

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





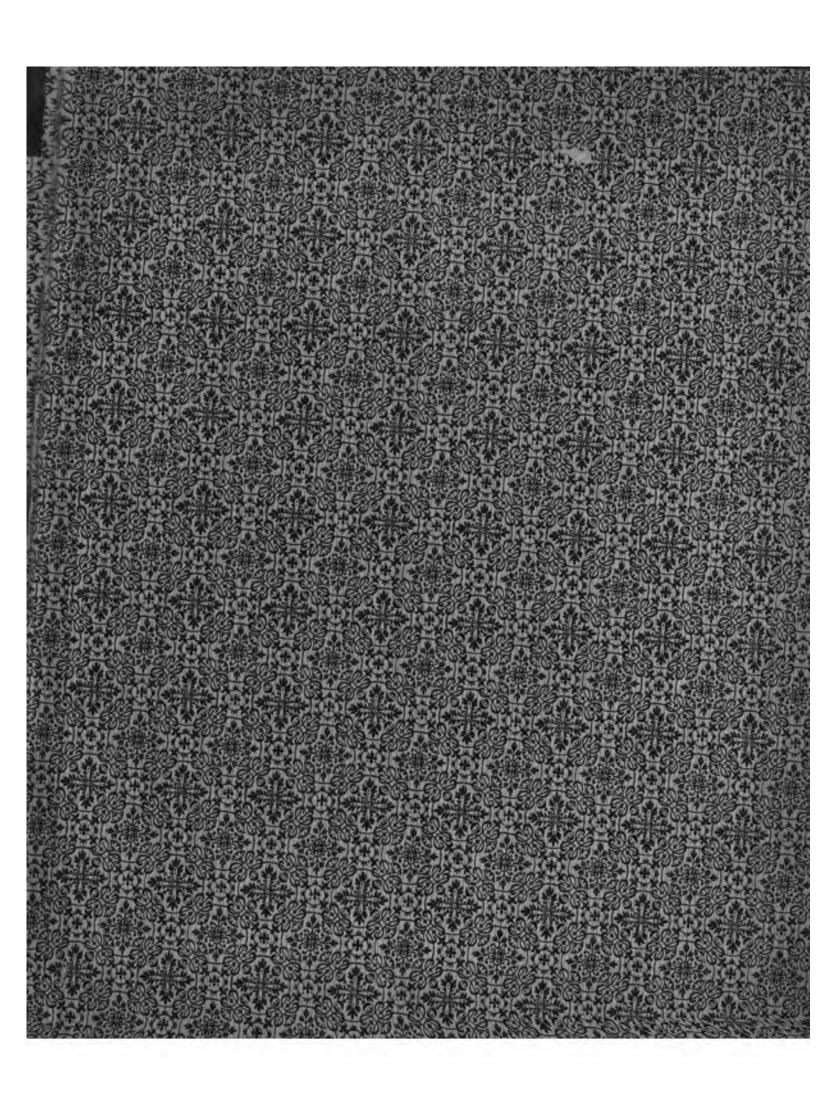

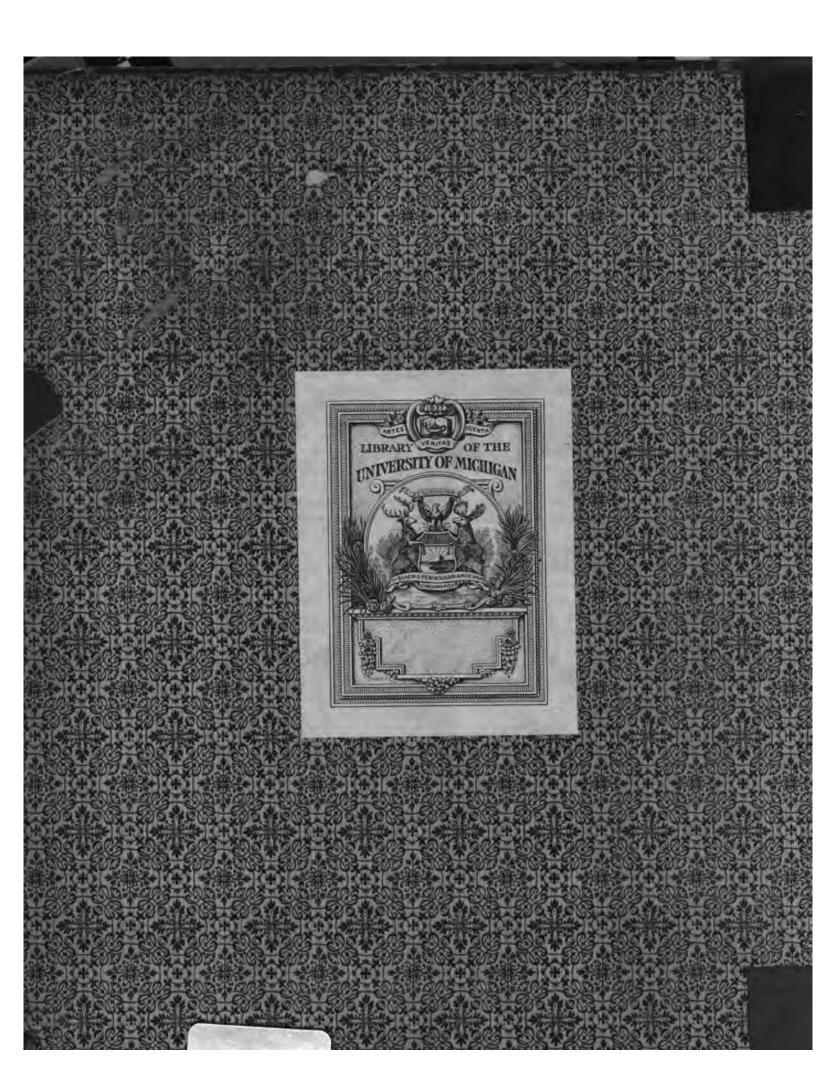

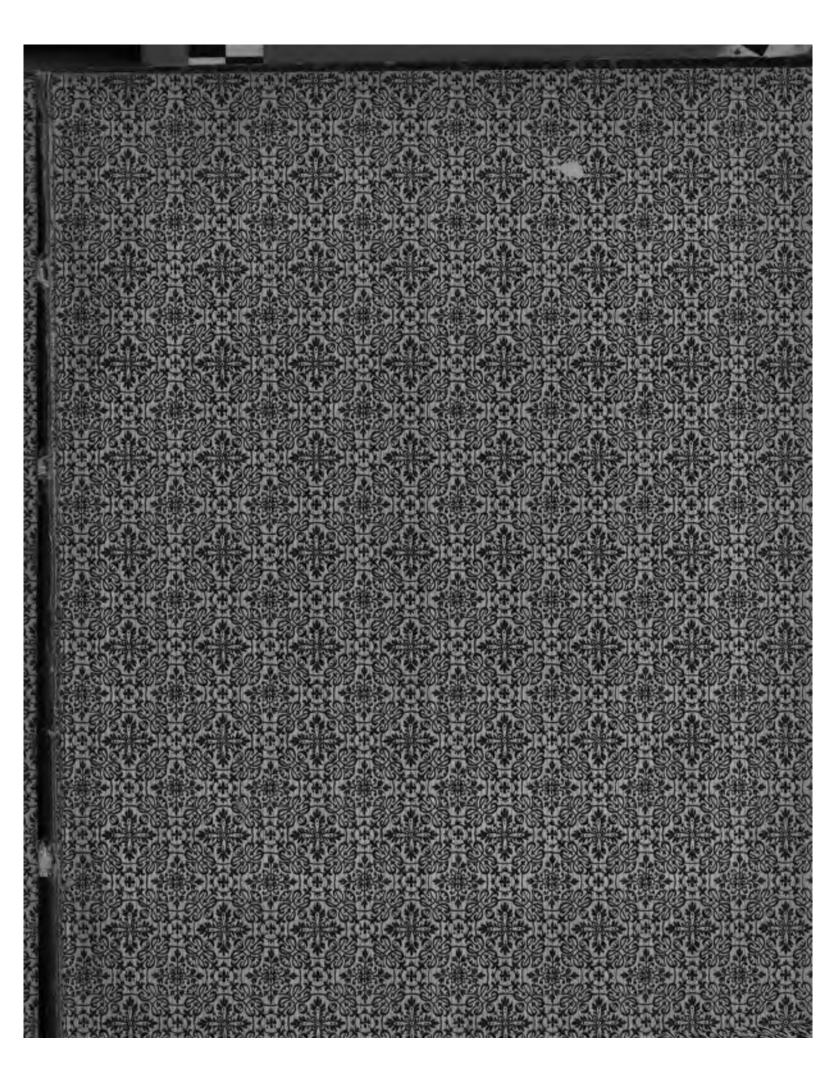

.

•

|  | · |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  | · |  |  |
|  |   |  |  |
|  | • |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  | • |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

# MITTHEILUNGEN

AUS 67329

JUSTUS PERTHES' GEOGRAPHISCHER ANSTALT

ÜBER

# WICHTIGE NEUE ERFORSCHUNGEN

AUF

### DEM GESAMMTGEBIETE DER GEOGRAPHIE

VON

### DR A. PETERMANN.

# Ergänzungsband XII, 1878.

### Inhalt:

- No. 53. Przewalsky's Reise an den Lob-Nor und Altyn-Tag.
- No. 54. Rittich, die Ethnographie Russlands.
- No. 55. Behm und Wagner, die Bevölkerung der Erde, V.
- No. 56. Credner, die Deltas.

GOTHA: JUSTUS PERTHES.

1878.

| · |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   | · |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |

# REISE DES RUSSISCHEN GENERALSTABS-OBERSTI

# N. M. PRZEWALSKY

## VON KULDSCHA ÜBER DEN THIAN-SCHAN

AN DEN

## LOB-NOR UND ALTYN-TAG

1876 UND 1877.

ÜBERSETZUNG DES AN DIE K. RUSS. GEOGRAPHISCHE GESELLSCHAFT IN ST. PETERSBURG GERICHTETEN OFFIZIELLEN BERICHTES VON PRZEWALSKY, D. D. KULDSCHA 18. AUGUST 187

MIT ZWEI KARTEN.

(ERGÄNZUNGSHEFT No. 58 ZU PETERMANN'S "GEOGRAPHISCHEN MITTHEILUNGEN".)

GOTHA: JUSTUS PERTHES.

1878.

### INHALT.

| Ausrüstung und Personal der Expedition; Pferde, Kameele als Reit-                               |     |                                                                                                                                 | Seite    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 Y - AALT                                                                                      | .   | Das Städtchen Tschertschen, der Tschertschen-darja und seine Gold-                                                              |          |
| und Lastthiere                                                                                  | 1   | minen, die Oase Nai                                                                                                             | 15       |
| Plan und Zweck der Reise; Abreise von Kuldscha, 12. Aug. 1876;                                  |     | Die Ruinen Ottogusch-schari, Gas-schari und Kone-schari                                                                         | 15       |
| das Ili-Thal                                                                                    | 1   | Die Einwanderung Russischer Altgläubiger am Tarim und Lob-Nor<br>1861 und 1862                                                  |          |
| Der Tekes; das Thal des Kunges und sein Zufluss Zanma; das                                      |     |                                                                                                                                 | 15       |
| Karaschar-Thal                                                                                  | 2 2 | Weiterreise in den Altyn-tag; Jagd auf wilde Kameele                                                                            | 15       |
| Flora u. Fauna; Vögel, Schlangen, Eidechsen, Fische; Steppe u. Wald                             |     | Die mächtige Gebirgskette des Altyn-tag; Grenze d. ewigen Schnee's                                                              |          |
| Regenverhältnisse; die Apfel- u. Aprikosenbäume des Thian-Schan                                 | 3   | Die westlichen Fortsetzungen des Altyn-tag bis Keria und Khotan                                                                 |          |
| Jagd; d. Thian-Schan-Bär (Urs. leuconyx); d. Vögel d. Thian-Schan                               | 9   | Der Kum-tag, Region fliegender Sandhügel; Höhe des Altyn-tag (14.000 Fuss)                                                      |          |
| Myophoneus Temminckii; Fasane; Pass zwischen Kunges und Zanma                                   | 3   | Die Plateaux südl. d. Altyn-tag (12- bis 13.000 F. h.); d. Schneegeb.                                                           | 16       |
| Die Thian-Schan-Tanne (Picea Schrenckiana); Herbst im Gebirge.                                  | ۱ ، |                                                                                                                                 |          |
| Das Narat-Gebirge und seine westlichen Fortsetzungen: Dagat,                                    | 8   | Tschamen-tag und Tugus-daban; der Altyn-tag u. Ustjun-tag                                                                       |          |
| Chara-nor, Kuku-ssun, Dshamba-daban                                                             | 3   | Der Altyn-tag, seine Geologie, Flora, Fauna, Klima, Wegsamkeit<br>Wilde Kameele, Kulan, Yak; Wege nach Tibet und Scha-Tscheu,   | 17       |
| Der grosse und kleine Juldus, ihre Vegetation; der See Bagarasch                                | ١ ٠ | jetzt verlassen                                                                                                                 |          |
| (Bosstan oder Tengis-Nor)                                                                       | 4   | Reise bis zur Quelle Tschaglyk, 9300 F. h.; astronom. Beobachtungen                                                             | 17<br>18 |
| Fische, Vögel, Säugethiere des Juldus; gegenwärtig unbewohnt.                                   | 7   | Das wilde Kameel, seine Heimath und jetziger Verbreitungsbezirk;                                                                | 10       |
| Die Arkar-Schafe, Teke-Ziegen und Maral-Hirsche des Juldus                                      | 5   | die Sandwüste Kum-tag                                                                                                           | 18       |
| Die Verfolgung der Maral-Hirsche; der Süd-Abhang des Thian-                                     | •   | Wilde Kameele auf 13.000 Fuss hohen Plateaux; Unterschiede von                                                                  | 10       |
| Schan und das Thal Chaidu-gol                                                                   | 5 . | zahmen Kameelen                                                                                                                 | 18       |
| Die ersten Turgouten; die Landschaft Chara-moto; die mohamedani-                                | • • | Kameel-Harem; die Jagd auf die wilden Kameele; die zoologischen                                                                 | 10       |
| schen Abgesandten von Korla                                                                     | 6   | Merkmale der wilden Kameele                                                                                                     | 19       |
| Phasianus Shavii u. insignis; der Fluss Chaidu-gol; die Schlucht                                | ١ ١ | Über die Abstammung der zahmen Kameele und die Verwilderung                                                                     | 13       |
| des Kontsche-darja                                                                              | 6   | von Hausthieren                                                                                                                 | 20       |
| Bewachung in Korla; Jakub-bek (Badualet oder der Glückliche) u.                                 | _   | Die Doppelsee'n: Kara Buran (d. i. Schwarzer Sturm) u. Lob-Nor,                                                                 | 20       |
| seine Unterthanen                                                                               | 6   | eigentlich Kara Koschun oder Tschök Kul, i. e. Grosser See;                                                                     |          |
| Saman-bek u. d. Spione d. Jakub-bek; Aufbruch von Korla 4. Nov.                                 | 7   | Lage, Gestalt, Grösse, Tiefe, Beschaffenheit, Namen                                                                             | 20       |
| Schwierigkeiten; die Flüsse Kontsche-darja und Intschike-darja;                                 | 1   | Hydrograph. Verhältn. d. Tarim u. Lob-Nor; Schilfrohru. Salzmoore                                                               |          |
| das Tarim-Thal                                                                                  | 7   | Die Fische des Lob-Nor; der Fischfang; Temperatur-Verhältnisse;                                                                 |          |
| Der Kuruk-tag; die wilde und unfruchtbare Lob-Nor-Wüste                                         | 8   | das Thierleben am Lob-Nor                                                                                                       | 22       |
| Hydrographische Übersicht; der Tarim oder Jarkend-darja und                                     | -   | Die Wanderungen der Vögel; die Anwohner des Lob-Nor                                                                             | 23       |
| seine Nebenarme                                                                                 | 8   | Das Menschenleben am Lob-Nor; Inventar einer dortigen Menschen-                                                                 |          |
| Abzugskanäle, See'nbildung, Fischfang u. Weideplätze; d. Kara-buran                             | 8   | wohnung                                                                                                                         | 24       |
| Die Sandwüsten auf dem rechten und linken Ufer des Tarim .                                      | 9   | Der Lob-Nor-Mensch in seiner Beziehung zu der übrigen Welt .                                                                    | 24       |
| Die dürftige Vegetation an den Ufern des Tarim und Lob-Nor;                                     |     | Bildungsstufe der Lob-Norer, ihre Religionsbegriffe und Gebräuche                                                               | 25       |
| der salzhaltige Staub                                                                           | 9   | Ehe, Verlobung, Kaufpreis, Moral, Tod; die Lob-Norer Frauen .                                                                   | 25       |
| Die Säugethier-Fauna am Tarim und Lob-Nor; die Vögel                                            | 10  | Lebensweise am Lob-Nor; Winter und Hunger; die Mückenplage                                                                      |          |
| Zwei neue Sippen: Rhopophilus deserti und Podoces tarimensis .                                  | 10  | Lob-Nor'sche Wilde u. Russ. Kulturmenschen; Aufenthalt in Abdally                                                               |          |
| Die Bevölkerung des Tarim: die Tarimer oder Kara-kuler                                          | 11  | Ornitholog. Beobacht., die Zugvögel; Wanderung und Leben d. Enten                                                               |          |
| Ihre Gesichtszüge, Körperbildung, Sprache, Religion (Islam) und<br>Gebräuche: ihre Rohrhütten . | 11  | Wandersüge d. Enten u. ihre Richtung, Entenjagd u. Entenschmaus<br>Der Vogel-Bazar des Lob-Nor; Temperatur- und Witterungs-Ver- | 27       |
| Krankheiten und Grausamkeiten; Census der Tarimer; Bekleidung                                   | 12  | hältnisse im Februar                                                                                                            | 28       |
| Die Handwerke der Tarimer: Weben und Gerben, Fischfang, Boote                                   | 12  | Der März und sein Vogelleben und Pflanzenleben; der April .                                                                     | 29       |
| Asclepiaswurzel als Surrogat für Brod; Ackerbau und Viehzucht .                                 | 13  | Rückreise; Hitze im April (bis 34°,5 C.), Thier- und Pflanzenleben                                                              | 29       |
| Die moralischen Seiten u. Gewohnheiten d. Tarimer; Administration                               | 18  | Ankunft und Audienz in Korla; Geschenke des Jakub-bek                                                                           | 29       |
| Aufenthalt in Achtarma; Tiger; Bestimm. der Länge, Breite u. Höhe                               | 13  | Übersteigung des Thian-Schan; die Hochflächen des Juldus im Mai                                                                 |          |
| Weiterreise am Tarim entlang; Verkehr mit den Eingeborenen .                                    | 14  | Die Blumenflora des Thian-Schan im Mai; das Thierleben                                                                          | 30       |
| Wetter, Nachtfröste im Dezember bis -22°,2 C., schwache Winde,                                  | - 1 | Überschreiten der Narat-Gebirge im Juni; Klima und Vegetation .                                                                 | 31       |
| trockne Luft                                                                                    | 14  | Resultate u. Sammlungen d. Reise; Ankunft in Kuldscha, Juli 1877                                                                | 81       |
| Regen und Schnee am Tarim eine Seltenheit; das Dorf Tscharchalyk                                |     | Schwierigkeiten der Reisen in den Gebieten des Tarim u. Lob-Nor                                                                 |          |

### Karten:

Tafel 1. Przewalsky's Reise von Kuldscha über den Thian-Schan an den Lob-Nor und Altyn-tag, 1876 und 1877. Maassatab 1:3.000.000.

Tafel 2. Übersichtskarte von Przewalsky's Reisen in Inner-Asien 1872—1877. Von A. Petermann. Maassatab 1:7.500.000.

### Vorwort.

Eine hochinteressante und bedeutende, äusserst verdienstvolle geographische Leistung ist Przewalsky's Reise von Kuldscha, der Russischen Grenzstadt im Ili-Thale, über den Thian-Schan den Tarim hinab zum Lob-Nor und weiter zum Altyn-tag. Sie setzt dem grossartigen Forschungswerke in Inner-Asien die Krone auf, sie knüpft unsere gegenwärtige Forschung an diejenige Marco Polo's vor 600 Jahren und andere noch ältere, sie begründet auf der Landkarte eine Linie, wie sie bedeutungsvoller nicht gedacht werden könnte, denn sie geht mitten durch das bis jetzt am unbekanntesten gebliebene Gebiet Inner-Asiens. Im riesenhaften Masses war dieses, — wenn nicht völlig unbekannt, doch wissenschaftlich noch unerschlossen gebliebene — Gebiet, neuerdings von allen Seiten mehr und mehr eingeengt worden, von der Englischen Forschung im Süden und Westen, von der Russischen im Westen und Norden, wiederum von anderen epochemachenden Unternehmungen, wie Richthofen's und Przewalsky's im Osten. Es blieb hauptsächlich noch das centrale Gebiet um den Lob-Nor, die tiefste Senke innerhalb jenes von den höchsten Gebirgen der Erde rings umschlossenen Beckens von einem gebildeten und wissenschaftlichen Reisenden unerreicht und unerforscht, und somit ein Kardinalpunkt des Kontinentes verhüllt. Was die Chinesische Literatur, Ptolemäus, die Arbeiten der Jesuiten, die buddhistischen Pilger, Reisenden und Gesandtschaften, die Araber, Rubruk, die Polos, Shah Rukh, Goës, Grueber, d'Orville und alle modernen Reisenden und Forscher, darüber in Erfahrung gebracht, war alles zusammen ausserordentlich dürftig, unsicher und vag.

Noch in neuester Zeit hatte sich der ausgezeichnete Englische Reisende Robert Shaw alle erdenkliche Mühe gegeben, über jene Gegenden neues Licht zu erhalten. Als Englischer Bevollmächtigter in Ladak hatte er dazu die beste Gelegenheit, ausserdem war es ihm vergönnt, der erste Engländer zu sein, der 1868 und 1869 eine Reise nach Jarkand und Kaschgar ausführte. Nach seinen umfangreichen und sorgfältigen Forschungen 1) sollte die Entfernung, in gerader Linie, von Aksu nach Karaschar 227 Engl. Meilen sein, es sind aber 400; von Karaschar nach dem Lob-Nor 27, es sind aber über 200; von Khotan über Kiria, Tschertschen (Marco Polo's Ciarcian) zum Lob-Nor 373, es sind aber über 600. Wenn daher Shaw als Resultat aller seiner astronomischen Bestimmungen, Forschungen und Erkundigungen den Lob-Nor auf 41½° N. Br., 83½° Ö. L. Gr. legt, so setzt er ihn um mehr als 5 volle Breitengrade oder 500 Kilometer falsch an, und affizirt dadurch wesentlich unsere Karten von ganz Asien. Es ist etwa so, als wenn Jemand den Bodensee nach Hannover, Cottbus oder auf's Riesengebirge verlegen wollte.

Przewalsky hat das Verdienst, hier die erste feste Bestimmung gegeben zu haben. Aber noch mehr. Nach den bisherigen Karten und Vorstellungen lag die Lob-Nor-Senke weit jenseit des grossen Asiatischen Gebirgs-Massivs und näher am Thian-Schan-System, nach Przewalsky bildet sie aber den Fuss des Kuenluen, also jener gewaltigen Gebirgs- und Plateau-Region, welche sich von den Ebenen Indiens über den Himalaya, Karakorum, das Hochland von Khor ununterbrochen bis zu dieser nördlichen Kette erstreckt —, Przewalsky's Altyn-tag bildet den nördlichsten Abfall des Kuenluen. Dicht beim Lob-Nor steigt dieses Gebirge wie eine Wand jäh aus der Tiefebene auf, und erreicht schon in den Thälern der Vorberge die Meereshöhe von 10.300 Fuss. Von diesem nördlichen Abhang am Lob-Nor auf dem 90sten Meridian nach Süden bis zum Südabhang an den Ebenen Indiens sind nahe an 13 Breitengrade oder 1400 Kilometer, oder in anderen Worten: die Breite des Tibetanischen Plateau's, welches an den Ufern des Lob-Nor seinen Nordabhang und in den Ebenen Indiens seinen Südabhang hat, entspricht der Entfernung von Neapel bis Hamburg. Dagegen ist dasselbe Gebirgs-Massiv weiter westlich zwischen Kaschmir (d. h. dem Pandschab) und Jarkand nicht halb so breit.

Die grossen Züge Inner-Asiens sind daher mit der Reise Przewalsky's bis zu einem gewissen Abschluss und festem Gerüste gebracht, und ein wichtiges Desideratum der Erdkunde ist durch sie erfüllt.

In dieser Beziehung steht Przewalsky's Reise in Einem Range mit der Lösung solcher berühmten Probleme, wie die Durchschneidung Australiens, die Erreichung des Nordpols oder Timbuktu's, die Entdeckung der Nilquellen, die Verfolgung des Kongo durch Stanley. Przewalsky's Reise von Kuldscha nach Tschaglyk-bulak und zurück ist genau so weit wie Stanley's Reise von Nyangwe den Kongo hinunter nach Emboma. Erst am 12. August 1876 verliess Przewalsky Kuldscha, kehrte Anfangs Juli 1877 dahin zurück, und fasste unverzüglich den vorliegenden Bericht ab, der das Datum 18. August trägt. In St. Petersburg wurde nach den Aufnahmen und Beobachtungen des Reisenden die Karte unter der Aufsicht des General-Majors O. von Stubendorff im Generalstabe von dem Oberst-Lieutenant des Militär-Topographen-Corps A. A. Bolschew bearbeitet und von der Kartographischen Anstalt der Topographischen Abtheilung des Generalstabes ausgeführt und herausgegeben. Bericht und Karte liegen somit in Russischer und Deutscher Ausgabe jetzt vollständig vor.

In jetziger Zeit, wo so viel für die Erdkunde geschieht, wo aber auch gleichzeitig die Schlagworte "billig und schlecht", — die auch oft "theuer und schlecht" heissen könnten —, durch die Welt schwirren, verdienen Musterleistungen gebührende

<sup>1)</sup> Proc. R. G. S. 1871/2, pp. 242 ff.

IV Vorwort.

Würdigung. Przewalsky's Reise zum Lob-Nor ist eine solche Musterleistung auf dem Felde der Erdkunde. Kühn, unternehmend, umsichtig, das Ziel fest im Auge, begeistert für die Wissenschaft, löst er seine Aufgabe vollwichtig und giebt in echt wissenschaftlicher Einfachheit und Gedrängtheit das Resultat prompt und schnell der Mitwelt. Die Geographie und Topographie wird nach den drei Coordinaten trefflich bestimmt, wie man es bei den Russischen Reisenden überhaupt gewohnt ist, aber ausserdem erfahren sämmtliche naturhistorische Fächer, Geologie, Botanik, Zoologie, Ethnographie, volle Berücksichtigung.

Die schlichte unprätentiöse Einfachheit dieser Russischen Forschungs- und Entdeckungsreisen ist nicht minder bemerkenswerth. Wir kennen noch nicht die genauen Kosten der jetzigen Reise, aber die frühere, die grosse Reise Przewalsky's in 1870/73 wurde mit äusserst beschränkten Mitteln ausgeführt und dabei die glänzendsten Erfolge und Sammlungen heimgebracht. Przewalsky, damals Oberst-Lieutenant, hatte nur den Lieutenant Pylzow und zwei Kosaken zur Begleitung, verfügte mit Einschluss seines Gehaltes im ersten Jahre nur über 2500 und im zweiten und dritten über 3500 Rubel. Da er jedem der ihn begleitenden Kosaken jährlich 200 Rubel und Beköstigung geben musste, war es ihm unmöglich, mehr als zwei Kosaken mitzunehmen, so dass er beim Beladen und Weiden der Kameele, beim Sammeln von Mist zur Feuerung und hundert anderen Dingen selbst mit Hand anlegen musste. Für seine 2500 Rubel kaufte Przewalsky 7 Kameele, 2 Reitpferde und einiges Gepäck, wozu hauptsächlich Waffen und Munition gehörte.

Nicht minder bemerkenswerth, auch in weiterem Kreise, ist die Thatsache, dass ein hoher Russischer GeneralstabsOffizier im Himmels-Gebirge und in den traurigen Wüsteneien Inner-Asiens so Ausgezeichnetes vollbringt und die Wissenschaft im besten Sinne durch bedeutende Leistung namhaft bereichert, während Russland am andern Ende des Reiches einen
grossen, schweren Krieg führt und einen Riesenkampf mit gewaltiger Anstrengung und den grössten Opfern erfolgreich zu
Ende bringt. Ja, Przewalsky's wichtige Forschungsreise ist nicht das Einzige der Art. Die so gediegenen wissenschaftlichgeographischen Arbeiten Russlands überhaupt nehmen im Allgemeinen ihren Fortgang, als ob das Reich im tiefsten Frieden
und nicht im blutigsten Kriege befindlich wäre. Ein anderes wichtiges Werk der Art, eine neue grosse Generalstabskarte
von West- und Inner-Asien in 12 Blättern, mit einem ungeheueren Reichthum neuer Aufnahmen und Messungen, ist ebenfalls unlängst fertig geworden.

Auch die wissenschaftliche Reise der Deutschen Herren, Finsch, Brehm, Zeil in Asien ist ebenfalls durch das wissenschaftliche Interesse und die Munificenz eines Russen, Ssibirjakoff, ermöglicht worden, der die Summe von 20.000 Mark dafür spendete. Überhaupt muss hier einmal betont werden, dass Russland geradezu eines der "gelobten Länder" für geographische Wissenschaft und geographische Bestrebungen ist, an dem sich manche andere Europäische und ausser-Europäische Kultur-Staaten ein Beispiel nehmen könnten. Und das nicht "par ordre de Mufti", sondern es sitzt bereits im gebildeten Theile des Volkes, in Nord und Süd, West und Ost, sogar in Sibirien. Das sieht man deutlich an den Geographischen Gesellschaften Russlands:

| Jahr<br>der<br>Gründung. | Kaiserl. Russische Geographische G<br>und ihre Sektionen. | lese | llsc | ha | ſŧ | Zahl der<br>wirklichen<br>Mitglieder. | Einnahme<br>in<br>Reichs-Mark | Staats-<br>Subvention  <br>RMark. | Kapital-<br>Vermögen<br>RMark. |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1845                     | St. Petersburg                                            |      |      |    | •  | 589                                   | 60.700                        | 48.460                            | 257.000                        |
| 1850                     | Tiflis, Kaukasische Sektion .                             |      |      |    |    | 89                                    | 9.300                         | 6.460                             | 11.300                         |
| 1851                     | Irkutsk, Sibirische Sektion .                             |      |      |    |    | 182                                   | 11.000                        | 6.460                             | 14.500                         |
| 1867                     | Wilna, Nordwestliche Sektion                              |      |      |    |    | 48                                    | -323                          | _                                 | 3.230                          |
| 1868                     | Orenburg, Orenburgische Sektion                           | Δ.   |      |    |    | 39                                    | 2.135                         | _                                 | 15,180                         |
| 1873                     | Kiew, Südwestliche Sektion .                              |      |      |    |    | 177                                   | 5.330                         | _                                 | 10.100                         |
|                          |                                                           |      |      | _  |    | 1194                                  | 88 788                        | 61 380                            | 311 310                        |

Die 9 Geographischen Gesellschaften Deutschlands, in Berlin, Frankfurt, Darmstadt, Leipzig, Dresden, München, Bremen, Halle, Hamburg, haben alle zusammen nur eine Einnahme von 39.242 Mark, Kapital-Vermögen 52.804 M. und Reichs- und Staats-Subvention im Ganzen nur 1650 Mark (das Reich hat in den letzten Jahren allerdings für Tschintschoscho und die Loango-Küste viel Geld ausgegeben). Die Russische Geographische Gesellschaft wendet von sämmtlichen Gesellschaften der Welt die meisten Mittel auf, und erhält auch von der Regierung bei weitem die grössten Subventionen. Auch die Produktion geographischer Werke hat in Russland riesig zugenommen; vor Kurzem noch importirte es seine allgemeinen Karten und Atlanten vom Auslande, jetzt produzirt es selbst, und kartographische Anstalten wie diejenige Iljin's in St. Petersburg können sich mit den grössten der Welt messen.

Wer daher von den Russen immer nur als von "Barbaren" spricht, fände vielleicht "vor seiner eigenen Thür Etwas zu fegen". — Doch die "Geographischen Mittheilungen" sind kein politisches Blatt; wenn sie einen Russischen Forscher, wie N. M. Przewalsky, als das Muster eines geographischen Reisenden hinstellen, so ist diess nichts weiter, als die Erfüllung einer angenehmen Pflicht und Dankbarkeit.

### A. Petermann.

Gotha, 23. Februar 1878.

Noch ein Fortschritt in der Erforschung Inner-Asiens: das Bassin des Lob-Nor, das sich so lange und so hartnäckig der Forschung entzogen, ist endlich der Wissenschaft eröffnet!

Wie Anfangs beabsichtigt, war die Stadt Kuldsha der Ausgangspunkt meiner Expedition. Ich kam daselbst Ende Juli 1876 mit meinen beiden Begleitern, dem Fähnrich Powalo-Schweikowski und dem Freiwilligen Eklon, an. Diessmal mit ausreichenden materiellen Mitteln versehen, konnte ich in Petersburg und Moskau alle für eine weite Reise nöthigen Vorräthe anschaffen, die mit den Waffen und der Munition, welche die Regierung verabfolgt hatte, ein Gewicht von ungefähr 130 Pud hatten. Diese Ladung musste von Perm bis Kuldsha auf fünf dreispännigen Postfuhren transportirt werden, was bei dem garstigen Wege im Ural über einen Monat in Anspruch nahm.

In Ssemipalatinsk stiessen zu uns die Begleiter auf meiner Reise in die Mongolei, die Transbaikalischen Kosaken Tschebajew und Irintschinow, die sich bereit erklärt hatten, alle Mühen und Entbehrungen einer neuen Reise wieder mit mir zu theilen. Noch ein Kosak, ein Dolmetscher der Mongolischen Sprache, war mir aus Transbaikalien geschickt worden, und drei Kosaken des Ssemiretschenskischen Heeres hatte ich in Wjernoje engagirt. In Kuldsha endlich wurde noch ein getaufter Kirgise, der die Sarten-Sprache kannte, angenommen. In dieser Weise war das Personal meiner Expedition zusammengesetzt; leider aber war ich diessmal in der Wahl meiner Begleiter nicht so glücklich gewesen, wie bei meiner früheren Reise.

Beinahe drei Wochen wurden in Kuldsha gebraucht, um unsere Karawane, die aus 24 Kameelen und 4 Reitpferden bestand, vollständig zu bilden und auszurüsten. Auf den Pferden ritten ich, meine Gehülfen und ein Kosak. Wir waren alle vortrefflich bewaffnet: ausser den Jagdgewehren führte jeder von uns noch eine Berdan-Büchse und zwei Revolver.

Der ursprüngliche Plan bestand darin, an den Lob-Nor zu gehen, diesen See und dessen Umgebungen so gründlich als möglich zu erforschen, dann nach Kuldsha zurückzukehren, die Sammlungen daselbst abzugeben, die übrigen Vorräthe aufzunehmen und nach Tibet zu reisen.

Am Morgen des 12. August 1876 verliessen wir Kuldsha, begleitet von den besten Wünschen unserer in dieser Stadt lebenden Landsleute. Unser Weg ging Anfangs bergauf, Przewalsky's Lob-Nor.

fast unmittelbar am Ufer des Ili hin, dessen Thal hier dicht von Tarantschen bevölkert ist. Hübsche, saubere Dörfer mit Gärten und hohen Silberpappeln folgen beinahe unmittelbar eines auf das andere. In den Zwischenräumen zwischen denselben liegen die Getreidefelder, die von zahllosen Überrieselungs-Kanälen bewässert werden, und auf den Wiesen am Ufer des Ili weiden grosse Heerden von Schafen, Hornvieh und Pferden. Aus Allem ist ersichtlich, dass die Bevölkerung im Wohlstande lebt. Der Mohammedaner-Aufstand hat diesen Theil des Ili-Thales nicht mit seinen zerstörenden Fluthen berührt. Die verwüsteten Gegenden liegen von Kuldsha stromabwärts am Ili; dieselben standen früher auch in blühender Kultur, haben aber jetzt nach der Ausrottung der Chinesen durch die Tarantschen und Dunganen grösstentheils nur die Trümmer von Dörfern und sogar von Städten (Alt-Kuldsha, Bajandai, Tschimpansi u. A.), und verlassene, von Unkraut überwucherte Felder aufzuweisen. Nachdem wir bei der Mündung des Flusses Kasch (50 Werst von Kuldsha) auf das linke Ufer des Ili übergegangen waren, setzten wir unseren Weg stromaufwärts im Thale desselben fort, das hier 20 Werst breit ist und eine Steppen-Ebene mit salzhaltigem Thonboden bildet, der mit Ceratocarpus, niedrigem Wermuth und Lasiogrostis bewachsen ist. An den fruchtbareren Stellen findet man Astragalus, einige Arten von Gräsern und büschelblüthigen Pflanzen und kleine krummgewachsene Sträucher, am Ufer des Flusses dichte Röhrichte und stark mit wegedornartigem Sanddorn bewachsene Stellen.

Der Ili ist an der Mündung des Kasch eirea 70 Faden breit und hat eine sehr schnelle Strömung. Auf dem rechten Ufer ziehen sich die Tarantschen-Dörfer von der Mündung des Kasch noch 12 Werst stromaufwärts; die linke Seite des Ili-Thales hat hier keine ansässige Bevölkerung mehr. Hin und wieder trifft man noch die zeitweilig bearbeiteten Äcker der Kalmücken und auch das nur näher zum Tekes. Dieser Fluss entspringt bekanntlich auf dem Mussart und bildet, nachdem er sich mit dem Kunges vereinigt, den Ili, der seine trüben Wasser dem Balchasch-See zuführt.

Der Übergang über den Tekes, der bei einer furchtbar reissenden Strömung 50 Faden breit ist, wird, wie über den Ili, vermittelst kleiner, äusserst schlechter Prähme bewerkstelligt. Auf denselben wurden unsere Sachen hinübergeführt; die Pferde und Kameele zog man schwimmend hinüber, indem man einige derselben an den Prahm band. Dieses Schwimmen über ein reissendes Wasser erwies sich

als ausserordentlich schädlich für die Kameele, von denen drei bald darauf fielen.

Jenseit des Tekes behielt unser Weg seine östliche Richtung durch das Thal des unteren Kunges, das sich von dem des oberen Ili nur durch seinen Reichthum an Pfriemengras unterscheidet. Die Randgebirge tragen wie bisher einen Wiesencharakter, haben grösstentheils weiche Formen und entbehren vollständig des Baumwuchses. So bleibt es bis zum Flusse Zanma, einem linken Zuflusse des Kunges. Hier, d. h. an der Zanma, sieht man die letzten Äcker und Weideplätze der Turgouten. Weiter, bis an den Ausgang aus dem Karaschar-Thale, trafen wir keine Bewohner mehr.

Die Flora der Ebene von Kuldsha bis hierher ist sehr arm; auch die Fauna ist nicht reich. Dazu kommt, dass die Zeit (zweite Hälfte des August) die ungünstigste für ornithologische Forschungen und Präparirung der Vögel war, da der grösste Theil derselben sich in starker Mauser befand. Dafür trafen wir viele Schlangen und Eidechsen, von denen wir eine Menge sammelten. Von Fischen fingen wir nur vier Sippen: Schizothorax, Oreinus, Barsche und Gründlinge. Wie die Kosaken, die sich mit Fischfang beschäftigen, behaupten, giebt es auch keine anderen Arten Fische im Ili.

Vom Flusse Zanma ab verändert das Kunges-Thal mit der Zunahme der absoluten Höhe 1) seinen Charakter: es wird enger und viel fruchtbarer. Statt der früheren dürftigen Vegetation bedeckt die wellenförmige Steppe ein vorzügliches und verschiedenartiges Gras, das mit jedem Dutzend Werst weiter höher und dichter wird. Die Randgebirge nehmen rauhere Formen an, und es erscheinen auf denselben Tannenwälder, deren untere Grenze durch die Zone der Sommerregen bezeichnet wird.

Übrigens fällt der Regen, nur vielleicht weniger reichlich, auch in dem Steppen-Gebiet bis zu eirea 4000 Fuss absoluter Höhe, oder etwas niedriger. Von hier beginnen die Laubholzwälder auch am Ufer des Kunges. Als die vorherrschenden Arten in denselben erscheinen hohe Schwarzpappeln, die zuweilen eine Höhe von 80 Fuss bei einer Stammesdicke von 3 bis 5 Fuss erreichen, und Apfelbäume; seltener sind Birken und Aprikosenbäume. Weissdorn, Geissblatt, Hagebutten-Sträucher, Schneeballen- und Traubenkirschen-Bäume bilden ein dichtes Unterholz. Die Inseln des Flusses sind dicht mit hohem Rohr und Sanddorn bewachsen, um welche sich oft wilder Hopfen windet; auf sandigen und mit Kieselgerölle bedeckten Stellen erscheint

auch die Tamariske. Auf den Waldwiesen und eben so auf den Abhängen der nahe belegenen Gebirge wächst überall das dichteste, von Winden und Filzkraut durchflochtene Gras, das oft fadenhoch wird. Im Sommer ist es fast unmöglich, sich durch ein solches Dickicht hindurchzuarbeiten. Als wir jedoch in die Wälder des Kunges kamen, war schon der September herangekommen und das verwelkte Gras hatte sich niedergelegt; auch Bäume und Sträucher trugen bereits ihr Herbstgewand.

Nach der Einförmigkeit der Steppe machten die Wald-Oasen und Ufer des Kunges den erfreulichsten Eindruck, dem wir uns so weit hingaben, dass wir beschlossen, einige Zeit in diesem glücklichen Winkel des Thian-Schan zuzubringen. Überdiess konnten wir hier auch auf eine reiche wissenschaftliche Ausbeute rechnen. Ausserdem hatten sich zwei Kosaken als unbrauchbar für die Reise erwiesen. Sie mussten nach Kuldsha zurückgeschickt und durch zwei Soldaten ersetzt werden, die erst in zehn Tagen eintreffen konnten 1).

Zu unserem Rastplatz in den Wäldern des Kunges erwählten wir die Stelle, auf welcher 1874 während einiger Monate unser aus einer Kosaken-Ssotnja bestehender Posten stationirt gewesen war. Die Schuppen, in welchen die Kosaken gewohnt hatten, ihre Küche und ihr Badehaus waren noch erhalten. In diesem Badehause nahm ich mit grossem Vergnügen ein Bad, das letzte vor dem Übergang über den Thian-Schan.

Eine sehr charakteristische Erscheinung in den Wäldern am Kunges und wahrscheinlich auch in den anderen waldigen Schluchten am Nordabhange des Thian-Schan ist der Reichthum an Fruchtbäumen, namentlich an Apfel- und Aprikosen-Bäumen, die sehr schmackhafte Früchte geben. Die Aprikosen, oder wie man sie hier nennt, Urüke, reifen im Juli, die Äpfel Ende August. Sie sind nicht grösser als ein kleines Hühnerei, von gelblich-grünlicher Farbe und angenehmem süss-sauerem Geschmack 2). Wir kamen am Kunges gerade zur Zeit an, als die Äpfel reif geworden waren; dieselben hingen in dichten Massen an den Bäumen und lagen in ganzen Haufen auf der Erde. Bei der Jagd mussten wir zuweilen Hunderte von Schritten auf einem mit Äpfeln förmlich gepflasterten Boden zurücklegen. Aber alles das geht hier ohne Nutzen für den Menschen verloren: fault oder wird von Wildschweinen, Bären, Maralen und Tatar-Rehen aufgefressen, die sich alsdann in grossen Mengen aus dem benachbarten Gebirge am Kunges einfinden. Ein

¹) Die absolute Höhe von Kuldsha ist 2000 Fuss. Ich halte es hierbei für meine Pflicht, zu erklären, dass, obgleich alle Höhen der Gegenden, durch welche wir gekommen, vermittelst des Barometers gemessen worden sind, die gewonnenen Resultate doch nur als annähernde betrachtet werden können, weil uns nicht die erforderlichen Hülfsmittel zur Hand waren.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bald zeigte es sich, dass auch der Kirgisische Dolmetscher unbrauchbar war; derselbe wurde gleichfalls nach Kuldsha zurückgeschickt und durch einen anderen ersetzt.

<sup>2)</sup> Ausnahmsweis fand ich am Kunges zwei Apfelbäume mit rothen Äpfeln; auch gab es zuweilen Äpfel, die viel grösser waren als ein Hühnerei.

besonderer Leckerbissen sind die Äpfel für die Wildschweine und Bären; letztere fressen sich sehr oft so voll, dass sie sich hier unter den Äpfelbäumen erbrechen müssen.

Unsere Jagd auf Thiere war am Kunges ziemlich glücklich. Wir gewannen für die Sammlung einige prächtige Exemplare, darunter einen alten, dunkelbraunen Bären, der dem Thian-Schan eigenthümlich ist und sich von dem gewöhnlichen Mischka<sup>1</sup>) hauptsächlich durch die sehr langen, weissen Krallen an den Vordertatzen unterscheidet, woher diese Abart von Herrn Ssewerzow auch Ursus leuconyx<sup>2</sup>) genannt wurde.

Ausser den Waldthieren trafen wir viele durchziehende Waldschnepfen und Drosseln (Turdus atrogularis, T. viscivorus); gewöhnlich war auch ein Indischer Vogel, den Drosseln sehr nahe verwandt, Myophoneus Temminckii; auf den Wiesen sah man überall durchziehende Schnarrwachteln und Wasserpieper. Von den einheimischen, hier nistenden Vögeln waren schon viele nach dem Süden gezogen, und von Standvögeln bemerkten wir nur ab und zu Fasane (Phasianus mongolicus), blaue Kohlmeisen (Cyanistes cyanus), grosse Buntspechte (Picus major) u. dergl. m. Im Allgemeinen war die Herbstwanderung der Vögel in dem Theile des Thian-Schan, durch den wir bisher gekommen, sehr unbedeutend, selbst in Betreff der kleinen Vögelchen.

Ein nicht hoher Bergrücken mit einem Passe von 6000 F. absoluter Höhe trennt das Thal des Kunges von dem breiten Thale der Zanma, desselben Flusses, über den wir schon einmal in seinem unteren Laufe gesetzt hatten. Obgleich beide Flüsse, d. h. der Kunges und die Zanma, auf der Stelle des Übergangspasses höchstens 8 Werst in gerader Richtung von einander entfernt sind, erreicht die Differenz zwischen der Höhe ihrer Thäler fast 2000 F. Von dem Passe aus sieht man, wie auf der Hand, einerseits das relativ niedrige, tief eingeschnittene Kunges-Thal, andererseits das hoch gelegene Bett der Zanma.

Das Thal dieser letzteren ist ungefähr 4 Werst breit und ganz mit dichtem, hohem Grase bewachsen. Längs des Flussufers selbst ziehen sich im oberen Laufe, von 6000 F. absoluter Höhe angefangen, Wälder hin, in denen unter den Bäumen die Thian-Schan-Tanne (Picea Schrenckiana)<sup>3</sup>) sehr

 So nennt das Volk scherzweis den gewöhnlichen Russischen Bären. (Anm. des Übersetzers.)
 Obgleich Herr Ssewerzow seinen Ursus leuconyx mit dem Ursus stark vorherrscht; Apfel- und Aprikosen-Bäume giebt es nicht mehr; dafür erscheint die Eberesche. Tannenwälder kommen oasenartig auch auf den benachbarten Gebirgen vor, wo sie sich bis zu einer absoluten Höhe von 8000 F., vielleicht auch noch etwas höher, erheben.

Der Eintritt des Herbstes machte sich im Gebirge schon recht empfindlich fühlbar. Unlängst noch hatten wir von der Hitze im Ili-Thale zu leiden, und jetzt stellten sich an jedem Morgen kleine Fröste ein; auf dem Hochgebirge lag überall Schnee; Bäume und Gebüsche waren der Hälfte ihres Blätterschmuckes beraubt. Übrigens war das Wetter grösstentheils gut und klar, und am Tage wurde es zuweilen sogar heiss.

Am Kunges und weiter an der Zanma stromaufwärts steigend, gelangten wir an den Fuss des Narat-Gebirges, das mit seinen westlichen Fortsetzungen 1) zusammen den Nordrand eines ausgedehnten und hohen Plateau's bildet, das im Herzen selbst des Thian-Schan liegt und unter dem Namen Juldus bekannt ist.

Ehe ich zur Beschreibung des Juldus übergehe, will ich noch einige Worte über den Narat sagen.

Das Narat-Gebirge hat, obgleich es nicht die Schneegrenze erreicht, nichts desto weniger einen überaus wilden, vollständig alpinen Charakter. Die Gipfel der einzelnen Bergeund deren schroffe Abhänge starren überall, besonders in der Nähe des Gebirgskammes, von nackten, senkrechten Klippen, die enge und düstere Klüfte einschliessen. Etwas tiefer dehnen sich Alpenmatten aus, und noch tiefer befinden sich auf dem Nord-Abhange sporadisch vertheilte Tannenwälder; der südliche Abhang des Narat ist waldlos.

Wir überschritten dieses Gebirge in seinem Ostende. Der Aufstieg ist hier nicht besonders steil, wenngleich auch sehr ermüdend für die Kameele; der Abstieg nach dem Juldus hat eine sehr allmähliche Neigung. Auf dem Nord-Abhange lag zur Zeit unseres Überganges, d. h. Mitte September, etwas Schnee; die Südseite dagegen war ganz schneefrei. Der Pass hat 9800 Fuss absoluter Höhe. In der Nähe desselben trafen wir ein grosses Wildschwein, das sofort erlegt wurde. Das Fell wurde der Sammlung und das Fleisch unseren Provisionen einverleibt.

Vom Narat herabgestiegen, befanden wir uns auf dem Juldus. Dieser Name bedeutet in der Übersetzung "Stern" und ist dem Plateau vielleicht wegen seiner hohen Lage im Gebirge beigelegt. Zum Theil ist ein solches Epitheton ornans auch deshalb üblich geworden, weil der Juldus für die Nomaden das gelobte Land bildet. Es finden sich auf

<sup>2)</sup> Obgleich Herr Ssewerzow seinen Ursus leuconyx mit dem Ursus isabellinus, Horsf., aus dem Himalaya in eine Sippe bringt, scheint es mir doch, dass hier zwei besondere Arten vorliegen. Der Himalaya-Bär kommt auch im Thian-Schan vor, aber er ist nur in hohen, wald-losen Plateaux und im Alpen-Gebiet des Gebirges heimisch und ergiebt sich nicht in die Waldzone. Ausserdem hat der Ursus isabellinus grau-weiss-gelbliches Haar, während der Ursus leuconyx, wenigstens der vou uns erlegte, dunkelbraun ist, wie der Europäische Ursus arctos.

<sup>3)</sup> Dieser Baum wird 70—80 F. hoch, während der Stamm einen Durchmesser von 2—3, seltener 4 F. hat. In seiner Form erinnert er an einen Zuckorhut: die kurzen, ausgerordentlich dichten Zweige treten

nirgends aus der allgemeinen Masse hervor, so dass der ganze Baum wie künstlich beschoren aussieht.

<sup>1)</sup> Die westlichen Fortsetzungen des Narat sind nach einander die Gebirge Dagat, Chara-nor, Kuku-ssun, Dshamba-daban. Die drei letzteren sollen mit ewigem Schnee bedeckt sein.

demselben überall vorzügliche Weideplätze, ausserdem ist er im Sommer frei von Stechfliegen und Mücken. "Eine vortreffliche, kühle, futterreiche Gegend, wo Herren und Vieh eben nur zu leben haben", hatten uns schon früher die Turgouten gesagt, als sie uns vom Juldus erzählten.

Dieser bildet ein ausgedehntes Kessel-Thal, das sich einige hundert Werst von Osten nach Westen hinzieht. Aller Wahrscheinlichkeit nach war dieses Kessel-Thal in einer fernen geologischen Epoche der Grund eines Alpen-See's, worauf unter Anderem auch der angeschwemmte Thonboden hindeutet.

Der Juldus besteht aus zwei Theilen: dem Grossen Juldus, der den grösseren westlichen Theil dieses Kessel-Thales einnimmt, und dem Kleinen Juldus, der auf den kleineren östlichen Theil beschränkt bleibt. Beide haben übrigens einen und denselben Charakter; der Unterschied besteht eben nur in der Ausdehnung. Der Kleine Juldus, den wir der ganzen Länge nach durchschritten haben, stellt sich als eine Steppen-Ebene dar, die 135 Werst lang und in der sich erweiternden Mitte 30 Werst breit ist.

Näher an den Randgebirgen ist diese Ebene wellenförmig und mit dem besten Grase bedeckt. Hier und besonders im östlichen Theile des Plateau's wachsen niedrige, verkrüppelte Sträucher: Caragana, Salix und Potentilla. Bäume giebt es auf dem Juldus nicht.

Die absolute Höhe des Kleinen Juldus beträgt 7- bis 8000 Fuss 1). Die Randgebirge sind sowohl im Norden wie im Süden wild, klippig und haben eine grosse, nicht nur absolute, sondern auch relative Höhe. Das südliche Gebirge, das den Kleinen Juldus von dem Grossen trennt, erhebt sich stellenweis über die Schneelinie 2).

Der Kleine Juldus wird gerade in der Mitte und in seiner ganzen Länge von einem ganz ordentlichen Flüsschen, dem Baga-Juldus-gol, durchflossen; dasselbe mündet in den Chaidu-gol, der wieder den Grossen Juldus durchströmt und seine Wasser in den See Bagarasch<sup>3</sup>) entsendet.

Wir benutzten beim Übergange über den Baga-Juldusgol eine Furt, aber im Frühlinge und Sommer ist das Wasser so hoch, dass es keine Furt mehr giebt. Sowohl im Baga-Juldus-gol selbst, so wie auch fast in allen Flüsschen, die den benachbarten Bergen entströmen, giebt es viele Fische, aber nur von zwei Sippen <sup>4</sup>): Oreinus in der Länge von einem Fuss oder auch noch etwas darüber, und Gründlinge.

Im mittleren Laufe des in Rede stehenden Flusses befinden sich auf beiden Seiten über einen grossen Raum ausgebreitete Quellen-Moore (Ssasy) und kleine See'n. Auf letzteren fanden wir in der zweiten Hälfte des September noch viele wandernde Enten: Anas boschas, A. strepera, A. crecca, Fuligula rufina, F. ferina, F. clangula. Von den im Sommer auf dem Juldus nistenden Vögeln waren fast alle schon nach Süden gezogen. Nur selten noch konnte man im Gebirge Ruticilla erythrogastra, Accentor fulvescens, Montifrigilla nivalis, Leucosticte Brandtii? antreffen. Von den Standvögeln sind in diesen Gebirgen Gyps himalayensis, Vultur monachus, Tichodroma muraria, Megaloperdix Nigellii? und in der Steppe Otocoris albigula nicht selten.

An Säugethieren ist der Juldus sehr reich. Von den grösseren Thieren kommen vor: der dunkelbraune und der Isabell-Bär (Ursus leuconyx und Ursus isabellinus), Arkare (Ovis Polii), Teke (Capra skyn) und, was bei der Waldlosigkeit am wunderbarsten ist, Marale (Cervus maral) und Tatar-Rehe (Cervus pygargus). In den Steppen und Gebirgs-Thälern findet man überall Mengen von Murmelthieren (Arctomys baibacinus?), die sich Mitte September schon im Winterschlaf befanden. Während dieser Zeit werden sie eifrig von den Bären verfolgt, welche die Höhlen ausgraben und sich die halb im Schlafe befindlichen, sehr fetten Thierchen vortrefflich munden lassen. Sehr zahlreich sind auf dem Juldus auch die Wölfe (Canis lupus) und besonders die Füchse (Canis vulpes, häufiger noch C. melanotis), die hier auf die zahllosen Wühlmäuse (Arvicola) Jagd machen. Von anderen Nagern sind die Zieselmäuse (Spermophilus) nicht selten, sie waren aber auch bereits in den Winterschlaf verfallen. In den Morästen des Baga-Juldus-gol trifft man zuweilen Wildschweine an.

Eine Bevölkerung giebt es gegenwärtig auf keinem der beiden Juldus. Indessen nomadisirten hier vor nicht mehr als 11 Jahren Turgouten, circa 10.000 Kibitken zählend. Von den Dunganen ausgeplündert, zogen sie theils an den Chaidu-gol, in die Umgegend von Karaschar, theils zu uns, an den Ili, wo sie sich noch jetzt befinden.

Unsere Ankunft auf dem Juldus wurde durch ein äusserst unangenehmes Ereigniss markirt. Mein Gehülfe, der Fähnrich Powalo-Schweikowski, hatte fast seit Beginn der Expedition die Beschwerden der Reise nicht ertragen können; er hatte beständig gekränkelt, und da es durchaus nicht besser mit ihm wurde, war ich genöthigt, ihn zurückzuschicken. Glücklicher Weise erwies sich mein anderer Begleiter, der Freiwillige Eklon, als ein sehr eifriger und energischer junger Mann. Bei einiger Praxis wurde er mir

Die niedrigsten Theile des Kleinen Juldus liegen am unteren Laufe des Baga-Juldus-gol; am oberen Laufe desselben und n\u00e4her zu den Randgebirgen ist das Terrain h\u00f6her.
 Dieses Gebirge hat eben so wie das n\u00f6rdliche keine besondere

<sup>2)</sup> Dieses Gebirge hat eben so wie das nördliche keine besondere Benennung bei den Bewohnern der Gegend, dieselben unterscheiden eben nur einzelne Theile durch besondere Namen.

Der Bosstan-Nor der Karten. Die Kalmücken nennen diesen See Tengis-Nor.

<sup>1)</sup> Wenigstens haben wir weder im Herbst noch auf dem Rückwege im Frühlinge andere Arten gefangen.

bald ein vortrefflicher Gehülfe und wird diess hoffentlich bis zur Beendigung der Reise bleiben.

Auf dem Juldus brachten wir ungefähr drei Wochen zu und beschäftigten uns hauptsächlich mit der Jagd. Für die Sammlung wurden von grösseren Thieren mehr als ein Dutzend prächtiger Exemplare erbeutet, darunter zwei Arkar-Böcke (Ovis Polii). Dieses herrliche Schaf, das ausschliesslich nur im Hochgebirge Central-Asiens heimisch ist, kommt auf dem Juldus häufig vor, oft in Heerden von 30 - 40 Köpfen.

In einer solchen Heerde befinden sich Weibchen, junge und einige ausgewachsene Böcke, welche letztere die Rolle der Führer und Beschützer der Heerde übernommen haben. Sehr alte Böcke 1) halten sich abgesondert, vereinzelt, oder zu zweien oder dreien. Der Lieblings-Aufenthaltsort der Arkare auf dem Juldus sind die Vorberge hoher Gebirgsketten und die sanft geneigten Abhänge, die von jenen zur ebenen Steppe führen. Selten begeben sich diese Thiere in wilde, klippige Gebirgspartien, welche die Heimath der Bergziegen oder Teke (Capra skyn)<sup>2</sup>) sind. Diese letzteren sind gleichfalls zahlreich auf dem Juldus. Ich habe Heerden von 40 und mehr Köpfen gesehen. Wie bei den Arkaren ist es auch bei den Teken üblich, dass ein oder einige ausgewachsene Böcke die Heerde anführen. Sehr alte Exemplare halten sich eben so abgesondert wie bei jenen. Einen Teke zu tödten ist sehr schwierig, sowohl wegen der Wachsamkeit der Thiere selbst, als auch wegen des Charakters der Gegend, in welcher sie leben.

Die Maral-Hirsche, die wir auf dem Juldus gesehen haben, gehören zu derselben Art, die in der Waldzone des Thian-Schan vorkommt. Dort wie hier erreichen die Böcke ungeheuere Dimensionen. Die Kuh ist viel kleiner, steht aber doch in der Grösse einem ausgewachsenen Bocke des Europäischen Cervus elaphus nicht nach 3). Wegen des Mangels an Wäldern auf dem Juldus halten sich die Marale in den Gebirgspartien auf, in denen niedrige Sträucher wachsen. Über die Felsen klettert der Maral eben so leicht wie der Arkar, und mehr als einmal bin ich in den Irrthum verfallen, einen auf der Felsspitze stehenden Maral für einen

Arkar zu halten. Im Frühling, im Mai und Juni, machen die Jäger sehr eifrig Jagd auf die Maral-Böcke wegen der jungen Geweihe, der sogenannten "Kolben", die in China zu sehr hohem Preise Absatz finden. In Kuldsha z. B. kostet ein grosses Kolbengehörn (mit sechs Enden an jeder Stange) aus erster Hand 50 - 70 Rubel, ein kleineres 15, 20 bis 30 Rubel. Ein so vortheilhafter Absatz veranlasst die der Jagd beflissenen Russen und Nichtrussen, die Maral-Hirsche im Frühlinge auf dem ganzen ungeheueren Raume Asiens, von Turkestan bis zum Japanischen Meere, unablässig zu verfolgen.

Nachdem wir unsere Jagdlust auf dem Juldus befriedigt, begaben wir uns über den südlichen Abhang des Thian-Schan in das Thal des Chaidu-gol. Der Aufstieg zum Passe vom Juldus her war ausserordentlich sanft, ja kaum bemerklich, obgleich die absolute Höhe dieses Passes 9300 F. beträgt. Dafür ist der Abstieg um so beschwerlicher. Ein kaum wahrnehmbarer Fusspfad führt hier in einer Länge von 40 Werst durch die Schlucht des Flusses Chabzagaigol und dann noch 22 Werst durch die Schlucht des Balgantai-gol. Beide Schluchten sind äusserst enge (stellenweis nicht breiter als 60 Faden), die Sohle derselben ist mit Stein-Fragmenten bedeckt, an den Seiten thürmen sich die riesigsten senkrechten Felsmassen auf.

Die Ufer der Flüsschen sind dicht mit Sandweiden und Tamarisken bestanden; niedriger, etwa von 6000 Fuss absoluter Höhe an, erscheinen wegedornartiger Sanddorn und Rüstern, und noch niedriger Berberitzen-Sträucher und Oleaster; von Gräsern trifft man nur Lasiogrostis und Schilf. Die nahen Gebirge sind jeder Vegetation beraubt. Die benachbarte Wüste drückt dieser Seite des Thian-Schan den Stempel des Todes auf. Hier fehlen gänzlich jene reichlichen atmosphärischen Niederschläge, die der Nordseite zu Theil werden, wo die Regenwolken ihre Feuchtigkeit ablagern, deren letzte Reste durch die Schneegebirge des Juldus ausgepresst werden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der ganze Süd-Abhang des östlichen Thian-Schan der Feuchtigkeit und Vegetation entbehrt.

Als wir das Thal des Chaidu-gol betraten, waren wir bereits bis auf 3400 Fuss absoluter Höhe herabgekommen. Das Wetter wurde warm; selbst die Morgenfröste waren unbedeutend. Auf dem Juldus dagegen war das Thermometer im letzten Drittel des September bei Sonnenaufgang bis auf —13,7° C. 1) gesunken und zuweilen hatte es geschneit.

Am Chaidu-gol machten wir in der Landschaft Charamoto Halt, wo wir die ersten Turgoutischen Bewohner trafen, die uns freundlich empfingen. Unterdessen hatte

¹) Die Hörner solcher Böcke erreichen eine kolossale Grösse. Die-en, welche sich in meiner Kollektion befinden, sind, längs der jenigen,

jenigen, weiche sich in meiner Kollektion bennuen, sind, langs der oberen Biegung gemessen, 4 Fuss 8 Zoll lang und am Ansatz 1½ F. dick; sie wiegen über ein Pud.

2) Aller Wahrscheinlichkeit nach die genannte Sippe und nicht Capra sibirica, da die Hörner sich mit ihren Enden nähern und nach innen gebogen sind; die Haarfarbe ist grau-weisslich, am Bauche weiss. Die grössten Hörner, die ich gesehen habe, waren, an der oberen Biegung gemassan. 4 F. lang.

<sup>3)</sup> Der zweijährige Maral-Bock, den ich auf dem Juldus erlegt, ist 6 F. 1 Z. lang und am Genick 4 F. 3 Z. hoch. Ein eben daselbst geschossenes Weibchen war von der Spitze der Schnauze bis zur Schwanzwurzel (beim Messen der Biegung des Halses folgend) 7 F. 4 Z. lang und am Genick 4 F. 3 Z. hoch.

<sup>1)</sup> Alle Temperatur-Messungen wurden nach Celsius ausgeführt.

sich schnell das Gerücht von der Ankunft der Russen verbreitet und die ganze muselmännische Bevölkerung in Aufregung versetzt. Es wurde versichert, dass eine Russische Armee heranmarschire und der Vortrab schon am Chaidugol eingetroffen sei. Diesem Gerüchte wurde um so mehr Glauben geschenkt, als vom ersten Tage unserer Ankunft an unsere Schüsse auf Fasane und andere Vögel sich hatten vernehmen lassen. Der am Chaidu-gol nicht weit von Charamoto wohnenden Muselmänner bemächtigte sich eine solche Panik, dass sie ihre Häuser verliessen und nach Karaschar entflohen.

Dort hatten wir natürlich sofort unsere Ankunft melden lassen, aber anfänglich wollte keine der offiziellen Persönlichkeiten bei uns erscheinen. Ganz in der Stille hatten wir um diese Zeit unseren Führer Tochta-achun, einen uns sehr ergebenen Menschen, nach Kuldsha zurückgeschickt, weil demselben für die uns Russen erwiesenen Dienste unausbleibliche Gefahren drohten, und zwar um so mehr, als der erwähnte Führer ein aus Korla gebürtiger Muselmann war, der sich vor einigen Jahren von da nach dem Ili geflüchtet hatte. Mit Tochta-achun schickten wir auch einen grossen Theil unserer Sammlungen ab, um die fertigen Sachen nicht unnützer Weise mit uns zu schleppen.

Am dritten Tage nach unserer Ankunft in Chara-moto erschienen bei uns sechs Muselmänner, welche der Gouverneur der Stadt Korla 1), Toksobai, abgesandt hatte, um den Zweck unseres Kommens zu erfahren. Ich erklärte ihnen. dass ich nach dem Lob-Nor gehe und dass Jakub-bek genau von unserer Reise unterrichtet sei 2). Mit diesen Nachrichten kehrten die Abgesandten nach Korla zurück, aber auf dem gegenüber liegenden Ufer des Chaidu-gol wurde ein kleines Pikett aufgestellt, das uns zu beobachten hatte. Am folgenden Tage kamen dieselben Abgesandten wieder und berichteten, dass Toksobai einen Boten an Jakub-bek abgefertigt habe 3) und wir bis zum Empfange einer Antwort nicht weitergehen dürften. Mir war eine solche Entscheidung nicht unwillkommen, da das waldige Terrain am Chaidu-gol von überwinternden Vögeln und Fasanen wimmelte.

Letztere scheinen einer der beiden Arten (Phasianus Shaavii, Ph. insignis) anzugehören, welche die Engländer unlängst in der Umgegend von Kaschgar gefunden hatten. Derselbe Fasan kommt auch am ganzen unteren Laufe des Tarim und am Lob-Nor vor.

Dieser Ort liegt 50 Werst südöstlich von Karaschar.

Der Fluss Chaidu-gol ist in der Nähe von Chara-moto -40 Faden breit und hat eine sehr reissende Strömung. Die Furten sind 3-4 Fuss tief und verschwinden beim Hochwasser im Sommer. Der Fluss selbst ist reich an Fischen, ich weiss jedoch nicht, welcher Art dieselben angehören. Weder auf dem Hin- noch auf dem Rückwege gelang es uns, hier Fische zu fangen. An diesen soll auch der See Bagarasch (auf der Karte Bargatsch), in welchen der Chaidu-gol mündet, sehr reich sein. Der genannte See, der nicht weit westwärts von Karaschar liegt, ist sehr tief und gross 1). Es wäre sehr interessant gewesen, den Bagarasch zu erforschen, leider aber war diess uns weder jetzt noch auf der Rückreise möglich.

Nachdem wir sieben Tage in Chara-moto verweilt hatten, erhielten wir endlich die Erlaubniss, nach der Stadt Korla (aber nicht nach Karaschar) zu gehen, über welche der Weg zum Lob-Nor führt. Von Chara-moto bis Korla sind 62 Werst. Wir legten diese Entfernung in drei Tagen zurück und wurden von den Personen begleitet, die zuerst zu uns gekommen waren. Unterwegs brachte man uns auf jeder Station einen Hammel und Früchte dar. Vor Korla noch mussten wir den letzten Ausläufer des Thian-Schan in einer Schlucht überschreiten, durch welche der Fluss Kontschedarja strömt, der aus dem Bagarasch entspringt und in den Tarim mündet. Diese Schlucht ist 10 Werst lang und ausserordentlich enge. Am Ein- und Ausgange sind zwei Forts aus Lehm erbaut, in welchen kleine Wachtposten

Kaum waren wir in Korla angekommen und in dem uns angewiesenen Hause ausserhalb der Stadt untergebracht, als man uns auch, angeblich zu unserem Schutze, mit Wachtposten umgab; in Wirklichkeit aber geschah diess, damit Niemand von den Bewohnern des Ortes, die im Allgemeinen äusserst unzufrieden mit der Regierung Jakubbek's sind, zu uns gelangen könne. Gleichzeitig verweigerte man uns auch den Eintritt in die Stadt, indem man sagte: "Ihr seid unsere werthen Gäste und habt euch um nichts zu beunruhigen, Alles, was euch nöthig ist, wird beschafft werden". Aber so süsse Reden waren eben nur Worte. Man lieferte uns allerdings jeden Tag einen Hammel, Brod und Früchte, aber hierauf beschränkte sich auch die ganze Gastfreiheit. Alles, was uns nur interessirte, was die direkte Aufgabe unserer Forschungen war, blieb uns verschlossen. Wir lernten nichts von dem kennen, was ausserhalb der Pforte unseres Hofes lag. Auf alle Fragen in Betreff der Stadt Korla, der Einwohnerzahl, des Handels, des Charakters der Umgegend &c. erhielten wir nur ausweichende oder

<sup>2)</sup> Vor unserer Abreise von Kuldsha hatte Jakub-bek den General-Gouverneur von Turkestan als Antwort auf eine Bitte dieses letzteren schriftlich benachrichtigt, dass die Russen, welche nach dem Lob-Nor zu gehen beabsichtigten, gastfreundlich innerhalb Dshityschars empfanwerden sollten.

3) der sich damals in der nicht weit von Turfan belegenen Stadt

<sup>1)</sup> Nach Aussage der Kalmücken sind 8 oder 9 Tage erforderlich. um den ganzen Bagarasch zu umreiten.

offenbar lügenhafte Antworten. So blieb es auch während der ganzen Zeit unseres sechsmonatlichen Aufenthalts im Gebiete Jakub-bek's oder, wie seine Unterthanen ihn nannten, des "Badualet" 1). Erst später, am Tarim und Lob-Nor, gelang es uns hin und wieder, im Geheimen etwas aus den Eingeborenen, die uns im Allgemeinen günstig gesinnt waren, aber diese Stimmung zu verrathen fürchteten, herauszubringen. Von den Tarimern erfuhren wir, dass in Korla mit den umliegenden Dörfern gegen 6000 Einwohner beider Geschlechter gezählt werden. Die Stadt selbst besteht aus zwei mit Lehmwällen umgebenen Theilen, dem alten, der von Kaufleuten bewohnt wird, und dem neuen, der Festung, in der nur Soldaten leben. Die Zahl der letzteren war zur Zeit unseres Besuches sehr unbedeutend, da fast alle nach der Stadt Toksum marschirt waren, wo Jakubbek unter seiner eigenen Aufsicht ein Fort gegen die Chinesen erbauen liess.

Am Tage nach unserer Ankunft in Korla erschien bei uns eine Person aus der näheren Umgebung des Badualet, ein gewisser Saman-bek, ein ehemaliger Russischer Unterthan, der aus der Stadt Nucha in Transkaukasien ausgewandert und, wie es schien, von Armenischer Abstammung war. Dieser Saman-bek, der einst sogar in Russischem Dienst gestanden hatte, sprach vortrefflich Russisch und erklärte nach den ersten Worten, dass er vom Badualet gesandt sei, um uns nach dem Lob-Nor zu begleiten. Diese Nachricht traf mich schwer, denn ich wusste sehr gut, dass Saman-bek geschickt war, um uns zu beobachten, und dass die Anwesenheit einer offiziellen Persönlichkeit nicht eine Erleichterung, sondern ein Hinderniss für unsere Forschungen sein werde. Darauf kam es denn auch später in der That hinaus. Übrigens war uns Saman-bek persönlich sehr geneigt und erwies uns, so weit es möglich war, alle Gefälligkeiten. Ich bin dem geehrten Bek zu tiefem Danke dafür verpflichtet. Es war viel besser, dass er mit uns am Lob-Nor war und nicht eine der anderen Vertrauenspersonen Jakub-bek's — natürlich nur in so weit, als es im Schlechten überhaupt noch ein "Besser" geben kann.

Am 4. November brachen wir von Korla nach dem Lob-Nor auf. Ausser den Leuten unserer Karawane waren mit Saman-bek noch ein Hadschi und einige Diener. Schon bei den ersten Schritten liess sich das durchaus nicht für sie einnehmende Verhalten unserer Begleiter erkennen. Um uns nicht die Stadt zu zeigen, führte man uns auf einem Umwege über Feld um dieselbe herum und schämte sich nicht, zu behaupten, dass ein besserer Weg nicht bestehe. Unwillkürlich kam es, dass man sich gleichgültig anstellte, jetzt sowohl wie in einer Unzahl späterer Fälle. Schwer war

aber eine solche Verstellung, besonders wenn es sich um brennende wissenschaftliche Fragen handelte. Über die einfachsten Dinge konnten wir keine richtige Auskunft erhalten, wenn wir nicht mit eigenen Augen gesehen hatten. Man beargwohnte und betrog uns auf jedem Schritte. Der eingeborenen Bevölkerung wurde sogar verboten, mit uns zu sprechen, geschweige denn in irgend eine andere Beziehung zu uns zu treten. Es zeigte sich klar, dass wir eskortirt wurden; unsere Begleiter waren Spione, nichts weiter. Saman-bek war eine solche Lage, das sah man wohl, äusserst drückend, er konnte aber natürlich sein Verhalten gegen uns nicht ändern. In der Folge, am Lob-Nor, verschwand dieser Argwohn allmählich, nachdem man uns näher kennen gelernt hatte, aber am Anfange war die polizeiliche Aufsicht sehr streng. Jede Woche erschien sogar ein Bote vom Badualet oder von Toksobai, "um sich nach unserem Befinden zu erkundigen", wie uns Saman-bek naiver Weise mittheilte.

Aus Allem ersah man, dass unsere Reise an den Lob-Nor Jakub-bek unangenehm war, aber er hatte die Erlaubniss dazu dem General Kaufmann nicht verweigern können. Sich mit den Russen zu entzweien, das lag jetzt, in Erwartung eines baldigen Krieges mit den Chinesen, nicht in der Berechnung des Badualet.

Wahrscheinlich um uns zu veranlassen, von der Fortsetzung der Reise abzustehen, führte man uns auf dem allerschwierigsten Wege zum Tarim. So mussten wir schwimmend über zwei ziemlich grosse Flüsse, den Kontsche-darja und Intschike-darja, setzen. Man hat nur auf die Karte zu blicken, um sich zu überzeugen, dass wir leicht auf das rechte Ufer des zuerst genannten Flusses hätten gelangen können, ohne zwei unnütze Übergänge zu machen. In dem gegebenen Falle wollte man uns wahrscheinlich durch die Schwierigkeit abschrecken, bei einer Kälte, die bei Sonnenaufgang —16,7° C. erreichte, schwimmend über einen Fluss zu setzen.

Beide Übergänge gingen glücklich von Statten, obgleich unseren Kameelen das Bad im kalten Wasser wohl schädlich war. Als man sah, dass wir uns durch solche Mittel nicht zurückhalten liessen, baute man später an den Übergängen Flösse und Brückchen.

Um an den Lob-Nor zu gelangen, mussten wir Anfangs eine fast ganz südliche Richtung nach dem Tarim-Thale einschlagen, das von Korla 86 Werst entfernt ist. Die Gegend ist anfänglich eine wellenförmige Ebene, die mit kleinen Kieseln und Kiessand bedeckt und ganz vegetationslos ist. Ein solcher Saum von 20 bis 25 Werst (bald mehr, bald weniger) Breite begleitet den Fuss des nicht hohen, wasserlosen und unfruchtbaren Gebirges Kuruk-tag, welches der letzte Ausläufer ist, den der Thian-Schan in die Lob-Nor-

<sup>1)</sup> In der Übersetzung heisst dieses Wort "der Glückliche".

Wüste entsendet. Dieser Kuruk-tag erhebt sich, wie man uns sagte, auf der südlichen Seite des See's Bagarasch, erstreckt sich fast 200 Werst östlich von Korla und verliert sich in der thonigen Wüste oder in den Sandhügeln.

Hinter dem steinigen Gürtel, der dem Gebirge zunächst belegen ist, sich scharf von demselben abhebt und, wie mir scheint, das Ufer eines ehemaligen Meeres ist, dehnt sich die unübersehbare Fläche der Wüste des Tarim und des Lob-Nor aus. Der Boden besteht hier entweder aus lockerem, salzhaltigem Thon oder aus fliegendem Sande; das organische Leben ist überaus ärmlich. Im Allgemeinen ist die Lob-Nor-Wüste die wildeste und unfruchtbarste von allen, die ich bis dahin in Asien gesehen hatte; sie ist trauriger als die Wüste des Alaschan. Ehe ich aber zu der ausführlicheren Beschreibung dieser Gegend übergehe, gebe ich eine kurze hydrographische Skizze von dem ganzen unteren Laufe des Tarim.

Wie schon bemerkt, mussten wir auf unserem Wege von Korla nach Süden zwei ziemlich bedeutende Flüsschen, den Kontsche-darja und den Intschike-darja, überschreiten. Der erstere 1) entströmt dem See Bagarasch, durchbricht in der Nähe von Korla den letzten Ausläufer des Thian-Schan, richtet, nachdem er einen kleinen Bogen nach Süden gemacht, seinen Lauf nach Südosten und mündet in den Kükala-darja, einen Arm des Tarim. Der Kontsche-darja durchfliesst mit reissender Strömung den lockeren Thonboden und hat sich, wie der Tarim selbst und alle Arme und Zuflüsse desselben, ein tiefes, trogförmiges Bette ausgegraben. Seine Breite beträgt da, wo wir ihn zum zweiten Male überschritten, 7 bis 10 Faden, seine Tiefe 10 bis 14 Fuss, zuweilen auch mehr. Nicht volle 10 Werst südlich vom Kontschedarja durchschnitt unseren Weg der Intschike-darja, welcher sich, nachdem er ostwärts noch eine kleine Strecke durchflossen, in Salzmorästen verliert und sich bei Hochwasser vielleicht mit dem Kontsche-darja vereinigt. Nach langem Fragen erfuhren wir, dass der Intschike ein Arm des in den Tarim mündenden Ugen-darja ist, der seinerseits im Mussart entspringt und an den Städten Bai und Ssairam vorüberfliesst. Im Meridian der Stadt Bugur entsendet der Ugen-darja rechts den Arm, der direkt zum Tarim geht; etwas weiter stromabwärts entströmt ihm links der Intschikedarja.

Wir gelangten zum Tarim an der Stelle, wo der 8 bis 10 Faden breite Ugen-darja einmündet. Der Tarim selbst ist hier ein bedeutender Strom von 50 oder 60 Faden Breite und einer Tiefe von mindestens 20 Fuss. Das Wasser ist ziemlich hell, die Strömung sehr reissend. Der Fluss hat nur ein Bett und erreicht hier den nördlichsten Punkt seines Laufes. Er wendet sich hierauf nach Südosten, dann fast gerade nach Süden und mündet, bevor er den Lob-Nor erreicht, zuerst in den See Kara-buran.

Bei den Eingeborenen ist dieser Strom am wenigsten unter dem Namen Tarim bekannt. Gewöhnlich nennen sie ihn Jarkend-Tarim oder Jarkend-darja, nach dem Namen des Jarkend'schen Flusses, des grössten der Quellflüsse des Tarim. Dieser letztere Name kommt, wie man uns erklärte, von dem Worte "tara", d. i. Ackerfeld, her, weil das Wasser des Jarkend'schen Flusses in dessen oberem Laufe massenhaft zur Überrieselung der Felder benutzt wird.

Vom Tarim löst sich 50 Werst unterhalb der Mündung des Ugen-darja der grosse, 20 bis 25 Faden breite Arm Kük-ala-darja ab, der sich nach ca. 130 Werst wieder mit dem Hauptstrom vereinigt. In diesen Arm ergiesst sich. von Norden her der Kontsche-darja. Ausser dem Kük-aladarja hat der Tarim in seinem unteren Laufe keine bedeutenden Arme mehr und fliesst grösstentheils in einem einzigen Bette. Auf den Ufern rechts und links befinden sich Moräste und See'n. Beide sind meistentheils künstlich von den Eingeborenen im Interesse der Fischerei und der Ernährung des Viehes gebildet worden, welchem letzteren das Schilf in dieser unglücklichen Gegend das einzige Futter liefert. Der Tarim selbst kommt der künstlichen Bewüsserung seines Thales zu Hülfe, denn die Frühlingsstürme treiben Haufen von Staub und Sand auf die mit Bäumen, Gesträuchen und Röhricht bewachsenen Ufer, so dass diese sich allmählich erhöhen, während dieselbe Ursache den Boden im Allgemeinen niedriger macht, indem die Stürme den lockeren Thon fortwehen. Gleichzeitig erhebt sich wahrscheinlich auch das Niveau des Flusses durch die beständig in letzteren hineingetriebenen Staub- und Sandmassen. Unter solchen Umständen ist eben nur das Ufer zu durchstechen, um sofort das Wasser hervorströmen zu lassen und mehr oder minder ausgedehnte Strecken unter Wasser zu setzen. Mit dem Wasser zugleich kommen auch Fische in diese künstlich gebildeten See'n, und nach einiger Zeit beginnt das Schilf zu wachsen. Dann wird der Abzugskanal zugeschüttet, der See versandet, die darin befindlichen Fische werden ohne Mühe fortgefangen und auf den ausgetrockneten Stellen weiden die Hammel. Wenn das Schilf abgeweidet ist, kann man dieselbe Prozedur wiederholen, und man gewinnt daraus später abermals Fische und Weideplätze.

Der allgemeine Charakter der Gegend ist an dem ganzen eben geschilderten unteren Laufe des Tarim derselbe: auf der rechten Seite des Flusses zieht sich nicht weit entfernt von demselben die nackte Wüste mit fliegendem Sande hin. Dieselbe ist mit kleinen Hügeln bedeckt, die, aus der Ferne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Sowohl der Name wie auch die Richtung dieses Flusses sind auf den Karten unrichtig augegeben.

nach dem Augenmaasse geschätzt, 20 bis 60 F. hoch sein mögen. Diese Wüste begleitet den Tarim ununterbrochen bis zu dessen Einmündung in den See Kara-buran, setzt sich längs des Flusses Tschertschen-darja stromaufwärts fort und dehnt sich südwestlich fast bis zur Stadt Keria aus. Auch stromaufwärts von der Mündung des Ugen-darja erstreckt sich die nackte Sandwüste längs des Tarim ziemlich weit. Überhaupt ist der ganze Raum zwischen dem rechten Tarim-Ufer einerseits und den Oasen in der Nähe des Kchun-lun andererseits, wie man uns mitgetheilt, von Wüsten fliegenden Sandes eingenommen und gänzlich unbewohnt.

Auf dem linken Ufer des Tarim sind die Sandwüsten viel seltener und lange nicht so umfangreich. Der Boden besteht daselbst aus lockerem, salzhaltigem Thon, der theils vollständig nackt, theils hin und wieder mit Tamarisken-Sträuchern, selten mit Haloxylon sp. bewachsen ist. Diese Pflanzen befestigen vermittelst ihrer Wurzeln das lockere Erdreich, das in den Zwischenräumen von den Winden fortgeweht wird. Dieselben Winde tragen Haufen von Staub auf die Sträucher und bilden allmählich unter jedem derselben Hügel, die einen oder zwei Faden hoch werden. Diese Hügel bedecken wie im Alaschan und in Ordos so auch hier grosse Räume.

Unmittelbar am Ufer des Tarim, seiner Zuflüsse und Arme ist die Vegetation etwas mannichfaltiger, trotzdem aber äusserst dürftig. Zunächst ziehen sich hier in schmalem Saume Wälder von Populus diversifolia? hin, deren verkrüppelte Bäume eine Höhe von 25 bis 35 F. erreichen und einen fast immer hohlen Stamm von 1 bis 3 Fuss Dicke haben; in geringer Menge erscheint Oleaster (Elaeagnus), aber weite Räume sind mit Halimodendron, Asclepias und noch zwei Arten von Sträuchern aus der Familie der Bohnensträucher bedeckt. In den See'n und Morästen auf beiden Ufern des Tarim wachsen Schilfrohr und Rohrkolben (Typha). Als Seltenheiten kann man die hier und da an feuchten Stellen vorkommenden Astragale und zwei, drei Arten von Büschelblüthlern betrachten. Das ist ziemlich das ganze Verzeichniss der Vegetation des Tarim und des Lob-Nor 1). Von Wiesen, Gräsern, Blumen keine Spur!

Überhaupt ist es schwer, sich etwas Trübseligeres vorzustellen als diese Wälder von Populus diversifolia?, deren Boden vollständig nackt und nur im Herbst mit herabgefallenen, in dieser furchtbar trockenen Atmosphäre ausgedortten Blättern bedeckt ist. Überall zerfallenes Zeug, dürres, unter den Füssen zerbröckelndes Schilfrohr und salzhaltiger Staub, der dem Wanderer von jedem berührten Zweige ent-

gegenwirbelt <sup>1</sup>). Zuweilen bedecken hier verdorrte Bäume mit abgebrochenen Zweigen und abgefallener Rinde grosse Strecken. Diese Baumleichen verfaulen hier nicht, sondern zerfallen allmählich schichtweise und werden als Staub hinweggeweht.

Wie unerfreulich aber auch diese Wälder an und für sich sein mögen, die benachbarte Wüste ist noch ungleich trostloser. Die Monotonie der Landschaft erreicht hier den höchsten Grad. Überall die unabsehbare Fläche, die mit Thonhügeln bedeckt ist, auf welchen Tamarisken wachsen. Der Pfad windet sich durch diese Hügel hindurch, und sonst ist nichts zu sehen; selbst die fernen Gebirge im Norden sind kaum noch in der stauberfüllten Luft und nur wie im Nebel zu sehen. Kein Vögelchen, kein Thier, nur ab und zu die hübschen Fussspuren eines der hier gewöhnlicheren Nager!

Wir gelangen nunmehr zum Thierreich. Aus der obigen kurzen Charakteristik ergiebt sich schon, dass das Bassin des unteren Tarim mit dem Lob-Nor die ungünstigsten Bedingungen für das Leben der Säugethiere in sich schliesst. Folgendes ist das vollständige Verzeichniss der dortigen Mammalien-Fauna:

Tigris regalis — gewöhnlich, stellenweise häufig.

Felis manul — gewöhnlich.

Felis lynx - wie man sagt, selten.

Canis lupus, selten.

Canis vulpes, selten.

Lutra vulgaris — wie es heisst, ziemlich gewöhnlich an fischreichen See'n.

Erinaceus auritus? — selten.

Sorex sp. — selten.

Cervus maral — gewöhnlich.

Antilope subgutturosa — gewöhnlich.

Lepus sp. — ziemlich häufig.

Meriones sp. — stellenweise gewöhnlich.

Sus scrofa ferus — gewöhnlich, stellenweise häufig.

Mus sp. — nicht häufig.

Camelus bactrianus ferus — im Osten des Lob-Nor, selten in den Sandwüsten am unteren Tarim; Weiteres unten.

Im Allgemeinen ist die Säugethier-Fauna sehr arm hinsichtlich der Menge der Sippen, aber auch nicht reich in Betreff der Zahl der Exemplare. Mit Ausschluss etwa der Wildschweine und Hasen sind alle anderen Thiere hier verhältnissmässig selten, einige sogar sehr selten. Überdiess hat diese Fauna, das wilde Kameel ausgenommen, keine einzige ihr ausschliesslich eigene Art aufzuweisen. Ein grosser Theil hierher gehöriger Arten ist auch im Thian-Schan vertreten, die anderen gehören der ganzen Mittel-Asiatischen Wüstenzone an.

<sup>1)</sup> Populus diversifolia? und Elaeagnus wachsen ausserdem nur im Tarim-Thale; am Lob-Nor findet man sie nicht.

Przewalsky's Lob-Nor.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Bäume des Populus diversifolia? sind dergestalt salshaltig, dass man an Brüchen oft einen dichten Anflug von Sals sehen kann.

Auch an Vögeln ist das Tarim-Thal nicht besonders reich, obgleich dem Anscheine nach das Waldterrain und das warme Klima viele Vögel zum Überwintern hierherlocken müsste. Dem steht aber eine sehr wichtige Ursache entgegen: der Mangel an Futter. Ausser dem Oleaster, der verhältnissmässig auch nicht reichlich vorhanden ist, findet man hier kein einziges Gesträuch, ja nicht einmal Gras mit zu Vogelfutter geeignetem Saamen. Fische, Mollusken und andere kleine Thiere der Sümpfe und See'n sind im Winter den Vögeln grösstentheils entzogen. Deshalb überwintern am Tarim weder Wasser- noch Sumpfvögel 1); auch Raubvögel giebt es wenig, und von den Singvögeln ist nur eine überwinternde Sippe häufig: Turdus atrogularis. Von der Taubenfamilie trifft man im Winter drei Sippen, aber auch nicht am Tarim, sondern in der Oase Tscharchalyk, 40 Werst südwestlich vom See Kara-buran.

Hier die Liste der im Winter am Tarim vorkommenden Vögel:

Vultur cinereus -- aus dem Thian-Schan herüberkommend. Aquila fulva,

Aquila fulva, Aquila bifasciata, sehr selten.

Buteo sp. — nur einmal bemerkt.

Astur palumbarius — selten.

Accipiter nisus — gewöhnlich. Falco aesalon — selten.

Tinnunculus alaudarius — Standvogel, gewöhnlich.

Circus rufus. Standvögel. Circus cyaneus,

Otus vulgaris,

Otus brachyotus, selten.

- nur in der Oase Tscharchalyk zu finden. Athene plumipes -Corvus corax — Standvogel, selten.

Corvus cornix — nur in einigen Exemplaren in der Oase Tscharchalyk angetroffen; es ist diess der äusserste östliche Punkt der Verbreitung.

Corvus orientalis — Standvogel, häufig. Pica caudata — Standvogel, selten.

Podoces tarimensis, n. sp. — Standvogel, häufig.

Passer montanus. Passer montanus,
Passer ammodendri,
Standvögel.

Carpodacus rubisilla — überwintert, nicht häufig.

Erythrospiza obsoleta — Standvogel, selten.

Cynchramus schoeniclus, Cynchramus schoeniclus, Cynchramus pyrrhuloides, Standvögel, gewöhnlich.

Turdus atrogularis — überwintert, häufig.

Myophoneus Temminckii — überwintert, sehr selten.

Ruticilla erythronata — überwintert, sehr selten.

Rhopophilus deserti, n. sp. — Standvogel, gewöhnlich.

Cyanistes cyanes — Standvogel, selten.

Panurus barbatus — Standvogel, sehr häufig.

Leptopoecile Sophiae — selten. Anthus pratensis? — überwintert selten, nistet aber. Alauda arvensis — Standvogel, sehr selten. Alaudula leucophaea? — Standvogel, häufig. Galerita magna — Standvogel, häufig. Lanius Homeyeri? — überwintert, selten. Upupa epops — überwintert, nur in der Oase Tscharchalyk anzutreffen.

Picus sp. — Standvogel, sehr gewöhnlich.

Syrrhaptes paradoxus — Standvogel, selten. Turtur vitticollis,

Turtur sp., nur in der Oase Tscharchalyk. Columba oenas,

Harelda glacialis ein Exemplar im November erlegt.

Anas clypeata. selten, einzelne Exemplare wurden Carbo cormoranus. nur im November gesehen. Larus brunneicephalus,

überwintern, wie man sagt, in kleiner Botaurus stellaris, Zahl im nicht zufrierenden Röhricht Cygnus olor? des Lob-Nor.

Einen grossen Theil der aufgezählten Sippen trafen wir auch im Thale des Chaidu-gol und in der Nähe der Stadt Korla. Ausserdem wurden hier bemerkt: Corvus frugilegus, C. monedula, Coturnix communis, Cynchramus polaris, Columba rupestris, Perdix daurica, Caccabis chukar, die drei letzten Gebirgsarten. Überhaupt müssen, wie mir scheint, in den Oasen am Thian-Schan, die so reich an Nahrung sind, viel mehr Vögel überwintern, als am Tarim und Lob-Nor.

Von den angeführten 48 Sippen, die wir im Winter am Tarim angetroffen 1), erweisen sich zwei als neu. Die erstere derselben, die ich Rhopophilus deserti genannt, hatte ich schon während der früheren Expedition in Zaidam gesehen. Da ich damals nur zwei oder drei Exemplare besass, wagte ich es nicht, eine neue Art daraus zu machen; ich bezeichnete sie als Spielart: Rhopophilus pekinensis, Swinh. var. major. 2). Nachdem ich mich aber jetzt an vielen Exemplaren überzeugt habe, dass die Merkmale (grösserer Wuchs, blasses Gefieder), welche den Mittel-Asiatischen Rhopophilus von dem Chinesischen unterscheiden, bleibend sind, erkenne ich ihn als neue Sippe an und nenne ihn "deserti", da er ausschliesslich in der Wüste heimisch ist. Über den Thian-Schan hinaus nach Norden verbreitet sich der neue Rhopophilus nicht; auch in unseren Turkestan'schen Provinzen ist er nicht vorhanden.

Ein anderer, äusserst interessanter Fund unter den Vögeln des Tarim ist die neue Sippe des Podoces. Bis dahin waren nur drei Arten dieser Gattung bekannt<sup>3</sup>); jetzt ist

<sup>1)</sup> Obgleich wir Ende November am Tarim vereinzelte Exemplare von Carbo cormoranus, Anas clypeata, Harelda glacialis, Larus brunneicephalus antrafen, waren diess ohne Zweifel nur zurückgebliebene Vögel, die später vielleicht auch fortzogen. Ausserdem überwintern zuweilen in den nicht zufrierenden Stellen im Röhricht des Lob-Nor, wie die Eingeborenen uns mittheilten, Botaurus stellaris und Cygnus olor?

<sup>1)</sup> Die Vögel, die wir hier im Frühling gefunden, werden später aufgezählt werden.

Die Mongolei und das Land der Tanguten, Bd. II, Abschn. II,
 32 (des in Russischer Sprache erschienenen Werkes. D. Übers.). Podoces Panderi, P. Hendersoni, P. humilis.

eine vierte gefunden, die ich Podoces tarimensis 1) genannt habe. In seinem Charakter unterscheidet sich der neue Podoces nicht von dem ihm nahe stehenden Podoces Hendersoni; nördlich vom Thian-Schan und in unserem Turkestan ist er nicht verbreitet.

Von Fischen kommen im Tarim sowohl wie im Lob-Nor nur zwei Sippen vor: Schizothorax und eine andere (Familie Cyprinidae), die mir unbekannt ist<sup>2</sup>). Beide sind sehr zahlreich vertreten (besonders die erstere) und bilden die Hauptnahrung der Eingeborenen.

Eine Bevölkerung trifft man am Tarim stromabwärts erst von der Mündung des Ugen-Darja an. In administrativer Hinsicht zerfällt dieselbe in zwei Abtheilungen: die Tarimer oder Kara-kuler<sup>3</sup>) und die eigentlichen Lob-Norer oder Kara-kurtschiner<sup>4</sup>). Sagen wir jetzt etwas über die ersteren; die anderen werden bei der Beschreibung des Lob-Nor selbst an die Reihe kommen.

Wie man uns mittheilte, lebten die jetzigen Anwohner des Tarim ursprünglich am Lob-Nor und breiteten sich vor 100 Jahren in Folge der Abnahme der Fische im See und der häufigen Räubereien der Kalmücken längs des Tarim aus. Ob sich auch vorher schon eine Bevölkerung am Tarim befunden, haben wir nicht erfahren können. Sicher ist nur, dass sich mit den Auswanderern vom Lob-Nor beständig Flüchtlinge, vielleicht auch Verbannte aus

2) In unserer Sammlung haben wir einige ausgezeichnete Exemplare Tarim'scher und Lob-Nor'scher Fische.

3) Nach dem Namen des See's Kara-kul, in dessen Nähe der

verschiedenen Gegenden Ost-Turkestans vermischt haben. Aus diesem Grunde zeichnen sich die Tarimer, die ohne Zweifel zum Arischen Stamme gehören, durch eine ausserordentliche Mannigfaltigkeit ihrer Gesichtszüge aus. Man trifft hier Sartische, Kirgisische, sogar Tangutische Typen; zuweilen hat man eine ganz Europäische Physiognomie vor sich; ab und zu stösst auch der Mongolische Typus auf.

Im Allgemeinen zeichnen sich alle Anwohner des Tarim durch bleiche Gesichtsfarbe, eingefallene Brust, überhaupt durch einen schwächlichen Körperbau aus. Die Männer haben einen mittleren, oft hohen Wuchs; die Frauen sind kleiner. Übrigens haben wir nur selten Frauen gesehen. Wenn wir auch zuweilen die Wohnung eines Tarimers betraten, so ergriffen doch die örtlichen Fräulein und Damen sofort die Flucht und verschwanden wie Mäuse durch die Rohrwände ihrer Behausung. Unser Begleiter Saman-bek, der mehr Gelegenheit gehabt als wir, das zarte Geschlecht am Tarim zu sehen und zu studiren, sprach sich gerade nicht in schmeichelhafter Weise über die dortigen Schönen aus; er machte eben nur mit einer einzigen Blondine, die er im Dorfe Achtarma gesehen hatte, eine Ausnahme. Diese Blondine war unter ihren schwarzhaarigen und schwarzäugigen Landsmänninnen eine Anomalie und aller Wahrscheinlichkeit als ein Souvenir nach dem Besuche zurückgeblieben, den eine Partie Russischer Altgläubigen im Jahre 1862 dieser Gegend abgestattet hatte und von dem weiter unten die Rede sein wird.

Hinsichtlich der Sprache der Tarimer (und eben so der Lob-Norer) kann ich nur das sagen, dass unser Dolmetscher, ein Tarantsche aus Kuldscha, sich am Tarim und Lob-Nor überall leicht verständlich machen konnte, woraus zu schliessen ist, dass der Unterschied zwischen der Sprache der Tarantschen und Sarten und der der dortigen Eingeborenen nicht gross ist. Mir selbst war es bei der vollständigen Unkenntniss einer der genannten Sprachen unmöglich, persönlich irgend welche Forschungen anzustellen, und der Dolmetscher war zu dumm, um mir hierbei behülflich zu sein.

Die Religion aller Anwohner des Tarim (und des Lob-Nor) ist der Islam, dem übrigens einige heidnische Gebräuche beigemischt sind. So begraben sie z. B. die Todten unabweichlich in Booten und legen in dieselben auch einen Theil der Netze, die dem Verstorbenen gehörten, oder sie umziehen mit denselben den Grabhügel.

Die Wohnungen der Tarimer werden in der einfachsten Weise aus Rohr angefertigt, das in den Morästen und See'n des Tarim-Thales in Überfluss wächst. Zuerst schlägt man an den Ecken und in der Mitte der Front der zu erbauenden Wohnung unbehauene Pappelstämme ein, über welche als Decke zusammengebundene Balken und Stangen gelegt

<sup>1)</sup> d. h. der Tarim'sche, weil ich diese Sippe zuerst am Tarim gefunden habe und dieselbe, wie es scheint, ausschlieselich im Bassin dieses Stromes heimisch ist. Folgendes ist die Beschreibung des neu entdeckten Podoces: Der Rumpf ist von heller Farbe, isabell- oder sandfarbig, oben etwas dunkler; der Bauch, die oberen und unteren Deckfedern des Schwanzes und dieser letztere selbst sind schmutzigweiss; die Schäfte der Steuerfedern sind schwarz und bei den beiden mittleren von zwei schmalen schwarzen Streifen begleitet; der obere des damascirten Theil des Kopfes und die Flügel haben die Farbe Stahls. Die grossen Schwungfedern zeichnet ein breiter weisser Quer-Streifen, die kleineren sind nur mit weissen Spitzen versehen; das Nebenflügelchen ist weiss. Die grossen Deckfedern des Flügels sind gleichfalls stahlfarben, die Schulterfedern, die kleinen und mittleren Deckfedern haben dieselbe Farbe wie der Rücken, die Unterfügel sind schwars. Die Backen sind schwarz; am Kinne und oberen Theile des Halses schimmert die schwarze Färbung durch die weisslichen Feder-spitzen hindurch, deren Enden sich auch im Frühlinge nicht abreiben. Die Federn, welche die Nasenlöcher bedecken, die Augenbrauen und der Streifen unter den Augen sind von derselben Farbe wie der Rumpf. Im Flügel sind die dritte, vierte und fünfte Schwinge, unter sich gleich, länger als die zweite und die erste doppelt so lang wie die oberen Deckfedern. Der Schnabel und die Füsse sind schwarz, die Pupille dunkelbraun. Die gewöhnliche Länge beträgt 12,5 Zoll. die Flugbreite die längsten, die sechste ist nur um ein Geringes kürzer, die siebente 18,5 Z., die Länge der zusammengelegten Flügel 6,0 Z., die Länge des Schwanzes 4,12 Z., die des Mittelfusses 1,92 Z. und die des Schnabels 2,16 Z. Beide Geschlechter sind von fast gleicher Grösse.

<sup>\*)</sup> Nach dem Namen des See's Kara-kul, in dessen N\u00e4he der Achun lebt, welchem die Verwaltung der Bev\u00f6lkerung am unteren Tarim anvertraut ist.

<sup>4)</sup> Richtiger "Kara-koschuner", vom Worte kara-koschun, d. h. schwarzer Bezirk.

werden. Alsdann bekleidet man die Seiten mit leicht zusammengebundenem Rohr, mit welchem man auch die Decke
belegt; in dieser bringt man jedoch eine kleine viereckige
Öffnung für den Abzug des Rauches an. In der Mitte einer
solchen Stube wird der Herd aufgestellt. Auf dem Boden
an den Wänden befinden sich die aus Filzdecken, häufiger
aus Rohr hergestellten Lagerstätten der Familie; doch sind
für die Frauen zuweilen auch besondere Abtheilungen eingerichtet. Das Geschirr und die anderen Habseligkeiten
werden auf den an den Wänden befindlichen Brettern untergebracht. Neben der Wohnhütte der Familie wird aus
Rohr noch ein Verschlag für das Vieh hergestellt.

Ein Dutzend (bald mehr, hald weniger) solcher Häuser bilden dann ein Dorf. Die Lage dieser Dörfer ist aber keine bleibende. Den Winter bringen die Tarimer da zu, wo sie mehr Brennmaterial und Futter für das Vieh finden; im Sommer ziehen sie der Bequemlichkeit des Fischfangs halber an die See'n.

Die Hauptursache, welche die Tarimer veranlasst, ihr Dorf aufzugeben, ist übrigens die Krankheit eines Bewohners desselben. Besonders fürchtet man in dieser Gegend die Blattern, die mit wenigen Ausnahmen stets einen tödtlichen Verlauf nehmen. Den von dieser Krankheit Befallenen überlassen sie seinem Schicksal. Nachdem man dem Unglücklichen etwas Speise hingestellt, übersiedelt das ganze Dorf auf eine andere Stelle, und niemand kümmert sich mehr um das Geschick des früheren Dorfgenossen. Wird er gesund, was, wie bemerkt, selten geschieht, dann begiebt er sich zu seinen Angehörigen, stirbt er, dann sorgt niemand für seine Beerdigung. Auf den Grabhügeln, von denen wir einige gesehen, pflanzen sie lange Stangen auf und hängen an diese allerlei Lappen, Maralgeweihe, Schwänze wilder Yaks 1) u. dergl. Ausputz mehr.

Die Zahl der Bewohner am unteren Tarim beläuft sich auf ca. 1200 Individuen beider Geschlechter. Hier ist das Verzeichniss der Dörfer mit deren Bevölkerung<sup>2</sup>):

| Nam        | en | der | D | örfe | r.   |    |     | Höfe. | Erwac<br>Männer. | hsene.<br>Frauen. | Kinder. | Im<br>Ganzen |
|------------|----|-----|---|------|------|----|-----|-------|------------------|-------------------|---------|--------------|
| Kutmet-kül |    | •   |   |      |      | •  |     | 6     | 10               | 14                | 18      | 42           |
| Achtarma.  |    |     |   |      |      |    |     | 35    | 103              | 120               | 88      | 311          |
| Taïs-kül . |    |     |   |      |      |    |     | 15    | 47               | 52                | 34      | 133          |
| Kara-kyr . |    |     |   |      |      |    |     | 14    | 38               | 30                | 40      | 108          |
| Kük-ala .  |    |     |   |      |      |    |     | 30    | 93               | 109               | 61      | 263          |
| Morkot .   |    |     |   |      |      |    |     | 14    | 58               | 49                | 61      | 168          |
| Uiman-kül  |    |     |   |      |      |    |     | 6     | 20               | 18                | 18      | 56           |
| Jeni-ssu . |    |     |   |      |      |    |     | 12    | 38               | 23                | 30      | 91           |
| Airylgan . |    |     |   |      |      |    |     | 4     | 6                | 4                 | 2       | 12           |
|            |    |     |   | Ζι   | 1581 | nm | en. | 136   | 413              | 419               | 352     | 1184         |

Die Kleidung der Tarimer besteht aus einem tief herabreichenden Hemde, Beinkleidern und einem langen Rock,

im Winter aus einem Schafpelze. Der orientalische Rock und der Turban werden nur in seltenen Fällen von den reichsten Personen getragen. Stiefel sind nur bei den Wohlhabenderen gewöhnlich; die Armen tragen im Winter Filzsocken und selbstgefertigte Schuhe, im Sommer gehen sie barfuss. Den Kopf bedecken die Tarimer im Winter mit einer Lammfellmütze mit umgeschlagenem Rande, im Sommer mit Filzhüten.

Die Frauen tragen einen kurzen schlafrockartigen Rock, der nicht wie bei dem Manne umgürtet wird, sondern stets lose herabhängt, und darunter das Hemd. Die Beinkleider stecken sie eben so wie die Männer in die Stiefel. Den Kopf bedecken sie gleichfalls mit einer Fellmütze und unter derselben tragen sie ein weisses Stück Zeug, wie ein Handtuch gestaltet, das über den Rücken fällt und dessen vordere Enden zuweilen unter dem Kinn zusammengebunden werden. Die Männer rasiren den ganzen Kopf; die verheiratheten Frauen flechten das Haar hinten in zwei Zöpfe, an den Schläfen lassen sie es bis zur Mitte der Wange, wo es abgeschnitten wird, herabhängen. Mädchen tragen hinten nur einen Zopf.

Alles, was zur Kleidung und zum häuslichen Gebrauche gehört, erhalten die Tarimer aus Korla durch umherziehende Händler; zum Theil bereiten sie es sich selbst. Ihre Leinwand weben sie aus Schafwolle oder aus den Fasern der Asclepias, die im Tarim-Thale sehr reichlich wächst. Im Herbst und Winter sammeln sie die verdorrten Stengel der Asclepias, brechen dieselben zuerst mit Stöcken oder auch mit den Händen und kochen die erhaltenen Fasern in Wasser; dann reinigen sie dieselben von den Acheln, kochen sie abermals und geben ihnen durch Kämmen ihre vollständige Verwendbarkeit. Die Frauen bedienen sich beim Spinnen einer besonderen Art von Spindel. Aus dem Gespinnst wird mit Hülfe eines einfachen Webestuhls und Schiffchens eine sehr dauerhafte, oft ziemlich schöne Leinwand gewebt. Ausser der Anfertigung der Leinwand und der oberflächlichen Bearbeitung der Felle kennen die Tarimer keine Handwerke weiter; übrigens trifft man ab und zu doch auch Schmiede und Schuster unter ihnen an.

Der Fischfang bildet die Hauptbeschäftigung der Tarimer und Fische sind ihr vorzüglichstes Nahrungsmittel. Zum Fischfang gebrauchen sie kleine Netze von grober Arbeit; ihr Verfahren dabei ist weiter unten beschrieben. Ich bemerke hier, dass die Tarimer, die den grössten Theil ihres Lebens auf dem Wasser zubringen, vortrefflich ihre Boote zu führen verstehen und die Frauen hierin nicht geringere Geschicklichkeit besitzen als die Männer. Ihre Nachen verfertigen sie aus hohlen Baumstämmen, und ein Boot bildet den unentbehrlichsten Bestandtheil jedes Haushalts.

Als Surrogat des Brodes dient ihnen die Asclepiaswurzel,

Dieses Thier kommt in den Gebirgen südlich vom Lob-Nor vor.
 Die Dörfer sind in der Ordnung, wie sie auf einander folgen, angegeben, und swar von der Einmündung des Ugen-darja längs des Tarim stromabwärts bis zum See Kara-buran.

die sie am Feuer rösten; Brod können nur die wenigen Wohlhabenden geniessen. Der Ackerbau ist am unteren Tarim noch in der Kindheit und wird, wie man uns mittheilte, erst seit zehn Jahren überhaupt getrieben. Felder werden durch Leitrinnen überrieselt; man säet Weizen und in geringerer Menge Gerste. Die Ernten pflegen nicht gerade reichlich auszufallen, da der Boden überall zu salzhaltig ist.

Weit mehr als der Ackerbau ist die Viehzucht am Tarim entwickelt, ganz besonders aber die Schafzucht. Die Schafe geben hier eine ausgezeichnete Wolle; sie sind klein von Wuchs und haben einen kleinen Fettschwanz. Ausserdem halten die Tarimer Hornvieh von einer schönen, grossen Race, Pferde nur in geringer Zahl und noch weniger Esel; Hunde sind sehr selten. Kameele giebt es gar nicht, da die Gegend für sie nicht geeignet ist. Das Vieh hat hier überall nur ein und dasselbe Futter: Schilfrohr; ausserdem fressen die Schafe gern die Blätter des Halimodendron.

Was die moralischen Seiten im Charakter der Tarimer anbelangt, so waltet bei ihnen, wie überhaupt bei den Asiaten, vor Allem die Trägheit vor, mit der sich ein verstecktes, argwöhnisches Wesen verbindet. Der religiöse Fanatismus ist bei ihnen nicht bedeutend. Das Familienleben hat aller Wahrscheinlichkeit nach denselben Zuschnitt wie bei den Bewohnern Turkestans. Die Frau ist Herrin im Hause, aber Sklavin des Mannes. Dieser kann, wenn es ihm beliebt, die Frau fortjagen und eine andere nehmen, oder auch einige Frauen zugleich halten. Verheirathen kann man sich auf die kürzeste Zeit, selbst auf einige Tage. Von den Gewohnheiten der in Rede stehenden Bevölkerung tritt die, laut und schnell zu sprechen, besonders hervor. Wenn einige Tarimer sich unterhalten, möchte man glauben, dass sie mit einander zanken. Verwunderung wird durch Schmatzen und den Ausruf: Jóba, Jóba! ausgedrückt. In administrativer Hinsicht ressortiren die Tarimer, eben so wie die Lob-Norer, von dem Verwalter der Stadt Korla, an den sie auch ihre Abgaben zahlen.

Nach dieser langen Abschweifung kehre ich zu unserer

Nachdem wir, wie bereits oben erwähnt, schwimmend über die Flüsse Kontsche und Intschike gesetzt hatten, gelangten wir an der Stelle an den Tarim, wo der Ugendarja in denselben einmündet. Nachdem wir von hier noch eine Tagereise zurückgelegt, kamen wir in das Dorf Achtarma 1), die grösste aller Ansiedelungen am Tarim und Lob-Nor. Hier hat der Administrator des Tarim-Distrikts, ein gewisser Aëljam-achun, seinen Aufenthalt. Ungeachtet seines hochtönenden Titels, der, wie ihn uns Saman-bek übersetzte, so viel wie "der gelehrteste Mann" bedeutet, kann dieser Achun weder lesen noch schreiben.

In Achtarma blieben wir acht Tage, weil die waldige Gegend sehr reich an Vögeln ist, und im Röhricht viele Tiger hausten. Trotz der eifrigen Verfolgung dieser letzteren gelang es weder mir, noch meinen Kosacken, dieses so sehr begehrte Thier auch nur zu sehen. Wir hatten übrigens Nachts zwei Tiger durch einen Köder zu vergiften versucht, aber obgleich die Thiere beträchtliche Dosen Cyankali gefressen, hatten sie doch noch die Kraft behalten, sich in das dichteste Röhricht zu verkriechen, wo alle unsere Nachforschungen vergeblich blieben. Später erwarben wir drei gute Tigerfelle von den Eingeborenen, welche diese Thiere gleichfalls durch Vergiftung erbeuten.

In Achtarma wurde eine astronomische Beobachtung der Länge und Breite ausgeführt und die absolute Höhe barometrisch gemessen. Letztere erreicht 2500 Fuss 1). Der Lob-Nor erhebt sich demnach 2200 Fuss über den Meeresspiegel, da der Tarim in seinem unteren Laufe ein relativ unbedeutendes Gefälle hat. Nichts desto weniger ist seine Strömung sehr schnell; dieselbe erreicht bei mittlerem Wasserstande 180 Fuss in der Minute 2).

Von Achtarma ab lag unser Weg stromabwärts am Tarim bald näher an demselben, bald entfernter davon. Der Strom hat in seinem unteren Laufe kein Thal in dem Sinne, wie wir dieses Wort zu nehmen pflegen. Weder die Form des Bodens, noch dessen Eigenschaften erleiden selbst unmittelbar am Flusse eine Veränderung. Dieselbe Thonebene, derselbe fliegende Sand hier, wie in der anstossenden Wüste und Hunderte von Schritten vom Wasser. Nur ein schmaler Saum von Bäumen, stellenweis dichte Röhrichte, Moräste und See'n kennzeichnen den schmalen Streifen des bewässerten Landes 3). Den Kameelen wird der Weg hier sehr erschwert, da sie bald durch Wald, bald durch dichtes Dorngebüsch, bald durch hohes Röhricht, dessen Wurzeln wie eine Drahtbürste ihre Füsse bis aufs Blut verwunden, gehen müssen.

Nachdem wir auf einem Flosse über den Kük-ala-darja, einen Arm des Tarim, gesetzt hatten, rückten wir, wie auch bisher, in kleinen Tagemärschen vor und machten meistentheils neben den Dörfern Halt. Saman-bek und sein Ge-

<sup>1)</sup> Nicht weit entfernt von hier, aber auf der entgegengesetzten Seite des Tarim, liegt der See Kara-kul, nach welchem die Tarimer auch Kara-kuler genannt werden.

Die Stadt Korla hat 2600 Fuss absoluter Höhe.
 Ich nehme die mittlere Zahl. Wir maassen sweimal: Anfangs Dezember unterhalb der Mündung des Kük-ala-darja und Anfangs März in der Nähe des Lob-Nor. Im ersten Falle erhielten wir 192, im zweiten 170 Fuss für die Geschwindigkeit der Strömung in demselben Zeittheile

<sup>3)</sup> Übrigens ist das Tarim-Thal von der Mündung des Ugen-darja bis zum Dorfe Achtarma scharf bezeichnet; es hat hier 5 bis 6 Werst Breite und ist durchgehends morastig.

folge ritten in der ersten Zeit unablässig in unserer Nähe, später aber gingen sie, da sie sich überzeugt hatten, dass wir nichts Besonderes unternahmen, gewöhnlich nach der Haltestelle voraus.

Die örtliche Bevölkerung, die sich auf unserer Marschroute befand, hatte ohne Zweifel stets schon vorher den Befehl erhalten, uns in Allem, was wir nicht mit eigenen Augen sehen konnten, zu täuschen. Dazu kam, dass die Tarimer selbst, die noch keine Russen gesehen und wahrscheinlich verschiedene lügenhafte Berichte über uns gehört hatten, anfänglich vor uns flohen, wie vor der Pest. Als endlich diese Menschen sahen, dass man die "theueren Gäste" wie Spione auf Nebenwegen und unter Eskorte führte, mussten sie in uns freilich schlimme Subjekte vermuthen, und zwar um so mehr, als der Zweck unserer Reise ihnen vollständig unbegreiflich war. Wie früher in der Mongolei und in Gan-ssu, so geschah es auch jetzt am Tarim: die halbwilden Eingeborenen glaubten entschieden nicht, dass man die Mühseligkeiten einer Reise ertragen, Geld ausgeben, Kameele verlieren könne, nur um ein neues Land zu sehen, Pflanzen, Thierfelle, kurz Gegenstände, die zu nichts nütze und entschieden nichts werth waren, zu sammeln. Unter dem Einflusse einer solchen Stimmung ging der Eifer der Tarimer, uns zu belügen, oft über alle Grenzen hinaus und wurde kindische Albernheit.

Der einzige Mensch, von dem wir etwas erfahren konnten, was der Wahrheit näher kam, war Saman-bek. Er kannte aber nur schlecht die Sprache der Eingeborenen und wurde oft selbst getäuscht, da man ihn im Verdacht einer zu grossen Zuneigung für die Russen hatte.

Zur Verpflegung während der Reise lieferte man uns Hammel, die man den Ortseinwohnern ohne Entgelt fortnahm. Von uns nahm man auch kein Geld für die Hammel 1), so sehr ich auch auf Annahme einer Entschädigung bestehen mochte. Später schenkte ich, um die empfangenen Hammel zu bezahlen, den nächsten Anwohnern des Lob-Nor 100 Rubel. Am Tarim war es positiv verboten worden, Geld anzunehmen, und der lokale Achun erklärte uns, dass es keine Armen daselbst gebe.

Nachdem wir 190 Werst längs des Tarim<sup>2</sup>) stromabwärts zurückgelegt hatten, kamen wir an die Stelle, wo der Kük-ala-darja sich wieder mit dem Hauptstrome vereinigt. Hier gingen wir abermals (auf einem Flosse) über den Tarim, der hier Airylgan heisst, nur 15 Faden breit und 21 Fuss tief ist<sup>2</sup>), aber nach seiner Vereinigung mit

dem Kük-ala-darja wieder eine Breite von 30 bis 35 Faden gewinnt und dieselbe bis zu seiner Einmündung in den See Kara-buran behält. Auf dem rechten Ufer des Stromes, 15 Werst oberhalb seiner Mündung, ist ein kleines Lehm-Fort (Kurgan) von quadratischer Form erbaut, in welchem einige Soldaten aus Korla standen.

Das Wetter war während unserer ganzen Reise längs des Tarim, d. h. während des ganzen November und der ersten Hälfte des Dezember, vorzüglich - heiter und warm gewesen. Die Nachtfröste hatten zwar eine Intensität bis zu 22,2 Grad C. erreicht; aber sobald die Sonne sich gezeigt hatte, war die Temperatur schnell gestiegen, so dass ein Stand des Thermometers unter Null (im Schatten) um Mittag erst am 19. Dezember beobachtet wurde. Um diese Zeit fror wahrscheinlich auch der Tarim zu, wenngleich auch noch nicht vollständig. Windig war es selten und auch dann nur schwach; die Luft war ausserordentlich trocken und beständig mit Staub erfüllt, was den Effekt des Nebels hervorbrachte. Atmosphärische Niederschläge gab es gar nicht. Nach Aussage der Eingeborenen ist Schneefall am Tarim eine Seltenheit; in drei, vier Wintern schneit es nur ein oder zwei Mal, und der Schnee liegt gewöhnlich nur einige Tage, zuweilen auch noch kürzere Zeit. Auch Regen ist im Sommer selten.

Von dem erwähnten Lehm-Fort am Tarim begaben wir uns nicht zu dem nicht mehr entfernten Lob-Nor, sondern gerade nach Süden nach dem Dorfe Tscharchalyk <sup>1</sup>), das vor 30 Jahren von Verbannten, zum Theil auch von freiwilligen Übersiedlern aus Khotan erbaut worden ist. Gegenwärtig zählt dieses Dorf 21 Höfe <sup>2</sup>) und ein Lehm-Fort, in welchem die Verbannten untergebracht sind <sup>3</sup>). Dieselben sind gehalten, sich mit Ackerbau zum Besten der Staatskasse zu beschäftigen; die anderen Ansiedler treiben den Feldbau in ihrem eigenen Interesse. Das Wasser zum Überrieseln der Felder liefert der Tscharchalyk-darja, der dem benachbarten Gebirge entspringt. Dieses Gebirge liegt auf der Südseite des Lob-Nor, erreicht kolossale Dimensionen und ist unter dem Namen des Altyn-tag bekannt.

300 Werst <sup>4</sup>) südwestlich von Tscharchalyk ist am Flusse Tschertschen-darja das Städtchen Tschertschen <sup>5</sup>) belegen, unter dessen Administrator auch Tscharchalyk steht.

<sup>1)</sup> Ein Hammel kostet am Tarim 5 bis 7 Tenge, d. i. 65 bis 90 Kopeken unseres Geldes.—2) von der Mündung des Ugen-darja an gerechnet.—3) Bei der Überfahrt über den Airylgan fiel ich mit einem Kosaken zusammen aus dem Boote ins Wasser. Zum Glücke gelang es uns, ans Ufer zu schwimmen, und so kamen wir mit einem kalten Bade davon (10. Dezember).

¹) Der Grund, aus welchem wir uns nicht direkt zum Lob-Nor wandten, bestand darin, dass unsere Begleiter es bequemer für sich fanden, in Tscharchalyk zu überwintern. Hierbei täuschte man uns abermals durch die Versicherung, dass es keinen direkten Weg zum Lob-Nor gebe.

<sup>2)</sup> Darunter 9 Höfe der Lob-Norer.

 <sup>3) 114</sup> Individuen beider Geschlechter.
 4) Elf Tagereisen für einen Lastesel.

<sup>5)</sup> Ist diess nicht das Tschatschan des Marco Polo? Wie man uns sagte, sind in Tschertschen nicht mehr als 30 Höfe, doch bürge ich nicht für die Richtigkeit dieser Angabe.

Von Tschertschen liegt in südwestlicher Richtung die grosse Oase Nai (900 Höfe) in einer Entfernung von zehn Tagereisen, von wo die Stadt Keria, die, wie man uns mittheilte, gegen 3000 Häuser hat, in drei Tagen zu erreichen ist. Von Keria führt der Weg über die Stadt Tschira nach Khotan. Letztere Stadt befindet sich eben so wie Keria und Tschertschen unter der Oberhoheit Jakub-bek's von Kaschgar.

Eine Tagereise von Keria entfernt wird im Gebirge Gold gewonnen. Goldminen befinden sich sogar fünf Tagemärsche von Tschertschen im Quellgebiet des Tschertschendarja. Wie verlautete, werden hier jährlich ungefähr 60 Pud Gold gewonnen, welches in die Kasse Jakub-bek's abgeführt wird.

Auf der Stelle, auf der jetzt Tscharchalyk liegt, sieht man die Trümmer der Lehmwälle einer alten Stadt, welche man uns Ottogusch-schari ') nannte. Diese Ruinen haben nur drei Werst im Umfange; vor dem Hauptwalle waren Wachthürme erbaut. Zwei Tagereisen von Tscharchalyk auf dem Wege nach Tschertschen sollen sich, wie man uns sagte, die Ruinen einer anderen Stadt, Gas-schari genannt, befinden. Endlich stiessen wir in der Nähe des Lob-Nor auf die Überreste einer dritten, ziemlich umfangreichen Stadt. Dieser Ort heisst einfach Kone-schari, d. i. alte Stadt Den Eingeborenen war auch nicht die geringste Überlieferung über alle diese Alterthümer bekannt.

Zu einem besseren Resultate führten die Erkundigungen in Betreff des Besuchs, den unlängst Russische Altgläubige der Gegend am Lob-Nor abgestattet hatten. Über dieselben berichteten uns Personen, die sie mit eigenen Augen gesehen hatten. Sie waren in diesen entlegenen Winkel Asiens gekommen, wahrscheinlich um das gelobte Land "Weisswasser" zu suchen. Die erste Partie von im Ganzen 10 Männern kam 1861 am Lob-Nor an. Nachdem sie die Gegend besehen hatten, kehrten zwei der Ankömmlinge zurück und erschienen nach Jahresfrist mit einer grossen Partie von 160 Personen<sup>2</sup>), unter denen sich ausser den Männern auch Frauen und Kinder befanden. Alle waren zu Pferde und führten ihr Gepäck auf Packpferden mit sich. Die Männer waren grösstentheils mit Steinschlossgewehren bewaffnet. Einige von dieser Partie verstanden es auch, diese Gewehre auszubessern und sogar neue anzufertigen; auch Zimmerleute und Tischler waren dabei. Unterwegs hatten die Russen Fische gefangen und Wildschweine geschossen. Beides hatten sie zu ihrer Nahrung gebraucht, aber ihr Geschirre oder irgend etwas Essbares hatte Niemand berühren dürfen. Im Allgemeinen waren es kühne, strebsame Menschen. Einige von ihnen siedelten sich am unteren Tarim in der Nähe des jetzigen Forts an, bauten sich Rohrwohnungen und brachten daselbst den Winter zu. Andere liessen sich in Tscharchalyk nieder, wo sie ein hölzernes Haus, vielleicht eine Kirche, erbauten. Dieses Haus ist unlängst bei einem Austreten des Tschertschen-darja vom Wasser fortgeschwemmt worden.

Im Laufe des Winters, wie auch früher schon auf der Reise, war der grösste Theil der Russischen Pferde in Folge der Beschwerden des Marsches, des schlechten Futters und der Mückenplage zu Grunde gegangen. Die neue Ansiedelungsstelle gefiel überhaupt nicht den Ankömmlingen. Sie warteten den Frühling ab und kehrten dann nach der Heimath zurück, oder gingen noch irgendwo ihr Glück versuchen. Der Chinesische Gouverneur von Turfan, zu dessen Provinz damals der Lob-Nor gehörte, befahl, ihnen die nöthigen Pferde und Lebensmittel zu liefern, und einer unserer Korla'schen Begleiter, Rachmet-bai, hatte ihnen auf dem Rückwege bis zur Landschaft Uschaktal auf der Strasse von Karaschar nach Turfan das Geleite gegeben. Nachdem die Russen bis Turfan gelangt waren, wandten sie sich nach Urumtschi. Wo sie schliesslich geblieben sind, ist nicht bekannt geworden, da bald darauf der Dunganen-Aufstand ausbrach und die Verbindung mit den Ländern jenseit des Thian-Schan unterbrochen wurde. Das ist Alles, was ich über die Anwesenheit der Russischen Altgläubigen am Lob-Nor habe erfahren können.

Nach einer einwöchentlichen Ruhe in Tscharchalyk liess ich daselbst einen grossen Theil der Bagage und bei derselben drei Kosaken zurück, und mit den anderen drei Kosaken und meinem Gehülfen F. L. Eklon begab ich mich am Tage nach dem Weihnachtsfest in den Altyn-tag, um wilde Kameele zu jagen, welche nach der einstimmigen Versicherung der Lob-Norer in diesem Gebirge und in dem östlich vom Lob-Nor belegenen Theile der Wüste vorkommen sollten. Saman-bek blieb mit seinen Begleitern gleichfalls in Tscharchalyk.

Es waren jetzt in unserer Karawane nur noch elf Kameele und ein Reitpferd für mich; Eklon ritt auf einem Kameel. Für den Fall, dass starke Kälte eintreten sollte, versahen wir uns mit einer Jurte; Provisionen nahmen wir für 1½ Monate mit. Unsere Führer waren zwei der besten Jäger des Lob-Nor. Wie diese Führer behaupteten, gewährte die Jagd auf wilde Kameele im tiefen Winter geringe Wahrscheinlichkeit des Erfolges. Nichts desto weniger entschlossen wir uns, unser Glück zu versuchen. Die Sache war auch nicht bis zum Frühling zu verschieben; denn alsdann stand uns eine andere Arbeit, die Beobachtung der Wanderung der Vögel, bevor.

d. h. Stadt des Ottogusch, der hier einst als Chan regierte.
 Wie andere erzählten, waren darunter nur 70 Russen; grössere Wahrscheinlichkeit hat die erstere Zahl für sich.

Beschreiben wir zunächst den Altyn-tag.

Diese Gebirgskette wird schon beim Übergange über den Airylgan, d. h. aus einer Entfernung von 150 Werst, sichtbar und erscheint Anfangs als ein schmaler, kaum bemerkbarer Streifen am Horizont. Nach der ermüdenden Eintönigkeit des Tarim-Thales und der anstossenden Wüste betrachtet der Reisende mit Freude den Gebirgsrücken, der mit jedem Tagemarsche immer deutlicher hervortritt. Man kann bereits nicht nur die einzelnen Gipfel, sondern auch die hauptsächlichsten Schluchten unterscheiden. Das geübte Auge erkennt aus der Ferne schon, dass es sich um ein Gebirge von nicht unbedeutenden Maassen handelt, und täuscht sich darin nicht. Als wir in dem Dorfe Tscharchalyk ankamen, lag der Altyn-tag vor uns da wie eine ungeheuere Mauer, die sich weiter südwestlich noch höher erhob und über die Grenze des ewigen Schnee's hinaufragte.

Es gelang uns, dieses Gebirge, d. h. eigentlich seinen nördlichen Abhang, in der Ausdehnung von 300 Werst, von Tscharchalyk östlich gerechnet, zu erforschen. Auf diesem ganzen Raume bildet der Altyn-tag den Rand eines hohen Plateau's nach der Seite der niedrigeren Wüste des Lob-Nor.

Das hohe Plateau auf der Südseite des Gebirges bildet aller Wahrscheinlichkeit nach den nördlichsten Theil des Tibetanischen Gebirgslandes. Diess kann man wenigstens mit einiger Bestimmtheit annehmen, da die Eingeborenen uns übereinstimmend versicherten, dass die südwestlichen Fortsetzungen des Altyn-tag sich ohne jede Unterbrechung (ohne Zweifel immer als ein solcher Rand der niedrigeren Wüste) bis zu den Städten Keria und Khotan fortziehen. Nach Osten erstreckt sich das Gebirge nach den Worten derselben Berichterstatter sehr weit, doch, wo er endigt, ist den Lob-Norern nicht bekannt.

In dem von uns erforschten mittleren Theile des Altyntag haben wir folgendes topographische Relief gefunden. Anfänglich, von Tscharchalyk bis zum Flusse Dshaganssai, erhebt sich das Gebirge als eine lothrechte Mauer über die unfruchtbare mit Kieselgerölle bedeckte Ebene, die fast dieselbe absolute Höhe hat wie der Lob-Nor. Weiter, vom Flusse Dshaganssai bis zum Flusse Kurgan-bulak (und vielleicht noch weiter östlich), d. h. gerade im Süden des Lob-Nor, steigt die Ebene, welche diesen See vom Gebirge scheidet, wenn auch gleichmässig, so doch ziemlich steil 1) an, so dass der Fuss des Altyn-tag (bei der Quelle Assganlyk) in einer absoluten Höhe von 7700 Fuss liegt. Am Kurgan-bulak und weiter östlich bis zum Flusse Dshasskanssai erheben sich, ein verschlungenes Netz bildend, niedrige Lehmhügel, an deren Stelle erst östlich von dem genannten Flusse

Hügel fliegenden Sandes treten, die unter dem Namen Kumtag bekannt sind. Dieser Kum-tag zieht sich nach den Worten der Lob-Norer als breiter Gürtel nach Osten (wahrscheinlich immer längs des Fusses des Altyn-tag) und endigt kaum zwei Tagereisen vor der Stadt Scha-tscheu.

Nach der Seite der Wüste entsendet der Altyn-tag Ausläufer und Verästelungen, zwischen denen kleine Thäler ¹) liegen, die zuweilen gegen 11.000 Fuss absoluter Höhe haben. Die diese Thäler umgebenden Gipfel erheben sich über dieselben (nach dem Augenmaasse geschätzt) um 2- bis 3000 Fuss. Eine solche Höhe erreicht wahrscheinlich auch die Hauptaxe des Gebirges, dessen Abfall nach Süden, zu dem hohen Plateau ohne Zweifel kürzer ist. So verhält es sich, nach den Mittheilungen unserer Führer und nach dem allgemeinen Charakter im Bau des grössten Theils der Central-Asiatischen Gebirgsketten zu urtheilen.

Obgleich es uns wegen des tiefen Winters und Mangels an Zeit nicht möglich war, über den Altyn-tag zu gehen und die absolute Höhe des Terrains auf der Südseite dieses Gebirges zu messen, unterliegt es doch keinem Zweifel, dass sich daselbst ein hohes Plateau ausbreitet, welches sich mindestens 12- oder 13.000 Fuss über den Meeresspiegel erhebt. Wenigstens ergiebt sich diess aus der ungeheueren absoluten Höhe der Thäler in den Vorstufen des Altyn-tag. Unsere Führer, die Dutzende von Malen auf jener Seite des Altyn-tag gejagt hatten, theilten uns mit, dass man, wenn man den alten Weg nach Tibet verfolgt, den früher (vor dem Dunganen-Aufstande) die Kalmücken benutzten, gleich hinter dem Altyn-tag eine hohe Ebene von 50 Werst Breite trifft. Hinter derselben erhebt sich wieder ein Querrücken (von 20 Werst Breite), der keinen besonderen Namen führt, und jenseit dieses Gebirges breitet sich abermals eine Ebene von ca. 40 Werst Breite aus, die reich an Quellenmooren ist. Südlich von derselben ragt das ungeheuere, mit ewigem Schnee bedeckte Gebirge Tschamentag empor. Die beiden erwähnten Thäler verlieren sich im Osten hinter dem Horizont; eben dahin ziehen sich auch die mit einander parallel laufenden Gebirgsketten. Westwärts vereinigen sich alle drei Gebirge: der Altyn-tag, die Kette ohne Namen und der Tschamen-tag, unweit der Stadt Tschertschen zu einem mit ewigem Schnee bedeckten Gebirge, dem Tugus-daban, der sich bis zu den Städten Keria und Khotan hinzieht.

Im Altyn-tag unterscheiden die Eingeborenen zwei Theile durch besondere Namen: das der Lob-Nor-Wüste zunächst belegene Gebirge nennen sie Altyn-tag (d. h. unteres Gebirge), das entferntere, sich dem Kamme nähernde Ustjuntag (d. h. oberes Gebirge).

<sup>1)</sup> Im Durchschnitt ungefähr 120 Fuss auf die Werst.

<sup>1)</sup> zuweilen 10 Werst lang und 4-5 breit; oft auch noch von kleineren Dimensionen.

Im äusseren Rande des Altyn-tag herrschen Thon, Mergel, Sand- und Kalkstein vor; höher hinauf trifft man Porphyr, seltener Granit. Wasser giebt es in diesen Gebirgen wenig; selbst Quellen sind selten, und meistentheils haben dieselben bitter-salziges Wasser.

Im Allgemeinen werden die oben beschriebenen Gebirge durch die äusserste Unfruchtbarkeit charakterisirt. Nur in den hochgelegenen Thälern und in den Schluchten kann man hier einige Vegetation finden: zwei, drei Arten niedriger verkrüppelter Salzmorast-Pflanzen, die in den Hochthälern vorherrschen; drei, vier Arten büschelblüthiger Pflanzen; niedrige Sträucher von Potentilla, Ephedra u. dergl.

Als eine Seltenheit bemerkte ich zuweilen verdorrte Blüthen von Statice und rankende Evonymus. Auf dem Grunde der Schluchten wachsen Tamarisken; an feuchteren Stellen gedeiht Schilfrohr (bis zu 9000 Fuss absoluter Höhe); ab und zu trifft man Lasiogrostis, Calligonum, Nitraria, Populus diversifolia? und Hagebutten; letztere sahen wir übrigens nur in der Schlucht der Quelle Assganlyk. Ein grosser Theil der genannten Pflanzen wurde auch in dem sich dem Gebirge anschliessenden Rande der Wüste gefunden, wo überdiess auch noch niedriges verkrüppeltes Haloxylon sp. wächst.

Bemerkenswerth ist es, dass ungeachtet aller Unfruchtbarkeit des Altyn-tag hier zuweilen grosse Heuschrecken-Im Sommer 1876 frassen Heuschwärme erscheinen. schrecken alle Blätter und Rispen des Schilfrohrs ab; etwas Besseres giebt es hier eben nicht. Die Schwärme erhoben sich im Gebirge bis zu 9000 Fuss absoluter Höhe.

Der von uns erforschte Nordabhang des Altyn-tag ist auch an thierischem Leben nicht reich. Viel mehr Thiere soll man, wie versichert wird, auf dem hohen Plateau der Südseite, besonders am Fuss des Gebirges und im Tschamentag antreffen. Hier das Verzeichniss der Säugethiere des Altyn-tag:

Felis irbis — sehr selten.

Mustela intermedia? -– selten.

Canis lupus
Canis chanko?
Canis vulpes

Ziemlich selten; C. chanko haben wir selbst
nicht gesehen; nur die einheimischen Jäger
haben uns von ihm gesprochen.

Lepus sp. — häufig in den Schluchten; verschieden vom Lob-Nor'schen.

Meriones sp. — selten, in den Schluchten.

Camelus Bactrianus, ferus — umherschweifend; findet sich selten ein.

Ovis Polii — selten.

Pseudois Nahoor — gewöhnlich.

Poëphagus grunniens, ferus -

Asinus Kiang — selten.

Sus scrofa ferus — selten, in den Schluchten.

Ausserdem kommen nach den Worten der Jäger im Tschamen-tag noch Arcotomys sp. (caudatus?) und Antilope Hodgsoni vor.

Przewalsky's Lob-Nor.

Wenn man dieses Verzeichniss mit dem der Säugethiere des Tarim-Thales vergleicht, kann man erkennen, dass im Altyn-tag (zusammen mit dem Tschamen-tag) zehn Arten leben, die am Tarim und Lob-Nor nicht vorkommen. Von diesen Arten sind Pseudois Nahoor, Poëphagus grunniens und Antilope Hodgsoni ausschliesslich in Tibet heimisch und erreichen hier die Nordgrenze ihrer geographischen Verbreitung.

Vögel giebt es im Altyn-tag gleichfalls nicht viele. Im Winter fanden wir hier nur 18 Sippen, und zwar: Gypaëtus barbatus, Vultur cinereus, Gyps himalayensis, Falco aesalon, Aquila fulva, Accentor fulvescens, Leptopoecile Sophiae, Turdus mystacinus, Linota montium, Erythrospiza mongolica, Carpodacus rubicilla, Corvus corax, Podoces tarimensis (bis zu 10.000 Fuss absoluter Höhe), Fregilus graculus, Otocoris albigula, Caccabis chucar, Megaloperdix sp., Scolopax

Das Klima des Altyn-tag wird, wenigstens auf dessen Nordabhange, im Winter durch starke Kälte mit wenig Schnee gekennzeichnet. Im Sommer soll es, wie die Jäger sagten, häufig regnen und sehr windig sein.

Ausser den Jagdpfaden giebt es in diesem Gebirge zwei Wege: der eine führt vom Lob-Nor nach Tibet, der andere nach der Stadt Scha-Tscheu; beide sind jetzt verlassen. Die Kalmücken haben es seit dem Dunganen-Aufstande aufgegeben, nach Lhassa zu wallfahrten; auf dem nach Scha-Tscheu führenden Wege schlichen sich vor einigen Jahren zwei oder drei Partien Dunganen durch, die aus China entwichen. Diesen Weg verfolgten auch wir bis zur Quelle Tschaglyk; weiter kannten unsere Führer den Weg nicht. Derselbe wird in den Pässen und zuweilen auch an anderen Stellen durch Steinhaufen bezeichnet Wahrscheinlich führt auch dieser Weg vom Lob-Nor nach Scha-Tscheu und weiter durch den Altyn-tag, da in der benachbarten Wüste kein Wasser ist.

Im Laufe von 40 Tagen 1) legten wir am Fusse des Altyn-tag und in diesem Gebirge selbst genau 500 Werst zurück, aber in der ganzen Zeit trafen wir, und auch nur zufällig, ein einziges wildes Kameel<sup>2</sup>), das uns nicht zu erlegen gelang. Von anderen Thieren erbeuteten wir nur einen Kulan und eine Yakkuh. Überhaupt war diese Exkursion sehr erfolglos und dabei noch von verschiedenem Ungemach begleitet. In der ungeheueren Höhe, im tiefen Winter, inmitten einer äusserst unfruchtbaren Gegend litten wir am meisten vom Wassermangel und von der Kälte, die bis auf -27,0° C. stieg. Brennmaterial war sehr wenig vorhanden, und bei den ungünstigen Erfolgen der

vom 26. Dezember bis zum. 5. Februar.
 Ich schoss auf dieses Kameel auf höchstens 500 Schritt und traf nicht: für einen Jäger ein merkwürdiger Fehlschuss.

Jagden konnten wir uns kein gutes Fleisch verschaffen, so dass wir uns einige Zeit von Hasen nähren mussten. Auf den Haltestellen setzte sich auf dem lockeren, thonigen Salzboden augenblicklich der Staub in Bewegung und lagerte sich in dicker Schicht überall in der Jurte ab. Wir selbst wuschen uns während einer ganzen Woche nicht und waren bis zur Unmöglichkeit schmutzig; unsere Kleider waren ganz von Staub durchdrungen und die Wäsche nahm vor Schmutz eine graubraune Farbe an. Mit einem Worte, es wiederholten sich alle Mühsale der letzten Winterexpedition im nördlichen Tibet.

Nachdem wir eine Woche bei der Quelle Tschaglyk <sup>1</sup>) zugebracht und hier eine Längen- und Breitenbestimmung gemacht hatten, beschlossen wir, nach dem Lob-Nor zurückzukehren, um die Wanderung der Vögel zu beobachten, für welche sich der Zeitpunkt näherte. Zwei unserer Führer sollten wieder in das Gebirge zurückkehren und ein wildes Kameel zu erlegen suchen, da wir das Fell eines solchen um jeden Preis erwerben mussten. Als wirksameren Köder setzte ich für ein männliches und ein weibliches Kameel 100 Rubel aus, ein Preis, der fünfzigmal den übersteigt, für welchen die einheimischen Jäger das Fell eines Kameels verkaufen.

Nach übereinstimmender Versicherung der Lob-Norer ist gegenwärtig der vorzüglichste Aufenthaltsort der wilden Kameele die östlich vom Lob-Nor belegene Sandwüste Kumtag; ausserdem kommen diese Thiere ab und zu noch in der Wüste am unteren Tarim und im Gebirge Kuruk-tag vor. Noch seltener werden wilde Kameele in der Wüste am Flusse Tschertschen-darja getroffen; weiter, in der Richtung von der Stadt Tschertschen auf Khotan, sind sie gar nicht mehr zu finden.

In der Nähe des Lob-Nor, da, wo sich jetzt das Dorf Tscharchalyk befindet, weiter nach Osten am Fusse des Altyn-tag und in diesem Gebirge selbst waren wilde Kameele vor 20 Jahren noch sehr gewöhnlich. Unser Führer, ein Jäger aus Tscharchalyk, erzählte, dass er zu jener Zeit nicht selten Heerden von einigen Dutzenden und ein Mal sogar von mehr als einem Hundert von Exemplaren gesehen habe. Während seines Lebens hat dieser schon betagte Jäger mit einem Luntengewehr mehr als 100 wilde Kameele geschossen. In demselben Maasse aber, wie die Bevölkerung von Tscharchalyk zunahm und die Zahl der Jäger sich vermehrte, wurden die Kameele immer seltener. Gegenwärtig besucht dieses Thier nur noch die dem Lob-Nor zunächst belegene Gegend, und auch nur in geringer Zahl. In manchem Jahr zeigt sich sogar nicht ein einziges Kameel;

in günstigerer Zeit erlegen die einheimischen Jäger fünf, sechs Thiere während des Sommers und Herbstes. Ihr Fleisch, das im Herbst sehr fett ist, wird gegessen und das Fell zu Fussbekleidungen verarbeitet. Ein solches Fell kostet am Lob-Nor 10 Tenge, d. h. 1 Rubel 30 Kopeken in unserem Gelde.

Wie die Jäger vom Lob-Nor versicherten, kommen alle Kameele in die wegen ihres Wassermangels den Menschen gänzlich unzugängliche Sandwüste Kum-tag, die sie auch wieder verlassen; kein Jäger vom Lob-Nor hat dieselbe besucht. Einige haben zwar versucht, von der Quelle Tschaglyk aus in dieses Labyrinth von Sandhügeln einzudringen, nachdem sie aber einen oder zwei Tage in dem fliegenden Sande umhergeirrt waren, in den Menschen und Packesel bis zu den Knieen einsanken, kehrten sie unverrichteter Sache und vollkommen von Kräften gekommen zurück. Übrigens kann im Kum-tag nicht ein vollständiger Wassermangel herrschen, sonst könnten auch die Kameele daselbst nicht leben. Wahrscheinlich sind irgendwo Quellen vorhanden, aus denen sie saufen können. Hinsichtlich des Futters sind diese Thiere, wie auch die zahmen Kameele, durchaus nicht wählerisch, und daher können sie sich in der wildesten und unfruchtbarsten Wüste, wenn diese nur so weit wie möglich von den von Menschen besuchten Stätten entfernt ist, wohlbefinden.

Bei starker Hitze im Sommer lassen sich die Kameele durch die Frische der Hochthäler des Altyn-tag verleiten, dieselben aufzusuchen, und sie steigen dann bis zu einer absoluten Höhe von 11.000 Fuss, ja noch höher, hinan; denn wie unsere Führer uns sagten, sind Kameele ab und zu auf dem hohen Plateau auf der Südseite des Altyn-tag anzutreffen. Eine grosse Anziehungskraft übt das Gebirge auf die Kameele durch seine allerdings auch nicht zahlreichen Quellen und durch das im Vergleich zur Wüste reichlichere Futter, da daselbst Calidium und andere salzhaltige Pflanzen im Überflusse vorhanden sind. Dazu kommt, dass in den Schluchten ein Gesträuch (Hedysarum?), wenn auch gerade nicht sehr reichlich, wächst, welches diese Thiere sehr gern fressen. Im Winter halten sich die Kameele ausschliesslich in der niedrigeren und wärmeren Wüste auf und gerathen nur zufällig in das Gebirge.

Im Gegensatz zum zahmen Kameel, dessen vorherrschende Charakter-Merkmale Furchtsamkeit, Dummheit und Apathie sind, zeichnet sich das wilde durch kluge Vorsicht und vorzüglich entwickelte Sinnesorgane aus. Das Gesicht dieses Thieres ist ausserordentlich scharf, das Gehör sehr fein und der Geruch bis zu einer wunderbaren Vollkommenheit entwickelt. Die Jäger versicherten uns, dass das Kameel unter dem Winde den Menschen auf einige Werst wittern, den heranschleichenden Jäger aus grosser Entfernung erblicken und das leiseste Geräusch der Tritte hören könne.

<sup>1)</sup> Von hier ritt ich, um Kameele zu suchen, nach der Sandwüste Kum-tag, aber ohne Erfolg.

Wenn es eine Gefahr bemerkt hat, ergreift es sofort die Flucht und macht nicht eher Halt, als bis es einige Dutzende, zuweilen sogar Hunderte von Werst zurückgelegt hat. Und in der That, das Kameel, auf welches ich geschossen hatte, war, wie wir aus den Spuren erkennen konnten, ohne anzuhalten 20 Werst gelaufen, wahrscheinlich noch weiter; aber da das Thier in eine Schlucht, die seitwärts von unserem Wege lag, eingebogen war, verfolgten wir seine Spur nicht weiter.

Dem Anscheine nach müsste ein so plumpes Thier wie das Kameel am allerwenigsten befähigt sein, auf dem Gebirge umherzuklettern, aber in der Wirklichkeit verhält es sich ganz anders. Wir haben Dutzende von Malen die Fährten und den Mist der Kameele in den engsten Schluchten und auf so steilen Abhängen gefunden, dass kaum die Jäger dieselben erklimmen konnten. Hier vermengen sich die Fährten der Kameele mit denen des Bergschafes Kukujaman (Pseudois Nahoor) und der Arkare. Es ist diess eine so befremdende Erscheinung, dass man seinen eigenen Augen nicht glauben will.

Das wilde Kameel läuft sehr schnell, fast immer im Trabe. Was diess anbetrifft, so überholt übrigens auch das zahme Kameel bei grösseren Strecken einen guten Renner. Verwundungen erträgt das wilde Kameel sehr schlecht und es fällt oft schon, wenn es nur von der Kugel kleinen Kalibers, wie sie die Jäger am Lob-Nor gebrauchen, getroffen wird.

Die Brunstzeit der wilden Kameele ist im Winter, von Mitte Januar bis fast Ende Februar. Die alten Männchen sammeln dann einige Dutzend Weibchen um sich und hüten diese eifersüchtig vor den süssen Verlockungen anderer Kavaliere. Deshalb treiben sie nach der Aussage der Jäger zuweilen ihren ganzen Harem in eine einsame Schlucht und lassen ihn nicht eher hinaus, als bis die Liebesperiode vorüber ist. In dieser Zeit finden zwischen den Männchen Kämpfe Statt, die zuweilen mit dem Tode eines der Streiter endigen. Das alte Männchen, das ein schwächeres junges überwunden hat, zermalmt demselben den Schädel mit den Zähnen. Das Weibchen nimmt im dritten Jahre an und trägt etwas über ein Jahr. Das Junge (immer nur eines) wird im frühen Frühlinge, d. h. im März, geboren. Die Kälber lieben ihre Mütter sehr. Wenn ein Weibchen getödtet worden ist, läuft das Junge zwar fort, kehrt aber immer wieder auf diese Stelle zurück. Jung eingefangen, werden die wilden Kameele leicht zahm und gehen ganz ordentlich unter der Ladung.

Die Stimme des Kameels, die übrigens sehr selten ertönt, ist dumpf und erinnert an das Brüllen der Rinder. Dieses Brüllen hört man besonders bei Weibchen, die Kälber haben. Die Männchen brüllen selbst in der Brunst nicht und suchen die Weibchen durch Witterung nach der Fährte auf.

Wie alt die wilden Kameele werden, konnte man uns nicht sagen; doch müssen einige ein hohes Alter erreichen. Einer unserer Jäger hatte einmal ein Männchen mit gänzlich abgeriebenen Zähnen erlegt, trotzdem war das Thier ziemlich fett gewesen.

Die Lob-Norer jagen die wilden Kameele im Sommer und im Herbst. Sie ziehen nicht besonders wegen derselben aus, sondern schiessen sie, wenn es sich zufällig trifft. Überhaupt wird diese Jagd für die schwierigste gehalten, und eine Spezialität ist dieselbe nur für etwa drei oder vier Jäger am ganzen Lob-Nor. Am häufigsten werden Kameele getödtet, indem man ihnen an den Stellen, zu denen sie zum Saufen kommen, auflauert; seltener verfolgt man sie auf frischer Fährte.

Die Jäger, welche ich nach einem wilden Kameel ausgesandt hatte, kehrten erst am 10. März an den Lob-Nor zurück, dafür aber auch mit Beute. Am Rande des Kumtag hatten sie ein Männchen und ein Weibchen erlegt und gleichzeitig ganz unerwartet ein Junges aus dem Leibe der getödteten Mutter gewonnen. Dieses Junge wäre am folgenden Tage geboren worden.

Die Felle aller drei Exemplare waren ausgezeichnet schön; sie wurden abgezogen und präparirt, wie sich's gehört. In dieser Kunst unterrichteten wir selbst die entsandten Jäger. Auch die Schädel erhielten wir in gutem Zustande.

Nach einigen Tagen wurde mir noch ein Fell von einem Männchen gebracht, das am unteren Tarim erlegt worden war. Dieses Exemplar war etwas schlechter als die anderen, da das Thier in einer wärmeren Gegend gelebt und schon zu haaren angefangen hatte; dabei war es noch von unerfahrenen Menschen abgezogen worden.

Ich brauche nicht zu sagen, wie froh ich war, Felle von dem Thiere erworben zu haben, dessen schon Marco Polo erwähnt, das aber bis jetzt kein Europäer gesehen hat.

Übrigens sind die zoologischen Merkmale, welche das wilde Kameel von dem zahmen unterscheiden, nicht bedeutend und bestehen, so viel bei schneller Beobachtung zu erkennen war, in Folgendem: a) auf den Knien der Vorderfüsse hat das wilde Kameel keine Schwielen; b) die Höcker sind halb so gross und die verlängerten Haare auf den Spitzen derselben kürzer als beim zahmen 1); c) die Farbe der Wolle ist bei allen wilden Kameelen ganz gleich: röthlich-sandfarben; bei den zahmen ist diese Farbe selten; d) die Schnauze des wilden Kameels ist grauer und, wie

<sup>1)</sup> Bei dem elfjährigen Männchen, das wir vom Tarim erhalten hatten, war das Fleisch aus den Höckern nicht herausgenommen, so dass wir diese bequem messen konnten. Es ergab sich, dass die Höcker bei diesem vollständig ausgewachsenen Thiere nur 7 Zoll hoch waren, während sie bei den zahmen Kamcelen nicht selten eine Höhe von 1½ Fuss und mehr erreichen.

es scheint, kürzer; e) die Ohren sind gleichfalls kürzer. Ausserdem haben die wilden Kameele alle einen gleichen mittleren Wuchs; solche Giganten, wie sie unter den zahmen vorkommen, giebt es unter ihnen nicht.

Es tritt jetzt die Frage auf: sind die von uns erworbenen Kameele wirklich direkte Nachkommen wilder Vorfahren, oder sind es die Abkömmlinge zahmer, die in die Wüste entflohen, verwildert sind und sich in der Freiheit vermehrt haben?

Jede dieser beiden Fragen hat ihr "Für und Wider" in Betreff ihrer endgiltigen Entscheidung. Ein Beispiel der Verwilderung und Vermehrung von Hausthieren haben wir in Süd-Amerika, wo aus den wenigen Exemplaren, die aus den Spanischen Kolonien entwichen waren, durch Vermehrung auf den freien Weideplätzen ungeheuere Rinder- und Pferdeheerden hervorgegangen sind. Eine ähnliche Erscheinung zeigte sich mir während meiner Expedition in Ordos, wo nach dem Dunganen-Aufstande, also im Laufe von höchstens zwei, drei Jahren, Kühe und Stiere so verwildert waren, dass die Jagd auf dieselben nicht leichter war, als die auf Antilopen. Aber hinsichtlich der Vermehrung in Freiheit gesetzter Kameele waltet insofern ein Hinderniss ob, als unter diesen Thieren im zahmen Zustande sehr wenige zum Befruchten geeignete Männchen vorhanden sind und endlich die Begattung selbst und die Geburten grösstentheils unter Beihülfe der Menschen zu Stande kommen. Nehmen wir auch an, dass letzteres Hinderniss bei dem Leben in der Freiheit verschwinden könnte, so ist doch das erstere, d. h. die Verstümmelung der Geschlechtstheile der Männchen durch die Menschen, auch in der Wüste nicht zu heben. Auf diese Weise sind wenig Chancen, dass Exemplare, die fähig wären, eine Nachkommenschaft zu erzielen, sich öfters in die Freiheit flüchten könnten; eine Ausnahme machen eben nur die Weibchen, die ihre Dienste den wilden Männchen darbieten.

Andererseits sind im Bassin des Lob-Nor die Gegenden, in welchen der Aufenthalt von Menschen möglich ist, gerade für die Kameele äusserst ungünstig wegen des Überflusses an Wasser, wegen der Insekten und des schlechten Futters. Aus diesem Grunde hat die dortige Bevölkerung kaum jemals viele Kameele gezüchtet, und jetzt halten die Lob-Norer sie gar nicht 1).

Betrachten wir die andere Annahme, die nämlich, dass die jetzigen wilden Kameele direkte Nachkommen ebenfalls wilder Eltern sind, so kann man hierfür, wie es mir scheint, gewichtigere Beweise finden. In der That sind bei dem wilden Kameel, ausser den oben angegebenen, rein zoologischen Merkmalen diejenigen Eigenschaften in hohem Grade entwickelt, welche im "Kampfe um's Dasein" dem Individuum Chancen zur Erhaltung seiner selbst sowohl wie seiner Nachkommenschaft darbieten. Die vorzüglich entwickelten Sinnesorgane retten das Thier vor den Feinden, deren es überdiess in den von ihm bewohnten Gegenden sehr wenige giebt. Der Mensch und etwa noch der Wolf - das sind die Feinde, mit denen das wilde Kameel allenfalls zu kämpfen hat. Wölfe sind aber in der Wüste selten und ausserdem einem erwachsenen Kameel kaum gefährlich. Vor dem Menschen schützt dieses Thier ausser seiner Vorsichtigkeit der Aufenthalt in den unzugänglichsten Örtlichkeiten. Aller Wahrscheinlichkeit nach sind die Wüsten mit fliegendem Sande im Osten des Lob-Nor seit undenklichen Zeiten die eigentliche Heimath der wilden Kameele. Ihr Ausbreitungs-Rayon mag in alter Zeit allerdings viel ausgedehnter gewesen sein, jetzt leben sie nur noch in dem unzugänglichsten Winkel der Central-Asiatischen Wüste.

Die oben aufgestellten Erwägungen zusammenfassend, glaube ich den Schluss ziehen zu können, dass die jetzigen wilden Kameele direkt von wilden Vorfahren abstammen, aber dass sich mit ihnen ab und zu wahrscheinlich auch entlaufene zahme Kameele vermischt haben. Die letzteren haben, wenn sie überhaupt zur Vermehrung geeignet waren, eine Nachkommenschaft hinterlassen, die sich in den folgenden Generationen nicht mehr von dem wilden Typus unterschied. Übrigens wird Behufs endgültiger Entscheidung der Frage, ob die wilden Kameele eine selbstständige Art bilden, eine spezielle Vergleichung der Schädel derselben mit den Schädeln der zahmen Exemplare von grosser Bedeutung sein.

In den ersten Tagen des Februar kehrten wir an den Lob-Nor zurück. Berichten wir jetzt über diesen See und den untersten Lauf des Tarim.

Nachdem sich dieser Fluss bei der Überfahrt Airylgan mit dem Arm Kük-ala-darja vereinigt, fliesst er, wie wir bereits oben mitgetheilt, ungefähr 70 Werst weit in fast genau südlicher Richtung und fällt dann in den seichten See Karaburan, oder bildet vielmehr denselben durch seine Erweiterung. Kara-buran heisst wörtlich "schwarzer Sturm", welchen Namen die Eingeborenen dem See gegeben haben, weil sich in demselben bei Sturm ein starker Wellenschlag bildet. Wenn der Wind aus Osten oder Nordosten weht (was am häufigsten im Frühling Statt findet), überschwemmt das Wasser des Kara-buran weithin die südwestlich vom See belegenen Salzmoore, so dass die Verbindung zwischen dem Tarim und dem Dorfe Tscharchalyk zeitweise unterbrochen wird.

Der eigentliche See Kara-buran ist 30 bis 35 Werst lang und 10 oder 12 Werst breit. Übrigens hängt die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Übrigens sind die Kameele in anderen Theilen Ost-Turkestans ziemlich häufig, und sie waren diess im Alterthum bei dem lebhaften Verkehr dieser Gegend mit China wahrscheinlich noch mehr.

Grösse des See's stark von dem Wasserstande im Tarim ab: bei hohem Niveau überschwemmt der Kara-buran weit seine flachen Ufer; bei niedrigem bilden sich hier Salzmoore. Die Tiefe des See's beträgt 3 bis 4 Fuss, oft noch weniger; hin und wieder giebt es tiefe Stellen von einem Faden und noch mehr. Die freie, nicht mit Schilfrohr erfüllte Wasserfläche ist weit grösser als beim Lob-Nor, besonders wenn man die viel geringere Ausdehnung des in Rede stehenden See's berücksichtigt. Der Tarim verliert sich in demselben nur auf eine kurze Strecke, im Übrigen ist sein Bett deutlich zu erkennen. Unmittelbar beim Einfall des Tarim in den Kara-buran mündet von Westen her ein anderes Flüsschen in denselben: der Tschertschen-darja, von dem bereits oben die Rede war.

Beim Ausflusse aus dem Kara-buran ist der Tarim ein ganz ordentlicher Strom, aber bald schrumpfen seine Massen wieder zusammen. Die Ursache hiervon sind zum Theil die vielen Kanäle, durch welche die Eingeborenen das Wasser des Flusses (des Fischfangs wegen) seitwärts ableiten. Andererseits erdrückt ihn die nahe Wüste, welche immer mehr und mehr den bewässerten Raum beengt, mit ihrem glühenden Athem jeden übrigen Tropfen Feuchtigkeit verschlingt und schliesslich den Tarim in seinem weiteren Laufe nach Osten hemmt. Der Kampf ist beendigt: die Wüste hat den Fluss besiegt, der Tod das Leben überwunden. Aber noch vor seinem Ende bildet der bereits machtlose Tarim durch die Erweiterung seiner letzten Wasser den ausgedehnten schilfreichen Morast, der seit alter Zeit unter dem Namen des See's Lob-Nor bekannt ist.

Der Name "Lob-Nor" ist den Einheimischen unbekannt; dieselben bezeichnen mit diesem Namen den ganzen unteren Lauf des Tarim, den See an der Mündung dieses Flusses nennen sie dagegen allgemein Tschök-kul (d. i. Grosser See) oder noch häufiger Kara-kurtschin'), mit welchem letzteren Namen sie auch den ganzen umliegenden Verwaltungsbezirk bezeichnen. Um Undeutlichkeit zu vermeiden, werde ich dem See seine alte Benennung Lob-Nor lassen.

Endlich erreichte die Expedition nach langer Wanderung, an dem See Kara-buran vorüberziehend, den Lob-Nor.

Die Form dieses See's oder richtiger Morastes zeigt eine unregelmässige Ellipse, die stark von Südwesten nach Nordosten ausgezogen ist. Die grösste Länge beträgt in dieser Richtung ca. 90 oder 100 Werst; die Breite übersteigt nicht 20 Werst. So versicherten wenigstens die Eingeborenen. Ich selbst habe nur das südliche und westliche Ufer zu erforschen und zu Boot vom Tarim bis zur Hälfte der ganzen Länge des See's zu fahren Gelegenheit gehabt; weiter zu gelangen war bei dem seichten Wasser und dem dichten

Schilfrohr unmöglich. Dieses letztere wuchert auf dem ganzen Lob-Nor und lässt nur an dessen Südufer einen schmalen, 1 bis 3 Werst breiten Strich freien Wassers offen. Ausserdem sind noch im Röhricht überall kleine freie Stellen wie Sterne zerstreut.

Nach der Aussage der Eingeborenen war der See noch vor 30 Jahren tiefer und viel reiner. Seitdem aber der Tarim weniger Wasser zuführte, wurde der See allmählich seichter und vermehrte sich das Röhricht. Das dauerte so 20 Jahre fort; jetzt ist es aber bereits das sechste Jahr, dass der Wasserreichthum des Tarim wieder zunimmt; da das Wasser jedoch in dem früheren, jetzt mit Röhricht bewachsenen Rahmen des See's nicht mehr den nöthigen Raum findet, überströmt es dessen Ufer.

Auf diese Weise hat sich ganz vor Kurzem ein Gürtel freien Wassers gebildet, der sich längs des Südufers des Lob-Nor hinzieht. Hier sind auf dem Grunde die Wurzeln und Stämme der Tamarisken zu sehen, die einst auf trockenem Boden gewachsen sind. Dabei ist die Tiefe höchstens 2 bis 3, selten 4 bis 6 Fuss; 300, ja sogar 500 Schritt vom Ufer ist es nicht tiefer als einen Fuss. So seicht ist der Lob-Nor überall und nur an einigen tiefen Stellen hat man 10, zuweilen 12 bis 13 Fuss. Das Wasser ist überall klar und süss. Salzig ist es eben nur unmittelbar an den Ufern, auf welchen sich die Salzmoore ausbreiten, die jeder Vegetation entbehren und deren Oberfläche wie Wasserwogen gewellt sind. Diese Salzmoore umlagern den ganzen Lob-Nor. Auf dem Südufer erreichen sie eine Breite von 8 bis 10 Werst, aber auf dem Ostufer dehnen sie sich nach der Mittheilung der Bewohner der Gegend sehr weit aus, um sich schliesslich mit der Sandwüste zu vermischen. Jenseit der Salzmoore zieht sich - wenigstens auf dem von mir erforschten Südufer - ein schmaler, dem Seeufer parallel laufender Streifen, der mit Tamarisken bewachsen ist, hin, und über denselben hinaus breitet sich die mit Kieselgerölle bedeckte Ebene aus, die stark, aber allmählich zum Fusse des Altyn-tag hinansteigt. Diese Ebene war in längst vergangener Zeit wahrscheinlich der Rand des See's Lob-Nor, der damals mit seinem Wasser alle jetzigen Salzmoore bedeckte, folglich viel grösser, wahrscheinlich auch tiefer und reiner war. Welche Ursachen darauf das Seichtwerden des See's herbeigeführt haben, und ob sich dieses periodisch wiederholt, kann ich nicht sagen. Übrigens wird das Faktum des Austrocknens fast bei allen Mittel-Asiatischen See'n bemerkt.

Jetzt zum Tarim.

Am Westrande des Lob-Nor, neben dem Dorfe Abdally, ist dieser Fluss noch 125 F. breit; die grösste Tiefe beträgt bei mittlerem Wasserstande 14 F. und die Geschwindigkeit der Strömung 170 F. in der Minute; das Bett ist wie früher muldenförmig.

<sup>1)</sup> Richtiger Kara-koschun.

Unterhalb des Dorfes Abdally vermindern sich die Maasse des Tarim schnell, so dass er 20 Werst unterhalb nur eine Breite von 7 bis 8 Faden hat und sich noch 20 Werst weiter auf 3 bis 4 Faden verengt, obgleich er dabei eine Tiefe von 7 bis 10 Fuss (oft mehr) und eine bedeutende Schnelligkeit der Strömung behält. Als ein solcher Kanal fliesst der Tarim, starke Windungen machend, noch 20 Werst weiter und verliert sich schliesslich ganz im Röhricht. Weiter nordostwärts und auch schon vorher erstrecken sich Rohrsümpfe, die grösstentheils ganz unzugänglich sind. Selbst im kleinen Nachen ist es unmöglich, durch das überaus dichte Röhricht zu dringen, das eine Höhe von drei Faden erreicht und dessen Stengel beinahe einen Zoll im Durchmesser haben. Wie eine fortlaufende Allee begleiten diese Rohrriesen die Ufer des Tarim, auf dessen Grunde in den seichteren und ruhigeren Stellen Hyppuris wächst. ganzen Lob-Nor findet man ausser dem Schilfrohr noch Typha und Butomus; andere Wasserpflanzen giebt es, wenigstens im frühen Frühlinge, nicht.

Fische sind in dem See im Überflusse vorhanden, und zwar dieselben, die auch im Tarim vorkommen und zu der Sippe Schizothorax und zu einer anderen, mir unbekannten Art von der Familie der Cyprinidae gehören. Von der ersteren giebt es im Lob-Nor mehr, von der anderen weniger; erstere nennen die Anwohner "balyk", d. h. Fisch, letztere, die oben bunt ist, "tasek-balyk". Beide Arten laichen im März.

Das Fischen beginnt im frühesten Frühling und endet im Spätherbst; man bedient sich dabei kleiner Netze, in die sich die Fische verwickeln. Das gebräuchlichste und gewöhnlichste Verfahren, das von den Einheimischen am ganzen unteren Laufe des Tarim und zum Theil auch am Lob-Nor beobachtet wird, ist folgendes: Nachdem sie eine geeignete Stelle ausgesucht haben, graben sie einen Kanal vom Tarim, dessen Niveau, wie bereits früher bemerkt, grösstentheils höher ist als die umliegende Niederung, und lassen das Wasser in die Ebene fliessen. Allmählich bildet sich daselbst ein seichter, aber zuweilen sehr umfangreicher See, in welchen durch denselben Kanal Fische aus dem Flusse gelangen. Im Mai wird der Abzugskanal zugeschüttet und das Zuströmen des Wassers hört auf. Im Laufe des Sommers trocknet der künstliche See bei der ungemein schnellen Verdunstung aus, und Wasser bleibt nur noch an den tieferen Stellen, in denen sich die Fische sammeln. Im September schreitet man zum Fange. Zu diesem Behufe wird abermals eine kleine Öffnung im Abzugskanal gemacht und ein Netz vor derselben aufgestellt. Sobald die Fische des See's, denen der lange Aufenthalt in den kleinen Räumen der tieferen Stellen unbehaglich geworden, frisches Wasser spüren, eilen sie dem Flusse zu und gerathen in die Netze. Auf diese Weise wird ein reicher Fang erzielt, so dass in dieser Zeit die Wintervorräthe eingesammelt werden können. Dabei sind die Fische, die in dem stillen, mit dem Satze des Bodens geschwängerten Wasser verweilt haben, wie die Lob-Norer behaupten, fett und schmackhaft.

Die Kara-kurtschiner, die unmittelbar am Lob-Nor wohnen, können sich des beschriebenen Verfahrens nicht bedienen, weil der Tarim, während er den See durchfliesst, keine erhöhten Ufer hat. Übrigens sind stellenweis doch noch Kanäle zwischen dem Flusse und den See'n möglich. In diesen Kanälen werden stets Netze aufgestellt. Bei dem Reichthum an Fischen ist der Fang auch ohne Austrocknung des See's grösstentheils recht ergiebig. Wie man uns mittheilte, friert der Lob-Nor im November zu ') und geht Anfangs März auf; das Eis wird 1 bis 2 Fuss dick.

Wenn im Winter der Frost die zahlreichen Wasservögel des Lob-Nor nach dem Süden treibt, wird das thierische Leben daselbst sehr ärmlich. Nur in den Röhrichten trifft man kleine Schaaren von Bartmeisen (Panurus barbatus) so wie Cynchramus schoeniclus und C. pyrrhuloides. Von den Salzmooren am Ufer schreckt zuweilen ein Zug kleiner Lerchen (Alaudula leucophaea?) auf; ab und zu fliegt mit unhörbarem Fluge, wie verstohlen, eine Weihe (Circus rufus, C. cyaneus) vorüber und zeigt sich in den Tamarisken-Gebüschen ein Specht (Picus sp.), Rhopophylus deserti und Pisser ammodendri. In der Nähe der Wohnungen halten sich schwarze Krähen (Corvus orientalis) auf, und auf trockneren Stellen findet man hin und wieder den Ureinwohner der Wüste: Podoces tarimensis. Fügt man hierzu noch die seltenen Fasane<sup>2</sup>), die in geringer Zahl überwinternden Wiesenpieper (Anthus pratensis?) und, wie wenigstens von den Einheimischen behauptet wird, Schwäne und Rohrdommeln, dann hat man das ganze Verzeichniss der ornithologischen Winterfauna des Lob-Nor beisammen.

Von Säugethieren kommen hier vor: Tiger, Wölfe, Füchse, Wildschweine, Hasen und Antilopen — alle nicht reichlich; selbst die kleinen Nager (Schenkelthiere und Mäuse) sind nicht häufig.

Dafür wimmelt es im buchstäblichsten Sinne im Frühlinge, besonders im Anfange desselben, von Wasservögeln. In der That dient auch der inmitten der wilden, wasserlosen Wüste belegene Lob-Nor den auf der Wanderung von Süden nach Norden begriffenen Vögeln, besonders den Wasser- und Sumpfvögeln, als eine willkommene Station. Wenn das Tarim-System nicht wäre, würde der Weg der Wanderung ohne Zweifel ein anderer sein. Dann würden die Vögel auf der Hälfte des Weges von China nach Sibirien

zuweilen am Anfange, zuweilen aber auch erst am Ende dieses Monats.

<sup>2)</sup> Dieselbe Sippe wie am Tarim und Chaidu-gol.

keinen Ruhepunkt finden, und in einem Zuge könnten sie den Flug vom Himalaya bis über den Thian-Schan hinaus nicht aushalten.

Ehe ich zur Beschreibung des Frühlings am Lob-Nor übergehe, muss ich noch über die Anwohner desselben berichten.

Dieselben sind, wie oben erwähnt, unter dem Namen der Kara-kurtschiner bekannt und leben in elf Dörfern, die grösstentheils innerhalb des Lob-Nor-Bezirks liegen. Es sind diess folgende Dörfer: Tscheglik mit 6, Tugus-ata mit 11, Abdally mit 6, Kutschag-ata mit 2, Kum-tschapkan mit 15, Kum-luk mit 4, Uitun mit 5, Schakel mit 4 und Karakurtschin, eigentlich 2 Dörfer, jedes mit 4 Höfen. Ausserdem leben in Tcharchalyk 9 Familien. Demnach erstreckt sich die Zahl der Kara-kurtschiner auf eirea 70 Familien oder ungefähr 300 Individuen beider Geschlechter.

Die Vermehrungs-Fähigkeit aller Anwohner des Lob-Nor ist im Allgemeinen nicht gross, wozu freilich die ungünstigen Lebensbedingungen wesentlich beitragen. Selten sind in einer Familie fünf, sechs Kinder, gewöhnlich nur zwei, drei, zuweilen auch nur eins.

Indessen war die Bevölkerung früher, und zwar vor noch gar nicht so langer Zeit, viel zahlreicher als jetzt. In Karakurtschin zählte man damals 550 Familien, von denen zwei Drittel unmittelbar am Lob-Nor lebten. Aber die Blattern haben vor etwa 20 Jahren fast diese ganze Bevölkerung hinweggerafft. Von den übrig gebliebenen, noch jetzt lebenden Personen haben damals fast alle diese Krankheit durchgemacht. Aber auch diese geringen Reste der früheren Lob-Norer haben sich in ihrer ursprünglichen Reinheit nur unmittelbar am Lob-Nor erhalten; die anderen haben ihre frühere Lebensweise bereits sehr verändert: sie halten Schafheerden, zum Theil auch anderes Vieh, und haben angefangen, Getreide zu bauen und zu ihrer Nahrung zu verwenden. Diese Veränderung zum Besseren, wenigstens der Ackerbau, hat ganz vor Kurzem unter dem Einflusse der Übersiedler von Khotan nach Tscharchalyk begonnen. In der Umgegend dieses Dorfes säen die Kara-kurtschiner (in der zweiten Hälfte des März) ihr Getreide (Weizen), da'am Lob-Nor selbst kein dazu geeigneter Boden ist 1).

Dieser Umschwung ist um so werthvoller, als ich auch die Überreste der primitiven Lebensweise der Lob-Norer habe kennen lernen können 2). Noch ein paar Dutzend Jahre und Vieles, was ich jetzt berichtet habe, wird vielleicht klingen, als wäre es eine Überlieferung längst vergangener Zeiten.

In ihrem äusseren Typus weisen sowohl die Kara-kurtschiner, wie auch die Anwohner des Tarim ein Gemisch verschiedener Gesichtsbildungen auf, unter denen einige an die Mongolische Race erinnern. Im Allgemeinen herrscht indessen der Typus des Arischen Stammes, obgleich durchaus kein reiner, vor. So viel ich habe bemerken können, sind die charakteristischen Merkmale der Kara-kurtschiner ein mittlerer oder kleiner Wuchs, schwacher Körperbau mit eingesunkener Brust, ein verhältnissmässig kleiner Kopf mit regelmässigem kleinen Schädel, hervorstehenden Backenknochen und spitzem Kinn, schwacher Bartwuchs, oft dicke, gleichsam umgewendete Lippen, ausgezeichnete weisse Zähne, endlich eine dunkele Hautfarbe, woher vielleicht auch ihr Name Kara-kurtschin (Kara-koschun), d. h. schwarzer Koschun, stammt.

Ihre Sprache ist dieselbe wie die aller Bewohner der Gegenden am unteren Tarim. Wie sie sagen, ist diese Sprache dem Khotan'schen Dialekt nahe verwandt, unterscheidet sich aber etwas mehr von dem Korla'schen und Turfan'schen. Überhaupt sind alle Eingeborenen vom Tarim und Lob-Nor eines Ursprungs, erstere sind jedoch mehr dem Einflusse und dem Zuströmen fremder Auswanderer aus den in der Nähe des Thian-Schan belegenen Oasen ausgesetzt gewesen.

Jetzt zu den Kara-kurtschinern im Besonderen, die am Lob-Nor leben. Beginnen wir mit ihren Wohnungen.

Wenn der Reisende den engen, vielfach sich windenden und an den Ufern mit ungeheuerem Röhricht bewachsenen Tarim hinabfährt, bemerkt er plötzlich am Ufer drei, vier Nachen und hinter denselben einen kleinen freien Platz, auf welchem einige viereckige Rohrverschläge stehen. Das ist ein Dorf. Sobald die Bewohner desselben einen fremden Menschen sehen, verbergen sie sich und gucken verstohlen durch die Rohrwände ihrer Wohnungen. Wenn sie bemerken, dass die Ruderer der Boote ihre Landsleute sind, oder dass ihr Vorgesetzter von der Partie ist, dann kommen sie an's Ufer und sind beim Landen behülflich. Man steigt an's Ufer und schaut um sich. Überall Morast, Röhricht weiter nichts; kein trocknes Fleckchen. Wilde Enfen und Gänse plätschern unmittelbar neben den Behausungen, und in einem dieser Dörfer wühlte sich ein altes Wildschwein fast zwischen den Gebäuden in den Sumpf ein. So wenig . gleicht der dortige Mensch einem wirklichen Menschen, dass ihn selbst das vorsichtige Thier nicht fürchtet!

Betreten wir die Wohnung selbst. Dieser viereckige Verschlag besteht aus Rohr, welches das einzige Material für alle Bauten ist; selbst die Pfeiler in den Ecken und in der Mitte der Front bestehen aus Rohrbündeln. Dasselbe Rohr ist auf der Erde ausgebreitet und bildet eine, wenn gleich auch nur dünne Decke auf dem Morastboden; wenig-

<sup>1)</sup> Ausserdem wird auch etwas Getreide am Flusse Dshaganssaidarja, auf der Stelle, wo die Ruinen der alten Stadt liegen, gesäet.

2) Mitte März, als das Eis ganz weggeschmolzen war, besuchte ich zu Boot fast alle Dörfer der Lob-Norer.

stens sitzt man nicht unmittelbar im Schlamme. In einigen Wohnungen fand ich noch Mitte März das Wintereis unter dem Rohr auf dem Boden. Jede Längenseite eines solchen Hauses misst drei Faden; auf der Südseite ist die Öffnung für den Eingang; das Dach ist gleichfalls mit Rohr gedeckt, aber so schlecht, dass es nicht einmal vollständig gegen die Sonne schützt, geschweige denn gegen Unwetter. Eben so sind die Wände beschaffen; der Wind geht eben so leicht durch dieselben, wie durch das im Freien stehende Rohr.

In der Mitte der Wohnung ist eine kleine Grube für das Feuer ausgegraben; als Brennmaterial dient wiederum nur Rohr. Diese Pflanze leistet den Bewohnern der Gegend am Lob-Nor unschätzbare Dienste; denn nicht nur, dass sie ihm Bau- und Brennmaterial liefert, die jungen Frühlings-Sprösslinge des Schilfrohrs werden als Speise gebraucht und die Rispen im Herbst zur Herstellung der Betten gesammelt. Aus denselben Rispen endlich kochen im Sommer einige, übrigens bereits etwas civilisirtere Lob-Norer eine braune zähe Masse von süssem Geschmack aus, die als Zucker gebraucht wird.

Ein anderes für die Eingeborenen fast eben so wichtiges Gewächs ist die Seidenpflanze (Asclepias), ein Kraut, das, gleich unserem Hanf, eine Faser liefert, aus welcher ein Gespinnst hergestellt wird, aus dem man wieder die Leinwand zur Kleidung und die Netze zum Fischen bereitet. Die Seidenpflanze wächst im Überflusse am ganzen unteren Tarim, am Lob-Nor aber seltener, so dass die Karakurtschiner im Frühling und Herbst nach dem Tarim fahren müssen, um diese Pflanze einzusammeln, deren weitere Behandlung bereits früher beschrieben worden ist.

Die aus Asclepias-Gewebe angefertigte Kleidung besteht aus Rock und Beinkleidern, die Kopfbedeckung im Winter aus Schaffell, im Sommer aus Filz. Zur Fussbekleidung, die nur im Winter getragen wird, dienen elende Schuhe aus ungegerbten Fellen; im Sommer gehen alle Kara-kurtschiner, deren Häupter nicht ausgeschlossen, barfuss. Im Winter wird der Rock der Wärme wegen mit einem Futter von Entenbälgen, die mit Salz gegerbt sind, versehen; die Federn derselben Enten liefern mit den Rispen des Schilfrohrs zusammen das Bett, das ist aber schon Luxus.

Viele legen sich ohne Weiteres auf dem nackten Rohr, das über den sumpfigen Boden der Wohnung ausgebreitet ist, zum Schlafen nieder; eine Decke wird nicht gebraucht; der zerlumpte Rock, den der Kara-kurtschiner am Tage trägt, bedeckt ihn auch Nachts. Der Erwärmung wegen rollt er sich, Arme und Beine zusammenziehend, zu einem Knäuel zusammen, wobei er oft noch auf dem Rücken liegt. So habe ich zuweilen unsere fünf Ruderer ganz dicht neben einander liegen sehen, wie einen Haufen Thiere.

Die Nahrung der Lob-Norer besteht vorzugsweis aus

Fischen, die im Sommer frisch, im Winter gedörrt gegessen werden. Die frischen Fische kochen sie in Wasser, welches sie alsdann statt des Thee's trinken; die gedörrten Fische werden, nachdem sie mit Salzwasser angefeuchtet worden, am Feuer gebraten. In keinem der beiden Fälle reinigen sie die Fische von den Schuppen, die erst beim Essen selbst beseitigt werden. Zur Abwechselung mit den Fischen, ihrer Hauptnahrung, dienen im Frühlinge, zum Theil auch im Sommer und Herbst, Enten, die sie mit Schlingen fangen; als Leckerbissen geniessen die Lob-Norer im Frühling die jungen Triebe des Schilfrohres. Brod und Hammelfleisch essen sie nicht, weil sie beides nicht haben; wenn sie auch ab und zu Mehl aus Tscharchalyk erhalten, dann essen sie es, nachdem sie es über Feuer geröstet haben. Viele können gar kein Hammelfleisch essen, weil es auf die an eine solche Speise nicht gewöhnten Magen schädlich wirkt.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Lebensart dieser Menschen gebe ich hier das Verzeichniss der Habe derjenigen Familie, in deren Wohnung ich in Erwartung des Endes eines Sturmes ganze 24 Stunden zugebracht habe. Hier ist das Inventar: zwei Boote und einige Netze ausserhalb des Hauses; im Innern desselben: eine eiserne Schale, aus Korla bezogen; eine Axt; zwei hölzerne Tassen; eine hölzerne Schüssel; eine Schöpfkelle und ein Eimer, beides eigenes Fabrikat aus Pappelholz; ein Messer und das Rasirmesser des Wirthes; einige Nähnadeln; der Webestuhl und die Spindel der Hausfrau; die Kleider, welche die Familie auf dem Leibe trug; zwei Stücke Leinwand aus Asclepias; einige Bündel getrockneter Fische - das war Alles. Die eisernen Sachen, wie Äxte, Messer, Rasirmesser, werden in Tscharchalyk äusserst roh angefertigt; die Axt hat nicht einmal ein Loch für den Stiel, sondern wird mit der Seite an die eingebogene Seite des Stiels befestigt 1).

Der arme und physisch schwache Kara-kurtschiner ist auch moralisch arm. Die ganze Welt seiner Begriffe und Wünsche ist in dem engen Rahmen des ihn umgebenden Lebens enthalten; ausserhalb desselben kennt er Nichts. Boote, Netze, Fische, Enten, Rohr — das sind die einzigen Gegenstände, die eine stiefmütterliche Natur dem Unglücklichen hat zu Theil werden lassen. Es ist begreiflich genug, dass bei einer solchen Ausstattung und in Ermangelung jedes Einflusses von Aussen weder eine geistige noch moralische Entwickelung möglich ist. Der enge Kreis der Vorstellungen des Kara-kurtschiners geht nicht über die Ufer des heimischen See's hinaus; die übrige Welt existirt für ihn nicht. Der ewige Kampf mit der Noth, mit dem Hunger, mit der Kälte hat seinem Charakter den Stempel der

<sup>1)</sup> Eine solche Axt, eben so ein Rasirmesser und ein Messer befinden sich in meiner Sammlung.

Apathie und des Trübsinns aufgedrückt; er lacht fast nie. Seine geistigen Fähigkeiten reichen auch nicht weiter, als es nöthig ist, Fische oder Enten zu fangen und die anderen Lebensbedürfnisse zu befriedigen. Einige verstehen nicht weiter als bis hundert, vielleicht auch nicht einmal so weit zu zählen. Übrigens sind einige, etwas mehr civilisirte Lob-Norer in den gewöhnlichen Vorkommnissen des Lebens listig und betrügerisch genug.

Der Mohammedanismus, zu dem sich alle Kara-kurtschiner bekennen, hat nur schwache Wurzeln bei ihnen geschlagen. Im ganzen Lob-Nor-Bezirk ist nicht ein einziger Achun. Die Gebete bei Beschneidungen, Hochzeiten und Begräbnissen vollzieht, oft aus der Ferne, der des Lesens kundige Sohn des lokalen Verwalters. Die Beschneidung der Knaben wird im vierten oder fünften Lebensjahre, gewöhnlich im Frühlinge vollzogen, weil in dieser Zeit viele Fische und Enten zur unumgänglichen Bewirthung der Nachbarn vorhanden sind. In die Ehe treten die Mädchen im Alter von 14 bis 15 Jahren, die Männer in demselben Alter oder etwas später. Die Verlobung erfolgt übrigens viel früher, oft, wenn Bräutigam und Braut nicht mehr als 10 Jahre alt sind. Für die Braut wird deren Eltern ein bemerkenswerther Kalym, d. h. Kaufpreis, gezahlt: 10 Bündel Asclepias-Fasern, 10 Bündel getrockneter Fische und ein- oder zweihundert Enten. Ausschweifung wird hart bestraft, der Mann kann jedoch seine Frau fortschicken und eine andere nehmen. Nach dem Tode des Mannes geht die Frau an dessen Bruder oder nächsten Verwandten über. Im Allgemeinen ist die Lage der Frau eine noch viel schwerere als die des Mannes. Die Frau ist zwar die Wirthin im Hause; aber womit soll sie wirthschaften, wenn fast die ganze Habe entweder auf dem Leibe getragen oder täglich verzehrt wird? In der Abwesenheit des Mannes bewacht die Frau die Netze, ihr allein liegt die schwere Arbeit des Spinnens und Webens ob, und dem Manne hilft sie noch das Rohr zum Brenn- und Baumaterial sammeln.

In ihrem Äussern sind die Frauen der Kara-kurtschiner durchaus nicht anziehend; besonders sind die alten Frauen abschreckend. Eine derselben, die ich mitten auf dem Lob-Nor sah, erschien mir in ihrer Magerkeit, mit ihren Runzeln, in ihrer Lumpenumhüllung, mit ihren verfilzten Haaren, vor Kälte und Nässe zitternd, als das allerkläglichste Bild eines menschlichen Wesens <sup>1</sup>).

Die Verstorbenen werden in ihren eigenen Booten begraben; eines derselben ist der untere, das andere der obere Theil des Sarges. Dieser steht auf kurzen Stützen in einer kleinen in die Erde gegrabenen Verticfung; auf das Grab

Przewalsky's Lob-Nor.

wird Erde geworfen. Mit dem Verstorbenen wird auch die Hälfte seiner Netze in den Sarg gelegt <sup>1</sup>), die übrigen fallen den Verwandten zu.

Überhaupt sind die Boote und Netze die werthvollste Habe des Kara-kurtschiners; sie geben ihm die Möglichkeit der Existenz. Die Boote oder vielmehr Kähne werden aus ausgehöhlten Baumstämmen angefertigt, sind gewöhnlich 12 oder 14 Fuss lang und 1½ Fuss breit, zuweilen auch noch schmäler. In einem solchen Seelenverkäufer fährt der Kara-kurtschiner selbst bei starkem Winde stehend, und sein Nachen tanzt dann wie eine Möve auf den Wellen. Bei stillem Wetter, besonders stromabwärts, kann ein solcher Schwimmer es in der Geschwindigkeit mit den Fischen aufnehmen. Die Frauen besitzen in der Führung der Boote nicht weniger Gewandtheit als die Männer; auch für sie ist das Wasser ein heimisches Element.

Der Fischfang wird vermittelst kleiner runder Netze getrieben, welche man in die engen Arme oder in die absichtlich gegrabenen Kanäle zwischen den See'n und dem Tarim stellt. Die Fische verwickeln sich in diese Netze, die täglich Morgens und Abends von den Eigenthümern nachgesehen werden. Seltener bedient man sich der einige Faden langen Netze, die man in den See'n auslegt und in die man die Fische durch Ruderschläge auf das Wasser treibt. Bei ergiebigem Fange wird ein Theil der Beute zum Vorrath für den Winter getrocknet, während dessen der Fischfang ganz aufhört; doch stellen Kara-kurtschiner auch noch beim ersten Eise ihre Netze auf.

Der Winter ist zwar nicht lang, aber doch die schwerste Zeit für die Kara-kurtschiner. In ihren Rohrwohnungen leiden diese Unglücklichen fast eben so stark wie im Freien von den Nachtfrösten, die bis zu 20 Graden steigen.

Am Tage ist es in der Sonne zwar ziemlich warm, aber es erscheint dann ein anderer Feind, der Hunger. Gut, wenn im Sommer viele Fische gefangen wurden und ein hinlänglicher Vorrath beschafft werden konnte; aber es giebt Jahre, in denen der Fischfang unzureichenden Ertrag giebt, und dann kommt es im Winter vor, dass Menschen den Hungertod erleiden müssen. Nicht viel besser ist der Sommer. Die Menschen haben es dann freilich warm und sind satt, dafür erscheinen aber Myriaden von Fliegen und Mücken, welche alles Lebende die runden 24 Stunden hindurch, besonders bei stillem Wetter, entsetzlich quälen. Schon Mitte März erscheinen diese verdammten Insekten, um erst im Spätherbst zu verschwinden. Welche Qualen müssen von ihnen die armen Kinder, die ganz nackt umherlaufen, erdulden! Aber auch den Erwachsenen ist es selbst in der Nacht nicht möglich, Ruhe vor ihnen zu finden.

¹) So weit ich mich erinnere, schreibt Darwin fast dasselbe von den Pescherähs, die er in der Nähe der Patagonischen Küste in einem Boote antraf.

<sup>1)</sup> Zuweilen werden die Grabhügel mit den Netzen umspannt.

Von allen Krankheiten ist die Augenentzündung am Lob-Nor in Folge des salzhaltigen Staubes, der beständig die Luft erfüllt, die verbreitetste; nächstdem sind Geschwüre auf dem Körper und Rheumatismus sehr häufig.

So beschaffen ist die Existenz der Lob-Nor'schen Dulder, die der ganzen übrigen Welt unbekannt sind und die von dieser nichts wissen. In dem feuchten Rohrverschlage unter den halbnackten Bewohnern eines der Kara-kurtschin'schen Dörfer sitzend, drängte sich mir unwillkürlich die Frage auf: wie viele Jahrhunderte des Fortschritts trennen mich von den mich umgebenden Menschen? Und wie gewaltig ist die Kraft des menschlichen Ingeniums, wenn sich aus solchen Wesen, wie es doch aller Wahrscheinlichkeit nach auch unsere entfernten Vorfahren waren, die heutigen Europäer haben entwickeln können! Mit stumpfsinniger Verwunderung betrachteten mich die Lob-Nor'schen Wilden, aber nicht weniger interessirten sie auch mich. Es war eben zu viel Anziehendes und Originelles in Allem, was mich umgab, in diesem entfernten, unbekannten See, in dem Kreise dieser Leute, die lebhaft an das ursprüngliche Dasein der Menschheit erinnerten.

Den ganzen Februar und die ersten zwei Drittel des März verweilten wir an den Ufern des Lob-Nor, und es war diess der Zahl nach der sechste Frühling, den ich ornithologischen Forschungen auf dem riesigen Raume Ostund Central-Asiens vom Chanka-See in der Mandschurei bis zum Lob-Nor in Ost-Turkestan gewidmet hatte.

Nachdem wir die Gegend rekognoscirt hatten, wählten wir zum Verweilen eine Stelle am Ufer des Tarim unmittelbar am westlichen Rande des Lob-Nor, eine Werst von dem Dörfchen Abdally entfernt, in welchem der Verwalter des Lob-Nor-Bezirks, der Kuntschikan-bek, lebt 1). Rings um uns her dehnten sich auf beiden Seiten des Tarim weite Sümpfe und See'n aus, so dass kaum ein trockenes Plätzchen für unser Lager zu finden war. Dafür war die Stelle sehr geeignet für unsere ornithologischen Beobachtungen; jeder neu ankommende Vogel konnte sofort bemerkt werden.

Die Hoffnung auf eine zahlreiche Wanderung täuschte uns nicht. Kaum hatten wir am 3. Februar die Ufer des Lob-Nor erreicht, als wir auch schon Möven (Larus brunneicephalus) und Schwäne (Cygnus olor?) antrafen, die wahrscheinlich ein paar Tage vorher angekommen waren. Von den letzteren sahen wir übrigens nur ein Exemplar, das vielleicht sogar hier überwintert hatte. Am folgenden Tage aber erschienen Fuchs-Enten (Cosarca rutila), Kolben-Enten

(Fuligula rufina), Graugänse (Anser cinereus) und Tags darauf Spiess-Enten (Dafila acuta), weisse und graue Reiher (Ardea alba, A. cinerea). Diesen ersten Wanderern folgten vom 8. Februar an ungeheuere Schwärme von Enten, besonders der beiden Sippen Dafila acuta und Fuligula rufina. Ganze Tage, vom Morgen bis zum Abend, dauerten die Züge fast ohne Unterbrechung fort; dieselben bewegten sich beständig von West-Süd-West nach Osten, wahrscheinlich um eisfreies Wasser zu suchen, das um diese Zeit noch nicht leicht zu finden war. Nachdem sie das Ostende des Lob-Nor erreicht und daselbst wieder die Wüste angetroffen hatten, kehrten die Zug-Enten zurück und liessen sich auf die zahlreichen, noch vom Eise gefesselten See'n und Buchten des Lob-Nor nieder. Besonders häuften sich die Vögel da an, wo auf dem Sumpfe niedriges Salzkraut wächst, das namentlich auch in der Nähe unseres Lagerplatzes überaus reichlich vorhanden war. Hier fanden sich täglich, besonders von Mittags bis Abends solche Massen von Enten ein, dass sie, auf dem Eise sitzend, grosse Flächen bedeckten, als ob Schlamm auf denselben läge. Wenn sie sich emporschwangen war es wie das Brausen des Sturmes, und im Fluge glichen ihre Massen dichten Wolken. Ohne Übertreibung kann man sagen, dass in einem Fluge 2-, 3-, vielleicht sogar 4- oder 5000 Exemplare waren. Und solche Massen traf man eine dicht neben der anderen, ohne von den kleineren Zügen zu sprechen, die beständig nach allen Richtungen hin- und herflogen. Im Laufe des Tages war positiv keine Minute, in der man nicht mehrere Züge bald einheimischer, bald wandernder Vögel hätte bemerken können. Die letzteren konnte man sogleich an ihrem höheren, eiligen und zugleich regelmässig (gewöhnlich als eine Linie) geordneten Fluge erkennen. Nicht Zehn-, nicht Hunderttausende, sondern wahrscheinlich Millionen Vögel erschienen während der stärkeren Wanderung, die vom 8. Februar an zwei Wochen dauerte, am Lob-Nor. Welche Nahrung war täglich für diese ganze Masse erforderlich! Und was hatte namentlich die Vögel aus der Gegend ihrer Überwinterung im Süden so früh nach dem Norden getrieben, wo sie Kälte und Hunger fanden? Augenscheinlich war es ihnen in der Fremde zu eng geworden, sie hatten schneller den freieren Raum im wenig bevölkerten Norden erreichen wollen, wo ihnen die glücklichen Tage des ehelichen Lebens und die schweren der Ernährung der Jungen bevorstanden. Dort ist für jeden Zugvogel seine eigentliche Heimath, die er nur zeitweise verlassen hat. Und mit welcher Freude eilen die gefiederten Wanderer im Frühling ihrer Heimath zu; mit welcher Unlust verlassen sie dieselbe im Herbste, wo die Wanderung sich durch ganze Monate hinzieht!

Die Beobachtung des Sommerzuges am Lob-Nor lieferte neue Beweise dafür, dass die Zugvögel oft nicht in der

<sup>1)</sup> In der Übersetzung bedeutet dieser Titel so viel als "Bek aufgehende Sonne". Der Vater des Kuntschikan-bek nannte sich Dschaganssai-bek, d. h. "Gebieter des Weltalls". Wie man sieht, dringt die menschliche Ehrsucht bis in die wildeste Wüste.

kürzesten Meridianrichtung wandern, sondern sich die vortheilhafteren, wenn auch weiteren Wege erwählen. Alle Züge, die am Lob-Nor erscheinen, kommen von West-Süd-West, seltener von Südwesten oder von Westen; nicht einen einzigen Vogel haben wir eine genau von Süden, vom Altyntag her kommende Richtung einhalten sehen. Dieser Umstand weist darauf hin, dass die Wanderzüge, wenigstens der Wasservögel, nicht direkt von jenseit des Himalaya nach Norden, über die hohen und kalten Wüsten Tibets gehen, sondern die Richtung verfolgen, in welcher diese gefährliche Gegend die geringste Breite hat. Aller Wahrscheinlichkeit nach ziehen die gefiederten Wanderer aus den Thälern Indiens nach der Gegend von Khotan und von da erst durch die niedrigere und wärmere Wüste nach dem Tarim und Lob-Nor. Der Winterzug im Herbst findet, wie die Eingeborenen sagen, in derselben, nur umgekehrten Richtung Statt.

Mit dem Anfange der Massenwanderung der Enten begann auch unsere Jagd auf dieselben. An diesen Jagden betheiligten sich mit dem grössten Eifer auch die Kosaken 1), die mit Schrot ihrer eigenen Fabrikation schossen. Übrigens war bald unser ganzer Vorrath an Blei verschossen, und unsere Begleiter mussten aufhören, mit Schrotflinten zu schiessen; mit Büchsen sollte, wie ich bestimmt hatte, nur auf grosse Vögel: Gänse, Schwäne, Adler &c., geschossen werden. Die eigentliche Entenjagd war fabelhaft ergiebig. Gewöhnlich zählten die erlegten Enten nach Dutzenden, und dabei hielten wir noch Maass im Schiessen, weil wir keinen grossen Vorrath an Schrot hatten und nicht wussten, was wir mit den getödteten Enten anfangen sollten. Zur Speise waren täglich drei Stück pro Mann erforderlich, so dass in unserem Kessel zum Frühstück, Mittag und Abendbrod 24 Enten gekocht wurden. So gross ist der Appetit der Reisenden, denen bei dem Leben in freier Luft und der beständigen Motion alle Verdauungsstörungen eben so wie Schlaflosigkeit fremd sind.

Zur Jagd brachen wir gewöhnlich um Mittag oder etwas früher auf; die Sonne wärmte dann schon, und die Enten begannen in den Salzkrautgebüschen zu fouragiren. In dieser Zeit sind die mit Fressen beschäftigten Vögel weit weniger scheu. Da wir uns hierbei beständig auf dem Eise bewegten, das von Mitte Februar an stark zu schmelzen angefangen hatte, brachen wir oft, bisweilen bis zum Gurt ein. Ein solches Bad ist selbst an einem warmen Tage sehr empfindlich; an einem Morgen mit Frost musste man, wenn man nass geworden, nach Hause zurückkehren.

Wir begannen die Jagd unmittelbar von unserem Zelte Man hatte nur um sich zu blicken, um fast immer einige Schaaren bald auf dem Koth an den Ufern des See's. bald auf dem Eise zu bemerken. Auf das letztere pflegten sich besonders gern die Spiess-Enten zu setzen, während die Kolben-Enten und Schnatter-Enten (Anas strepera) das offene Wasser vorzogen. In dichtem Haufen beisammen sitzend, lässt der ganze Schwarm ein dumpfes Gemurmel hören; an den Stellen, wo die Enten fressen, hört man schon aus der Ferne das Klappern der Schnäbel und das Plätschern im Schlamme. Nachdem man erwogen, welchem Schwarm am bequemsten beizukommen, nähert man sich demselben anfänglich in gewöhnlichem Gange, dann gebückt und endlich kriechend. Hinter dem Röhricht schleicht man auf 100 Schritt oder noch näher heran, wirft einen hastigen Blick hin, und man fühlt das Herz sich beklemmen vor Erregung und Jagdlust. Vor Einem wimmelt eine Masse Enten gleich einem bewegten Schlamm; nur die Köpfe und die weissen Hälse ragen aus dieser unförmlichen Masse hervor. Tief aufathmend liegt man im Anschlage; ein Schuss fällt auf die sitzenden, ein zweiter auf die aufgeflogenen Vögel, und ein ganzes Dutzend, zuweilen noch mehr, liegt getödtet oder angeschossen auf dem Eise oder auf der Erde. Viele stark verwundete fliegen noch eine Strecke seitwärts und fallen dann auch; es ist aber unmöglich, sie zu sammeln; sie werden die Beute der Adler, Krähen und Weihen, die den Jägern von ferne folgen.

Mit Sturmesgebrause erheben sich nach den Schüssen die nächsten Schwärme; nachdem sie aber eine kurze Zeit umhergekreist sind, setzen sie sich wieder, zuweilen auf dieselben Stellen. Unterdessen hat man die getödteten Vögel gesammelt, die verwundeten eingefangen und alle irgendwo im Röhricht auf einen Haufen gelegt, um sie auf dem Rückwege mitzunehmen, und nun begiebt man sich zu einem anderen Schwarm. Hier wiederholt sich dieselbe Geschichte. Zuweilen sitzen die Vögel entfernt vom Röhricht, so dass man sich nicht mehr an sie heranschleichen kann, dann schiesst man wohl aus einer Entfernung von 150 Schritten. Aber selbst dann werden mit grobem Schrote noch einige Exemplare erlegt. Übrigens fielen bei solchen Schüssen nur die Enten, die in den Kopf, den Hals oder den Flügel getroffen waren.

Wenn wir solcher Metzelei satt geworden, begaben wir uns, ich und mein Gefährte, auf den Anstand, um einzelne Vögel im Fluge zu schiessen. Auf diese Weise konnte man eher ein Exemplar auch für die Sammlung gewinnen, weil beim Schiessen auf die Schwärme fast nur Spiess-Enten erlegt wurden. Unsere Standplätze wählten wir gewöhnlich im Röhricht, um uns besser zu verbergen. Wir schossen dann nur mit Auswahl; sonst hätte man mit dem

¹) Die Kosaken, die in Tscharchalyk geblieben waren, stiessen am Lob-Nor wieder zu uns; hier traf bald auch Saman-bek ein, der sich während unserer Abwesenheit auf Verlangen des Badualet nach der Stadt Korla begeben hatte.

Laden nicht gerathen können, so viele Enten flogen unmittelbar über unsere Köpfe hinweg; selten kamen Gänse, Reiher, Möven, Weihen in Schussweite. Wie gewöhnlich im Frühlinge gab es Fehlschüsse genug; noch mehr ging an angeschossenen Vögeln verloren; trotzdem konnte man in zwei, drei Stunden eine Menge erlegen.

Die Eingeborenen schiessen die Enten nicht, sondern fangen sie in Schlingen, welche sie an den Punkten, wo die Vögel ihrer Nahrung nachgehen, aufstellen. Vermittelst dieses Verfahrens erbeutet jeder, der sich mit solchem Fange beschäftigt, im Laufe des Frühlings gegen 200 Stück.

So plötzlich wie der Massenzug der Vögel am Lob-Nor begann, so schnell endigte er auch. Die ganze kolossale Masse von Enten flog in zwei Wochen, ja sogar in kürzerer Zeit vorüber, so dass man vom 20. oder 22. Februar an nur noch selten einen neuen Zug bemerken konnte. Dabei war der frühe Frühlingszug überaus reich in der Menge der Vögel, aber arm hinsichtlich der Arten. Von diesen letzteren zählten wir bis zum 19. Februar 27 in der folgenden Ordnung ihres Erscheinens: Larus brunneicephalus, Cygnus olor?, Fuligula rufina, Casarca rutila, Anser cinereus, Anas acuta, Ardea alba, Ardea cinerea, Fuligula ferina, Graculus carbo, Anser indicus, Budytes citreoloides?, Turdus ruficollis, Anas penelope, Larus argentatus?, Fuligula nyroca, Anas boschas, Fuligula clangula, Anas crecca, Tadorna cornuta, Fuligula cristata, Anas strepera, Sterna caspia, Botaurus stellaris, Anas clypeata, Totanus calidris, Fulica atra.

Von allen diesen Vögeln erschienen in ungeheueren Massen nur drei Sippen: Spiess-Enten, Kolben-Enten und Schnatter-Enten, am zahlreichsten jedoch die Spiess-Enten, welche hinsichtlich der Zahl entschieden die vorherrschende Sippe waren und denen man bei jedem Schritte begegnete. Die übrigen oben angeführten Vögel erschienen bis Ende Februar nur in beschränkter Zahl am Lob-Nor. Übrigens kamen im letzten Drittel dieses Monats ziemlich viele Graugänse, Seeraben und Pfeif-Enten (Anas penelope) an; am 18. Februar zeigten sich sogar schwarze Wasserhühner. Wunderbar ist es, wie dieser schlecht fliegende Vogel in so früher Jahreszeit über die kalten Wüsten West-Tibets hat gelangen können. Zwei Tage vorher hatte ich zum ersten Male die Stimme der gemeinen Rohrdommel, die auch ein sehr schlechter Flieger ist, gehört; aber vielleicht war diess ein Exemplar, das hier überwintert hatte.

Man hätte vermuthen sollen, dass der Lob-Nor bei dem Anzuge einer so ungeheueren Masse von Wesen aus der befiederten Welt aus seiner winterlichen Todesruhe erwacht wäre, aber sonderbar! dieser ganze Haufe von Zugvögeln gab dieser Gegend nur wenig Leben. Allerdings bemerkte das Auge des Beobachters überall in der Nähe des Wassers Leben und Regsamkeit, einen ganzen Vogel-Bazar, aber die

Luft ertönte sehr wenig von den Freudenliedern und Frühlingsstimmen unserer Himmelsstriche. Alle diese befiederten Gäste hielten sich in Haufen, spielten nicht, belustigten sich nicht, denn sie wussten, dass für sie hier nur eine temporäre Station war und ihnen noch ein weiter, schwieriger Weg bevorstand. Am frühen Morgen, am späten Abend und am warmen, heiteren Tage ertönten am Lob-Nor nicht die Gesänge und Laute, welche dem Kenner und Freunde der Natur theurer als jede Musik, höher als alle Genüsse Nicht ein freudiger und belebender, sondern ein krankhafter Odem durchwehte den hiesigen Vorfrühling. Die auf dem Eise sitzenden Schwärme murmelten nur dumpf, gleichsam als ob sie über die weitere Wanderung nach Norden beriethen. Von den einheimischen Vögeln begann nur eine kleine Lerche (Alaudula leucophaea?) ab und zu ein Mal zu singen, und auch die erwies sich nur als schlechte Meisterin in ihrer Kunst.

Das Wetter war in dieser Zeit, d. h. im Laufe des Februar, im Allgemeinen ziemlich warm gewesen. Um Mittag stieg das Thermometer im Schatten bis auf + 13,6° C.; in der ersten Hälfte des Monats sank die Temperatur bei Sonnenaufgang auf -15,3, in der zweiten Hälfte nicht mehr unter - 10,6° C. Der Himmel war grösstentheils mit leichten Schicht- oder Federwolken überzogen, und die Luft war, gleich wie mit Nebel oder Rauch, mit Staub erfüllt. Dieser Staub wurde von den Winden in die Atmosphäre emporgewirbelt; die Winde waren zwar nicht besonders häufig oder stark, steigerten sich aber doch zwei Mal zu Stürmen (aus Nordosten). Während des Sturmes jagte der Staub in ganzen Wolken durch die Luft und verfinsterte zuletzt die Sonne. Draussen stellte sich eine Art Dämmerung ein; man konnte höchstens 100 Schritte weit sehen, und das Athmen wurde schwer. Gewöhnlich legte sich der Sturm bald, aber auch nach demselben herrschte das durch den Staub verursachte Dunkel in der Luft noch volle 24 Stunden. Beim Winde wurde es immer kalt, wie diess überhaupt in ganz Central-Asien der Fall ist. Atmosphärische Niederschläge gab es gar nicht; die Trockenheit der Luft war furchtbar. Der Tarim wurde in seinem unteren Laufe am 4. Februar vom Eise frei; auf dem See stand aber das Eis noch bis zum Anfange des März, obgleich es schon im letzten Drittel des Februar bläulich geworden war und sich kaum noch hielt.

Mit den ersten Tagen des März und unmittelbar nach dem Aufgehen des See's brachen alle beschwingten Gäste des Lob-Nor nach dem Norden auf. In zwei, drei Tagen verminderte sich der frühere Überfluss an Enten um die Hälfte. Während der ganzen Nächte war das Geräusch der abziehenden Schwärme zu hören. Am Tage begaben sie sich nur selten auf die Reise, aber Nachts beeilten sie

sich um so mehr mit dem Aufbruche. Zum 10. oder 12. März war der Massenzug schon beendigt. Abermals lag der See verödet da, wenigstens im Vergleich mit der Masse der Bewohner, die hier im Februar anwesend gewesen. Dafür begannen die zum Nisten zurückgebliebenen Vögel mehr ein wirkliches Frühlingsleben zu leben. Häufiger hörte man die Stimmen der Enten und Gänse, das Geschrei der Möven, das Krächzen der Rohrdommeln und das Pipen der Wasserhühner; in dem Röhricht ertönte das laute Schnarren des Wiesenschnarrers (Rallus aquaticus). Das ist aber auch Alles; andere Sänger giebt es in den Sümpfen des LobNor nicht.

Der Zug neuer Vögel im Laufe des ganzen März war überhaupt schwach, sowohl hinsichtlich der Zahl der Sippen, als auch in Betreff der Menge der Exemplare. In der ersten Hälfte des genannten Monats erschienen: Grus cinerea, Lanius isabellinus, Buteo vulgaris, Pelicanus crispus?, Anas querquedula, Saxicola leucomela, Mergus merganser, Podiceps minor, Aegialites cantianus; in der zweiten Hälfte: Sturnus unicolor?, Cypselus murarius, Sylvia curruca?, Numenius arquatus, Milvus ater, Saxicola atrogularis, Hirundo rustica, Ciconia nigra, Cyanecula coerulecula, Hypsibates himantopus.

Das Pflanzenleben schlummerte trotz der steigenden Wärme noch ganz so wie im Winter. Erst in den letzten Tagen begannen sich hin und wieder die grünen Triebe des Schilfrohrs zu zeigen und wurden die Blüthenknospen der Pappeln dunkler und voller. Die Ursache dieses späten Erwachens der Vegetation waren die furchtbare Trockenheit der Luft und die periodischen Fröste, die nicht nur in den Nächten, sondern bei starkem Winde auch am Tage eintraten. Die Winde wehten nach wie vor aus Nordosten, wuchsen aber häufiger als im Februar zu Stürmen an, die Wolken Staubes aufwirbelten. Dieser Staub lagerte sich in dicken Schichten auf das Schilfrohr und die Gebüsche, in dessen dichteren Beständen man keinen Schritt thun konnte, ohne dass der Staub die Augen blendete. Atmosphäre war beständig von diesem Staube erfüllt, durch welchen die Sonne wie durch Rauch schien. Einen vollständig klaren Tag haben wir im Laufe des ganzen März und der ersten zwei Drittel des April nicht ein einziges Mal gehabt. Die Morgen- und Abenddämmerungen waren gewöhnlich viel länger, als sie es hätten sein sollen; die Luft war beständig dick und schwer zu athmen.

Das Ende des März und die ersten zwei Drittel des April brachten wir im Thale des unteren Tarim, auf dem Wege vom Lob-Nor nach dem Thian-Schan zu. In dieser ziemlich waldigen Gegend, auf die wir grosse Hoffnung gesetzt hatten, zeigte sich auch nur ein sehr geringes Frühlingsleben. Ungeachtet der beständigen und starken Hitze, die im April bis auf + 34,5° C. im Schatten stieg, entwickelten sich erst in der Mitte dieses Monats die Blätter der Pappeln und des Oleasters, und auch noch nicht einmal vollständig. Die übrigen Sträucher und auch das Rohr hatten noch dieselbe gelbliche Farbe wie im Winter. Nicht ein Blümchen, nicht ein Schmetterling waren zu sehen, dafür schwärmten auf den Sümpfen Wolken von Stechfliegen und Mücken, und krochen auf den trockenen Stellen Skorpione und Taranteln umher. In der benachbarten Wüste traf man weder eine Eidechse noch ein Kerbthier, kurz, kein einziges lebendes Wesen. Nur häufige Wirbelwinde kräuselten den glühenden Staub zu Säulen auf, die wie Dämonen vor den Augen des Reisenden einhertrieben.

Etwas erfreulicher wurde es nur in der Nähe von See'n, wo im Röhricht Blaukehlchen und Sumpfmeisen sangen und Fasane balzten. In den Wäldern traf man aber ausser den daselbst nistenden Staaren, Erdschwalben und Neuntödtern wenig andere Vögel. Kleine wandernde Sänger gab es ausser der Sylvia curruca? gar keine. Sie vermeiden alle die Wüsten des Lob-Nor und ziehen auf Umwegen nach den Wäldern Sibiriens.

Am 10. April war der Frühlingszug für die hiesige Gegend schon beendigt. Zu den vorhin genannten Arten kamen jetzt dazu: Motacilla personata, Calamodyta turdoides, Ortygometra pusilla, Saxicola oenanthe, Sterna hirundo, Podiceps cristatus, Totanus glottis, Totanus ochropus, Tringa minuta? Am 19. April hörten wir nicht mehr weit vom Thian-Schan zum ersten Male die Stimme des Kukuks (Cuculus canorus), gleichsam als einen Gruss aus der Nähe von Gegenden, die hinsichtlich des Klima's und der Natur unendlich mehr begünstigt sind als jene Wüsten, in denen wir fast ein halbes Jahr zugebracht hatten.

Als wir am 25. April in der Stadt Korla ankamen, wurden wir in demselben Hause untergebracht, in dem wir früher gewohnt hatten, und wieder eingeschlossen und bewacht gehalten. Am fünften Tage nach unserer Ankunft hatten wir eine Audienz bei dem ehemaligen Gebieter von Ost-Turkestan, dem nunmehr bereits verstorbenen Jakubbek. Derselbe empfing uns (wenigstens äusserlich) freundlich, und während der ganzen Audienz, die ungefähr eine Stunde dauerte, hörte er nicht auf, uns seine Geneigtheit für die Russen im Allgemeinen und für meine Person im Besonderen zu versichern. Die Thatsachen bewiesen gerade das Gegentheil. Einige Tage nach dieser Unterredung führte man uns, auch wieder unter Eskorte, über den Chaidu-gol, und bei der Trennung schämte man sich nicht, uns um die Bescheinigung zu bitten, dass wir während unseres Aufenthalts innerhalb der Grenzen Dshityschars in Allem zufrieden gestellt worden.

Als Erwiederung der Geschenke, die wir Jakub-bek und einigen Personen seiner näheren Umgebung gemacht hatten, empfingen wir vier Pferde und zehn Kameele 1). Die letzteren waren äusserst elend und fielen sämmtlich nach zwei Tagen, sobald wir in die Bergschlucht des Balgantai-gol gelangt waren. Unsere Lage wurde da sehr schwierig. An eine Umkehr war nicht zu denken, es blieben uns indessen nur zehn Kameele<sup>2</sup>) und sechs Reitpferde. Wir beluden die letzteren, verbrannten alle Sachen, die wir nur irgend entbehren konnten, und kamen zu Fuss auf dem Juldus an. Von hier schickte ich einen Kosaken und den Dolmetscher nach Kuldsha, um daselbst unsere schwierige Lage zu melden und um Hülfe zu bitten. Nach drei Wochen erschienen denn auch frische Lastthiere und Provisionen. Der letzteren bedurften wir ganz besonders, da die kleinen Vorräthe, die wir aus Korla mitgenommen hatten, sich bald erschöpft hatten und wir uns ausschliesslich durch die Jagd zu ernähren gezwungen waren.

Als wir Mitte Mai auf dem Juldus eintrafen, hatte sich hier die Vegetation noch wenig entwickelt. Schwer hatte die Sonne zu arbeiten, um den tiefen Schnee zu schmelzen und den gefrorenen Boden aufzuthauen 3). Nicht schnell wich die todbringende Kälte der wohlthätigen Wärme. Nicht nur während des Mai, sondern auch noch Anfang Juni dauerte hier der Kampf zwischen diesen mit Ahriman und Ormuzd zu vergleichenden feindlichen Gewalten fort.

Die Nachtfröste, die kalten West- und Nordwest-Winde, zeitweise sogar Schnee, hielten die Entwickelung der Frühlings-Vegetation so stark als nur möglich zurück. Aber die dortigen Kräuter und Blumen sind an solche Unbilden gewöhnt. Nur ein paar Stunden Wärme am Tage, und diese Kinder des Frühlings säumen nicht, ihr kurzes Dasein zu beginnen.

So ist es in den Gebirgen überall, besonders aber in den Asiatischen. Kaum war die zweite Hälfte des Mai herangekommen, als auch mit jedem Tage neue Arten blühender Pflanzen erschienen. Auf den feuchten Bergeshängen und in den Thälern zeigten sich überall die gelben Köpfchen des wilden Knoblauchs (Allium) und niedriger Sturmhut, in geringerer Zahl Pedicularis und Viola. Auf trockneren Stellen erscheinen die blauen Köpfchen der gemeinen Küchenschelle (Pulsatilla), und auf den Böschungen der Hügel die kleinen röthlichen Blüthen der Primula. Später blühte auf

 Schon früher hatten wir sieben Kameele erhalten, als wir nach dem Lob-Nor gingen.
 Während der ganzen Lob-Nor-Expedition, von der Abreise von den trockenen Felsabhängen Steinbrech (Saxifraga) auf; endlich begann auch das niedrige, stachlige Gesträuch Caragana zu blühen.

In den Gebirgsthälern, neben den Quellen, besonders auf den von der Sonne stark beschienenen Stellen kamen Ende Mai Vergissmeinnicht (Myosotis), Sonnenthau (Drosera), Labkraut (Gallium), weisser und gelber Löwenzahn (Leontodon) und auf den Felsen Wicke (Vicia), Fingerkraut (Potentilla), Sternkraut (Stellaria) u. dergl. m. zum Vorschein.

In der Steppenebene des Juldus ist die Vegetation nicht reich, obgleich sonst das Gras grösstentheils gut zum Viehfutter ist. Hier waren eben nur die feuchten Stellen neben den Bächen mit Blumen geschmückt, aber auch nicht einmal reich. Ausser zwei Arten der gemeinen Küchenschelle blühten stellenweise die blaue Iris und die Orchis, und auf trockenen thonigen Stellen wucherten die kleinen weissen Blüthchen des Steinbrechs. Das ist Alles. An den See'n und Quellenmooren an den Ufern des Baga-Juldus-gol war es noch ärmlicher; blühende Pflanzen gab es daselbst gar nicht.

Das Thierleben war im Frühlinge reicher, als wir es im verflossenen Herbst gefunden hatten. Die Thiere waren freilich dieselben, aber es waren jetzt die Murmelthiere aus dem Winterschlafe erwacht und ihr Pfeifen liess sich sehr oft in den Gebirgsthälern hören. Noch bemerkbarer war der Zuwachs an Vögeln, besonders an kleinen, die, wie überall im Frühling, munter sangen und den Tag über fröhlich umherstrichen. In den wilden Felsen des Alpengebiets hörte man den schönen Gesang der Altaischen Braunelle (Accentor altaicus), das Kollern und Pfeifen des Ullars (Megaloperdix Nigellii?); hier trifft man auch Bergschwalben (Chelidon lagopoda), noch nicht in Paare aufgelöste Schwärme Leucosticte Brandtii, und hörte man ab und zu das Pfeifen des Mauerspechts (Tichodroma muraria). Niedriger, in der Wiesenzone sah man häufig Montifrigilla nivalis, Anthus aquaticus; neben den Bächen nisteten Budytes citreoloides?, Actitis hypaoleucus, und in den nächsten Felsen Casarca rutila und Anser indicus. Noch niedriger in den Ausgängen der Gebirgsthäler und in der Steppe hielten sich Lerchen (Alauda arvensis) und der prächtige Sänger Saxicola isabellina auf. In den Sümpfen und an den See'n nisteten Enten (Anas boschas, A. crecca, A. clypeata), Kraniche (Grus cinerea, G. virgo), rothfüssige Wasserläufer (Totanus calidris). Möven (Larus brunneicephalus) und Seeschwalben (Sterna

Kerbthiere gab es im Allgemeinen nicht viele im Mai. Am häufigsten sah man Hummeln auf den Alpenmatten. Stechfliegen und Mücken waren auf dem kalten Juldus gar nicht vorhanden. Eben so wenig gab es hier Schlangen oder Eidechsen, und nur ab und zu konnte man bei versumpften Quellen eine Kröte oder einen Frosch fangen.

Kuldsha bis zur Rückkehr in diese Stadt, verloren wir 32 Kameele.

3) Im Winter fällt auf dem Juldus, wie man uns versichert, 2 bis 4 Fuss tiefer Schnee, in den Gebirgen noch mehr. Die Fröste sind daselbst sehr stark. Mitte Mai fanden wir auf dem Flusse Chorögygol in einer absoluten Höhe von 8500 Fuss noch sehr grosse Eisschollen von 2 bis 3 Fuss Dicke.

Nachdem wir im Anfange des Juni das Narat-Gebirge, auf dessen Südabhange die Frühlingsflora noch mannichfaltiger als auf dem Juldus war, überstiegen hatten, gelangten wir zum oberen Laufe der Zanma. Hier änderte sich plötzlich der Charakter des Klima's und der Vegetation: es erschienen Tannenwälder, und das Gras im Thale und auf den Bergeshängen erreichte eine Höhe von zwei Fuss. Regen fiel jeden Tag; der Humusboden war wie ein Schwamm mit Wasser getränkt. Einen eben so grossen Überfluss an Feuchtigkeit trafen wir auch im Kunges-Thale. Hier war nur bei der geringeren absoluten Höhe der Graswuchs noch mehr entwickelt und die Zahl der blühenden Pflanzen noch grösser.

Unser Herbarium füllte sich mit beträchtlicher Ausbeute. Dafür wurden wider Erwarten an der Zanma sowohl wie am Kunges verhältnissmässig wenig nistende Vögel gefunden. Diess ist wahrscheinlich der zu wilden Vegetation zuzuschreiben, welche besonders die kleineren Vögelchen meiden. Am häufigsten sahen wir an der Zanma: Carpodacus erythrinus, Sylvia superciliosa, Cuculus canorus, Scolopax rusticola, Turdus viscivorus in den Wäldern; Crex pratensis, Sylvia cinerea, Salicaria sphenura?, Pratincola indica auf den Wiesen. Am Kunges kamen zu diesen Sippen noch hinzu: Scops zorca, Oriolus galbula, Stunus vulgaris, Columba oenas, Columba sp., Columba palumbus, Salicaria

locustella u. a. m. Gleichzeitig erschienen auch Wolken von Mücken und Stechfliegen, vor denen bei solchem Wetter weder am Tage noch Nachts Rettung zu finden war. Bei den Exkursionen quälten uns diese verdammten Insekten in der unerträglichsten Weise. Dabei erwies sich auch der schroffe Übergang aus einem trockenen und kalten Klima in ein feuchtes und heisses als ungünstig für unsere Gesundheit, was sich besonders in der ersten Zeit unseres Aufenthalts am Kunges fühlbar machte.

Nachdem wir hier unsere Forschungen beendigt, eilten wir nach Kuldsha und kamen daselbst Anfangs Juli an, müde und abgerissen, dafür aber reich an wissenschaftlichem Gewinn.

Zurückblickend, muss ich gestehen, dass das Glück mich abermals wunderbar begünstigt hat. Mit grosser Wahrscheinlichkeit kann man sagen, dass weder ein Jahr früher noch ein Jahr später die Erforschung des Lob-Nor möglich gewesen wäre. Früher hätte uns Jakub-bek, der damals die Chinesen noch nicht fürchtete und sich in Folge dessen noch nicht bei den Russen einzuschmeicheln suchte, kaum weiter als bis zum Thian-Schan vordringen lassen. Jetzt ist aber an eine solche Reise gar nicht mehr zu denken, nachdem die Wirren, die nach dem unlängst erfolgten Tode des Badualet ausgebrochen sind, ganz Ost-Turkestan in Aufregung versetzt haben.

Druck der Engelhard-Reyher'schen Hofbuchdruckerei in Gotha.



• • .

# DIE

# ETHNOGRAPHIE RUSSLAND'S

# **NACH**

# A. F. RITTICH.

MIT ZWEI KARTEN.

(ERGÄNZUNGSHEFT No. 54 ZU PETERMANN'S "GEOGRAPHISCHEN MITTHEILUNGEN".)

GOTHA: JUSTUS PERTHES.

1878.

# INHALT.

| Vorwort.                                                | Seite<br>III | Die Kalmücken                                 | Seite      |
|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------|
| I. Die Kaukasus-Völker                                  | 1            | Die Buräten                                   | 24         |
| Der Kaukasische Stamm                                   |              | Die Tatarische Gruppe                         | 25         |
| <del></del>                                             |              | Die Jakuten                                   | 25         |
|                                                         | 1            | Dolganen                                      |            |
| Die Georgier oder Grusier                               |              |                                               | 28         |
|                                                         | 4            | Die Kirgisen                                  | 28         |
| Die Susneten                                            | 4            | Die Kirgis-Kaissaken                          | 28         |
| Die Bewohner des Kaukasischen Hochlandes                | . 4          |                                               | 31         |
| Die Völker der westlichen Kaukasischen (Tscherkessische | n)Gruppe 5   | Die Karakalpaken                              | 33         |
| Die Tscherkessen                                        | 6            | Die Kuramen                                   | 33         |
| Adyghé (Natuchaizen, Schapsugen, Abadsechen, E          |              | Kiptschaken                                   | 33         |
| Temirgoi, Kemgui, Bacheduchen); Kabardiner;             |              | Die Turkmenen                                 |            |
| (Ubychen, Dshigeten, Zebeldiner, Barakai, Bag,          |              | Die Sibirischen Tataren                       | 34         |
| Baschilbai)                                             | 8            | Turaliner, Taraische, Tobolskische, Tjumen's  | che, Toms- |
| Die östliche Gruppe der Kaukasischen Bergvölker.        | 8            | kische Tataren                                | 34         |
| Tschetschenzen (Inguschen, Itschkeriner) .              | 10           | Barabiner; Tschulym'sche Tataren, Obische I   |            |
| Lesghier (Awaren, Kasikumuchen, Akuscha, Kürin          | er, Uden, 🔠  | leúten, Ssagaer, Katschiner, Karagassen, Arin |            |
| Kubetschi)                                              | 10           |                                               | 35         |
| Tabellarische Übersicht der Kaukasus-Völker             | 11           | Die Dunganen                                  | 35         |
| II. Hyperboreer oder Arktiker                           | 11           | Die Tarantschen                               | 35         |
| Die Tschuktschen                                        | 12           | Die Bucharen                                  | 36         |
| . Die Namollo                                           | 15           | Die Usbeken                                   | 37         |
| Die Korjäken                                            | 15           | IV. Die Völker der Mittelländischen Race      | 37         |
| Kamenen, Parenen, Pallanen, Ukiner, Olutoren            |              | Der Indo-Germanische Stamm                    | 37         |
| Die Kamtschadalen                                       | 16           | Die Iranische Gruppe                          | 37         |
| Die Jukahiren                                           | 17           | Die Tadschiks                                 | 37         |
| Tschuwanzen                                             | 19           | Sarten, Galtschen                             | 38         |
| Die Ainos                                               | 19           | Die Perser                                    | 38         |
| Die Giljäken                                            | 19           | Die Afghanen                                  | 38         |
| Die Jenissei-Ostjaken                                   | 20           | · ·                                           | 38         |
|                                                         | 20           |                                               | 39         |
| III. Die Völker der Mongolischen Race                   | 20           | Die Slawische Gruppe                          |            |
| Die Ugrisch-Finnische und Samojedische Gruppe .         | 39           | Die Russen                                    | 39         |
| Die Wogulen                                             | 39           | 5. 5.                                         | 39         |
| Die Ostjaken                                            |              | Die Germanische Gruppe                        | 39         |
|                                                         | 43           | Die Deutschen                                 | 39         |
| Die Tungusische Gruppe                                  |              | Der Semitische Stamm                          | 39         |
| Die Tungusen                                            | 20           | Die Juden                                     |            |
| Lamuten; Orotschen, Orokanen, Tasen; Manegr             |              | Die Araber                                    | 39         |
| gunen, Ssamagrer, Nagidaler, Mandschuren, Ts            |              | Tabellarische Übersicht der Völker in         |            |
|                                                         | 23           | I. Sibirien                                   | 43         |
|                                                         | 23           | II Control Agion                              | 43         |
| Die Mongolische Gruppe                                  | 24           | II. Central-Asien                             | 43         |

## Karten:

- Tafel 1. Ethnographische Karte von Russland (Nördliches Blatt), nach A. F. Rittich von A. Petermann. Maassstab 1:3.700.000:
- Tafel 2. Ethnographische Karte von Russland (Südliches Blatt), nach A. F. Rittich von A. Petermann. Maassetab 1:3.700.000.

# Vorwort (Wissenschaft und Karten-Technik).

(Die hervortretenden Hauptzüge des Rittich'schen Kartenwerkes. Geschichtliche Entwickelung der Ethnographie Russlands. Quellen. Zunahme des Russischen Elementes, Prozentzahl der Völker des Russischen Reiches unter sich. Unterscheidung der noch unbewohnten Gebiete von den bewohnten. Geschichte der Karte, ihre wissenschaftliche Ausführung und technische Herstellung. Bemerkungen über den gegenwärtigen Stand der Lithographie und der verschiedenen Arten des Karten-Kolorits.)

Wir begannen im vorigen Jahre eine eingehende Arbeit über die Ethnographie Russlands nach den neuesten offiziellen Erhebungen, und brachten bei jener Gelegenheit natürlich vor Allem eine Übersichtskarte des ganzen Russischen Reiches (s. Tafel 1 "Geogr. Mitth." 1877). In dieser Karte wurde das grosse grundlegende und bahnbrechende Werk von Rittich bereits benutzt, es liess sich jedoch in dem kleinen Maassstabe 1:20.000.000 nur sehr generell und in groben Umrissen geben, denn Rittich's Karte umfasst 6 grosse Blätter im Maassstabe von 60 Werst = 1 R. Zoll oder 1:2.520.000 und ist das grossartigste ethnographische Kartenwerk, das überhaupt bis jetzt producirt worden ist. In den laufenden Heften war es unmöglich weiter zu gehen, und eine einigermaassen erschöpfende Bearbeitung des Rittich'schen Werkes musste daher für ein besonderes Ergänzungsheft aufgespart werden, wie in dem jetzt vorliegenden.

In dem Aufsatz zu der damaligen Übersichtskarte des ganzen Russischen Reiches ("Geogr. Mitth." 1877, SS. 1 ff., 141 ff.) wurden natürlich ebenfalls die neuesten Quellen schon benutzt, weshalb bei gegenwärtiger Gelegenheit der Text bei den Kaukasischen Völkern beginnt, um Wiederholungen zu vermeiden; dagegen andererseits der Rest der damals noch nicht abgehandelten Asiatischen Völker mit inbegriffen wird.

Um eine Idee der Bedeutung des Rittich'schen Werkes zu geben, möge erwähnt werden, dass dessen Karte ein Gebiet von 100.000 Deutschen Quadrat-Meilen mit 80 Millionen Einwohnern umfasst, während die berühmte Karte des Österreichisch-Ungarischen Kaiserstaates von Czörnig eine Fläche von noch nicht 12.000 Deutschen Quadrat-Meilen mit nur 38 Millionen Einwohnern darstellt.

Betrachten wir einige hervortretende Züge unserer Karte (Tafel 1 und 2), so bildet der östliche Theil, an beiden Ufern der Wolga, das Spiegelbild der Geschichte Russlands vom 12. Jahrhundert an. Dort fallen vor Allem die zerstreuten Inseln des Mordwinischen Czarthums vom 12. bis 13. Jahrhundert in die Augen, sodann die ehemals dem Kasan'schen Czarthum unterworfenen Völker: die Tschuwaschen, Tscheremissen, Wotjaken, Permjäken, welche jetzt vollständig von dem Grossrussischen Elemente eingeschlossen sind. Die Tataren erscheinen weggedrängt von der Wolga und ihrer Hauptstadt Kasan, ihnen schliessen sich die Transkama'schen Tschuwaschen mit ihren kleinen Städten und Gemeinwesen an, um welche herum sich im 16., 17. und 18. Jahrhundert friedliche Bewohner vom rechten Wolga-Ufer niederliessen, die von den Russen ostwärts gedrängt worden waren, und nun um die festen Orte am linken Ufer der Wolga in den Gouvernements Kasan, Samara und Ufa durch die wilden Horden nomadisirender Völker zur Niederlassung gezwungen wurden.

Das Baschkiren-Gebiet hat ebenfalls ein neues, sehr berichtigtes Aussehen erhalten, wie auch der östliche Theil des Orenburgischen Gouvernements nach einer in Orenburg zusammengestellten vortrefflichen Karte der Kirgisensteppen dargestellt ist.

IV Vorwort.

Ferner zeigt sich das Neurussische Gebiet zum ersten Male in seiner wahren Gestalt. Wenn man sich erinnert, dass in diesem ganzen Territorium vormals kein festbewohnter Ort existirte, und dass die Besiedelung desselben erst vor 100 Jahren nach dem Wunsche der Kaiserin Katharina II. ins Leben gerufen wurde, so begreift man leicht, weshalb dasselbe ein so buntes Völkergemisch bildet. Die historische Entwickelung der Ethnographie Russlands erscheint hier in ihrer eigenthümlichen Gestalt: diese Länderstrecken wurden unbevölkert erworben, und zum grösseren Theile von Russen, zum kleineren von solchen Ausländern, mit denen Russland gegen Ende des 18. Jahrhunderts in Berührung kam, — besiedelt. So legten Rumjanzew und Potemkin den Grund zu der dortigen Deutschen Kolonisation. Griechen und Armenier, von Tataren bedrängt, fanden in der Krym Unterkommen auf freiem Russischen Boden. Auf Neurussisches Gebiet flüchteten sich Bulgaren, der fanatischen Verfolgung der Türken sich entziehend, und dort machte die Russische Regierung auch den Versuch, die Juden zum Ackerbau heranzuziehen, ein ganz besonderes Verdienst Russlands, was auch für andere Länder ganz wünschenswerth wäre. Nach der Unterwerfung der Krym, und nachdem viele Tataren aus jener Halbinsel ausgewandert waren, begann sich dieselbe mit neuen Ankömmlingen, Tschechen, Deutschen u. a., zu besiedeln, und nahm dadurch ebenfalls ein völlig verändertes ethnographisches Ansehen an.

Das Ostsee-Gebiet ist nach den neuen Untersuchungen Kusnezow's, Südwest-Russland nach denen von Tschubinski dargestellt.

Einen der grossen Züge, welche die neue Karte nachweist, ist die Prozentzahl der verschiedenen Völker des Europäischen Russlands, und u. a. auch die Zunahme des Russischen Elementes. Dasselbe bildet 75 Prozent der Gesammtbevölkerung, die übrigen 25 Prozent vertheilen sich auf 46 Völker, und zwar entfällt der grösste Prozentsatz auf die Polen, nämlich 6 Prozent, die Turanischen Stämme erhalten 4, die Juden 3, die Finnen ebenfalls 3 Prozent; die übrigen 9 Prozent vertheilen sich auf verschiedene Stämme. Diese Zahlen lassen keinen Zweifel zu über das Schicksal der Fremden, welche in das Völkergemisch des Europäischen Russlands eingetreten sind, ihre vollständige Assimilation mit der Stamm-Bevölkerung ist nur eine Frage der Zeit.

Ganz neu in der Darstellung ist auch die Unterscheidung der noch unbewohnten Gebiete von den bewohnten, jene fallen mit Wäldern, Morästen, Sümpfen, Sandwüsten &c. zusammen. Dadurch wird die Karte gleichzeitig bis zu einem gewissen Grade zu einer Darstellung der Vertheilung und Dichtigkeit der Gesammtbevölkerung des Reiches. In den Wäldern des Nordens, in den Pinskischen Sümpfen, in den Wüsteneien der unteren Wolga und des Ural eine feste oder zusammenhängende Bevölkerung angeben zu wollen, wie es auf allen bisherigen Karten geschehen ist, ist eben so wenig berechtigt, als wenn man das ethnographische Kolorit über das Weltmeer ausdehnen wollte. In den weiss gelassenen Gebieten unserer Karte erscheint nur vorübergehend der Jäger, Geschäftsoder Handelsreisende; sie geben aber auch einen Begriff der Kulturstufe in der Entwickelung der Anwohner solcher unbewohnten Gebiete.

Die Bearbeitung dieses grossartigen Werkes geschah unter der Leitung des Kaiserl. Russischen GeneralstabsObersten A. F. Rittich nach einem Plane der Ethnographischen Abtheilung der Kaiserl. Russischen Geographischen
Gesellschaft in St. Petersburg, und beanspruchte 2½ Jahre angestrengter Thätigkeit. Die Redaktion erhielt die
Summe von 2000 Rubel, wozu Herr A. D. Baschmakow 500 Rubel beigesteuert hatte, der später auch noch zur
lithographischen Ausführung die Summe von 2000 Rubel beisteuerte. Zur Beihülfe in der Redaktion und Herstellung des Werkes wurde von der Geographischen Gesellschaft eine besondere Kommission niedergesetzt, bestehend
aus den Herren: Artemjew, Weidenbaum, Wenjukow, Kunik, Lerche, Maikow, Mainow, Semenow, Christiani. Dieser
Kommission wurden alle Fragen der Bearbeitung vorgelegt, nach Klarstellung welcher die Eintragung in ein Protokoll
erfolgte, welches alsdann der Redaktion zur Richtschnur diente.

Das Hauptmaterial bestand aus den zahlreichen in der Akademie der Wissenschaften aufbewahrten Kirchspiel-

Vorwort. V

Listen, den Verzeichnissen aller Ortschaften und vielen von kompetenten Persönlichkeiten angestellten Spezial-Untersuchungen, — etwa 35.000 einzelnen Haupt-Nachweisen.

Das ganze Material wurde zuerst auf die aus 133 Blättern bestehende Strelbitzki'sche Karte im 10werstigen Maassstab (=1: 420.000), welche der Generalstabs-Chef Graf Heyden der Geographischen Gesellschaft zu diesem Zwecke übergeben hatte, eingetragen.

Finnland und Kaukasien erforderten wieder besondere Spezial-Untersuchungen für sich.

Die lithographische Ausführung und der Farbendruck der Originalkarte geschah durch die kartographische Anstalt von Iljin in St. Petersburg; die lithographischen Herstellungskosten betrugen für eine Auflage von 1500 Exemplaren die Summe von 4000 Rubel oder etwa 12.000 Mark.

Bei Gelegenheit der Publikation der Russischen Originalkarte ist es besonders betont worden, "dass ihre Herstellung bedeutende technische Schwierigkeiten geboten habe", und wie aus Vorgehendem ersichtlich, ist die blosse Drucklegung auch eine äusserst kostspielige gewesen, nicht weniger als 8 Mark pro Exemplar. Trotzdem ist das Resultat in technischer Beziehung durchaus unbefriedigend: die 46 verschiedenen Farben sind im Ganzen sehr schwer von einander zu unterscheiden, die über West-Russland zerstreut vorkommenden Polen z. B. sind fast gar nicht zu übersehen, das mannichfaltige höchst interessante Völkergemisch des Kaukasus erscheint als ein verschwommenes, undeutliches, unschönes Bild von vorwiegend grüngelblicher Färbung, u. s. w. Und nicht bloss die Farben entbehren der nothwendigen Deutlichkeit, Klarheit und Übersichtlichkeit, sondern auch die Leserlichkeit und Deutlichkeit der Schrift wird durch die Farben noch obendrein beeinträchtigt. Der Eindruck der Karte ist im Ganzen kein anziehender, sondern ein abstossender. Das ist bei Karten ein grosser Fehler.

Man sieht hier einmal wieder, wie viel bei den Karten auf die Technik ankommt, — man könnte geradezu sagen, Alles! während allerdings andererseits auch die schlechteste Technik den innern Werth einer Karte nicht immer gänzlich zu rauben vermag.

Für Produzenten und Publikum ist es lehrreich und nützlich, solche Gelegenheiten wie diese zu benutzen, um durch unmittelbaren Vergleich einer auf zweierlei verschiedene Arten ausgeführte Karte eine Vorstellung von der ungeheueren Wichtigkeit der Technik zu erhalten. Wir sehen uns daher auch veranlasst, über diesen Punkt einige Worte zu sagen.

Das Original von Rittich's Karte ist in lithographischem Farbendruck ausgeführt, und zwar sind die 46 verschiedenen Völkerfarben durch 6 Farbenplatten hergestellt, zweierlei roth, zweierlei blau, 1 gelb und 1 schwarzbraun. Durch Schraffirungen, Punkte und andere Signaturen bewirkt man von ein und derselben Farbe oder Farbenplatte verschiedene Farbentöne und Schattirungen und durch Zusammensetzungen der verschiedenen Farben unter sich wiederum eine Menge Unterschiede. Allein diese Art von Farben-Komposition hat zwei Nachtheile: die übereinandergedruckten Farben werden nicht rein, und die Schraffirungen bewirken Muster-, Kattun-artige Bilder, welche die Schrift und die geographische Grundlage der Karte überhaupt mehr oder weniger verunstalten und undeutlich machen. Man behilft sich mit möglichst wenig Farbenplatten, um Kosten zu sparen, verdirbt aber dadurch nicht selten das Ganze.

Auf Tafel 2 dieses Heftes, welche, wie auch Tafel 1, auf anderem Wege kolorirt ist, nämlich durch Hand-kolorit, sind 33 verschiedene Farben zur Anwendung gekommen, und keine davon ist durch Übereinanderlegen erzielt. Mit alleiniger Weglassung von Grossrussen, Kleinrussen, Weissrussen, — die auch im Original nicht deutlich hervortraten, sind alle übrigen 43 Völkergruppen weitaus deutlicher zu übersehen, als im Original, man werfe nur z. B. einen Blick auf den Kaukasus, die Polen, Juden und Deutschen 1).

Man könnte sagen, Handkolorit sei eine primitive Art des Kolorits. Das ist richtig. Allein die Lithographie

<sup>1)</sup> Interessant ist der Zug der Deutschen durch Polen und Wolynien bis Kijew, wo im Mittelalter (13. Jahrhundert) das Magdeburger Stadtrecht galt, eben so wie in vielen, vielleicht allen polnischen Städten.

VI Vorwort.

hat in neuerer Zeit nicht Schritt gehalten mit anderen technischen Mitteln, sondern ist verhältnissmässig zurückgegangen.

Dazu kommt, dass die Buchdruckerpresse auch im Farbendruck der Landkarten Fortschritte macht und Tüchtiges und Geschmackvolles leistet. Mit den Preisen des Buchdrucks kann aber nicht einmal der Schnellpressen-Steindruck Schritt halten.

So kommt es, dass die Lithographie in Verfall geräth und zurückgeht, und dass an die Stelle des Steindrucks vielfach der Buchdruck, das Handkolorit, ja sogar der Farbendruck von Kupfer 1) gesetzt wird. Der farbige Buchdruck hat noch eine grosse Zukunft, er beansprucht aber, um Tüchtiges zu leisten und vortheilhaft zu sein, complicirtere technische Mittel und grössere Auflagen, als das Handkolorit. Das Handkolorit hat viele Vortheile, es bedarf nur des möglichst einfachen Mechanismus, man ist dabei von wenigeren untergeordneten technischen Handlangern abhängig, ein bei Farben nicht zu unterschätzender Vortheil, weil so wenig Farben-Verständniss unter denselben existirt; es ist in den meisten Fällen schneller zu bewerkstelligen als Chromo-Lithographie und Chromo-Buchdruck, ist ebenfalls in vielen Fällen billiger als beide, giebt durchsichtigere Farben, Farben ohne Öl, und Farben die nicht nachdunkeln und gelb werden.

Die Hauptsache bei den verschiedenen Herstellungsarten bleibt, dass man in der Mühewaltung nicht nachlässt, dass man vor Allem saubere und gute Arbeit im Auge behält, allzu grosse Billigkeit oder Habgier aber zu vermeiden trachtet. Der Lithographie insbesondere ist in manchen neuen technischen Errungenschaften, wie z. B. der Heliogravüre, wie auch der zunehmenden Verwendung des Kupferstichs, eine Concurrenz erwachsen, die eine andauernde Anstrengung erheischt, um neben ihnen den alten Platz behaupten zu können. Über die glanzvollen, geradezu wunderbaren Leistungen der Heliogravüre werden wir in der allernächsten Zeit zu sprechen Veranlassung haben.

A. Petermann.

Gotha, 21. März 1878.

<sup>1)</sup> Die grossartige neue vom Eidgenössischen Generalstabe herausgegebene Karte der Schweiz in 546 Blättern wird zum grossen Theil höchst sauber und geschmackvoll farbig von Kupfer gedruckt, in jeder Beziehung die Konkurrenz der Lithographie aushaltend. Im neuen Atlas von Vivien de St. Martin bei Hachette in Paris wird sogar das politische Kolorit von Kupferplatten gedruckt, entschieden eine Verirrung, da die Farben zu schwer, nicht durchsichtig und nicht gut passend werden; die Karte der Türkei in der 1. Lieferung ist von 4, die der Nordpolar-Regionen von 3 Kupferplatten gedruckt; in letzterer sind vier verschiedene politische Farben auf einer und derselben Kupferplatte eingerieben und so abgedruckt, wie es in älterer Zeit Mode war. Es ist diess ein etwas umständliches Verfahren, und wenn dabei der Atlas pro Blatt 2½ Francs kostet und seit 14 Monaten nur eine Lieferung von 3 Karten erschienen ist, so dass nach dieser Erscheinungsfrist der Atlas mindestens 50 Jahre in Anspruch nehmen dürfte, ehe er vollständig erscheint, — so ist das nicht zu verwundern.

## I. Die Kaukasus-Völker.

Die den Kaukasus bewohnenden Völker ziehen aus mehr als einem Grunde die Aufmerksamkeit auf sich. wenn der Kaukasus uns auch nicht mehr wie dem Griechischen Dichter als "das Ende der Welt", kaum noch als der Horazische "inhospitabilis Caucasus" erscheint, ist des Unerforschten doch noch mehr als genug in demselben vorhanden, um das Interesse für die eigenthümlichen Glieder der menschlichen Gesellschaft, die ihn bewohnen, rege zu erhalten. Dazu kommt, dass die bis in die Kindheit der Menschheit hinaufreichende Überlieferung dieses Land mit ihrem Zaubermantel umhüllt hat. Vom Ararat, auf dem die Arche Noah's landete, ging die Ausbreitung des Menschengeschlechts aus; hier entstand die Zend-Religion; auf dem Kasbek erlitt Prometheus seine Strafe für Versuchung der Götter; Sesostris führte Colonen, Jason seine Argonauten hierher &c. Dolmen der megalithischen Zeit, Troglodyten-Wohnungen, Kurgane mit der eigenthümlichen Steinfigur von Mongolischem Typus, Überreste aus der besten Zeit Hellenischer Kunstblüthe, Opferhaine des heidnischen Naturcultus, zahllose alte Thürme, Burgen und christliche Kirchen, theils noch wohlerhalten, theils in Trümmern, mohammedanische Moscheen bedecken diese Länder und verkünden in ihrer stummen, aber bedeutsamen Sprache, dass endlose Katastrophen dieselben erschüttert haben.

Unter den Hunderten von Volksstämmen, welche als die heutigen Bewohner genannt werden, mögen sich in den von himmelhohen, steilen Gebirgen eingeschlossenen Schluchten und Klüften Reste der Völker, die an jenen Katastrophen betheiligt waren, erhalten haben. Kein Wunder also, wenn eine solche Beschaffenheit von Land und Leuten das allgemeine Interesse anzuregen vermag.

In ferner Vergangenheit haben sich Iranische Völker, wie Talyschiner, Taten, Kurden, Armenier und Osseten, und Türkische, wie Tataren, Kumyken, Nogaier und Turkmenen, im Norden und Süden des Kaukasus niedergelassen. Alle diese Völker sind ihrem Ursprunge nach bekannt, weil ihre Sprachen sich an die erforschten grossen Sprachenfamilien anschliessen. Den gebirgigen Raum zwischen ihnen nehmen jedoch Völker ein, deren Abstammung noch nicht ermittelt ist, weil ihre Sprachen sich auf nichts Bekanntes zurück-Ethnographie von Russland.

führen lassen. Sie müssen zwar der Mittelländischen Race zugezählt werden, ihren Stamm nennt man jedoch in Ermangelung eines ethnographischen Eintheilungsgrundes einfach den

### Kaukasischen Stamm.

Derselbe zerfällt wieder nur nach äusseren Gründen in die Iberische oder Kartwelische, die Westkaukasische und die Ostkaukasische Gruppe, und die Völker innerhalb jeder dieser Gruppen können nach dem heutigen Stande der Wissenschaft der Sprache nach als verwandt betrachtet werden.

#### Die Iberische oder Kartwelische Gruppe

umfasst die Georgier oder Grusier, mit denen auch die Gurier, Imeretier, Pschawen, Chewssuren und der grösste Theil der Tuschiner und Ingiloier gleiche Abstammung haben, die Mingrelier und die Suaneten.

## Die Georgier,

von den Russen Grusinzy genannt, bewohnen gegenwärtig eine der besten Gegenden Transkaukasiens, von der Küste des Schwarzen Meeres ostwärts bis zur Einmündung des Alasán in die Kúra, das Colchis und Iberien der Alten, die heutigen Gouvernements Tiflís und Kutaís. Die älteren Namen der von den Kartwelischen Völkern bewohnten Länder sind jedoch nicht durch die neuen der Russischen Administration verdrängt worden und bezeichnen noch heute geographisch genau bestimmte Landstriche: Mingrelien, südlich vom Ingúr bis über den Rión hinaus; südlich davon Gurien, beide am Schwarzen Meere; östlich davon, von N. nach S. Suanetien, Letschgum mit Ratscha und Imeretien; noch weiter ostwärts Kartalinien und Ssomchetien und östlich von letzteren Kachetien.

Die Georgier sind zwar ein uraltes Culturvolk, ihr Ursprung ist nichtsdestoweniger unbekannt. F. Bopp hält sie für Indo-Europäer, Max Müller für Turanier; beide Annahmen gehören schon ihres Widerspruchs wegen in's Reich der Hypothesen. Georgische Chroniken geben Thargamos, der im vierten Gliede von Noah abstammte, als den Stammvater des ältesten Fürstengeschlechts an. Seine beiden

Söhne theilten das Reich unter sich; Haik, der ältere, nahm Armenien, Kartlos, der jüngere, das nach ihm Kartli oder Kartwelien benannte Georgien. Die von letzterem am Zusammenfluss der Arágwa und Kúra erbaute Residenz wurde nach seinem Sohne Mzchetos Mzchet benannt. Uplos, der Sohn des Mzchetos, gründete ausser anderen Städten auch Uplis-Ziché. Alles das soll zwischen dem 14. und 12. Jahrhundert geschehen sein. Wenn diese Angaben auch auf ein zu hohes Alter hinweisen sollten, so ist es doch sicher, dass Uplis-Ziché vor dem Jahre 700 der vorchristlichen Zeit entstanden sein muss, da die 10 Werst von Gori aufgefundenen Trümmer dieser Stadt erkennen lassen, dass ihr Ursprung der Troglodyten-Zeit angehört, die Georgier aber um 700 sehon Häuser aus Ziegeln zu bauen gelernt hatten.

Die ältesten Bewohner waren Bekenner der Lehre Zoroasters, und wenn das Land auch durch frühe Kämpfe heftig erschüttert wurde, so flammten die heiligen Feuer an der Kúra doch bis in's 4. Jahrhundert der christlichen Ära fort. Die Assyrier brachten den Dienst ihrer Gottheiten, der Astarte, des Baal u. a. dahin und trugen wesentlich zur Verdrängung des Ormuddienstes bei. In die Epoche des Assyrischen Einflusses fällt auch der Argonautenzug und die erste Anknüpfung von Handelsbeziehungen mit den Im 7. Jahrhundert besassen diese letzteren schon zahlreiche Colonien am Gestade des Pontus, so im jetzigen Gouvernement Kutaís Phasis am Rión (Phasis), Heraklea (jetzt Anaklia) am Ingúr u. a. Nach den Assyriern hatten sich die Meder, dann die Perser der Oberhoheit bemächtigt; später wurden hier die Römer die herrschende Macht.

Sehr früh fand das Christenthum Eingang in Georgien. Spuren desselben zeigten sich schon im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Wahrscheinlich ist es, dass Juden, die zu verschiedenen Zeiten als Gefangene nach dem Kaukasus geschleppt worden waren, die Lehren Christi als die des ihnen verheissenen Messias aufgenommen und mit um so freudigerer Zuversicht verbreitet haben, als sie dem orthodoxen Judenthum entfremdet waren und die Sophistereien der Pharisäer und Saducäer keine Macht über sie hatten. Jedenfalls ist vielen der alten Kirchen und Klöster, unter denen sich Denkmäler von bewunderungswürdiger Schönheit des Baustils befinden, ein sehr hohes Alter nachzuweisen. So stammen die Kirche von Metech und die Zions-Kathedrale in Tiflis, wohin auch der Katholikos aus Mzchet seinen Sitz verlegt hatte, aus der Zeit des Königs Wachtang-Purgasslan (446-499). Die in die Felsen gearbeiteten Kirchen und Klöster, die besonders in Kachetien, in dem Höhenzuge, welcher die Karaja-Steppe im Norden begrenzt, zahlreich sind, und unter denen sich das Felsenkloster des heiligen David von Garadshi durch seine gewaltigen Dimensionen auszeichnet, sind wahrscheinlich noch älter und zeugen von der Glaubenstreue der christlichen Bekenner, die sich vor den über sie hereinbrechenden Bedrängnissen in den Schooss der Erde flüchten mussten.

Nach den Römern waren hier die Byzantiner, seit 635 die Araber die eigentlichen Herren. Die einheimischen Könige wussten sich aber trotz ihrer Abhängigkeit den Einfluss auf das eigene Volk zu erhalten. Um 787 bestiegen die Bagratiden, freilich unter Arabischer Oberhoheit, den Thron, und unter einzelnen kraftvollen Regenten dieser Dynastie erlebte Georgien die Zeit seiner höchsten Blüthe, die mit Bagrat III. begann und unter David II., dem Erneuerer, den Culminationspunkt erreichte. Denn schon nach der vom Volke als Nationalheldin verehrten Königin Thamar begannen die inneren Zwistigkeiten und mit ihnen der Verfall. Allerdings hätte dem sich nun nahenden Anprall barbarischer Horden auch die geeinte Volkskraft nicht Stand gehalten. Der Mongolensturm brauste über das Land und stürzte Alles in Trümmer.

Trotzdem siedelten sich um diese Zeit kühne Genuesische Handelsleute an der Küste an, und viele der alten Thürme und Schlösser, welche in zahlloser Menge Gurien, Imeretien, Mingrelien und Suanetien bedecken, mögen wohl von ihnen zum Schutze ihrer Colonien und ihrer Handelsstrassen angelegt worden sein.

Im 14. Jahrhundert erscheint Timur, dessen Horden ihren Weg durch Blut und Brandstätten bezeichnen. Später verwüsten Perser, Türken und die Bergvölker das schon so schwer geprüfte Land, und die beiden letzten Jahrhunderte seines Bestehens sind eine fortwährende Agonie. Es war daher natürlich genug, dass es Schutz bei der im steten Wachsen begriffenen Macht der Russischen Zare suchte. Schon 1586 hatte sich König Alexander II. zum Vasallen Russlands erklärt, aber Hülfe von demselben nicht erhalten. Heraklius II. leistete 1783 Russland den Vasalleneid, zog aber dadurch die Rache des Persischen Schah's Aga-Mohammed auf sich herab, die alle Schrecken eines neuen Einfalls und sogar die Einnahme und Plünderung von Tiflis (1795) zur Folge hatte. Dieses Mal erschien Hülfe. Ein Russisches Heer, mit dem sich die Georgischen Streiter verbunden hatten, ereilte die plündernden und mordenden Persischen Schaaren und schlug sie auf's Haupt. Einen anderen glänzenden Sieg erfochten die vereinigten Heere über die Tschetschenzen und Lesghier, die Geiern gleich dem Blutgeruche nachgezogen waren. Georg XIII. endlich vererbte sein Reich feierlichst an Russland, und Kaiser Paul nahm nach längerem Schwanken das bedenkliche Vermächtniss an, aber erst unter Alexander I. wurde es (1802) Russische Provinz. Die anderen kleinen Kartwelischen Fürsten behielten zwar noch eine Zeit lang unter Russischem Schutze ihre Selbstständigkeit, aber auch diese konnte nicht dauern. Mingrelien wurde 1803, Imeretien und Gurien 1810 dem Russischen Reiche einverleibt.

Der Schutz der neu erworbenen Provinzen forderte gebieterisch die Bändigung der raublustigen Bergvölker, und so entstand der Kaukasische Krieg, der über 50 Jahre gedauert hat.

Die Georgier bekennen sich zur Griechisch-katholischen Kirche. Nach ihrem Äusseren gehören sie zu einer der schönsten Racen der Erde. Sie sind gross, schlank und kräftig von Wuchs; ihre Gesichter haben den idealen apolloartigen Schnitt, doch ist der Ausdruck derselben sanft und weich. Sie haben alle dunkle Augen und dunkles, lockiges Haar, das in dichter Fülle herabfällt; nur bei den Guriern findet man oft hellfarbigeres Haar. Ihre Tracht hat einen mehr oder weniger Persisch-Orientalischen Zuschnitt. Sie tragen weite Beinkleider in kurzen Stiefeln, eine Ärmelweste oder Tunica, einen bis zum Knie reichenden Rock mit langen geschlitzten Ärmeln, alles bei den Wohlhabenderen reich mit Tressen besetzt. Dazu kommt die spitze niedrige Mütze von schwarzem oder grauem Lämmerfell. Allerdings wird diese malerische Tracht, die in etwas idealisirter Form noch die Georgier schmückt, welche einen Bestandtheil der Escorte des Russischen Kaisers bilden, jetzt schon vielfach durch die Europäische Tracht verdrängt. Die Gurier und Imeretier tragen lange, nicht weite Beinkleider, eine kurze Ärmelweste und darüber eine Jacke mit vielen Knöpfen, die auf der Brust oft mit den Tscherkessischen Patronentäschchen besetzt ist, alles reich mit Tressen verziert. Um den Leib winden sie breite Binden, in welchen gewöhnlich ein langer Dolch und ein Paar Pistolen stecken, und von den noch allerlei andere Utensilien herabhängen. Den Kopf, von dem das üppige Haar wellenförmig herabwallt, bedecken sie mit einem sonderbaren tellerartigen Dinge von farbigem Stoffe, mit Goldschnur besetzt oder gestickt und durch ein Band unter dem Kinn festgebunden. Zuweilen trifft man jedoch auch turbanartige Kopfbedeckungen. Bei den Armen sind oft ein weites Beinkleid und ein längerer Rock die ganze Bekleidung, zu der noch mitunter allerlei Bestandtheile der oben beschriebenen Tracht

Der Kartwele ist leichten gefügigen Sinnes, mit dem sich jedoch auch Hang zur Trägheit und eine Zerstreuung suchende Lebhaftigkeit vereinigen, die ihn nur in so fern zur Arbeit geneigt macht, als er sich die nöthigen Subsistenzmittel verschaffen muss. Die übrige Zeit widmet er nur gar zu gern den Vergnügungen. Jagden, besonders Falkenjagden, Ringkämpfe, fröhliche Mahle und Tänze liebt er leidenschaftlich. In den Gärten und auf den Terrassen

der Häuser versammelt sich die Jugend allabendlich und giebt sich der ausgelassensten Freude hin. Die aus Daghestán stammende Lesghinka ist ihr Lieblingstanz, bei welchem sich ein Paar innerhalb eines Kreises nach dem Tacte einer Guitarre, eines Tambourins und des diese Instrumente begleitenden Georgischen Gesanges anfangs in langsamen und höchst anmuthigen, dann aber immer lebhafteren Cadencen bewegt, bis endlich die leidenschaftlichste Erregtheit den Schluss bildet, worauf dann ein anderes Paar eintritt.

Die Georgischen Frauen sind in der Jugend meist sehr schön, verblühen aber ungemein schnell, so dass sie in einem Alter, in welchem Europäerinnen in vollster Blüthe stehen, bereits matronenhaft erscheinen, wozu die starkgebrauchte Schminke und Orientalische Indolenz das Ihrige beitragen mögen. Ihre Zeit verbringen sie mit dem Besuche der Kirchen, dem Bade, den häuslichen Beschäftigungen und den Vergnügungen. Sie tragen meist Kleider von Europäischem Schnitt, dazu aber ein kleines goldgesticktes Sammetmützchen und einen Schleier (Tschadra), in welchen sie beim Ausgehen die ganze Figur nicht ohne Coquetterie einzuhüllen verstehen.

Die Häuser in den Städten sind von Ziegeln oder von Stein, meist mit platten Dächern erbaut; die Bauern bewohnen oft noch Erdhütten, aber auch Häuser von Holz oder Stein, die oft an eine Felswand gelehnt sind, platte oder gewöhnliche Dächer, aber immer eine auf Pfeilern ruhende Vorhalle haben.

Die Georgier treiben vorzugsweise Acker- und Weinbau, aber auch Vieh-, besonders Schafzucht. Das reichste Weinland, das auch die besten Weinsorten liefert, ist Kachetien.

Die Georgier, im engeren Sinne genommen, bewohnen in der Stärke von 374.454 Seelen alle Kreise des Gouvernements Tiflis, wozu noch 188 im Gouvernement Sstawrópol lebende Georgier kommen; die Imeretier, 283.283 Individuen zählend, sind in den Kreisen Kutaís, Scharopán und Rátscha ansässig; die Gurier, 60.345 Köpfe stark, sind im Kreise Osurgéti (Gouvernement Kutaís) zu Hause. Die Pschawen, Chewssuren, Tuschiner und Ingiloier, zusammen nur 23.671 Seelen zählend, wohnen im gebirgigen, nördlichen Theile des Gouvernements Tiflis und zwar in den Kreisen Duschét und Teláw, die Ingiloier jedoch ausschliesslich im Bezirk Sakatály. Diese Stämme sind stark mit Bergbewohnern gemischt und in ihrer abgeschlossenen Gebirgswelt so verwildert, dass sie selbst den Gebrauch der Schrift verloren haben. Sie werden zwar als Christen betrachtet, doch wissen sie wenig von der christlichen Lehre, und in ihren Wäldern findet man noch Opferstätten, reich an Opfergaben von Silbergeschirr, welches die eingeborenen Priester

in nur ihnen bekannten Verstecken verbergen und einmal im Jahre hervorbringen, um sie vom Volke verehren zu lassen.

#### Die Mingrelier

schliessen sich zwar auch nach Sprache und Sitten eng der Georgischen Gruppe an, wie denn auch ihr ganzes Culturleben in dem der Georgier wurzelt, müssen aber doch als ein besonderes Volk betrachtet werden. Sie leben, 205.231 Seelen stark, in Mingrelien, d. h. in den Kreisen Letschgum, Ssenach und Sugdidi des Gouvernements Kutais; nur ein kleiner Bruchtheil von 490 Köpfen befindet sich in dem Militair-Bezirk Ssuchum.

In derselben Weise sind

#### die Suaneten

als ein Volk zu betrachten. Dieselben sind in ihrer unzugänglichen Gebirgsheimat so stark verwildert, dass sie vom Christenthum und ihrer früheren Cultur, deren einstiges Vorhandensein noch viele alte Kirchen und andere Baudenkmäler beweisen, nur eine sehr oberflächliche Vorstellung haben. Sie bewohnen jetzt, nur 9111 Seelen zählend, den zum Gouvernement Kutaís gehörigen Bezirk Suanetien, müssen aber einst ein viel zahlreicheres Volk gewesen sein, da die Byzantiner sich zur Zeit ihrer Bedrängniss durch die Hunnen durch einen Tribut Ruhe vor ihnen zu verschaffen suchten. Ein Theil von ihnen, die sogenannten freien Suaneten, zu deren hoch im Gebirge, am Elbrus gelegener Heimat man nur während zweier Sommermonate auf eine gefahrlose Weise gelangen kann, waren lange ganz unabhängig und sind erst 1853 Russische Unterthanen geworden. Um diese Zeit machte der damalige Oberst Bartolomaei eine Reise durch ihr Land, und als einen Beweis ihrer Verwilderung führt er an, dass sie damals noch die weiblichen Kinder gleich nach der Geburt bei Seite schafften. Eine entsetzliche, aber nach ihrer Ansicht durch die Armuth des Landes gebotene Sitte!

Vielleicht von noch höherem Interesse als die Kartwelen sind diejenigen

## Bewohner des Kaukasischen Hochlandes,

denen man bisher keinen anderen allgemeinen Namen als diesen zu geben gewusst hat, weil dieselben, in zahllose kleine Stämme zersplittert, als solche mit verschiedenen Namen bezeichnet und für verschiedene Völker gehalten, ihrem Ursprunge nach unbekannt sind.

Wenn nun auch die Forschungen der Russischen Akademiker Sjögren und Schiefner und des unlängst verstorbenen Russischen Generals Baron v. Uslar ein helleres Licht über das Sprachengewirre verbreitet und nachgewiesen haben, dass die Bewohner des westlichen Kaukasus der Sprache

nach unter einander verwandt sind, und dass auch die grosse Mehrheit der im östlichen Kaukasus lebenden Hochländer verwandte Sprachen spricht, so ist das doch erst eine Errungenschaft der neuesten Zeit, von der nicht nur die Römer, die in Sebastopolis (Dioskurias) 130 Dolmetscher brauchten, und die Araber, welche den Kaukasus "das Gebirge der Sprachen" nannten, sondern auch viel spätere Geschlechter keine Idee hatten.

Von den Völkern, welche im Alterthum den Nordabhang des Kaukasus bewohnten, weiss man im Grunde wenig oder nichts. Schriftsteller des Alterthums nennen im südlichsten Theile des Asiatischen Sarmatiens die Sichen am Pontus, die Cercetae, die für die heutigen Tscherkessen gehalten werden, die Bosporani, die Achaei, östlich von diesen die Udae oder Udini am Flusse Udon (Kuma), die Didori, Tusci u. a.

Der Einfluss, den die seit dem 7. Jahrhundert vor Christi Geburt am Nordostufer des Schwarzen Meeres bestehenden Griechischen Colonien geübt haben mögen, ist so vollständig durch die nachfolgende Barbarei verwischt worden, dass auch keine Spur mehr davon vorhanden ist. Nur die Erde birgt noch Schätze Hellenischer Kunst, die besonders häufig auf der Halbinsel Taman gefunden werden und durch ihre Formenschönheit beweisen, welche hohe Entwickelung diese Gegend durch Griechische Cultur gewonnen Hier blühte Phanagoria an der Kubánmündung; weiter ostwärts erhoben sich die Städte Thorikos, Bata, Pityus, Dioskurias, letzteres von Milesiern gegründet und von den Römern Sebastopolis genannt. Auch die Genuesen hatten hier bedeutende Colonien, aber auch von ihrem Dasein sind keine anderen Anzeichen übrig, als vielleicht die alten Schlösser, welche sie zum Schutze ihrer Handelswege angelegt haben.

Dass das Christenthum auch hier herrschend gewesen, verrathen die vielen alten Kirchen, die auch auf dem Nordabhange des Kaukasus gefunden worden. Wohl erhalten ist noch die schöne Kirche in Pizunda. Aber auch am Selentschük, am oberen Laufe des Kuban unterhalb der Bergfestung Chumara, ferner am Térek, wo die Ruinen des Schlosses Dariel auf der schon den Alten bekannten Stelle der Caucasiae Portae von steiler Felswand in die schäumenden Fluthen des Térek hinabschauen; auch noch im Tschetschenzenlande bei dem Dorfe Hairuch sind Ruinen christlicher Tempel vorhanden, und selbst in Daghestan befindet sich am Awarischen Koissú eine noch erhaltene Kirche.

Später hörte jeder engere Zusammenhang dieser Gegenden mit dem Culturleben Europa's auf, bis der Russische Krieg wieder die allgemeine Aufmerksamkeit auf die Völker im Norden des Kaukasus lenkte.

Das nördlich vom Kaukasus belegene Land zerfällt jetzt nach der Russischen Eintheilung in das Kubán-Gebiet im Westen, das Térek-Gebiet, östlich davon, und das Gebiet Daghestán am Kaspischen Meere; doch sind auch hier noch die alten Namen Tscherkessien, Abchasien, Grosse und Kleine Kabárda, Tschetschnjá und Lesghistán oder Daghestán nicht ganz verschollen.

Die Völker der

# Westlichen Kaukasischen (Tscherkessischen) Gruppe

haben trotz ihrer Zerrissenheit in viele kleine Geschlechter doch so viel Ähnliches unter einander, dass sich sehr viele Züge nachweisen lassen, die Allen gemein sind. Alle diese Völker waren in früherer Zeit Christen, sind aber zum grössten Theil zum Islam übergetreten, ohne darum die Anschauungen aus ihrer Heiden- und Christenzeit ganz aufgegeben zu haben. Bei Allen zeigt sich dieselbe Begeisterung für vollständige Unabhängigkeit, derselbe kriegerische Sinn, der von früher Jugend auf die Entwickelung der körperlichen Kräfte und die Geschicklichkeit in Führung der Waffen mit äusserster Sorgfalt pflegen lässt; aber überall findet man auch dieselbe Leidenschaft für Raub und Kampf, dieselbe Habsucht, dieselbe Treulosigkeit und unerbittliche Härte gegen den Feind, ohne dass diese jedoch Züge gelegentlichen Edelmuths ausschlösse. Alle diese Völker sind von einer unglaublichen Mässigkeit. Hirsebrei bildet für gewöhnlich den Hauptbestandtheil ihrer Mahlzeiten, und auf ihren Feldzügen genügt ihnen eine Tageskost von etwa einem Viertel-Pfunde eines mit Honig durchkneteten Mehlbreies. Die Beschwerden des Kriegslebens erträgt ihr abgehärteter Körper mit der grössten Leichtigkeit, eine unüberwindliche Abneigung haben sie aber gegen jede Art von Handarbeit, die sie durchaus den Frauen und Dienenden überlassen. Der Frau, die für einen bestimmten Preis (Kalym) erhandelt wird, ist hier kein besonders glückliches Loos zugefallen. Sie hat die Sorge für alle Arbeiten im Innern des Hauses zu übernehmen, und muss es sich gefallen lassen, dass ihr, wenn sie älter wird, jüngere Rivalinnen vorgezogen werden. Unfruchtbarkeit, Kränklichkeit, oft auch nur ein schlecht begründeter Verdacht sind hinreichende Gründe, dass der Mann die Frau zurückschickt. Die Absonderung der Geschlechter ist nicht so strenge, wie sonst im Orient und erstreckt sich eigentlich nur auf die verheiratheten Frauen; die Mädchen nehmen ungehindert an allen Festlichkeiten Theil. Im Allgemeinen sind die Sitten dieser Völker einfach und rein; auch die Trunksucht hat sich bei ihnen nicht zum Laster ausgebildet, obgleich es wohl zuweilen vorkommt, dass sich Einzelne an Busa oder Dshawa, einem durch Gährung aus gekochten Trauben gewonnenen Getränk, berauschen. Achtung vor dem Alter, gewissenhafte Erfüllung der Pflichten der Gastfreundschaft, Ergebenheit gegen Freunde sind die Allen gemeinsamen Lichtseiten in ihrem Charakter. Die Gastfreundschaft macht es dem Fremden überhaupt erst möglich, unter ihnen zu weilen. Derselbe muss sich einen Gastfreund (Konak) erwählen, den er oft nur dem Namen nach kennt, und dieser schützt ihn mit Aufopferung seiner selbst gegen jede Unbill. Alle diese Völker kennen keine Furcht vor Tod und Gefahr, und der Stoicismus, mit welchem sie Leiden und Qualen erdulden. ist bewunderungswürdig. Die bei ihnen auf tief wurzelnder Überzeugung beruhende Anschauung, dass der edle Freie eine Beleidigung nie vergessen dürfe und mit Blut abwaschen müsse, hat die Blutrache zu einem Gesetz der Ehre erhoben. Eben so tief steckt in ihnen die Leidenschaft für Entführungen, die selbst dann vorkommen, wenn der Heirath gar kein Hinderniss entgegensteht, und für Raub und Diebstähle, die oft gar nicht aus Habgier, sondern aus reiner Lust an gewagten und gefährlichen Dingen verübt werden.

Alle Vergehen crimineller Natur werden nach dem Adat entschieden, einem durch uraltes Herkommen geheiligten Gewohnheitsrechte, das mit dem Islam nichts zu schaffen hat und daher auch bei einzelnen Völkern verschieden gehandhabt werden kann. Das Schariat, das auf dem Koran beruhende Civilgesetz, ist dagegen bei allen Mohammedanern gleich. Russland hat diesen Völkern ihre einheimische Justizpflege gelassen, aber es hat bereits ganz von selbst ein grosser Umschwung in den Ansichten Statt gefunden. So sind diejenigen Satzungen des Adat, nach welchen Feindschaft, Beleidigung und verursachte Verluste durch hergebrachte Zahlungen gebüsst werden konnten, ganz ausser Gebrauch gekommen. Auch ereignet es sich jetzt nicht mehr selten, dass die Einheimischen geradezu den Antrag stellen, dass ihre Streitigkeiten nach den allgemeinen Russischen Gesetzen entschieden werden.

Die Hauptbelustigung aller Kaukasischen Hochländer ist das Kampfspiel (Dshiggit), in welchem sie von frühester Jugend auf geübt werden. Die Reiter verfolgen sich mit Flintenschüssen oder Würfen ihrer Spiesse, heben im vollsten Rennen eine Mütze oder ein Geldstück vom Boden auf, stellen sich auf den Sattel, oder hängen wie ein Verwundeter vom Pferde herab — kurz, sie führen das treue Bild ihrer Kämpfe auf.

Auch den Liedern ihrer hoch in Ansehen stehenden Sänger lauschen sie gern. Diese Sänger feiern die Thaten der sagenhaften und auch der neuen und neuesten Helden. In der Kampfeszeit gab es für den Kaukasischen Hochländer kein höheres Glück, als schon bei Lebzeiten von den Sängern gefeiert zu werden. Ob wohl jetzt noch die Lieder

von Guz-Beg, dem Löwen des Kaukasus, von Indar-Oglu, Hussein-Beg, Dshimbulat, Chasi-Mullah und Schamíl ertönen? Wir wissen es nicht; denn auch der einst untilgbare Freiheitsdrang und Thatendurst dieser Menschen ist gebeugt und die Heldenlaufbahn ihnen verschlossen worden. Viele haben freiwillige Verbannung der Erniedrigung der Unterwerfung vorgezogen und sich vor den christlichen Siegern zu ihren Glaubensgenossen, den Türken, geflüchtet. Aber auch die nivellirende Gewalt der Russischen Verwaltung hat trotz ihrer eisernen Consequenz ihre Wirkung auf diejenigen wilden Natursöhne, die zwar in ihrer Heimath geblieben, aber doch aus ihren Gebirgs-Schlupfwinkeln sich in die Ebene haben übersiedeln lassen müssen, verfehlt, und so ist es wohl kein Wunder, dass die traditionelle Feindschaft gegen die Russen auf's Neue emporloderte, als der jetzige Türkenkrieg ausbrach, und dass die jetzt im Türkischen Heere dienenden Tscherkessen die erbittertsten, unversöhnlichsten und grausamsten Feinde der Russen sind.

Zu diesen Bergvölkern gehören zunächst

#### die Tscherkessen.

das körperlich schönste und edelste Geschlecht aller Bergbewohner. Sie sind grösser, schlanker von Wuchs, weisser von Farbe, als die meisten anderen. Aus ihren mageren, aber schönen Gesichtern, aus ihren Adleraugen sprüht die volle Energie, welche die Signatur des Tscherkessentypus ist. Breite Schultern, schlanker Leib, gewölbte Brust, Leichtigkeit und Adel der Bewegung zeichnen sie alle aus.

Selbst für den Russischen Dichter Puschkin war der Tscherkesse auch in der Zeit des heftigsten Kampfes der Russen gegen die Bergvölker

> — — zu Fuss, zu Pferde, Derselbe stets, dasselbe Bild Des Unbesiegten, Ungebeugten.

Ihre Kleidung besteht aus einer langen Ärmelweste von leichtem, gewöhnlich weissem Stoffe, einem bis auf die Wade reichenden Rocke von meistentheils dunkler, blauer oder brauner Farbe mit den eigenthümlichen durchgenähten Patronentäschehen auf beiden Seiten der Brust und mit ziemlich weiten Ärmeln, einer runden Mütze mit breitem zottigen Pelzrande aus weissem oder schwarzem Schaffell, Beinkleidern, die bis über das Knie reichen und an die sich ein dunkler Tuchstrumpf schliesst. Ein leichter rother Schuh bekleidet den wohlgeformten Fuss. Ein bis zur halben Wade reichender ärmelloser Mantel aus zottigem Filz schützt gegen Wind und Wetter. Der Kopf wird bis auf ein Büschel auf dem Scheitel rasirt, oder auch nur kurz geschoren; die Bärte werden theils voll getragen, theils

bis auf den Schnurrbart rasirt. Der edle Tscherkesse trug früher auch das Panzerhemd mit stählernen Armschienen und den Stahlhelm, von welchem ein Schuppennetz herabhing, das nur das Gesicht frei liess. Über das Panzerhemd zog er dann ein kurzes Oberkleid mit halben Ärmeln. Die Tscherkessen gehen stets bewaffnet. Der Säbel (Schaschka) steckt bis zum hakenförmigen Knopf in einer mit Leder überzogenen Holzscheide und wird an einem leichten Gehenk über die Schulter geworfen. An dem mit silbernen Buckeln verzierten, leichten ledernen Leibgurt hängt vorn der breite Dolch, hinten die Pistole. Das Gewehr wird, wenn es nicht in Bereitschaft zu halten ist, in einem Futteral von zottigem Filz so über die Schulter gehängt, dass es auf dem Rücken ruht. Alles ist so eingerichtet, dass nichts klappert oder klirrt.

Prachtvoll machen sich die Tscherkessen in der Escorte des Kaisers von Russland in ihrem Nationalcostüm, das freilich etwas idealisirt sein mag. Bei festlichen Gelegenheiten erscheinen sie in Stahlhelm und Panzerhemd mit einem reich mit Silber galonirten rothen Rocke über letzterem. Diese Tracht und Bewaffnung ist (mit Ausnahme des Panzers, der nur von Edeln getragen wurde) bei Allen dieselbe. Der edle Tscherkesse setzte sogar eine Art Stolz darein, bei einem vernachlässigten, ja zerlumpten Anzuge das edelste Pferd zu reiten und die kostbarsten Waffen zu führen. Auch trug er nie Bedenken, seinen Rock dem ersten besten Armen, der dessen zu bedürfen schien, hinzugeben.

Die Tscherkessen bekannten sich früher zum Christenthum, das ihnen wahrscheinlich zur Zeit der Königin Thamar von Georgien aus mitgetheilt wurde, sind jetzt aber Mohammedaner. Scheich-Mansur, der glühende Prediger des Islams, erschien Ende des vorigen Jahrhunderts unter ihnen, und seine gewaltige Persönlichkeit wirkte gewiss eben so mächtig auf die leicht entzündlichen Gemüther, wie die der Entwickelung eines kriegerischen Geistes so günstige Fassung des Korans. Trotzdem verschwanden die Spuren des Christenthums erst viel später und auch nur beim Adel gänzlich; bei dem Volke sind dieselben, so wie auch heidnische Anschauungen noch heute zu erkennen. Aber auch die Edeln sind weit davon entfernt, Fanatiker zu sein, und selbst der sonst Alles hinreissende Eifer Schamil's, der sie 1839 zum heiligen Kriege entflammen wollte, machte keinen grossen Eindruck auf sie. Sie waren eben zu unabhängig und stolz, um sich irgend eine Verpflichtung, wozu auch immer, auferlegen zu lassen.

Der edle Tscherkesse ist stets zu Pferde und wird als der beste Reiter des Kaukasus gerühmt; aber selbst wenn er vom Pferde steigt, legt er nicht die Waffen ab.

Die Tscherkessischen Frauen sind von Alters her ihrer Schönheit wegen berühmt gewesen, die neueren Reisenden spenden ihnen jedoch nicht ein unbedingtes Lob. Die schönen schwarzen Augen, die von scharf gezeichneten schmalen Brauen überwölbt werden, sind entschieden ihre Hauptzierde; das Gesicht ist jedoch schmal, hat ziemlich markirte Züge und eine leicht bräunliche Färbung. Der Wuchs der Mädchen ist wunderbar schlank, was zum Theil künstlich durch den festgeschnürten Ledergürtel, den die Tscherkessenmädchen bis zu ihrer Verheirathung tragen, erreicht wird. Dabei sind sie im Allgemeinen voll Leben und Geist und grosser Leidenschaften fähig, bis sie die Abgeschlossenheit und Sorge im ehelichen Leben stumpf macht. Eine Leidenschaft weicht jedoch auch dem ertödtenden Einflusse der Abgeschlossenheit und Arbeitsüberbürdung nicht: der Stolz auf den Waffenruhm ihrer Männer. Die Kleidung der Mädchen besteht in einem langen Unterkleide und einem Oberkleide, das dem der Männer gleicht. Den Kopf bedecken sie mit einer Mütze, wie sie die Männer tragen; dieselbe hat jedoch entweder gar keine oder nur eine schmale Felleinfassung. Erst nach der Geburt des ersten Kindes legen sie das weisse Kopftuch und die weiten Beinkleider an, die bei den verheiratheten Frauen Sitte sind.

Die sozialen Verhältnisse der Tscherkessen haben eine dem Europäischen Feudalsystem im Mittelalter ähnliches Gepräge. Ihre Fürsten, die Pschih, leben ganz unabhängig neben einander und haben ihren Vasallenadel, die Usden, unter sich, der ihnen jedoch nur Kriegsdienste zu leisten und zuweilen Vertrauenspflichten zu übernehmen hat. Die Usden haben ihrerseits den geringeren Adel, der aus Freigelassenen hervorgegangen ist, die Tschofokotl, zu Vasallen. Allen dienstbar ist der früher leibeigene, jetzt aber persönlich freie Bauer, Pschilt, der jedoch auch vordem nur auf Grund des Beschlusses einer Versammlung verkauft werden konnte und dessen Stand aus Kriegsgefangenen hervorgegangen war. Mit Ausnahme des Kriegsdienstes, einiger Naturalabgaben und Frohndienste hatte derselbe keine Lasten weiter zu tragen. Diese vier gesellschaftlichen Klassen unterscheiden sich zwar in der Lebensweise nicht sehr von einander, aber trotzdem besteht eine unübersteigbare Kluft zwischen ihnen. Wehe dem Usden, der es wagen sollte, seine Augen zu einer Fürstentochter zu erheben. Der Tod ist die unausbleibliche Folge der Überschreitung der Scheidelinie. In Folge dieser Reinhaltung der Kasten hat sich auch der Tscherkessentypus in seiner ganzen Herrlichkeit nur bei den Fürsten und Edeln erhalten, die sich Alle durch männliche Schönheit, Adel der Haltung und Bewegung und Feinheit in Manieren und Rede auszeichnen. Bei den Tschofokotl und Pschilt findet sich ein

ziemlich gemischter Typus als natürliche Folge der Aufnahme fremder Elemente.

Das Familienleben der Tscherkessen ist orientalisch. Die verheiratheten Frauen leben ziemlich in derselben Abgeschiedenheit, wie überall im Orient. Auch die Kinder bleiben nur bis zu einem gewissen Alter in der Familie und werden dann einem Vasallen zur Erziehung übergeben, der dafür keine andere Entschädigung zu beanspruchen hat, als die Ehre, durch dieses Verhältniss in eine Art von verwandtschaftlicher Verbindung mit der Familie seines Zöglings, besonders mit diesem letzteren, zu treten. Diese Erziehung verhindert natürlich jede Verzärtelung, und der Vasall, der sich einer Vernachlässigung in der Erziehung eines Fürstensohnes, namentlich aber in der Übung desselben in allen ritterlichen Künsten schuldig gemacht, oder einen nicht ebenbürtigen Mann für die seiner Erziehung anvertraute Tochter gewählt hätte, würde zu schwerer Verantwortung gezogen werden. Als ein ganz besonders glückliches Resultat einer vollendeten Erziehung wird es betrachtet, wenn der Zögling so weit gewitzigt worden ist. dass er, nachdem er seinen Erzieher tüchtig bestohlen hat, unbemerkt entweichen kann. Der gewandt und kühn ausgeführte Diebstahl ist bei ihnen eben so wenig ein Verbrechen, wie bei den Spartanern.

Von einer geistigen Ausbildung ist hierbei natürlich keine Rede und die Wenigsten kennen den Gebrauch der Schrift. Wie wäre bei grösserer Entwickelung auch der immer noch bestehende Unfug, dass Eltern ihre Töchter in die Harems von Konstantinopel verkaufen, zu begreifen? Allerdings werden gewöhnlich nur die Töchter der Tschofokotl und Pschilt verkauft, aber es gerathen wohl auch Usdentöchter auf die Sklavenschiffe. Die Tscherkessen sehen in diesem Handel nichts Schimpfliches, und die Mädchen selbst haben durchaus nichts dagegen einzuwenden, in den Harem eines Türkischen Grossen oder gar des Padischah selbst zu gelangen.

Es darf bei solcher Erziehung, solchen Anschauungen nicht befremden, dass alle weicheren Regungen des Gemüths erstickt werden und nur das Grosse, Glänzende Reiz haben kann, das für sie nur in der Auszeichnung im Kampfe besteht. Dieser ist denn auch früher ihre liebste, fast ausschliessliche Beschäftigung gewesen, besonders so lange der Kampf mit den Russen währte. Meist wurden ihre kriegerischen Züge durch das Beutebedürfniss, oft aber auch nur durch den Wunsch nach Abwechselung und Aufregung veranlasst. Das Lied eines ihrer Sänger durfte bei einem Mahle nur den zündenden Funken in die erregbaren Gemüther werfen, und die Sehnsucht nach dem Donner des Gefechts loderte alsbald zur Flamme auf. Sofort wurde dann ein Zug unternommen. Mancher Überfall der die

Kubán-Linie bildenden Kosaken-Abtheilungen war einem solchen erregten Augenblicke zuzuschreiben.

Die Tscherkessen zerfallen in die drei Geschlechter der Adyghé, Kabardiner und Abchasen.

Die Adyghé, von den anwohnenden Tataren eigentlich Tscherkessen genannt, sind der edelste Tscherkessen-Zweig. Sie umfassen mehrere, oft als besondere Völker genannte Geschlechter, unter denen folgende hervorzuheben sind: die Natuchaizen und Schapsugen im westlichen Theile des Kaukasus; die Abadsechen auf der Nordseite desselben in den oberen Thälern der linken Kubán-Zuflüsse; die Besslenei an den oberen Läufen des Fars und der Kleinen Laba, die Temirgoi und Kemgui zwischen Kubán und unterer Laba; die Bescheduchen an den Flüssen Pschecha und Psekups u. a. Die Adyghé zählen jetzt im Ganzen nur 55.231 Seelen, waren aber früher viel zahlreicher, weil der grösste Theil nach der 1864 erfolgten Unterwerfung des westlichen Kaukasus durch die Russen nach der Türkei ausgewandert ist.

Die Kabardiner wohnen in der Stärke von 53.231 Köpfen in der grossen und kleinen Kabarda, erstere westlich zwischen Térek und Malka, letztere östlich am Térek, zwischen diesem und der Ssündscha belegen. Die Kabardiner haben in der Mehrzahl schon 1773 die Oberhoheit Russlands anerkannt und sich seitdem auch enger an Russland angeschlossen. Ein Theil derselben hatte sich jedoch zu den Abadsechen geflüchtet und am unteren Urúp niedergelassen.

Die Abchasen wohnen zwischen den Adyghé und Mingreliern und zählen 71.974 Seelen, von denen 64.872 im Militair-Bezirk Ssuchum, die anderen im Kuban-Gebiet wohnen. Auch sie waren früher zahlreicher und zählten 1830 noch 128.000 Seelen. Fast die Hälfte der Abchasischen Bevölkerung ist nach 1864 nach der Türkei ausgewandert. Auch hier werden verschiedene Geschlechter unterschieden und zwar: die Ubychen auf dem Südabhange des Kaukasus, östlich von den Natuchaizen; die Dshigeten östlich von der Ubychen; die Zebeldiner östlich von letzteren bis zur Grenze Mingreliens; die Barakai, die Bag, die Kisilbek, die Baschilbai u. a. auf dem Nordabhange des Kaukasus, an den Quellen des Urup, der Grossen und Kleinen Laba und des Selentschuk.

Die östliche Gruppe der Kaukasischen Bergvölker umfasst die beiden Hauptstämme der Tschetschenzen und der Lesghier. Dieselben gleichen sich nicht nur in ihrer Lebensweise, sondern haben auch eine ziemlich gemeinsame Geschichte, so dass eine allgemeine Charakteristik für beide ausreichend ist. Die genannte Gruppe bildet einen entschiedenen Gegensatz zu der westlichen. In den wildesten Gegenden des Kaukasus wohnend, theilen sie mit Adlern

und Gemsen ihre Wohnplätze in den in schwindelnder Höhe liegenden Aulen, die mit ihren Steinthürmen und terrassenförmigen Dächern sehr verschieden von den ausgebreiteten, mehr ein Nordeuropäisches Gepräge tragenden Dörfern der Tscherkessen sind. Selbst ihr Äusseres zeigt eine grosse Verschiedenheit. Sie sind dunkler von Farbe als die Tscherkessen, und wenngleich sie auch mit diesen die Adlernase gemein haben, sind ihre Züge doch weniger edel; es zeigt sich in denselben vielmehr ein düsterer, unheimlicher Ausdruck. Ihr Wuchs ist zwar auch meist schlank und ihre Haltung stolz, es fehlt ihnen aber die Leichtigkeit und Anmuth, welche die Tscherkessen auszeichnet. Sie sind eben so roh wie die Tscherkessen, dabei aber noch äusserst grausam, besonders gegen ihre Feinde. In ihren unwegsamen Wäldern und Schluchten ist das Pferd kein solches Bedürfniss mehr, wie für den Tscherkessen; dafür sind sie aber unermüdliche Fussgänger und unvergleichliche Schützen. Ihre Tracht hat zwar Ähnlichkeit mit der der Tscherkessen, sie haben aber nie Helme und Panzerhemden getragen. In der Tracht der Lesghier fällt jedoch schon mehr der Persische Zuschnitt derselben in die Augen.

Die verheiratheten Frauen stehen in einem ähnlichen Verhältniss wie bei den Tscherkessen, leben jedoch weniger abgeschlossen, und der Mädchenverkauf ist bei ihnen nicht üblich. Raub und Diebstahl waren diesen Menschen zur zweiten Natur geworden, und je kühner und gewandter der Dieb war, desto grösser war der Nimbus, der ihn umgab 1).

Sie sind alte und echte Mohammedaner. Schon im 8. Jahrhundert begründeten die Araber ihre Herrschaft in Daghestán, und Abu-Muslim verbreitete hier die Lehren des Korans. Die Feindseligkeit zwischen den Russen und den Bergbewohnern des östlichen Kaukasus ist daher fast so alt, wie die zwischen Christenthum und Islam. Schon im 10. Jahrhundert eroberte der Grossfürst Sswjätossláw einen Theil Daghestán's; im 16. Jahrhundert wiederholten sich die Kämpfe, und Peter der Grosse eroberte fast ganz Daghestán und Schirwán, bis der erwachte Fanatismus der Muselmänner die Russen zwang, die gefährliche Stellung aufzugeben. Heldenmüthig haben diese Hochländer immer gekämpft und so auch ihre Freiheit gegen Schach Nadir zu vertheidigen gewusst. Ein neuer Kampf mit den Russen

<sup>1)</sup> Graf Potocki erzählt in seiner "Voyage dans les steppes d'Astrachan et du Caucase", dass er in Astrachan eine Tschetschenzische Fürstin getroffen hatte, die an einen Russen verheirathet war. Dieselbe langweilte sich furchtbar in einem Lande, in welchem kein Strassenraub getrieben wurde, und erzählte, dass die Fürsten ihres Hauses seit undenklichen Zeiten vom Raube, den sie auf den nach Tiflis und Tarki führenden Strassen verübt, gelebt haben. Um alles in der Welt wollte sie nicht, dass ihre Eltern und Freunde von ihrer Verheirathung mit einem Manne erführen, der nicht vom Raube lebte.

begann erst, als diese das neuerworbene Georgien gegen die Raubeinfälle der Bergvölker und die mohammedanische Propaganda zu schützen hatten. Schon im Jahre 1785 hatte Scheich Mansur den heiligen Krieg gegen die Russen gepredigt, er wurde jedoch ergriffen und nach dem Kloster Ssolowézkoi geschickt. Ein anderer Fanatiker, Mullah Mohammed, proklamirte abermals das Blutgesetz, und unter seinen Nachfolgern Chasi-Mullah und Hamsat-Beg bildete sich der Müridismus 1) aus, welcher den Vernichtungskampf gegen die Russen, die dortigen Vertreter des Christenthums, zum Prinzip erhob. Einen so gut vorbereiteten Boden fand im Jahre 1834 Schamíl. Dieser merkwürdige Mann wurde 1797 zu Himri geboren, zeichnete sich schon in der Jugend durch fanatischen Glaubenseifer, unbeugsamen Willen und hinreissende Beredtsamkeit aus und gehörte zur Müridenschaar Chasi-Mullah's. Er verstand es, sich schliesslich die geistliche und weltliche Oberhoheit über die Völker des östlichen Kaukasus zu erringen, durch musterhafte Verwaltung die Hülfsquellen des sonst armen Landes zu erhöhen, den vereinzelten Stämmen eine militärische Organisation zu geben und sie zu einem einzigen, seinem Willen blindlings hingegebenen Volke zu vereinigen. So hatte ein grosser Theil der Tschetschenzen, welcher seit der Errichtung der Festung Grósnaja durch General Jermólow im Jahre 1818 Russland unterworfen war, nach einigen vergeblichen Revolteversuchen schliesslich ruhig gelebt und sich durch Ackerbau und Handel einen ziemlichen Wohlstand erworben. Schamil wusste diese Menschen aber so zu fanatisiren, dass sie ihre fruchtbaren Gefilde bei Atschkoy Geschi, Goita und Schaly verliessen, sich in die Wälder zurückzogen und daselbst ein wahres Raubthierleben begannen. Unermüdlich zu Fuss, ausgezeichnet in der Handhabung des Schiessgewehrs, des Säbels und Dolches, wurden sie durch die Naibs Schamil's disciplinirt und waren seitdem in ihren von Barrikaden durchschnittenen Wäldern furchtbare Gegner der Russen.

Auch die Lesghischen Awaren, deren Land Russland bis 1843 besetzt hielt, aber wegen unüberwindlicher Schwierigkeit in der Verpflegung aufgab, wurden durch die rücksichtslose Politik des Imams, der zuerst ihre Felder und Fruchtbäume zerstören und sie dann der Masse seiner Bekenner einverleiben liess, förmlich zum Kriege gezwungen.

Der eigentliche Feind der Russen im Kaukasus war übrigens nicht der Mensch, sondern die Natur. Unwegsame Wälder, ein Chaos zertrümmerter Felsmassen, Schluchten,

welche durch ein Dutzend Menschen gegen eine Armee vertheidigt werden konnten, mit einem Worte, Gegenden, die nach Ritter's treffendem Ausdrucke "zu den grossen isolirten Weltburgen für Völker" gehören, bedingten eine so mannichfaltige Art der Kriegführung, dass z. B. in der Tschetschnjá erst die Wälder vermittelst Sprengung der Bäume sammt den Wurzeln durch Pulver ausgerottet werden mussten. Wie oft kamen die Russen mitten im tiefsten Schweigen der Natur an ein Défilé, in dessen Nähe keine Spur vom Feinde zu entdecken war. An der schwierigsten Stelle ertönte dann plötzlich der Müridengesang "La illaháh il Allah", dessen tiefe Kehllaute einen um so unheimlicheren Eindruck machen mussten, als sie stets nur die unmittelbaren Vorläufer von Tod und Verderben waren. unmittelbar darauf prasselten die Schüsse hinter jeder Felsecke hervor. Diese ermüdende, von Seiten der Bergvölker mit raffinirter Grausamkeit gepaarte Art der Kriegführung hat Russland schwere Opfer gekostet und die Ausdauer und den Muth der Soldaten auf harte Proben gestellt. Ein gründlicher Kenner der dortigen Verhältnisse, der den Kaukasischen Krieg ganz in der Nähe gesehen, Graf Solohub, sagt in seiner Schrift "Le Caucase dans la question d'Orient": "Pour le Lesghien ou le Tschetschène la guerre est un assassinat, pour le Circassien elle est un sport", und er charakterisirt damit treffend genug die bestehende Verschiedenheit.

Durch die Gefangennehmung Schamíl's im Jahre 1858 wurde dem Kriege ein Ende gemacht, und der ganze östliche Kaukasus sollte zur Ruhe gelangen. Allmählich kehrte ein geregeltes Leben ein, und die einst so wilden, blutund beutegierigen Menschen schienen ruhige Ackerbauer werden zu wollen. Allerdings hatten dieselben mit grossen Schwierigkeiten zu kämpfen, um ihrem zerklüfteten Lande einen Ertrag abzuringen; denn Felder und Wiesen befinden sich oft auf so steilen Abhängen, dass eben nur der Fuss eines Hochländers darauf haften kann. Ihre einheimische Justizpflege war ihnen einstweilen verblieben, und ihre Streitigkeiten wurden von einheimischen Richtern nach dem Adat und dem Schariat entschieden.

Auch die Hochländer im östlichen Kaukasus zerfallen in eine Menge von Gesellschaften, die lange als besondere Völker mit verschiedenen Namen bezeichnet wurden. Dass in dem gebirgigen, von tiefen Schluchten zerrissenen Lande die einzelnen Familien eines Volkes sich entfremdeten, durch Bündnisse mit benachbarten anderen Familien sich erweiterten, dass die Sprache in der Abgeschlossenheit, welche die Gestaltung des Bodens bedingte, in verschiedene Dialekte zersplitterte, die sich eigenartig weiter entwickelten, und dass sich schliesslich eine Menge neuer Familien mit eigenen Namen bildete, ist erklärlich genug. Aber auf einem solchen

<sup>1)</sup> Müriden nannte man anfangs nur die Chasi-Mullah wie eine Leibwache umgebenden Fanatiker, die sich dem Kampfe für den Glauben gewidmet und wirklich auch durch glänzende Heldenthaten ausgezeichnet hattten; später wurde dieser Name elastischer und umfasste alle Kämpfer für den Glauben.

Ethnographie von Russland.

Gewirre von Namen eine Ethnographische Klassifikation aufzubauen, ist nicht nur schwierig, sondern unmöglich, trotzdem aber vielfach versucht worden. Es kann hier nur eine streng wissenschaftliche linguistische Forschung ent-Die bereits erwähnten Arbeiten der Akademiker Sjögren und Schiefner und des Barons v. Uslar sind auch hier epochemachend gewesen. Letzterer hat namentlich dazu beigetragen, die Annahme von den Hunderten verschiedener Völker zu beseitigen. Nachdem er die Sprache der Tschetschenzen erforscht, studirte er die mehrerer Völker in Daghestán, so dass jetzt drei Fünftel derselben bekannt sind. Es ergiebt sich, dass diese Sprachen nicht nur in phonetischer und lexikalischer, sondern auch in grammatischer Beziehung nahe verwandt sind. Aber da noch manches Unerforschte übrig bleibt, ist eine Klassifikation auch jetzt noch unmöglich. Wir beschränken uns daher auf allgemeine Angaben.

Am deutlichsten unterscheiden sich die beiden Stämme der Tschetschenzen und Lesghier, jene östlich, diese westlich vom Andi-Gebirge wohnend.

Die Tschetschenzen, von den Georgiern Kisten und von den Lesghiern Mizdscheghen genannt, während sie sich selbst Nachtschuoi nennen, zählen im Ganzen 138.817 Seelen. Die Hauptmasse sitzt ziemlich kompakt in der ehemaligen Tschetschnjá östlich vom oberen Térek und südlich von der Ssúndsha, in den Kreisen Grósnaja, Wladiwosstók, Wedén, Argún und Chassáw-Júrtowskoje des Térek-Gebietes, ein kleiner Theil von 1347 Individuen in den Kreisen Duschét und Teláw des Gouvernements Tiflís und ein noch kleinerer Bruchtheil von 548 Seelen im Kreise Andi des Gebietes Daghestán.

Die vorzüglichsten Geschlechter, die mit besonderen Namen unter ihnen auftreten, sind die Inguschen (Galgai, Halha), die sich selbst Lamuren nennen, an der Kambiléika und Ssúndsha; die Karabulaken (Arschte) östlich von jenen; die Itschersen im engeren Sinne, östlich von letzteren; die Itschkeriner noch weiter östlich bis zur Grenze Daghestans und die Thusch im Süden der Hauptkette an den Quellen des Alasan.

Die Lesghier, denen die Russen bei ihrer ersten Bekanntschaft den ihnen von den Kumüken überkommenen
Namen Tawliner geben, sind noch mehr zersplittert und
haben früher eine noch buntere Nomenclatur von verschiedenen Völkern aufzuweisen gehabt. Sie zählen gegenwärtig 460.475 Seelen. Die Hauptmasse (356.961 Seelen)
sitzen im Gebiet Daghestán und zwar in allen Kreisen desselben. Ein nicht unbeträchtlicher Theil hat das Gebirge
überschritten und befindet sich jetzt, 48.005 Seelen stark,
in den Kreisen Kubá und Schemachá des Gouvernements
Bakú, in der Stärke von 14.155 Köpfen in dem zum Gou-

vernement Tiflís gehörigen Bezirk Sakatály und in 5784 Seelen im Kreise Nuchá des Gouvernements Jelissawetpól. In den Bezirken Georgiéwsk und Chassáw-Júrtowskoje des Térek-Gebietes leben noch 35.142 Lesghier, von denen auch noch 428 nach den Kreisen Sstáwropol, Pjätigórsk und Nowogrigoriéwsk des Gouvernements Sstáwropol versprengt worden sind.

Die bedeutendsten Geschlechter der Lesghier sind die Awaren, deren Sprachgebiet sich von dem südlich von Akssái hinziehenden Gebirgszuge bis zum Flusse Ssamúr erstreckt; die Kasikumuchen (nicht zu verwechseln mit den Tatarischen Kumüken im östlichen Theile des Térek-Gebietes), die sich selbst Laken nennen, von den Awaren Tumal genannt werden und im Herzen des Gebietes Daghestán in den Quellgegenden der verschiedenen Koissú, ostwärts bis zu den Vorbergen von Tabassarán wohnen; die Akuscha zwischen dem Koissú, dem oberen Laufe des Mánas und den Quellen des Buám; die Küriner im südöstlichen Daghestán; die Uden, die schon Plinius unter dem Namen der Udini bekannt gewesen zu sein scheinen, jetzt aber auf die Bevölkerung einiger Dörfer im Kreise Nuchá (Gouvernement Jelissawetpól) herabgesunken sind. Die Kubetschi im Bezirk Kaitago-Tabassarán wurden gleichfalls lange für ein besonderes Volk, sonderbarer Weise von Vielen für ein Volk fränkischer Abkunft, gehalten, bis der Russische Akademiker Dorn 1872 nachwies, dass sie eine Lesghische Mundart sprechen. Die Geschichte erwähnt ihrer schon zur Zeit Chosroës I. Nuschirwan's, also im 6. Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Ihren Namen haben sie auch von den Persern; derselbe bedeutet so viel wie Panzermänner, weil sie berühmt in der Anfertigung von Waffen waren. Auch ältere Arabische Schriftsteller berichten über sie. In neuerer Zeit wurden sie nicht erwähnt, bis Gerber, Wolf und Reineggs sie wieder aus dem Dunkel hervorzogen. Sie sind noch immer geschickte Waffenschmiede, deren Arbeiten sich besonders durch die äussere Ausstattung auszeichnen, während die Bergbewohner den inneren Eigenschaften derselben kein grosses Vertrauen schenken.

Nach der Unterwerfung des östlichen Kaukasus liessen die Russen die kleinen einheimischen Fürsten im Besitze ihrer Macht, weil sie ihnen als Gegengewicht gegen die mohammedanische Propaganda nützlich waren. Man stellte ihnen nur Offiziere als Gehülfen an die Seite, und diese wurden allmählich die Organe der vollziehenden Gewalt. Da die Fürsten aber das Volk nach Asiatischer Weise zu bedrücken fortfuhren, musste mit ihnen aufgeräumt werden. So wurde der Khan der Awaren 1863, der der Küriner 1865, der Herrscher von Kaitago-Tabassarán und der Khan von Mechtúli 1867 und der Schamchal von Tárki 1868 beseitigt.

Eine Abtheilung allerdings mit grosser Auswahl angeworbener Lesghier dient in der berittenen Eskorte des Kaisers von Russland. Zur Parade erscheinen sie in einer blauen Ärmelweste, in einem rothen Rocke mit geschlitzten herabhängenden Ärmeln, in blauen Beinkleidern, die in den Stiefeln stecken, Alles reich mit Silber galonirt. Dazu tragen sie die spitze Persische Mütze von schwarzem Lämmerfell. Die Zäumung und Sattelung ihrer Pferde ist von ganz orientalischem Zuschnitt. Ähnlich ist die zu derselben Eskorte gehörige Abtheilung uniformirt, die einfach unter dem Namen "Muselmänner" auftritt.

Was im Übrigen die militärische Verwendbarkeit der den Kaukasus bewohnenden Völker betrifft, so ist dieselbe nach Herrn Rittich insofern beschränkt, als diese Völker, trotz ihres kriegerischen Sinnes, nur in der engsten Verbindung mit Russischen Soldaten Nutzen bringen könnten und die Bildung eines besonderen Truppentheils aus Bergvölkern allein in keiner Hinsicht zu empfehlen wäre. Wie richtig dieses Urtheil ist, haben die Ereignisse der letzten Zeit bewiesen. Die alte Feindseligkeit hat doch nicht so schnell getilgt werden können, als man gehofft hatte. Der unter der Asche fortglimmende Funke des Hasses loderte zur hellen Flamme empor, als der Krieg zwischen Russland und der Türkei ausbrach. Nicht nur, dass die in der Türkischen Armee dienenden Kaukasischen Bergvölker, gewöhnlich mit dem Kollektivnamen "Tscherkessen" bezeichnet, obgleich sehr verschiedenen Stämmen angehörig, die unbarmherzigsten und grausamsten Feinde der Russen sind, auch im Kaukasus selbst gelang es den Türkischen Emissären nur zu leicht, unter Schürung des religiösen Fanatismus den Aufstand anzufachen.

Neben den hier genannten bewohnen noch mehrere andere Völker die Kaukasus-Länder. Der Ursprung derselben ist aber allgemein bekannt, da sie entweder der grossen Europäischen Völkerfamilie angehören oder doch Repräsentanten in derselben haben. Wir verweisen daher in Betreff dieser Völker auf das IV. Heft der "Mittheilungen" 1877, S. 142 und 143, und auf die diesem Artikel beigegebene Tabelle.

#### Kaukasus-Länder.

|                                |                      |                    | Mittelländische Race. |                   |              |         |              |                     |                  |                                   |           |            | Mongol. Rac      |                    | Race.                          |              |                                         |                  |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------|---------|--------------|---------------------|------------------|-----------------------------------|-----------|------------|------------------|--------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------------|------------------|
| Indo-                          |                      |                    |                       | rmanischer Stamm. |              |         |              | Kaukasischer Stamm. |                  |                                   |           |            |                  | scher<br>nm.       | Uralisch-<br>Altaischer Stamm. |              |                                         | il               |
| Gouvernements, Gebiete &c.     | Slawische<br>Gruppe. | Griech.<br>Gruppe. | Gruppe.               |                   | Iranische    | Gruppe. |              | Kartwelisch         | e Gruppe.        | Westl<br>(Tscherkes<br>der Kau    | s.)Gruppe | Östliche l | Bergvölker.      | Semitisch<br>Stamm | Mongol.<br>Gruppe.             | Tatarisch    | e Gruppe.                               | Summa.           |
| •                              | Russen.              | Griechen.          | Deutsche.             | Taten.            | Armenier.    | Kurden. | Osseten.     | Georgier.           | Min-<br>grelier. | Adyghé<br>und<br>Kabár-<br>diner. | Abchasen. | Lesghier.  | Tsche-           | Juden.             | Kal.<br>müken.                 | Tataren.     | Kumüken,<br>Nogaler,<br>Turk-<br>menen. | <u> </u>         |
| Sstáwropol                     | 364803               |                    |                       |                   |              | _       | <del>-</del> | 188                 |                  | T                                 |           | 428        | B <sub>1</sub> — |                    | 10850                          |              |                                         | 477694           |
| Kubán-Gebiet Térek-Gebiet      | 525057               |                    | 2016<br>730           |                   | 3164<br>9950 |         | 49444        | -                   | _                | 64529<br>43996                    |           |            | 136922           | 522<br>1627        |                                | 1002<br>3634 |                                         | 604322<br>473485 |
| Geb. Daghestán                 | 158004               |                    | 130                   | 1752              |              |         | 49444        |                     |                  | 43990                             | =         | 356961     |                  |                    |                                | 20652        |                                         | 444023           |
| Militär-Bes. Ssuchúm           | -                    | -                  | -                     | _                 | _            | _       | _            | -                   | 490              | <del>-</del>                      | 64872     |            | -                | -                  | -                              | _            |                                         | 65362            |
| Tiflis (incl. Bezirk Sakatály) | 10323                | 6049               | 9916                  | _                 | 73980        | 656     | 92074        | 398125              | _                | ١                                 |           | 14155      | 1347             | 8009               | 24740                          | 52798        | _                                       | 611357           |
| Bakú                           | 13788                |                    |                       | 62886             |              |         |              | 380120              | _                | I                                 | _         | 48005      |                  | 1006               |                                | 293314       |                                         | 488932           |
| Jelissawetpól                  | 9120                 |                    | 1281                  |                   | 172557       |         | _            | ļ '                 | _                | ! <b>—</b>                        | _         | 5784       |                  | 1643               |                                | 330326       |                                         | 520840           |
| Eriwan                         | 12103                |                    |                       | ! -               | 215209       |         | <b>'</b>     | l — I               | _                | <b>—</b>                          |           | _          | _                | _                  |                                | 167203       |                                         | 417992           |
| Kutais                         | 2117                 | ! —                | <b> </b>              | <del> </del>      | 669          | _       | 2491         | 343628              | 214342           | <u> </u>                          |           | · —        | -                | 2272               |                                | _            | -                                       | 565519           |
| Besirk vom Schwarzen<br>Meere  | 17518                | _                  | _                     | _                 | _            | _       | _            | _                   | _                | !<br>! —                          | _         | <br>  —    | _                | <br>  —            | _                              | <u> </u>     | _                                       | 17518            |
| Summa                          | 1)1.119610           | 9868               | 8876                  | 64801             | 2)550872     | 23232   | 75909        | 741941              | 3)214832         | 4)108525                          | 71974     | 460475     | 138817           | 16622              | 38754                          | 868929       | 5)170216                                | 6)4.687044       |

<sup>1)</sup> Darunter 2332 Polen im Gouvernement Satáwropol. — 3) Darunter 51222 Talyschiner im Gouvern. Bakú. — 3) Darunter 9111 Suaneten im Gouvern. Kutaís. — 4) Darunter 55231 Adyghé im Kubán-Gebiet. — 4) Darunter 71968 Kumüken, 95041 Nogaier und 3207 Turkmenen und zwar im Gouvern. Satáwropol 84632 Nogaier und 3207 Turkmenen, im Térek-Gebiet 21994 Kumüken und 8428 Nogaier, im Gebiet Daghestán 49974 Kumüken und 1991 Nogaier. — 4) Darunter 485 Schotten (German. Gruppe). 285 Zigenner (Iran. Gruppe) und 1901 Esten (Ural.-Ait. Stamm) im Gouvern. Satáwropol, ferner 120 Letten (Litauische Gruppe) im Kubán-Gebiet, zusammen 2791 Individuen, die nicht speziell angegeben sind.

# II. Hyperboreer oder Arktiker.

Eine ganz gleiche Bewandtniss wie mit den im äussersten Südwesten Asiens lebenden Völkern hat es mit denen im äussersten Nordosten; auch diese sind dem Ursprunge nach vollständig unbekannt. Wir wenden uns zunächst zu den von fürchterlichen Wintern und endlosen Nächten heimgesuchten arktischen Regionen. Hier leben

die Hyperboreer oder Arktiker, allein ihrer Wohnplätze wegen so benannt, da für sie weder eine bekannte Race, noch ein Stamm, noch eine Gruppe zu ihrer näheren Charakterisirung angegeben und nur gesagt werden kann, dass sie zu den Euthycomi zu zählen sind. Es gehören hierher die Tschuktschen, Korjäken, Kamtschadalen, Jukahiren, Ainos, Giljaken und Jenissei-Ostjaken.

Allen diesen Völkern hat das Leben in der polarischen Natur ein sehr ähnliches Gepräge aufgedrückt. Sie sind meist klein, aber stark gebaut, haben kleine Hände und Füsse, einen unverhältnissmässig grossen Kopf, ein breites und plattes Gesicht, in welchem die Wangen einen sehr grossen Raum einnehmen. Das Haar ist schwarz und struppig, die kleinen tiefliegenden Augen sind ohne Feuer und Leben. Der Einfluss der Kälte, welcher das Wachsthum hemmt und einen langsameren Blutumlauf erzeugt, lähmt natürlich auch die Entwickelung ihrer geistigen Fähigkeiten. Bei dem gänzlichen Mangel an Vegetation in ihrer Heimath sind sie ausschliesslich auf animalische Nahrung angewiesen, aber auch diese in ausreichender Menge sich zu verschaffen, wird ihnen bei der Ungunst aller Verhältnisse oft schwer genug. Auf diese Weise fliesst das Leben des Polarmenschen meist im schweren Kampfe um die nothwendigsten Lebensbedürfnisse dahin, so dass er zuletzt geradezu unempfänglich für Freude und Leid wird und sich glücklich schätzt, wenn ihn und die Seinigen nicht der Hunger heimsucht.

Es ist daher kein Wunder, dass einige dieser Völker nur noch in geringer Anzahl vorhanden, andere, von denen frühere Forscher zu berichten wussten, bereits ausgestorben sind, wie z. B. die Omóken, die einst ein ziemlich zahlreiches Fischervolk an der Kolýma waren, und die nomadisirenden Schelágen, deren Namen sich noch im Schelágskoi-Kap erhalten hat. Das bedeutendste und kräftigste der dort noch lebenden Völker sind

## die Tschuktschen,

die sich selbst Tschauktus, d. h. Leute, nennen. Sie wohnen in der äussersten Nordostecke Asiens, die im Süden und Westen durch den Anadýr und eine Linie von diesem Flusse bis zum Kap Schelágskoi begrenzt wird. Ihr Gebiet muss sich jedoch früher weiter nach Westen ausgedehnt haben, da die Namen der Grossen und Kleinen Tschukótschja, die sich von Westen her in die Kolýma-Bucht ergiessen, jedenfalls von ihnen herrühren. Übrigens nomadisiren sie auch jetzt noch weit nach Süden hinunter, in die reichen Moostundren der Korjäken, bis zu einer Linie vom Kap Oljútorski zu den Quellen der Penshiná, ja bis auf das linke Ufer des mittleren Kolýma-Laufes. Die klimatischen und Boden-Verhältnisse sind die traurigsten. Nur Moose und Flechten bringt das Land hervor, und im ganzen Jahre sind es nur einige Nächte, in denen es nicht friert. Ende Juli stellt sich ein schwacher Versuch des Frühlings ein, und dann beleben auch einige Vögel, die für kurze Zeit hierher kommen, die Öde der Tundra mit ihrem Gesange. Gegen Ende August tritt aber wieder der härteste Winter in seine Rechte. Von Landthieren sind nur Renthiere, Wölfe und schwarze Bären zu finden. Ein noch entsetzlicheres Bild bietet die Meeresküste. Schwarze Felszacken starren aus dem Eise hervor, das in unübersehbaren Massen das Meer bedeckt. Grauen erregend wirkt hier ein Sturm, der die Eisdecke bricht und einen Kampf der Wogen und Eismassen erzeugt, wie er entsetzlicher nicht gedacht werden kann. Allerdings hat dieser furchtbare Ernst der Natur den Tschuktschen lange Zeit ihre Unabhängigkeit bewahrt, und erst der Mangel an Moos für ihre Renthierheerden zwang sie, die Russen zu bitten, sie auf das linke Ufer der Kolýma übertreten zu lassen und sie unter ihren Schutz zu nehmen.

Die Tschuktschen haben in ihrem Äussern etwas sehr Abweichendes von den übrigen Völkern des hohen Nordens. Sie sind meist von mehr als mittlerer Grösse; der Schädel ist an den Seiten häufiger zusammengedrückt als rund, der Hinterkopf stark ausgebildet, das Gesicht oval, die Stirn proportionirt; die Augen sind gewöhnlich dunkel, liegen nicht gerade tief und in gerader Linie und werden von starken, hochgewölbten Augenbrauen überschattet; die Nase ist stark, bei den Männern oft gebogen, der mässig grosse Mund hat lebhaft gefärbte Lippen, von denen die obere nicht selten über die untere hervorragt; der Bart ist schwach, das Kinn rund. Die Hautfarbe spielt ins Gelblich-Braune, doch schimmert namentlich bei jüngeren Personen ein frisches Roth auf den Wangen hindurch. Im Allgemeinen ist ihre Erscheinung eine angenehme, und ihre stolze Haltung und ihr freier Blick zeichnen sie so sehr vor den anderen arktischen Völkern aus, dass man sie mit einigem Rechte für die in verhältnissmässig späterer Zeit eingewanderten Eroberer hält, welche die Eingeborenen von der Eskimorace bis an die Bering-Strasse hinaufgedrängt haben. Ob sie aber mit den Indianern Nord-Amerika's verwandt sind, wie Einige vermuthen, ist durchaus zweifelhaft. Die Frauen sind im Allgemeinen klein, aber voll, haben mehr runde und platte Gesichter und stumpfe Nasen; auch sind sie weisser von Farbe als die Männer. Überhaupt erinnert ihr Ausseres an den Eskimo-Typus, was wohl auch die Annahme bestätigen dürfte, dass die Tschuktschen später eingewanderte Eroberer sind, die sich mit den Eingeborenen vermischt haben. Die verheiratheten Frauen tätowiren sich zuweilen das Gesicht. Sie fangen damit gleich nach der Verheirathung an und fügen jedes Jahr ein Paar neue Linien hinzu. Die Männer bringen die Tätowirung dagegen mehr an den Armen und der Brust an.

Die Grundzüge im Charakter der Tschuktschen sind Freundlichkeit und Biederkeit. Dabei sind sie arbeitsam und so gastfrei, dass sie dem Gaste das Beste, oft ihren letzten Vorrath vorsetzen und ihm eine ihrer Nebenfrauen zur freiesten Verfügung stellen. Sie sind zwar im Allgemeinen friedlich, doch haben sie ihre Freiheit stets tapfer zu vertheidigen gewusst. Namentlich erfüllte sie das erste Vorrücken der Russen mit ernster Besorgniss für ihre Unabhängigkeit, und sie widersetzten sich demselben mit grosser Energie. So konnte sich denn auch die 600 Mann starke Besatzung des Forts Anadýr nicht gegen sie halten und musste das Fort schliesslich aufgeben. Dieser Widerstand, der freilich nicht immer ohne Härte zu leisten gewesen sein mag, liess bei den Russen die irrige Ansicht entstehen, dass sie ein wildes, grausames Volk seien; das sind sie aber keineswegs.

Ihre wenigen Bedürfnisse befriedigen ihre Renthierheerden, die ihnen Kleidung, Wohnung und Nahrung liefern. Ihre Kleidung besteht aus Stiefeln von Renthierbeinfellen, Beinkleidern, die mit der rauhen Seite nach innen getragen werden und einem nach aussen und innen rauhen Rock, über welchen sie noch zwei bis drei hemdartige Gewänder aus den Eingeweiden der Seelöwen oder Walrosse ziehen. Die oberen Kleidungsstücke werden mit einem Gürtel umschlossen und sind mit einer Kapuze versehen, die im Freien bei grosser Kälte über den Kopf gezogen wird. Im Sommer ist ihr Anzug leichter und besteht meist aus Leder. Dieses und alle mit der Fleischseite nach aussen getragenen Fellkleider sind mit Birkenrinde roth gefärbt. Die Tracht der Frauen gleicht wie bei allen Polarvölkern der der Männer, ist nur zierlicher und geschmückter. Beide Geschlechter haben jedoch bereits vielfach die Russische Tracht angenommen. Die Männer scheeren das Haupt und lassen nur einen Kranz von Haaren, oft auch noch ein Büschel auf dem Scheitel stehen; die Frauen flechten das Haar zu zwei Zöpfen zusammen, die an der Seite herabhängen.

Die Waffen der Tschuktschen sind von sehr primitiver Art. Sie führen Spiesse, Bogen mit Pfeilen und lange schwere Messer. Flinten sind noch selten bei ihnen. Anfangs verhinderte das Verbot der Russen, dann die Theuerung des Pulvers die Einführung derselben.

Die Tschuktschen nomadisiren mit ihren Renthierheerden, die oft mehrere Tausende von Köpfen zählen, bis zu Ende des Winters in den Tundren und leben in Zelten von Renthierfell. Im Frühlinge werden die Heerden einzelnen Hirten übergeben und in die Berge getrieben; die anderen Männer ziehen an die Flüsse und an den Strand des Eismeeres, um Fischerei und nebenbei Jagd zu treiben. Ausserdem beschäftigen sie sich in dieser Zeit mit einem lebhaften Tauschhandel mit den Namollo und anderen benachbarten Stämmen, die mit den Amerikanischen Völkern in Verbin-

dung stehen. Später vertauschen sie ihre Waaren gegen die Artikel, welche die Russen ihnen auf den Jahrmärkten an der Kolýma, am Anadýr, besonders aber auf dem auf einer Insel des Anjúi beim Fort Ostrownóje abgehaltenen anbieten. Zu letzterem kommen alle Stämme der ziemlich weit bemessenen Umgegend: Jukahiren, Tungusen, Jakuten und Tschuktschen, welche letztere hier als Vermittler des Handels zwischen Nordost-Asien und Nordwest-Amerika eine nicht unbedeutende Rolle spielen. Aus dem fernen Nordosten kommen dieselben nach einem 5 bis 6 Monate dauernden Marsche mit Frauen und Kindern, Waffen und Wohnungen auf ihren Renthierschlitten daselbst an. Ihre Karawanen bestehen aus etwa 300 bis 350 Köpfen, darunter 100 bis 150 bis an die Zähne bewaffnete Männer. Ihre von den Amerikanischen Stämmen bezogenen Waaren bestehen in Fellen von schwarzen und grauen Füchsen, Luchsen, Vielfrassen, Flussottern, Bibern, Mardern und Bären, aus Walrosszähnen und Riemen aus Walrossfell; ihre eigenen sind nur Seehundsfelle, gedörrtes Renthierfleisch, Schlittenkufen von Walrossrippen und Kleidungsstücke aus Renthierfell. Die Russischen Kaufleute bringen Tabak, eiserne Geräthe, wie Kessel, Beile, Messer, Scheeren, Nadeln &c., Schüsseln und Schalen von Blech, Kupfer und Holz, Fingerhüte, bunte Tücher, Bänder, Glasperlen u. dergl. Branntwein, den die Tschuktschen leidenschaftlich lieben, kann - konnte wenigstens früher - nur heimlicher Weise in den Handel kommen, da der Verkauf desselben an die Tschuktschen verboten war. Thee und Zucker, auf Kamtschatka bereits beliebte Artikel, werden von den Tschuktschen wenig gekauft. Eigenthümlich ist es, wie hier die verschiedenen Sitten der Völker zu Tage treten. Die Tschuktschen stehen im Schmuck ihrer Waffen in unerschütterlicher Ruhe und Schweigsamkeit an ihren Schlitten; den Hintergrund bilden die Renthier-Zelte mit der ganzen übrigen Nomadenausrüstung. Den grössten Kontrast mit ihnen bilden die Russischen Kaufleute in ihrer den civilisirten Menschen eigenen Erregbarkeit, die sie ihre Waaren mit grosser Aufregung und Schwatzhaftigkeit anbieten lässt.

Die Zelte der Tschuktschen bestehen aus einem kegelförmigen Stangengerüst, dessen unterer Theil auf eingeschlagenen Pfählen ruht, und das im Sommer mit glattem
Renthierleder, im Winter mit rauhen Fellen derartig umhüllt wird, dass nur oben ein Rauchloch bleibt. Im Innern,
das ungefähr 4 bis 6 Faden im Durchmesser hat, befinden
sich die eigentlichen Wohnzelte (Pologi) und der über einem
Feuer hängende Kessel. Die Pologi sind nichts Anderes
als doppelte Säcke aus rauhen Renthierfellen, welche durch
hineingestellte Stäbe die Form eines Kastens von 6 bis 8 F.
Breite, 5 F. Höhe und 10 bis 12 F. Länge erhalten und
keine andere Öffnung haben, als diejenige, welche durch

den nicht eingenähten Zipfel einer Ecke gebildet wird, den man beim Hineinkriechen aufhebt und dann auf das Sorgfältigste wieder untersteckt. Im Innern des Pologi brennt in einem Topfe ein Büschel dürren Mooses in Walfischthran, und hierdurch wird in dem fast hermetisch verschlossenen Raume eine solche Hitze erzeugt, dass die Bewohner darin, trotz der furchtbarsten Kälte draussen, fast nackt sitzen können. Oft stehen in einem Zelte mehrere solcher Pologe für verschiedene Familien, oder für die einzelnen Frauen mit ihren Kindern. Baron von Wrangell schildert in der Beschreibung seiner 1820 ausgeführten Reise längs der Nordküste Sibiriens und auf dem Eismeere 1) den Besuch, den er während des Jahrmarktes in Ostrownóje einem der reichsten und angesehensten Stammesältesten in seinem Pologi gemacht. Er erzählt, dass er in der erstickenden Atmosphäre des luftdichten Kastens, in dem ihn sechs fast nackte Männer und Frauen mit schallendem Gelächter wegen seiner Ungeschicklichkeit beim Hereinkriechen und der Angst in seinen Zügen empfingen, umzukommen geglaubt habe, und dass er ungeachtet der äusserst kurzen Dauer seines Besuches den Geruch in seinen Kleidern trotz alles Lüftens und Klopfens erst nach mehreren Tagen losgeworden sei. Die robuste Konstitution der Tschuktschen wird jedoch selbst durch eine solche Lebensweise, welche alle bei civilisirten Völkern herrschenden Begriffe von Hygieine auf den Kopf stellt, nicht beeinträchtigt, sie bleiben gesund und frisch und erreichen ein hohes Alter.

Die Nahrung der Tschuktschen ist ganz animalisch. Die gewöhnlichste Speise ist gekochtes Renthierfleisch, das mit Seehundsfett oder Thran übergossen wird; das Fleisch der Eisbären und das unter der Haut der Walfische liegende Fett, das roh genossen wird, sind ihre Leckerbissen. Fleischbrühe wird nur kalt und mit Schnee vermischt als Getränk genossen und vermittelst kleiner Röhren eingeschlürft. Sie geniessen übrigens alle ihre Speisen kalt und ohne Salz; als Dessert dient ihnen gewöhnlich eine Hand voll frischen Schnee's. Dabei sind sie leidenschaftliche Raucher, und die Pfeife ist ihr vorzüglichster Luxusartikel.

Viele Tschuktschen sind wenigstens dem Namen nach Christen, aber der Sache nach, ob getauft oder nicht, echte Schamanische Heiden. Die Petersburger Bibelgesellschaft hat zwar die Gebote, das Vaterunser, die Glaubens-Artikel und Einiges aus den Evangelien ins Tschuktschische übersetzen und, da keine Schrift existirt, mit Russischen Buchstaben drucken lassen; aber die vielen Schnarr-, Zisch- und Krächzlaute waren so schwer wiederzugeben, und die nur für die materiellsten Beziehungen ausreichende Sprache hatte so wenige Wörter zur Bezeichnung abstrakter Begriffe, dass

diese Übersetzungen ziemlich unverständlich sind. Übrigens erinnern die in der Tschuktschen-Sprache häufig wiederkehrenden Endungen pl, krl, tschl &c. an das Alt-Mexikanische.

Die Tschuktschen verehren als obersten Herrn der Schöpfung einen guten Gott (Agapl), der aber in seiner unendlichen Güte nicht strafen mag, sich daher den Menschen gegenüber ziemlich passiv verhält und dieselben der Willkür der bösen Geister überlässt. Ihr ganzer Kultus bezieht sich daher auch auf diese, deren Zorn sie durch allerlei Opfer zu beschwichtigen suchen. Besonders wird der Wolf für einen Diener der bösen Geister gehalten; derselbe steht deshalb in grossem Ansehen bei ihnen und darf nicht geschossen, sondern nur erschlagen werden.

Die Frauen nehmen bei den Tschuktschen eine viel geachtetere Stellung als bei anderen Nordischen NomadenVölkern ein. Es herrscht bei ihnen zwar auch die Vielweiberei, aber Eine der Frauen ist gewöhnlich die eigentliche Herrin, während die anderen mehr als Arbeiterinnen
verwendet werden. Es ereignet sich auch wohl, dass die
Frau die wirkliche Gebieterin im Namet wird, und obgleich ihr der Pantoffel als Kleidungsstück unbekannt ist,
handhabt sie ihn in dieser Beziehung doch mit grosser
Fertigkeit.

Bei der Verheirathung finden keine besonderen Ceremonien Statt; der Freier hat jedoch dem Vater der Erwählten Geschenke darzubringen und eine Probezeit zu überstehen, die zwei, fünf, ja zehn Jahre dauern kann, und während welcher er die schwersten Arbeiten, Renthierhüten, Holzschleppen &c., zu verrichten hat. Diese eigenthümliche Sitte ist wohl auch Ursache, dass die Polygamie seltener ist, als man glauben sollte.

Nach der Geburt eines Kindes wird ein Renthier geopfert und dem Neugeborenen, gleichviel ob Knabe oder
Mädchen, werden Geschenke von Renthieren dargebracht,
die ihm mit allen ihren Nachkommen für immer verbleiben.
Das Kind bleibt in einem Fellsacke, bis es kriechen kann,
und wird dann in Felle eingenäht, die nur gewechselt werden, wenn das Wachsthum es erfordert. Im sechsten Jahre
erhält es die seinem Geschlechte zukommende Kleidung
und wird dann auch schon zu allerlei Dienstleistungen angehalten.

Ist ein Tschuktsche erkrankt, so wird mit Anrufen und Beschwören der bösen Geister und allerlei landesüblichen Mitteln eingeschritten. Bleibt alles das und schliesslich auch die Zauberei der Schamanen wirkungslos, so erfordert es alte Satzung, dass der Kranke sich selbst tödte, oder eine Freundeshand ihm diesen Liebesdienst leiste, damit er nicht den bösen Geistern anheimfalle, sondern zum guten Gott komme. Die Leiche wird darauf unter Opferung von

<sup>1)</sup> Herausgegeben von Professor C. Ritter. Berlin, 1839.

Renthieren verbrannt. Mit dem Rauche steigt dann die Seele zum Himmel empor. Die zum Opfer und zum darauf erfolgenden Schmause geschlachteten Renthiere findet der Verstorbene in seiner Heerde im Himmel wieder.

Die Verfassung der Tschuktschen ist ganz patriarchalisch. Die Jurtenbesitzer wählen einen Ältesten, der sich als oberster Richter und Rathgeber eines hohen Ansehens erfreut. Ihre Gesetze sind strenge. Lüge, Betrug und Diebstahl werden mit Schlägen bestraft. Ist ein Mädchen unkeusch gewesen, so kann sie der Vater, dem allein das Recht der Bestrafung zusteht, ohne weiteres erschiessen. Eine Frau kann wegen Untreue oder auch leichterer Vergehen sofort verstossen werden, muss aber die Renthiere, die sie mitgebracht, zurückerhalten. Verstossene Frauen und Wittwen finden übrigens leicht wieder Männer, da der Freier ihretwegen keine Probezeit zu übernehmen hat.

Als ein Kennzeichen der höheren Bildungsfähigkeit kann auch der Umstand gelten, dass bei den Tschuktschen verschiedene Belustigungen, wie Kampfspiele, Wettlaufen der Menschen, Wettfahrten mit Renthierschlitten und Tänze, üblich sind, von denen die meisten anderen Polarmenschen nichts wissen.

Diejenigen Tschuktschen, welche ihre Renthiere verloren, oder aus irgend einer anderen Ursache dem Nomadenleben entsagt haben, leben am Strande des Eismeeres von Fischerei und Jagd. Eine solche veränderte Lebensweise übt aber den nachtheiligsten Einfluss. Denn da diese Menschen in Folge eines schlechten Ergebnisses ihres Gewerbes oft in die bitterste Noth gerathen und sich, um nur ihr und der Ihrigen Leben zu fristen, dem Ersten, der ihnen helfen will, sich in die Arme werfen müssen, gerathen sie in Schulden, werden abhängig und damit misstrauisch, unwahr und knechtisch. Die besseren Charakterseiten erhalten sich daher auch nur bei den Nomaden ungetrübt, denen ihre Renthiere Unabhängigkeit und Wohlstand sichern, während die angesiedelten Fischer meist entarten.

Die am Strande des Bering-Meeres angesiedelten Fischer haben in Folge des vielfachen Verkehrs mit den Tschuktschen Vielcs von ihnen angenommen und wurden früher sogar für Stammesgenossen derselben gehalten und Strand-Tschuktschen genannt. Sie nennen sich jedoch selbst

#### Namollo

und haben mit den Tschuktschen durchaus keine gemeinsame Abstammung, sie scheinen vielmehr sprachlich mit den Kadjakern verwandt zu sein. Sie wohnen in dorfartigen Ansiedelungen, die im Winter aus Erdhütten, im Sommer aus Jurten in Form eines unregelmässigen schiefen Kegels bestehen. An der stets nach Norden gerichteten herausgebogenen Seite des Zeltes, dem Eingange gegenüber,

steht ein kleineres, dem Pologi der Tschuktschen ähnliches Wohnzelt.

Die Hauptbeschäftigung der Namollo ist der Walrossund Seehundsfang. Das Walross ist für sie, was das Renthier für den Nomaden ist. Das Fleich, der Speck und einzelne Theile der Haut dienen ihnen zur Nahrung, der Speck wird auch noch als Brennmaterial verwendet; das Fell giebt Riemen zum Hundegeschirr und zu Stiefelsohlen; aus den Gedärmen verfertigen sie ihre wasserdichten Kleidungsstücke; die Fangzähne liefern ein vorzügliches Elfenbein, das sie zur Anfertigung ihrer Jagdwaffen und als Brechstangen benutzen, und das ein Hauptartikel ihres Tauschhandels ist.

Ihre Hauptwaffen sind verschiedene Arten von Speeren, unter denen der Batass, ein breites, langes Messer, das auf einen langen Stiel befestigt wird, die erste Stelle einnimmt. Feuerwaffen sind noch selten bei ihnen, weil den Russen verboten war, dieselben an sie zu verkaufen. Statt derselben bedienen sie sich der Bogen und Pfeile. Ihre Boote, Baidaren genannt, haben einen flachen Boden, senkrechte Wände, scharfe Schnäbel am Vorder- und Hintertheil und bestehen aus einem aus Treibholz angefertigten Gerippe, das mit Walrosshaut überzogen wird.

Zum Fischfange bedienen sie sich der Körbe aus Weidenruthen oder aus Fischbeinstäben, zur Vogeljagd einer Art Schleuder, welche aus vielen langen und dünnen Riemen mit Steinen am Ende besteht und mit der sie sehr geschickt nach einer Schaar fliegender Vögel zu werfen verstehen. Diese Jagd hat jedoch keinen besonderen Reiz für sie, da sie Vogelfleisch nicht essen mögen. Eben so liegen sie nicht sehr fleissig der Jagd auf Landthiere ob und sind daher auch keine sehr guten Schützen. Nur den Eisbären, deren Fleisch für einen Leckerbissen gilt, und die sie oft erst nach langem Kampfe mit ihren Spiessen erlegen, stellen sie eifrig nach.

Die Namollo bedienen sich auch der Hunde zum Ziehen ihrer Schlitten, stehen jedoch in der Geschicklichkeit der Führung den eigentlichen Meistern dieser Kunst, den Kamtschadalen, nach.

Die Tschuktschen und Namollo werden auf 7000 Seelen geschätzt.

Den Tschuktschen in Sprache, Sitten und Lebensweise sehr nahe verwandt sind die

### Korjäken,

die von Einigen sogar für identisch mit jenen gehalten werden. Sie wohnen in der Stärke von 4500 Köpfen um die Buchten von Gishiga und Penshiná bis tief in Kamtschatka hinein. Ihr Name kommt von Kora, Renthier, her und deutet zugleich ihre Lebensweise an. Doch sind auch bei ihnen zwei Abtheilungen zu unterscheiden: die sesshaften und die nomadisirenden Korjäken. Die sesshaften gleichen übrigens in ihrem Äusseren den Tschuktschen noch mehr als die nomadisirenden. Diese sind klein von Gestalt und mager, im Übrigen von den Tschuktschen noch durch grössere Friedfertigkeit, aber auch grössere Unreinlichkeit und durch eine beispiellose Eifersucht auf ihre Frauen unterschieden. Wird eine Frau von ihnen beim Ehebruch ertappt, so wird sie ohne weiteres mit ihrem Verführer zusammen niedergemacht.

Bei den sesshaften Korjäken, die alle von Jagd und Fischerei leben, unterscheidet Hr. v. Ditmar vier Familien: die Kamonon und Paronon leben um den nördlichsten Theil der Bucht von Penshiná in Erdhütten von 2 bis 3 Faden im Gevierte, die mit Holz überdacht sind und in deren Inneres man nur vermittelst eines eingekerbten Balkens durch den Rauchfang, der auch die einzige Öffnung ist, gelangt. Sie zeichnen sich durch eine besondere Geschicklichkeit im Schmiedehandwerk aus, und ihre Beile, Messer, Speerspitzen und Ringe sind bei allen Nomaden jener Gegend in Gebrauch. Piken und Messer verzieren sie sogar ganz sauber mit einer Art eingelegter Arbeit. Sie sind Schamanische Heiden und unterscheiden sich von ihren Stammesgenossen durch ihren räuberischen Sinn. Die Pallanen bewohnen die Nordwestküste von Kamtschatka und gleichen im nördlichen Theile den Kamenen, ohne jedoch deren Geschicklichkeit in Schmiedearbeiten zu besitzen; im südlichen Theile sind sie getauft, haben im Dorfe Pallan sogar eine Kirche und wohnen in ordentlichen Häusern mit Thüren, Fenstern, Öfen und Schornsteinen. Die Ukiner stehen mit den vorigen auf gleicher Kulturstufe und sind im südlicher gelegenen Theile ihres Gebietes beinahe ganz russificirt. Ihre Kirche befindet sich im Dorfe Dranka. Die Olutoren endlich leben nördlich von den vorigen bis zum Cap Pokatschinski. Nur in dem den Ukinern benachbarten Theile wohnen sie in Häusern und hat das Christenthum Wurzel gefasst; die nördlicher wohnenden Olutoren leben in Erdhütten und sind Schamanische Heiden.

#### Die Kamtschadalen,

deren Namen von dem Worte Kontschal, mit welchem sie die Korjäken bezeichnen, herkommt, die sich selbst aber Itelmen nennen, bewohnen den südlichen Theil der Halbinsel Kamtschatka, verschwinden aber mehr und mehr durch Russificirung und zählen gegenwärtig höchstens nur noch 2000 Seelen. Sie tragen in ihrem Äusseren die Signatur der Polarmenschen, doch finden sich unter den Frauen mitunter ganz angenehme Gesichter.

Unempfindlich gegen jeden Wechsel der Lebensweise und Witterung sind die Kamtschadalen trotz der bei ihnen herrschenden unglaublichen Unreinlichkeit ein kräftiges Volk, das im Durchschnitt ein hohes Lebensalter erreicht. Besonders zeichnen sie sich als unermüdliche und rasche Fussgänger aus; auch stählt das Gehen auf Schneeschuhen und das Fahren mit den Hundeschlitten ihre Kräfte, denn beides verlangt Anstrengung und Gewandtheit. Im Ganzen sind sie wenig vorgeschritten, weil ihr an Thieren aller Art reiches Land sie ohne Mühe ernährt und sie keinen anderen Thätigkeitstrieb kennen, als den eben zur Beschaffung des täglichen Lebensunterhalts erforderlichen. In ihren Wohnungen und ihrer Kleidung weichen sie nicht von dem in jenen Gegenden allgemein Üblichen ab, die südlicher wohnenden haben jedoch bereits viel von den Russen angenommen. Was sie aber ganz besonders von den anderen Arktikern unterscheidet, ist ein sehr lebhafter Geschlechtstrieb, der sie förmlich zu Sklaven ihrer Frauen macht und ganz eigenthümliche gesellschaftliche Zustände schafft.

Die Kamtschadalen sind die eigentlichen Meister im Führen der Hundeschlitten (Narten) und im Abrichten der Schlittenhunde. Die Narten sind 1,8 bis 3,2 Meter lang und 26 bis 27 Centimeter hoch. Die Sohlen werden am besten aus Birkenholz angefertigt, dann zuerst in siedendem Wasser geweicht und zuletzt auf einen Monat oder länger unter Eis in fliessendes Wasser gesenkt. Nachdem sie herausgenommen worden, müssen sie frieren, damit sie hart und glatt werden. Die einzelnen Theile werden durch Riemen verbunden, wodurch der Schlitten etwas Elastisches erhält, das ihn auf unebenen Wegen vor dem Zerbrechen schützt. Bei Frostwetter begiesst man die untere Fläche der Sohlen mit Wasser, wodurch sich eine Eiskruste bildet. die das Fahren sehr erleichtert; wenn sich aber bei gelinder Witterung diese Eiskruste nicht bilden kann, bindet man eine Walfischrippe unter. Der obere Theil des Schlittens, der die Ladung trägt, ist aus dünnen Weidenruthen geflochten und gewährt selten mehr als zwei seitwärts sitzenden Personen Raum. Am vorderen Theile des Schlittens ist ein bogenförmiges Holz angebracht, von dem der Riemen mit den Knoten ausgeht, an welche die Zugriemen vermittelst Schlingen befestigt werden. Die Kamtschadalischen Schlittenhunde haben Ähnlichkeit mit dem Wolfe. Eine lange spitze Schnauze, spitze aufrechtstehende Ohren, ein langer buschiger Schwanz sind ihre charakteristischen Merkmale; Farbe, Haar und Grösse sind verschieden; doch werden 80 Centimeter hohe und 95 Centimeter lange Hunde für die besten gehalten. Ihre Stimme ist schwach und lässt sich meist nur in einem heiseren Geheul vernehmen. Sie sind gelehrige, aber nicht gerade anhängliche Thiere, die durch die Peitsche erzogen werden müssen und auch dressirt nur der Stimme des ihnen bekannten Führers gehorchen. Sie sind immer im Freien und vergraben sich im Winter zum

Schutz gegen die Kälte in den Schnee. Ihre Nahrung suchen sie sich im Sommer, wenn sie nicht gerade zu Arbeiten gebraucht werden, an den Flüssen selbst; im Winter werden sie mit Fischen gefüttert. Nur die männlichen Hunde werden zum Fahren gebraucht, und ihre Abrichtung erfordert Erfahrung und Geschick. Die muntersten und gelehrigsten Hunde werden zu Leithunden verwendet, von deren Zuverlässigkeit die Sicherheit der Reisenden abhängt. Ausser dem an die Spitze gestellten Leithunde besteht das Gespann gewöhnlich aus 12 Hunden. Am gefährlichsten wird demselben die Spur eines Wildes, und es ist namentlich Sache des Leithundes, es von der Verfolgung der Wildspur abzuhalten. Bei Schneestürmen auf der Tundra ist ein guter Leithund oft der Retter der Menschen; denn er bringt sie stets sicher an das Ziel, wenn er den Weg nur einmal gemacht hat. Die Hunde lassen sich gerne einspannen und stimmen stets ein freudiges Geheul an, wenn sie die erste Narte erblicken. Der Führer lenkt sie beim Fahren nur mit der Stimme und führt eine 5' lange, dicke Stange, um das leichte Fahrzeug vor dem Umschlagen zu bewahren, wobei er viel Gewandtheit und Kraft aufbieten muss. Eingefahrene Hunde können Fahrten von 150 Werst machen; sie laufen bei gelinder Witterung 3 und mehr Stunden, bei starker Kälte jedoch nur 1 bis 1 1/2 Stunden in einem Strich und legen 6 bis 12 Werst in einer Stunde zurück. Durchschnittlich rechnet man auf jeden Hund ein Pud (16,4 Kilogr.) Ladung. Im Sommer schleppen die Hunde Boote stromaufwärts und leisten hierdurch gute Dienste beim Fischfange. Die Hunde sind den Kamtschadalen und anderen Polarvölkern, die keine Renthiere halten, ein so unentbehrliches Hausthier, dass eine Hundeseuche den Ruin vieler wohlhabenden Familien zur Folge haben kann.

Die Kamtschadalen bewohnen im Winter Erdlöcher, die mit Rasen und Erde bedeckt werden und ein viereckiges Loch als einzige Öffnung haben, die als Thür, Fenster und Rauchfang dient und durch die man vermittelst kleiner Leitern ins Innere gelangt. Im Sommer halten sie sich in leichten Bretterhütten auf, die auf hohen Gerüsten ruhen und mit Gras und Kraut gedeckt werden. In diesen Hütten, die durch die beiden einander gegenüberliegenden Thüren sehr luftig sind, dörren sie ihre Fische und ihr Fleisch und bewahren sie ihre Vorräthe im Winter.

Die Sprache der Kamtschadalen ist auf keine der bekannten Sprachenfamilien zurückzuführen. Sie ist sehr arm und hat z. B. für Sonne und Mond nur Ein Wort; die Fische und Vögel werden nach den Monaten benannt, in denen sie am zahlreichsten vorkommen. Herr v. Ditmar unterschied in der Sprache drei Dialekte. Die im Innern der Halbinsel am Flusse Kamtschatka wohnenden Kamtschadalen sind zwar die eigentlichen Aboriginer, sprechen aber im südlichen Theile ihres Gebietes fast gar nicht mehr Kamtschadalisch, sondern ein sehr verunstaltetes Russisch. Die Bolscherezker Kamtschadalen auf der Südwestküste sprechen zwar ihre Muttersprache, haben aber viele Russische Wörter aufgenommen. Die Penschinskischen Kamtschadalen, zwischen den vorigen und den Korjäkischen Pallanen auf der Westküste wohnend, haben die Nationalsprache am reinsten erhalten.

#### Die Jukahiren

lassen in ihrer Lebensweise bereits die vielfache Berührung mit Russen und Jakuten erkennen und sind grösstentheils zum Christenthum bekehrt. Theils durch das Aufgeben ihrer Nationalität, theils durch Krankheiten sind sie stark zusammengeschmolzen, so dass sie gegenwärtig höchstens 1000 Seelen stark sein mögen. Sie leben im nordöstlichsten Küstenstriche des Gebietes Jakútsk, der westlich bis zu einer Linie von Werchojánsk nach der Spitze der östlich vom Léna-Delta liegenden Bucht reicht, und waren früher Renthier-Nomaden, die mit ihren Heerden in der unermesslichen Tundra frei umherzogen. Nach der Eroberung Sibiriens durch die Russen wurden sie auf ein bestimmtes Gebiet verwiesen; da dieses aber dem Bedürfnisse nicht genügte, gingen die Heerden allmählich ein. Jetzt sind sie sesshaft und leben in kleineren Abtheilungen beisammen, sich von Jagd und Fischerei nährend. Von Hausthieren halten sie nur Hunde, die sie zum Ziehen gebrauchen. In ihrem Äussern zeigt sich bereits die stärkere Vermischung mit den Russen, denn man trifft bei ihnen oft schon längliche, ziemlich regelmässige Gesichter, weissere Farbe, aber fast durchgehends dunkles Haar und dunkle Augen. Sie entfalten im Umgange den fröhlichen, sorglosen Sinn eines unverdorbenen Naturvolkes und sind so gastfrei, dass selbst bei drohender Hungersnoth dem Gaste das Beste aus ihren kargen Vorräthen dargeboten wird. Man findet bei ihnen schon ordentliche Häuser, die ein Zimmer mit dem den Jakuten entlehnten, stets brennenden Tschuwál enthalten. Dieser Tschuwál ist ein kaminartiger Ofen, der aus einem in- und auswendig dick mit Lehm bekleideten Geflecht von Weidenruthen besteht und dem ein Loch in der Ecke des Zimmers zum Rauchfange dient. In einer Ecke des Zimmers befindet sich das Heiligenbild, an den Wänden hängen Fischereigeräthe, Flinten, Bögen und Pfeile und sind Bretter angebracht, auf denen Teller, Töpfe und Tassen stehen. Ringsum laufen Bänke, und ein grosser Tisch vollendet die Einrichtung. Derartige Zimmer trifft man in ganz Sibirien bei den dortigen Russen sowohl, wie bei allen ansässigen Eingeborenen, die sich den Russischen Sitten einigermaassen angeschlossen haben. Die Jukahiren bedienen sich auch der allgemeinen nordischen, aus Renthierfellen bestehenden Tracht, an deren Stelle für die wärmere Jahreszeit eine der Russischen ähnliche tritt.

Im Frahling with fur die Jukshiren oft die traurigste Zeit ein, weil sie bei ihrer Gastfreiheit und Sorglosigkeit während des Winters ihre Vorräthe nicht gerade geschont haben, und die Jahreszeit noch nicht die Herbeischaffung neuer gestattet. Nieht selten findet sieh dann die Hungersnoth mit aller ihren Schreeken ein, und es müssen sogar Renthierfelle und die für die Hunde bestimmten, halbverfaulten Fische verzehrt werden. Die Russische Regierung hat diesen Übelständen durch Anlegung von Vorrathsmagazinen zu steuern gesucht; aber bei der weiten Entsernung wurden die dorthin entsendeten Produkte durch den Transport so vertheuert, daes sie den Armen nicht mehr zugänglich waren. Die ersten Zugvögel: Schwäne, Gänse, Enten, machen jedoch bald der Noth ein Ende, und Alles eilt dann, mit Flinten, Bogen und Pfeilen bewaffnet, hinaus zum fröhlichen Jagen. Diess ist jedoch nur das Vorspiel; die eigentliche Vogeljagd findet zur Mauserzeit Statt.

Im Juni gehen die Flüsse auf, und es beginnt nun an denselben eine grosse Thätigkeit, indem mit Netzen, Setzkörben und Beusen wacker gefischt wird. Die Fische werden zerschnitten und an der Luft gedörrt, die besseren für die Menschen, die schlechteren für die Hunde zur Nahrung bestimmt, die besten, fettesten Stücke aber als Leckerbissen besonders aufbewahrt. Aus den Eingeweiden wird Thran gekocht. Die Haupterwerbequelle ist jedoch die Jagd auf die wilden Renthiere. Gegen Ende Mai ziehen dieselben in grossen Heerden aus den Wäldern, in denen sie Schutz vor der Kälte gesucht, nach der Tundra, um den Mücken zu entgehen, die sich in so ungeheueren Schwärmen einfinden, dass sie die armen Thiere oft buchstäblich zu Tode qualer. Auf diesem Zuge macht man aber selten auf sie Jagd, weil sie mager und mit Beulen bedeckt sind. Im August oder September kehren sie wohlgenährt und mit prachtvollem Winterfell in die Wälder zurück. Sie erscheinen dann in so grossen Heerden, dass ihre Geweihe einem entblätterten Walde gleichen. Beim Übergang über die Flüsse, der stets an derselben Stelle Statt findet, erfolgt dann der Angriff. Sobald nämlich die Heerde dem führenden Thiere, das gewöhnlich eine der stärksten, erfahrensten Kühe ist, in dichten Haufen in den Fluss gefolgt ist, brechen die Männer, die sich in den Buchten hinter Steinen und Gebüschen unter dem Winde verborgen gehalten, in ihren leichten Kähnen hervor, umzingeln sie, und die eigentlichen Jäger beginnen nun mit ihren kurzen Spiessen die Blutarbeit. Dieselben entwickeln hierbei eine unglaubliche Gewandtheit; denn sie erlegen oft in einer halben Stunde 100 Stück und wissen bei diesem aufregenden, wilden Kampfe, während dessen ihr Leben in steter Gefahr schwebt, ihre leichten Fahrzeuge zwischen den in einen wirren Haufen zusammengedrängten, mit Geweihen und Füssen sich vertheidigenden Thieren so geschickt und sieher zu führen, dase selten ein Unglücksfall mit Menschen vorkommt. Die getödteten Thiere werden sogleich fortgeschafft und fallen demjenigen anheim, der sie auf das Land gezogen hat; den Jägern gehören eigentlich nur die verwundeten, von den sie am Ufer erwartenden Weibern und Kindern getödteten Thiere, wobei sie ihren Vortheil insofern wahrnehmen können, als sie die schönsten Exemplare eben nur verwunden dürfen. Das Fleisch wird dann theils an der Luft gedörrt, theils geräuchert, theils gefroren aufbewahrt. Die Zungen, die Beinsehnen und das Mark gehören jedoch wieder zur Kategorie der Leckerbissen und bilden einen bevorzugten Theil ihrer Vorräthe.

Ein mehr untergeordneter Erwerbszweig ist die Jagd auf Pelzthiere. Ein fleissiger Jukahire stellt mit dem ersten Schnee gegen 500 Fallen auf. Im Laufe des Winters hält er seinen Umgang und findet in der achten oder zehnten Falle eine Beute.

Die Frauen und Mädchen samme'n ausserdem noch Beeren und Kräuter für den Winter ein, und diess ist für sie, was in anderen Ländern die Weinlese ist; denn sie begleiten diese Beschäftigung mit ihren besten Gesängen und Tänzen.

Nur noch sehr wenige Jukahiren waren vor kurzem Renthier-Nomaden; es ist die Frage, ob es deren jetzt überhaupt noch giebt.

Während der langen Winternacht dieser Gegenden hört die Beschäftigung im Freien auf. Da sitzt die ganze Familie bei einer Thranlampe um den lodernden Tschuwál. Der Mann macht mit den Söhnen Netze aus Pferdehaar, oder schnitzt Bögen und Pfeile. Die Weiber bereiten Thierfelle zu, oder nähen Kleider mit Fäden aus Renthiersehnen. Über dem Herde brodelt der Kessel. Beim Mahle kommen ausser Fischen und Renthierfleisch, welches mit Thran übergossen genossen wird, bei besonderen Gelegenheiten noch Kuchen aus getrocknetem und feingeriebenem Fischfleische, welches die Stelle des Mehls vertritt, und, wenn es sehr hoch hergehen soll, Jukola (Renthierzunge), geschmolzenes Renthierfett &c. auf den mit einem Fischernetze statt des Tischtuches bedeckten Tisch. Statt der Servietten werden bei besonderer Veranlassung zur Eleganz ganz dünne gerollte Holzspäne gereicht. Salz brauchen die Jukahiren zu ihren Speisen eben so wenig wie die Tschuktschen, und Brod kennen nur die Wohlhabenden, die das Mehl bezahlen können. Doch bereitet man aus kleineren Quantitäten Mehl, das in der Pfanne mit Thran oder Butter geröstet wird, mit kochendem Wasser ein nahrhaftes, erwärmendes Getränk.

Die Hunde liegen, in Schnee vergraben, um die Wohnung und erheben in ziemlich regelmässigen Zwischenräumen drei- bis viermal täglich ein einstimmiges Geheul, das weit über die Einöde schallt.

Trotz dem überall bei ihnen eingeführten Christenthum kaufen sie die Frauen für den Kalým. Auch ist der Glauben an Zauberei und an die Schamanen durchaus noch nicht erloschen, und manche Stunde der Nacht wird mit den Operationen der Schamanen ausgefüllt. Dabei feiern sie auch die üblichen Kirchenfeste, Ostern, Weihnachten, besonders aber die Butterwoche. Auch der Geburtstag des Russischen Kaisers wird gewöhnlich mit grosser Innigkeit geseiert, wobei sich Alt und Jung auf der Balaleika versucht und die Mädchen ihre Gesänge anstimmen.

In der Nachbarschaft der Jukahiren lebten einst auch die Techuwanzen, ein denselben nahe verwandtes Volk. Es ist jedoch nicht bekannt, wie viele von den 214 Individuen, die sie im Jahre 1851 stark sein sollten, noch existiren.

### Die Ainos,

d. h. Menschen, oder Kurilier sind die Aboriginer der Kurilischen Inseln, der Insel Sachalin und wahrscheinlich auch des dieser Insel gegenüber liegenden Festlandes, von dem sie jedoch durch die vordringenden Lamuten und andere Tungusische Völker verdrängt worden sind. Auf Russischem Gebiete wohnen sie jetzt nur im südlichen Theil der Insel Sachalin, südlich vom 50. Breitengrade. Sie zählen hier höchstens 3000 Seelen, müssen aber früher zahlreicher gewesen sein, da man z. B. im Naibutschi-Thale noch Ruinen ihrer verlassenen Dörfer findet und sie früher an der Aniwa-Bucht 8 grosse Dörfer bewohnt haben, während jetzt daselbst nur drei kleine bekannt sind.

Die Ainos sind ein ganz eigenthümliches Volk, das seiner Sprache nach keinem der bekannten Stämme zugezählt werden kann. Sie sind klein von Wuchs, haben ein rundes Gesicht, sehr starken Haar- und Bartwuchs und eine dunkle, ins Kupferbraune fallende Hautfarbe. Sie sind ein gutmüthiges, freundliches Volk, das in ganz patriarchalischen Verhältnissen lebt und sich vor anderen Polarvölkern des Vorzugs grösserer Reinlichkeit erfreut. Durch vielfache Berührung mit den Japanesen, von denen sie auch zum Theil den Schnitt ihrer Kleider und die Bauart ihrer Häuser entlehnt haben, und durch die Gewöhnung an Reis als Nahrungsmittel, haben sie ein ziemlich civilisirtes Aussehen gewonnen, obgleich von eigentlicher Kultur bei ihnen noch keine Rede sein kann. Sie sind Schamanische Heiden, leben in Vielweiberei, beschäftigen sich mit Jagd und Fischerei und bewohnen kleine Dörfer von 3 bis 4 Häusern. Bei jedem Hause befindet sich auch ein Vorrathshaus für ihre gedörrten Fische und andere Vorräthe, das zur Sicherung gegen Mäuse auf Pfählen ruht. Reichere Ainos haben 2 bis 3 Häuser in verschiedenen Dörfern, in denen ihre Frauen wohnen, die sie der Reihe nach besuchen.

Die Ainos wurden früher von den Japanesen stark bedrückt, bei denen sie für entnommene Kleidungsstücke, Schmucksachen und andere Gegenstände stark in Schulden gerathen waren, und die sie, da sie dafür Arbeitsdienste fordern konnten, gewissermaassen zu ihren Leibeigenen gemacht hatten. Sie brachten während des Condominiums, das während einiger Zeit zwischen Russen und Japanesen in Betreff Sachalin's bestand, ihre Klagen zuweilen bei den Russischen Posten an und geriethen so in die schlimme Lage einer doppelten Bevormundung. Seit 1875, wo Sachalin ganz in Russischen Besitz übergegangen ist, hat alles das eine viel mildere Form für die Ainos angenommen, und es lässt sich erwarten, dass das gutartige Volk sich nun freier entwickeln wird.

#### Die Giljäken

bewohnen den nördlichen Theil der Insel Sachalin und die Gegend am unteren Amur und zählen hier und dort ca. je 3000, im Ganzen also 6000 Köpfe. Auch dieses Volk muss früher zahlreicher gewesen sein; denn es hat den Kosaken im 17. Jahrhundert energischen Widerstand entgegengesetzt und mehrere Niederlagen beigebracht. Sie gehören gleichfalls keinem der bekannten Stämme an, und ihre Sprache hat keine Verwandtschaft mit der der benachbarten Völker. Die Giljäken sind noch ganz ohne Bildung, kennen keine Schrift, zeichnen sich aber durch kräftiges, energisches Wesen und ungewöhnliche Bildungsfähigkeit aus. Ihrer Religion nach sind sie Schamanische Heiden, und den Bären zollen sie eine ganz besondere Verchrung, was sie jedoch keineswegs verhindert, sie gelegentlich zu verzehren. In der kurzen Zeit ihrer näheren Verbindung mit den Russen haben Viele schon Russisch sprechen gelernt und sich mancherlei Gutes angeeignet, wie sie sich denn auch nicht abgeneigt zeigen, zum Christenthum überzutreten. Sie wohnen in Häusern, bringen aber den grössten Theil des Jahres fern von ihren Familien auf der Jagd und beim Fischfange zu, die beide ihre Hauptbeschäftigung bilden. Die Felle der erlegten Thiere verkaufen sie in Nikolájewsk, für welches dieselben ein wichtiger Exportartikel geworden sind. Die Fische werden theils an die Russen verkauft, theils zu ihrer eigenen Nahrung und zum Futter für ihre Schlittenhunde verwendet.

In der freien Zeit beschüftigen sich die Männer auch mit Tischler- und Schnitzarbeit, und die Frauen nühen die Kleidungsstücke aus Fellen und Leder, die sie in ganz geschmackvoller Weise mit Pelzstücken zu garniren verstehen. Die Giljäken von Sachalin treiben auch Handel, indem sie von den Ainos Felle und andere Gegenstände kaufen und in Nikolájewsk absetzen. Als Fischer mit dem Wasser vertraut geworden, sind sie unerschrockene Seefahrer, und Ein-

zelne haben schon Lootsendienste auf Russischen Dampfschiffen geleistet. Für ein Volk, das bis in die jüngste Zeit im primitivsten Zustande gelebt hat und in der Hauptsache noch lebt, ist diese schnelle Gewöhnung an die Erscheinungen der fortgeschrittensten Kultur sicher ein vielversprechendes Zeichen für seine Weiterentwickelung.

#### Die Jenissei-Ostjaken

werden von F. Müller zu der Hyperboreer-Race gezählt, weil ihre Sprache von derjenigen abweicht, welche von den sie umgebenden Völkern Uralisch-Altaischen Stammes gesprochen wird, und sie sich auch in ihren physischen und geistigen Merkmalen von denselben unterscheiden. wenigsten haben sie mit dem sonst Ostjaken genannten Volke gemein. In der That ist dieses Volk auch gar nicht anders unterzubringen. Von Einigen werden sie zur Samojedischen Gruppe gerechnet, aber wohl mit Unrecht, da ihre Sprache von der Samojedischen in so wesentlichen Beziehungen abweicht, dass eine blosse Umbildung nicht anzunehmen ist. Eben so wenig hat diese Sprache etwas mit dem Tatarischen gemein. Sie wohnen im Gouvern. Jenisseisk zwischen Jenisseisk und Turuchansk und zerfallen in die Ssym'schen an den Flüssen Kas, Ssym, und Dubtschessa auf dem linken und Pit und Kis auf dem rechten Ufer des Jenissei und die Imbazkischen, im Norden der vorigen, an der Bachta und unteren Tunguska, nördlich bis zum Flusse Kureika hinauf.

Die Gesichtszüge der Jenissei-Ostjaken haben mehr Türkisches als Mongolisches Gepräge und zeichnen sich durch Feinheit aus. Reisende rühmen ihre Einfachheit, Gutmüthigkeit und Frömmigkeit. Sie sind alle nominell Christen, verehren aber auch noch ihre heidnischen Götter, Es, den Gott des Himmels, Imlja, eine weibliche Gottheit, und den Bären, den Gott der Erde, der zugleich das Oberhaupt der niederen Geisterwelt ist.

## III. die Völker der Mongolischen Race,

die in ihrer Sprache und ihren Lebensgewohnheiten der Hauptsache nach auch in ihrer Geschichte näher bekannt sind, so dass wir uns hier auf einem auch in ethnographischer Hinsicht bereits sicherern Terrain bewegen. Uns begegnet hier zunächst die

#### Tungusische Gruppe

mit ihren vielen unter verschiedenen Namen auftretenden Unterabtheilungen.

Das unter dem Namen

#### Tungusen 1)

bekannte Volk bewohnt den ungeheueren Raum, der sich vom

Sie wohnen zwar schon in hölzernen Häusern, dieselben sind aber schlecht gebaut, enge und unreinlich gehalten. Die auf dem linken Ufer des Jenissei lebenden Jenissei-Ostjaken beschäftigen sich vorzugsweis mit Fischfang und nur nebenbei mit der Jagd auf Pelzthiere und mit der Renthierzucht. Für die auf dem rechten, mehr bergigen Ufer des Jenissei lebenden, die sich selbst Tyndygeten nennen, ist dagegen die Renthierzucht die Hauptbeschäftigung.

Zu den Jenissei-Ostjaken gehören auch noch die Kotten am Agul, einem Nebenflusse des in den Jenissei mündenden Kan, von denen jedoch Castrèn, der diese Völker studirt und den "Versuch einer Jenissei-Ostjakischen und Kottischen Sprachlehre" herausgegeben hat, nur noch fünf Individuen vorfand, die reines Kottisch sprachen. Dieselben hatten, wie der genannte Reisende erzählt, den Entschluss gefasst, sich am Agul niederzulassen, und da sich einige bereits russificirte Kotten angeschlossen haben, so hat sich ihre Zahl wahrscheinlich schon vermehrt.

Die Arinen oder Assanen in der Ssajanischen Steppe, die einst auch zu den Jenissei-Ostjaken gehörten, sind bereits ganz tatarisirt.

Alle diese kleinen Volksstämme zusammen sind gegenwärtig nur etwa 1000 Seelen stark.

Von einer Verwendung zum Militärdienst ist bei allen Völkern der Hyperboreer-Race noch keine Rede; dieselben sind sogar durch das Edict vom 1. Januar 1874 ausdrücklich von der Leistung der Wehrpflicht ausgeschlossen. Möglich ist es aber, dass man sie mit der Zeit zum Dienste heranziehen und z. B. die Giljäken mit Vortheil für die Marine verwenden wird.

Theils mit den Hyperboreern vermischt, theils als ihre nächsten westlichen Nachbarn finden wir

Ochotskischen Meer und dem Tatarischen Golf westwärts bis an den Jenissei erstreckt, und zwei kleinere abgesonderte Theile, die vom Eismeer bespült werden. Dieser Raum ist zum allergrössten Theil von den unermesslichen Wäldern erfüllt, in denen die sich selbst überlassene, aber nie rastende Natur im gewaltigsten Maassstabe schafft und zerstört, reicht aber auch bis zu den Tundern, jenen den höchsten Norden des Asiatischen Continents charakterisirenden wasserreichen Wüsten mit ihrem hügeligen, von kleinen See'n durchschnittenen, mit Moos und Zwergbirken überzogenen weichen Boden, der selbst im Sommer nur ein paar Fuss tief auf-

<sup>1)</sup> Über die Ableitung dieses Namens, den Russen, Tataren und Ostjaken gebrauchen, während die Tungusen selbst sich Jewoijen oder Boje, d. h. Menschen, nennen, herrschen verschiedene Annahmen. Einige leiten ihn von dem Tatarischen Worte "tongus", Schwein, ab, und vielleicht haben die Tataren den etwas unsauberen Naturkindern dieses

epitheton ornans beigelegt; Andere bringen ihn mit dem Worte "tongekse" (Leute von den drei Stämmen), noch Andere endlich mit "tunger" (See) zusammen, weil die Tungusen von einem grossen See, wahrscheinlich dem Baikal, ausgegangen sein sollen.

thaut. Bei solcher Ausdehnung und Beschaffenheit ihres Gebietes ist es natürlich genug, dass die Tungusen, deren Gesammtzahl mit nicht voll 64.000 Seelen berechnet wird, nahezu im Urzustande verharrt sind und ihr Leben sich Jahrhunderte hindurch im Kampfe gegen die wilden Thiere und in der Sorge für Erhaltung des Lebens hat abspinnen müssen. Leicht begreiflich ist es auch, dass bei solcher Lebensweise das Volk sich nicht hat vermehren können, und zwar um so weniger, als sie vor dem Erscheinen der Russen nur mit Speeren, Keulen und Pfeilen gegen Bären und Wölfe hatten kämpfen müssen. Allerdings erleichterten ihnen später die Russen den Kampf gegen die Thiere des Waldes durch Beschaffung von Feuergewehren, aber sie unterliegen nun dem unvermeidlichen Schicksal, dem alle uncivilisirten Völker anheimfallen, die mit civilisirteren in Kontakt kommen. Mögen aber auch durch das Zusammentreffen mit den Russen die Existenzbedingungen der Tungusen verschlechtert sein, ihr Charakter hat dadurch nicht gelitten; denn auch die neuesten Reisenden 1) schildern sie noch als das stattlichste und intelligenteste der wilden Asiatischen Völker.

Die ersten Nachrichten über die Tungusen erhielten die Russen von den Jenissei-Ostjaken, und schon 1604 begannen Kosakenabtheilungen gegen sie vorzugehen. In 50jährigem Kampfe und nach tapferer Gegenwehr wurden die Tungusen zwar unterworfen, sie behielten jedoch alle ihre Ländereien und Freiheiten, und die ganze Abhängigkeit beschränkte sich darauf, dass jede steuerpflichtige Seele einen Jassák (Tribut) von zwei Zobeln entrichten musste, was sie denn auch bis jetzt noch im December jeden Jahres in den nächstgelegenen Gemeindeverwaltungen thun, bei welcher Gelegenheit sie sich auch mit Pulver, Blei, Salz, Mehl, Ziegelthee, Tuch und anderen Stoffen versorgen. Ein kleiner Theil der an der Chinesischen Grenze lebenden Tungusen ist kosakenartig organisirt, zahlt daher keinen Jassák. Das Russische Joch ist ihnen also nicht sehr schwer gemacht, und noch 1848 erklärte der Engländer Hill, der die Tungusen auf seiner Reise durch Sibirien näher kennen lernte, dass es ein Glück für sie sei, unter der milden Herrschaft Russands zu stehen, die ihnen ohne Übereilung und mit äusserster Schonung den Übergang zu einem gesitteten Leben erleichtern werde.

Die Tungusen sind alle mittleren Wuchses, fein, aber kräftig gebaut, und dabei ungemein gelenkig und gewandt. Ihre Gesichtszüge, die Farbe ihrer Augen und der straffen Haare, der schwache Bartwuchs — Alles ist dem Racentypus entsprechend. Ihre ganze Lebensweise hat die Sinne des Gesichts und Gehörs sehr entwickelt; dafür scheinen Geruch und Geschmack wenig ausgebildet zu sein, da sie

Nahrungsmittel zu sich nehmen können, die ein mit gleichmässig ausgebildeten Sinnen begabter Mensch sich nicht gern in die Nähe kommen lässt. Mädchen und junge Frauen machen oft einen recht angenehmen Eindruck durch ihre anmuthigen Gesichtszüge und die Zierlichkeit ihrer Bewegungen; die älteren Frauen aber sind in ihrem Schmutz, mit ihren Runzeln und vom Rauch der Hütten gerötheten Augen meist abschreckend hässlich.

Der Charakter der Tungusen ist durchaus gutartig. Von Jugend auf an Entbehrungen gewöhnt, vermag keine Noth ihren heiteren Sinn zu trüben, und ihre Gastfreiheit geht so weit, dass sie den letzten Bissen mit dem Gaste theilen und fröhlich verzehren, wenn sie auch wissen, dass sie nachdem tagelang positiv nichts mehr zu essen haben werden. Zu rühmen ist auch ihre Ehrlichkeit, die sie fremdes Gut besser hüten lässt als eigenes, und die achtungsvolle Zuvorkommenheit gegen ältere Personen. Trotz ihres regen Sinnes für freundschaftliche Beziehungen ist nichts Sentimentales in ihnen. Freunde begegnen sich nach langer Trennung, begrüssen sich auf das Herzlichste, trennen sich aber auch wieder ohne grosses Bedauern. Es ist diess ein Zug, der in ihrem unsteten, über ungeheuere Räume sich bewegenden Leben seine Erklärung findet. Nur ihren Kindern gegenüber legen sie eine Zärtlichkeit an den Tag, die oft zu Ungeheuerlichkeiten führt. Sie finden an ihnen Nichts ekelhaft, und selbst das Ungeziefer, das sie ihnen abnehmen, verspeisen sie mit Appetit. Wir könnten noch manches Andere hierüber mittheilen, wenn wir nicht das Zartgefühl des Lesers gar zu sehr zu verletzen fürchten müssten.

Die Kleidung der Tungusen entspricht ihrem beweglichen Charakter und ist von der der meisten Sibirischen Völker ·dadurch verschieden, dass sie knapp und kurz ist und durch ihren mannichfachen Schmuck beweist, dass Vorliebe für Putz und Prunk auch in der Sibirischen Einöde heimisch sein kann. Der kurze Rock von gegerbtem oder rauhem Renthierfell ist an der Brust offen, um die an einer Schnur um den Hals getragene Brustbekleidung, die reich mit Perlen und bunten Haaren und Fäden gestickt ist, in ihrem vollen Glanze hervortreten zu lassen. Die Nähte und der untere Rand des Rockes sind zuweilen mit spannbreiten Haarfranzen besetzt, und da die Tungusen überhaupt das Auffallende und Flatternde lieben, setzen sie oft noch Büschel von rothen, weissen oder schwarzen Haaren zwischen die beiden Metallplatten, die bei keinem Männerkostüm am unteren Theile des Rückenstückes fehlen dürfen. Die kurzen Kniebeinkleider und die Stiefel sind von demselben Material wie der Rock, letzterer gewöhnlich mit Glaskorallen und bunten Haaren benäht. Eben so ist auch ihre kleine, runde Tatarische Mütze geschmückt. Über der einen Schulter

<sup>1)</sup> Dr. Hjalmar Théel in seinem Bericht an Professor Nordenskiöld.

tragen sie ein Perlengehänge, an welchem sich ein Beutel für das Feuerzeug und andere Utensilien befinden. Die Tracht der Frauen, die durch das kostbare Pelzwerk, welches zu derselben verwendet worden, zuweilen den Werth von Tausenden von Rubeln hat, unterscheidet sich von der der Männer hauptsächlich dadurch, dass sie zierlicher und sauberer, oft noch durch allerlei Klapper- und Klingelwerk geschmückt ist und die beiden Metallplatten nicht auf dem Rücken, sondern auf der Brust getragen werden. Um den Hals hängen die Frauen gern recht viel buntes Flechtwerk und Glaskorallen; in die Haare flechten sie statt der Bänder auch Metallstreifen, die bei den wohlhabenderen Frauen zuweilen von Silber sind. Bei der grossen räumlichen Verbreitung der Tungusen müssen sich natürlich auch die Einflüsse ihrer verschiedenen Nachbarn auf die Kleidung geltend machen, so dass hier manches Jakutische, dort allerlei Russisches, an einer anderen Stelle wieder viel Burätisches zum Vorschein kommt.

Die Tungusen sind in der Hauptsache ein Jägervolk, zu dem sie schon die Natur ihres Landes hat machen müssen; doch treiben sie auch auf den vielen grossen Flüssen ihrer Heimath fleissig Fischerei. An ihre leichten, aus Birkenholz angefertigten Narten spannen sie Hunde oder Renthiere, die sie beide halten; letztere benutzen sie auch zum Reiten, was sonst bei keinem anderen Polarvolke vorkommt. Selbst Reisende erhalten auf den von Tungusen gehaltenen Poststationen oft Renthiere zum Reiten. Es lebt vielleicht kein Volk so unstet wie die Tungusen; selten bleiben sie länger als zwei Tage an einer Stelle. Für die Renthiere haben sie keine besondere Sorge zu tragen; nur während des Kalbens im März oder April wird den Kühen einige Aufmerksamkeit zugewendet, indem das Lager an einer geschützten Stelle aufgeschlagen wird und etwas längere Zeit daselbst verbleibt. Hierbei sind es übrigens die Frauen, welche den neuen Zuwachs in Pflege zu nehmen haben; doch ist auch diese nur in den ersten Tagen nöthig, weil später die Mutterkühe selbst die jungen Thiere vor Kälte und Schneestürmen schützen. Die Hunde suchen, wie überall, im Sommer ihre Nahrung selbst, im Winter erhalten sie trockene, oft freilich halbfaule Fische. So bindet die Tungusen kein Interesse an eine besondere Stelle. Ihre leichten und kegelförmig zusammengestellten, mit Birkenrinde oder Renthierfellen bedeckten Zelte sind leicht von einem Orte zum anderen zu schaffen; auch ihre Boote, die aus einem leichten Rahmenwerk von Birkenholz und einer Bekleidung aus Birkenrinde bestehen, können ohne Mühe über Land getragen werden. In dem westlichen Theile ihres Gebietes sind auch zierliche Boote aus ausgehöhlten Baumstämmen gebräuchlich.

Zur Jagd auf Raub- und Pelzthiere, von denen die un-

ermesslichen Wälder 1) so reich sind, bedienen die Tungusen sich jetzt ziemlich allgemein der Schiessgewehre, jedoch auch noch der Pfeile, Spiesse, Schlingen, Fallen und besonders der Selbstschüsse. Die kleineren Pelzthiere namentlich werden mit Pfeilen mit stumpfer Spitze erlegt, und auch gegen die wilden Renthiere, die unter die zahmen gerathen sind, kommen, um letztere nicht zu erschrecken, Pfeile in Anwendung. Auch das Vogelwild ist ungemein zahlreich. Auer- und Birkhühner beleben die Zweige der Bäume, und Schaaren wilder Enten, Gänse und Wasserhühner die See'n und Flüsse

Ihre Fischereigeräthe bestehen aus Reusen, Angeln und dreizackigen Gabeln, mit welchen sie von einem Felsvorsprunge am Ufer des Flusses oder vom Boote aus bei helloderndem Kienfeuer mit grosser Geschicklichkeit die vorbeischiessenden Fische zu harpuniren verstehen. Netze besitzen nur die Wohlhabenderen.

Trotz dieses Reichthums an Thieren gerathen die Tungusen in Folge ihrer Sorglosigkeit zuweilen in grosse Noth, und sie nehmen dann gern mit halbfaulem Fleische und stinkenden Fischen vorlieb. Wählerisch sind sie in ihrer Nahrung überhaupt nicht, denn sie essen Alles, was ihnen von vierfüssigen Thieren, Vögeln und Fischen vorkommt; nur das Kriechende, Schlangen, Eidechsen &c., mögen sie nicht. Sie essen das Fleisch aber nie roh, sondern fast immer gekocht, selten gebraten; des Salzes bedienen sie sich dabei wenig. Fett können sie ganz rein in grossen Massen geniessen. Beeren, Cedernüsse und, wenn sie es haben können, ein Brei aus dem von Kosaken eingetauschten Mehl vervollständigen den Küchenzettel der Tungusen. Ihr Getränk ist Wasser, rein oder mit Kräutern abgekocht, zuweilen auch Fleisch- oder Fischbrühe. Sie kauen auch beständig Lärchengummi, das sie vor dem Skorbut bewahrt. Tabak rauchen Männer und Frauen leidenschaftlich gern, und sie bedienen sich dabei der kleinen Chinesischen Pfeifen; die in nördlichen Gegenden wohnenden Tungusen sollen zur

<sup>1)</sup> In dem von Tungusen durchstreiften Gebiete an den rechten Nebenflüssen der Lena, dem Witim, der Olekma, dem Aldan &c., kommen die besten Zobelarten vor. Die schönsten Felle werden einzeln verkauft, heissen auch Solitaires und haben oft einen imaginären Werth, da der ihnen vom Kenner beigelegte Preis so hoch ist, dass ihn Niemand bezahlen kann. Die diesen Fellen an Güte zunächst stehenden, die sich aber auch noch durch Schwärze, Glanz, Länge, Feinheit und Fülle des Haares, so wie durch ein dunkelbläuliches Wasser — wie die Pelshändler die durch das längere Oberhaar durchschimmernde Farbe des Wollhaares nennen — auszeichnen, kommen paarweise zum Verkauf und werden mit 50 bis 200 Rubeln das Paar bezahlt; die anderen werden zu Bündeln von je 20 Stück vereinigt, von denen je zwei ein sogenanntes Zimmer ausmachen; ein Zimmer schöner Olekma'scher Zobel kostet immer noch 343 bis 714 Rubel, die Felle der Aldan'schen Zobel sind um 10 bis 15 Prozent billiger. Weiter nach Norden und Westen geht die Farbe immer mehr ins Braune, zuletzt ins Gelbliche über, und ein Zimmer solcher Felle kostet nur noch 71½ bis 86 Rubel.

Erheiterung und Berauschung auch Fliegenschwamm gebrauchen.

Reinlichkeit ist gerade keine Tugend der Tungusen, und so mag wohl auch die gelbe Farbe, die Castrèn an ihnen wahrnahm, mehr vom Schmutz und vom Rauche in den Zelten und aus den Räucherfässern, die sie während des Sommers mit glimmendem faulen Holze zum Schutze gegen die entsetzliche Plage des nordischen Sommers, die Mücken, beständig bei sich tragen, herrühren, als Naturgabe sein.

Neben der Jagd und Fischerei beschäftigen sich die Tungusen noch mit dem Aufsuchen von Mammuthknochen, mit denen der Boden Sibiriens besäet ist, dem Weiterschaffen der Reisenden und Lasten, der Zubereitung der einfachsten Eisensachen, wie Spaten, Pfeilspitzen, rohen Götzenbilder &c., dem Gerben der Felle u. dergl. Es finden sich unter ihnen auch wohl einzelne Talente, die in der Elfenbeinschnitzerei mehr als Gewöhnliches leisten. So erhielten z. B. die Herren der Nordenskiöld'schen Expedition auch ein dem Schachspiel ähnliches Spiel, dessen Figuren aus Elfenbein (Mammuthzähne) sauber geschnitzt waren, und andere sehr künstlich angefertigte Gegenstände aus demselben Material. Dass der Metallreichthum ihres Gebietes ihnen bekannt war, scheint aus den Tungusischen Namen einiger Flüsse: der Altatscha (Goldfluss), des Mungatsch (Silberfluss), der Turiatscha (Kupferfluss), hervorzugehen; in keinem Falle aber haben sie diese Schätze, die den Russen 1872 im Lena-System allein 630 Pud (210 Ctr.) Gold lieferten, zu heben verstanden. Noch weniger haben sie regelrechten Bergbau getrieben, und wenn sie 1679 dem Commandanten von Nértschinsk, Schulgín, von den nahe belegenen Minen Nachricht gaben, die einst exploitirt worden, so können diese Minenarbeiten nur auf die Tschudischen Völker zurückgeführt werden, die vor ihnen diese Gegenden bewohnten, von denen sie selbst aber keine Ahnung haben.

Zu den Beschäftigungen der Frauen kommen ausser den gewöhnlichen Frauenarbeiten: Wartung der Kinder, Bereitung der Speisen, Anfertigung der Kleider, so wie deren Verzierungen, Einsammeln der Vorräthe &c., noch viele schwere Arbeiten, wie Aufstellen der Jurten, Holzfällen, Wasserholen u. dergl. Da die Frauen aber einmal bei allen wilden und halbwilden Völkern als Sklavinnen behandelt werden, über welche sich der Mann, der sie für den Kalým kauft, auch das äusserste Verfügungsrecht anmasst, ist hierin nichts von der gewöhnlichen Ordnung Abweichendes zu erblicken, am wenigsten eine besondere Härte des Gemüths zu erkennen.

Die Tungusen stehen zwar massenhaft in den Eparchiallisten als Christen verzeichnet, doch sind nur sehr wenige wirkliche Christen. Die anderen bekennen sich zum Lamakultus oder sind Schamanische Heiden. Bei diesen herrscht denn auch die Vielweiberei, und diess würde noch viel mehr der Fall sein, wenn der Kalým leichter zu erschwingen wäre.

Viel Abweichendes von dem allgemeinen Tungusischen Habitus bieten die Viehzucht treibenden Tungusen im Kreise Nértschinsk dar, die Manches von den benachbarten Buräten angenommen haben. Dieselben besitzen ansehnliche Pferdeheerden, halten jedoch auch Rinder, Schafe und Kameele. Noch mehr haben sich die wenigen Tungusen, die Ackerbau treiben, den Buräten genähert; doch haben sie auch bereits Vieles von den Russen angenommen. Sie sind auch sämmtlich Christen. Im Allgemeinen ist aber die Vorliebe der Tungusen für das ungebundene Jäger- und Fischerleben so leidenschaftlich, dass kaum auf eine gedeihliche Wirkung des hier gegebenen Beispiels auf das Volk im Ganzen zu hoffen ist.

Die längs der Küste des Ochotskischen Meeres von der Mündung des Amúr bis zum Gishiginskischen Meerbusen lebenden Tungusen heissen Lamuten 1). Die dicht an der Meeresküste wohnenden beschäftigen sich fast ausschliesslich mit dem Fischfange, haben sich zum Theil angesiedelt und leben in Dörfern, deren Häuser den Russischen ähnlich sind. Die mehr im Innern des Landes wohnenden Lamuten treiben dagegen Jagd und Renthierzucht und dehnen ihre Streifereien bis in das Innere der Halbinsel Kamtschatka aus. Zuweilen sieht man diese reitenden Renthiernomaden sogar in Bolscherézk auf der Südspitze der Halbinsel.

Von anderen Tungusischen Völkern nennen wir noch die Orotschen, auch Orokanen und Tasen genannt, die in der Stärke von nur 1400 Seelen auf der Insel Sachalin und dem derselben gegenüberliegenden Küstenstriche von der Mündung des Saifun bis 46 Grad n. Br. als halbwilde wandernde Jäger und Fischer leben und ihre leichten Hütten von Birkenrinde von Ort zu Ort tragen. Nur ein ganz kleiner Bruchtheil hat sich angesiedelt und bewohnt, mit eingewanderten Chinesen (Mansen) vermischt, kleine Häuser mit Gärten.

Die Golden, ein friedliches, gutmüthiges Jäger- u. Fischervolk, das einer höheren Kultur wohl fähig wäre, leben im Küstengebiet (150 Seelen) und am unteren Amur (2700 Seelen) nach Chinesischen Sitten in einzelnen Häusern oder kleinen Dörfern.

Die Manegrer, Mangunen, Ssamagrer und Nagidaler, im Ganzen 6700 Individuen zählend, sind halbansüssige Anwohner des mittleren und unteren Amur, des Ussuri und des Amgun.

Alle diese kleinen Völker sind noch dem Schamanenthum ergeben.

Die Gesammtstärke aller Tungusenvölker wird mit Einschluss der 2700 Köpfe zählenden Lamuten mit 66.450 Seelen berechnet, wozu noch ca. 2000 Individuen kleinerer den Tungusen verwandter Völkerschaften im Gebiet

<sup>1)</sup> Von dem Tungusischen Worte "lam" (Meer).

Ssemiretschensk: Mandschuren, Tschechem, Ssibos und Ssolonen, kommen.

Die zweite Gruppe der Mongolenrace,

die Mongolische,

umfasst die Kalmücken und Buräten.

#### Die Kalmücken

sind uns schon aus der Schilderung der das Europäische Russland bewohnenden Stammesgenossen bekannt. In Sibirien zählen sie im Gouvernement Tomsk 19.000, in Centralasien im Gebiet Ssemiretschénsk und im Bezirk Kuldscha 120.000, im Ganzen also 139.000 Seelen. Sie sind von den Geschlechtern der Choschoten und Torgouten und bekennen sich zum Buddhismus. Sie treiben zwar etwas Ackerbau, sind aber im Allgemeinen eingefleischte Nomaden und unternehmen gelegentlich ganz gern Raubzüge. Zu bemerken wäre, dass unter den in der Südecke des Gouvernements Tomsk lebenden Kalmücken sich noch Schamanische Heiden finden und ein Theil derselben sich mehr mit der Jagd beschäftigt.

Die Sibirischen Kalmücken haben einst eine hochwichtige Rolle in der Geschichte Asiens gespielt und China wiederholentlich in der gefährlichsten Weise bedroht. Ja, als Tsewan-Rabdan im Anfange des 17. Jahrhunderts seine Macht durch Unterwerfung der zwischen Altai und Balchasch-See nomadisirenden kleinen Mongolenvölker, der Kara-Kirgisen und der Städte Ost-Turkestans so weit ausgedehnt hatte, dass selbst Samarkand, Buchara, Balch ihm Tribut zahlen mussten, konnten die Kalmücken sogar den kühnen Plan der Wiederherstellung des Tschingis-Chan'schen Reiches hegen. Innere Zwistigkeiten liessen nicht allein diese Träume schwinden, sondern führten auch den gänzlichen Verfall des Volkes herbei.

Schon vor dieser höchsten Machtentwickelung war ein Theil der Oirat, wie sich damals die verbundenen Mongolengeschlechter nannten, nach Sibirien übergetreten und hatten von den Tataren den Namen Kalmach (Rest, Übriggebliebene) erhalten, woraus sich wahrscheinlich der Name Kalmück gebildet hat.

Jetzt sind die zersplitterten und schwachen Nomaden ohne alle politische Bedeutung.

Trotz der nahen Racenverwandtschaft mit den Kalmücken haben

### die Buräten,

welche die hochromantische Alpengegend um den Baikalsee bewohnen, in Folge der nahen Wechselwirkung zwischen Natur und Mensch ein sehr verschiedenes Charaktergepräge gewonnen. Der Baikal-See, den sie den heiligen See nennen, ist der Sitz zahlreicher Volkslegenden, die schon durch ihr Vorhandensein ein viel regeres Phantasieleben der Buräten verrathen, als diess bei den Kalmücken angetroffen wird. Durch ihre Gebirge vor den Strömungen, welche von China ausgehen, lange geschützt, waren sie das letzte Mongolische Volk, das zum Buddhismus übertrat, und haben sie ihre ursprüngliche Sprache in grösserer Reinheit bewahrt. Mit der Zeit musste jedoch die Nachbarschaft China's ihren Einfluss üben, und es konnte nicht ausbleiben, dass die Buräten Vieles von den Chinesen annahmen. So ist z. B. ihre Kleidung ganz Chinesisch und besteht je nach den Mitteln entweder aus dem einfachen Chinesischen Baumwollenzeuge oder aus dem prunkenden, mit Seide und Gold durchwirkten Seidenstoffe, der wegen der stets darauf angebrachten Drachenfiguren "Magnul" genannt wird. Ein weiteres und wichtigeres Kennzeichen des von China her wirkenden Einflusses ist darin zu finden, dass viele Buräten bereits das Nomadenleben aufgegeben haben und sich fleissig mit Ackerbau beschäftigen. Besonders ist diess von den Alarischen Buräten, welche in den Thälern der Flüsse Alar, Golumet, Iret und Bjelaja und am See Aljat wohnen, von den Chorinen in den Thälern der Flüsse Uda und Chilok und den Sselenga'schen Buräten an der Sselenga und deren Nebenflüssen Tschikoi, Dschida und Temnik zu rühmen. Übrigens kommt auch der strenge Winter jener hochgelegenen Gegend den Kulturbestrebungen zu Hülfe, insofern er die Buräten nöthigt, die Jurte für die rauhe Jahreszeit mit dem festeren Blockhause zu vertauschen und sich in den erzwungenen Mussestunden mit einem Gewerbe zu beschäftigen. So giebt es unter ihnen sehr geschickte Schmiede, deren mit Silber damascirte Fabrikate vorzüglich sind und sich unter dem Namen der "Bratskischen Arbeiten" in ganz Sibirien einer verdienten Berühmtheit erfreuen. Auch ist die Strenge des Winters wohl geeignet, die Nomadenleidenschaft zu dämpfen; denn sie richtet gewöhnlich entsetzliche Verwüstungen unter den Heerden an. Merkwürdig ist es jedoch, dass ihre Kameele so gut überwintern, wie diess kaum in weniger rauhen Strichen zu geschehen pflegt. Zwar magern die Thiere bei der fast nur aus Weidenzweigen bestehenden Winternahrung dergestalt ab, dass sie nur aus Haut und Knochen zu bestehen scheinen und ihre Buckel wie ein paar Lappen herabhängen; aber sie erholen sich im Frühlinge sehr bald wieder. Auch die kleinen Pferde magern während des Winters zu Gerippen ab, leisten trotzdem aber, wenn sie gebraucht werden müssen, das für unmöglich Gehaltene. Ihre Rinder sind klein, aber flink und werden auch zum Reiten gebraucht.

Zu der Nahrung, die ihnen ihre Heerden liefern und die in der Hauptsache der der Kalmücken gleicht, kommen noch allerlei wilde Wurzeln, die sie sorgfältig sammeln. Auch sind sie die eifrigsten Theetrinker. Thee und Tabak können ihnen tagelang jede andere Nahrung ersetzen. Dem Thee fügen sie gern das Salz ihrer Salzsee'n hinzu, dessen Hauptbestandtheil Natron ist, und der Seifengeschmack, den die alkalischen Salze haben, ist ihnen so angenehm, dass sie, wenn sie bei ihrem Thee gewöhnliches Kochsalz gebrauchen müssen, noch die Asche von faulem Birkenholze dazusetzen.

In Folgendem führen wir die Worte des Ober-Taischa (Gemeinde-Ältesten) der Bargusin'schen Buräten, Syren-Mob Ssacharow, aus einem Vortrage an, den derselbe bei Gelegenheit des 1876 in St. Petersburg abgehaltenen Orientalisten-Kongresses gehalten hat:

"Die Transbaikalischen Buräten haben ihre Datsan (Tempel) und ihre Lamen (Priester). Sie kennen die Tibetanische und Mongolische Schrift; in ersterer sind gewöhnlich ihre heiligen Bücher geschrieben. Zu Anfang dieses Jahrhunderts wurden auch Schulen eingerichtet, die auf Kosten der Gemeinden unterhalten werden, und seitdem haben sie auch angefangen, Russisch zu lernen, so dass dieses bereits Vielen geläufig ist.

Die religiösen Ceremonien finden in ihren Jurten und Häusern oder auch in den Tempeln Statt. Sie haben auch ihre Festtage, aber es ist ihnen nicht verboten, an diesen Tagen zu arbeiten. Zu den Volksfesten gehören: das Neujahrsfest, das am ersten Tage des Frühlings-Vollmondes beginnt und daher den Namen Sagan-sara (weisser Mond) führt, und die Feste im Freien, die durch Gottesdienst eingeleitet werden, und an denen sich das Volk mit Wettrennen, Ringkämpfen, Schiessübungen u. dergl. belustigt. Zu den Familienfesten gehören die Hochzeiten, die 3 bis 7 Tage dauern, und der Eintritt eines Familiengliedes in das Jünglingsalter. Die Gebildeten vertreiben sich die Zeit mit dem Schachspiel und mit dem Anhören der Legenden, welche ältere Personen vortragen. Die Jugend giebt sich verschiedenen Gesellschaftsspielen hin".

Im Ganzen zählt man in Sibirien 208.000 Buräten, von denen 122.000 im Gebiet Transbaikalien und 86.000 im südlichen Theile des Gouvernements Irkutsk leben. Sie stehen unter der besonderen Steppenverwaltung, die in vier Abtheilungen zerfällt; doch üben ihre Geschlechts-Ältesten, die Taischas, und die Lamen grossen Einfluss aus. Mehrere Geschlechter bilden eine Gemeinde, an deren Spitze ein Ober-Taischa steht.

Die Buräten sind im Ganzen ein gewandtes, arbeitsames Volk. Da die Russische Regierung auch ihre guten Eigenschaften als Schützen und umsichtige Streifzügler zu schätzen gewusst, ist ein Theil an der Grenze kosakisch organisirt und bildet eine Brigade, deren Ausbildung der der Russischen Kosaken in Transbaikalien durchaus nicht nachsteht. Die übrigen thun, wie die anderen Nicht-Russen dieser Gegend, keinen Militärdienst.

Den Tungusen benachbart, theilweise von deren Gebiet umschlossen, lebt dasjenige Volk

der Tatarischen Gruppe, Ethnographie von Russland.

das am weitesten nach Osten und Norden verschlagen worden ist. Es sind diess

#### die Jakuten,

die sich nach dem Tataren Sachalar, den sie als ihren Stammvater betrachten, selbst "Sachalar" nennen. Dieselben haben in Folge der Trennung von ihren Stammverwandten das Tatarische Idiom in seiner ursprünglichsten, wenn auch rohesten Form erhalten. Unstreitig hat hierzu auch der Umstand beigetragen, dass sie das einzige Tatarische Volk sind, welches sich nicht zum Islam bekennt, der stets einen grossen Einfluss auf die Umgestaltung der Tatarischen Sprachen geübt hat.

Die Jakuten bewohnen in einer Stärke von nur 80.000 Seelen die unermesslichen Räume auf beiden Ufern der Lena, ungefähr vom 60. Breitengrade bis zum Eismeer und dehnen ihre Streifzüge im Westen bis zur Chatanga, im Osten bis an das Tschuktschen-Gebiet, d. h. bis über den 150. Grad Ö. L. (von Paris), aus. Der allergrösste Theil dieses weiten Gebietes steht unter dem Einflusse der furchtbarsten polarischen Natur. In Jakutsk ist die durchschnittliche Jahres-Temperatur - 8,25° R., während sie im westlichen Sibirien bei Beresow - 3,4° und bei Archangelsk + 0,6° beträgt. In Jakutsk ist das Erdreich gegen Ende des Sommers nur bis zu einer Tiefe von 3½ bis 4½ Fuss aufgethaut; darunter liegt eine nie schmelzende dicke Eisschicht, so dass in den Kellern der Häuser in Jakutsk alles Flüssige selbst im heissesten Sommer schon nach zwei Stunden gefroren ist. Und heiss genug kann der kurze Sommer daselbst sein, denn die mittlere Temperatur des Juli beträgt + 16,35° R., und es giebt Sommertage, an denen das Thermometer + 36° zeigt. Der südliche Thei des Gebietes trägt Urwälder von Cedern, Lärchenbäumenl und Tannen, die in ihrer ganzen ursprünglichen Herrlichkeit prangen. Auf den waldfreien Stellen bauen die Russen in der Umgegend von Jakutsk bereits Getreide, und zwar nicht nur Gerste und Hafer, sondern auch Sommerroggen und Sommerweizen, ja sogar Kartoffeln, Kohl, Gurken und Alles das keimt, entwickelt sich und reift im Erbsen. Sonnenschein der langen Tage in unglaublich kurzer Zeit. Nördlich von der Mündung des Aldan werden die dichten Wälder bereits vielfach von ausgedehnten Morästen, See'n und nackten Felsrücken unterbrochen. Zwischen dem 68. und 69. Grade hört der Wald auf, und die arktische Natur behauptet von da an ihre volle Herrschaft. Hier geht die Sonne in 52 Tagen - vom 15. Mai bis 6. Juli - nicht mehr unter, aber ihre schräg auffallenden Strahlen haben eben nur noch so viel Kraft, dass sie im Juni dem verkrüppelten Lärchen- und Weidengebüsch kleine Blätter, den nach Süden gewendeten Flächen ein mattes Grün, hier und

da ein bescheidenes Blümchen entlocken und in guten Jahren auch kleine Johannis-, Preissel- und Rauschebeeren zur Reife gelangen lassen. Im Juli stellen sich die Mückenschwärme ein, welche oft so dicht sind, dass sie die Sonne verfinstern und Menschen und Thieren zur entsetzlichsten Plage werden. Erstere bekommen von den Stichen der unbarmherzigen Quäler ein Hautsieber, letztere werden zuweilen buchstäblich zu Tode gemartert. Mit dem November tritt klingender Frost ein, und am 28. desselben Monats geht die Sonne unter, um 38 mal 24 Stunden nicht wieder aufzugehen. Die Trostlosigkeit dieser langen Nacht wird nur einigermassen durch das Schneelicht und Nordlichter gemildert. Im Januar steigt die Kälte oft auf - 46° R., und selbst die Renthiere, diese eigentlichen Bürger der Polarregion, haben sich dann in die dichtesten Wälder zurückgezogen und stehen, fest aneinander gedrängt, unbeweglich da. Sogar der Schnee dampft, und die einsame Krähe, die diese eisige Luft durchschneidet, lässt einen dunstartigen Streif hinter sich. Heitere Tage sind selbst bei Sonnenschein selten, denn die Winde bringen Dämpfe herbei, welche die Quellen alles Lichtes verschleiern und Nebensonnen, Regenbogen und Luftspiegelungen erzeugen. Der Reisende Bulytschew berichtet, dass bei der fürchterlichen Kälte, die in dieser Gegend nicht ungewöhnlich ist, die Kohlsuppe, heiss aus dem Kessel geschöpft, am Rande des Löffels schon gefroren ist, wenn dieser zum Munde gelangt. Im höchsten Norden herrscht die trostlose Öde der Tundra, der moosbedeckten Steppe, die im Sommer nur an der Oberfläche aufthaut, während der weitaus grösseren Hälfte des Jahres in das Leichentuch des Polarwinters gehüllt ist. Dann durchstreift nur ab und zu ein Steinfuchs oder wildes Renthier dieses Reich des Todes; im Frühlinge erscheinen jedoch Schaaren von Schwänen, wilden Enten und Gänsen zum Brüten und im Sommer die Renthiere, die sich vor den Mücken aus den Wäldern hierher flüchten.

Ist ein solches Land geeignet, ein Kulturleben zu erzeugen? Offenbar nicht. Daher sind die Jakuten auch nicht zu verdammen, wenn sie Wilde geblieben sind, die eben nur durch die Sorge für ihren Lebensunterhalt angetrieben werden, ihr vegetatives Leben nicht ganz zu verträumen. Kein Wunder auch, dass eine Abnahme des Volkes konstatirt worden ist. Die Russische Regierung hat sich der Jakuten fürsorglich angenommen, und die Russischen Ansiedler haben sie hierbei aufs Beste unterstützt. Wie weit diess geht, ergiebt sich schon daraus, dass in Jakutsk die eigentliche Umgangssprache das Jakutische ist — sicher ein einzig in seiner Art dastehendes Beispiel. Es hilft Alles nichts; auch bei der Schilderung dieses Volkes hat der Ethnograph das Gefühl, dass er einen Nekrolog schreibt.

Die Jakuten sind ursprünglich alle Nomaden, deren Reichthum in ihren Pferde- und Rinderheerden besteht, während die im Norden in der Ebene wohnenden auch Schlittenhunde als Hausthiere halten. Die grossen Vortheile, welche ihnen seit der näheren Berührung mit den Russen aus der Jagd auf Pelzthiere erwuchsen, hat jedoch Viele veranlasst, sich dem Jägerleben zu widmen. Bären, Wölfe, rothe, blaue und schwarze Füchse, Eisfüchse, wilde Renthiere, Hermeline, Eichhörnchen, Hasen, Moschusthiere, vor Allen Zobel werden hier in grosser Menge erlegt. Nächst den Zobel-Solitaires, von denen bei den Tungusen die Rede war, sind die Felle der schwarzen Füchse die werthvollsten, und die schönsten derselben werden mit Hunderten von Rubeln, ja mit 1000 Rubeln das Stück bezahlt.

Zur Fischerei laden die vielen grossen Ströme des Landes ein, die alle ausserordentlich fischreich sind. Ein anderer Reichthum des Jakuten-Landes ist das fossile Elfenbein, so dass das Aufsuchen der Mammuthknochen als ein Nebenerwerbszweig der Jakuten zu nennen ist. War es doch auf dem östlichen Ufer der Lena, wo 1799 ein im Polar-Eise noch vollständig erhaltenes Mammuth mit Fleisch, Haut und Haaren gefunden wurde. Leider kam erst 1806 der Engländer Adams, der den Grafen Golowkin auf seiner Gesandtschaftsreise nach China begleitete, dazu, und er fand das Fleisch schon von Bären und Wölfen aufgezehrt. Die Haut war noch ziemlich erhalten, und 10 Mann wurden gebraucht, um sie zwei Werst weit fortzuschaffen. Das vollständige Gerippe dieses Mammuth steht jetzt im St. Petersburger zoologischen Museum neben dem eines ausgewachsenen Elephanten, welches die kolossalen Dimensionen jenes um so deutlicher hervortreten lässt.

Die Jakuten sind klein von Gestalt, aber gedrungen; der Kopf ist gross, das Gesicht breit mit grossem Munde und hervorstehendem Unterkiefer. Die grossen Ohren stehen meist vom Kopfe ab; Haar- und Bartwuchs sind schwach.

Die Kleidung besteht im Winter aus Renthierfellen, und zwar einem mit dem Haar nach innen gekehrten Hemde, einem kurzen Rocke mit dem Haar nach aussen, Lederbeinkleidern und den langen Pelzstiefeln aus Renthier-Beinfellen. Im Sommer tritt leichteres gegerbtes Leder an die Stelle der Felle. Im Süden, besonders da, wo fast ausschliesslich Viehzucht getrieben wird, hat die Tracht der Jakuten schon einen Russischen Zuschnitt und setzt sich aus einem rothen oder blauen Hemd aus Baumwollenstoff oder Leinwand, weiten Beinkleidern, leichten Stiefeln aus Renthierfellen und einem langen Rocke aus grobem weissen Wollenzeuge zusammen.

Die Wohnungen der Jakuten sind zweierlei Art. Auf ihren Nomadenzügen im Sommer bewohnen sie leichte Zelte

von Birkenrinde, im Winter Hütten (Jurten) aus schwachen Balken, die in Form abgestumpfter, zuweilen sechsseitiger Pyramiden zusammengestellt und von aussen dick mit Erde und Rasen belegt sind. Zwei kleine Öffnungen, im Winter mit Eisstücken, im Sommer mit Fischblase oder geöltem Papier geschlossen, erhellen das Innere nur nothdürftig. Der Fussboden wird mit Lehm festgestampft, zuweilen auch gedielt. An den Wänden befinden sich Sitze aus Lehm oder Flechtwerk, die gleichzeitig als Schlafstätten dienen und, wenn mehrere Familien die Jurte bewohnen, nach deren Zahl durch leichte Seitenwände in Abtheilungen geschieden werden. In der Mitte, doch etwas näher zum Eingange befindet sich der Ofen, der auch zugleich Herd ist, der schon bekannte Tschuwal. An den Wänden hängen Waffen, Geräthe und Kleidungsstücke. Leider verbreitet sich über Alles der Geist der Unordnung und Unsauberkeit, der bei einer Lebensweise, welche alle Kräfte der Menschen für die Befriedigung der nächsten Lebensbedürfnisse in Anspruch nimmt, nur zu begreiflich ist. Ausserdem haben sie ähnlich erbaute Ställe für die Kühe, die bei grosser Kälte wohl auch in die Wohnjurte genommen und in die dunklen Räume zu beiden Seiten des Tschuwals gestellt werden. Die Pferde bleiben jedoch auch im Winter draussen und müssen sich, eben so wie die Renthiere, ihr Futter selbst suchen.

Die Nahrung der Jakuten besteht in gekochtem Pferdeoder Rindfleisch, gesäuerter Milch, Beeren und Cedernüssen. Brod und gebratenes Fleisch sind ihnen ziemlich fremd. Aus der Kuhmilch bereiten sie eine Art Käse, die sogenannte Jakutische Butter. Fett ist ihr grösster Leckerbissen, und sie können dasselbe roh und geschmolzen, frisch und ranzig in Masse geniessen. Oft führt freilich auch die dem halbwilden Menschen eigene Unbedachtsamkeit und Trägheit Nothstände herbei; dann mischen sie ihren Speisen die zerstampfte innere Rinde von Lärchen- und Fichtenbäumen bei, und die Ärmeren begnügen sich alsdann Wochen lang mit einer Brühe aus solcher Rinde ohne alle Beimischung von Fleisch und mit sauren Fischen, die kaum zum Hundefutter taugen. Ihr Getränk ist der Kumys und ihr Hauptgenussmittel der Tabak, dessen Rauch sie verschlucken, um sich in einen dem Rausche ähnlichen Zustand zu versetzen. Den grössten Genuss bereitet ihnen jedoch der Branntwein, den sie sich freilich nur schwer verschaffen können, und der daher beim Pelzhandel eine bedeutende Rolle spielt.

Die kennzeichnenden Züge im Charakter der Jakuten sollen Verschlossenheit, Ungeselligkeit und Rachsucht sein, woraus man es sich auch erklärt, dass sie selten in grösseren Gemeinden bei einander leben und z. B. jenseit des Werchoturischen Gebirges die einzelnen Jurten oft Hunderte

von Wersten von einander entfernt liegen. Gegen die Fremden sind sie jedoch ausserordentlich zuvorkommend und gastfrei. Baron von Wrangell, der einige Zeit in der Jakutischen Sommerniederlassung bei Ssredne-Kolymsk zubrachte, konnte die dortigen Jakuten nicht genug wegen ihrer Gastfreiheit, Sittenreinheit und patriarchalischen Einfachheit rühmen und nennt sie wiederholentlich ein gutartiges Volk.

Die Jakuten, die früher Schamanische Heiden waren, sind sämmtlich, wenigstens dem Namen nach, Christen, und wo das Christenthum tiefere Wurzeln geschlagen, haben sich auch die Sitten wesentlich gemildert. Vor 80 oder 90 Jahren war es noch üblich, neugeborene Kinder weiblichen Geschlechts in Körben an den Bäumen aufzuhängen und sie ihrem Schicksal zu überlassen; heute blickt der Jakute auf diese Sitte seiner Vorfahren mit dem grössten Abscheu. Die Frauen werden wohl immer noch für den Kalým gekauft und halb als Sklavinnen behandelt, es ist diess aber eine bei allen wilden und halbwilden Völkern zu tief eingedrungene Sitte, als dass sie so bald hätte verschwinden können. Auch die Schamanen stehen bei ihnen noch im höchsten Ansehen. Ab und zu sieht man noch um Mitternacht eine Jakutenhütte erhellt, und man kann dann überzeugt sein, dass ein Schamane daselbst seinen Zauber übt, um ein krankes Vieh zu heilen, ein gestohlenes oder verlorenes Gut wiederfinden zu lassen, den Beistand der Geister für irgend ein Unternehmen zu erflehen u. dergl. m. Ja, auch die alten Götter der Schamanenzeit stehen trotz der vor längerer Zeit abgegebenen Erklärung der Russischen Regierung, "dass das gute Volk der Jakuten für würdig befunden worden, mit seinen Russischen Brüdern zu einer grossen christlichen Familie vereinigt zu werden", noch immer in voller Verehrung. So theilte der Jakute Porjadin in der Sitzung der Ethnographischen Abtheilung der Russischen Geographischen Gesellschaft vom 5. April 1877 den überraschten Zuhörern eine ganze, noch jetzt zu Kraft bestehende Jakutische Götterlehre mit. Nach derselben wird die Hauptgottheit Aï-Tojon als der Schöpfer der himmlischen, mittleren und irdischen Welt verehrt. Derselbe residirt im neunten Himmel, wo es ihm nie an Fleisch, Butter und Fett gebricht. Es giebt ferner noch eine Göttin der Befruchtung und Geburt, einen Schicksals-Gott, je einen Gott des Wetters, des Feuers, der Wälder &c. Zu den Göttern zweiten Ranges gehören die Jewssiden, eine Art Schutzengel, aber auch böse Geister (Schaitane). Die Seelen der Verstorbenen verwandeln sich, je nachdem diese auf Erden gut oder schlecht gewesen, in helle oder dunkle Schatten. Weiter haben sich die Jakuten mit der Lösung eschatologischer Probleme nicht befasst.

Ihre gesellschaftliche Ordnung hat den Tatarischen Zu-

schnitt. Jedes Geschlecht hat ein Haupt, und mehrere Geschlechter bilden eine Gemeinde mit einem Ältesten an der Spitze.

Die um die Chatanga wohnenden Jakuten werden Dolganen genannt und sind Renthier-Nomaden.

Von dem friedlichen Volke der Jakuten, das seit Jahrhunderten mit den Russen im besten Einvernehmen gelebt hat, wenden wir uns zu einem der kriegerischsten und unruhigsten Tatarischen Völker,

#### den Kirgisen.

Wir müssen bei dem gewöhnlich unter diesem allgemeinen Namen zusammengefassten Volke zwei scharf markirte Schattirungen unterscheiden: die Kirgisen, welche eigentlich Kasaken ) heissen und von den Russen den Namen Kirgis-Kaissaken erhalten haben, und die Karakirgisen, die von den Russen auch Díko-kámennyje Kirgísy, d. h. wilde Gebirgs-Kirgisen, von den Chinesen und Kalmücken Buruten genannt werden. Beide, besonders die ersteren, sind zahlreich und geben den Dingen in Central-Asien ihre eigentliche Färbung und ihren Gehalt.

### Die Kirgis-Kaissaken

hatten sich in der Mitte des 15. Jahrhunderts der drückenden Herrschaft ihrer Tatarischen Stammesverwandten, die in den Gebieten um den Aral-See nomadisirten, und für welche um diese Zeit der Name Usbeken aufkam, entzogen, waren ihren Sultanen, den Brüdern Girei und Dehani-Bek aus dem Geschlechte Tschingis-Chan's, nach Osten gefolgt und hatten sich hinter dem Balchasch-See niedergelassen. Sie verstärkten sich hier durch stammverwandte Zuzügler und wurden bald selbstständig und so mächtig, dass sie 800.000 Krieger stellen konnten. Nach dem Abzuge der Usbeken nach dem Amu-Darja zog ein Theil von ihnen in die nördlich und nordöstlich vom Aral-See belegene Gegend, und zu Ende des 16. Jahrhunderts herrschten sie in Turkestan und Taschkent. Diess war die Zeit ihrer höchsten Machtentwickelung und Blüthe, in welcher sich auch die Theilung in die Grosse, Mittlere und Kleine Horde vollzog. Turkestan und Taschkent blieben die Hauptsitze der Mittleren Horde, während die Grosse nach Osten, die Kleine nach Norden und Westen wanderte. Innere Zwistigkeiten schwächten sie so, dass, als die Kalmücken sie im Südwesten, die Sibirischen Kosaken von Norden her und die Dsunganen im Osten bedrängten, Abul-Chaïr, der Chan der Kleinen Horde, keinen anderen Ausweg fand, als den, Peter dem Grossen die Unterwerfung anzubieten. Diese wurde jedoch wegen der unter ihnen herrschenden Uneinigkeit nicht angenommen. Als nun die Dsunganen 1723 Turkestan und Taschkent eroberten, wandten sich die Mittlere und die Kleine Horde nach Westen, vertrieben die Baschkiren aus ihren Wohnsitzen und nahmen den ganzen Raum zwischen dem Aral-See, dem Kaspischen Meere und dem Ural-Flusse ein. Die Kleine Horde wurde so Nachbarin Russlands. Abul-Chair hatte sich unterdessen durch Gewandtheit und berechnende Schlauheit auch zum Chan der Grossen Horde gemacht, Turkestan wieder in Besitz genommen und noch die Herrschaft in Chiwa erlangt. Die Herrlichkeit dauerte aber nicht lange, denn er wurde durch Schah Nadir vertrieben. In dieser Noth schlug er 1730 den Kirgis-Kaissaken der Kleinen Horde vor, sich an Russland anzuschliessen, doch erst 1734 kam mit diesem eine Einigung zu Stande, in Folge deren Abul-Chair als erblicher Chan anerkannt, die Errichtung der Festung Orsk an der Mündung des Or in den Ural zum Schutze gegen die Nachbarn zugesagt wurde, und Abul-Chair sich verpflichtete, die Russische Grenze zu achten, die Karawanen zu schützen und im Nothfalle eine Hülfstruppe zu stellen. Das Eingehen Russlands auf Abul-Chaïr's Plan und die Unkenntniss von den wahren Zuständen, den Gefühlen und Wünschen der Kirgis-Kaissaken, über welche man sich nur durch oft sehr zweideutig verfahrende Dolmetscher unterrichten konnte, muss als die Ursache aller der Schwierigkeiten betrachtet werden, deren Beseitigung Russland ungeheuere Opfer auferlegt und es schliesslich erobernd bis an den Hindukusch geführt hat. Schon der Umstand, dass die Russische Regierung die Chane, die oft sehr unpopulär waren, aufrecht erhalten musste, erregte viel Missvergnügen bei den Kirgis-Kaissaken, die, obwohl nominell Russische Unterthanen, Russland keineswegs freundlich gesinnt waren und, da die Chane alle Autorität eingebüsst hatten, oft mit Waffengewalt im Zaume gehalten werden mussten. Dazu kam, dass man die Kirgis-Kaissaken, mit denen man meistentheils vermittelst Tatarischer Mulla's in Tatarischer Sprache verkehrte, für eifrigere Mohammedaner hielt, als sie wirklich waren, und, um ihren vermeintlichen religiösen Bedürfnissen zu genügen, an der Linie Moschee'n für sie erbauen liess, für Anstellung Tatarischer Geistlichen Sorge trug und so eine Religion verbreiten und befestigen half, die unter den obwaltenden Umständen die gefährlichste für die Pläne der Russischen Regierung war.

Die Mittlere Horde hatte zwar gleichzeitig mit der Kleinen ihre Unterwerfung angeboten, aber der kühne und arglistige Chan Alai hatte, mit Russland und China zugleich liebäugelnd, die faktische Unabhängigkeit bis zu seinem 1781 erfolgten Tode zu behaupten gewusst, und erst sein Sohn Wali-Chan unterwarf sich, ohne dadurch

Kasak heisst nach seiner eigentlichen Orientalischen Bedeutung Freibeuter, Vagabund.

seine Horde zu ganz zuverlässigen Unterthauen Russlands machen zu können.

Nach dem Gesagten war es wohl kein Wunder, dass der Handel durch beständige Beunruhigung und Beraubung der Karawanen die empfindlichste Einbusse erlitt. Um diesem Übelstande einigermaassen abzuhelfen, wurden in der Mittleren Horde Russische Kolonien angelegt, 1824 die Bezirke Karakalinsk und Koktschetaw gebildet und die Kirgisen mit einer Steuer belegt. In der Kleinen Horde aber wurden Festungen errichtet, worauf 1835 eine neue durch vier Forts befestigte Linie zwischen den Flüssen Ural und Ui organisirt wurde. Gleichzeitig wurden die Bezirke vermehrt, so dass es deren 1837 bereits 10 gab, die von Sultanen verwaltet wurden. Aber auch dieses energische Verfahren der Russischen Regierung hatte nicht den gewünschten Erfolg, weil die Eintheilung ohne Berücksichtigung der eigenthümlichen Beziehungen zwischen den oft in Fehde mit einander lebenden Geschlechtern gemacht war. Die von der Russischen Regierung geschützten Chane hatten so wenig Einfluss auf das Volk, dass dieses viel lieber seinen durch wagehalsige Thaten ausgezeichneten "Batyren" (Helden) als jenen Folge leisteten. So konnte es nicht fehlen, dass oft Unruhen ausbrachen, die zuweilen bedeutende Dimensionen annahmen, wenn einer dieser Volkshelden sich an die Spitze der Unzufriedenen und Beutegierigen stellte. Zur Unterdrückung dieser Aufregung wurden die Forts Turgai und Irgis, später noch das Fort Karabutak angelegt.

Die Grosse Horde schloss sich erst 1847 an Russland an, und zu ihrem Schutze wurden die Festungen Kopal (1847) und Wjernoje (1854) erbaut. Auch fassten die Russen festen Fuss am Syr-Darja, wo das Fort Aralsk errichtet wurde.

Die fortgesetzten Raubzüge der Chiwesen und Kokaner machten die Expedition des Generals Perowski nach Akmetschet nothwendig, worauf am Syr-Darja eine ganze Reihe von Forts angelegt wurde, deren letztes das 1861 erbaute Dschulek war. Vom Syr-Darja zurückgescheucht, begannen die Kokaner jetzt ihre Feindseligkeiten gegen die Grosse Horde am Ili. Unterdessen waren auch einzelne Geschlechter der Karakirgisen Russische Unterthanen geworden und zu ihrem Schutze war das Fort Aksu am Issik-Kul errichtet worden, wodurch auch sugleich die Russische Kolonisation eine sichere Gelegenheit erhielt, bis zu dem genannten See vorzudringen.

Die fortdauernden durch die Kokaner veranlassten Unruhen, denen oft die Handelskarawanen zum Opfer fielen, zwangen die Russische Regierung, die zum Schutze der unterworfenen Kirgisen errichteten Linien immer mehr zu vervollständigen. So wurde 1864 die neue Linie etablirt, welche die Lücke zwischen den Forts Wjernoje und Perowski ausfüllen sollte, und diese hatte die Einnahme der Städte

Turkestan und Taschkent und die Besetzung der befestigten Punkte Tokmak, Merke und Aulie-Ata zur Folge. Da der Emir von Buchara sich in den Streit mischte, nahmen die Eroberungen und Annexionen immer grössere Dimensionen an, wie diess bereits im 1. Heft der "Mittheilungen" von 1877 kurz geschildert worden.

Wir haben in dieser flüchtigen historischen Skizze nachzuweisen gesucht, welche Umstände Russland in die Nothwendigkeit versetzt haben, die so kostspieligen und lästigen Erwerbungen von Gebieten mit einer feindseligen, unruhigen und durch despotische Verwaltung sowohl wie durch innere Kämpfe demoralisirten Bevölkerung bis an den Fuss des Pamir fortzusetzen. Schon 1864 hatte die Regulirung der Grenze das Misstrauen Englands erregt. Der Russische Reichskanzler Fürst Gortschakow erklärte damals in einer Note, dass Russland nur die nomadisirenden Stämme zur Botmässigkeit habe zwingen müssen, um an seinen Grenzen Ruhe zu schaffen, und dass es nicht an Eroberung von Staaten denke, in denen eine geordnete, wenn auch zurückgebliebene staatliche Organisation bestehe, weil diess von Annexion zu Annexion führen und zahllose Verwickelungen herbeiführen müsse. Diese Ansicht des Fürsten Gortschakow war gewiss nicht nur richtig, sondern auch aufrichtig gemeint. Wenn daher später die Nothwendigkeit eintrat, doch weiter zu gehen, als es beabsichtigt war, so ist diess der Unberechenbarkeit Asiatischer Zustände zuzuschreiben, denen gegenüber die Russischen Generale von Fall zu Fall und oft so plötzlich zu entscheiden hatten, dass es ihnen vom militärischen Standpunkt der Beurtheilung unmöglich war, oder wenigstens schien, die Genehmigung ihrer Schritte von Petersburg abzuwarten. Dass die Russische Regierung mit dem Verhalten ihrer Generale nicht zufrieden war, beweist am besten die Abberufung des Generals Tschernajew, der den Eroberungslauf begonnen hatte. Dass, nachdem dieser Weg einmal betreten, kein Stillstand mehr möglich war, wird jeder leicht begreifen, der die hier in Betracht kommenden Völker kennen gelernt hat, denen das geringste Zeichen von Schwäche von Seiten Russlands das Signal zur Plünderung seiner Grenzdistricte gegeben hätte.

Was nun die Organisation der Kirgisen anbelangt, so ist dieselbe durch das von der Steppen-Kommission entworfene Reglement von 1867 geordnet. In Central-Asien wurde Turkestan vom Generalgouvernement Orenburg abgelöst und ein eigenes General-Gouvernement Turkestan gebildet, das die Gebiete Syr-Darja und Ssemiretschensk — letzteres vom Gebiet Ssemipalatinsk abgelöst —, die Bezirke Sarafschan und Kuldscha umfasst, wosu später noch das Gebiet Ferghana (das ehemalige Chanat Kokan) und der Bezirk Amu-Darja kamen.

Die Nomaden erhielten eine administrative Eintheilung in Auls und Gemeinden (Wolosse), die von selbst gewählten Ältesten verwaltet werden. Die angesessene eingeborene Bevölkerung hat in grösseren Dörfern und Städten ihre auf drei Jahre gewählten Ältesten (Aksakale, eigentlich Graubärte), denen noch eine gleichfalls auf drei Jahre erwählte Kommunalverwaltung zur Seite steht, die in allen wirthschaftlichen Fragen, wie z. B. Steuerveranschlagung u. dergl., ziemlich freie Hand hat. Die Gerichtsbehörden sind dreifacher Art: Militärgerichte, zu deren Kompetenz Aufreizung zum Aufstande, Angriffe auf Posten oder Militärtransporte, Ermordung von Beamten und überhaupt Christen u. dergl. gehören; Civilgerichte, die auf Grundlage der Russischen Justizverfassung über andere Verbrechen gegen Russen und über Streitigkeiten zwischen Russen und Eingeborenen zu entscheiden haben, und Gerichte für Eingeborene, durch selbstgewählte Richter (Bii) gebildet, die nach dem nationalen Gewohnheitsgesetz (Adat) über alle unter den nomadisirenden Eingeborenen entstandenen Streitigkeiten aburtheilen. In den Städten üben die früheren eingeborenen Richter die Justiz nach dem mohammedanischen Gewohnheitsrechte (Schariat).

Von den früheren Steuern ist der Zehnte von den Produkten beibehalten worden; der Handel wird nach dem Russischen Handelsgesetz besteuert; ausserdem wird eine kleine Kommunalsteuer zur Besoldung der Richter, Kommunalbeamten &c. entrichtet. Die Nomaden zahlen eine sogenannte Kibitkensteuer von 3 Rubeln und eine Kommunalabgabe 1/2 Rubel für jedes Zelt.

In politischer Hinsicht verdienen die Geschlechter der Kirgis-Kaissaken in so fern Beachtung, als von einzelnen derselben zahlreiche Mitglieder auch auf Chinesischem Gebiete nomadisiren. Hierher gehören von der Mittleren Horde die Kirejer im Norden und Osten des Saissan-See's, die Baidshigiten in der Nähe des Tarbagatai-Gebirges und die Kysaer im Kreise Ssergiopol. Die letzteren beiden namentlich sind wegen des engen Zusammenhangs mit ihren Chinesischen Geschlechtsgenossen sehr gefährliche Elemente. In der Grossen Horde sind die Geschlechter der Dshalaïren, Atbanen und Dulaten die bedeutendsten. Auch sie hatten es nicht vergessen, dass sie bis 1847 ganz unabhängig gewesen waren und lavirten lange Zeit zwischen den Usbekischen Chanaten und Russland, bis denn zuletzt jede Hoffnung schwinden musste, auf diese Weise ein zufriedenstellendes Ziel zu erreichen.

Die Abgrenzung der einzelnen Horden ist schwer festzustellen. Die Grosse Horde nomadisirt im Gebiet Ssemiretschénsk in den Kreisen Wjernoje und Tokmak, im Syr-Darja-Gebiet in den Kreisen Tschemkent, Aulie-Ata, Dshisak und in Theilen des Kreises Taschkent (Kurama) und die Mittlere in den Kreisen Kopal und Ssergiopol des Gebietes Ssemiretschensk und zum Theil in den Kreisen Taschkent und Perowsk des Gebietes Syr-Darja. Die Kleine Horde, die nur im Kreise Kasalinsk allein, in den Kreisen Perowsk und Taschkent mit anderen Horden zusammen auftritt, erstreckt sich über die nach Westen und Norden gelegenen Gebiete. Einen ganz abgezweigten Theil der Kleinen Horde, die sogenannte Innere (Bukei'sche) Horde haben wir bereits im Gouvernement Astrachan des Europäischen Russlands kennen gelernt.

Die Kirgis-Kaissaken sind in der grossen Masse Nomaden; ihr Hauptreichthum sind ihre Pferde- und Rinderheerden, ihre Kameele und Schafe. Die Grosse Horde hat den reichsten Viehbestand, weil sie bis 1863 gar keine Abgaben zu zahlen hatte, und ausserdem in dem von ihr durchwanderten Gebiete Glatteis und Winterstürme weniger Opfer fordern. Viele beschäftigen sich jedoch auch schon mit dem Ackerbau, der besonders am Syr-Darja in Aufnahme gekommen ist. Die Nomaden sehen zwar mit einer gewissen Geringschätzung auf ihre Ackerbau treibenden Stammesgenossen, doch hat die Liebe zum Gewinn, den namentlich der Weizenbau bringt, auch die Kirgis-Kaissaken bei Aulie-Ata und am Nordabhange des Alexander-Gebirges diese Nichtachtung überwinden gelehrt. Diejenigen, welche am Irtysch und überhaupt in der Nähe Russischer Niederlassungen wohnen, treten oft bei Kosaken und Kaufleuten in Dienst. Zum eigentlichen Militärdienst werden sie noch nicht herangezogen, wohl aber zum Patrouilliren, zu Begleitkommandos, im Führer- und Postdienst vielfach mit Erfolg verwendet.

Die Lebensweise der Kirgis-Kaissaken entspricht ihrer Beschäftigung. So bestehen die Wohnungen der Nomaden noch in den ursprünglichen Kibitken, Zelten, die aus leichtem Gitter- und Stangenwerk und Filzdecken gebildet werden; die ganz oder halb ansässigen Ackerbauer wohnen in Hütten, die zum Theil in die Erde eingegraben sind.

Ihre Züge verrathen im Allgemeinen den Typus der Mongolischen Race; besonders ist diess bei den "weissen Knochen" (Adel) und den Frauen der Fall. Im Besonderen ist es schwer, in der Beschreibung einen bestimmten charakteristischen Zug anzugeben, da die verschiedenartigsten Gesichtsbildungen vorkommen. Sie scheeren das Haupt und lassen den Bart, der übrigens nie stark ist, wachsen. Die Tracht der Männer besteht in sehr weiten, in den meisten Fällen aus Leder angefertigten Beinkleidern, einem groben Hemde mit breit überfallendem Kragen, einem weiten mit einem Gürtel zusammengehaltenen Rocke, über welchen, wenn das Wetter es erfordert, noch einer oder zwei gezogen werden. Die Wohlhabenden tragen wohl auch reich mit Seide, Silber und Gold gestickte Sammetröcke. Derartige rothe Röcke verleiht die Russische Regierung als eine be-

werth hat jedoch für sie eine Medaille oder ein Kreuz. Den Kopf bedecken sie mit einem gestickten Käppchen, über das im Freien eine grosse Fellmütze oder ein konischer Filzhut mit eingeschlitzten umgeschlagenen Rändern gesetzt wird. Bei feierlichen Gelegenheiten tragen sie auch zuweilen sehr hohe Hüte mit Rändern, die in zwei grossen Hörnern aufwärts gerichtet sind. Den grössten Luxus treiben sie jedoch mit ihren Gürteln, Sätteln und Zäumen, die oft so reich mit Silber, Gold und Edelsteinen besetzt sind, dass sie ganz daraus zu bestehen scheinen. Die Frauen sind fast eben so gekleidet, doch umhüllen sie oft Kopf und Hals mit einem Stück Baumwollenzeug in losen Falten. Die Knaben gehen oft nackt, oder sind nur mit einem Hemd und weiten Beinkleidern bekleidet.

Die Kirgis-Kaissaken sind meist noch unverdorbene Kinder der Natur, und so sind auch ihre Fehler und Tugenden denen der Kinder ähnlich. Jedenfalls sind sie allen Völkern Central-Asiens an intellektuellem und moralischem Gehalt überlegen. Beim ersten Begegnen mag man sich vielleicht nicht von ihnen angezogen fühlen; wer aber ihr heiteres, argloses, geselliges Wesen, ihre bis zur Schädigung ihres eigenen Interesses gesteigerte Gastfreiheit, besonders die hohe Achtung, die sie dem Alter und der Autorität zollen, kennen gelernt hat, muss sie lieb gewinnen. Sie sind Freunde der Musik und des Gesanges, und ihre Lieder entbehren nicht einer einfachen Poesie. Zu den Festen, zu welchen jede Heirath, Beschneidung oder sonstige Familienereignisse willkommene Gelegenheit bieten, kommen sie Hunderte von Meilen herbeigeeilt, und sie sind dann mit dem grössten Eifer und Interesse bei den veranstalteten Hauptvergnügungen: Wettrennen, Ringkämpfen, Falkenjagden u. dergl., dabei. Ganz besonders lieben sie die Neuigkeiten, die zu hören oder zu erzählen sie gern viele Meilen weite Ritte unternehmen. So durchschwirren denn auch alle möglichen Nachrichten mit fast telegraphenartiger Schnelligkeit die Steppe, und bei der Leichtgläubigkeit Aller ist das Geschäft der Neuigkeitenträger ein sehr dankbares. Leider paart sich mit dieser Leichtgläubigkeit auch eine grosse Unzuverlässigkeit bei Versprechungen und Verpflichtungen. Im Kampfe sind sie eher feige als tapfer, aber sie sind vortreffliche Schützen, da das Leben in der freien Natur ihre Sinne und ihre Beobachtungsgabe ausserordentlich geschärft hat. Gar zu gern unternehmen sie auch Raubzüge gegen Geschlechter, mit denen sie in Hader leben, wobei es dann hauptsächlich auf das Legen von Hinterhalten und dergleichen Kriegslisten hinausläuft. Sie sind bei solchen Gelegenheiten die unermüdlichsten Reiter, aber überaus faul in Allem, was Handarbeit ist. Wenn sie ihre Heerden besorgt oder eine Raubexpedition ausgeführt haben, ist ihr Tagewerk vollbracht, alles Andere überlassen sie den Frauen.

Sie bekennen sich zwar zum Islam, sind aber durchaus nicht fanatische Mohammedaner, und ihre Lieblingsvorstellungen und Neigungen wurzeln noch im Schamanismus. Das klarere Bewusstsein, dass sie den Lehren des Korans anhängen sollen, verdanken sie, wie oben angedeutet, der Russischen Regierung. Als Mohammedaner können sie auch mehrere Frauen haben und sie kaufen sich dieselben für einen Kalým in Pferden und Rindern. Da die Abgeschlossenheit der Frauen bei ihrer Lebensweise unmöglich ist, zeigen sich dieselben meist unverschleiert. Die Frauen spinnen, nähen und sticken die Kleidungsstücke, kochen, pflegen die Kinder, kurz, besorgen alle Arbeiten im Innern, oft aber auch auf den Feldern, mit denen sich die Männer so wenig wie möglich zu schaffen machen.

Ihre Nahrung liefern ihnen ihre Heerden. Ihre Hauptnahrung ist Kumys und Pferdefleisch; doch ist auch der
Ziegelthee sehr beliebt. Sie verstehen es auch, ein mehr betäubendes als berauschendes Getränk, Busa genannt, zu
brauen. Sie können zwar gut 24 Stunden lang ohne Getränk und noch länger ohne Nahrung sein, wenn sich aber
die Gelegenheit bietet, kennen sie auch kein Maass bei ihren
Genüssen.

Das von den Kirgis-Kaissaken durchstreifte Gebiet erstreckt sich über die südlichsten Striche der Gouvernements Tomsk und Tobolsk, und über ganz Central-Asien, reicht aber noch tief in China hinein. Die Gesammtstärke der Kirgis-Kaissaken beträgt 2.299.366 Individuen.

Mit den Kirgis-Kaissaken nahe verwandt sind

#### die Karakirgisen oder Buruten,

die jedoch, da sie meistentheils abgeschlossene Gebirgslandschaften bewohnen, in vielen Stücken eine nur ihnen eigenthümliche Entwickelung gewonnen haben. Sie müssen sich früher über viel weitere Räume ausgedehnt haben als jetzt. da sie bereits im 7. Jahrhundert den Chinesen als ein am oberen Jenissei wohnendes Volk bekannt waren und mit diesen, so wie mit Arabern und Ost-Turkestanern in Verbindung standen. Um diese Zeit scheinen sie auch einen höheren Grad der Gesittung als jetzt gekannt zu haben. In dem Tumult der Völkerbewegungen im frühen Mittelalter verlieren sie sich von der Schaubühne und erscheinen erst wieder in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts unter dem Namen "Kirgisen", und zwar in zwei getrennten Gruppen, von denen die eine in einem Theile ihrer früheren Wohnsitze am oberen Jenissei, die andere, bedeutend grössere, im Thian-Schan und auf dem Pamir nomadisirte. Erstere verschwindet im Laufe des 18. Jahrhunderts während der Kämpfe mit den Kalmücken und anderen Völkern, und nur

ein schwacher Rest erreichte die Stammverwandten im Thian-Schan. Zu Ende des vorigen Jahrhunderts waren sie den Chinesen unterthan, dann kamen sie unter die Oberhoheit Kokans, von welchem sie sich jedoch 1842 während der Unruhen dieser Zeit faktisch unabhängig machten. Innere Zwistigkeiten zwischen den verschiedenen Geschlechtern, besonders zwischen den Bogu und Ssarybagisch, veranlassten die am Issyk-Kul nomadisirenden Familien, sich nach einander unter Russischen Schutz zu begeben, während die anderen den früheren Herrscher von Kaschgar als Schutzherrn anerkannten. Gegenwärtig wird ihr Gebiet im Osten durch den Meridian von Kuldscha, im Norden durch den Kungei-Alatau und den Nordabhang des Alexander-Gebirges, im Westen durch eine Linie von Aulie-Ata über Namangan und Kokan und im Süden durch eine solche längs der Quellgebiete der Oxus-Zuflüsse begrenzt. Ihre Zahl wird mit 158.460 Individuen berechnet; davon kommen im Gebiet Ssemiretschénsk auf den Kreis Tokmak 89.000, auf den Kreis Issyk-Kul 50.000, auf dens üdlichen Theil des Kreises Wjernoje 19.460 und im Syr-Darja-Gebiet auf den Kreis Aulie-Ata 28.850, auf den Kreis Chodshent 4280 und auf den Kreis Dshisak 1500 Individuen.

Die Karakirgisen theilen sich selbst in zwei genealogisch unterschiedene Gruppen: die rechte "On", aus 10 Geschlechtern, und die linke "Sol", aus 4 Geschlechtern bestehend. Zu Russland gehören nur 7 Geschlechter der rechten Gruppe, und zwar die Ssarybagisch, Bogu, Ssulty, Tschonbagisch, Adyginé, Tscherik und Ssajak, die drei letzten zum Theil erst seit der Annexion Kokans.

In Sitten, Gebräuchen und sogar in der Kleidung gleichen sie den Kirgis-Kaissaken. Wie diese sind sie Mohammedaner, aber sehr unwissend in den Satzungen des Islam und lau in Befolgung dessen, was sie allenfalls wissen. Das die Sinne des halbwilden Naturmenschen so gewaltig fesselnde Schamanenthum blickt in ihren Anschauungen und Lebensgewohnheiten noch überall hervor.

Unter den Karakirgisen erfreuen sich die Geschlechtshäupter (Manapen) als Repräsentanten der eingeborenen Aristokratie eines bedeutenden Ansehens, obgleich denselben durch die Organisation von 1867, die auch auf die Karakirgisen ausgedehnt worden, aller gesetzlich normirte Einfluss genommen ist. Wo immer aber patriarchalisches Wesen sein Recht behauptet, da herrscht auch Achtung vor dem Alter. Bei den Karakirgisen geht diess so weit, dass der Sohn nie ganz unabhängig vom Vater wird, so lange dieser lebt. Selbst wenn der Sohn 30 Jahre alt geworden und berechtigt ist, an den Berathungen der Gemeinde Theil zu nehmen, übt er dieses Recht doch nur dann thatsächlich aus, wenn der Vater abwesend ist.

Bei der Abgeschlossenheit ihres Lebens auf einem durch

hohe Gebirge zerklüfteten Terrain hat sich die Sprache der Karakirgisen eigenartig entwickelt, so dass sie den Tataren von Kasan oder den Nomaden der Sibirischen Steppe nicht immer verstehen können. Auch die Frauen nehmen, abweichend von der sonstigen Sitte der mohammedanischen Welt, eine sehr geachtete Stellung ein und fühlen sich namentlich in Allem, was das Innere des Haushalts betrifft, als ganz unabhängige, zuweilen sogar als gebietende Herrinnen. Eine Schriftsprache haben diese halbwilden Alpenhirten nicht, und die Wenigen, die Lesen und Schreiben gelernt haben, bedienen sich der Kleinbucharischen Sprache. Es fehlt ihnen übrigens nicht an poetischem Sinn, und den Rhapsoden, die ihre volksthümlichen Sagen 1) von Geschlecht zu Geschlecht überliefern, lauschen sie mit grossem Behagen.

Neben der Viehzucht und dem Viehhandel beschäftigen sich die Karakirgisen nur noch mit der Herstellung der nothwendigsten Gebrauchsgegenstände: Filzdecken, Sättel, Zaumzeug, Peitschen, Mützen u. dergl. Die Stoffe zu ihren Kleidern erhalten sie von fremden Kaufleuten. Ackerbau treiben nur sehr wenige in beschränktem Maasse. Ihre Heerden sind weniger zahlreich, als die der Kirgis-Kaissaken, dafür haben sie den Tibetanischen Ochsen, den Yak, der ihnen als Lastthier überaus nützlich ist, aber erst bei den südlicher im Gebiet Ferghana lebenden Geschlechtern, den Tscherik, Adyginé und Tschonbagisch, allgemeiner gehalten wird.

Die Karakirgisen sind ursprünglich ein überaus kriegerisches und räuberisches Volk, das, wenn es nicht in mehrere Geschlechter, die sich oft gegenseitig zerfleischen, zerspalten wäre, bei einheitlicher Machtentwickelung der Schrecken der Nachbarn geworden wäre und auch nur durch den Schrecken im Zaum gehalten werden konnte. Wie Herr Wenjukow mittheilt, waren die geachtetsten Manapen. stets die, welche neben ihrer Jurte einen permanenten Galgen stehen hatten, an welchem jeder Verbrecher — Räuber zählten jedoch nicht zu dieser Kategorie — sofort aufgeknüpft wurde. Ihre kriegerische Gesinnung und ihr energischer Charakter hat sie zuweilen im ehemaligen Chanate Kokan, wo sie auch numerisch stark vertreten waren, eine ziemlich bedeutende politische Rolle spielen lassen, und ihre Manapen gehörten oft zur Zahl der höchsten Würdenträger des Chans. Da die Karakirgisen die Beraubung der Handelskarawanen und der benachbarten Auls als vollständig gerechtfertigte Unternehmungen betrachteten und ausserdem die Volkssitte gebot, für jede Beleidigung, besonders aber für Tödtung eines Geschlechtsgenossen blutige Rache zu

¹) Theile ihres Nationalepos "Manas" sind von den Herren Walichanow und Radloff auch aufgeschrieben worden. In diesem Epos gruppiren sich ihre Traditionen um die Person des riesigen Helden Manas.

nehmen, war es wohl kein Wunder, dass die Raub- und Rachezüge an der Tagesordnung waren und die Nachbarn immerhin schwer von ihnen zu leiden hatten. Der starken Gewalt der Russischen Verwaltung gegenüber haben sie ihr unbotmässiges Wesen ziemlich abgelegt, und sie entrichten jetzt ganz willig die Steuer, die ihnen, wie allen anderen Nomaden Russisch-Asiens, auferlegt ist.

Den Kirgisen schliessen sich in Herkunft und Wesen

#### die Karakalpaken

an, die einst ein mächtiges Nomadenvolk waren und in Central-Asien eine hervorragende Stelle eingenommen haben, später aber durch die Chinesen stark unterdrückt worden sind. Jetzt leben auf Russischem Gebiete im Bezirk Sarafschan 2000 und im Amu-Darja-Gebiet ca. 100.000 Karakalpaken, die sich mit Viehzucht, Ackerbau und Fischerei beschäftigen.

Eben so gehören zur Kirgisengruppe die Kuramen,

die aus verarmten Kirgisen hervorgegangen sind und sich mit Tadschiks und Usbeken vermischt haben. Sie wohnen, 159.500 Köpfe zählend, in der Hauptmasse im Thale des Angren, eines rechten Nebenflusses des Syr-Darja, in einem kleinen Theile im Gebiete Ferghana.

Auch die Kiptschaken in Ferghana bezeichnet Herr Wenjukow als ein Geschlecht der Karakirgisen, während Andere sie für Mischlinge der Kirgisen und Usbeken halten.

Die äusserste Südwestecke von Russisch-Asien nehmen die Turkmenen

ein, das kriegerischste Volk der Tatarischen Gruppe, das auf dem ausgedehnten, meist von wasserarmen, salzhaltigen, vegetationslosen Sandwüsten erfüllten Raume im Osten des Kaspischen Meeres, den bis vor Kurzem noch ein weisser Fleck auf den Karten als terra incognita bezeichnete, sein Nomaden- und Räuberleben führt. Seitdem die Russen in Central-Asien erobernd vorgedrungen, ist auch über diese Gegend mehr Licht verbreitet worden. Um die räuberischen Horden zu bändigen, mussten die Russen mehrere Expeditionen gegen die Turkmenen unternehmen, welche letzteren sich im Bewusstsein ihres kriegerischen Werthes und bei der entsetzlich unwirthlichen Natur ihrer Heimath lange für unangreifbar gehalten hatten, der Schrecken und die Geissel ihrer Nachbarn geworden waren und erst jetzt einsehen lernten, dass sie einer abendländischen Macht gegenüber die furchtbarsten Schläge erleiden konnten. Freilich, ohne bleibenden Erfolg für die Sache der Civilisation! Denn trotz der schwersten Züchtigungen, die sie erfahren, wird ihre vollständige Zügelung nicht eher erfolgen können, als bis sie ganz gebrochen sind. Und sie werden gebrochen werden, denn die Russen sind einmal in die Nothwendigkeit versetzt, die neu erworbenen Gebiete sicher zu stellen, wenn

Ethnographie von Russland.

nicht alle bisher gebrachten Opfer vergeblich gewesen sein sollen.

Unter dem Schutze der kriegerischen Expeditionen gedieh aber auch die Arbeit der Wissenschaft, und Männer wie der Generalstabs-Oberst Sstrelbizki und andere hatten Gelegenheit, diese Länderstrecken zu erforschen. Sehr reich an wissenschaftlicher Ausbeute ist auch die 1875 unternommene Expedition des Generals Lomakin in die Turkmenen-Steppe gewesen.

Die Russische Grenze des neu gebildeten, nahezu 6000 Quadratmeilen messenden Transkaspischen Gebietes bildet gegenwärtig im Süden der Atrek '), im Südosten eine Linie, welche das Arkatsch-Thal und die Wüste Kara-Kum in einer keineswegs genau festgesetzten Richtung durchschneidet, und im Osten das Chanat, Chiwa.

Die Zahl der Turkmenen ist überhaupt sehwer anzugeben, da die vorzüglichsten Autoritäten auf dem Gebiete der ethnographischen Statistik dieser Gegenden in ihren Angaben nicht nur hinsichtlich der Kibitkenzahl, sondern auch in Betreff der Namen der Geschlechter stark von einander abweichen. Hr. Wenjukow hält die Angaben des Hrn. Vambery für die richtigsten, der die Zahl der Kibitken mit 196.500, also die der Individuen mit 982.500 berechnet. Werden noch die Geschlechter hinzugezählt, die Hr. Vambery nicht kennt, die aber Hr. Skrjabin angiebt, so erhält man ca. 200.000 Kibitken oder 1.000.000 Seelen.

Im Transkaspischen Gebiete werden folgende Turkmenische Geschlechter genannt: In den dürren Wüstenstrichen auf Mangyschlak und längs der Küste südlich bis zur Bucht Karabugas Bruchtheile der Igdyren, Tschoudoren, Abdaler und Chodshaer; östlich davon, auf dem Ust-Urt bis zum Aibugir und theilweise auf der Chiwa-Oase das verbreitete Geschlecht der Tschoudoren mit den übrigen Abdalern, Igdyren, den Busatschen und Buruntschuken, davon 300 bis 350 Individuen auf der früher viel zahlreicher bevölkerten Halbinsel Balchan. Südlich von der Balchan-Bucht, längs der Küste bis zum Karassu, am Atrek und Gurgen, 100 Werst und mehr landeinwärts, nomadisiren die Jomuden, deren Aule zuweilen schon Befestigungswerke aufzuweisen haben; sie sind eines der Hauptgeschlechter der Turkmenen und zerfallen in 4 kleinere Geschlechter und 29 Familien, von denen die Dschafarbaer, Atabaer, Ogurdshalen und Ak-Turkmenen die bekanntesten sind. Viele Jomuden haben Äcker, andere Fischereien, Alle unternehmen aber nur

¹) Da die Turkmenen südlich vom Atrek nicht die Persische Oberhoheit anerkennen, vielmehr erklären, dass kein Perser anders als gefesselt am Atrek erscheine, die Persische Regierung der Russischen auch gestattet hat, in der Bucht von Asterabad eine Marinestation ansulegen, kann die Russische Machtsphäre wohl als bis zu dem in die genannte Bucht mündenden Karassu reichend angesehen werden.

gar zu gern Raubzüge in das Persische Gebiet. Ein bedeutender Theil der Jomuden lebt in Chiwa. Östlich von ihnen beginnt das Nomadenterrain der Teke-Turkmenen, das sich von den Nordostabhängen des Kjurjan- und Kopet-Dag bis zur Grenze von Buchara und Chiwa und südöstlich bis über den 63.° östl. L. (von Paris) erstreckt. Die Teke sind das böseste Raubgesindel der ganzen Steppe; sie zerfallen in die drei Geschlechter Utomisch, Bakschi und Tachtamysch, von denen jedes wieder aus vielen Familien besteht. Im Gebirge und dessen Schluchten haben sie beständige Ansiedelungen, deren Zahl sich 1870 auf ca. 59 belief, und von denen mehrere befestigt sind. Von ihren befestigten Aulen wurde eines, Kisylawrat, 1870 von den Russen zerstört. Nur ein verhältnissmässig kleiner Theil der Teke-Turkmenen befindet sich im Transkaspischen Gebiet.

Im Ganzen können die Turkmenen auf Russischem Territorium in Asien mit 376.000 Individuen veranschlagt werden, von denen 360.000 auf das Transkaspische Gebiet, 7500 auf den Bezirk Amu-Darja, 5000 auf den Bezirk Sarafschan und 3500 auf das Syr-Darja-Gebiet entfallen.

Mit Ausnahme der 1300 Turkmenen auf Mangyschlak, welche eine Abgabe an Russland zahlen, und anderer hier nicht genannter Geschlechter, wie z. B. der Goklen, Erssaren u. a., über welche Persien oder die noch bestehenden Chanate eine zweifelhafte Oberhoheit haben, können sich die Turkmenen jetzt noch faktisch als ganz unabhängig betrachten. Eine eigentliche Regierung giebt es bei ihnen nicht; nur einzelne Personen, welche sich durch Wohlhabenheit, so wie durch Muth und Gewandtheit auf den Raubzügen ausgezeichnet haben, gewinnen zuweilen einen vorübergehenden Einfluss auf grössere Massen und legen sich alsdann auch wohl den Titel Chan bei; im Übrigen dürfen sie an das Volk keine besonderen Anforderungen machen, denn, wie es heisst, "ist jeder Turkmene sich selbst Herr". Als das gemeinsame Band, das die einzelnen Geschlechter zu einem ethnographischen Ganzen verbindet, sind eben nur die gemeinsame Abstammung, Sprache und Religion, besonders aber das von Allen geachtete Gewohnheitsrecht, "Deba", zu betrachten. Die Personen geistlichen Standes ehren sie, sonst achten sie nur denjenigen, den sie fürchten. Alle Fremden namentlich betrachten sie als ein Opfer, das zu plündern ihr gutes Recht ist. Daher kann sich der Fremde nur dann einigermaassen mit Sicherheit unter ihnen bewegen, wenn er über Kräfte gebietet, die ihnen Furcht einflössen. So zeigen sie denn auch im Verkehr nur den Russen einige Achtung, da die Macht derselben ihnen bereits mehrmals fühlbar geworden ist; die Perser verachten sie, und die Chiwesen mögen sie auch nicht.

An Fähigkeiten fehlt es den Turkmenen keineswegs, eine Ausbildung derselben ist bei ihnen nur insofern wahrzunehmen, als sie ihren räuberischen Unternehmungen dienen kann. Diese und das bei ihnen herrschende Gesetz der Stammesrache verwickeln die einzelnen Geschlechter oft in heftige Fehden, und so ist es denn kein Wunder, dass die wenigen natürlichen Reichthümer ihres Landes unausgebeutet bleiben. Erdöl, Salz, Fische, ihre vortrefflichen ausdauernden Pferde und weniges anderes Vieh sind die einzigen Artikel, die sie im Tauschhandel verwerthen können. Ihre Bedürfnisse sind übrigens auch nicht gross. Eine Kibitke mit einigen Filzdecken, die zum Lager dienen, eine durchaus nicht kostspielige Kleidung von Orientalischem Schnitte, ein paar Geschirre, wie Kessel, Theekanne, Tassen &c., ein oder zwei Kameele, ein paar Pferde, einige Hammel, bei den Ackerbauern statt des Viehes einige rohe Ackerinstrumente - das ist die gewöhnliche Habe einer Turkmenenfamilie, wozu noch bei Allen Lanzen und Säbel, bei Vielen auch schlechte Feuergewehre kommen.

Auf ihren Raub- und Kriegszügen sind stets Alle beritten, und sie selbst sowohl, wie ihre Pferde entfalten auf denselben ausserordentliche Kraft und Ausdauer. Die Kampfesweise der Turkmenen ist die uralte der Asiatischen Völker. Nur der erste Anprall ist entscheidend; sich vor einem Gegner zurückzuziehen, gegen welchen dieser erste Anprall nichts entschieden hat, halten sie für recht und klug.

Die Völker der Tatarischen Gruppe, welche nicht anders als durch den Namen

#### der Sibirischen Tataren

zu bezeichnen sind, haben Gegenden inne, die früher von Samojedischen und Finnischen Völkern bewohnt waren. Aus der Vermischung der früheren Bewohner mit den späteren hat sich für diese Völker ein sehr gemischter Typus ergeben, der je nach den Mischungselementen bald das Tatarische, bald das Samojedische mehr zur Geltung kommen lässt. Den reinsten Tatarischen Typus haben sich die mehr im Westen Sibiriens wohnenden Völker erhalten. Die Sibirischen Tataren sind zum grösseren Theile ansässig, nur ein kleiner Theil nomadisirt. Wir treffen hier zunächst die Tureliner, die einst das Chanat Isker am Irtysch bildeten, das Jermák 1584 nach Besiegung des Chans Kutschum eroberte. Seitdem stehen sie unter Russischer Oberhoheit. Ihre Wohnsitze reichen in nördlicher Richtung bis zur Demjanka, und man unterscheidet bei ihnen die eigentlichen Tureliner und nach den von ihnen bewohnten Gegenden Taraische, Tobolskische, Tjumen'sche und Tomskische Tataren, die zum Theil in den Städten leben und Handel treiben, während die anderen sich mit Ackerbau, Viehzucht und Jagd beschäftigen. Die eigentlichen Tureliner traten im 18. Jahrhundert zum Christenthum über, das jedoch den Islam noch nicht ganz verdrängt hat; die anderen sind Mohammedaner.

Die Barabiner, welche die Steppe Baraba zwischen Ob

und Irtysch bewohnen, standen einst unter der Oberhoheit des Chans von Isker und geriethen nach der Eroberung dieses Chanats unter die Herrschaft der Daunganen und Kirgisen. Zu Anfang des 18. Jahrhunderts begaben sie sich unter Russischen Schutz, und sie wurden nun durch die errichtete Irtysch-Linie gegen die Räubereien der Kirgisen sicher gestellt. Die ganze Gegend ist jetzt wenig bevölkert, aber zahlreiche Überreste von Städten und alte Gräber bezeugen, dass hier einst ein zahlreiches, betriebsames Volk gelebt hat. Sie sind ein gutartiges Naturvolk, das sich vorzugsweise mit Viehzucht und Fischerei, nebenbei auch mit etwas Ackerbau und Jagd beschäftigt, im Sommer nomadisirt, im Winter jedoch in festen Wohnsitzen lebt. Erst spät zum Islam bekehrt, sind sie noch stark dem Schamanismus ergeben.

Am Flusse Tschulym wohnen die Tschulym'schen Tataren, die sich in ihrer Lebensweise schon sehr den Russen genähert haben, zum grössten Theil in ordentlichen Dörfern wohnen, ihren Unterhalt vorzugsweise durch Jagd und Fischerei gewinnen, daneben aber auch Ackerbau und Viehzucht treiben. Sie waren früher Schamanische Heiden, sind jetzt aber — wenigstens dem Namen nach — Christen. Die ihnen benachbarten, sonst sehr ähnlichen Obischen Tataren sind theils Christen, theils Mohammedaner.

Zu diesen Tataren werden auch die südlich von den Tschulymern an der Bija und den Telezkischen See'n wohnenden Teleúten gerechnet. Dieselben haben aber von den benachbarten Kalmücken so Vieles angenommen, dass sie mehr diesen als den Tataren gleichen. Man nennt sie deshalb auch "weisse Kalmücken", welchen Namen sie auch noch besonders durch ihre Unreinlichkeit rechtfertigen. Sie sind ansässig, treiben grösstentheils Ackerbau und sind Schamanische Heiden.

Östlich von den Teleuten leben noch kleine Tatarenvölker, deren Züge besonders deutlich die Beimischung Samojedischen oder Ostjakischen Blutes erkennen lassen: die Seagaer am oberen Abakan in der Südwestecke des Kreises Minussinsk und die Katschiner auf dem rechten Ufer des Abakan, von den Russen Ssaginskische und Katschinskische Tataren genannt. An diese schliessen sich die übrigens nur 800 Individuen zählenden Karagassen am Nordabhange des Sajanischen Gebirges und Reste der einst zahlreicheren Ariner und Assanen an. Sie sind fast alle getauft, aber im Herzen noch Schamanische Heiden. Sie waren früher wohl grösstentheils Nomaden, seitdem aber das Zuströmen der Goldsucher die Viehpreise auf dem Irkutsker Markt so gewaltig in die Höhe getrieben, hat der Viehstand schnell abgenommen, und Viele sind jetzt angesiedelt und treiben Jagd, besonders auf Eichhörnchen, und etwas Ackerbau.

Noch weiter östlich auf dem Abhange des Ssajanischen Gebirges leben die Ssojoten, ein ursprünglich Finnisch-Samojedisches Volk, das aber vollständig tatarisirt ist. Sie sind mit den genannten kleinen Völkern zusammen als die Überbleibsel eines zahlreichen Volkes zu betrachten, das auch auf einer höheren Stufe der Kultur gestanden hat. Jetzt sind die Ssojoten rohe Nomaden, die sich theils zum Buddhismus bekennen, theils noch dem Schamanenthum ergeben sind. Nur ein geringer Theil derselben treibt Ackerbau. Ihre Gesammtstärke wird mit 13.000 Seelen berechnet.

In den übrigen Theilen Asiens werden Tataren vereinzelt oder in Gruppen in den Städten und Dörfern angetroffen, wo sie grösstentheils Handel treiben. Taschkent allein zählt 700 Tataren zu seinen Bewohnern. In den Aulen der Kirgisen beschäftigen sich Tataren auch mit dem Unterricht der Kinder.

Im Ganzen sind 67.392 Tataren in Sibirien und Central-Asien, ohne die Ssojoten, die auf der Tabelle eine eigene Rubrik haben, und ohne die Dunganen, die daselbst unter den Sibirischen Tataren angegeben sind.

#### Die Dunganen

sind allerdings Tatarischen Ursprungs, haben aber so lange unter Chinesischer Herrschaft und inmitten von Chinesen gelebt, dass sie in Sitten und Lebensweise Chinesen geworden sind. Nur dem Islam sind sie unverbrüchlich treu geblieben, wie sie denn auch das Verbot des Schweinefleisches und des Weines durchaus gewissenhaft beobachten, obgleich sie vielleicht sonst auch nicht gar zu tief in die Satzungen des Korans eingeweiht sind. Sie sind es, die durch den Steuerdruck und die Willkür der Chinesischen Beamten im Jahre 1862 zu dem furchtbaren Aufstande aufgereizt wurden, welcher den nordwestlichen Theil China's und die Deungarei mit Mord und Brand heimsuchte. In dem jetzt unter Russischer Verwaltung stehenden Distrikt Kuldscha allein waren vor dem Aufstande 350.000 Einwohner, jetzt sind es deren nur 130.000. Die Dunganen, deren Namen Hr. Wassiljew von Tangun, dem Singular von Tangut, wie die Landstriche um dem Kuku-Nor genannt wurden, herleitet, sind ein energisches, entwickelungsfähiges Volk, von welchem jetzt auf Russischem Gebiet im Nordwesten der Stadt Kuldscha ca. 5500 Individuen leben. Sie beschäftigen sich mit dem Handel, treiben aber auch fleissig Garten- und Ackerbau und bauen Hirse, Weizen, theilweise sogar Hanf und Reis.

Mit der Geschichte der Dunganen im District Kuldscha

#### der Tarantschen,

eines Volkes Bucharischer Abstammung, eng verwachsen. Die Tarantschen wurden vor ca. 100 Jahren von der Chine-

sischen Regierung nach dem Ili-Thale verpflanzt, um den dortigen unruhigen Völkern gegenüber ein gewisses Gegengewicht zu bilden. Ihre Ältesten waren zwar meist nur Werkzeuge der Chinesischen Regierung, aber das Volk hielt am Islam fest, und das Einzige, worin sich der Chinesische Einfluss zeigte, war, dass ihre Frauen unverschleiert gingen. Jedes Dorf hatte seinen Imam und Mullah; auch fehlte es nicht an Schulen, so dass 30 bis 40% des Volkes lesen und 10% sogar schreiben konnten. Als aber 1864 der schon zweimal unterdrückte Aufstand im Ili-Thale zum dritten Male aufloderte, verbanden sich die Tarantschen mit den Dunganen, und von der Zeit an blieb hier der Aufstand siegreich. Nach Niederwerfung der Chinesen, ihres gemeinsamen Feindes, brachen jedoch Zwistigkeiten zwischen den Verbündeten aus, die mit dem vollständigen Siege der Tarantschen endigten. Diese waren nun, nachdem sie sich auch die Reste der Kalmücken, Chinesen, Ssolonen und Ssibos unterworfen, das herrschende Volk im Ili-Thale, das sogar einen eigenen Sultan hatte, während das Land von Beks verwaltet wurde. Da sie aber flüchtige Kirgisen, die auf Russischem Gebiete Räubereien verübt hatten, schützten und gegen alle Beschwerden der Russischen Regierung taub blieben, wurde ihr Land 1871 von den Russen occupirt und als Distrikt Kuldscha unter Russische Verwaltung genommen. Es wurde zwar der ausdrückliche Vorbehalt gemacht, dass dieses Land China überlassen werden solle, sobald dieses Truppen dorthin senden und die Ruhe aufrecht erhalten würde; da diess bis jetzt nicht geschehen ist, wird Kuldscha wohl Russisch bleiben, ist auch von uns als Russische Provinz angesehen worden. Die in diesem Distrikt lebenden Tarantschen zählen nur 39.000 Seelen. Sie treiben Handel, beschäftigen sich aber auch fleissig mit dem Ackerbau, wie denn auch ihr Name von "tary", Hirse, herzustammen scheint.

Die in Sibirien befindlichen

#### Bucharen

zählen nur 8510 Seelen, von denen 3000 auf das Gouvernement Tomsk und 5510 auf das Gouvernement Tobolsk kommen. Diese Bucharen bilden mit den Juden und Armeniern das Kleeblatt der par excellence des Handels beflissenen Nationen, die fast über den ganzen Erdkreis vertheilt sind. In allen Städten West-Sibiriens findet man denn auch Bucharen, die theils in festen Wohnsitzen, theils als unermüdliche Hausirer Handel treiben. Ihre Tracht ist die aus ihrer Heimath mitgebrachte, die allen ansässigen Völkern Central-Asiens eigen ist und hier ein- für allemal beschrieben werden mag. Sie besteht in weiten Beinkleidern meist von grobem weissen Baumwollenzeuge, die mit einer Schnur, an deren Enden sich Quästchen befinden, um die

Taille festgebunden werden. Diess ist das unentbehrlichste Kleidungsstück, das selten oder nie, am allerwenigsten vor Fremden abgelegt wird. Darüber wird ein fast bis auf die Füsse reichendes Hemd von weissem oder hellfarbigem Baumwollenzeuge mit einer sehr kleinen Öffnung für den Kopf und mit langen, ziemlich weiten Ärmeln gezogen. Dazu kommt der lange weite Rock mit schräge geschnittenem Hals- und Bruststück, mit Bändern zum Zubinden am Halse und mit weiten Ärmeln, die in grossen Ärmellöchern sitzen, sich nach unten etwas verengen und fast noch einmal so lang sind als die Arme. Es ist diess zwar sehr unbequem, entspricht aber der Orientalischen Höflichkeitssitte, welche die Hände zu verbergen gebietet. Die Röcke bestehen im Sommer aus gestreiftem Baumwollenzeuge, oder auch aus gestreiftem oder geblümtem Seidenstoffe in hellen Farben, und es werden davon oft mehrere übereinander gezogen. Im Winter ist einer dieser Röcke von Tuch und mit Lämmerfell gefüttert. Als Gürtel dient ein kleiner Shawl oder eine lange Schärpe, die mehrmals um den Leib gewunden wird. Am Gürtel hängen verschiedene, oft sehr reich gestickte Täschchen für Geld, Kamm u. dergl. und das Messer. Ein buntes Käppchen aus Wollen- oder Seidenstoff, das zuweilen reich gestickt ist, bedeckt den geschorenen Kopf, der ausserdem mit einer fellverbrämten Tatarischen Mütze bedeckt oder mit dem Turban umwickelt wird, dessen Windungen bei eleganten Männern kunstvoll gelegte Falten bilden müssen und der meist aus einem dünnen weissen Stoffe besteht. Die Füsse stecken in Lederstrümpfen, über die beim Ausgehen Überschuhe oder Pantoffeln gezogen werden.

Die Kleidung der Frauen weicht nur wenig von der der Männer ab. Ihre Unterkleider, bei den wohlhabenderen Frauen gewöhnlich von heller Seide, reichen vom Nacken bis zum Fussboden. Sie lieben es auch sehr, sich mit einer grossen Menge von Schmucksachen zu putzen und tragen zahlreiche Ringe, Halsbänder, Ohrgehänge, Haarverzierungen, Amulette, bisweilen auch Nasenringe, was nach Hrn. Schuyler's Ansicht keineswegs so hässlich ist, als man glauben sollte, dem Gesicht vielmehr etwas Pikantes giebt. Ausser dem Hause hüllen sich alle achtbaren Frauen in einen schwarzen, meist von Pferdehaaren gewebten Schleier, der bis zur Taille reicht, und in einen die ganze Figur umschliessenden dunkeln — blauen oder grünen — Rock, dessen Ärmel zusammengebunden über den Rücken hängen. Dieses hässliche Costüm soll sie den Blicken der Männer entziehen, doch sind sie ziemlich neugierig, so dass man wohl zuweilen einen Blick auf sie werfen kann, bevor sie den Schleier herabgelassen haben. Es ist für sie übrigens weniger verletzend, von einem Ungläubigen gesehen zu werden, als von einem Muselmann.

Kin sehr wichtiges ethnographisches Element in Central-Asien sind auch

#### die Usbeken 1).

Wie Herr P. Lerch in seinem vortrefflichen Aufsatz "Das Russische Turkestan" 2) bemerkt, tauchte der Name Usbek, der einen freien Mann bezeichnet, erst in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts auf und wurde den Türkischen Völkern beigelegt, welche um diese Zeit in den um den Aral-See belegenen Strichen nomadisirten, und deren Vorfahren im 10. Jahrhundert von ihren südlicher wohnenden Nachbarn "Ghusen" genannt wurden, ohne dass jedoch eine Verwandtschaft zwischen diesen beiden Namen bestanden hätte. Wir haben es hier also mit einer jener Völkerverbindungen des 15. Jahrhunderts zu thun, die, wie z. B. auch die Kirgisen, aus verwandten Stämmen hervorgegangen waren. Vom 16. Jahrhundert an waren sie das herrschende Volk im Turanischen Hochlande, aus welchem sie die Iranischen Völker verdrängten. Ihre Sprache wurde auch bald die herrschende, nicht nur in der Verwaltung und im Gerichtswesen, sondern auch im täglichen Verkehr und im häuslichen Leben. Die Usbeken waren auch die Stützen der Herrschaft der Emire von Buchara und der Chane von Kokan und Chiwa, welchen Ländern sie oft Veziere und sogar die Herrscher gaben, und in denen sie die bewaffnete Gewalt bildeten. So ist bei ihnen eine Aristokratie entstanden, die den Russen noch feindseliger gesinnt ist, als das übrige Volk, da dieselben ihr jeden Einfluss genommen haben und Alle ziemlich gleichmässig behandeln, ohne auf aristokratische Prätensionen Rücksicht zu nehmen. Es ist dieses Verfahren um so richtiger, als man in diesen an verrätherischen Umtrieben und blutigen Katastrophen so reichen Ländern nie wissen kann, durch welche Thaten aristokratische Ansprüche begründet wurden.

Die Usbeken möchten sich gern als ein einheitliches Volk betrachten lassen und sind stolz auf die Reinheit ihrer Abstammung, obwohl die Beimischung Iranischen Blutes nicht zu verkennen ist und sich auch äusserlich schon in dem stärkeren Bartwuchs kundgiebt. Dabei bezeichnen sie aber, wenn man mit ihnen spricht, stets mit Vorliebe das besondere Geschlecht, dem sie angehören. Solcher Geschlechter zählen sie 92, von denen jedes wieder mehrere Unterabtheilungen hat. Die vorzüglichsten sind: die Ming, denen auch der Ex-Chan von Kokan entstammt, die Mangit, dem der Emir von Buchara angehört, die Kenges, Schachrisjabs, Nogai, Yus, Kyrk, Kungrad u. a.

Im Russischen Central-Asien mögen 594.200 Usbeken leben, von denen beinahe die Hälfte auf das Gebiet Ferghana kommt; nächstdem hat das Syr-Darja-Gebiet die zahlreichste Usbeken-Bevölkerung (166.200 Seelen), während auf den Bezirk Sarafschan noch 70.000, auf den Bezirk Kuldscha 45.000, auf den Amu-Darja-Bezirk 30.000 und auf das Gebiet Ssemiretschénsk 3000 Seelen entfallen. Sie Alle sind fanatische Anhänger des Islams und sprechen den Türkischen Dialekt, der in Europa unter dem Namen "Dshaggatai" bekannt ist. Mehr als die Hälfte der Usbeken lebt in Städten und Dörfern (Kischlaks), die anderen sind entweder ganz oder doch zum Theil Nomaden. Letztere leben im Winter und während der Zeit der Feldarbeiten auch im Sommer in festen Wohnsitzen; während der übrigen Zeit nomadisiren sie. Aber auch bei den Städtern ruht auf dem Grunde der Seele stets die nie ganz erlöschende Lust an dem freien Nomadenleben, und selbst wenn sie reich und mächtig geworden, sind sie keineswegs abgeneigt, sich wieder diesem ungezwungenen Dasein hinzugeben. Den gewerbetreibenden Städter, hauptsächlich durch die Arischen Tadschiks vertreten, verachten sie daher aus vollem Herzen und nennen ihn "Sarte", welcher Name in ihrem Sinne die verächtliche Nebenbedeutung von "Spitzbube" hat 3).

Die Lebensweise der Usbeken hat den Zuschnitt derjenigen aller Asiatischen Türkstämme. Der Mann sucht so wenig wie möglich zu arbeiten und bürdet der Frau so viel als möglich auf, so dass diese eigentlich nur seine Sklavin ist. Um die Kinder bekümmern sie sich wenig, woher diese auch wenig Ehrfurcht und Liebe gegen ihre Eltern zeigen. Dabei fehlt es ihnen nicht an einer gehörigen Dosis der allen Völkern Central-Asiens eigenen Hinterlist und Grausamkeit, obgleich Herr Vambery auch wieder eine gewisse Ehrlichkeit und Offenheit an ihnen rühmt.

Vielfach vermischt und verschmolzen mit den Tatarischen Völkern zeigt sich in Central-Asien ein Volk der

### IV. Mittelländischen Race.

Es sind diess die zum Indogermanischen Stamme, die zur Iranischen Gruppe gehörigen, den Persern verwandten Tadschiks.

die ältesten Bewohner dieser Gegend, die wahrscheinlich schon mit den Heeren Alexander's des Grossen eingedrungen, aber von den späteren Arabischen und Tatarischen Eroberern mehr und mehr in die Gebirgsgegenden gedrängt sind, wo

<sup>1)</sup> Dieser Name variirt mit Uezbeken und Oezbegen; letzterer ist

wohl der richtigere, aber weniger gebräuchliche.

2) In der "Russischen Revue" vom Jahre 1872.

3) Der Name "Sarte" hat su vielen Irrungen Anlass gegeben, die nur zu vermeiden sind, wenn man ihn in der einsig richtigen Bedeu-

tung von "Städtebewohner" fasst. So werden denn auch in Städten ansässige Usbeken und Kirgisen Sarten genannt. Herr Lerch leitet diesen Namen von den Jaxartai des Ptolemaeus her, in dessen beiden letzten Silben er den Alt-Iranischen Namen "khastra" und das Neu-Persische "shehr", Stadt, erblickt. Auch der Fluss erhielt den Namen Jaxartes, und man sprach von einem Lande der Städter und von einem Flusse der Städter. Jedenfalls hat die schwankende Bedeutung des Wortes Sarte, das durchaus keinen ethnographischen Begriff repräsentirt, genaue Bevölkerungs-Schätsungen in diesen Gegenden sehr erschwert.

sie in Dörfern und Städten im Aktau und in den Thälern des oberen Sarafschan leben; in den Städten Samarkand, Chodshent und im ganzen Gebiet Ferghana bilden sie sogar die Majorität der Bevölkerung. Im Ganzen wohnen ihrer innerhalb der Grenzen des Russischen Reiches 655.400 Individuen, von denen ca. 457.000 auf das Gebiet Ferghana, 106.200 auf das Syr-Darja-Gebiet, 79.000 (darunter 35.600 Galtschen) auf den Bezirk Sarafschan und 6000 auf den Bezirk Amu-Darja kommen. Die Tadschiks, welche in den Städten und in den Dörfern der Gebirgsthäler leben, werden auch Sarton, die im Hochgebirge wohnenden Galtschon genannt, obgleich diese selbst sich nur nach ihren Wohnplätzen, seltener nach ihrer Abstammung zu benennen pflegen. Durch Vermischung mit Usbeken, Hindus, Arabern, Juden und selbst mit Russen ist der ursprüngliche nationale Typus ziemlich verwischt worden. Im Allgemeinen sind sie ein stärkerer, vollerer Menschenschlag als die Usbeken, zeichnen sich vor diesen durch einen starken, vollen Bart aus und haben einen schlauen, listigen Ausdruck. Auch die Verkehrssprache ist nur noch im Bau Arisch geblieben, so gross ist die Zahl Usbekischer und anderer Wörter, die sie aufgenommen hat; doch kommen auch noch Arische Wörter darin vor, die das Neu-Persische nicht mehr kennt; nur der Schriftsprache ist eine grössere Reinheit verblieben. Viele Tadschiks sprechen ihre Sprache gar nicht mehr und bedienen sich auch in der Familie des Usbekischen. Während der Usbek mit Vorliebe das Geschlecht bezeichnet, dem er angehört, legt der Tadschik mehr Nachdruck auf seinen Geburtsort; er ist Kosmopolit geworden, dessen Fahne den Spruch trägt: ubi bene, ibi patria. Bei solcher Schmiegsamkeit des Nationalgefühls ist es natürlich genug, dass der Tadschik nie einen besonderen Werth auf Erhaltung alter Traditionen und der Geschichte seines Volkes gelegt hat. Jedem politischen Wechsel hat er sich mit Leichtigkeit gefügt, jedes Joch getragen, wiewohl er auch stets eifrig bestrebt gewesen, sich dasselbe so leicht wie möglich zu machen. Menschen, die es mit der nationalen Ehre so leicht nehmen, thun diess um so eher mit der persönlichen. Der Lebenszweck des Tadschiks ist der Gelderwerb, und zur Erreichung dieses Zweckes sind ihm alle Mittel willkommen, mögen sie sonst sein, wie sie wollen. Er ist dabei eitel, prunksüchtig in der Kleidung und prahlerisch im Wesen; vor einem ihm überlegenen Gegner zieht er sich aber ohne Besinnen feige zurück. Aus allen diesen Gründen wird er denn auch von den Usbeken und den anderen Völkern nicht gerade hoch geachtet. Solche Menschen sind zwar für gewöhnlich meist friedliche und bequeme, aber in der Stunde der Gefahr nicht zuverlässige Unterthanen. Trotzdem sind sie bei den Asiatischen Despoten oft zu hohen Ehren gelangt, weil einerseits ihr geschmiegiges

Wesen und die vollständige Freiheit von Gewissensbedenken sie zu willfährigen und brauchbaren Werkzeugen bei Befriedigung aller Despotenlaunen machten und sie andererseits durch ihren Reichthum in den Stand gesetzt waren, grosse Summen zur Bestechung zu verwenden und auf diesem Wege lukrative Ämter und Ehrenstellen zu gewinnen. Ja, sogar Mohammedanische Heilige sind einige geworden, weil sie den äusseren Schein glaubenseifriger Frömmigkeit vortrefflich zu wahren verstehen, obgleich sie sonst keineswegs fanatische Mohammedaner sind. Sie wissen auch sehr wohl die Macht zu schätzen, welche ihnen die Reichthümer verschaffen, die sie durch ihre ausschliesslich auf den materiellen Erfolg gerichtete Betriebsamkeit gewonnen haben, und wo sie es ungefährdet können, zahlen sie den Usbeken die ihnen bewiesene Geringschätzung mit Wucherzinsen heim.

Die Tadschiks beschäftigen sich mit Ackerbau, Handel, Handwerken und allen im Orient gang- und nutzbaren Fächern der Gelehrsamkeit. Nomadisirende oder halbansässige Tadschiks sind selten, und nur im Nuratau im südlichsten Theile des Amu-Darja-Bezirks hat man ca. 1200 Viehzucht treibende Tadschiks und unter ihnen auch vom allgemeinen Typus abweichende Individuen mit blondem Haar und blauen Augen gefunden.

Wirkliche

#### Perser

sind in Central-Asien meist nur durch Vermittelung der Turkmenen als Sklaven eingeführt worden und haben früher als solche oder als Ackerbauer, die gewaltsam kolonisirt wurden, gelebt. Durch die Russen vollständig aus der Sklaverei befreit, ist ein Theil in die Heimath zurückgekehrt; die anderen haben sich als Ackerbauer oder Handarbeiter niedergelassen. Im Amu-Darja-Gebiet werden ihrer 4000 gezählt. Die 3000 Individuen, die unter den Turkmenen im Trans-Kaspischen Bezirk leben, sind wohl noch Sklaven.

Auch einige

#### Afghanen,

im Ganzen 600 an der Zahl, befinden sich als politische Flüchtlinge in Samarkand.

Grössere Bedeutung hat ein anderes Volk der Iranischen Gruppe:

#### die Hindu,

die in ganz kleinen Gruppen oder vereinzelt über ganz Turan verbreitet sind, vorzugsweise in den Städten leben und Handel, oft auch Wucher treiben. Nur im Bezirk Sarafschan sind sie in etwas grösserer Menge anzutreffen. Da sie sich nicht zum Islam bekennen, haben sie sich früher nicht im Lande verheirathen dürfen; sie kommen daher auch nicht als ein ethnographisches Element, wohl

aber ihres Reichthums wegen in Betracht, da ihnen dieser oft bedeutenden Einfluss verschafft.

Die Hindus wohnen gewöhnlich in kleinen Haushaltungen zu zweien oder dreien in Karawanserai's, in denen sie sich sicherer fühlen, als in Privatwohnungen. Mit ihren engen Beinkleidern, eigenthümlichen Röcken und den rothen oder schwarzen Kastenabzeichen auf der Stirn fallen sie unter den anderen Bewohnern ganz besonders in die Augen, obgleich sie im Ganzen nur in der Stärke von ca. 1000 Individuen in Central-Asien vertreten sind.

An die Hindus schliessen sich wegen ihrer wahrscheinlichen Abstammung aus Hindostan die kleinen Gruppen der Masan, Dshutschi und Ljuli, der Mittel-Asiatischen Zigeuner, die zwar nicht vagabundiren, sondern grösstentheils als ansässige Ackerbauer leben und ausserdem das Monopol des Blutegelhandels besitzen, aber doch auch manchen Zug mit den Europäischen Zigeunern gemein haben, wie z. B. die Neigung der Männer zum Pferdehandel und die der Weiber zum Wahrsagen.

Vom Semitischen Stamme sind

#### die Juden

in der Stärke von 11.105 Seelen in allen Sibirischen und von 1040 Seelen in den meisten Central-Asiatischen Provinzen als Handelsleute vorhanden.

Dazu kommen

#### die Araber,

die als Nachkommen der ersten Mohammedanischen Eroberer in Central-Asien heimisch, oder auch zur Zeit Tamerlan's in grösserer Zahl eingewandert sind. Sie leben, 10.000 Individuen zählend, im Thale des Sarafschan, in den Kreisen Samarkand und Katy-Kurgan und sind theils Nomaden, theils halb und ganz ansässig. Sie beschäftigen sich mit Viehzucht, Pferdehandel, Weben von Teppichen und stehen wegen ihres betrügerischen Wesens in keinem besonderen Rufe.

Wir haben diese fünf Völker der Mittelländischen Race hier angeschlossen, um das Bild des Völkergemenges, das in Central-Asien gefunden wird, zu vervollständigen. Es kommen dazu freilich noch die der Slavischen und Germanischen Gruppe, von denen die erstere zunächst die eigentlichen Herren des Landes,

#### die Russen,

aufzuweisen hat, die im Laufe der Jahrhunderte erobernd und kolonisirend vorgegangen sind, trotzdem aber doch nur in verhältnissmässig geringer Zahl in den anbaufähigen Mittelstrichen, namentlich längs der Flussläufe und in allen Städten angetroffen werden. Sie sind in diesen Strichen als Administratoren, Militärs, Gelehrte, Künstler, Handwerker, Ackerbauer, Besitzer von Fabriken u. dergl. die bewegende intelligente Kraft und zählen in Central-Asien 295.780 und in Sibirien 2.764.990 Seelen.

An sie schliessen sich

#### die Polen,

die in den meisten Sibirischen und einigen Central-Asiatischen Provinzen als im Russischen Dienste stehende Beamte, als Künstler, Gelehrte, Handwerker &c., in ziemlich beträchtlicher Zahl auch als Verbannte leben und im Ganzen 24.414 Individuen stark sind.

Von der Germanischen Gruppe sind nur

#### die Deutschen

zu nennen, die theils als Russische Staatsangehörige der Baltischen Gouvernements in der Administration und im Heere dienen, oder gleichfalls als Gelehrte, Künstler, Handwerker &c. thätig sind, theils als Eingewanderte verschiedene Fächer menschlicher Thätigkeit vertreten.

Um unseren Kreislauf zu schliessen, müssen wir uns wieder dem hohen Norden zuwenden, wo wir abermals der Mongolischen Race und zwar dem Uralisch-Altaischen Stamm in der Ugrisch-Finnischen und der Samojedischen Gruppe begegnen. Zur ersteren gehören zunächst

#### die Wogulen,

die wir bereits in Europa kennen gelernt haben, und von denen etwa 4527 Individuen auf der Ostseite des Ural-Gebirges im Gouvernement Tobolsk leben, dann aber auch ein rein Asiatisches Volk:

#### die Ostjaken,

über welche die gebildete Welt neuerdings durch die Theilnehmer an der Nordenskiöld'schen, Wiggins'schen und der Bremer Expedition, besonders aber durch den Reisebericht des Herrn J. Poljakow '), sehr ausführliche Nachrichten erhalten hat. Wie schon bemerkt, führen die sogenannten Jenissei-Ostjaken auf dem rechten Ufer des Jenissei ihren Namen ganz mit Unrecht; denn sie sind weder Ugrisch-Finnischen noch Samojedischen Ursprungs. Aber auch bei den Ostjaken des Ob dürften die am mittleren Laufe dieses Stromes wohnenden von denen am unteren Laufe zu unterscheiden sein, da nur die letzteren Ugrisch-Finnischer, die ersteren mehr Samojedischer Abstammung sind. Diese Namensverwirrung rührt aus der Zeit her, in welcher die Tataren hier herrschend waren, welche die Völker nicht-Tatarischen Ursprungs gewöhnlich mit dem allgemeinen Namen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Briefe und Berichte über die Reise im Ob-Thale, im Auftrage der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften ausgeführt von J. S. Poljakow. St. Petersburg, 1877. (In Russischer Sprache.)

der Fischerei, bei der sie Reusen, Netze und Harpunen anwenden, und in zweiter Stelle in der Jagd. Am 1. Oktober ziehen sie in die Wälder, in die sie Vorräthe von Lebensmitteln und Munition auf Hundeschlitten mitnehmen und in denen alsdann Zobel, Eichhörnchen u. dergl. gejagt werden. Am 6. Dezember kehren sie mit ihrer Beute heim, und erst Ende des Winters, wenn der Schnee sich gesenkt und mit einer Eiskruste bedeckt hat, ziehen sie abermals hinaus, um auf Schneeschuhen Hirsche und Elenne zu jagen. Herr Poljakow traf an der Bobrowka einen Ostjaken, der 45 Jahre alt war, mit dem 20. Lebensjahre zu jagen begonnen und in der Zeit, obgleich er nicht einmal alljährlich der Jagd obgelegen, 200 Hirsche, 200 Elenne, 300 Zobel, geringere Thiere nicht gerechnet, erlegt hatte. Das Flügelwild wird bei den Frühlings- und Herbstwanderungen der Zugvögel gejagt; besonders giebt die Jagd auf wilde Gänse, die durch ausgestopfte Bälge und das täuschend nachgeahmte Geschrei herbeigelockt werden, so reiche Ausbeute, dass ein Mann im Laufe einer Woche 100 bis 200 Stück erlegen kann.

Eine Industrie, die den Ostjaken von Alters her eigen ist, verdient noch besonders genannt zu werden: die Bereitung einer vorzüglichen, feinen sowohl wie groben Leinwand aus Brennnesseln, die bei ihnen mannhoch wachsen. Im Übrigen beschränkt sich der Gewerbefleiss der Ostjaken auf die Anfertigung der schlanken Boote, die sie aus einem Baumstamme aushöhlen und an deren Seiten sie Bretter durch Stricke aus Kieferwurzeln befestigen, wodurch die Tragfähigkeit dieser unscheinbaren Fahrzeuge so erhöht wird, dass sie sechs Menschen fassen können, und auf die Herstellung der Fallen für edlere Pelzthiere, Selbstschüsse u. dergl. Unterhalb Berésow sind sie Renthierzüchter.

Das Äussere der Ostjaken ist im Allgemeinen nicht schön und von Mongolischem Schnitt, obgleich bei der Vermischung der Racen die verschiedensten Gesichtszüge zur Ausbildung kommen. Der Schmutz, in welchem sie starren, und die im Gefolge davon auftretenden Hautausschläge und Krankheiten machen sie oft überaus widerwärtig, und die in schmutzigen Pelzen steckenden Gestalten gleichen oft mehr wilden Thieren als Menschen. Trotzdem findet man auch, namentlich unter den Frauen, zuweilen wohlgefällige Gestalten, und Dr. Finsch beschreibt die Frau eines Ostjakischen Gemeinde-Ältesten als eine hübsche Dunkelblondine mit fast Europäischen Gesichtszügen.

Das Christenthum soll schon um die Mitte des 17. Jahrhunderts unter Zar Alexéi Micháilowitsch Eingang bei ihnen gefunden haben; aber es war bis zum Anfange des 18. wenig davon zu bemerken. Im Jahre 1712 nahm jedoch der Sibirische Metropolit Philotheus das Bekehrungswerk mit einem solchen Feuereifer wieder auf, dass er 5000 Ostaken als getauft verzeichnen konnte. Trotz alledem ist

die christliche Lehre nur am Irtysch einigermaassen befestigt; wo die Ostjaken sonst noch den Namen Christen führen, d. h. ein Kreuzchen um den Hals tragen und das Zeichen des Kreuzes machen, da liegt das Christenthum nur wie eine leichte Moosdecke auf dem Moorboden des Schamanenthums. Viele Ostjaken sind noch offenbar Schamanische Heiden, deren zahlreiche Götter übrigens auch von den getauften eifrigst verehrt werden, wie wir diess bei fast allen halbwilden Völkern Sibiriens gefunden haben. Glauben und Aberglauben sind ja gleichfalls Produkte des Landes und fast eben so unveränderlich wie die autochthone Fauna und Flora. Die Götter der Ostjaken haben alle Neigungen, Schwächen und Laster, die diesen gemein sind, sind eben Ostjaken. Die oberste Gottheit ist der allwissende Turm oder Turom, das Licht, am Orte des Aufgangs der Sonne wohnend. Aber neben ihm sind zahlreiche Untergottheiten, die Tong, Meng und Kul, auf der Erde, in den Wäldern und in der Tiefe des Wassers wirksam; andere gehören einzelnen Gemeinden an oder sind die Penaten bestimmter Familien. Auch der Bär erfreut sich als Vertreter der Gerechtigkeit und Wahrheit auf Erden göttlicher Verehrung; er ist gleichfalls allwissend, und ein auf ihn abgelegter Eid ist besonders heilig. Trotzdem tragen die Ostjaken kein Bedenken, einen Bären auf der Jagd zu tödten, dafür sind bei einem getödteten Männchen 5, bei einem Weibchen 4 Festtage obligatorisch. Die Götter werden durch roh aus Holz geschnitzte Götzenbilder, die mit allerlei Lappen und Flitter behängt werden, verkörpert, theils in besonderen Götterjurten, theils auf Bergen und unter heiligen Bäumen aufgestellt und stehen unter der Obhut der Schamanen, die Propheten, Priester und Ärzte zugleich sind und in der bei allen polarischen Völkern üblichen Weise mit der Schamanen-Trommel operiren. Bei Krankheiten, Unglücksfällen, beim Auszuge zur Fischerei und Jagd bringt man den Göttern Opfer in Branntwein, Renthieren, Hühnern &c. dar, die übrigens stets von den Opfernden selbst verzehrt werden, während der Götze sich mit dem, was ihm auf die Lippen gestrichen wird, und mit den vor ihm aufgehängten Fellen und Geweihen begnügen muss.

Von dem Leben nach dem Tode haben die Ostjaken nur dunkle Vorstellungen, doch scheinen sie ein Fortleben anzunehmen, da sie den Verstobenen mit den besten Kleidern und allen seinen Geräthschaften begraben, und auf dem Grabe die Renthiere geschlachtet werden, die ihm die liebsten waren, damit er alles das zur Benutzung in der anderen Welt wiederfinde. Wenn der Mann gestorben ist, rauft sich die Frau beim Wehklagen die Haare aus, kratzt sich blutig und wirft die blutbefleckten Haare auf die Leiche des Mannes. Dann bildet sie sich aus Holz eine

menschenähnliche Figur, zieht derselben die Kleider des Mannes an, setzt sie auf den Platz, den er gewöhnlich eingenommen, bietet ihr seine Lieblingsspeisen an, legt sie Nachts neben sich aufs Lager und bedeckt sie mit Küssen. Ist eine Frau gestorben, so wird sie von Frauen zu Grabe getragen, die Männer beschränken sich darauf, das Grab zu graben.

Das letzte Volk, das wir zu betrachten hätten, sind

#### die Samojeden.

Da dieselben aber in ihrer Lebensweise den Ostjaken sehr ähnlich sind und das etwa Abweichende schon aus der Beschreibung der Samojeden des Gouvernements Archangelsk bekannt ist, können wir uns hier auf die Angabe beschränken, dass im Gouvernement Tobolsk ca. 4000 und im Gouvernement Jenisseisk gegen 6000, in Sibirien also ungefähr 10.000 Samojeden leben.

Was noch an der in der Tabelle angegebenen Gesammtsahl der Bewohner von Russisch-Asien fehlt, kommt auf die eingewanderten Chinesen (17.100), Japanesen (3000) und Koreaner (3500), die demnach nicht mehr zu den das Russische Völker-Konglomerat bildenden Nationen gehören

Aber auch ohne sie müssen wir die Worte unseres Schiller als gerechtfertigt anerkennen, wenn er im "Demetrius" sagt:

Ihr Völker, kommt von Morgen und Mittag Aus euern Steppen, euern ew'gen Wäldern! In allen Zungen, allen Trachten kommt! Zäumt das Ross, das Renthier, das Kameel Und strömt wie Meereswogen zahllos her!

#### . I. Sibirien.

|                                                                                                                                                                                                                          | Mitte                                                                        | Mongolische Race.                    |                                            |                                           |                                                        |                               |                                                                      |            |                    |                    |                         |                               |                               | j.       |                                  |                                |                         |                          |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Geniete<br>und<br>Gouvernements.                                                                                                                                                                                         | Indo-Germanischer<br>Stamm.                                                  |                                      |                                            | scher<br>om.                              | Uralisch-Altaischer Stamm.                             |                               |                                                                      |            |                    |                    |                         |                               |                               |          | jer,                             | Arktiker                       |                         |                          |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                          | Slawische Gruppe.                                                            |                                      | Gernan.<br>Gruppe.<br>Iranische<br>Gruppe. |                                           | Semitischer<br>Stamm.                                  | Ugro-<br>Finnische<br>Grappe. | Finnische Gruppe. Gruppe. Gruppe. Tungus. Gruppe. Intarische Finnen. |            | Mongol.<br>Gruppe. | Tatarische Gruppe. |                         |                               | <b>16.</b>                    |          | n, Japar<br>reaner.              | eer oder                       | Summa.                  |                          |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                          | Russen.                                                                      | Polen.                               | Deutsche.                                  | Tadschiks.                                | Juden<br>und<br>Araber.                                | Ostjaken.                     | Samo-<br>jeden.                                                      | l'angusen. | Ssojoten.          | Kal-<br>mücken.    | Sibirische<br>Tataren.  | Karakirg.<br>oder<br>Buruten. | Kirgisen<br>oder<br>Kaissaken | Usbeken. | Bucharen.                        | Turk-<br>menen und<br>Jakuten. | Chinese                 | Hyperboree               |                                     |
| Küstengeblet (inclusive<br>Sachalin)<br>Amur-Geblet .<br>Geblet Transbaikalien .<br>Geouvernement Irkutsk .<br>Geblet Jakútsk .<br>Gouvernement Tomsk .<br>Gouvernement Tomsk .<br>Gouvernement Tobolsk .<br>I. Sibirten | 14000<br>41000<br>274100<br>276800<br>146000<br>309150<br>689000<br>1.014940 | 2000<br>2800<br>5640<br>7400<br>6200 | 1800<br>260<br>8000                        | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | 350<br>46<br>3620<br>821<br>41<br>1891<br>2550<br>1792 | 500<br>3000<br>3) 24027       | <br><br>6000<br>4000                                                 | =          | 7000<br>3500       | _                  | 20500<br>13000<br>26592 | _<br>25000                    | 19766                         | -        | <br><br><br><br><br><br><br>5510 |                                | *) 8000<br><br><br><br> | 11) 1000<br>13) 1000<br> | 60640<br>407320<br>877021<br>241841 |

#### II. Central - Asien.

| Gebiet Akmolinsk        | 20780   | 90    | _    | : -        | 65      | _     | _     | - 1     | _     | _      | 2700          | . – ,  | 205900         | _               | i - i                 | _      | i 1      | l —               | 229535   |
|-------------------------|---------|-------|------|------------|---------|-------|-------|---------|-------|--------|---------------|--------|----------------|-----------------|-----------------------|--------|----------|-------------------|----------|
| Gebiet Ssemipalatiusk . | 50400   | 300   | 120  | I —        | 130     | _     | . —   | i - i   | _     | _      | _             |        | 240000         |                 | -                     | _      | -        | -                 | 290950   |
| Gebiet Turgai           | 66700   | _ '   | _    | ٠ _        | 100     | _     | · —   | _       | -     | -      | _             | ¦ — .  | 266000         |                 | . – 1                 | _      | -        | -                 | 332800   |
| Gebiet Uralek           | 83000   | 4     | 6    | ! <b>-</b> | 15      | _     | _     | 1 - 1   | -     | _      | _             | ! — i  | 415000         |                 | - 1                   | _      | 1 - 1    | -                 | 498025   |
| Gebiet Ssemiretschensk  | 30900   | — i   | _    | i —        | ï - II  | _     | _     | 19 2000 | -     | 13000  | 2000          | 158000 | <b>367</b> 000 | 8000            |                       | _      | ! -      | -                 | 575900   |
| Bezirk Kuldscha         | 1500    | _ !   | _    | _          | ı — II  | _     | _     | 19) 450 | - 1   | 21000  | <b>№</b> 5500 |        |                |                 | <sup>91</sup> ) 39000 |        | 84 11000 | -                 | 153350   |
| Syr-daria-Gebiet        | 4800    | 20    | 110  | 106200     | 80      | _     | _     | - 1     | _     | _      | 700           | 34600  | 494800         | 166200          | <sup>93</sup> 185500  |        |          | _                 | 946510   |
| Bezirk Sarafachan       | 7000    | _ 1   | _    | 18) 80200  | 1710500 | _     | i —   | l — I   | - 1   | _      | -             | - 1    |                | 70000           | se) 2000              |        |          | -                 | 174700   |
| Amu-daria-Bezirk        | 6000    |       | _    | 14) 10000  | 10) 400 | -     | _     | i — I   | _ i   |        | _             | -      | 65000          | 30000           | 28 100000             | 7500   | I — I    | -                 | 218900   |
| Transkaspischer Bezirk  | 500     |       | _    | 14) 3000   | '-      | _     | _     | I – I   | _     | _      | _             | -      | 136000         |                 | -                     | 360000 | - 1      | l –               | 499500   |
| Gebiet Ferghana         | 27000   | -     | _    | 457000     | _       | _     | _     | -       | - 1   | _      | -             | 100000 | 25000          | 280000          | 18) <b>34</b> 000     |        |          | l_ <del>-</del> _ | 913000   |
| II. Central-Asien       | 298580  | 414   | 236  | 656400     | 11290   |       | · —   | 2450    | _     | 84000  | 10900         | 299100 | 2.238100       | 5 <b>9420</b> 0 | 800500                | 376000 | 11000    |                   | 4.888170 |
| Asien 24)   3           | .063570 | 24454 | 5296 | 656400     | 22395   | 27527 | 10000 | 68900   | 13500 | 261000 | 72892         | 324100 | 2.299366       | 594200          | 309010                | 456000 | 23600    | 24500             | 8.256710 |

<sup>1)</sup> Juden. — 2) Darunter 4527 Wogulen. — 2) Darunter 2700 Lamuten. — 4) Buräten. — 4) Buräten. — 6) 19000 Kalmücken, 208000 Buräten. — 7) Jakuten. — 5) 3100 Chinesen, 8000 Japaner, 3500 Koreaner. — 7) Chinesen. — 10) 7000 Tschuktschen und Namollo, 4500 Korjäken, 2000 Kamtschadalen, 3000 Ainos, 6000 Giljäken. — 11) Jukahiren. — 12) Jenissei-Ostjaken. — 13) Darunter 1000 Hindu, 35600 Galtschen und 600 Afghanen. — 14) Darunter 4000 Perser. — 14) Perser, Gefangene der Turkmenen. — 15) Inclusive 100000 Galtschen. — 17) Darunter 10000 Araber. — 16) Darunter 250 Araber. — 18) Mandschuren, Tschechem, Ssibos und Ssolonen. — 19) Dunganen. — 19) Tarantschen genannt. — 19) Kuramen. — 10) Karakaipaken. — 14) Chinesen. — 15) Ohne die Kaukasischen Provinzen, von denen nur der Transkaspische Besirk hier mitgezählt worden ist.

Druck der Engelhard-Reyher\*schen Hofbuchdruckerei in Gotha.

A usised Adays

Druck der Engelhard - Reyher'schen Hofbuchdruckerei in Gotha.

A sisc ddyg Petermy S

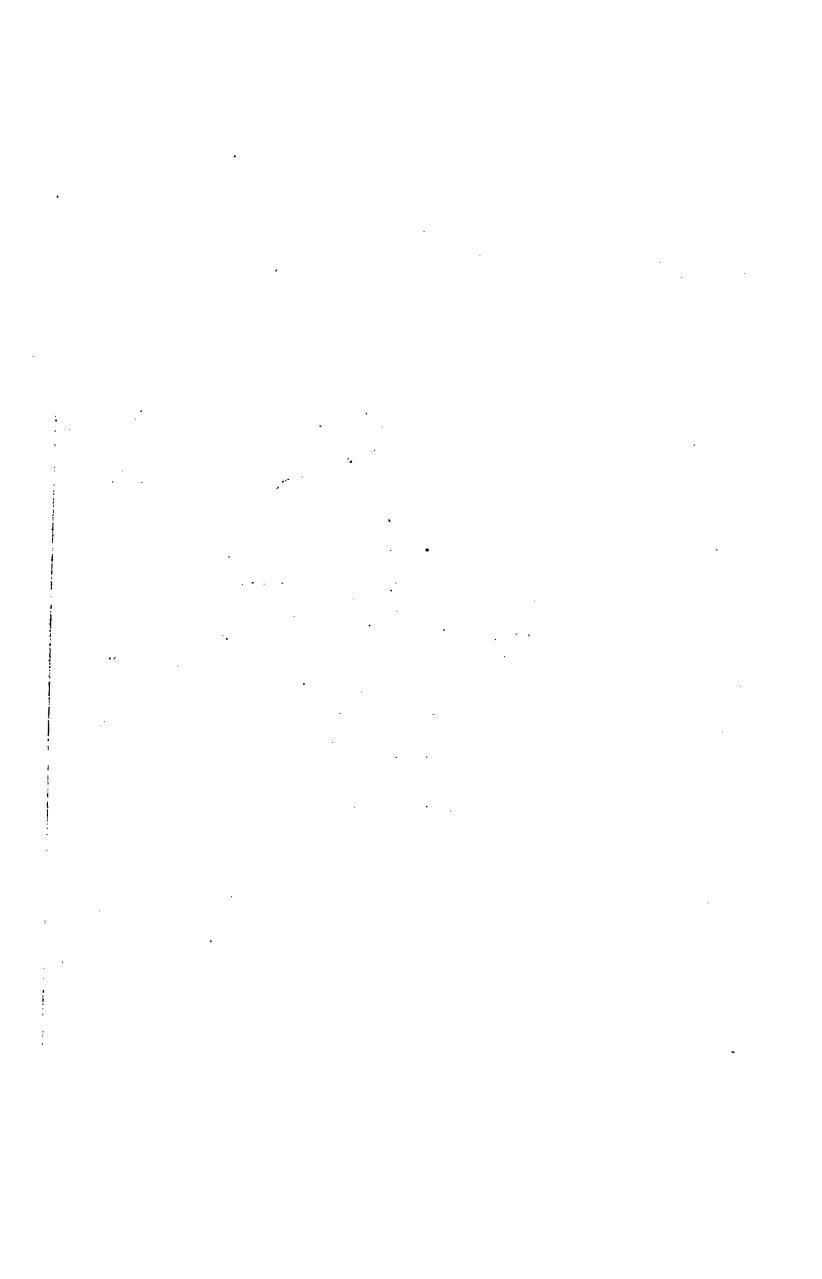

# DIE

# BEVÖLKERUNG DER ERDE.

# JÄHRLICHE ÜBERSICHT

ÜBER

NEUE AREALBERECHNUNGEN, GEBIETSVERÄNDERUNGEN, ZÄHLUNGEN UND SCHÄTZUNGEN DER BEVÖLKERUNG AUF DER GESAMMTEN ERDOBERFLÄCHE.

#### **HERAUSGEGEBEN**

VON

E. BEHM,
in J. Perthes' Geogr. Anstalt
zu Gotha.

)

H. WAGNER, ord. Professor der Geographie an der Universität zu Königsberg.

V.

MIT 9 KARTEN AUF ZWEI TAFELN.

(ERGÄNZUNGSHEFT No. 55 ZU PETERMANN'S "GEOGRAPHISCHEN MITTHEILUNGEN".)

GOTHA: JUSTUS PERTHES. 1878.

|   |   | · |  |  |
|---|---|---|--|--|
|   | • |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   | · |   |  |  |
| • |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
| · |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |

# Vorwort.

Unter den bevölkerungs-statistischen Daten, welche der vorliegende fünfte Jahrgang enthält, sind in erster Linie die Zählungen in Belgien, Frankreich, Süd-Australien, Queensland und Portorico von 1876, in der Kap-Kolonie, Basuto-Land und Chile von 1875, in Algerien und West-Griqua-Land von 1877 zu erwähnen, die in ihren Hauptergebnissen fast alle aus den Originalwerken mitgetheilt werden konnten. Es sind namentlich die Census-Werke über Queensland, die Kap-Kolonie und Chile in Deutschland und selbst in England so selten, dass wir wohl auf unsere Auszüge besonders aufmerksam machen dürfen. Daran reihen sich die im vorigen Jahrgang erst in vorunsere Auszüge besonders aufmerksam machen dürfen. Daran reihen sich die im vorigen Jahrgang erst in vorläufiger Weise enthaltenen, jetzt definitiv festgestellten Resultate der Zählung im deutschen Reich von 1875 und eine auf beträchtlichem, uns in zuvorkommendster Weise von englischen Behörden zur Verfügung gestellten Material beruhende gründliche Revision der grossen Zählung von Britisch-Indien. Neue offizielle Berechnungen der Bevölkerung, auf die Bewegung derselben gestützt, konnten für eine lange Reihe von Staaten eingefügt werden, sie beziehen sich in der Mehrzahl auf das Jahr 1876 und so gelten die Volkssummen für die Erdtheile, wie sie die Übersichtstabelle giebt, im Allgemeinen für das genannte Jahr. Eine empfindliche Ausnahme davon bilden die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika, wo zwar für eine Reihe einzelner Staaten Zählungen aus dem Jahre 1875 vorliegen, die Bewohnerzahl der ganzen Republik aber doch auf den Census von 1870 zurückgeführt werden muss. Wollte man annehmen, dass die Bevölkerung in allen Bundesstaaten in ähnlicher Weise zugenommen habe, wie in den 13 auf Seite 62 angeführten, so müsste als Summe für die Vereinigten Staaten 45 700 000 Seelen eingestellt werden, wodurch sich die Bewohnerzahl von Amerika auf 92 890 000, die der Erde auf 1446 Millionen erhöhen würde.

Die grössere Gesammtzahl der Erdenbewohner in unserer diessjährigen Übersichtstabelle, 1439 Millionen gegen 1424 im Jahrg. IV, erklärt sich nur zum Theil durch den wirklich nachgewiesenen Zuwachs in den europäischen und einigen aussereuropäischen Staaten, zum grösseren Theil entspringt sie Schätzungen gerade für solche Länder, wo eine Bevölkerungsstatistik gar nicht oder kaum existirt, so namentlich für die asiatische Türkei, Persien und einige Gebiete im östlichen und südöstlichen Afrika, wo man bisher eine äusserst geringe Bevölkerung voraussetzte, während sie nach neueren Reiseberichten ungleich stärker ist. Durch die im Jahre 1872 durchgeführte Zählung in Britisch-Indien hat die Zahl der Menschen einen bedeutenden Schritt zu grösserer Zuverlässigkeit gethan, auch die jährlichen Ermittelungen in Jahren wirkten in dieser Richtung günstig, so lange aber noch Zweifel über die die jährlichen Ermittelungen in Japan wirkten in dieser Richtung günstig, so lange aber noch Zweisel über die faktische Bewohnerzahl des grossen Volkscentrums China bestehen und so lange in dem menschenreichen Afrika Zählungen auf einige Kolonien beschränkt bleiben, darf die Summe der Menschen immer nur als eine dem augenblicklichen Stand unserer Kenntniss und Anschauung entsprechende, nicht aber als eine die Wirklichkeit ausdrückende Zahl angesehen werden.

In dem Abschnitt der Ortsbevölkerung fallen hauptsächlich die Ortslisten über das deutsche Reich, Frankreich, das russische Reich, die australischen Kolonien, die Kap-Kolonie und Chile in's Gewicht, besonders konnte die Ortsbevölkerung des Deutschen Reiches auf Grund eines umfangreichen, von den einzelnen Staaten herausgegebenen Materials in eingehenderer Weise behandelt werden, als diess in der vom kaiserl. statistischen Amt zusammengestellten

Publikation geschehen ist.

Die Veränderungen in den Staats- und Verwaltungsgrenzen sind wie bisher möglichst gesammelt und namhaft gemacht, auch zu einem wesentlichen Theil auf den Karten dieses Jahrganges veranschaulicht worden und mit dem Ausdruck des Dankes, den wir für die Übersendung von bezüglichen Originalkarten und Dokumenten schulden, verbinden wir die Bitte, uns auch fernerhin in dieser Richtung freundlich unterstützen zu wollen.

Indem wir darauf aufmerksam machen, dass wieder eine Anzahl neuer Arealberechnungen von uns vorgenannt und die Berechnung der Diehtigkeit der Berölkenung für alle Lönder und Landertheile durchgeführt.

Indem wir darauf aufmerksam machen, dass wieder eine Anzahl neuer Arealberechnungen von uns vorgenommen und die Berechnung der Dichtigkeit der Bevölkerung für alle Länder und Landestheile durchgeführt wurde, sei noch erwähnt, dass über Japan neue Arealzahlen mitgetheilt werden konnten, die wir durch gütige Vermittelung von Herrn Knipping in Tokio aus dem kaiserl. japanischen Vermessungsbureau erhielten und die sich bei Prüfung einzelner Theile als in hohem Grade verlässlich herausgestellt haben. Erinnert man sich, wie Japan erst 1854 durch amerikanische Kriegsschiffe gezwungen wurde, mit der Aussenwelt in Verkehr zu treten, so ist diese wissenschaftliche Verbindung mit japanischen Behörden gewiss von Interesse.

Schliesslich erübrigt es noch, denjenigen, welche sich für eine von uns beabsichtigte allgemeine Confessions-statistik interessiren, an dieser Stelle mitzutheilen, dass die Vorarbeiten dazu noch nicht zum Abschluss gebracht werden konnten. Je mehr wir uns für die bisherigen Zusendungen von einschläglichem Material zu Dank verpflichtet fühlen, um so mehr möchten wir bitten, weitere verlässliche confessionsstatistische Angaben und Berichte an die Adresse von Prof. Dr. H. Wagner, Königsberg i. Pr., befördern zu wollen.

GOTHA UND KÖNIGSBERG, im Juni 1878.

# Inhalt des fünften Jahrgangs.

|                                                                 | Seite | Seite                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|
| Vorwort sum fünften Jahrgang                                    |       | Ortsbevölkerung.                                             |
| Inhaltsübersicht zum Abschnitt: Areal und Bevölkerung           | V     | Europa                                                       |
| Inhaltsübersicht zum Abschnitt: Ortsbevölkerung                 | VI    | Asien                                                        |
| Tabellarische Übersicht über die Bevölkerung der                |       | Australien und Polynesien                                    |
| Erde                                                            | VII   | Afrika                                                       |
| Areal und Bevölkerung. Gebiete- und Grensveränderungen,         |       | Amerika                                                      |
| neue Arealberechnungen, Zählungen und Schätzungen               | 1     | Nachträge: Österreich-Ungarn, Liechtenstein, Belgien, Gross- |
| Europa                                                          | 1     | britannien und Irland, Frankreich, Spanien, Portugal, Ost-   |
| Asien                                                           | 25    | Turkistan, Ostindische Inseln, Peru 109                      |
| Australien und Polynesien                                       | 44    |                                                              |
| Afrika                                                          | 50    |                                                              |
| Amerika                                                         | 61    | Berichtigungen sum Jahrgang V                                |
| Übersicht der Kolonien und auswärtigen Besitzungen europäischer |       | Deliving and on sam sampang                                  |
| Staaten                                                         | 68    |                                                              |

# Karten:

Tafel I. 1) Neue Grenze des Reg.-Bezirks Stettin bei Demmin. Maassstab 1: 100 000. — 2) Neue preussische Grenze bei Wolde. Maassstab 1: 100 000. — 3) Grenzveränderung zwischen Preussen und Mecklenburg. Maassstab 1: 100 000. — 4) Grenzveränderung bei Varsin in Pommern. Maassstab 1: 300 000. — 5) Grenzveränderung zwischen Pommern und West-Preussen. Maassstab 1: 100 000. — 6) Neue Grenze zwischen den Kreisen Weissenfels und Naumburg. Maassstab 1: 100 000.

-----

- 7) Neu-Seeland mit den neuen Grafschafts- (County) Grenzen. Maassatab 1: 3 000 000.
- 8) Neue Provinsial-Eintheilung des südlichen Chile. Maassstab 1: 4 000 000.
- Tafel II. Karte von Venezuela zur Darstellung der gegenwärtigen Staateneintheilung. Maassstab 1: 5 500 000.

# Speziellere Inhalts-Übersicht.

# Areal und Bevölkerung.

| Seite                                                         | 8                                                                                  | eite |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Europa.                                                       | Karategin. Stellung unter die Suserainetät von Buchara .                           | 30   |
| Deutsches Reich. Theilung der Provinz Preussen. Verände-      | Buchara. Schignan, Roschan, Karategin, Arcal und Bevölkerung                       |      |
| rung der Grensen der Provinsen Preussen und Pommern, so       | Persien. Schätzung der Bevölkerung für 1877                                        |      |
| wie einiger Kreise in den Provinsen Preussen, Pommern         | Afghanistan. Begründung der Bevölkerungssahl                                       |      |
| und Sachsen. Einschliessung des Geestendorfer Freigebietes    | Wachan, Schätzung der Bevölkerung                                                  | 31   |
| in die deutsche Zollgrenze. Neubenennung der Stadt und        | Beludschistan. Areal und Bevölkerung                                               | 31   |
| des Kreises Chodschesen. Erhebung von Landsberg in Ober-      | Ost-Turkistan. Wiedereroberung durch China 31, 1                                   | 110  |
| bayern sur unmittelbaren Stadt und Vereinigung der Ge-        | Chinesisches Reich. Eröffnung neuer chinesischer Häfen                             |      |
| meinde Sendling mit München. Aufhebung des Grosshers.         | für den Handel mit dem Ausland                                                     | 31   |
| Weimarischen Justizamtes Berga. Regulirung der Landes-        | Ost-Turkistan, bevölkerungs-statistische Nachrichten                               | 32   |
| grenze swischen Sachsen-Altenburg und SchwarsbRudolstadt 1    | Ubersicht des Chinesischen Reiches                                                 | 32   |
| Areal und Bevölkerung des Deutschen Reiches nach den defini-  | Hongkong, Zählung von 1876                                                         | 32   |
| tiven Ergebnissen der Zählung vom 1. Dec. 1875 2              | Japan. Administrative Eintheilung Japans. Besitzergreifung                         |      |
| Osterreich-Ungarn. Errichtung einer neuen Bezirkshaupt-       | der Bonin-Inseln von Seite Japans                                                  | 32   |
| mannschaft in Prerau. Errichtung neuer Gerichtsbesirke        | Areal, Berechnung im japan. Vermessungsbureau, japanische                          |      |
| und Anderungen in dem Gebieteumfange älterer. Veränderte      | Maasse                                                                             | 33   |
| Comitate-Eintheilung der ungarischen Länder 5                 | Areal der Nebeninseln berechnet von E. Knipping und in Gotha                       |      |
| Areal und Bevölkerung für Ende 1876                           | Bevölkerung 1873 und 1874                                                          | 35   |
| Statistischer Ausweis über die Länder der Ungarischen Krone   | Britisch-Indien. Veränderungen der Administrativ-Verhält-                          |      |
| nach der Comitate-Eintheilung von 1876                        | nisse und Verwaltungsbesirke                                                       | 35   |
| Liechtenstein. Bevölkerung 1876                               | Ergänzungen und Berichtigungen zu dem indischen Census,                            |      |
| Niederlande. Neue Berechnung des Areals und der Bevöl-        | neueste Publikationen                                                              | 35   |
| kerung für Ende 1876                                          | General-Übersicht über Britisch-Indien                                             | 37   |
| Belgien. Bevölkerung 1875 und 1876                            |                                                                                    | 37   |
| Dänemark. Bevölkerung Februar 1876                            | Fransösische Besitzungen in Indien. Bevölkerung                                    | 43   |
| Norwegen. Berichtigtes Ergebniss der Zählung von 1875 . 13    | 1873, 1874, 1875                                                                   | *.0  |
| Grossbritannien und Irland. Bevölk. 1877 und 1878 14, 109     | rungsangaben                                                                       | 43   |
| Schweis. Berichtigte Areale, Bevölkerung für 1. Juli 1876. 14 | Ceylon. Areal und Bevölkerung 1875                                                 | 43   |
| Frankreich. Neue Arealangaben, Volkszählung von 1876 14, 109  | Hinterindische Halbinsel. Straits Settlements, neue                                | -    |
| Spanien. Neue Arealangaben, Berechnung der Bevölkerung        | Arealangabe                                                                        | 43   |
| für 1871                                                      | Sultanat Djohore, Schätzung der Bevölkerung.                                       |      |
| Portugal. Bevölkerung für 1874 und 1875 16, 110               | Fransösisch-Cochinchina, Bevölkerung 1875                                          |      |
| Italien. Grenzveränderungen swischen den Provinsen Ales-      | Ostindische Inseln. Niederländische Eroberungen auf Su-                            |      |
| sandria und Pavia. Grensveränderungen swischen Circon-        | matra. Besitzergreifung der Sulu-Insel durch Spanien. Eng-                         |      |
| darien. Neubildung von Gemeinden. Zusammenlegung von          | lische Besitzergreifung vom nordöstlichen Borneo                                   | 43   |
| Gemeinden. Anderung von Gemeinde-Namen 16                     | Neue Bevölkerungsangaben                                                           |      |
| Berechnung der Bevölkerung für Ende 1876 18                   |                                                                                    |      |
| Die Grösse der Insel Sicilien                                 | Australien und Polynesien.  Festland von Australien. Neue offizielle Arealangaben, |      |
| Europäische Türkei. Bevölkerung nach dem Salnamé für 1877 19  |                                                                                    |      |
| Bosnien, Janina                                               | Bevölkerung 1875 und 1876                                                          | - 11 |
| Serbien, neue Arealangabe, Bevölkerung für Ende 1876 23       | Süd-Australien. Census vom 26. Märs 1876                                           |      |
| Montenegro. Areal und Bevölkerung der Distrikte 23            | Tasmania. Bevölkerung 1875 und 1876                                                |      |
| Russland. Übersicht des Russischen Reiches 24                 | Neu-Seeland. Bevölkerung 1875 und 1876. Eintheilung in                             | -    |
| Berichtigung der Bevölkerungszahlen für 1870 24               | Grafschaften, Areal derselben                                                      | 44   |
| Polen, Bevölkerung 1872 24                                    |                                                                                    | 47   |
| Finland, Bevölkerung 1875                                     | Neu-Guinea. Neuere Bevölkerungsangaben                                             | 47   |
| Asien.                                                        | Inseln zwischen dem Äquator und dem Wendekreis                                     | -    |
| Asiatische Türkei. Bildung des Vilajets Van. Bildung          | des Steinbocks. Statistische Übersicht, neue Zahlenangaben                         | 45   |
| des Vilajets Basra. Anderweitige Grenzveränderungen. Orga-    | Gilbert-Inseln. Bevölkerungsangaben für 1875 und 1876.                             |      |
| nisation des von Russland eroberten Gebietes von Kars . 25    | Carolinen. Schätzung der Bewohner von Kusai                                        | 5(   |
| Ubersicht der administrativen Eintheilung und der Bevölkerung |                                                                                    | -    |
| nach dem Salnamé für 1877                                     | Afrika.                                                                            |      |
| Insel Samos, Bevölkerung zu Anfang 1877 28                    | Algerien, Anderungen in den Verwaltungsgrensen, Admini-                            |      |
| Asiatisches Russland. Unterwerfung der Karakirgisen des       | strative Eintheilung am 1. Oktober 1876                                            |      |
| Alai unter Russland                                           | Offizielle Arealzahlen, Bevölkerung nach der Zählung von 1877                      | 0    |
| Statthalterschaft des Kaukasus, Areal und Bevölkerung nach    | Tunie. Bevölkerung                                                                 | D .  |
| offiziellen Angaben von 1873—76                               | Tripoli. Wiedervereinigung von Barka mit Tripoli                                   |      |
| Sibirien, Bevölkerung 1873                                    | Bevölkerung nach dem Salnamé für 1877                                              | Ü.   |
| Russisches Central-Asien, Areal und Bevölkerung von Ferg-     | Agyptische Gebiete. Vereinigung des ägyptischen Sudan                              | •    |
| hana, Bevölkerung von Kuldscha 30                             | su Einem General-Gouvernement                                                      | - 10 |

| Re                                                                        | eite i     | •                                                               | Seite       |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Kordofan, Ausführliche Bevölkerungsangaben                                |            | Einwanderung von Mennoniten und Isländern                       |             |
| Harrar, Bevölkerungsangaben                                               |            | Eintheilung von Manitoba in 12 Untergrafschaften                |             |
| Übersicht der ägyptischen Gebiete                                         |            | Neu-Fundland, berichtigte Bewohnerzahl für 1874                 |             |
|                                                                           | 52         | Bermuda-Inseln, offizielle Arealangabe, Bevölkerung 1875 .      | 61          |
|                                                                           | 52         | Französische Besitzungen in Nord-Amerika. Bevöl-                |             |
| Mohammedanische Reiche des mittleren Sudan.                               |            | kerung 1873, 1874, 1875                                         | 62          |
| Übersicht                                                                 | 53         | Vereinigte Staaten von Nord-Amerika. Zählungen in               |             |
| Französische Besitzungen in Senegambien. Bevölke-                         |            | einzelnen Staaten 1875                                          | 62          |
| rung 1873, 1874, 1875                                                     | 53         | Alaska, Kopfzahl der Völkergruppen nach Dall                    | 62          |
| Äquatorial-Gebiete. Uferländer des Ogowe, Ermittelungen                   |            | Mexico. Bevölkerungsangaben für 1873                            | 62          |
| von Dr. Lens                                                              | 53         | Central-Amerika. Statistische Übersicht                         | 62          |
|                                                                           | 54         | Westindische Inseln. Rückgabe der Insel St. Barthélémy          |             |
| Süd-Afrika. Neue Schätzung der Bevölkerung zwischen Tan-                  |            | von Schweden an Frankreich                                      |             |
|                                                                           | 54         | Statistische Übersicht der westindischen Inseln                 |             |
| Portugiesisches Gebiet an der Ostküste, neue Schätzung                    | 54         | Haïti, neue Bevölkerungsangabe                                  | 63          |
| Zulu-Land, Bestätigung der bisherigen Bevölkerungsannahme                 | 55         | Portorico, Zählung von 1876                                     | 63          |
|                                                                           | 55         | Britische Besitzungen, neue Areal- und Bewohnerzahlen           |             |
| Damara- und Namaqua-Land, Einverleibung in das britische                  | - 1        | Französische Besitzungen, Bevölkerung 1873, 1874, 1875 .        |             |
| Gebiet, Bewohnerzahlen nach Palgrave                                      | 55         | Guyana. Neue Bevölkerungsangaben                                | 64          |
|                                                                           | 56         | Venezuela. Jetzige Staaten-Eintheilung. Offizielle Arealzahlen, |             |
| Einverleibung des Galeka-Landes in die Kap-Kolonie                        | 56         | Bevölkerung 1873                                                |             |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                   | 57         | Peru. Zählung von 1876 65,                                      |             |
|                                                                           | 57         | Die deutsche Kolonie am Pozuzu                                  |             |
|                                                                           | 59         | Chile Abgrensung der neuen Provinzen                            | 65          |
|                                                                           | 59         | Census vom 19. April 1875                                       |             |
| Kaffraris, Eintheilung des britischen Gebietes, Areal und Be-             |            | Zu Chile gehörende Inseln                                       |             |
|                                                                           | 59         | Patagonien. Veränderte Arealsahl                                | 67          |
|                                                                           | 60         | Paraguay. Bevölkerung 1876                                      | 67          |
|                                                                           | 60         | Uruguay. Schätzung der Bevölkerung für 1876                     |             |
| ,                                                                         | 60         | Falkland-Inseln. Areal, Bevölkerung 1875                        | 67          |
| Afrikanische Inseln. Mayotte und Nossi Bé als Verwal-                     | •          | Ubersicht der Kolonien und auswärtigen Besitzungen              |             |
|                                                                           | 60         | europäischer Staaten.                                           | co          |
|                                                                           | 60         | Grossbritannien                                                 |             |
| Amerika.                                                                  |            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                         |             |
|                                                                           | 61         | Prankreich                                                      |             |
| Britisches Nord-Amerika. Dominion of Canada, neue offizielle Arealangaben | 61         | Spanien                                                         |             |
| Otherene Alcarangapen                                                     | 01         | 1 Olfugat                                                       | ••          |
|                                                                           |            | <del></del>                                                     |             |
|                                                                           |            |                                                                 |             |
| Ortsi                                                                     | oevo       | lkerung.                                                        |             |
|                                                                           | ite        | Australien und Polynesien.                                      | Selte       |
| Europa.  Deutsches Reich. Zählung vom 1. Dezember 1875                    | 71         | ·                                                               |             |
|                                                                           | 85         | Queensland. Städte von 1000 und mehr Einwohnern nach            |             |
| Belgien. Zählung vom 31. Dezember 1876                                    |            | der Zählung vom 1. Mai 1876                                     |             |
| Schweden. Städtebevölkerung für 1876                                      |            | Victoria. Städtische Ortschaften bis zu 1000 Einw. herab, 1876  | 10 <b>6</b> |
| Grossbritannien. Die meisten der grössten Städte für Mitte                | ۰۰         | Süd-Australien. Orte mit mehr als 500 Einwohnern nach           |             |
|                                                                           | 87         | der Zählung vom 26. März 1876                                   |             |
| Irland, Orte mit 2000 und mehr Einwohnern nach der Zäh-                   | ·          | West-Australien. Die grösseren Orte                             |             |
| lung von 1871                                                             | 88         | Tasmania. Orte mit 500 oder mehr Einwohnern                     |             |
|                                                                           | 88         | Neu-Seeland. Die Städte 1876                                    | 107         |
| Spanien. Hauptstädte                                                      |            | Afrika.                                                         |             |
| Italien. Gemeinden von 20 000 und mehr Einwohnern Ende 1876               |            | Kap-Kolonie. Städte mit mehr als 500 Einwohnern nach der        |             |
| Serbien. Orte mit 2000 und mehr Einwohnern nach der Zäh-                  | 1          | Zählung vom 7. März 1875                                        | 107         |
| lung von 1874                                                             | 00         | Amerika.                                                        |             |
| Russland. Die bemerkenswertheren Orte des europäischen Russ-              |            |                                                                 | 107         |
| land und Polens                                                           |            | Labrador. Missionsstationen der Brüdergemeinde 1876 1           |             |
| Finland, Einwohnerzahl der Städte Ende 1875 10                            | 03         | Venezuela. Bemerkenswerthe Städte nach der Zählung von 1873     | 101         |
| Asien.                                                                    |            | Brasilien. Bevölkerung von Rio de Janeiro nach der Zäh-         | 107         |
| Asiatisches Russland. Kaukasische Statthalterschaft 10                    |            | lung von 1872                                                   | .01         |
| Sibirien und Centralasiatische Provinzen                                  | U <b>4</b> | vom 19. April 1875                                              | 108         |
| Ost-Turkistan. Orts- und Distrikts-Bevölkerung nach Dr. Bellew            | 04         | 1014 101 April 1010                                             |             |
| Dr. Bellew                                                                | U#         |                                                                 |             |

# Die Bevölkerung der Erde beträgt etwa 1439 Millionen Bewohner.

## Zusammenstellung der Erdtheile.

| Erdtheile.                | QKilometer. | QMyriameter. | Deutsche geogr.<br>QMeilen. | Bewohner.   | Bewohner auf 1<br>QKilom. D. geogr.QM. |      |  |
|---------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|-------------|----------------------------------------|------|--|
| Europa                    | 9 896197    | 98962        | 179725,3                    | 312 398480  | 31,6                                   | 1738 |  |
| Asien                     | 44 828000   | 448280       | 814124                      | 831 000000  | 18,5                                   | 1021 |  |
| Afrika                    | 29 932448   | 299324       | 543604,6                    | 205 219500  | 6,9                                    | 378  |  |
| Australien und Polynesien | 8 865627    | 88656        | 161009                      | 4 411300    | 0,5                                    | 27   |  |
| Amerika                   | 40 938500   | 409385       | 743484                      | 86 116000   | 2,1                                    | 116  |  |
| Summa                     | 134,460770  | 1.344608     | 2.441947                    | 1439.145300 | 10.7                                   | 589  |  |

## Die einzelnen Erdtheile.

(1 Quadrat-Kilometer, abgekürst qkm, nach Bessel = 0,018161046 Deutsche geogr. Q.-Meile [15 M. = 1°], siehe Jahrg. I, S. 6.)

In der nachfolgenden Übersichtstabelle sind alle Zahlen, welche gegen die nämliche Übersicht des Jahrgangs IV eine Änderung erfahren haben, durch ein Zeichen markirt worden, und zwar durch \*, wenn sich die Änderung auf eine an sich unbedeutende Berichtigung erstreckt, dagegen durch ein †, wenn dieselbe auf einer ganz neuen Arealberechnung oder einer neuen Zählung oder Schätzung der Bevölkerung beruht. — Die Ziffern der ersten Columne geben die Seitenzahl der Jahrgänge (I, II, III, IV, V) der "Bevölkerung der Erde" an, auf welcher die betreffenden Zahlenwerthe ihre nähere Begründung gefunden haben.

| Europa.                            |        |                               |                       |                            |                      |  |  |  |  |
|------------------------------------|--------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|--|--|--|--|
| Staaten.                           | Vergl. | Are<br>Quadrat-<br>Kilometer. | D. geogr.<br>QMeilen. | Bevölkerung.               | Bew.<br>auf<br>iqkm. |  |  |  |  |
| Central-Europa                     |        | 1239936                       | 22518,6               | 86 918400                  | 70                   |  |  |  |  |
| Deutsches Reich .                  | V 1    | <b>†539829</b>                | + 9803,9              | *42 727360(75)             | 79,1                 |  |  |  |  |
| Österreich-Ungarn .                | V 11   | 622440,68                     | 11304,2               | +37 350000 <sup>(76)</sup> | 60,0                 |  |  |  |  |
| Liechtenstein                      | V 109  | 178,4                         | 3,94                  |                            | 48,6                 |  |  |  |  |
| Schweis (ohne Bo-                  | ĺ      | '                             | ,                     | *                          | •                    |  |  |  |  |
| densee-Antheil) .                  | V 14   | + 41389,8                     | + 751,7               | + 2 759854(76)             | 66,6                 |  |  |  |  |
| Bodensee                           | II 22  | 539                           | 9,79                  |                            |                      |  |  |  |  |
| Niederlande                        | V 12   | + 32971,61                    | + 598,8               | + 3 865456(76)             | 117,5                |  |  |  |  |
| Luxemburg                          | IV 10  | 2587,45                       | 47                    | 205158(75)                 | 79,8                 |  |  |  |  |
| Helgoland                          | III 81 | 0,5                           | 0,01                  | 1913(71)                   | 3826                 |  |  |  |  |
| Manda France                       |        | 6207179.68                    | 112728.9              | 82 445842                  | 13,                  |  |  |  |  |
| Nordost-Europa .                   | V 24   | 4999688                       |                       | +72 39292770-8             |                      |  |  |  |  |
| Europ. Russland . Asow'sches Meer. | 111 89 | 36822                         | 668,7                 | 112 39292110-2             | 14,                  |  |  |  |  |
|                                    | 1      |                               |                       | + 1 912647(75)             | 5                    |  |  |  |  |
| Finland                            | V 25   | 373536,3                      |                       |                            |                      |  |  |  |  |
| Schweden                           |        | 442202,8                      | 8030,9                |                            | 10,0                 |  |  |  |  |
| Norwegen                           |        | 316693,9                      | 5751,5                |                            | 5,1                  |  |  |  |  |
| Dänemark                           | V 13   | 38236,78                      | 694,4                 | 1 903000(76)               | 49,8                 |  |  |  |  |
| West-Europa                        |        | 976727,68                     | 17738,3               | 76 566839                  | 78,4                 |  |  |  |  |
| Belgien                            | V 109  | 29455,16                      |                       | + 5 336185(76)             |                      |  |  |  |  |
| Frankreich                         | V 14   | 528571,99                     |                       | +36 905788(76)             | 69,8                 |  |  |  |  |
| Grossbritannien .                  | V 109  | 314951,01                     | 5719,8                | +34 242966(78)             |                      |  |  |  |  |
| Färöer                             | V 13   | 1332,52                       |                       | 10600(76)                  |                      |  |  |  |  |
| Island                             | V 13   | 102417                        | 1860                  | 71300(76)                  | 0,7                  |  |  |  |  |
| 0.1.7                              | i      | 1470054                       | 00790 -               | CC 4C7400                  |                      |  |  |  |  |
| Süd-Europa                         | 37 400 | 1472354                       | 26739,5               |                            | 45                   |  |  |  |  |
| Spanien (ohne Canaren)             |        | *500442,9                     |                       | +16 526511(71)             |                      |  |  |  |  |
| Andorra                            | II 28  | 385                           | : 7<br>! 0            | 12000                      | 31                   |  |  |  |  |
| Gibraltar                          | IV 72  | 5                             | 0,09                  |                            |                      |  |  |  |  |
| Portugal                           | V 110  | 89625                         |                       | + 4 057538(75)             |                      |  |  |  |  |
| Azoren                             | V 110  | 2388                          | 43,87                 |                            |                      |  |  |  |  |
| Italien                            | V 18   | 296323                        |                       | +27 769475(76)             |                      |  |  |  |  |
| Monaco                             | III 83 | 15                            | 0,27                  |                            |                      |  |  |  |  |
| San Marino                         | III 83 | 61,8                          | 1,12                  |                            |                      |  |  |  |  |
| Europ. Türkei                      | V 19   | *368924                       | 0100                  | + 9 573000                 | 26                   |  |  |  |  |
| Rumänien                           | IV 114 | 121204                        | 2201,2                |                            |                      |  |  |  |  |
| Serbien                            | IV 23  | † 37828                       |                       | + 1 366923(76)             |                      |  |  |  |  |
| Montenegro                         | V 23   | 4660                          | * 84,5                |                            | 41                   |  |  |  |  |
| Griechenland                       | 1 27   |                               | 910,28                |                            | 29                   |  |  |  |  |
| Malta                              | IV 72  |                               |                       |                            | 7                    |  |  |  |  |
| Europa                             |        | 9896197,4                     | 179725.4              | 312 398480                 | 31,                  |  |  |  |  |

| Asien.                                |       |     |                  |                   |                          |      |  |  |  |  |
|---------------------------------------|-------|-----|------------------|-------------------|--------------------------|------|--|--|--|--|
| Steaten.                              | : Ver | - I | Ares<br>Quadrat- | l in<br>D. geogr. | Bevölkerung.             | Bew. |  |  |  |  |
| Stanten.                              | 4.01  | Rı. | Kilometer.       | QMeilen.          | Devoikerung.             | iqkn |  |  |  |  |
| Sibirien                              | V     | 29  | 12495109,5       | 226924,2          | + 344036270-8            | 0    |  |  |  |  |
| Central-Asien                         |       |     | 3950920          | 71752,8           | 7 510876                 | 1    |  |  |  |  |
| Russ, Central - Asien                 | V     | 30  | *3380587         | • 61395,0         | + 4 505876               | 1    |  |  |  |  |
| Aral-See                              | III   |     | 66998            | 1216,75           |                          | _    |  |  |  |  |
| Turkmenen-Gebiet .                    | III   |     | 206500           | 3750              | 175000                   | 0    |  |  |  |  |
| Chiwa                                 | III   | 99  | 57800            | 1050              | 700000                   | 12   |  |  |  |  |
| Buchara                               | V     | 30  | 217500           | 3950              | <b>2 030000</b>          | 9    |  |  |  |  |
| Karategin                             | II    | 40  | 21535            | 391,1             | 100000                   | 4    |  |  |  |  |
| Ost-Turkistan a. Chisa                |       |     | _                |                   | _                        | _    |  |  |  |  |
| Kaspisches Meer                       |       |     |                  |                   |                          |      |  |  |  |  |
| ohne Inseln                           | III   | 95  | 439418           | 7980,3            | _                        | _    |  |  |  |  |
| Vorder-Asien                          | i     |     | 7569634          | 137472            | 37 680000                | Ę    |  |  |  |  |
| Kaukasien                             | V     | 28  | + 439187.7       | + 7975.1          | + 539174478-6            | 19   |  |  |  |  |
| Asiatische Türkei .                   | V     | 25  | 1925550          | 34970             | <b>†17 880000</b>        | 9    |  |  |  |  |
| Samos                                 | V     | 28  | 550              | 10                | + 35878(77)              | 68   |  |  |  |  |
| Unabhäng. Arabien                     | 11    | 38  | 2507390          | 45537             | 3 700000                 | 1    |  |  |  |  |
| Aden                                  | IV    | 22  | 20               | 0,36              | 22707(72)                | 113  |  |  |  |  |
| Persien                               | V     | 30  | 1647070          | 29912,5           | + 6 000000               |      |  |  |  |  |
| Afghanistan                           | V     | 30  | 721664           | 13106,2           | 4 000000                 |      |  |  |  |  |
| Kafiristan                            | II    | 39  | 51687            | 938,7             | 300000                   | l t  |  |  |  |  |
| Beludschistan                         | V     | 31  | 276515           | 5021,8            | 350000                   | 1    |  |  |  |  |
| China und Japan ·                     |       |     | 12136578         | 220413            | 468 414350               | 38   |  |  |  |  |
| Eigentliches China                    | II    | 40  | 4024690          | 73092,6           | 405 000000               | 100  |  |  |  |  |
| Nebenländer                           | V     | 32  | <b>*7732</b> 090 | *140422,9         | <b>†29 58</b> 0000       |      |  |  |  |  |
| Hongkong                              | V     | 32  | , 83             | 1,5               | † 139144 <sup>(76)</sup> |      |  |  |  |  |
| Macao                                 | IV    |     | 4                | 0,07              |                          |      |  |  |  |  |
| Japan                                 | V     | 32  | † 379711         | † 6896            | +38 623873(74)           | 88   |  |  |  |  |
| Vorder-Indien<br>Britisch-Indien ohne |       |     | 8863056          | 70157             | 243 163900               | 6    |  |  |  |  |
| Britisch-Barma .                      | v     | 27  | *2124789         | * 38588,8         | *188 421264 72           | 89   |  |  |  |  |
| EinheimischeStaaten                   | 1 .   | 37  | 1427361          |                   |                          | 34   |  |  |  |  |
| Himalaya-Staaten .                    | iv    | 47  | 284000           | 4250              | 3 300000                 | 14   |  |  |  |  |
| Franz. Besitzungen                    | 1     | 43  | 509              |                   |                          |      |  |  |  |  |
| District                              | v     | 43  | 3722             | 67,59             |                          | 11   |  |  |  |  |
| Ceylon                                | İ     | 43  | * 63975.6        |                   | + 2459542(75)            |      |  |  |  |  |
| Laccadiven                            | iII   | 44  | 1927             | 35                | 6800                     | 3    |  |  |  |  |
| Malediven                             | II    | 44  | 6773             | 123               | 150000                   | 2    |  |  |  |  |

| Staaten.                             | Ve       | rgì.                       | Ares<br>Quadrat-<br>Kilometer.                               | D. geogr.                                  | Bevölkerung.                                      | Bew.                     | Staaten.                                                                                  | Ver              | gl.                  | Quadrat-<br>Kilometer.                  | D. geogr.                                    | Bevölkerung.                             | Bew.       |
|--------------------------------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| Hinter-Indien                        | <u> </u> |                            | 2327622                                                      | QMellen.<br>42272                          | 36 760000                                         | 1qkm.<br>15,8            | Casembe-Land                                                                              | II               | K7                   | 291830                                  | QMeilen.                                     | 530000                                   | 1qkm       |
| TO 141 1 TO                          | īν       | 35                         | 229351                                                       | 4165,8                                     | 2 747148(71)                                      | •                        | Lobale                                                                                    | II               |                      | 11000                                   | 200                                          | 200000                                   | 18         |
| Manipur                              |          | 46                         | 19675                                                        | 357                                        | 126000                                            | 6,4                      | Kibokoe                                                                                   | II               |                      | 27500                                   | 500                                          | 750000                                   | 27         |
| Stämme såd. v. Assam.                |          |                            | 46600                                                        | 846                                        | 130000                                            | 2,8                      | Bunda-Länder sw.                                                                          |                  | ٠,                   | 2.500                                   | 300                                          | .30000                                   |            |
| Barma                                |          | 44                         | 493419                                                       | 8961                                       | 4 000000                                          | 8                        | Lobaleu. Damaral                                                                          | 11               | 57                   | 423980                                  | 7700                                         | 2 300000                                 | 5          |
|                                      |          | 106                        | 800339                                                       | 14535                                      | 5 750000                                          | 7                        | Damara-Land                                                                               |                  | 55                   |                                         | + 4700                                       | + 121150                                 | 0,5        |
| Annam                                |          | 49                         | 512911                                                       | 9315                                       | 21 000000                                         | 41                       | Gr. Namaqua-Land                                                                          |                  | 55                   | 258800                                  | 4700                                         | + 16850                                  | 0,0        |
| Franz. Cochinchina                   |          | 43                         | -                                                            |                                            | + 1 600000(75)                                    |                          | West-Betschuanen .                                                                        |                  |                      | 517600                                  | 9400                                         | 160000                                   | 0,8        |
| Cambodja                             |          | 106                        |                                                              | 1523                                       | 890000                                            | 11                       | Kafir-Land nördl. v                                                                       |                  | 00                   | 01.000                                  | 0200                                         | 10000                                    | 0,0        |
| Unabhäng. Malacca                    |          |                            |                                                              | * 1480                                     | 209000                                            | 2,6                      | Transvaal u. Natal                                                                        | TT               | 58                   | 162990                                  | 2960                                         | 1 000000                                 | 6          |
| Straits Settlements                  | v        | 48                         | + 3742.4                                                     |                                            | 308097(71)                                        |                          | Pondo-Land                                                                                | v                |                      |                                         |                                              | + 46000                                  | 5          |
|                                      | 1        |                            | :                                                            | 1                                          |                                                   |                          | Oranje-Fluss-Freist.                                                                      |                  | 58                   | 110000                                  | 1998                                         | + 65000                                  | 0,6        |
| Ostindische Inseln                   | l        |                            | 2045748                                                      | 87152,8                                    | 34 051900                                         | 16,6                     | Prov. Transvaal .                                                                         |                  | 58                   | 296175                                  | 5379                                         | 275000                                   | 1          |
| Sunda-Inseln und                     |          |                            |                                                              |                                            |                                                   | 4.                       | Natal                                                                                     | V                | 60                   | 48560                                   | 881,9                                        | + 326959(75)                             | 1          |
| Molukken                             | V        | 110                        | 1741655                                                      | 31630,2                                    | <b>+26 583</b> 000(76)                            | 15,8                     | Brit. Kapland                                                                             |                  |                      |                                         | +11170,2                                     | + 1 148462(75)                           |            |
| Philippinen und                      |          |                            |                                                              | F000 -                                     | - 450000                                          |                          | · -                                                                                       |                  |                      | 1                                       | ,                                            | 1                                        | į.         |
| Sulu-Inseln                          |          | 45                         | 295585                                                       | 5368,1                                     | 7 450000                                          | 25                       | Afrikanische Inseln                                                                       | Y                |                      |                                         |                                              | * 3 882900                               | 6          |
| Andamanen                            |          | 49                         | 6608                                                         | 120                                        | 13500                                             | 2                        | A frika                                                                                   |                  |                      | <b>2993244</b> 8')                      | (1 \$43604,6 (1                              | 205 219500                               | 7          |
| Nikobaren                            |          | 44                         | 1878                                                         | 34,1                                       | 5000                                              | 2,7                      |                                                                                           |                  |                      |                                         |                                              |                                          |            |
| Keeling-Inseln                       | 11       | 80                         | 22                                                           | 0,4                                        | 400                                               | 18_                      | 1                                                                                         |                  |                      | Amerik                                  | a.                                           |                                          |            |
| Asien                                |          |                            | 44 828000                                                    | 814124                                     | 831 000000                                        | 18,5                     | 0-2-3                                                                                     | 1 37             | ٠.                   | 1007050                                 | 95790 .                                      | 1.0000/76\                               |            |
|                                      |          |                            |                                                              |                                            |                                                   |                          | Grönland                                                                                  | ٧                | 61                   | 1967850                                 | 35738,8                                      | † 10000 <sup>(76)</sup>                  | 0,00       |
| Ans                                  | 100      | He                         | n und                                                        | Palvnas                                    | ion                                               |                          | Nord-Amerika                                                                              |                  |                      | 20421135                                | 370869,2                                     | 52 055957                                | 2,5        |
| Auc                                  | UL       | HIL                        | ii unu                                                       | ı viyiles                                  | ien.                                              |                          | Dominion of Canada                                                                        | V                | 61                   | *8822814                                | +160231,6                                    | 3 672116(71)                             | 0,4        |
| Festland Australien                  | l        |                            | 1                                                            |                                            | i                                                 |                          | Neu-Fundland                                                                              | V                | 61                   | 104114                                  | 1890,8                                       |                                          |            |
| nebst kl. Küstenins.                 | v        | 44                         | 7627832                                                      | 138529,4                                   | + 1 965174(76)                                    | 0,8                      | Bermuda-Inseln                                                                            | 111              | 116                  | 106                                     | 1,9                                          | 15309(71)                                | 144        |
| Inseln :                             |          |                            |                                                              | _                                          |                                                   |                          | StPierre und Mi-                                                                          |                  |                      |                                         |                                              |                                          | 1          |
| a. südl. v. Wende-                   |          |                            |                                                              |                                            | 1                                                 |                          | quelon                                                                                    | V                | 62                   | 210                                     | 3,8                                          | + 5481(75)                               | 26         |
| kreis d.Steinbocks                   | v        | 46                         | 342722                                                       | 6224.2                                     | 551150                                            | 1,6                      | Canadische See'n                                                                          | П                | 64                   | 238971                                  | 4340                                         | _                                        | <b> </b> — |
| Tasmania                             |          | 46                         | 67894                                                        | 1233,0                                     |                                                   |                          | Vereinigte Staaten                                                                        | II               | 65                   | 9333680                                 | 169509,4                                     | 38 925598(70)                            | 4          |
| Neu-Seeland und                      | ١.       | *0                         | 01034                                                        | 1235,0                                     | 1 100404(14)                                      | 1,6                      | Mexico                                                                                    | IV               | 68                   | 1921240                                 | 34891,8                                      | 9 276079                                 | 4,8        |
| Chatham                              | v        | 46                         | 271677                                                       | 4933,98                                    | + 444545(76)                                      | 1,6                      | Central-Amerika .                                                                         |                  |                      | 554254                                  | 10066                                        | 2 712700                                 | 5          |
| Übrige Inseln                        |          | 46                         | 3151                                                         | 57,2                                       |                                                   | 0,8                      | Guatemala .                                                                               | IV               | 68                   |                                         | 1918                                         | 1 190754(72)                             | 1 -        |
| Corigo macin                         | ١.       | *0                         | 3101                                                         | ","                                        | 1121                                              | ,,,,                     | Britisch-Honduras                                                                         |                  | 62                   |                                         | + 355,7                                      | 24710(71)                                |            |
| b. zw Wendekr. d.                    | [        |                            |                                                              |                                            | I                                                 |                          | Honduras                                                                                  | 1 -              | 67                   |                                         | 2215                                         | 351700(58)                               |            |
| Steinb, u. Äquator                   | v        | 48                         | 864922                                                       | 15708                                      | <b>•</b> 1 755870                                 | 2                        | San Salvador                                                                              |                  | 62                   | 18997                                   | 345                                          | + 434520(58)                             |            |
| c. nördl. v. Äquator                 | v        | 50                         | * 30151                                                      | • 547,6                                    | • 139100                                          | 4,6                      | Nicaragua                                                                                 |                  | 62                   | 150657                                  | 2736                                         | + 300000(77)                             |            |
|                                      |          |                            |                                                              | <u> </u>                                   |                                                   |                          | Costarica                                                                                 | ш                |                      |                                         | 1011                                         | 185000(74)                               |            |
| Australien u. Polyi                  | ICS.     | U                          | 0000021                                                      | 161009                                     | 4 411300                                          | 0,5                      | Panama                                                                                    | 1                |                      | 81770                                   | 1485,8                                       | 226000(70)                               |            |
|                                      |          |                            |                                                              |                                            |                                                   |                          |                                                                                           |                  | •                    |                                         |                                              |                                          | 1          |
|                                      |          |                            | Afrika                                                       | l.                                         |                                                   |                          | Westindische Inseln                                                                       |                  |                      | 244474                                  | 4440,0                                       | 4 352500                                 | 18         |
| 37 7 44 17                           |          |                            |                                                              |                                            | 1 1 5 000000                                      |                          | Grosse Antillen                                                                           | l                | 63                   | 216674                                  | 3935,0                                       | * 3 374700                               | 16         |
| Nord-Afrika                          |          |                            | 8663680                                                      | 157341                                     | 15 677600                                         | 1,8                      | Bahama-Inseln                                                                             |                  | 63                   |                                         | + 264,1                                      | 43900                                    | 3 .        |
| Marokko                              |          | 53                         | 672300                                                       | 12210                                      | 6 000000                                          | 9                        | Virginische Inseln                                                                        |                  | 63                   | 693,7                                   |                                              | 47457                                    | 68         |
| Algerien                             | V        |                            | + 318334                                                     |                                            |                                                   |                          | Kleine Antillen .                                                                         |                  | 63                   | 11200                                   | 205,1                                        | * 852376                                 | 75         |
| Tunis                                | V        | 51                         | 118400                                                       | 2150                                       | <b>† 2 100000</b>                                 | 18                       | Inseln unt. d. Winde                                                                      | ٧                | 63                   | 1276                                    | 23,2                                         | 34112                                    | 27         |
| Tripolitanien mit<br>Fessan u. Barka | v        | 51                         | 892050                                                       | 16200                                      | + 1 010000                                        | 1                        | Süd-Amerika                                                                               |                  |                      | 17750800                                | 322370                                       | 26 984800                                | 1,5        |
| Cahana                               |          | 52                         | *6662600                                                     | *121000                                    | 3 700000                                          | _                        | Brasilien                                                                                 | IV               | 69                   | 8337218                                 | 151412,6                                     | 11 108291(72)                            | 1,8        |
| ORDERS                               | , •      | 04                         |                                                              | 1                                          | 1                                                 | 0,6                      | Guyana                                                                                    | V                | 64                   | 461977                                  | 8390                                         | + 342300(75)                             | 0,7        |
| Nordost-Afrika                       | i        |                            | 4735000                                                      | 86000                                      | 41 380000                                         | 8,7                      | Venezuela                                                                                 | v                | 64                   | +1137615                                | + 20660,4                                    |                                          | 1,6        |
| Agyptisches Gebiet                   |          |                            |                                                              |                                            | ļ                                                 | -                        | Columbia (ohne Panama)                                                                    |                  |                      | 748939                                  | 13600,7                                      | 2 774000(70)                             | 3,7        |
| m. Dar For, Harrar                   | V        | <b>52</b>                  | 2251630                                                      | 40892                                      | <b>*17 100000</b>                                 | 7,5                      | Ecuador                                                                                   | IV               | 69                   | 643295                                  | 11683                                        | 1 066000(75)                             | 1,7        |
| The California                       | •        |                            | 1                                                            | 1                                          | i                                                 |                          | Galapagos-Inseln                                                                          | II               | 76                   | 7643                                    | 138,8                                        | unbewohnt                                | _          |
| Ubrige Gebiete ohne                  | П        | 54                         | 2483300                                                      | 45100                                      | 24 280000                                         | 9,8                      | Peru                                                                                      | V                | 65                   | 1303702                                 | 23676,6                                      | + 3 000000(76)                           | 2,8        |
| Harrar                               |          |                            |                                                              |                                            |                                                   |                          | Bolivia                                                                                   |                  |                      | 1297255                                 | 23559,5                                      | 2 000000                                 | 1,5        |
| Harrar                               |          |                            | 1417070                                                      | 25750                                      | 31 400000                                         | 22                       | Chile                                                                                     |                  |                      | + 321462                                | + 5838                                       | 2 333568(75)                             |            |
| Harrar                               | v        | ΚQ                         |                                                              | - 20100                                    | 01 200000                                         |                          | Argentina mit Gran                                                                        | 1                |                      |                                         |                                              |                                          |            |
| Harrar                               | 1        |                            | 1417870                                                      |                                            |                                                   |                          | Chaco                                                                                     | IV               | 71                   | 2080506                                 | 37784,2                                      | 1 812490(69)                             | 0,9        |
| Harrar                               | 1        |                            | 1385700                                                      | 25170                                      | 17 600000                                         | 12,7                     | Chaco                                                                                     |                  |                      |                                         |                                              |                                          | l .        |
| Harrar                               | п        | 56                         | 1385700                                                      | i                                          | l .                                               |                          | Neutrales Gebiet im                                                                       |                  |                      |                                         |                                              | 1                                        | l          |
| Harrar                               | 11       | <b>5</b> 6<br>56           | 1385700<br>734000                                            | 13330                                      | 26 000000                                         | 35,4                     | Neutrales Gebiet im                                                                       | IV               | 71                   | 91404                                   | 1660                                         | _                                        | _          |
| Harrar                               | 11       | <b>5</b> 6<br>56           | 1385700                                                      | i                                          | l .                                               |                          | Neutrales Gebiet im<br>Gran Chaco<br>Patagonien mit                                       | IV               |                      | 1                                       | 1660                                         | _                                        | _          |
| Harrar                               | 11       | <b>5</b> 6<br>56           | 1385700<br>734000<br>4019400                                 | 13330<br>73000                             | 26 000000<br>44 000000                            | 35,4<br>11               | Neutrales Gebiet im<br>Gran Chaco<br>Patagonien mit<br>Feuerland                          | IV<br>V          | 67                   | * 971200                                | 1660<br>• 17630                              | 24000                                    | 0,02       |
| Harrar                               | 11       | <b>5</b> 6<br>56           | 1385700<br>734000                                            | 13330                                      | 26 000000                                         | 35,4                     | Neutrales Gebiet im<br>Gran Chaco<br>Patagonien mit<br>Feuerland<br>Uruguay               | IV<br>V          | 67<br>67             | * 971200<br>180865                      | 1660<br>• 17630<br>3284,7                    | + 445000(76)                             | 2,5        |
| Harrar                               | A<br>II  | 56<br>56<br>53             | 1385700<br>734000<br>4019400<br>6755500                      | 13330<br>73000<br>122700                   | 26 000000<br>44 000000<br>25 279000               | 35,4<br>11<br>3,7        | Neutrales Gebiet im<br>Gran Chaco .<br>Patagonien mit<br>Feuerland<br>Uruguay<br>Paraguay | V<br>V<br>V      | 67<br>67<br>67       | 971200<br>180865<br>146886              | 1660<br>17630<br>3284,7<br>2667,6            | † 445000(76)<br>† 293844(76)             | 2,5        |
| Harrar                               | V<br>II  | 56<br>56<br>53             | 1385700<br>734000<br>4019400<br>6755500<br>1376570           | 13330<br>73000<br>122700<br>25000          | 26 000000<br>44 000000<br>25 279000<br>+ 7 340000 | 35,4<br>11<br>3,7<br>5,8 | Neutrales Gebiet im Gran Chaco Patagonien mit Feuerland Urugusy Paraguay Falkland-Inseln  | V<br>V<br>V<br>V | 67<br>67<br>67<br>67 | * 971200<br>180865<br>146886<br>† 16834 | 1660<br>17630<br>3284,7<br>2667,6<br>+ 305,7 | † 445000(76)<br>† 293844(76)<br>1102(75) | 2,5        |
| Harrar                               | A A A II | 56<br>56<br>53<br>54<br>54 | 1385700<br>734000<br>4019400<br>6755500<br>1376570<br>990000 | 13330<br>73000<br>122700<br>25000<br>18000 | 26 000000<br>44 000000<br>25 279000               | 35,4<br>11<br>3,7        | Neutrales Gebiet im<br>Gran Chaco .<br>Patagonien mit<br>Feuerland<br>Uruguay<br>Paraguay | V<br>V<br>V<br>V | 67<br>67<br>67<br>67 | * 971200<br>180865<br>146886<br>† 16834 | 1660<br>17630<br>3284,7<br>2667,6            | † 445000(76)<br>† 293844(76)             | 2,5        |

<sup>1)</sup> Das Areal des Festlands von Afrika (29 306860 qkm. = 532243,2 D. geogr. Quadrat-Meilen) wie bisher nach Engelhardt.

# Areal und Bevölkerung,

Gebiets- und Grenzveränderungen, neue Arealberechnungen, Zählungen und Schätzungen.

Die Areale sind ausgedrückt in Q.-Kilometer (qkm) und Deutschen geogr. Q.-Meilen (15 M:n. = 1°), 1 D. g. Q.-Meile = 55,0639081 qkm.

## I. Europa.

## Deutsches Reich.

1. Preussen. Theilung der Provinz Preussen. Gesetz vom 19. März 1877 1). § 1. Aus der Provinz Preussen werden die beiden Provinzen: Ostpreussen, bestehend aus den Kreisen der Regierungsbezirke Königsberg und Gumbinnen, und Westpreussen, bestehend aus den Kreisen der Regierungsbezirke Danzig und Marienwerder, gebildet. — § 4. Die Theilung der Provinz Preussen tritt mit dem 1. April 1878 in Vollzug.

Veränderung der Grenzen der Provinzen Preussen und Pommern, so wie einiger Kreise in den Provinzen Preussen, Pommern und Sachsen. Gesetz vom 8. Februar 1878<sup>2</sup>). § 1. Die zum Kreise Dramburg und der Provinz Pommern gehörigen Landgemeinden Zadow und Alt-Lobitz, so wie der Gutsbezirk Zadow werden unter Abtrennung von ihrem bisherigen Kreisund Provinzialverbande dem Kreise Deutsch-Crone und der Provinz Preussen — unter gleichzeitiger Vereinigung mit den zu den Letzteren gehörigen Landgemeinden und dem Gutsbezirke gleichen Namens zu je einer Landgemeinde und einem Gutsbezirke — zugeschlagen. — § 2. Es werden 1) in der Provinz Pommern die Gutsbezirke Besswitz, Techlipp, Varzin, Wussow, Misdow B. und Wendisch-Puddiger mit dem Vorwerke Misdow A., so wie die Landgemeinden Besswitz, Varzin, Wussow und Wendisch-Puddiger, unter Abtrennung vom Kreise Schlawe, mit dem Kreise Rummelsburg, 2) in der Provinz Sachsen die Landgemeinden Rathewitz, Scheiplitz, Gieckau und Pohlitz, unter Abtrennung von dem Kreise Weissenfels, mit dem Kreise Naumburg ver-

Einschliessung des Geestendorfer Freigebietes in die Deutsche Zollgrenze. — Am 1. Januar 1878 ist das bisher vom Zollgebiet ausgeschlossene Geestendorfer Freigebiet in die Deutsche Zollgrenze eingeschlossen worden. Die neue Zollgrenze folgt von der bisherigen Zolllinie bei der Abfertigungsstelle am Kai von Geestendorf dem Damm der Bremerhavener Eisenbahn bis zum Übergang der Eisenbahn über die neue Geeste nach der Geestehelle, belässt den Eisenbahndamm selbst im Freigebiet und wird am jenseitigen Ufer der Geeste durch die alte Zolllinie fortgesetzt<sup>3</sup>).

Das sogenannte Geestendorfer Freigebiet war ein Theil des preussischen Freihafengebietes Geestemünde, seine Einwohnerzahl betrug nach der Zählung vom 1. Dez. 1875 226, nach einer Zählung vom November 1877 nur noch 174. Das preussische Freihafengebiet, im Jahre 1875 108272 Bewohner zählend, ist daher auf 108098 Bewohner zurückigegangen <sup>4</sup>).

Neubenennung der Stadt und des Kreises Chodschesen. Mittelst Königl. Ordre vom 12. Februar 1877 ist der Stadt und dem Kreise Chodschesen (Chodziesen) an Stelle dieses Namens die Bezeichnung "Kolmar in Posen" (abgekürzt Kolmar i. P.) beigelegt worden<sup>5</sup>).

2. Bayern. Landsberg im Regierungs-Bezirk Oberbayern ist unmittelbare Stadt geworden und die Gemeinde Sendling mit München vereinigt <sup>6</sup>).

3. Sachsen-Weimar. Durch Ministerial-Bekanntmachung vom 23. August 1877 ist das Grossherzogl. Justizamt Berga aufgehoben und dessen Bezirk mit dem Bezirke des Grossherzogl. Justizamtes Weide vereinigt worden ?)

herzogl. Justizamtes Weida vereinigt worden <sup>7</sup>).

4. Sachsen-Altenburg und Schwarzburg-Rudolstadt. Staatsvertrag, die Regulirung der Landesgrenze und die Ausgleichung der Hoheitsrechte zwischen dem Herzogthum Sachsen-Altenburg und dem Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt betreffend, vom 27. März und 7. April 1876 <sup>8</sup>).

Gesetz-Sammlung für die Königl. Preussischen Staaten, 1877,
 Stück, Nr. 8493.

Gesets-Sammlung für die K. Pr. Staaten, 1878, 9. Stück, Nr. 8549.
 Centralblatt für das Deutsche Reich, 1878, Nr. 1; Preussisches Handels-Archiv, 11. Januar 1878.

Gütige handschriftliche Mittheilung von den Statistischen Bureaux in Bremen und Berlin.

Behm u. Wagner, Bevölkerung der Erde. V.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Deutscher Reichsanzeiger, 12. März 1877.

Zuschrift des Königl. Bayer. Statistischen Bureau's an die Redaktion, 24. April 1877.

<sup>7)</sup> Regierungs-Blatt Nr. 22, Z. 123.

a) Herzogl. Sachsen-Altenburgische Gesetzsammlung, 1876, Stück VIII, 11. Juli 1876.

Artikel I: Die Landesgrenze zwischen dem Herzogthum Sachsen-Altenburg und dem Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt wird 1) zwischen den Fluren der Ortschaften Kolkwitz, Etzelbach, Mötzelbach, Oberhasel, Kuhfrass und Ammelstedt im Herzogthum Sachsen-Altenburg und den Ortschaften Unterhasel, Kirchhasel, Teichweiden, Pflanzwirbach, Mörla, Geitersdorf und Teichröda und dem Waldbezirke "Hohefahrt" im Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt von der Linie gebildet, welche von dem gemeinschaftlichen Geometer Wagner aus Roda aufgemessen und in zwei Karten eingezeichnet ist, von welchem sich je ein Exemplar in der Hand der kontrahirenden Staatsregierungen befindet. Gleichermaassen gilt 2) als gemeinschaftliche Landesgrenze zwischen den kontrahirenden Staaten bezüglich zwischen der Sachsen-Altenburgischen Exklave bei Saalthal und den dazu gehörigen sogen. Lötterleinsgütern einer- und den Schwarzburg-Rudolstädtischen Ortschaften Kleingeschwende, Presswitz, Bucha, und dem Buchaer Forste andererseits die Linie, welche, so weit sie a) die Landesgrenze zwischen den zur Sachsen - Altenburgischen Flur Saalthal gehörenden sogen. Lötterleinsgütern und den Schwarzburg-Rudolstädtischen Ortschaften Klein-Geschwende und Presswitz bezeichnet, auf einer von dem gemeinschaftlichen Geometer Johann v. Obstfelder im November 1856 aufgenommenen, von dem gemeinschaftlich zugezogenen Bezirks-Geometer Wagner aus Roda in Bezug auf die von dem genannten Geometer v. Obstfelder nicht mit vermessene Landesgrenzstrecke vervollständigten, in Folge mehrerer Veränderungen in der Stellung der gesetzten Hülfssteine sonst noch mit Nachträgen versehenen und von dem Herzoglichen Gerichtsamte Kahla einer- und dem Fürstlichen Justizamte Leutenberg andererseits unterm 1. Oktober 1859 anerkannten Karte, in so weit dieselbe aber b) die Fluren Saalthal einer-, Presswitz, Bucha und den Buchaer Forst andererseits scheidet, auf zwei Karten Nr. I und II verzeichnet steht, welche von dem ebenfalls als gemeinschaftlich verpflichteten Geometer C. von Obstfelder nach der am 23:, 24. und 25. September 1840 vollzogenen Vermarkung aufgenommen und von dem Herzogl. Kreisamte Leuchtenburg und Orlamünde am 19. Februar 1848 einer- und vom Fürstlich Schwarzburgischen Justizamte Könitz am 1. März 1848 andererseits anerkannt sind. Jeder dieser sub 1 und 2 a und b bezeichneten Karten ist je ein Vermessungsregister beigefügt, in welchem der Standort der den Grenzlauf bezeichnenden Grenzsteine und dieser selbst genau beschrieben ist. Die Karten nebst Vermessungsregistern bilden einen integrirenden Bestandtheil gegenwärtigen Vertrags. — Artikel II. Die im Artikel I bezeichnete Landesgrenze wird gegenseitig auch als beiderseitige Hoheitsgrenze anerkannt.

#### Deutsches Reich.

Ortsanwesende Bevölkerung nach den definitiven Ergebnissen der Zählung vom 1. Dezember 1875 1).

Übersicht.

| Staaten.                                            | Areal<br>qkm | in<br>D. geogr.<br>QMin.*) | Bevölke-<br>rung 1875. | Bewoh-<br>ner auf<br>1 qkm |
|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|
| Königreiche:                                        |              |                            |                        |                            |
| 1. Preussen                                         | 347509,02    | 6311,2                     | 25 742 404             | 74,1                       |
| 2. Bayern                                           | 75863,49     | 1377,8                     | 5 022 390              | 66,2                       |
| 3. Sachsen                                          | 14992,94     | 272,8                      | 2 760 586              | 184,1                      |
| 4. Württemberg                                      | 19503,69     | 354,2                      | 1 881 505              | 96,5                       |
| Grossherzogthümer:                                  |              |                            |                        |                            |
| 5. Baden                                            | 15083,85     | 273,9                      | 1 507 179              | 99,9                       |
| 6. Hessen                                           | 7679,59      | 139,5                      | 884 218                | 115,2                      |
| 7. Mecklenburg-Schwerin .                           | 13303,75     | 241,6                      | 5 <b>5</b> 3 785       | 41,6                       |
| 8. Sachsen-Weimar                                   | 3593,24      | 65,8                       | 292 933                | 81,5                       |
| 9. Mecklenburg-Strelitz .                           | 2929,50      | 53,2                       | 95 673                 | 32,7                       |
| 10. Oldenburg                                       | 6399,60      | 116,2                      | 319 314                | 49,9                       |
| Herzogthümer:                                       | 1            |                            |                        |                            |
| 11. Braunschweig                                    | 3690,48      | 67,0                       | 327 493                | 88,7                       |
| 12. Sachsen-Meiningen                               | 2468,41      | 44,8                       | 194 494                | 78,8                       |
| 13. Sachsen-Altenburg !                             | 1321,51      | 24,0                       | 145 844                | 110,4                      |
| 14. Sachsen-Coburg u. Gotha                         | 1967,74      | 35,7                       | 182 599                | 92,8                       |
| lő. Anhalt                                          | 2347,85      | 42,6                       | 218 565                | 91,0                       |
| Fürstenthümer:                                      |              |                            |                        |                            |
| 16. Schwarzburg-Rudolstadt                          | 942,18       | 17,1                       | 76 676                 | 81,4                       |
| 17. SchwarzbSondershausen                           | 862,11       | 15,7                       | 67 480                 | 78,8                       |
| 18. Waldeck                                         | 1120,96      | 20,4                       | 54 743                 | 48,8                       |
| 19. Reuss ältere Linie                              | 316,89       | 5,7                        | 46 985                 | 148,5                      |
| 20. Reuss jüngere Linie .                           | 829,25       | 15,1                       | 92 375                 | 111,4                      |
| 21. Schaumburg-Lippe                                | 443,         | 8                          | 83 133                 | 74,8                       |
| 22. Lippe                                           | 1188,75      | 21,6                       | 112 452                | 94,6                       |
| Freie Städte:                                       |              |                            |                        |                            |
| 23. Lübeck                                          | 282,71       | 5,1                        | 56 912                 | 201,8                      |
| 24. Bremen                                          | 255,25       | 4,6                        | 142 200                | 557,5                      |
| 25. Hamburg                                         | 409,78       | 7,4                        | 388 618                | 948,4                      |
| Reichsland:                                         |              |                            |                        |                            |
| 26. Elsass-Lothringen                               | 14511,74     | 263,5                      | 1531 804               | 105,6                      |
| Deutsches Reich ohne an-<br>grenzende Wasserflächen | 539816.18 2  | 9803.6                     | 42 727 360             | 79,2                       |

¹) Die Volkszählung im Deutschen Reich vom 1. Dezember 1875. Monatshefte zur Statistik des Deutschen Reiches für das Jahr 1877. Herausgegeben vom Kaiserl. Statistischen Amt. Juli-Heft. Die Abweichungen in den Bevölkerungszahlen von der Tabelle im Jahrg. IV, S. 4 der "Bevölkerung der Erde" erklären sich durch die späteren Berichtigungen der Zählungsresultate, die in den Arealzahlen finden ihre Erklärung in den Anmerkungen zu der folgenden Tabelle über die Einzelstaaten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bei manchen der Deutschen Staaten können die Arealsahlen noch keineswegs als definitiv festgestellt betrachtet werden, sondern unterliegen noch häufigen Berichtigungen. Daher differirt unsere Tabelle von der des Kais. Statistischen Amtes bei drei Staaten: in Bezug auf das Areal von Bremen, wo die Zahl 255,25 statt 255,06 qkm durch den 1874 erfolgten Ankauf von 18,56 Hektaren von Hannöver'schem zu Bremerhave-

ner Gebiet geboten erscheint, in Besug auf das Grossherzogthum Hessen und das Fürstenthum Waldeck, für welche neuere offizielle Angaben vorliegen. Siehe die Anmerkungen zu der folgenden Tabelle.

<sup>3)</sup> Um denen entgegen zu kommen, die gewohnt sind, mit D. geogr. Q.-Meilen zu rechnen, behalten wir in diesem Jahrgang neben den Q.-Kilometern noch die D. geogr. Q.-Meile bei, begnügen uns aber mit einer Dezimale schon aus dem Grunde, weil in den verschiedenen Staaten nicht nach vollständig übereinstimmenden Reduktions-Verhältnissen die früheren Q.-Meilen in die jetzigen Q.-Kilometer umgerechnet sind, die offiziellen Q.-Kilometer-Zahlen Deutscher Staaten daher beim Reduziren in Q.-Meilen mit einheitlichem Faktor Q.-Meilen-Zahlen ergeben, die theilweis in den letzten Dezimalen von den ursprünglichen Q.-Meilen-Zahlen abweichen.

Die Einzelstaaten

|                                      | Areal     |                      | Bevölke-          | Bewoh-           |
|--------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------|------------------|
| Landestheile.                        | qkm       | D. geogr.<br>Q -Min. | enna 1975         | ner auf<br>1 qkm |
| 1. Königreich Preussen 1).           | 347509,02 | 6311,2               | 25 742 404        | 74,1             |
| I. Provinz Ostpreussen               | 36975,86  | 671,5                | 1 856 421         | 50,2             |
| 1. RegBez. Königsberg.               | 21106,18  | 383,8                | 1 101 647         | 52,2             |
| 2. ,, Gumbinnen.                     | 15869,68  | 288,2                | 754 774           | 47,6             |
| II. Provinz Westpreussen 2)          | 25499,66  | 463,1                | 1 343 098         | 52,6             |
| 3. RegBez. Danzig                    | 7954,77   | 144,5                | 542 316           | 68,2             |
| 4. ,, Marienwerder <sup>2</sup> )    | 17544,89  | 318,6                | 800 782           | 45,6             |
| III. Provinz Brandenburg .           | 39898,68  | 724,6                | 3 126 411         | 78,4             |
| 5. Stadt Berlin                      | 59,24     | 1,1                  | 966 858           |                  |
| 6. RegBezirk Potedam.                | 20645,81  | 374,9                | 1 100 161         | 53,8             |
| 7. ,, Frankfurt                      | 19194,18  | 348,6                | 1 059 392         | 55,2             |
| IV. Provinz Pommern <sup>2</sup> ) . | 30106,74  | 546,8                | 1 461 942         | 48,5             |
| 8. RegBez. Stettin                   | 12073,58  | 219,8                | 695 734           | 57,6             |
| 9. ,, Köslin <sup>2</sup> )          | 14024,89  | 254,7                | 557 483           | 39,7             |
| 10. "Stralsund .                     | 4008,77   | 72,8                 | 208 725           | 52,1             |
| V. Provinz Posen                     | 28951,81  | 525,8                | 1 606 084         | 55,5             |
| 11. RegBes. Posen                    | 17503,43  | 317,9                | 1 033 747         | 59,1             |
| 12. ,, Bromberg.                     | 11448,38  | 207,9                | 572 337           | 50,0             |
| VI. Provinz Schlesien                | 40284,90  | 731,6                | 3 843 699         | 95,4             |
| 13. RegBes. Breslau .                | 13471,91  | 244,7                | 1 472 254         | 109,8            |
| 14. ,, Liegnits .                    | 13600,94  | 247,0                | 995 083           | 73,2             |
| 15. ,, Oppeln                        | 13212,05  | 239,9                | 1 376 362         | 104,2            |
| VII. Provinz Sachsen                 | 25240,38  | 458,4                | <b>2 168 98</b> 8 | 85,9             |
| 16. RegBez. Magdeburg                | 11500,01  | 208,9                | 879 558           | 76,5             |
| 17. ,, Merseburg <sup>3</sup> )      | 10210,06  | 185,4                | 903 931           | 88,5             |
| 18. ,, Erfurt                        | 3530,26   | 64,1                 | 385 499           | 109,2            |

| Landestheile.             | Areal in D. geogr. |        | Bevölke-   | Bewoh- |  |
|---------------------------|--------------------|--------|------------|--------|--|
| Dandostnene.              | qkm                | Q Min. | rung 1875. | 1 qkm  |  |
| VIII. Provinz Schleswig-  |                    |        | •          |        |  |
| Holstein                  | 18287,84           | 332,1  | 1 073 926  | 58,7   |  |
| 19. RegBez. Schleswig }   |                    |        |            |        |  |
| IX. Provinz Hannover      | 38284,66           | 695,8  | 2 017 393  | 52,7   |  |
| 20. Landdr. Hannover .    | 5782,60            | 105,0  | 430 059    | 74,4   |  |
| 21. "Hildesheim.          | 5109,78            | 92,8   | 418 597    | 80,9   |  |
| 22. "Lüneburg .           | 11514,99           | 209,2  | 386 714    | 33,6   |  |
| 23. ,, Stade              | 6562,88            | 119,2  | 308 209    | 47,0   |  |
| 24. "Osnabrück.           | 6206,99            | 112,7  | 277 761    | 44,7   |  |
| 25. " Aurich              | 3107,97            | 56,4   | 201 053    | 64,7   |  |
| X. Provinz Westfalen      | 20199,33           | 366,8  | 1 905 697  | 94,    |  |
| 26. RegBez. Münster .     | 7249,18            | 131,6  | 448 344    | 61,    |  |
| 27. " Minden .            | 5253,24            | 95,4   | 480 612    | 91,    |  |
| 28. ,, Arnsberg .         | 7696,96            | 139,8  | 981 741    | 127,   |  |
| XI. Provinz Hessen-Nassau | 15662,56           | 284,4  | 1 467 898  | 93,    |  |
| 29. RegBez. Kassel        | 10106,34           | 183,5  | 788 886    | 78,1   |  |
| 30. ,, Wiesbaden          | 5556,22            | 100,9  | 679 012    | 122,   |  |
| XII. Provinz Rheinland .  | 26975,10           | 489,9  | 3 804 381  | 141,0  |  |
| 31. RegBez Koblens .      | 6197,54            | 112,5  | 571 559    | 92,    |  |
| 32. ,, Düsseldorf         | 5467,11            | 99,8   | 1 460 376  | 267,   |  |
| 33. ,, Köln               | 3974,87            | 72,2   | 654 791    | 164,   |  |
| 34. ,, Trier              | 7182,86            | 130,5  | 615 111    | 85,    |  |
| 35. ,, Aachen             | 4153,72            | 75,4   | 502 544    | 121,   |  |
| XIII. Hohenzollern'sche   |                    |        |            |        |  |
| Lande                     | 1142,05            | 20,7   | 66 466     | 58,    |  |
| 36. RegBezirk Sigma-      |                    | 50,    | 20 200     | 00,    |  |

1) Preussen. Neue offizielle Berechnung des Flächeninhaltes, publicirt vom Königl. Preussischen Statistischen Bureau 1877. Durch Theilung des Communion-Harsgebietes zwischen Preussen und Braunschweig im J. 1874 (s. Jahrg. 11I, S. 69 u. 74) sind 10 Hektaren an Preussen, und zwar an den Landdrostei-Bezirk Hildesheim gekommen; wir rechnen dieselben übereinstimmend mit dem Kais. Statistischen Landschaft der Raussen die Preussen des Pr Amte bei Preussen hinzu, während sie in der Publikation des Königl. Preuss. Statistischen Bureau's nicht eingerechnet sind und der Preus-

rreuss. Statistischen Bureau's nicht eingerechnet sind und der Freussische Staat daher mit 347508,92 qkm, der Landdrostei-Bezirk Hildesheim mit 5109,63 qkm aufgeführt ist.

Die zum Staatsgebiet gehörenden Wasserflächen an den Küsten sind in den Arealzahlen der Tabelle nicht eingeschlossen, auch sind sie nicht für alle Provinzen genau bekannt. Das Königl. Preuss. Statistische Bureau giebt folgende Zahlen dafür:

Kurisches Haff 1619,47 qkm (1145,38 sum Reg.-Bezirk Königsberg, 474,09 zum Reg.-Bezirk Gumbinnen).
 Frisches Haff 860,47 qkm (578,61 zum Reg.-Bez. Königsberg, 281,86 zum Reg.-Bezirk Danzig).

sum Reg.-Besirk Danzig).

Mündungsflächen der Oder 966,08 qkm (931,33 zum Reg.-Bez. Stettin, 34,75 zum Reg.-Bezirk Stralsund).

Die salzigen Binnengewässer zwischen der Pommer'schen Küste und Insel Rügen, so wie die Fahrten und Buchten an der letzteren 407,63 qkm (sum Reg.-Bezirk Stralsund).

Gewässer, welche die Halbinsel Dars und die Insel Zingst vom Festlande trennen, 164,88 qkm (sum Reg.-Bezirk Stralsund).

Mündungsfläche der Elbe auf Holsteinischer Seite 124,88 qkm (sum Reg.-Bezirk Schleswig).

Jedebneen 10,79 qkm (sum Landdrostei-Bezirk Aprich).

Jadebusen 10,79 qkm (zum Landdrostei-Bezirk Aurich).

Von den Küstengewässern Schleswig-Holsteins und Hannovers ist der Flächeninhalt nicht bekannt. Die Preussischen Küstengewässer ohne die Schleswig-Holsteinischen und Hannöver'schen betragen mithin

2) Die Grense swischen den Provinsen Pommern und Preussen ging bisher durch die Orte und Feldmarken von Alt-Lobits und Zadow hindurch, durch ihre gänsliche Abtrennung vom Reg.-Bezirk Köslin der Provinz Pommern erleidet derselbe einen Verlust von 15,55 Hektaren mit 348 Bewohnern (Zadow 410 Hektaren mit 48 Bew., Alt-Lobitz 1145 Hektaren mit 300 Bew.), und um den gleichen Betrag vergrössert sich der Reg.-Bezirk Marienwerder der Provinz Westpreussen.

Die Grenzveränderungen zwischen den Kreisen Rummelsburg und Schlawe im Reg.-Bezirk Köslin haben eine Vergrösserung des ersteren Schlawe im Reg.-Bezirk Köslin haben eine Vergrösserung des ersteren und eine Verkleinerung des Kreises Schlawe zur Folge. Vom Kreis Schlawe kommen zum Kreis Rummelsburg 11388 ha mit 2851 Bewohnern. Dagegen sind durch Gesets vom 5. Juli 1876 die Exklave Jannewitz des Kreises Rummelsburg (2560 ha mit 650 Bew.) zum Kreis Schlawe und die Exklaven Cunsow, Quakenburg und Scharsow des Kreises Rummelsburg (zusammen 3230 ha mit 1150 Bew.) zum Kreis Stolp gekommen. Der Kreis Rummelsburg hat daher gewonnen.

. 5790 ,, ,, 1800 Zuwachs des Kreises Rummelsburg 5598 ha mit 1051 Bewohnern.
Der Kreis Schlawe hat verloren . 11388 ha mit 2851 Bewohnern,
gewonnen . 2560 ,, ,, 650 ,,

Einbusse des Kreises Schlawe . . 8828 ha mit 2201 Bewohnern. Der Kreis Stolp hat gewonnen . . 3230 ha mit 1150 Bewohnern. Siehe die alten und neuen Grenzen zwischen Pommern und Preussen, so wie zwischen den Kreisen Rummelsburg, Schlawe und Stolp auf Tafel 1 des vorliegenden Heftes. Daselbst sind auch die 1874 erfolgte Grenzveränderung zwischen den Regierungs-Besirken Stettin und Stralsund bei Demmin (siehe Jahrg. IV, Seite 2), die Theilung des Rittergutes Wolde zwischen Preussen und Mecklenburg-Schwerin (s. Jahrg. IV, S. 3), so wie der Gebietsaustausch zwischen Preussen und Mecklenburg-Schwerin bei der Wilzener und Quasliner Mühle (s. Jahrg. IV, S. 4, Anmerk. 3) kartographisch dargestellt. Die Einzeichnung der neuen Grenzen verdanken wir der Güte des Königl. Landrathsamtes zu Demmin und des Herrn Geh. Rechnungsrathes W. Liebenow in Berlin.

3) Vom Kreis Weissenfels sind nach der oben abgedruckten gesetz-

lichen Bestimmung zum Kreis Naumburg gekommen die Gemeinden:
Rathewitz . 220,5 ha mit 155 Bewohnern,
Scheiplitz . 210,7 ,, ,, 114 ,,
Gieckau . . 137,2 ,, ,, 217 ,, 54,9 ,,

Zusammen 623,8 ha mit 603 Bewohnern. Siehe das Kärtchen auf Tafel 1 des vorliegenden Heftes.

| Landestheile.                 | Areal<br>qkm | in<br>D. geogr.<br>Q -Min. | Bevölke-<br>rung 1875. | Bewoh-<br>ner auf<br>1 qkm |     | Landesthelle.              | Areal<br>qkm | in<br>D. geogr.<br>QMin. | Bevölke-<br>rung 1875. | Bewoh-<br>ner auf<br>1 qkm |
|-------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|-----|----------------------------|--------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|
| 2. Königreich Bayern          | 75863,49     | 1377,8                     | 5 022 390              | 66,2                       |     | 7. Grossherzogthum Meck-   |              | -                        |                        | :                          |
| RegBez. Oberbayern            | 17046,58     | 309,6                      | 894 160                | 52,5                       | 1   | lenburg-Schwerin 4) .      | 13303,75     | 241,6                    | 553 785                | 41,6                       |
| ", Niederbayern.              | 10767,57     | 195,6                      | 622 357                | 57,8                       | - 1 | 8. Grhzgth. SWeimar 1)     | 3593.24      | 65,8                     | 292 933                | 81,5                       |
| " Pfalz                       | 5937,06      | 107,8                      | 641 254                | 108,0                      | i   | Kreis Weimar               | 1763,26      | 32,0                     | 156 214                | 88,6                       |
| ,, Oberpfalz                  | 9664,76      | 175,5                      | 503 761                | 52,1                       |     | Vicenceh                   | 1202.89      | 21,8                     | 86 514                 | 71,9                       |
| " Oberfranken .               | 6999,15      | 127,1                      | 554 935                | 79,8                       | •   | " Namatadt                 | 627,09       | 11,4                     | 50 205                 | 80.0                       |
| ,, Mittelfranken .            | 7559,28      | 137,8                      | 607 084                | 80,8                       | 1   | ,, Neustaut                | 021,08       | 1 11,1                   | 30 203                 | 80,0                       |
| ,, Unterfranken .             | 8398,89      | 152,5                      | 596 929                | 71,1                       |     | 9. Grossherzogthum Meck-   |              |                          |                        |                            |
| ,, Schwaben                   | 9490,80      | 172,4                      | 601 910                | 63,4                       |     | lenburg-Strelitz           | 2929,50      | 53,2                     | 95 673                 | 32,7                       |
| 3. Königreich Sachsen 1).     | 14992,94     | 272,8                      | 2 760 586              | 184,1                      |     | Herzogth. MecklStrelitz    | 2547,56      | 46,8                     | <b>79 33</b> 0         | 31,1                       |
| TO TO 1                       | 2469,78      | 44,8                       | 339 203                | 172,8                      | - 1 | Fürstenthum Ratzeburg .    | 381,94       | 6,9                      | 16 343                 | 42,8                       |
| Drondon                       | 4336,86      | 78,8                       | 749 503                | 179,4                      | - 1 | 40 0 1 011 1 0             | 0000         | 1                        | 010 014                | 40 -                       |
| Leineig                       | 3567,85      | 64,8                       | 639 975                | 223,4                      | 1   | 10. Grossh. Oldenburg ) .  | 6399,60      | 116,2                    | 319314                 | 49,9                       |
| 7 miokan                      | 4619,00      | ,                          | 1 031 905              | ,                          | - 1 | Herzogthum Oldenburg .     | 5375,40      | 97,6                     | 248 136                | 46,2                       |
| • "                           | ,            | 83,9                       |                        | 137,3                      |     | Fürstenthum Lübeck         | 521,84       | 9,5                      | 34 085                 | 65,4                       |
| 4. Königreich Württemberg     | 19503,69     | 354,2                      | 1 881 505              | 96,5                       |     | Fürstenthum Birkenfold .   | 502,86       | 9,1                      | 37 093                 | : 73, <sup>R</sup>         |
| Neckarkreis                   | 3326,79      | 60,4                       | 587 834                | 176,7                      |     | 11. Herzogth. Braunschweig | 3690.48      | 67,0                     | 327 493                | 88.7                       |
| Schwarzwaldkreis              | 4773,21      | 86,7                       | 454 937                | 95,8                       |     | Kreis Braunschweig         | 543,09       | 9,9                      | 100 392                | 184.9                      |
| Jagatkreis                    | 5138,92      | 93,8                       | 390 703                | 76,0                       | 1   | " Wolfenbüttel"            | 763,01       | 13,9                     | 62 584                 | 82,0                       |
| Donaukreis                    | 6264,77      | 113,8                      | 448 031                | 71,5                       | - 1 | ,, Helmstedt               | 788,06       | 14,8                     | 54 457                 | 69,1                       |
| 5. Grossherzogthum Badenb)    | 15083.85     | 273.9                      | 1 507 179              | 99.9                       |     | "Gandersheim               | 547,71       | 9,9                      | 43 290                 | 79,0                       |
| Bezirk Constanz               | 4168,82      | 75,7                       | 276 452                |                            | - 1 | ,, Holzminden              | 573,87       | 10,4                     | 42 732                 | 74,5                       |
| Proibnes                      | 4739,69      | 86,1                       | 441 493                | 93,1                       | i   | " Blankenburg              | 474,70       | 8,6                      | 24 038                 | 50,6                       |
| Carlernha                     | 2572,58      | 46,7                       | 387 673                | 150,7                      | 1   |                            |              | ' '                      |                        |                            |
| Wannhaim                      | 3602,76      | 65,4                       | 401 561                | 111,5                      | 1   | 12. Herzogthum Sachsen-    | 0440         |                          | 404401                 | =0                         |
| "                             | •            | i '                        |                        | •                          |     | Meiningen                  | 2468,41      | 44,8                     | 194 494                | 78,8                       |
| 6. Grossherzogthum Ilessen 6) | 7679,59      | 139,5                      | 884 218                |                            |     | Kreis Meiningen            | 736,86       | 13,4                     | 54 466                 | 74,0                       |
| Provinz Starkenburg           | 3019,07      | 54,8                       | 370 170                |                            | - 1 | " Hildburghausen           | 786,84       | 14,8                     | 50 919                 | 64,8                       |
| ,, Oberhessen                 | 3286,55      | 59,7                       | 254 036                | . 77,8                     | - [ | "Sonneberg                 | 347,20       | 6,3                      | 39 620                 | 114,1                      |
| "Rheinhessen                  | 1373,97      | 25,0                       | 260 012                | 189,8                      | - 1 | ", Saalfeld                | 598,51       | 10,9                     | 49 489                 | . 82,7                     |

4) Sachsen. Beim Königreich Sachsen sowohl wie bei einigen anderen Staaten des Deutschen Reiches (Mecklenburg-Schwerin, Reuss j. L., Schaumburg-Lippe, Lübeck) differiren die Areslangaben des Kais. Statistischen Amtes und somit auch die der obigen Tabelle mit den im 4. Jahrgang der "Bevölkerung der Erde" angeführten in der zweiten Dezimale der Q.-Kilometer, wahrscheinlich in Folge der Anwendung eines von dem unserigen etwas abweichenden Reduktions-Faktors zwischen Q.-Meilen und Q.-Kilometern. Die Angaben in dem offiziell ausschliesslich gültigen Metermaasse rühren nicht vom Kais. Statistischen Amte her, welches denselben Reduktions-Faktor wie wir gebraucht, sondern waren dem Kais. Statistischen Amte von den einzelnen Staaten auf Grund des Bundesbeschlusses vom 13. Februar 1875, wonsch der Plächeninhalt nach den neuesten Feststellungen in Hektaren mitzutheilen 4) Sachsen. Beim Königreich Sachsen sowohl wie bei einigen Plächeninhalt nach den neuesten Feststellungen in Hektaren mitzutheilen ist, im vorigen Jahre zugegangen.

5) Baden. Ohne den Antheil am Bodensee, der 182,28 qkm beträgt. Das Areal des Grossherzogthums wird jetzt um 8,85 qkm grösser angegeben als früher, und zwar giebt das Statistische Jahrbuch für das Grossherzogthum Baden, VIII. Jahrg. 1875, Carlsruhe 1876, worin die definitiven Resultate der Zählung vom 1. Dezember 1875 ausführlich veröffentlicht sind, folgende Tabelle:

| torontament orac, respect                           |                | •                                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| Kreise der Landes-<br>commissäre und qkm<br>Kreise. | Bewohner.      | Kreise der Landes-<br>commissäre und qkm Bewoliner.<br>Kreise. |
| Constanz 4168,82                                    | <b>276 452</b> | Carleruhe 2572,58 387 673                                      |
| Constanz 1864,32                                    | 127 545        | Baden 1045,28 129 457                                          |
| Villingen 1066,46                                   | 68 399         | Carlsruhe . 1527,30 258 216                                    |
| Waldshut . 1238,04                                  | 80 508         | Mannheim . 3602,76 401 561                                     |
| Freiburg 4739,68                                    | 441 493        | Mannheim . 468,12 112 338                                      |
| Freiburg 2186,16                                    | 199 630        | Heidelberg . 968,40 136 648                                    |
| Lörrach 960,27                                      | 91 489         | Mosbach 2166,24 152 575                                        |
| Offenburg . 1593,26                                 | 150 374        | Grossherzeth, 15083.85 1 507 179                               |

Auf unsere Anfrage beim Grossherzogl. Statistischen Bureau in Betreff der veränderten Arealangaben für den Kreis Mannheim und das Grossherzogthum erhielten wir folgenden Aufschluss: "Die Änderung in der Flächenangabe des Grossherzogthums Baden hat ihren Grund in der Abtretung der durch den Friesenheimer Durchstich (unterhalb Mannheim) und den Altrhein gebildeten Insel von Bayern an Baden. Der Friesenheimer Durchstich ist schon in den 60er Jahren eröffnet worden, es wurde aber erst neuerdings erkannt, dass die betreffende Fläche bei den Zusammenstellungen des Statistischen Bureau's seither vernachläs-

sigt worden war. Nach dem betreffenden Staatsvertrag zwischen Bayern und Baden fallen die durch die Rhein-Correktion abgeschnittenen Ge-bietsstücke (mit Ausnahme des Germersheimer Brückenkopfs und des dafür seiner Zeit eingetauschten linksrheinischen Gebietes) dem anderen datur seiner Zeit eingetauschten innkarneinischen Gebietes) dem anderen Theile zu. Die durch den Friesenheimer Rheindurchstich für Baden gewonnene Fläche beträgt 884,5 Hoktaren. Ein bei Altripp 1876 vorgekommener Austausch wird nahezu ohne Einfluss auf die beiderseitigen Gebietsflächen bleiben; dagegen steht noch die Vollendung des Angelhofer Durchstichs aus, wodurch Baden an Fläche etwas einbüssen wird". In der ausführlicheren Tabelle des Statistischen Jahrbuchs für des Landensethung Bedes 1875 fedet were zegenden Angelhalte für

In der susführlicheren Tabelle des Statistischen Jahrbuchs für das Grossherzogthum Baden, 1875, findet man veränderte Arealzahlen für die Amtsbezirke Tauberbischofsheim und Wertheim, eine Folge von einer Verschiebung der Verwaltungsgrenze zwischen den beiden Amtsbezirken. Tauberbischofsheim hatte bisher 638, jetzt 672,56 qkm, Wertheim bisher 370, jetzt 535,95 qkm.

6) Hessen. Nach gütiger Mittheilung von Seite des Kais. Statistischen Amtes vom 21. Februar 1878 sind für Hessen nunmehr diejenigen Arealzahlen amtlich maassgebend, welche das "Notizblatt des Vereins für Erdkunde" (Oktober 1877 und Februar 1878) für alle Gemarkungen und Kreise nach dem Stande am 1. Januar 1877 nublicirt

markungen und Kreise nach dem Stande am 1. Januar 1877 publicirt hat, und woraus sich ergiebt:

Starkenburg . 3019,0713 qkm = 54,8295 D. g. Q.-Mln. 3286,5584 ,, = 59,6878 ,, ,, 1373,9695 ,, = 24,9527 ,, ,, Oberhessen . 1373,9695 24,9527 Rheinhessen

Grossherzogthum 7679,5942 qkm = 139,4695 D. g. Q.-Mln.

') Sachsen-Weimar. Diese zuerst im Staatshandbuch für das Grossherzogthum Sachsen-Weimar. Eisenach, 1874, bekannt gemachten Arealzahlen wurden Anfangs von dem Statistischen Bureau vereinigter Thüringischer Staaten zu Jena nicht anerkannt und in Folge dessen bei in die Sitzen Nachkenber (Zahlen blie inder bei Gesen bei hielten wir die älteren Noback'schen Zahlen bis jetzt bei (s. Jahrg. 111, S. 74). Nun hat aber das Kais. Statistische Amt die neuen Zahlen in seine Tabelle eingestellt und benachrichtigt uns, die Flächenangabe von

seine Tabelle eingestellt und benachrichtigt uns, die Flächenangabe von 5393,24 qkm sei die neueste und anerkannte; dem Thüringischen Statistischen Bureau in Jena sei dieselbe vom Weimarischen Ministerium als die nach den neuesten Vermessungen festgestellte mitgetheilt worden.

\*) Oldenburg. Die Grenzgewässer Weser und Jade, eben so die Jade-Inseln sind nicht mitgerechnet, wohl aber die Weser-Inseln und die Insel Wangeroge. Beim Fürstenthum Lübeck sind betreffs der älteren Landestheile den Grössenangaben des Generalkatasters für darin nicht aufgeführte Wege und Gewässer 2% hinzugerechnet.

|                                        | Area         | in                  | Bevölke-        | Bewoh-           |  |
|----------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|--|
| Landestheile.                          | qkm          | D. geogr.<br>Q-Mln. | rung 1875.      | ner auf<br>1 qkm |  |
| 13. Herzogth, S Altenburg              | 1321,51      | 24,0                | 145 844         | 110,4            |  |
| Ostkreis                               | 658,0        | 11,95               | 97 564          | 148,3            |  |
| Westkreis                              | 663,5        | 12,05               | 48 280          | 72,8             |  |
| 14. Hzgth. SCoburg-Gotha               | 1967,74      | 35,7                | 182 599         | 92,8             |  |
| Herzogthum Coburg                      | 561,99       | 10,2                | 54 507          | 97,0             |  |
| " Gotha                                | 1405,76      | 25,5                | 128 092         | 91,1             |  |
| 15. Herzogthum Anhalt . ,              | 2347,85      | 42,6                | 213 565         | 91,0             |  |
| 16. Fürstenthum Schwarz-               |              | ! !                 |                 |                  |  |
| burg-Rudolstadt                        | 942,18       | 17,1                | 76 676          | 81,4             |  |
| Oberherrschaft                         | 735,09       | 13,8                | 60 162          | 81,8             |  |
| Unterherrschaft                        | 207,04       | 3,8                 | 16 514          | 79,8             |  |
| 17. Fürstenthum Schwarz-               |              | , j                 |                 |                  |  |
| burg-Sondershausen                     | 862,11       | 15,7                | 67 480          | 78,8             |  |
| Oberherrschaft                         | 342,77       | 6,2                 | 31 321          | 91,4             |  |
| Unterherrschaft                        | 519,84       | 9,4                 | 36 159          | 69,6             |  |
| 18. Fürstenthum Waldeck                |              |                     |                 |                  |  |
| und Pyrmont <sup>9</sup> )             | 1120,96      | 20,4                | <b>54 743</b>   | 48,8             |  |
| 19. Fürstenth. Reuss ält. L.           | 316,89       | 5,7                 | 46 985          | 148,5            |  |
| 20. Filrstenth. Reuss j. L.1)          | 829,25       | 15,1                | 92 375          | 111,4            |  |
| Unterländischer Bezirk .               | 285,34       | 5,2                 | 53 010          | 185,8            |  |
| Oberländischer Bezirk .                | 543,91       | 9,9                 | 39 365          | 72,4             |  |
| 21. Fürstenihum Schaum-                |              |                     |                 |                  |  |
| burg-Lippe <sup>4</sup> )              | <b>44</b> 3, | 8                   | 33 133          | 74,8             |  |
| 22. Fürstenthum Lippe 10)              | 1188,75      | 21,6                | 112 452         | 94,6             |  |
| 23. Freie Stadt Lübeck 1)              | 282,71       | 5,1                 | 56 912          | 201,8            |  |
| 24. Freie Stadt Bremen <sup>11</sup> ) | 255,25       | 4,6                 | <b>142 20</b> 0 | 557,1            |  |
| 25. Freie Stadt Hamburg 12)            | 409,78       | 7,4                 | 388 618         | 948,4            |  |
| Hauptland                              | 326,08       | 5,9                 | 381 661         | 1170,6           |  |
| Amt Ritzebüttel                        | 83,75        | 1,5                 | 6 957           | 83,1             |  |
| 26. Reichsland Elsass-Loth-            |              |                     |                 |                  |  |
| ringen                                 | 14511,74     | 263,5               | 1 531 804       | 105,6            |  |
| Bezirk Ober-Elsass                     | 3504,69      | 63,6                | 453 374         | 129,4            |  |
| ,, Unter-Elsass                        | 4774,87      | 86,7                | 598 180         | 125,8            |  |
| " Lothringen :                         | 6232,68      | 113,2               | 480 250         | 77,1             |  |
| Doutsches Reich !                      | 539816,18    | 9803,6              | 42 727 360      | 79,2             |  |

## Österreichisch-Ungarische Monarchie.

I. Errichtung einer neuen Bezirkshauptmannschaft in Prerau.

Verordnung des Ministers des Innern vom 12. Februar 1877 1). Se. K. und K. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschliessung vom 2. Juli 1876, in theil-weiser Änderung der mit Verordnung des Ministers des Innern vom 10. Juli 1868, R. G. B. Nr. 101, kundgemachten administrativen Eintheilung der Markgrafschaft Mähren, die Theilung des dermaligen politischen Bezirks Kremsier in die zwei Bezirke Prerau und Kremeier in der Art allergnädigst zu genehmigen geruht, dass die Gerichtsbezirke Prerau und Kojetein der in Prerau neu zu errichtenden Bezirkshauptmannschaft zugewiesen werden, dagegen die Gerichtsbezirke Kremsier und Zdounek bei der dermaligen Bezirkshauptmannschaft in Kremsier verbleiben. Die Bezirkshauptmannschaft Prerau hat ihre Amtswirksamkeit am 30. April 1877 zu beginnen.

II. Errichtung neuer Gerichtsbezirke und Änderungen in dem Gebietsumfange älterer.

1. In Nieder-Österreich. Errichtung eines Bezirksgerichts zu Ottakring. Verordnung des K. K. Justiz-Ministeriums vom 5. März 1876<sup>2</sup>): Auf Grund des Gesetzes vom 11. Juni 1868 wird in dem Sprengel des Landesgerichts Wien für die Gemeinden Neu-Lerchenfeld und Ottakring, welche aus dem Sprengel des Bezirksgerichts Hernals ausgeschieden werden, ein Bezirksgericht mit dem Amtssitze zu Ottakring errichtet. — Der Beginn der Amtswirksamkeit dieses neuen Bezirksgerichts wurde durch Verordnung des Justiz-Ministeriums vom 6. April 1877 3) auf den 18. Juni 1877 festgesetzt.

Errichtung eines Bezirksgerichts zu Währing. Verordnung des K. K. Justiz-Ministeriums vom 5. März 1876 1: Auf Grund des Gesetzes vom 11. Juni 1868 wird in dem Sprengel des Landesgerichts Wien für die Gemeinden Währing, Weinhaus, Gersthof, Pötzleinsdorf, Neustift, Sallmannsdorf, Ober- und Unter-Döbling und Oberund Unter-Sievering aus dem Sprengel des Bezirksgerichts Hernals, dann für die Gemeinden Nussdorf, Heiligenstadt, Grinzing, Kahlenbergerdorf und Josefsdorf aus dem Sprengel des Bezirksgerichts Klosterneuburg ein Bezirksgericht mit dem Amtssitze zu Währing errichtet. — Der Beginn der Amtswirksamkeit dieses neuen Bezirksgerichts wurde durch Verordnung des Justiz-Ministeriums vom 17. Oktober 1876<sup>5</sup>) auf den 15. Januar 1877 festgesetzt.

2. In Böhmen. Zuweisung der Ortsgemeinden Nebahau und Jelenka zu dem Sprengel des Be-

zirksgerichts Prachatitz. Verordnung des K. K.

Waldeck. Das Kais. Statistische Amt hat in seine Tabelle die seit 1873 als offiziell geltende Zahl 1135,10 qkm eingestellt, es benachrichtigte uns aber im Februar 1878, dass laut Angabe des Landes-

Mit diesem kleinen Zuwachs und nachdem durch Verworden seien. ordnung vom 29. Dezember 1875 von der Feldmark Neuenland 307,21 ha und von der Feldmark Woltmershausen 35,00 ha mit der Stadt Bremen vereinigt worden sind, entfallen auf die Stadt Bremen 2259,55 ha, auf Vegesack 65,07, auf Bremerhaven 177,77, auf das ländliche Gebiet am rechten Weser-Ufer 15824,67, auf das ländliche Gebiet am linken Weser-Ufer 6720,05, endlich auf das Weserbett 477,89 ha.

12) Hamburg. Einschliesslich der Elbfläche.

1) Österreich-Ungarn. Reichs-Gesetzblatt 1877, V. Stück, Nr. 11. Auch in Austria, 3. März 1877.

<sup>2</sup>) Reichs-Gesetzblatt 1876, IX. Stück, Nr. 24. Auch in Austria,

 Austria, 28. April 1877.
 Reichs-Gesetzblatt 1876, IX. Stück, Nr. 25. Auch in Austria, 25. März 1876.

b) Reichs-Gesetzblatt 1876, XXXIV. Stück, Nr. 130. Auch in Wiener Zeitung, 10. November 1876.

benachrichtigte uns aber im Februar 1878, dass laut Angabe des Landes-Direktoriums der Flächeninhalt des Fürstenthums Waldeck nach den neuesten Ermittelungen 105 542 ha 38,30 a, der des Fürstenthums Pyrmont 6552 ha 93,27 a, zusammen 11205 ba 51,57 a beträge. Demnach hat sich die ältere Annahme von circa 1121 qkm bewährt.

10) Lippe. Diese gegen die ältere Zahl (1184,3) wesentlich höhere Arealangabe ist dem Kais. Statistischen Amt als aus neuerer Berechnung hervorgegangen eingeschickt worden.

11) Bremen. Die Tabelle des Kais. Statistischen Amtes hat für das Bremer Staatsgebiet die Arealsahl 255,06 qkm eingestellt, wobei das Weserbett mit 477,89 ha eingerechnet ist. Das Bureau für Bremische Statistik in Bremen giebt aber sowohl in seiner Zusendung an den Gothaer Almanach Mitte 1877 als in dem "Jahrbuch für Bremische Statistik, Jahrg. 1876", welches im Oktober 1877 ausgegeben wurde, das Areal su 255,25 qkm an und motivirt diese etwas höhere Zahl damit, dass 1874 bei Bremerhaven 18,56 ha von Hannover angekauft

Justiz-Ministeriums vom 25. Juni 1877 6): Auf Grund des Gesetzes vom 11. Juni 1868 werden die Ortsgemeinden Nebahau und Jelenka aus dem Sprengel des Bezirksgerichts Netolitz ausgeschieden und jenem des Bezirksgerichts Prachatitz zugewiesen. Diese Verordnung tritt mit 1. September 1877 in Wirksamkeit.

Zuweisung der Gemeinde Ratenic zu dem Sprengel des Bezirksgerichts Poděbrad. ordnung des K. K. Justiz-Ministeriums vom 6. Juli 18771): Auf Grund des Gesetzes vom 11. Juni 1868, R. G. B. Nr. 59, wird die Gemeinde Ratenic aus dem Sprengel des Bezirksgerichts Kauřim ausgeschieden und dem Sprengel des Bezirksgerichts Poděbrad zugewiesen. Diese Verordnung tritt mit 1. September 1877 in Wirksamkeit.

Zuweisung der Ortsgemeinde Krimlow zu dem Sprengel des Bezirksgerichts Schwarz-kosteletz. Verordnung des K. K. Justiz-Ministeriums vom 6. Juli 1877 8): Auf Grund des Gesetzes vom 11. Mai 1868, R. G. B. Nr. 62, wird die Ortsgemeinde Krimlow aus dem Sprengel des Bezirksgerichts Kauřim und jenem des Kreisgerichts Kuttenberg ausgeschieden und dem Sprengel des Bezirksgerichts Schwarzkosteletz, beziehungsweise des Landesgerichts Prag, zugewiesen. Diese Verordnung tritt mit 1. Oktober 1877 in Wirksamkeit.

Errichtung eines Bezirksgerichts zu Stecken. Verordnung des K. K. Justiz-Ministeriums vom 15. Oktober 1877 °): Auf Grund des Gesetzes vom 11. Juni 1868, R. G. B. Nr. 59, wird in dem Sprengel des Kreisgerichts Kuttenberg für die Ortsgemeinden: 1. Bergersdorf, 2. Dobrenz, 3. Ebersdorf, 4. Deutsch-Giesshübel, 5. Friedrichsdorf (Sandhübel) mit Walddörfel, 6. Hilbersdorf, 7. Irschings, 8. Neuhof, 9. Petrowitz, 10. Schlappenz, 11. Schrittens, 12. Deutsch-Schützendorf, 13. Seelenz, 14. Simmersdorf, 15. Smilau, 16. Steindorf, 17. Stecken, 18. Unter-Wegnitz, 19. Waldhof und 20. Blumendorf ein Bezirksgericht mit dem Amtssitze zu Stecken errichtet. Mit dem Beginn der Amtswirksamkeit dieses Gerichts, welches nachträglich bestimmt und bekannt gegeben werden wird, scheiden die unter Nr. 1 bis 19 genannten Gemeinden aus dem Sprengel des Bezirksgerichts Polna und die Gemeinde Blumendorf aus dem Sprengel des Bezirksgerichts Deutschbrod aus.

Errichtung eines Bezirksgerichts zu Kladno. Verordnung des K. K. Justiz-Ministeriums vom 27. Oktober 1877 10): Auf Grund des Gesetzes vom 11. Juni 1868, R. G. B. Nr. 59, wird in dem Sprengel des Landesgerichts Prag für die Ortsgemeinden: 1. Butzkow mit Buzdař, 2. Duby mit Aujezd und Dřin, 3. Kladno, 4. Rozdělow, 5. Kročehlaw mit Stěpanow, 6. Stelčowes mit Rapitz und 7. Wřetowitz ein Bezirksgericht mit dem Amtssitze zu Kladno errichtet. Mit dem Beginn der Amtswirksamkeit dieses Gerichts scheiden die genannten Ortsgemeinden aus dem Sprengel des Bezirksgerichts Unhost aus. — Der Beginn der Amtswirksamkeit des Bezirksgerichts Kladno ist auf den 1. Mai 1878 festgesetzt worden 11).

Zuweisung der Gemeinden Mezleč und Brzic su dem Sprengel des Bezirksgerichts Böh-misch-Skalitz. Verordnung des K. K. Justiz-Ministeriums vom 18. Februar 1878 12): Auf Grund des Gesetzes vom 11. Juni 1868, R. G. B. Nr. 59, werden die Gemeinden Mezleč und Brzic aus dem Sprengel des Bezirksgerichts Königinhof ausgeschieden und dem Sprengel des Bezirksgerichts Böhmisch-Skalitz zugewiesen. Diese Verordnung tritt mit 1. August 1878 in Wirksamkeit

3. In Mähren. Zuweisung der Gemeinden Hoš-kowitz, Lipnian, Přestawlk und Watzanowitz zu dem Sprengel des städtisch-delegirten Bezirksgerichts Olmütz. Verordnung des K. K. Justiz-Ministeriums vom 2. März 1877 13): Auf Grund der Gesetze vom 11. Juni 1868, R. G. B. Nr. 59, und 26. April 1873, R. G. B. Nr. 62, werden die Gemeinden Hoškowitz, Lipnian, Přestawlk und Watzanowitz aus dem Sprengel des Bezirksgerichts Leipnik, beziehungsweise des Kreisgerichts Neutitschein, ausgeschieden und dem Sprengel des städtischdelegirten Bezirksgerichts und des Kreisgerichts Olmütz zugewiesen. Diese Verordnung tritt mit 1. April 1877 in Wirksamkeit.

4. In Galizien. Verlegung des Amtssitzes des Bezirksgerichts von Zassów nach Radomyśl und Zuweisung mehrerer Gemeinden aus diesem Gerichtsbezirke zu jenem von Pilzno. Verordnung des K. K. Justiz-Ministeriums vom 20. November 1877 14): Auf Grund des § 2 des Gesetzes vom 11. Juni 1868 wird der Amtssitz des Bezirksgerichts von Zassów nach Radomyśl verlegt. Mit dem Beginn der Amtswirksamkeit des Bezirksgerichts in Radomysl, welcher nachträglich bestimmt und bekannt gegeben wird, scheiden aus diesem Gerichtssprengel die Gemeinden Dabie, Mokre, Przerytybor und Zassów aus und werden dem Sprengel des Bezirksgerichts Pilzno zugewiesen.

Änderungen des Gebietsumfanges mehrerer Bezirksgerichts- und Gerichtshofs-Sprengel. Verordnung des Justiz-Ministeriums vom 29. Januar 1878<sup>15</sup>): Auf Grund der Gesetze vom 11. Juni 1868, R. G. B. Nr. 59, und vom 26. April 1873, R. G. B. Nr. 62, werden die in den Verzeichnissen A. und B. aufgeführten Gemeinden, Ortschaften und Gutsgebiete aus den Sprengeln der in der Rubrik I genannten Bezirksgerichte, beziehungsweise aus den Sprengeln der dermaligen zuständigen Gerichtshöfe erster Instanz, ausgeschieden und den Sprengeln der in der Rubrik III genannten Bezirksgerichte, beziehungsweise der für diese

<sup>6)</sup> Reichs-Gesetzblatt 1877, XIX. Stück, Nr. 51. Auch in Austria,

<sup>7)</sup> Reichs-Gesetsblatt 1877, XXII. Stück, Nr. 55. Auch in Austria. 21. Juli 1877.

<sup>8)</sup> Reichs-Gesetzblatt 1877, XXII. Stück, Nr. 56. Auch in Austria, 21. Juli 1877.

9) Reichs-Gesetzblatt 1877, XXXIII. Stück, Nr. 95. Auch in

Austria, 10. November 1877.

10) Reichs-Gesetzblatt 1877, XXXIII. Stück, Nr. 97. Auch in

Austria, 10. November 1877.

<sup>11)</sup> Reichs-Gesetzblatt 1877, XLII. Stück, Nr. 118. Auch in Austria, 12. Januar 1878.

<sup>12)</sup> Reichs-Gesetzblatt 1878, V. Stück, Nr. 17. Auch in Wiener Zeitung, 22. Februar 1878.

13) Reichs-Gesetzblatt 1877, WIII. Stück, Nr. 18. Auch in Austria,

<sup>31.</sup> März 1877.

<sup>14)</sup> Reichs-Gesetzblatt 1877, XXXVI. Stück, Nr. 104. Auch in Austria, 8. Dezember 1877.

<sup>15)</sup> Reichs-Gesetzblatt 1878, V. Stück, Nr. 15. Auch in Wiener Zeitung, 22. Februar 1878.

| A.  Ans dem Sprengel des Britagerichts  1. Name der Gemeinden, Orrechaften 2nd deutschlert.  2. Janov:  Startpake mit Wolk, Kurnikt, Berli janoverkie.  Startpake mit Wolk, Kurnikt, Berli janoverkie.  Startpake mit Wolk, Kurnikt, Berli janoverkie.  Sterenden, Berlingerichten 2nd deutschlert.  Startpake mit Wolk, Kurnikt, Berli janoverkie.  Startpake mit Wolk, Kurnikt, Berli janoverkie.  Startpake mit Wolk, Kurnikt, Berli janoverkie.  Krowie bolodowka mit Wulks krowick, Kuroica lanova, Ligowick with a startpake w |                      | aten Gerichtshöfe erster Instanz,<br>3 tritt mit 1. August 1878                                    |                | Aus dem Sprengel des<br>Bezirksgerichts | und Gutsgebiete.                                                      | III.<br>Zu dem Sprengel<br>d. Bezirksgerichts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| As dom Byrogael des Berkhepreithis ond Gesageslees. Nate of the State and Welkal. Emberg. State  | keit.                | <b>A</b>                                                                                           |                | 19. Sądowa-Wisznia:                     | ascsysna, Dobrsany und Putiaty-                                       |                                               |
| Aus den Greenfalen Derkhagerfold  1. Winniki: Solocha mate und Wielak Staryphan the Wolk, Kruthik, Kortel Staryphan kindenna, Kruthik, Kruther wire, Mijdin, Lindenna, Kruther Solocha, Staryphan, Lindenna, Kruther Solocha, Staryphan, Lindenna, Kruther Solocha, S |                      | A.                                                                                                 | •              |                                         |                                                                       |                                               |
| Staryska mit Wala, Karniki, Kenica, Port diominischaiks, Berki, ganowaki seine, Borki dominischaiks, Berki, ganowaki seine, Borki dominischaiks, Berki, ganowaki seine, Borki dominischaiks, Berki, ganowaki seine, Britanisch, Linewice, Middan, Lidenau, Krewice, Moldowak, Karniki, Berki, Kraniki, Matwice, Waldan, Lidenau, Krewice, Moldowak, Karniki, Berki, Kraniki, Matwice, Majdan, Lidenau, Krewice, Majdan,  | Aus dem Sprengel des | Name der Gemeinden, Ortschaften                                                                    | u dem Sprengel |                                         | Rzeczyczany, Hartfeld. Leśniowce.                                     | Gródek.                                       |
| S. Cissandow:  A. Nitanirów:  Belize, Breti Jonowskii .  Bolize, Breti Jonowskii .  Bolize, Breti Jonowskii .  Bolize, Breti Jonowskii .  Bolize, Bretiny .  Bolize . | 1. Winniki:          | Solonka mala und Wielka                                                                            | Lemberg.       | 00 0: :                                 |                                                                       |                                               |
| 4. Niesanów: 4. Niesanów: 5. Mesty wialkie: 5. Mosty wialkie: 5. Mosty wialkie: 5. Mosty wialkie: 6. Kulików: 6. Smitów, Mosakow, Hadwaniack, Hordyszese basylindakie. 6. Kulików: 6. Kulików: 6. Kulików: 6. Kulików: 6. Kulików: 6. Smitów, Mosakow, Hadwaniack, Hordyszese basylindakie. 6. Kulików: 6. Kulików: 6. Kulików: 6. Kulików: 6. Smitów, Mosakow, Hadwaniack, Hordyszese basylindakie. 6. Kulików: 6. Kulików: 6. Kulików: 6. Kulików: 6. Smitów, Mosakow, Radwaniack, Hordyszese basylindakie. 6. Kulików: 6. Kulików: 6. Kulików: 6. Kulików: 6. Smitów, Mosakow, Radwaniack, Hordyszese basylindakie. 6. Kulików: 6. Kulików: 6. Kulików: 6. Kulików: 6. Smitów, Mosakow, Radwaniack, Hordyszese basylindakie. 6. Kulików: 6. Kulików: 6. Kulików: 6. Kulików: 6. Kulików: 6. Smitów, Mosakow, Radwaniack, Hordyszese basylindakie. 6. Kulików: 6. Kulików: 6. Kulików: 6. Kulików: 6. Mulików: 6. Kulików: 6 | 2. Janów:            | zice, Borki dominikańskie, Borki                                                                   | Lemberg.       | zz. Sieniawa:                           | kinie, Kruhel pełkiński, Mako-                                        |                                               |
| 4. Niemirów:  Krowies holodowska mit Wulka krowiek, Krowies hawok, Krowies kanow, Lipowies, Majdan, Lindenan, Krowies, Manca, Cotynia and Cotynia in Karmide and Nosto, Radwańce, Walka radwaniecka, Ridwańce, Wulka radwaniecka, Rodwańce hayliańskie.  6. Kulików:  Polilati male, Obyta, Stronistyn, Ramenów, Wisłoboti, Kakińow, Prucacynika, Coperów, Rudnieckow, Rudnieckow, Rudnieckow, Prucacynika, Coperów, Rudnieckow, Prucacynika, Coperów, Rudnieckow, Prucacynika, Coperów, Rudnieckow, Prucacynika | 3. Cieszanów:        |                                                                                                    |                |                                         |                                                                       |                                               |
| swies samé, Catynia Jastraphicz Wolawin mit Narudna, Tyszyes, Hoholów, Parchaese Sisles mit Zwonie und Nosate, Radwańce, Walka radwaniecka, Radwańce, Walka radwańce, Radwańce, Walka ra |                      | Krowica holodowska mit Wulka<br>krowicka, Krowica lasowa, Lipo-                                    |                | 23. Radymno:                            | Nakło, Stubienko, Stubna, Bar-<br>ycz, Dusowce und Chałupki,          |                                               |
| S. Model Welstin Bartenger Welst and Nate Company of the Company o |                      |                                                                                                    | Lubaczów.      | O4 Duble.                               |                                                                       |                                               |
| Sieles mit Zawonis and Nosate, Radwardeck, Walks radwanische, Horodysace basyliniahtie.  6. Kulików: Podliaki miac, Oydra, Stoniatys, Ramanów, Wisłoboki, Kukirów. Polusczynka, Ceparów, Rudoke Smitków, Mozakow, Halowice, Basintów, Korków Wor, Debracer, Rlosów, Lubów, Korków Wor, Debracer, Rlosów, Lubów, Korków Wor, Debracer, Rlosów, Lubów, Korków Wor, Debracer, Rlosów, Lubánow, Rwine, Rogi, Lubatów, Lubánow, Rwine, Rogi, Lubatówka. Lyronice, Miejese Krono.  10. Lisko: Zaszyn, Brozowice mit Kuty. Dukis. Irvonice, Miejese Krono.  10. Lisko: Zaszyn, Brozowice mit Kuty. Dukis. Irvonice, Miejese Krono.  11. Baligród: Horsów, Rajedi, Urzanika, Jawoshi, Miejese Perbuki, Mików, Komańcza, Debryce, Radoszyce, Okaries. Debrace, Radoszyce, Okaries. Debryce, Radoszyce, Radoszyce, Debrych, Pramyil. Debryce, Radoszyce, Debrych, Pramyil. Debryce, Radoszyce, Debrych, Pramyil. Debryce, Radoszyce, Debrych, Pramyil. Pramyil. Debryce, Radoszyce, Wieley Debryce, Pramyil. Debryce, Radoszyce, Debrych, Pramyil. Pramyil. Debryce, Radoszyce, Debrych, Pramyil. Debryce, Radoszyce, Debrych, Pramyil. Debrych, Radoszyce, Radoszyce, D | 5. Mosty wielkie:    | Jastrzehica-Wołswin mit Narudna,                                                                   |                | 24. Dukia:                              |                                                                       |                                               |
| 6. Kalików: Podliski mafa, Obydra, Stronistyn, Remensów, Wistobak, Kalizów, Pluaczynka, Coparów, Roulaice Smitków, Moszków, Halówice, Bojanices, Borstyn, Madziarki und Wydra, Krystiampol und Nowydws, Korków Smitków, Krystiampol und Nowydws, Korków Casasyn, Bracowice mit Kuty.  9. Bymanów: Casasyn, Bracowice mit Kuty.  10. Lisko: Zagóra, Wielopole, Pykorce, Zatuż, Dolina, Wojskie, Zasławie Sacaware, Raped, Lubatówa, Premisk, Jolina, Wojskie, Zasławie Sacaware, Raped, Lubatówa, Premisk, Milys, Pretuki, Milów, Komańcza, Dolsyce, Radoszyc, Osławica Bukowato.  11. Baligród: Radoszyc, Osławica Bukowato.  12. Lutowiska: Sacaware, Raped, Turaka, Zatrowicho, Nacione, Bosców wola Sacaware, Raped, Turaka, Zatrowicho, Pretuki Alików, Pasowa, Rojinak, Karbiodiky, Pasowa, Rojinak, Karbiodiky, Pasowa, Rojinak, Karbiodiky, Pasowa, Rojinak dolna und górna, Nakowa Sacawak, Rojinak dolna und górna, Wankowa Sacawak, Rojinak dolna und górna, Wankowa Sacowa, Rojinak dolna und górna, Wankowa Sacowa, Wankowa Sacowa, Rojinak dolna und górna, Wankowa Sacowa, Rojinak dolna und górna, Wankowa Sacowa, Wankowa Sacowa, Rojinak dolna und górna, Konbordi, Wankowa Sacowa, Rojinak dolna und górna, Wan |                      | Sielec mit Zawonie und Nosate,                                                                     |                |                                         | Banica, Lipna, Nieznajowa, Krzywa, Wolowiec, Jasionka, Czarna,        | -                                             |
| Remendw, Wistobock, Kukiwa. Pluscrytha, Ceprok, Rudańce 7. Bels: Smitków, Moszków, Halowice, Bo- janicze, Borstyn, Mediarki und Wydra, Krystiampol und Nowyd- wór, Dobraczya, Klosów, Lubow Korków Sokal.  8. Bukowako: Zubenko Korków Lubow Nowa, Rogi, Lubatówka. 10. Lisko: Zagóra, Wielopele, Bykowe, Zatoi, Dolina, Wojati, Milówe Kornadoza, Dolinye, Radosayce, Oslawica, Berezinca niżna Doliyte, Radosayce, Oslawica, Sokolowa wola Lisko.  11. Ustrzyki dolne: Stankowa, Zawadka, Brelików, Pasowa, Kopiana dolina und górna, Wankowa Wankowa 14. Brosów: Komborska, kirr- nice górzy, Lokieś Traka, Wydran, Końskie, Temesnów, Obarsyn, Wienchiwa, Witry- how, Isdobit, Kremiena und Niwista Mosciaka.  15. Biera: Homesa, Jodaina Moscosiólt, Byrow, Lucyre, Siele Dolinanie Wojaka, Maryo, Wierzbiec, Bortalit Mosciaka.  16. Dubiecko: Podnichitowice, Kowniki mit Kolsa und Bakończyce, Nerlybka, Piku- lios, Stedinka und Nowesiólt, Byrow, Lucyre, Siele Dolanowica, Mory, Mirrybie, Piku- lios, Stedinka und Nowesiólt, Byrow, Lucyre, Siele Dolanowica, Mory, Mirrybie, Piku- lios, Stedinka und Nowesiólt, Byrow, Lucyre, Siele Dolanowica, Mory, More More More More More More More More                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | Horodyszcze bazyliańskie                                                                           | Sokal.         | 95 Rudbi                                | Diugle, Kadocina                                                      | Gorlice.                                      |
| Plazeczynka, Copesów, Ruiadec Smittkow, Moszków, Halowice, Bostyn, Madziarki und Wydra, Krystumpol und Nowydew wfr. Dobraczyn, Klosów, Lubdow, Korków Saleka, Zabeńko Zaspy, Brozowiec mit Kuty.  9. Rymanów: Cargowa, Jasionka, Lubatowa, Röwne, Regi, Lubatówka, Salekowa, Cayaski, Dolina, Wojskie, Zasławie Saszawa, Rapedi, Trarsańsk, Jawornik, Caysohorb, Duzastyn, Pretuki, Mików, Konańcza, Doliyce, Radosayce, Oslawica Saszawa, Rojsuka dolna und górna, Wajnal, Drdjowce, Bobarka, Divisense, Moszawa, Kondersia, Vilako, Sandowa, Warzawaka, Brelików, Pasowa, Rojsuka dolna und górna, Wajnal, Drdjowce, Bobarka, Divisense, Krosno, Warzawaka, Brelików, Pasowa, Rojsuka dolna und górna, Wydra, Końskie, Temassów, Obaryn, Wienerinia, Wieldik Krosno, Sandowa, Wydra, Końskie, Temassów, Obaryn, Wienerinia, Wojskie, Krosno, Obaryn, Wienerinia, Wojskie, Krosno, Wydra, Końskie, Temassów, Obaryn, Wienerio, Mitwik, Michowa, Wydra, Końskie, Temassów, Obaryn, Wienerio, Mitwik, Michowa, Wydra, Końskie, Temassów, Obaryn, Wienerio, Krosni, Wienerio, Kr | 6. Kulików:          |                                                                                                    |                | so, muli.                               |                                                                       |                                               |
| Selection   Smitków, Moszków, Halowice, Bojanices, Borstyn, Medisárki und Wydra, Krystiampol und Nowydwór, Dobraczyn, Klośwór, Lubów, Korków   Sokal. Bukowsko:   Zubeńko   Subenie   Sokal. Baligród.   Lisko.   Sambor.   Samb   |                      |                                                                                                    | Lemberg        |                                         |                                                                       |                                               |
| Sanbor   S   | 7. Bełz:             |                                                                                                    | 2              |                                         |                                                                       |                                               |
| 8. Bukowsko:  Zubeńsko  Zabeńsko  Zabeńsko  Zabeńsko  Zasyra, Brzozowiee mit Kuty.  9. Rymanów:  Carszyn, Brzozowiee mit Kuty.  10. Lisko:  Zagórze, Wielopele, Bykowce, Zaluż, Dolina, Wojskie, Zasławie  Bojowice, Husasków, Zasławie, Bojowice, Husasków, Zasławie, Bojowice, Husasków, Zasławie, Bojowice, Husasków, Zasławie, Bojowice, Wiadopol Dolina, Wielaka, Zasławie, Bojowice, Wiadopol Dolina, Wielaka, Zasławie, Zasławie Dolina, Wojskie, Zasławie Dolina, Wo |                      | janicze, Boratyn, Madziarki und<br>Wydra, Krystiampol und Nowyd-<br>wor, Dobraczyn, Kłosów, Lubów, | g.b.l          | Zi. Starason:                           | mit Pawłówka, Głęboka, Sąsiado-<br>wice mit Uhadówka, Czyszki,        |                                               |
| Casasyn, Brzoowiee mit Kuty Lisko.  9. Rymanów:  Casasyn, Brzoowiee mit Kuty Lisko.  Components of the | O Dakowsko           |                                                                                                    |                |                                         |                                                                       |                                               |
| 9. Bymanów: Cargowa, Jasionka, Lubatowa, Rwae, Rogi, Lubatówka.  10. Lisko: Zagóra, Wielepole, Bykowce, Zatuż., Dolina, Wejskie, Zastawie.  10. Lisko: Zagóra, Wielepole, Bykowce, Zatuż., Dolina, Wejskie, Zastawie.  10. Lisko: Zagóra, Wielepole, Bykowce, Zatuż., Dolina, Wejskie, Zastawie.  10. Lisko: Becawae, Raspedi, Turzaniak, Jawowrik, Czystohrob, Duszatyn, Preluki, Mików, Komaicza, Dożyce, Radosyce, Oslawica, Dożyce, Radosyce, Oslawica, Dożyce, Radosyce, Oslawica, Bukowako.  11. Baligród: Berżnica niżaa .  12. Lutowiska: Sandrowice, Tarnawa niżan und wyżnal, Dydiowce, Boberka, Dźwiniaca górny, Łokieć .  13. Ustrsyki dolne: Stankowa, Zawadka, Brelików, Pascowa, Ropianka dolna ung górna, Wakowa .  14. Brozów: Kombornia, Wola-Komborska, lakrzyliów, Izdebki, Kresmienna und Niwistka .  15. Biresa: Hłomcza, Łodzina .  16. Dubiecko: Jydnia mit Wola, Krzywe, Jablonka, Wydrna, Końskie, Temeszów, Obarsym, Winensówka, Wityrjów, Izdebki, Krsemienna und Niwistka .  17. Nišankowice: Jaszmanice, Krowniki mit Kolasa und Bakończyce, Nebrybka, Pikulica, Brjów, Łuczyce, Sielec .  18. Mościaka: Krosno, Sanok.  18. Mościaka: Krosno, Sanok.  19. Rodnowice, Jastonka msai und wielka, Jasionka msaiowa, Jasionka steriowa, Komateża, Jasionka msaiowa, Jasionka msaiowa, Jasionka steriowa, Mokrzanj Sambor.  11. Baligród: Bachowa, Zawadka, Brelików, Parodzie, Botenka, Kretiate, Zubrzyca .  12. Lutowiska: Sanok.  13. Strji.  31. Strji.  32. Zurawno: Beieduskyce male Strji.  32. Zurawno: Sieduska, Turze.  33. Wojniłow: Podmichałowice, Zurwa, Kotkolin, Czahrów, Bukaczowce, Poświera, Stobudka, Czerniow, Wissaniowa, Nowosayn, Kosara, Żurawienko, Nowosayn, Kosara, Żur    | O. DULUWBLU.         |                                                                                                    |                | 00 7.1                                  |                                                                       | Niżankowice.                                  |
| Równe, Rogi, Lubatówka.  Iwonics, Miejsee Zagórs, Wielopole, Bykowec, Zatuż, Dolina, Wejskiz, Zasławie Sacsawne, Raspedž, Tursańsk, Ja- wornik, Csystohorb, Duszatyn, Freduki, Mików, Komańcza, Dożyce, Radoszyce Oslawica Dolizyce, Radoszyce, Oslawica Sandrowice, Radoszyce, Oslawica Sandrowice, Radoszyce, Oslawica Lisko.  11. Baligród: Berchica niżaa Sandrowice, Tarnawa niżaa ud wyńala, Dydiowec, Boberka, Dżwi- niace górny, Łokieś Sokołowa wola Stankowa, Zawadka, Breików, Pa- szowa, Ropianka dolna und górna, Sokołowa wola Stankowa, Zawadka, Breików, Pa- szowa, Ropianka dolna und górna, Wankowa Stankowa, Zawadka, Breików, Pa- szowa, Ropianka dolna und górna, Wydrna, Końskie, Temeszów, Obarzym, Wincentówka, Wirry- jów, Izdebki, Krzemienna und Niwistka Sanok.  14. Brsozów: Blozowice Krowniki mit Kolsas und Rakończyce, Nehrybka, Pitu- lice, Siedliska und Nowosiólki, Byhów, Łuczyce, Sielec Bolanowice und Bolanówka, Hory- sławice, Bojorice, Husaków, Ziotkowice Wiadopol  | 9. Rymanów:          |                                                                                                    |                | 28. Laka :                              |                                                                       | V amana                                       |
| Twonics, Miejsce   Zagara, Wielopole, Bykowe, Zaluž, Dolina, Wojskie, Zasławie   Sanok. Sacsawne, Rapedik, Zasławie   Sanok. Sacsawne, Rapedik, Zasławie   Sanok. Ożyce, Radosayce, Oslawica   Dolżyce, Radosayce, Oslawica   Bukowsko.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | · 2, 2, 2, 2         |                                                                                                    | Dukla.         | 29. Medenice:                           |                                                                       |                                               |
| 10. Lisko: Zagorz, Wielopole, Bykowe, Zaluz, Dolina, Wojstic, Zasławie, Sanok.  Sacsawne, Raspedž, Tursańsk, Jaworik, Cayschorb, Dusatyn, Pretuki, Mików, Komańcza, Dożyce, Radoszyc, Osławie Scholwa, Dsiurdziów, Średniawies, Berezka, Zabrodzie, Bereżnica niżna.  11. Baligród: Hoczów, Bachlowa, Dsiurdziów, Średniawies, Berezka, Zabrodzie, Bereżnica niżna.  12. Lutowiska: Sandrowico, Tarnawa niżna und wyżnal, Dydiowce, Boberka, Dówiniacz górny, Łokieć Turka.  13. Ustrsyki dolne: Stankowa, Zawadka, Brelików, Pascowa, Ropianka dolna und górna, Wankowa.  14. Brzozów: Komboraka, lakrsynia, Wróblik królewski. Krozno.  15. Biresa: Homes, Łedzina. Sanok.  16. Dubieko: Dydnia mit Wols, Krzywe, Jablonka, Wydrna, Końskie, Temeszów, Obarzym, Winestówka, Wydrna, Końskie, Temeszów, Okarzym, Winestówka, Witryłów, Isdebki, Krzenienna und Niwistka . Slakowa, Złotkowice . Jaksmanice, Jerkowice, Markowice i Bolanowice und Bolanowika, Horystawa, Bolanowice, Hussaków, Radechońce, Jordanówka, Ludków, Złotkowice . Rejtarowice (Stadt), Sadkowice, Wiedopol Bolanowice und Bolanowika, Horystawe, Boliekow, Rejtarowice (Stadt), Sadkowice, Wiedopol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                                                    | Krosno.        |                                         |                                                                       | ~,,.                                          |
| Prefuki, Mików, Komancza, Dobżyce, Radoszyce, Ozławica - Hoczów, Bachlowa, Dsiurdziów, Średniawics, Berezka, Zabrodzie, Bredniawics, Berezka, Zabrodzie, Bereżnica niżna - Lisko.  12. Lutowiska: Sandrowice, Tarnawa niżna und wyżnal, Dydiowe, Boberka, Dżwiniacz górny, Łokieć . Ustrsyki dolne: Stankowa, Zawadka, Brelików, Pascowa, Ropianka dolna und górna, Wankowa Lisko.  13. Ustrsyki dolne: Stankowa, Zawadka, Brelików, Pascowa, Ropianka dolna und górna, Wankowa Lisko.  14. Brsozów: Kombornia, Wola-Komborska, lakrsynia, Wrólik królewski . Sanok.  15. Biresa: Hłomcza, Łódzina Sanok.  16. Dubiecko: Dydnia mit Wola, Krzywe, Jabłonka, Wydrna, Końskie, Temeszów, Obarsym, Wincentówka, Witryłów, Izdebki, Krsemiena und Niwistka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10. Lisko:           | Dolina, Wojskie, Zasławie Szczawne, Rzepedz, Turzańsk, Ja-                                         | Sanok.         |                                         | Isaje, Włościanka mała und wielka,<br>Jasionka masiowa, Jasionka ste- |                                               |
| 11. Baligród:    Hoczów   Bachlowa   Dsiurdziów   Sredniswieś, Berezka   Zabrodzie   Bereżnica niżna   Lisko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                    | D., 1 1        |                                         | Kretiate, Zubrzyca                                                    | Turka.                                        |
| Sredniawieś, Berezka, Zabrodzie, Bereżnica niżna Lisko.  12. Lutowiska: Sandrowiec, Tarnawa niżna und wyżnal, Dydiowce, Boberka, Dżwi- niacz górny, Łokieć Sokołowa wola Sokołowa wola Sokołowa wola 13. Ustrzyki dolne: Stankowa, Zawadka, Brelików, Pa- szowa, Ropianka dolna und górna, Wankowa 14. Brzozów: Kombornia, Wola-Komborska, Iskr- synia, Wróblik królewski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 Polimid.          |                                                                                                    | Bukowsko.      | 0.4 (7)                                 |                                                                       |                                               |
| Bereżnica niżna . Lisko.  Ssandrowiec, Tarnawa niżna und wyżnal, Dydiowce, Boberka, Dżwiniacs górny, Łokieć . Ustrayki dolne.  13. Ustrzyki dolne: Stankowa, Zawadka, Brelików, Pasowa, Ropianka dolna und górna, Wankowa Lisko.  14. Brzoźw: Kombornia, Wola-Komborzka, Iskrzynia, Wróblik królewski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | II. Dangrou.         |                                                                                                    |                |                                         |                                                                       |                                               |
| 12. Lutowiska:    Sandrowiec, Tarnawa niżna und wyżnal, Dydiowe, Boberka, Dżwiniacz górny, Łokieć                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                    | Lisko.         | SE. Zulawio.                            |                                                                       |                                               |
| Sokołowa wola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12. Lutowisks:       | wyżnał, Dydiowce, Boberka, Dźwi-                                                                   | Turks          | 00 Writing                              | Hrehorów, Ostrów                                                      | Rohatyn,                                      |
| 13. Ustrsyki dolne: Stankowa, Zawadka, Brelików, Paszowa, Ropianka dolna und górna, Wankowa Lisko.  14. Brsozów: Kombornia, Wola-Komborska, lekrsynia, Wróblik królewski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                                                                    |                | 55. Wojnitow:                           |                                                                       |                                               |
| 14. Brsozów: Kombornia, Wola-Komborska, lskrsynia, Wróblik królewski. Krosno. 15. Bircsa: Hłomcsa, Łódzina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13. Ustrzyki dolne:  | Stankowa, Zawadka, Brelików, Paszowa, Ropianka dolna und górna,                                    |                |                                         | Słobudka, Czerniow, Wiszniów,<br>Nowoszyn, Kozara, Zurawienko,        | _                                             |
| synia, Wróblik królewski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14 Resort            |                                                                                                    | Lisko.         | 24 Doline                               |                                                                       |                                               |
| 16. Bircsa: Hfomesa, & & dozina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TE. DIBUSUW:         |                                                                                                    | Krosno.        | Ja. Dung.                               | Strutiń-niżny                                                         | Rożniatów                                     |
| Obarsym, Wincentówka, Witry- łów, Izdebki, Krzemienna und Niwistka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | Hłomesa, Łódzina                                                                                   |                | 35. Bolechów:                           | szyn, Dzieduszyce wielkie, Soko-                                      |                                               |
| 17. Nišankowice:    Sambor.   Sambor |                      |                                                                                                    |                | 36. Rożniatów:                          |                                                                       | **                                            |
| und Bakończyce, Nehrybka, Piku- lice, Siedliska und Nowosiółki, Byhów, Łuczyce, Sielec Przemyśl. Bolanowice und Bolanówka, Hory- sławice, Bojowice, Hussaków, Ra- doehońce, Jordanówka, Ludków, Złotkowice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 48 Wileshamin        | łów, Izdebki, Krzemienna und<br>Niwistka                                                           | Brzosów.       |                                         | Baranówka, Hanuszowice, Ja-<br>strzębice, Pobereże, Uzin, Wyso-       |                                               |
| Byhów, Łuczyce, Sielec Przemyśl. Bolanowice und Bolanówka, Horysławice, Bojowice, Hussaków, Radochońce, Jordanówka, Ludków, Złotkowice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14. Nizaukowice:     | und Bakończyce, Nehrybka, Piku-<br>lice, Siedliska und Nowosiółki,                                 |                |                                         | Bouszów, Demesskowce, Demisnów,                                       |                                               |
| sławice, Bojowice, Hussaków, Radoehońce, Jordanówka, Ludków, Złotkowice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | Byhow, Łuczyce, Sielec                                                                             | Przemyśl.      |                                         | Milowanie, Olssanica                                                  | Tyśmienica.                                   |
| doehońce, Jordanówka, Ludków, Złotkowice Mościska.  Rejtarowice (Stadt), Sadkowice, Władopol Sambor.  18. Mościska: Kornice, Więckowice, Wola więc- kowska, Wola baraniecka Sambor. Buców, Medyka, Chałupki, Pos-  do Sołotwina: Chmielówka, Głeboka, Hlebówka Bohorodcsany. Hwoźdź Shawica Bohorodcsany. Hwoźdź Shawica Bohorodycsyn, Hostów mit Konstantów und Mogiłki, Targowica, Tarnowica polna Shawica Sambor. Mościska: Wonasterzyska: Nowosiółka, Petryłów Stry- Dołhe, Jurkówka, Rożniów, Stry-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                                                                    |                |                                         |                                                                       |                                               |
| Rejtarowice (Stadt), Sadkowice, Władopol Sambor.  18. Mościska: Kornice, Więckowice, Wola więc- kowska, Wola baraniecka Sambor. Buców, Medyka, Chałupki, Pos-  Rejtarowice (Stadt), Sadkowice, Sambor.  41. Tyśmienica: Bohorodyczyn, Hostów mit Konstan- tówka und Mogiłki, Targowica, Tarnowica polna Tłumacs. 42. Monasterzyska: Nowosiółka, Petryłów Tłumacs. Dołhe, Jurkówka, Rożniów, Stry-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | dochońce, Jordanówka, Ludków,                                                                      | Mościska.      | 1                                       | Chmielówka, Głeboka, Hlebówka.                                        | Bohorodesany.                                 |
| 18. Mościska: Kornice, Więckowice, Wola więc-<br>kowska, Wola baraniecka Sambor.<br>Buców, Medyka, Chałupki, Pos-<br>Dołhe, Jurkówka, Rożniów, Stry-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | Rejtarowice (Stadt), Sadkowice,                                                                    |                | 41. Tyémienica:                         | Bohorodyczyn, Hostów mit Konstan-                                     |                                               |
| Buców, Medyka, Chałupki, Pos- Dołhe, Jurkówka, Rożniów, Stry-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18. Mościska:        | Kornice, Wieckowice, Wola wiec-                                                                    |                | 42. Monastersvaka                       | Tarnowica polna                                                       |                                               |
| UNICUM DECULTUIO AVIAI A ARCHITGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                    |                |                                         |                                                                       | Tyśmienica.                                   |

|     | I.<br>dem Sprengel des<br>Bezirksgerichts | II.<br>Name der Gemeinden, Ortschaften<br>und Gutsgebiete.             | III.<br>Zu dem Sprengel<br>d. Bezirksgerichts | I.<br>Aus dem Sprengel des<br>Bezirksgeriehts | II.<br>Name der Gemeinden, Ortschaften<br>und Gutsgebiete.              | III.<br>Zu dem Sprengel<br>d. Bezirksgerichts |
|-----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|     | Monasterzyska:                            | Jezierzany, Wierzbiatyn Kończaki nowe, Kończaki stare,                 |                                               | 2. Krzeszowice:                               | Bolechowice, Brzezie narodowe und<br>azlacheckie, Karniowice, Kobylany, |                                               |
| 43. | Gwoździec:                                | Krymidów, Jeziorko                                                     |                                               |                                               | Modlnica, Modlniczka, Tomaszo-<br>wice, Ujazd, Wieckowice, Zabie-       |                                               |
|     |                                           | Krasnostawce                                                           | Śniatyn.                                      | 9 117: ':                                     | rów, Zelków                                                             | Krakau.                                       |
| 44. | Peczyniż <b>yn</b> :                      | Iwanowce, Rakowczyk, Szeparowce,<br>Tłumaczyk, Ispas, Wierbiaż niżny   |                                               | 3. Wiśnicz:                                   | Laskowa, Makowice mit Pasieka .<br>Uszwica und Poreba                   | Brzesko.                                      |
|     |                                           | und wyżny                                                              |                                               | 4. Niepołomice:                               | Suchoraba, Słomiróg, Wegrzec wielki<br>und mały, Zagórze, Zakrzów,      |                                               |
| 45. | Obertyn:                                  | Żukocin, Michałków, Chlebiczyn                                         |                                               |                                               | Zakrzowiec, Ochmanów                                                    | Wieliczka.                                    |
|     |                                           | leśny, Kamionka wielka, Dobro-<br>wódka                                | Kolomea.                                      | 5. Radłów:                                    | Lipłas                                                                  |                                               |
| 46. | Budzanów:                                 | Byczkowce, Skorodyńce, Roma-                                           |                                               |                                               | Łeki, Przyborów, Buda und Rysie                                         | Brzesko.                                      |
|     |                                           | szówka, Białypotok mit Chomia-<br>kówka, Kossów, Rydoduby              | Czortków.                                     | 6. Wojnicz:                                   | Rudka                                                                   |                                               |
|     |                                           | Bobulince, Kujdanów, Ossowce, Pet-                                     |                                               | 7. Wieliczka:                                 | Bielczyce, Dziekanowice, Falkowice,                                     |                                               |
|     |                                           | likowce nowe und stare, Biela-<br>wińce, Kurdwanówka, Medwe-           |                                               |                                               | Gdów, Grzybowa ad Gdów, Hu-<br>cisko, Kunice I. und II. Theil,          |                                               |
|     |                                           | dowce, Nowostawce, Podlesie,                                           |                                               | İ                                             | Niżowa, Nowawieś, Rudnik, Siera-                                        |                                               |
| 47. | Zaleszczyki:                              | Pielawa, Janówka                                                       | Buczacz.                                      |                                               | ków, Winiary, Zbyszówka ad<br>Sieraków                                  |                                               |
|     |                                           | Korolówka, Juriampol, Skowiatyn                                        | Borszczów.                                    | 8. Podgórze:                                  | Bierzanów, Czechówka, Kaim, Ka-                                         |                                               |
| 40. | Uścieczko:                                | Muszkarów, Bilcze, Dobrokól, Mo-<br>nasterek, Olexińce, Szerszeniowce, |                                               |                                               | wecin, Lyczanka, Ochojne dolne<br>und górne, Podstolice, Przewóz,       |                                               |
| 40  | Umaiatum.                                 | Kapuścińce                                                             |                                               |                                               | Rybitwy, Rzaka, Rzeszotary, Sie-                                        | Wieliczka.                                    |
|     | Husiatyn:<br>Kopeczyńce:                  | Zalesie                                                                |                                               |                                               | praw, Stojowice, Zakliczyn Brząsowice                                   | <b>.</b>                                      |
|     | Mikulińce:<br>Tarnopol:                   | Lossniów, Zagórze, Iławcze<br>Berezowica mała, Kobyła, Iwanczany,      |                                               | 9. Skawina:                                   | Borek szlachecki, Facimiech, Gołu-<br>chowice, Krzecin, Zelczyna,       |                                               |
| Ja. | Tarmopor.                                 | Kurniki, Dobrowody, Netreba,                                           |                                               |                                               | Ochodza, Polanka-Haller, Grabie                                         |                                               |
| 58  | Zbaraž:                                   | Czumałe, Opryłowce                                                     |                                               |                                               | ad Polanka-Haller                                                       |                                               |
|     | Trembowla:                                | Janów, Kobyłowicki, Papiernia und                                      |                                               |                                               | radziszowska                                                            | Myślenice.                                    |
| 55. | Wiśniowczyk:                              | Młyniska, Słobudka und Zniesienie<br>Słoboda                           | Budzanów.<br>Kozowa.                          | 10. Dobczyce:                                 | Banowice, Droginia, Łąki, Osie-<br>czany, Poreba, Trzemeśna, Zassań     | Myślenice.                                    |
|     | Kozowa:                                   | Augustówka, Koniuchy                                                   | Brzeżany.                                     |                                               | Chrostowa, Dombrowica, Podegro-                                         |                                               |
|     |                                           | Chorostków, Miedzykorce, Siemi-<br>kowce                               | •• ••                                         |                                               | dzie, Wienniec                                                          |                                               |
| 57. | Bursztyn:                                 | Boków, Hnilce, Sieniawka, Pano-                                        | •                                             |                                               | Boczów, Brzezowa-Zuk, Grabie                                            |                                               |
|     |                                           | wice, Szumlany, Sławetyn, Byszow,<br>Dryszczów                         |                                               |                                               | uznańskie, Kamyk, Kcpanów, Ko-<br>bylec, Łapanów, Lubomirz, Pod-        |                                               |
| 58. | Przemyśl <b>any</b> :                     | Strychańce, Potuczany, Rekszyn,<br>Krasnopuszcza                       |                                               |                                               | jasień, Rdsawa, Tarnowa, Ujazd,<br>Ubrzez, Wieruszyce, Wola wieru-      |                                               |
| 59. | Gliniany:                                 | Firlejówka mit Marmuszowice, Ols-                                      |                                               |                                               | szycka, Wolica, Zbydniów                                                | Wiśnicz.                                      |
|     | •                                         | sanka mała, Bortków, Skniłów,<br>Olszanica, Mitulin, Nowosiółki,       |                                               | 11. Jordanów:                                 | Chabówka, Ponice, Rdzawka, Ro-<br>kiciny, Sieniawa                      |                                               |
|     |                                           | Tredowacz                                                              | Złoczów.                                      | 12. Maków:                                    | Bienkówka                                                               | Myélenice.                                    |
| 60. | Olesko:                                   | Uniów mit Młynowice                                                    |                                               |                                               | Osielec, Wieprzec                                                       |                                               |
|     |                                           | Ruda, Zulice                                                           | Złoczów.                                      | 13. Andrychau:                                | Graboszyce, Laskowa, Pałczowice,                                        |                                               |
|     | Łopatyn:<br>Załośce:                      | Kulików, Niemiłów                                                      | <b></b>                                       | •                                             | Rudze, Smolice, Trzebieńczyce, Wigłowice, Zator                         |                                               |
| 40  | Develo                                    | Kruhów                                                                 | Złoczów.                                      | 14. Kalwaria:                                 | Biertowice, Sulkowice                                                   | Myślenice.                                    |
| 63. | Busk:                                     | Jakimów                                                                | Kamionka<br>strumiłowa.                       | 15. Biała:<br>16. Kenty:                      | Bierna, Glemieniec, Łodygowice .<br>Kozy                                | Saybusch.<br>Biała.                           |
|     |                                           | Krasne, Uciszków, Pietrzyce, Ostrow-<br>czyk polny                     | F71                                           | 17. Oświęcim:                                 | Kolo lipowieckie, Podolsze, Przeci-                                     | Wadowice.                                     |
| 64. | Bóbrka:                                   | Chlebowice świrskie, Świrz (Stadt),                                    |                                               | 18. Slemień:                                  | szów                                                                    | Wadowice.                                     |
| 65. | Chodorów:                                 | Kopań, Gniła                                                           |                                               | 19. Neu-Sandez:                               | Konty                                                                   | Brzesko.<br>Grybów.                           |
|     |                                           | Kołohury, Berteszów                                                    | Bôbrka.                                       | 20. Krynica:                                  | Banica, Berest, Bilizna, Brunary                                        | •                                             |
|     |                                           | Knihinicze (Stadt), Oskrzesińce,<br>Wasiuczyn, Psary, Dehowa, Do-      | •                                             |                                               | niżne und wyżne, Czarna, Czer-<br>tyzna, Czyzna, Florynka, Jaskowa,     |                                               |
|     |                                           | liniany, Pomonieta, Zagorze                                            |                                               |                                               | Izby, Kamienna, Piorunka, Palany                                        |                                               |
|     |                                           | В.                                                                     |                                               | 21. Krościenko:                               | Sietnica, Stawieza, Wawrzka.<br>Czerniec, Kiczna, Łączko, Łączki        | Grybów.                                       |
| 1.  | Liezki :                                  | Bronowice male und wielkie, Łobzów,<br>Nowawieś narodowa, Przegorzały, |                                               |                                               | (Wiesendorf), Maszkowice,<br>Szczercz, Wietrznica und Wolaki,           |                                               |
|     |                                           | Rząska duchowna und szłachecka                                         | •                                             |                                               | Wola kosnowa, Wola piskulina,                                           |                                               |
|     |                                           | Wola justowska, Zwierzyniec<br>Mydlniki, Olszanica, Chełm mit          |                                               |                                               | Zabrzeź, Zagorzyn, Zarzyce .<br>Kamienica, Szczawa, Zalesie, Zbłudza,   | Alt-Sandez.                                   |
|     |                                           | Zakamycze                                                              |                                               | 1                                             | Zasadne                                                                 |                                               |

| I.<br>Aus dem Sprengel d<br>Bezirksgerichts |                                                                         | III.<br>Zu dem Sprengel<br>d. Bezirkegerichts |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 22. Limanowa:                               | Stankowa, Wola stankowska, Zbikowice                                    |                                               |
| 23. Gorlice:                                | Zborowice, Siedliska                                                    | Ciężkowice.                                   |
|                                             | Harklawa                                                                | Grybów.<br>Jasło.                             |
|                                             | Nasalowa, Jodłówka, Kosłówek                                            | Tuchów.                                       |
| 24. Grybów:                                 | Trzycierz                                                               | Neu-Sandec.                                   |
| 25. Ciężkowice:                             | Bartkowa mit Posadowa, Bebny, Gró-<br>dek und Kobyle mit Wiesiółka, Po- |                                               |
|                                             | dole und Gurowa, Przydonica, Gli-                                       |                                               |
|                                             | nik und Podglinik, Rodsjowice und                                       |                                               |
|                                             | Bujne mit Posadowa, Rożnów, Łazy<br>und Łaziska, Roztoka und Brzezina,  |                                               |
|                                             | Tropie, Wiatrowice, Chabalina, Za-                                      |                                               |
|                                             | górze, Gierowa, Tabaszowa, Wit-                                         |                                               |
| 0.0 M (                                     | kówka, Znamirowice, Załezie                                             |                                               |
| 26. Tarnów:                                 | Zakrzów, Ilkosławice                                                    | Wojnicz.                                      |
|                                             | miechów                                                                 | Tuchów.                                       |
| 27. Tuchów:                                 | Zwiernik mit Budyń, Lubcza, Wola                                        |                                               |
| 28. Dabrowa:                                | lubecka, Dzwonnowa                                                      | Pilzno.<br>Tarnów.                            |
| 29. Pilzno:                                 | Zawadka                                                                 | Brzostek.                                     |
|                                             | Jastrząbka nowa, Jodłówka und Walki,                                    |                                               |
| 20 Demostale.                               | Zukowice nowe und stare                                                 | Tarnów.<br>Pilzno.                            |
| 30. Brzostek:                               | Zagórze                                                                 |                                               |
|                                             | dolna                                                                   | Jasłó.                                        |
| 31. Dembica:                                | Łopuchów, Okonin, Ostrow-Wojtawski,                                     |                                               |
| 32. Frysztak:                               | Skrzyszow, Mała, Niedźwiada<br>Biezdziatka, Biezdziedza, Łazy ad        | Ropczyce.                                     |
| 02. 2.,020-                                 | Biezdziatka, Lublica, Sieklówka górna                                   |                                               |
|                                             | und dolns                                                               | Jasto.                                        |
|                                             | Dobrzechów, Grodzisko, Markuszowa .<br>Rzepnik, Wojkówka                | ••                                            |
| 33. Mielec:                                 | Domaciny, Durdy, Knapy, Smykle,                                         |                                               |
|                                             | Gołegowola, Koła, Naguagów, Prze-                                       | •                                             |
|                                             | wóz, Baranów, Dmytrów mały und<br>wielki, Siedliazczany, Suchorzew,     |                                               |
|                                             | Skopanie                                                                | Tarnobrzeg.                                   |
|                                             | Stupiec                                                                 | Dabrows.                                      |
| 34. Kolbuszow:                              | Biały bór, Blizne, Tuszyma, Dobrynin, Rzochów, Rzemień, Łuże            | Mielec.                                       |
|                                             | Boreczek, Cierpisz, Czarna, Kamionka,                                   |                                               |
|                                             | Zdziary, Ruda górska                                                    | Ropezyce.                                     |
| 35. Sokołów:                                | Dzikowiec mit Dymarka, Lipnica und                                      |                                               |
|                                             | Jeziorko, Katy ad Płasówka, Kop-<br>cie, Kosiołek, Płasówka, Rusinów,   |                                               |
|                                             | Wildenthal, Wola rusinowska .                                           | . Kolbuszow.                                  |
| 00 D                                        | Stobierna                                                               | . Rzeszów.<br>. Jaroslau.                     |
| 36. Przeworsk:<br>37. Rzeszów:              | Zurawiczki długie Będziomyśl, Kawęcim, Kleczany, Krzywa                 |                                               |
| 011 22222                                   | Ksieżymost, Lipie, Olchowa, Podlasek                                    |                                               |
|                                             | Poreby ad Krsywa, Potok, Prsed-                                         | •                                             |
|                                             | mieście, Sędziszów, Sielec, Wolica<br>Ługowa, Wolica piaskowa           | Ropesyce.                                     |
|                                             | Pogwisdów                                                               | Lancut.                                       |
| 38. Tyczyn:                                 | Albigowa, Handzlówka, Hussów .                                          | . Łancut.                                     |
|                                             | Cierpisz, Kraczkowa, Słocina mi<br>Podkoch, Nowawieś                    | . Rzeszów.                                    |
| 39. Strzyźów:                               | Białka, Błosowa, Barycs, Futoma, Kon-                                   |                                               |
| ·                                           | kolówka, Piatkowa                                                       | . Tyczyn.                                     |
|                                             | Bonarówka                                                               | . Krosno.<br>. Rzeszów.                       |
| 40. Głogów:                                 | Wulka pod lasem                                                         | . Rzeszów.                                    |
| •                                           | Kupno, Poreby, Kupiúskie, Werynia                                       |                                               |
| A1 Tarnaheren                               | Kłapówka und Widełka Brzostowa góra, Hutakomorowska mi                  |                                               |
| 41. Tarnobrzeg:                             | Góra, Komorów mit Kamionka                                              |                                               |
|                                             | Krzywda ad Komorów, Krzywica ac                                         | i                                             |
|                                             | Huta komorowska, Majdan (Stadt<br>und Poręby ad Majdan, Stawiska ad     |                                               |
|                                             | Brzostowa góra, Krządka mit Atti-                                       |                                               |
| Behm n. W                                   | agner. Bevölkerung der Erde. V.                                         |                                               |

Behm u. Wagner, Bevölkerung der Erde. V.

| I.                   | II.                                                                        | III.                               |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| Aus dem Sprengel des | Name der Gemeinden, Ortschaften                                            | Zu dem Sprengel                    |  |  |
| Bezirksgerichts      | und Gutsgebiete.                                                           | d. Bezirkegerichts                 |  |  |
|                      | nenzen Drozdów, Izków, Klatka<br>Magiera (Maziarnia), Wygoda ad<br>Kraądka | í<br>. Kolbuszow.<br>. Nisko.<br>l |  |  |

## III. Veränderte Comitats-Eintheilung der Ungarischen Länder.

Nachdem 1873 die Kroatisch-Slavonische Militärgrenze provinzialisirt und in sechs Verwaltungsbezirke (s. Jahrg. III, Seite 77), 1874 das Provinzialgebiet von Kroatien und Slavonien in acht Comitate eingetheilt worden ist (s. Jahrg. IV, Seite 10), ist 1876 auch in Siebenbürgen eine neue Comitate-Eintheilung erfolgt und gleichzeitig wurden die Comitate-Grenzen in Ungarn, besonders in den Gegenden an der Theiss, wesentlich verändert. In der nachstehenden gesetzlichen Verordnung darüber sind die Grenzen der neuen und veränderten Comitate nicht genauer festgestellt, vielmehr deren Bestimmung dem Minister des Innern überlassen, durch die Güte des Herrn Ministerialrath P. Gönczy erhielt aber die Perthes'sche Anstalt Karten, auf denen die neuen Comitatsgrenzen offiziell eingetragen sind, und so sind diese Grenzen auf den betreffenden Karten des Perthes'schen Verlags seit 1877 zu finden.

Gesetzartikel über die Regelung des Territoriums einiger Municipien und die hiemit in Verbindung stehenden Verfügungen, sanktionirt am 19. Juni 1876, kundgemacht in beiden Häusern des Reichstages am 20. Juni 1876 <sup>10</sup>): I. Abschnitt. Von der Gebietsregelung. § 1. Das Territorium der unten angeführten Comitate, Distrikte, Stühle und Bezirke wird geregelt und werden demnach an Stelle der bisher bestandenen betreffenden Municipien nachstehende Comitate gebildet:

1. Vereinigtes Bistritz-Nassóder Comitat. Dieses besteht: a) aus dem ganzen Bistritzer Bezirke sammt Bistritz; b) aus dem Nassóder Bezirke, allein mit Ausnahme jenes Theiles, welcher im Tordaer Comitate liegt; c) aus denjenigen Theilen des Dobokaer Comitates, welche zwischen den zwei Theilen des Bistritzer Bezirkes, so wie swischen dem Bistritzer und Nassóder Bezirke liegen; d) aus dem zwischen dem Bistritzer und Nassóder Bezirk hineinragenden Theile des Inner-Szolnoker Comitates. Amtssitz: Bistritz.

schen dem Bistritzer und Nassöder Bezirk hineinragenden Theile des Inner-Szolnoker Comitates. Amtssitz: Bistritz.

2. Vereinigtes Szolnok-Dobokaer Comitat. Dieses besteht: a) aus dem Inner-Szolnoker Comitate, jedoch mit Ausnahme jenes Theiles, welcher dem vereinigten Bistris-Nassöder Comitate einverleibt wird; b) aus dem Dobokaer Comitate, jedoch mit Ausnahme jener Theile, welche dem vereinigten Bistritz-Nassöder, dem Szilägyer und dem Klausenburger Comitate einverleibt werden; c) aus dem an Inner-Szolnok angrenzenden Theile des Kövárer Distriktes; d) aus Szamosujvár; e) aus Szék. Amtssitz: Deés. Jene Gemeinden des Kövárer Distriktes, welche ausser den dem vereinigten Szolnok-Dobokaer Comitate einverleibten Theilen noch übrig bleiben, werden dem Szathmärer Comitate einverleibt.

3. Szilágyer Comitat. Dieses besteht: a) aus dem Mittel-Szolnoker Comitate; b) aus dem Krassnóer Comitate; c) aus dem an Szilágy angrenzenden alten Egregyer Bezirke des Dobokaer Comitates; d) aus Zilah. Amtseits: Zilah.

4. Klausenburger Comitat. Dieses besteht: a) aus dem bisherigen Klausenburger Comitate, jedoch mit Ausnahme jener Ortschaften, welche im Sinne der Abs. 5) und 6), besiehungsweise des §5 dem ver-

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Landesgesetze des Jahres 1876, III. Heft XVII—XXXVI. Budapest, M. Ráth, 1876.

einigten Maros-Tordaer Comitate oder dem vereinigten Torda-Aranyoser Comitate einverleibt werden; b) aus dem längs des Klausenburger Comi-tates von Hidalmás bis Gyeke sich erstreckenden Theile des Dobokaer Comitates; c) aus Klausenburg. Amtssitz: Klausenburg.

- 5. Vereinigtes Torda-Aranyoser Comitat. Dieses besteht: a) aus dem unteren Theile des Tordaer Comitates; b) aus dem Aranyoser Stuhle; c) aus dem längs des Aranyos liegenden Gebiete des Unter-Weissenburger Comitates; d) aus den im Sinne des Abs. 4) diesem Comitate einzuverleibenden Ortschaften des Klausenburger Comitates. Amtssitz: Torda.
- 6. Vereinigtes Maros-Tordaer Comitat. Dieses besteht:
  a) aus dem oberen Distrikte des Tordaer Comitates; b) aus dem Maroscher Stuhle; c) aus den im Sinne des Abs. 4) diesem Comitate ein-zuverleibenden Gemeinden des Klausenburger Comitates; d) aus dem im oberen Distrikte des Tordser Comitates liegenden Theile des Nassoder Distriktes; e) aus Sächsisch-Reen. Amtssitz: Maros-Vásárhely.
  7. Csiker Comitat. Dieses besteht: a) aus dem Csiker Stuhle;
- b) aus Csik-Szereda. Amtssitz: Csik-Szereda.
- 8. Udvarhelyer Comitat. Dieses besteht: a) aus dem Udvar-8. Udvarheiyer Comitat. Dieses besteht: a) aus dem Udvarheiyer Stuhle; b) aus Székely-Udvarhely; c) aus Oláhfalu; d) aus jenen mit dem Grenzgebiete des Udvarhelyer Stuhles zusammenhängenden Gemeinden des Küküllöer und Ober-Weissenburger Comitates, so wie des Schässburger und Repser Stuhles, deren Einverleibung, beziehungsweise Grenzregulirung der Minister auf die im § 5 festgesetzte Art und unter den daselbst angegebenen Bedingungen veranlassen wird. Amtssitz: Székely-Udvarhely.

  9. Klein-Küküllöer Comitat.
- Dieses besteht: a) aus dem Küküllöer Comitate; b) aus den im Küküllöer Comitate liegenden oder in dasselbe hineinreichenden Theilen des Mediascher Stuhles; c) aus Elisabethstadt. Amtssitz: Elisabethstadt.
- 10. Unter-Weissenburger Comitat. Dieses besteht: a) aus dem Unter-Weissenburger Comitate, mit Ausnahme des dem vereinigten Torda-Aranyoser Comitate einzuverleibenden Aranyos-Thales, der auf dem Königsboden liegenden zwei Theile und der Ortschaften Mag und Szecsell; b) aus Karlsburg; c) aus Abrudbánya; d) aus Vizakna. Amtssitz: Nagy-Enyed.
- 11. Hunyader Comitat. Dieses besteht: a) aus dem Hunyader Comitate; b) aus dem Brooser Comitate mit der Stadt Broos; c) aus einigen Gemeinden des Körös-Bányaer und N.-Halmágyer Bezirkes des Zaránder Comitates; d) aus Vajda-Hunyad; e) aus Hátsseg. Amtseitz: Déva. Der übrige Theil des Zaránder Comitates wird dem Arader Comitate einverleibt.
- 12. Gross-Küküllöer Comitat. Dieses besteht: a) aus dem Repser Stuhle; b) aus dem Schässburger Stuhle in seinem gegenwärtigen Umfange und aus Schässburg; c) aus dem Gross-Schenker Stuhle; d) aus dem Mediascher Stuhle in seiner gegenwärtigen Ausdehnung sammt Mediasch, jedoch mit Ausnahme jener Theile des Mediascher Stuhles, welche dem Klein-Küküllöer Comitate einverleibt werden; e) aus jenen Theilen des Ober-Weissenburger Comitates, welche dem Haromsse-ker, Fogaraser und Hermannstädter Comitate nicht einverleibt worden sind; f) aus dem in diesem Gebiete liegenden Theile des Leschkirchner Stuhles. Amtssitz: Schässburg.
- 13. Fogaraser Comitat. Dieses besteht: a) aus dem Fogaraser Distrikte; b) aus den Ortschaften Galacz, Rukkor, Olah-Ujfalu, Olah-Tyukos (Gainar), ferner Földvar und Kolun im Ober-Weissenburger Comitate; c) aus Fogaras. Amtssitz: Fogaras.
- 14. Hermannstädter Comitat. Dieses besteht: a) aus dem Hermannstädter Stuhle in seiner gegenwärtigen Ausdehnung sammt Hermannstadt; b) aus dem Mühlenbacher Stuhle und der Stadt Mühlenbach; c) aus dem Reussmarkter Stuhle; d) aus dem Leschkirchner Stuhle mit Ausnahme des dem Gross-Küküllöer Comitate einverleibten Theiles; e) aus jenen zwei Theilen des Unter-Weissenburger Comitates, welche am Königsboden liegen, so wie aus den Ortschaften Mag und Szecsell (10); f) aus jenen zwei Theilen des Ober-Weissenburger Comitates, welche zwischen dem Hermannstädter und Leschkirchner Stuhle liegen. Amtssitz: Hermannstadt.
- 15. Háromsséker Comitat. Dieses besteht: a) aus Háromssék; b) aus den zwischen Háromssék und dem Kronstädter Bezirke liegenden zwei Theilen und dem zwischen dem Háromsséker und Csiker Stuhle liegenden Theile des Ober-Weissenburger Comitates; c) aus Sepsi-Szent-György, Kézdi-Vásárhely, Illyefalva und Bereczk. Amtssitz: Sepsi-Szent-György.

- 16. Kronstädter Comitat. Dieses besteht: Aus dem Kronstädter Bezirke und Kronstadt. Amtssitz: Kronstadt.
- 17. Comitat Jazygien-Gross-Kumanien-Szolnok. Dieses besteht: a) aus Jasygien; b) aus Gross-Kumanien; o) aus dem am linken Theissufer liegenden Gebiete des Heveser und äusseren Szolnoker Comitates, mit Ausnahme der sum Erlauer Gerichtshofe gehörigen und im Heveser Comitate belassenen Gemeinden Tissa-Füred, T.-Igar, T.-Örvény, T.-Szöllös, T.-Örs und Nagy-Iván, ferner aus den am rechten Theissufer von dem Hotter der Gemeinde Pély an gegen Süden lie-
- genden Theile. Amtssitz: Szolnok.

  18. Heveser Comitat. Dieses besteht: Aus den übrig bleibenden Theilen des Heveser und äusseren Szolnoker Comitates. Amts-
- 19. Comitat Pest-Pilis-Solt-Klein-Kumanien. 19. Comitat Pest-Pilis-Solt-Klein-Kumanien. a) aus den gesetzlich vereinigten Comitaten Pest, Pilis und Solt, mit Ausnahme der Gemeinde Jánoshida, welche dem Comitate Jazygien-Gross-Kumanien-Szolnok einverleibt wird; b) aus Klein-Kumanien, so wie aus den theils im Pester Comitate, theils im Territorium von Klein-Kumanien liegenden Gemeinden und Pussten des Jaczygier und Kumanier-Distriktes, mit Ausnahme der Gemeinde Dorozema, welche dem Csongrader Comitate einverleibt wird. Amtssits: Budapest.
- 20. Hajduken-Comitat. Dieses besteht: a) aus den Hajduken-20. Hajduken-Comitat. Dieses besteht: ajaus den Hajduken-tädten Nánás, Dorogh, Bössörmény, Hadház, Szobossló und Vámos-Pércs; b) aus den Gemeinden Csege, Balmaz-Ujváros, Téglás, Egyek, Nádudvar, Püspök-Ladány, Szovát, Tetétlen und Földes im Szabolcser Comitate; c) aus den Gemeinden Kaba, Mike-Pércs und Sámson des Biharer Comitates. Amtssitz: Debreczin. Die im Szabolcser Comitate liegenden Gemeinden Sáp und Érkenéz werden dem Biharer Comitate einverleibt.
- 21. Szabolcser Comitat. Dieses besteht: Aus dem übrig bleibenden Theile des Szabolcser Comitates. Amtssitz: Nyiregyhaza.
- 22. Der Distrikt der XVI Zipser Städte wird dem Zipser Comitate einverleibt. Amtssitz: Leutschau.
- 23. Der Gross-Kikindaer Distrikt wird dem Torontaler Comitate einverleibt. Amtssitz: Gross-Becskerek.
- 24. Die Stadt Weisskirchen wird dem Temeser Comitate einverleibt, und zwar sammt jenen dem Krassoer Comitate einverleibten Gemeinden der bestandenen Militärgrenze, bezüglich welcher diess vom Standpunkte der richtigen Gebietseintheilung in Folge obiger Verfügung
- nöthig ist.
  § 2. Diejenigen Bestimmungen des § 4 des Gesetz-Artikels über die Aufhebung einiger Stadtmunicipien, welche sich auf die Vermögensverwaltung beziehen, werden sowohl auf die XVI Zipser Städte, als auch auf die am bestandenen Königsboden liegenden sieben Königlichen Harmannstadt. Kronstadt, Bistritz, Schässburg, Broos-Städte, als: Hermannstadt, Kronstadt, Bistritz, Schässburg, Broos, Mediasch und Mühlenbach ausgedehnt. Auf die letzteren Städte ist überdiess auch die im § 5 des oben berufenen Gesetzartikels enthaltene Bestimmung anzuwenden.
- § 3. Diejenigen Gemeinden und Pussten, welche von dem Gebiete ihrer Municipien getrennt, in einem fremden Municipalgebiete liegen und bezüglich welcher oben keine Verfügung getroffen wird, werden jenen Municipien einverleibt, in deren Gebiete sie liegen, und zwar werden: a) die Gemeinden des Somogyer Comitates: Sellye und Okorág dem Baranyaer Comitate; b) die Gemeinden des Komorner Comitates: Pisske und Labatlan dem Graner Comitate; c) die Gemeinden des Heveser Comitates: Monostor und Alattyán, so wie die Pussta Kerekudvar dem Comitate Jazygien-Gross-Kumanien-Szolnok einverleibt; d) hinsichtlich der Einverleibung der Gemeinden Dévavanya und Totkomlos wird der Minister des Innern nach Einvernehmung der betheiligten
- Municipien und Gemeinden im Sinne des § 5 entscheiden. § 4. Die ein Eigenthum der Königl. Freistadt Debreczin bildenden und mit dem Gebiete derselben zusammenhängenden Pussten, als: Die Pussta Elep mit Kis- und Nagy-Alomzug, so wie Köselysseg, ferner die Pussten Ohat, Zan, Mata, Kis-Hegyes, so wie die Nagy-Hegyeser, Macser, Monostorer, Pallager und Zelemerer Pussten-Besitzungen, endlich die Pussten Ebes, Szepes, Pacz, Fancsika, Bank und Halap werden in obrigkeitlicher Beziehung der Königlichen Freistadt Debreczin untergeordnet.
- § 5. Die Grenzen der einzelnen Municipien bestimmt der Minister y 5. Die Grenzen der einzelnen Municipien bestimmt der Minister des Innern auf Grund der im § 1 festgesetzten Eintheilung und nach Einvernehmung der Betheiligten. Bei dieser Feststellung kann er auch die Versetzung der an den Grenzen liegenden Gemeinden aus einem der im § 1 angeführten Municipien in ein anderes anordnen.

Im Reichsrath vertretene Königreiche und Länder.

|                           |           | 0          |                |            |
|---------------------------|-----------|------------|----------------|------------|
|                           | Areal     |            | Bevölker       |            |
|                           | qkm       | D. g. QM.  | 31. Dez. 1876. | auf 1 qkm  |
| Österreich unter der Enns | 19824,17  | 860,0      | 2 143 928      | 108,1      |
| Österreich ob der Enns    | 11996,70  | 217,9      | 746 097        | 62,2       |
| Salsburg                  | 7165,68   | 130,1      | 154 184        | 21,5       |
| Steiermark                | 22454,04  | 407,8      | 1 178 067      | 52,4       |
| Kärnten                   | 10373,82  | 188,4      | 338 705        | 32,6       |
| Krain                     | 9988,88   | 181,4      | 469 996        | 47,0       |
| Görs, Gradisca, Istrien   | •         | 1 1        |                | 1          |
| und Triest                | 7988,59   | 145,1      | 622 899        | 77,9       |
| Tirol und Vorarlberg .    | 29326,81  | 532,6      | 895 653        | 30,5       |
| Böhmen                    | 51955,78  | 943,6      | 5 361 506      | 103,4      |
| <b>M</b> ähren            | 22229,61  | 403,7      | 2 079 826      | 93,5       |
| Schlesien                 | 5147,58   | 93,5       | 558 196        | 108,4      |
| Galizien                  | 78496,77  | 1425,6     | 6 000 326      | 76,4       |
| Bukowina                  | 10451,00  | 189,8      | 548 518        | 52,5       |
| Dalmatien                 | 12792,57  | 232,8      | 467 534        | 36,6       |
| Summa                     | 300190,90 | 5451,8     | 21 565 435     | 71,8       |
| Militär ;                 | _ ′       | <b>–</b> ′ | 177 449        | l <u> </u> |
| Österreich. Staatsgebiet  | 300190,90 | 5451,8     | 21 742 884     | 72,4       |

Länder der Ungarischen Krone. Übersicht 18).

|                          |           | ,         |            |                  |
|--------------------------|-----------|-----------|------------|------------------|
|                          | Area      |           |            | ölkerung         |
|                          | qkm       | D. g. QM. | 31. Dez. 1 | 869.   auf 1 qkm |
| Ungarn-Siebenbürgen .    | 280388,92 | 5092,2    | 13 561 2   | 45 48,4          |
| Fiume                    | 19,55     | 0,4       | 178        | 84 914,8         |
| Kroatien und Slavonien   | 22926,48  | 416,4     | 1 138 9    | 70 49,7          |
| Kroatisch - Slavonisches | •         | 1         | 1          |                  |
| Grenzgebiet              | 18914,88  | 343,5     | 699 2      | 28 36,9          |
| Militär und Honveds .    | -         | -         | 92 1       | 28   —           |
| Summa                    | 322249,78 | 5852,4    | 15 509 4   | 55   48,1        |

Nach Angabe des Königl. Statistischen Bureau's im "Statistischen Jahrbuch von Ungarn", 11I. Jahrg., sind in Polge der Cholera-Epidemie in den fünf Jahren von 1870 bis 1874 in Ungarn und Siebenbürgen 143225 Personen mehr gestorben als geboren, die Gesammtbevölkerung der Ungarischen Länder kann sich daher seit 1869 kaum gehoben haben und Herr Regierungsrath Schimmer im Statistischen Bureau zu Wien schätzt die Bewohnerzahl der ganzen Österreichisch-Ungarischen Monarchie für Ende 1876 auf 37,3 bis 37,4 Millionen.

Statistischer Ausweis über die Länder der Ungarischen Krone nach der Comitats-Eintheilung von 1876 19).

|                             |           | •                 | ,                     |              |
|-----------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|--------------|
|                             | Areal     | in                | Bevölker              | ung          |
| Comitate.                   | qkm       | D.geogr.<br>QMin. | 31. Dezember<br>1869. | auf<br>1 qkm |
| I. Ungarn-Siebenbürgen      | 278036.68 | 5049.8            | 13 561 245            | 48,8         |
| 1. Abauj                    |           |                   |                       | 58,0         |
| Kgl. freie Stadt Kaschau    | 78,26     | 1,4               | 21 742                | •            |
| übriges Comitat             | 2794,45   |                   |                       |              |
| 2. Unter-Weissenburg (Alsó- |           | ' '               |                       |              |
| Fehér)                      | 3576,50   | 65.0              | 188 702               | 52.8         |

<sup>17</sup>) Offizielle Berechnung der Civilbevölkerung. Statistisches Jahrbuch für das Jahr 1875, herausgegeben von der K. K. Statistischen Central-Commission. Wien 1877.
 <sup>18</sup>) Aus der Statistischen Central-Commission 1877 an den Gothaer

<sup>18)</sup> Aus der Statistischen Central-Commission 1877 an den Gothaer Almanach mitgetheilt. Die Arealzahlen sind von derselben dem "Statistischen Jahrbuch von Ungarn" (1877, 1, 3—4) entnommen, nach Aussage des Vorstandes des Ungarischen Statistischen Bureau's, Ministerialrath Keleti, wird indess noch geraume Zeit vergehen, bis der Ungarische Kataster zur genauen Feststellung des Areals gelangen dürfte. So findet man denn auch immer wieder neue offisielle Arealzahlen. Die auf administrativem Wege gesammelten, im Statistischen Bureau zu Budapest zusammengestellten Tabellen über Areal und Bevölkerung der Comitate nach der neuen Eintheilung, welche oben veröffentlicht sind, geben als Summe des Areals für Ungarn-Siebenbürgen 278036,63 qkm = 5049,5 D. g. Q.-Min., für Kroatien und Slavonien 22442,48 qkm = 407,6 D. g. Q.-Min., also schon beträchtlich kleinere Zahlen als die

|     | Comitate.                 | Areal<br>qkm |         | Bevölker<br>31. Dezember<br>1869. | auf<br>1 qkm   |
|-----|---------------------------|--------------|---------|-----------------------------------|----------------|
| 3.  | Arad                      | 6443,39      | 117.0   | 322 104                           | 50,0           |
|     | Königl, freie Stadt Arad. | 117,39       | 2,1     | 7.00 2.02                         | 00,0           |
|     | übriges Comitat           | 6326,00      | 114,9   | 289 379                           |                |
| 4   | Arva                      | 2077,42      | 37,7    | 82 364                            | 39,6           |
|     | Bács-Bodrog               | 11079,41     |         | 609 716                           |                |
| ٥.  |                           |              |         |                                   | 55,0           |
|     | Stadt Baja                | 63,21        | 1,1     | 18 110                            |                |
|     |                           | 050          | 242     | *****                             | 1              |
|     | (Szabadka)                | 952,97       | 17,3    | 56 323                            | 1              |
|     | " Neusatz (Ujvidék).      | 155,95       | 2,8     | 19119                             |                |
|     | " Zombor                  | 306,14       | 5,6     | 24 309                            | 1              |
|     | übriges Comitat           | 9601,14      | 174,4   | 491 855                           | 1              |
| 6.  | Baranya                   | 5133,13      | 93,2    | 285 506                           | 55,6           |
|     | Stadt Fünfkirchen         | 70,12        | 1,3     | 23 863                            | 1              |
|     | übriges Comitat           | 5063,01      | 91,9    | 261 643                           |                |
| 7.  | Bars                      | 2671,88      | 48,5    | 137 191                           | 1              |
| 8.  | Békés                     | 3558,01      | 64,6    | 212 499                           | 59,7           |
| 9.  | Bereg                     | 3727,19      | 67,7    | 159 223                           | 42,7           |
| 10. | Bistritz-Naszód           | 4014,85      | 72,9    | 96 339                            | 24,0           |
| 11. | Bihar                     | 10919,44     | 198,8   | 499 385                           | 45,7           |
|     | Stadt Gross-Wardein       | 47,76        | 0,9     | 28 698                            | 20,            |
|     | 21 0 17                   | 10871,68     | 197,4   | 470 687                           |                |
| 9   | Borsod                    | 3510,24      | 63,8    | 195 037                           |                |
| 2   | Vacantadt (Passa)         | 1797,17      | 32,6    | 83 090                            | 00 -           |
| 10. | Kronstadt (Brassó)        |              | 29,4    |                                   | 23,7           |
| 14. | Csanad                    | 1618,20      |         | 94 658                            | 52,7           |
|     | Csik                      | 4493,22      |         | 107 285                           | 66,8           |
| 16. | Csongrad                  | 3413,65      | 62,0    |                                   | 48,0           |
|     | Stadt Szegedin            | 799,81       |         |                                   | 1              |
|     | ", Hód-Mező-Vásárhely     | •            | 14,9    | 49 153                            | l              |
|     | übriges Comitat           | 1796,03      | 32,6    | 96 360                            | ١              |
|     | Gran                      | 1123,30      | 20,4    | 67 024                            | 59,7           |
| 8.  | Stuhlweissenburg (Székes- |              |         |                                   | l              |
|     | fehér)                    | 4156,00      | 75,5    | <b>196 234</b>                    | 47,2           |
|     | Stadt Stuhlweissenburg .  | 117,97       | 2,1     | 22 683                            | İ              |
|     | übriges Comitat           | 4038,08      | 73,8    | 173 551                           | i              |
| 19. | Fogaras                   | 1875,48      | 34,1    | 86 943                            | 46,4           |
|     | Gömör-Kis Hont            | 4118,02      | 74,8    | 173 438                           | 42,1           |
|     | Raab                      | 1381,11      |         | 103 637                           | 31,6           |
| _   | Stadt Raab                | 42,00        | 0,8     | 20 035                            | ,-             |
|     | übriges Comitat           | 1339,11      | 24,8    | 83 602                            |                |
| 22. | Hajduken                  | 3353,22      | 60,9    | 163 742                           | 48,8           |
|     | Stadt Debreczin           | 1012,24      |         | 46 111                            | 10,0           |
|     | übriges Comitat           |              | 42,5    | 117 631                           | ļ              |
|     | Háromszék                 | 2340,98      |         |                                   | 25.4           |
|     |                           | 3556,29      | 64,6    |                                   | 35,4           |
|     | Heves                     | 3801,52      | 69,0    |                                   | 57,0           |
| 20. | Hont                      | 2645,40      | ຸ 48,∘ຸ | 116 256                           | , <b>43</b> ,9 |
|     | Stadt Schemnitz und Bélá- |              | ' !     |                                   | i              |
|     | bánya                     | 87,38        | 1,6     | 14 029                            |                |
|     | übriges Comitat           | 2558,02      | 46,5    |                                   |                |
|     | Hunyad                    | 6932,04      | 125,9   | 257 461                           | 37,1           |
| 27. | Jazygien-Gross-Kumanien-  |              | : 1     |                                   |                |
|     | Szolnok                   | 5373,67      | . 97,6  | 256 475                           | 47,7           |
| 28. | Kis-Küküllö (Klein-Kokel) |              | 29,9    | 100 161                           | 60,9           |
|     | Klausenburg (Kolosz)      | 5149,25      |         |                                   | 39,3           |
| - • | Stadt Klausenburg         | 145,01       | 2,6     |                                   |                |
|     | übriges Comitat           | 5004,24      | 90,9    |                                   |                |
|     | anigo comitate            | 0000,41      | 00,0    | 110 001                           | 1              |

des Statistischen Jahrbuchs von Ungarn, und ganz neuerdings, im Februar 1878, schrieb uns Herr Ministerialrath P. Göncsy, dass ihm Direktor Keleti als neueste Arealzahlen für Ungarn-Siebenbürgen 279486,65 qkm, für Kroatien und Slavonien 20327,69 qkm mitgetheilt habe. Die Wasserflächen seien dabei keineswegs ausgelassen, vielmehr erkläre sich das Schwanken der Zahlen nur dadurch, dass die Aufnahmen noch im Gange seien. Die Kleinheit dieser Arealzahl für Kroatien und Slavonien ist um so auffallender, als das 1876 vom Statistischen Bureau der Kroatisch-Slavonischen Landesregierung herausgegebene "Statistische Jahrbuch" (1. Jahrg. 1874, Agram 1876) auf Seite 3—4 folgende viel grössere Zahlen giebt:

Kroatien und Slavonien. . . 422,486 D. g. Q.-Meilen,

| Comitate.                       | Comitate, Areal i |               | Bevölker<br>31. Dezember<br>1869. | ung<br>suf<br>i qkm |  |
|---------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|--|
| 30. Komorn                      | 2944,07           | QMin.<br>53,5 |                                   | 48,0                |  |
| Stadt Komorn                    | 29,92             | 0,5           |                                   | ,-                  |  |
| übriges Comitat                 | 2914,15           | 52,9          | 129 116                           |                     |  |
| 31. Krassó                      | 5271,84           | 95,7          | 273 827                           | 51,9                |  |
| 32. Liptau                      | 2257,54           | 41,0          | 79 273                            | 35,1                |  |
| 33. Marmaros                    | 10354,90          | 188,1         | 220 506                           | 21,8                |  |
| 4. Maros-Torda                  | 4324,08           | 78,5          | 165 627                           | 38,                 |  |
| Stadt Maros-Vasarhely           | 32,80             | 0,6           |                                   | ,                   |  |
| übriges Comitat                 | 4291,28           | 77,9          | 152 949                           |                     |  |
| 35. Wieselburg (Moson)          | 1944,49           | 35,8          | 75 486                            | 38,8                |  |
| 36. Nagy Küküllö (Gross-        | I•                | -,-           | :                                 | ,                   |  |
| Kokel)                          | 3116,13           | 56,6          | 137 610                           | 44,1                |  |
| 37. Neográd                     | 4366,62           | 79,8          | 198 269                           | 45,4                |  |
| 38. Neutra (Nyitra)             | 5749,46           | 104,4         |                                   | 62,4                |  |
| 39. Pest - Pílis-Sólt-Klein-Ku- | •                 | 1             | 1                                 |                     |  |
| manien                          | 11593,45          | 210,5         | 840 373                           | 72,                 |  |
| Hauptstadt Budapest             | 185,29            | 3,4           |                                   |                     |  |
| Stadt Kecskemét                 | 818,28            | 14,9          |                                   |                     |  |
| übriges Comitat                 | 10593,88          | 192,4         | 528 702                           |                     |  |
| 10. Pressburg (Poszony)         | 4310,80           | 78,3          | 297 377                           | 68,                 |  |
| Stadt Pressburg                 | 74,72             |               |                                   | į ,                 |  |
| übriges Comitat                 | 1 4236,68         | 76,9          |                                   | !                   |  |
| 11. Sáros                       | 37: 0,58          | 68,8          | 175292                            | 46,                 |  |
| 42. Samogy (Sümeg)              | 6530,94           | 118,6         | 287 555                           | 44,                 |  |
| 43. Ödenburg (Sopron)           | 3307,19           | 60,1          | 230 158                           | 69,                 |  |
| Stadt Ödenburg                  | 138,11            | 2,5           | 21 108                            |                     |  |
| übriges Comitat                 | 3169,08           | 57,6          | 209 050                           | i                   |  |
| 44. Szabolcs                    | 4917,34           | 89,3          | 220 708                           | 44,                 |  |
| 45. Szatmár                     | 6491,23           |               | 308 883                           | 47,                 |  |
| Stadt Szatmár-Némethi .         | 182,42            |               |                                   | •                   |  |
| übriges Comitat                 | 6308,81           | 114,6         | 290 530                           |                     |  |
| 46. Hermannstadt (Szeben) .     | 3313,52           | 60,2          | 145 523                           | 43,                 |  |
| 47. Zips (Szepes)               | 3636,35           |               | 175 061                           | 48,                 |  |
| 48. Szilágy                     | 3670,88           | 66,7          | 194 693                           |                     |  |
| 49. Szolnok-Doboka              | 5149,82           | 93,5          | 210 587                           | 40,                 |  |
| 50. Szörény                     | 4029,40           |               |                                   | 26,                 |  |
| 51. Temes                       | 7135,75           |               |                                   | 57,                 |  |
| Stadt Temesvár                  | 33,95             | 0,6           |                                   | i                   |  |
| Stadt Werschitz (Versecs)       | 191,05            | 3,5           |                                   | :                   |  |
| übriges Comitat                 | 6910,75           |               |                                   |                     |  |
| 52. Tolna                       | 3643,26           |               |                                   | 63,                 |  |
| 53. Torda-Aranyos               | 3369,91           | 61,2          | 140 600                           | 41,                 |  |
| 54. Torna                       | 618,04            | 11,2          |                                   | 37,                 |  |
| 55. Torontál                    | 9495,15           |               |                                   | 57,                 |  |
| Stadt Pancsova                  | 165,73            | 3,0           |                                   |                     |  |
| übriges Comitat                 | 9329,42           | 169,4         |                                   | W 45                |  |
| 56. Trencsin                    | 4619,82           | 83,9          |                                   | 53,                 |  |
| 57. Turócz                      | 1150,35           | 20,9          |                                   | 39,                 |  |
| 58. Udvarhely                   | 3417,68           |               |                                   | 30,                 |  |
| 59. Ugocsa                      | 1190,63           | 21,6          | 67 498                            | 56,                 |  |
| 60. Ung                         | 3055,71           | 55,5          | 130 032                           | 42,                 |  |
| 61. Eisenburg (Vas)             | 5035,31           |               | 331 602                           | 65,                 |  |
| 62. Veszprém                    | 4166,36           | 75,7          |                                   | 48,                 |  |
| 63. Zala                        | 5121,68           | 93,0          | 333 237                           | 65,                 |  |
| 64. Zemplin                     | 6194,87           | 112,5         | 292 771                           | 47,                 |  |
| 65. Sohl (Zólyom)               | 2734,60           | 49,7          |                                   | 35,                 |  |
| I. Fiume und Gebiet             | 19,56             | 0,4           | 17 884                            | 914,8               |  |
| II. Kroatien und Slavonien .    | 22442,48          | 407,6         | 1 156 025                         | 51,5                |  |
| 1. Fiumaner Comitat             | 1600,36           | 29,1          | 87 689                            | 54,                 |  |
| Stadt Buccari                   | 44,88             |               | 1 800                             | i .                 |  |
| ", Zengg                        | 0,57              |               | 3 231                             | 1                   |  |
| übriges Comitat                 | 1554,91           | 1             | 82 658                            | 1                   |  |

| _                                | Areal    | in                | Bevölker              |              |
|----------------------------------|----------|-------------------|-----------------------|--------------|
| Comitate.                        | qkm      | D.geogr.<br>QMln. | 31. Desember<br>1869. | auf<br>1 qkm |
| 2. Agramer Comitat               | 4302,15  | 78,1              | 246 897               | 57,4         |
| Stadt Agram                      | 32,22    | <u>'</u> ' ا      | 19 857                | •            |
| ,, Karlstadt                     | 7,48     |                   | 5 1 7 5               |              |
| ,, Sissek                        | 21,86    |                   | 4 006                 |              |
| tibriges Comitat                 | 4240,59  |                   | 217 859               |              |
| 3. Warasdiner Comitat            | 2319,12  | 42,1              | 207 773               | 89,6         |
| Stadt Warasdin                   | 64,98    |                   | 10 623                | •            |
| übriges Comitat                  | 2254,19  |                   | 197 150               |              |
| 4. Kreuzer Comitat               | 1395,66  | 25,4              | 108 207               | 77,5         |
| Stadt Kreuz                      | 37,98    |                   | 3 229                 | ·            |
| Kopreinitz                       | 60,91    |                   | 5 684                 |              |
| übriges Comitat                  | 1297,76  |                   | 99 294                |              |
| 5. Belovár-Comitat               | 3250,22  |                   | 126 148               | 38,8         |
| Stadt Belovár                    | 4,60     |                   | 2 151                 | •            |
| ., Ivanich                       | 0,57     |                   | 672                   |              |
| übriges Comitat                  | 3245,05  |                   | 123 325               |              |
| 6. Požega-Comitat                | 2354,79  |                   | 73 400                | 31,2         |
| Stadt Požega                     | 24,16    | ,                 | 2 962                 | ,            |
| übriges Comitat                  | 2330,63  |                   | 70 438                |              |
| 7. Verovitic-Comitat             | 4732,04  |                   | 183 319               | 38,7         |
| Stadt Esseg                      | 53,51    |                   | 17 247                | ,            |
| übriges Comitat                  | 4678,58  |                   | 166 072               | •            |
| 8. Syrmien                       | 2487,15  |                   | 122 592               | 49,8         |
| V. Kroatisch-Slavonisches Grens- | ,        | ,                 |                       | ,            |
| gebiet                           | 18901.09 | 343,3             | 691 095               | 36.5         |
| 1. Grenzgebiet Gospich           | 5382,31  |                   | 177 489               |              |
| Stadt Carlopago                  | 0,57     |                   | 712                   | ,            |
| übriges Gebiet                   | 5381,74  |                   | 176 787               |              |
| 2. Grenzgebiet Ogulin            | 3984,51  |                   | 158 345               | 39.7         |
| 3. Grenzgebiet Petrinia          | 2776,62  |                   |                       | 46,7         |
| Stadt Kostainicza                | 14,96    |                   | 2 056                 | ,            |
| Petrinia                         | 40,28    |                   | 2 985                 |              |
| übriges Gebiet                   | 2721,88  |                   | 124 549               |              |
| 4. Grenzgebiet Gradiska          | 1673,44  |                   | 57 098                | 34,1         |
| 5. Grenzgebiet Vinkovcze .       | 1970,88  |                   |                       |              |
| Stadt Brod                       | 18,99    |                   | 2 454                 | ,-           |
| übriges Gebiet                   | 1951,39  |                   | 71 421                | ı            |
| 6. Grenzgebiet Mitrovitz.        | 3113,8   |                   |                       |              |
| Stadt Karlovitz                  | 77,02    |                   |                       | ,-           |
| , Peterwardein                   | 34,59    |                   |                       |              |
| " Semlin                         | 48,33    |                   |                       |              |
| übriges Gebiet                   | 2953,96  | 53,6              | 76 565                | •            |
| Summa .                          |          |                   | 15 426 249            |              |

Königreich der Niederlande.

Neue Berechnung des Areals und der Bevölkerung für Ende 1876 1). Aresl in Bevölkerung qkm | D.g.Q.-M. 31. Dez. 1876, auf 1 qkm Provinzen. 5127,78 5088,96 3022,86 93,1 92,4 54,9 89,0 89,1 252,6 Nordbrabant. 456 709 Geldern . 453 624 Süd-Holland. 763 636 2739,56 1778,60 49,8 32,8 234,8 105,1 Nord-Holland 642 073 187 046 1384,11 3320,84 25,1 60,8 186 164 317 405 134,5 95,6 Utrecht Friesland . Overyssel. Groningen 3344,95 2297,70 267 826 242 065 80,0 105,8 60,7 41.7 Drenthe 2662,50 113 773 42,7 106,6 Limburg . 2204,80 40,0 235 135 Königreich . 32971,61 598,8 3 865 456 117,2 47 205 1582 Grossherzogthum Luxemburg | 2587,45 79,8

<sup>1)</sup> Niederlande. Offizielle Zusendung an den Gothaer Almanach. Gegenüber den seit vielen Jahren im Gothaer Almanach, im Geogr. Jahrbuch und der Bevölkerung der Erde festgehaltenen Arealzahl von 32839,97 qkm = 596,4 D. g. Q.-Mln., giebt das "Staatkundig en Staathushoudkundig Jaarboekje" seit einigen Jahren das Gesammtareal der Niederlande zu 32874,86 qkm an und dem Gothaer Almanach wurde 1877 die noch neuere Zahl 32971,81 qkm zugeschickt. Es erklärt sich diese Vergrösserung des Areals durch Eindeichungen und Trocken-

legungen. Auf diese Weise haben die Niederlande seit drei Jahrhunderten dem Wasser 3697 qkm. abgewonnen. Im Jahre 1833 berechnete man das Areal auf 32709,59 qkm, im Jahre 1860 auf 32839,98, im Jahre 1869 auf 32874,99 qkm, wobei die Zuiderzee, die Watten und der Niederländische Theil des Dollart (susammen 5345,52 qkm) nicht mit eingerechnet sind.

eingerechnet sind.

2) Zählung vom 1. Desember 1875. Siehe die Areal- und Bewohnersahlen für die Cantone des Grossherzogthums im Jahrg. III, S. 78; IV, S. 10.

## Königreich Belgien.

Bevölkerung Ende 1875').

| Provinsen.  |     |     |     |     |   |     | Areal    |           | Bevölkerung    |           |  |
|-------------|-----|-----|-----|-----|---|-----|----------|-----------|----------------|-----------|--|
| FIG         | ATI | uz. | DU. |     |   | !   | qkm      | D. g. QM. | 31. Dez. 1875. | auf i qku |  |
| Antwerpen.  |     |     |     | •   | • | .   | 2831,78  | 51,4      | 531 746        | 188       |  |
| Brabant .   |     |     |     |     |   | .   | 3282,96  | 59,6      | 959 782        | 292       |  |
| West-Fland  | ert | ı   |     |     |   | . 1 | 3234,67  | 58,7      | 696 651        | 215       |  |
| Ost-Flander | D.  |     |     |     |   | .   | 2999,95  | 54,5      | 868 228        | 289       |  |
| Hennegau .  |     |     |     |     |   | .   | 3721,62  | 67,6      | 963 747        | 259       |  |
| Lüttich     |     |     |     |     |   | .   | 2893,88  | 52,6      | 645 020        | 223       |  |
| Limburg .   |     |     |     |     |   | . j | 2412,84  | 43,8      | 206 187        | 85        |  |
| Luxemburg   |     |     |     |     |   | .!  | 4417,76  | 80,2      | 209 472        | 47        |  |
| Namur       |     |     |     |     |   | .   | 3660,25  | 66,5      | 322 173        | 88        |  |
| 1           | Κö  | niį | gre | ich | _ | • ; | 29455,16 | 534,9     | 5 403 006      | 183       |  |

### Königreich Dänemark.

Berechnung der Bevölkerung für Februar 1876 1).

| Landesthelle.               | Areal    |          | Bevölkert       |          |
|-----------------------------|----------|----------|-----------------|----------|
| Laudesthelle.               | qkm      | D. g.QM. | Februar 1876. a | uf 1 qkm |
| Stadt Kopenhagen mit Frede- |          |          | i               |          |
| riksberg                    | 22,03    | 0,4      | 233 000         | _        |
| Inselämter                  | 12971,17 | 235,6    | 824 000         | 63,5     |
| Jütland                     | 25243,59 | 458,4    | 846 000         | 33,5     |
| Dänemark                    | 38236,78 | 694,4    | 1 903 000       | 49,8     |
| Fär-Öer                     | 1332,52  | 24,2     | 10 600          | 7,9      |
| Island (bewohnbar nur 42068 | : '      | '        |                 | •        |
| qkm)                        | 102417   | 1860     | 71 300          | 0,7      |
| Grönland (Dänisches Gebiet) | 88100    | 1600     | 9 4732          | 0,1      |
| Dänische Antillen           | 358,9    | 6,5      | 37 600          | 104,8    |
| Nebenländer                 | 192208,4 | 3490,7   | 128 973         | 0,7      |
| Königreich                  | 230445   | 4185     | 2 032 000       | 8,8      |

# Königreich Schweden.

Bevölkerung Ende 1876 1).

|                   | l       | Bevölkerung |         |           |          |               |
|-------------------|---------|-------------|---------|-----------|----------|---------------|
| Läne.             | Land    | See'n       | to      | tal       | 31. Dez. | auf           |
| _                 | qkm     | qkm ,       | qkm     | D.g.Q -M. | 1876.    | 1 qkm         |
| Stockholm (Stadt) | 31,5    | 1,2         | 32,7    | 0,6       | 157 215  | $\overline{}$ |
| Stockholm (Län).  | 7391,1  | 365,1       | 7756,2  | 140,9     | 138 354  | 1 ,8          |
| Upsala            | 5123,9  | 192,5       | 5316,4  | 96,6      | 106 004  | 19,9          |
| Södermanland      | 6268,5  | 544,6       | 6813,1  | 123,7     | 142 565  | 20,9          |
| Östergötland      | 9977,5  | 1010,4      | 10987,9 | 199,6     | 267 009  | 24,3          |
| Jönköping         | 10622,4 | 939,5       | 11561,9 | 210,0     | 190 241  | 16,5          |
| Kronoberg         | 8939,8  | 1009,3      | 9949,1  | 180,7     | 166 734  | 16,7          |
| Kalmar            | 10897,8 | 595,8       | 11493,1 | 208,7     | 240 767  | 20,9          |
| Gotland           | 8070,1  | 45,5        | 3115,6  | 56,6      | 54 531   | 17,5          |
| Blekinge          | 2895,9  | 119,0       | 3014,9  | 54,8      | 132 735  | 44,0          |
| Christianstad     | 6270,8  | 222,5       | 6492,8  | 117,9     | 229 714  | 35,4          |
| Malmöhus          | 4682,9  | 100,5       | 4783,4  | 86,9      | 338 407  | 69,7          |
| Halland           | 4769,6  | 149,8       | 4919,4  |           | 132 423  | 26,9          |
| Göteborg u. Bohus | 4905,1  | 151,7       | 5056,8  | 91,8      | 248 024  | 49,0          |
| Elfsborg          | 11912,4 | 902,8       | 12815,2 | 232,7     | 286 819  | 22,8          |

|                  | 1            | eal          |        | Bevölker     | ung               |              |
|------------------|--------------|--------------|--------|--------------|-------------------|--------------|
| Läne.            | Land<br>qkm  | See'n<br>qkm | qkm    | l<br>D.g.QM. | 31. Dez.<br>1876. | auf<br>1 qkm |
| Skaraborg        | 8164,0       |              |        | 155,5        | 254 722           |              |
| Wermland         | 17448,6      |              |        | 345,5        | 267 238           | 14,0         |
| Oerebro          | 8309,7       | 808,6        |        | 165,6        | 180 520           |              |
| Westmanland      | 6486,5       |              |        | 123,4        | 125 256           | 18,4         |
| Kopparberg       | 27296,7      |              |        | 527,2        | 188 650           |              |
| Gefleborg        | 17803,4      |              |        | 348,9        | 165 772           | ,,,          |
| Westernorrland . | 23275,4      |              |        | 448,2        | 154 073           | 6,9          |
| Jemtland         | 47226,5      |              |        | 920,3        | 76 991            | 1,5          |
| Westerbotten     | 53864,7      |              |        | 1032,0       | 99 864            | 1,7          |
| Norrbotten       | 98518,5      |              |        | 1907,9       | 85 085            | 0,8          |
| Wener-See        | _ '          | 5568,4       | 5568,4 | 101,1        | _                 |              |
| Wetter-See       | _            | 1898,6       | 1898,6 | 34,5         |                   |              |
| Mälar-See        | i — :        | 1162,6       |        | 21,1         |                   | _            |
| Hjelmar-See .    | ! <b>-</b> i | 479,8        |        |              | _                 | _            |
| Kgr. Schweden    | 406152 3     | 36050.5      |        |              | 4 429 713         | 10.0         |

# Königreich Norwegen.

Berichtigtes Ergebniss der Zählung vom 31. Dezember 1875 1).

| i                     | Areal 2  |           | Bevölkerung |          |
|-----------------------|----------|-----------|-------------|----------|
| İ                     | akm      | D. geogr. |             |          |
|                       |          | QMln.     | 1875.       | 1 qkm    |
| Ämter.                |          |           |             |          |
| Smaalenene            | 4008,6   | 72,8      | 107 872     | 26,9     |
| Akershus              | 5135,2   | 93,8      | 116 117     | 22,6     |
| Kristiania            | 8,8      | 0,2       | 76 327      |          |
| Hedemarken            | 25992,4  | 472,0     | 120 651     | 4,0      |
| Kristians             | 25044,3  | 454,8     | 115 803     | 4,0      |
| Buskerud              | 14656,1  | 266,2     | 102 155     | 6,9      |
| Jarlsberg og Laurvick | 2229,0   | 40,5      | 87 494      | 39,      |
| Bratsberg             | 14781,1  | 268,4     | 88 186      | 5,0      |
| Nedenaes              | 9984,5   | 181,8     | 73 571      | 7,1      |
| Lister og Mandal      | 6275,0   | 114,0     | 75 110      | 11,0     |
| Stavanger             | 8861,8   | 160,9     | 111 017     | 12,      |
| Söndre Bergenhus      | 15159,9  | 275,3     | 119 313     | 7,0      |
| Bergen                | 1,1      | 0,02      | 33 885      | <u> </u> |
| Nordre Bergenhus      | 18245,1  | 331,4     | 86 205      | 4,       |
| Romsdal               | 14634,6  | 265,8     | 117 234     | 8,0      |
| Söndre Trondhjem      | 18346,9  | 333,2     | 116 841     | 6,8      |
| Nordre Trondhjem      | 22774,6  | 413,6     | 82 493      | 8,0      |
| Nordland              | 37970,8  |           | 104 195     | 2,       |
| Tromsö                | 25173,7  | 457,2     | 54 015      | 2,1      |
| Finmarken             | 47411,4  | 861,0     | 24 071      | 0,8      |
| Summa                 | 316693,9 | 5751,5    | 1 807 555   | 5,1      |
| Stifter.              |          | ! !<br>·  |             |          |
| Kristiania            | 26038    | 472,9     | 489 965     | 18,8     |
| Hamar                 | 51036    | 926,9     | 236 216     | 4,6      |
| Kristianssand         | 39902    | 724,7     | 342 884     | 8,6      |
| Bergen                | 38510    | 699,4     | 284 135     | 7,4      |
| Trondhjem             | 50652    | 919,9     | 272 074     | 5,1      |
| Tromsö                | 110555   | 2007,8    | 182 281     | 1,0      |
| Königreich Norwegen   | 316694   | 5751,5    | 1 807 555   | 5,7      |

<sup>1)</sup> Belgien. Annuaire statistique de la Belgique, 7. Jahrg., 1877. Siehe die Areale und die Bevölkerung Ende 1874 für die einselnen Arrondissements im Jahrg. IV der Bevölkerung der Erde, Seite 11.

Bevölkerungs-Aufnahmen, welche in Schweden neben zehnjährigen Zählungen jährlich geschehen, geben eine Übersicht der rechtlichen Bevölke-

<sup>1)</sup> Dänemark. Offizielle Mittheilung an den Gothaer Almanach.
2) Nord-Grönland 4113, Süd-Grönland 5360 Bewohner Ende 1875; Ende des Jahres 1876 in Nord-Grönland 4119, in Süd-Grönland 5258, susammen 9377 Bewohner. Die Bewohnerzahlen der einselnen Kolonien in Grönland für Ende 1874, mit Unterscheidung der Europäer und der Eingeborenen, siehe im Jahrgang IV, S. 66.

<sup>1)</sup> Schweden. Offisielle Mittheilung an den Gothaer Almanach. Eben so in "Sveriges Statskalender för år 1878, Stockholm 1877". Die

rung.
2) 1 Schwedische Q.-Meile = 114,247 qkm.

<sup>1)</sup> Norwegen. Die Differenz zwischen diesen Zahlen und den im Jahrg. IV, S. 113, mitgetheilten erklärt sich dadurch, dass die neuen Zahlen die während der Zählung in den Norwegischen Häfen anwesenden Seeleute mit umfasst, was bei den früheren Zahlen nicht der Fall war.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 1 Norwegische Q.-Meile = 127,58784 qkm; 1 qkm = 0,00788774 Norwegische Quadrat-Meilen.

## Grossbritannien und Irland.

Berechnung der Bevölkerung für Mitte 1877 1).

|                                                      | !                 | Areal     |                   | Bevölkerung      |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------------|
|                                                      | Engl.<br>QMeilen. | qkm       | D.geogr.<br>QMln. | Mitte 1877. auf  |
| England und Wales                                    | 58311,283         | 151020,07 | 2742,7            | 24 547 309 162,5 |
| Schottland                                           | 30462,708         | 78895,20  | 1432,8            | 3 560 715 45,1   |
| Irland                                               | 32531,081         | 84252,11  | 1530,1            | 5 336 395 63,8   |
| Vereinigtes Königreich                               | 121305,070        | 314167,88 | 5705,6            | 33 444 419 106,5 |
| Inseln in den Britischen<br>Gewässern <sup>2</sup> ) | 302,574           | 783,68    | 14,2              | 145 000 185,0    |
| Soldaten und Matrosen                                |                   |           |                   |                  |
| ausser Landes 2)                                     | l —               | _         | :                 | 216 000 —        |
| Summe                                                | 191607 844        | 314951 01 | 5719 8            | 33 805 419 107 8 |

#### Bundes-Republik Schweiz.

Berichtigte Übersicht des Areals 1) und Berechnung der Bevölkerung für 1. Juli 1876 2).

|                          | Gesammtar |                |       | Bevölke          |       |
|--------------------------|-----------|----------------|-------|------------------|-------|
| Cantone.                 |           | . g. Gletschei |       |                  | auf   |
|                          | ; · Q.    | -Miqkm         | qkm   | 1876.            | 1 qkm |
| Zürich                   |           | 1,3            | 75,7  | 294 994          |       |
| Bern                     | 6889,0 12 |                | 122,7 | 5 <b>2</b> 8 670 |       |
| Luzern                   |           | 7,8 —          | 65,3  | 133 316          |       |
| Uri                      | 1076,0 1  | 9,5 114,8      | 20,2  | 16 900           | 15,7  |
| Schwyz                   | 908,5 1   | 6,4 1,8        |       |                  |       |
| Unterwalden ob dem Wald  | 474,8     | 8,6 10,0       | 11,3  | 15 009           | 31,6  |
| Unterwalden nid dem Wald |           | 5,8 3,5        |       | 11 993           | 41,2  |
| Glarus                   | 691,2 1   | 2,6 36,1       |       | 36 179           | 52,8  |
| Zug                      |           | 4,8            | 33,9  | 21 775           |       |
| Freiburg                 | 1669,0 3  | 0,8            | 116,8 | 113 952          |       |
| Solothurn                |           | 4,2 —          | 0,2   | 77 803           | 99,2  |
| Basel-Stadt              |           | 0,7 —          | -     | 51 515           |       |
| Basel-Landschaft         |           | 7,7 —          | _     | 55 548           | 131,7 |
| Schaffhausen             | 294,2     | 5,8 —          |       | 38 925           | 132,  |
| Appenzell Ausser-Rhoden  | 260,6     | 4,7 0,1        | 0,1   | 48 879           | 187.  |
| Appenzell Inner-Rhoden.  | 159,0     | 2,9 1,0        |       | 11 907           | 74,8  |
| StGallen                 | 2019,0 3  | 6,7 7,4        |       |                  | 97,4  |
| Graubünden               | 7184,8 13 |                | 15,1  | 92 906           | 12,9  |
| Aargau                   |           | 5,5 —          | 8,6   | 201 567          |       |
| Churgau                  |           | 7,9 —          | 130,6 | 95 074           | 96,2  |
| Tessin                   |           | 1,2 34,0       |       | 121 768          | 43,5  |
| Waadt                    |           | 8,5 11,2       |       | 242 439          | 75,9  |
| Wallis                   |           | 5,8 971,7      | 17,4  | 100 490          |       |
| Neuenburg                |           | 4,7 —          | 95,5  | 102 843          |       |
| Genf                     |           | 5,1' —         | 30,0  | 99 352           | 355,  |
| Schweiz                  |           | 1,7 1838,8     |       |                  | 66.6  |

## Republik Frankreich.

Ergebnisse der Volkszählung von 1876 1).

| Denostra             |     | Areal    | in                 | Bevölkerung |              |  |
|----------------------|-----|----------|--------------------|-------------|--------------|--|
| Departements.        |     | qkm      | D. geogr.<br>QMln. | 1876.       | auf<br>1 qkm |  |
| Ain                  | •   | 5798,97  | 105,8              | 365 462     | 63,0         |  |
| Aisne                |     | 7852,00  | 183,5              | 560 427     | 76,2         |  |
| Allier               |     | 7308,87  | 132,7              | 405 783     | 55,5         |  |
| Alpes (Basses-)      |     | 6954,19  | 126,3              | 136 166     | 19,5         |  |
| Alpes (Hautes-)      |     | 5589,61  | 101,5              | 119 094     | 21,8         |  |
| Alpes-Maritimes      |     | 3839,00  | 69,7               | 203 604     | 53,0         |  |
| Ardèche              |     | 5526,65  | 100,4              | 384 378     | 69,5         |  |
| Ardennes             |     | 5232,89  | 95,0               | 326 782     | 62,4         |  |
| Ariége               |     | 4893,87  | 88,9               | 244 795     | 50,0         |  |
| Aube                 |     | 6001,89  | 109,0              | 255 217     | 42,5         |  |
| Aude                 |     | 6313,24  | 114,7              | 300 065     | 47,5         |  |
| Aveyron              |     | 8743,88  | 158,8              | 413 826     | 47,8         |  |
| Belfort (Territoire) |     | 604,792) | 11,0               | 68 600      | 113,5        |  |
| Bouches-du-Rhône     |     | 5104,87  | 92,7               | 556 379     | 108,9        |  |
| Calvados             |     | 5520,72  | 100,8              | 450 220     | 81,5         |  |
| Cantal               |     | 5741,47  | 104,8              | 231 086     | 40,2         |  |
| Charente             |     | 5942,88  | 107,9              | 373 950     | 62,9         |  |
| Charente-Inférieure  |     | 6825,69  | 124,0              | 465 628     | 68,2         |  |
| Cher                 | •   | 7199,84  | 130,8              | 345 613     | 48,0         |  |
| Corrèse              | :   | 5866,09  | 106,5              | 311 525     | 53,1         |  |
| Corse                | •   | 8747,41  | 158,9              | 262 701     | 30,0         |  |
| Côte-d'Or            | :   | 8761,16  | 159,1              | 377 663     | 43,1         |  |
| Côtes-du-Nord        | •   | 6885,62  | 125,0              | 630 957     | 91,6         |  |
| O                    | :   | 5568,30  | 101,1              | 278 423     | 50,0         |  |
| Oreuse               | •   | 9182,56  | 166,8              | 489 848     | 53,3         |  |
| Doubs                |     | 5227,55  | 94,9               | 306 094     | 58, <b>5</b> |  |
| Drôme                | :   | 6521,55  | 118,4              | 321 756     | 49,8         |  |
| Eure                 | -   | 5957,65  | 108,2              | 373 629     | 62,7         |  |
| Eure-et-Loir         | •   | 5874,80  | 106,7              | 283 075     |              |  |
|                      | •   | 6721,12  |                    | 666 106     | 48,1         |  |
| Finistère            | •   | 5835,56  | 122,1              | 423 804     | 99,1         |  |
| Garonne (Haute-)     | •   |          | 106,0              | 477 730     | 72,6         |  |
| Gers                 | •   | 6289,88  | 114,2              |             | 75,9         |  |
|                      | •   | 6280,81  | 114,1              | 283 546     | 45,1         |  |
| Gironde              | ٠   | 9740,82  | 176,9              | 735 242     | 75,5         |  |
|                      | •   | 6198,00  | 112,6              | 445 053     | 71,8         |  |
| Ille-et-Vilaine      | ٠   | 6725,88  | 122,3              | 602 712     | 89,4         |  |
| Indre                | •   | 6795,30  | 123,4              | 281 248     | 41,4         |  |
| Indre-et-Loire       | ٠   | 6113,70  | 111,0              | 324 875     | 53,1         |  |
| [sère                |     | 8289,84  | 150,5              | 581 099     | 70,1         |  |
| Tura                 |     | 4994,01  | 90,7               | 288 823     | 57,8         |  |
| Landes               | •   | 9321,31  | 169,2              | 303 508     | 32,5         |  |
| Loir-et-Cher         |     | 6350,92  | 115,8              | 272 634     | 42,9         |  |
| Loire                |     | 4759,62  | 86,4               | 590 613     | 124,0        |  |
| Loire (Haute-)       |     | 4962,25  | 90,1               | 313 721     | 63,2         |  |
| Loire-Inférieure     |     | 6874,56  | 124,8              | 612 972     | 89,1         |  |
| Loiret               | . 1 | 6771,19  | 123,0              | 360 903     | 53,8         |  |

<sup>1)</sup> Grossbritannien. Statistical Abstract of the United Kingdom. Nr. 24, 1862-76. London 1877.

die Bevölkerungssummen der Departements, wurden zuerst im Journal officiel de la République française vom 8. November 1877 veröffentlicht, zugleich mit dem Gesetz, welches bestimmt, dass diese Bevölkerungs-Tabellen vom 1. Januar 1878 an für 5 Jahre als einzig authentische gelten sollen. Die Ergebnisse des Census für einzelne Arrondissements und Cantons, so wie für die Gemeinden mit 2000 oder mehr Einwohnern sind wie gewöhnlich im Bulletin des Lois publicirt, wogegen die Bewohnerzahlen sämmtlicher Gemeinden den Gegenstand einer besonderen Publikation der Imprimerie nationale bilden. Die Bekanntmachung der Hauptresultate im Journal officiel begleitet der Minister machung der Hauptresultate im Journal officiel begleitet der Minister des Innern mit folgenden Erläuterungen:

nes Innern mit Toigenden Erläuterungen:
"Diese Resultate, welche sich gewöhnlich auf eine Periode von PJahren bezichen, umfassen dieses Mal nur einen Zeitraum von 4 Jahren, weil der vorausgegangene Census, der 1871 hätte abgehalten werden müssen, wenn er in der normalen Frist vorgenommen worden wäre, wegen der damals auf Frankreich lastenden Ereignisse erst in dem daranf folgenden Jehre gur Ausführung enbrecht werden. auf folgenden Jahre zur Ausführung gebracht werden konnte. Die Zählung von 1872 stellte die Zahl der Arrondissements auf 362, die Zahl der Cantons auf 2865, die Zahl der Gemeinden auf 35989 und die Zahl der Einwohner auf 36 102 921 fest. Nach dem Census von 1876 sählt man 362 Arrondissements, 2863 Cantons, 36056 Gemeinden und

<sup>2)</sup> Nach dem Zählungs-Ergebniss von 1871 geschätzt.

<sup>1)</sup> Schweiz. "Bevölkerung und Areal-Verhältnisse der Schweiz. Zusammenstellung des Eidgenössischen Bureau des Bauwesens vom Jahr Zusahnenstrung des Entgenossischen Bureau des Bauwesens vom Jahr 1877". Diese als einzelne Tabelle ausgegebene Publikation unterscheidet die Areale des Waldes, der Weingärten, des sonstigen produktiven Landes, der Gletscher, der See'n, der Gebäude, der Strassen, der Flüsse, der Felsen und Schutthalden für jeden einzelnen Canton. Die Angaben beruhen auf Mittheilungen der Cantons-Regierungen und werden von Bemerkungen begleitet, welche einen Einblick in den Grad ihrer Verläselichkeit gestatten lässlichkeit gestatten.

<sup>2)</sup> Aus der Publikation des Eidgenössischen Statistischen Bureau's "Allgemeine Resultate nach Bezirken und Cantonen betreffend die Trauungen, Geburten und Sterbefälle im Jahre 1876". Bei Berechnung der Bevölkerung wurde angenommen, dieselbe habe seit der Volkszählung von 1870 überall in gleichem Zeitraume um die gleiche (absolute) Zahl zugenommen, wie zwischen den beiden Volkszählungen von 1860 und 1870.

<sup>1)</sup> Frankreich. Der neue Census von Frankreich wurde durch Dekret vom 24. August 1876 angeordnet, seine Hauptergebnisse, d. h.

|                     |   | Areal                  |                    | Bevölkerung |              |  |
|---------------------|---|------------------------|--------------------|-------------|--------------|--|
| Departements.       |   | qkm                    | D. geogr.<br>QMln. | 1876.       | auf<br>1 qkm |  |
| Lot                 |   | 5211,74                | 94,7               | 276 512     | 53,0         |  |
| Lot-et-Garonne      |   | 5853,96                | 97,2               | 316 920     | 59,2         |  |
| Lozère              |   | 5169,78                | 93,9               | 138 319     | 26,7         |  |
| Maine-et-Loire      |   | 7120,98                | 129,4              | 517 258     | 72,6         |  |
| Manche              |   | 5928,38                | 107,7              | 539 910     | 91,0         |  |
| Marne               |   | 8180,412)              | 148,6              | 407 780     | 49,8         |  |
| Marne (Haute-)      |   | 6219,68                | 113,0              | 252 448     | 40,6         |  |
| Mayenne             |   | 5170,68                | 93,9               | 351 933     | 68,0         |  |
| Meurthe-et-Moselle  |   | 5244,853)              | 95,2               | 404 609     | 77,1         |  |
| Meuse               |   | 6227,90 <sup>2</sup> ) | 113,1              | 294 054     | 47,2         |  |
| Morbihan            |   | 6797,81                | 123,5              | 506 573     | 74,4         |  |
| Nièvre              |   | 6816,56                | 123,8              | 346 822     | 50,8         |  |
| Nord                |   | 5680,87                | 103,2              | 1 519 585   | 267,5        |  |
| Oise                |   | 5855,06                | 106,3              | 401 618     | 68,5         |  |
| Orne                |   | 6097,29                | 110,7              | 392 526     | 64,4         |  |
| Pas-de-Calais       |   | 6605,63                | 120.0              | 793 140     | 120,7        |  |
| Puy-de-Dôme         |   | 7950,51                | 144,4              | 570 207     | 71,7         |  |
| Pyrénées (Basses-)  |   | 7622,66                | 138,5              | 431 525     | 56,6         |  |
| Pyrénées (Hautes-)  |   | 4529,45                | 82,8               | 238 037     | 52,5         |  |
| Pyrénées-Orientales |   | 4122,11                | 74,9               | 197 940     | 48,0         |  |
| Rhône               |   | 2790,89                | 50,7               | 705 131     | 252,6        |  |
| Saône (Haute-)      |   | 5339,92                | 97,0               | 304 052     | 56,9         |  |
| Saône-et-Loire      |   | 8551,74                | 155,8              | 614 309     | 71,8         |  |
| Sarthe              |   | 6206,68                | 112,7              | 446 239     | 71,9         |  |
| Savoie              | : | 5759,20                | 104,6              | 268 361     | 46,6         |  |
| Savoie (Haute-)     | : | 4317,15                | 78,4               | 273 801     | 63,4         |  |
| Seine               | : | 475,50                 | 8,6                | 2 410 849   | 5070,1       |  |
| Seine-Inférieure    | • | 6033,29                | 109,6              | 798 414     | 132,8        |  |
| Seine-et-Marne      | • | 5736,85                | 104,2              |             | 60,5         |  |
| Seine-et-Oise       | • | 5603,65                | 101,8              | 561 990     | 100,8        |  |
| Sèvres (Deux-)      | • | 5999,88                | 109,0              |             | 56,1         |  |
| a ' '               | • | 6161,20                | 111,9              |             | 90,3         |  |
| Somme               | • | 0101,20                | 1 11110            | 220 041     | 20,0         |  |

|               |      |      |     | Areal | in | Bevölker  | Bevölkerung        |                 |              |
|---------------|------|------|-----|-------|----|-----------|--------------------|-----------------|--------------|
| Depart        | em e | nts. |     |       |    | qkm       | D. geogr.<br>QMln. | 1876.           | auf<br>1 qkm |
| Tarn          |      |      |     | •     |    | 5742,16   | 104,8              | 359 232         | 62,5         |
| Tarn-et-Garon | Dе   |      |     |       |    | 8720,16   | 67,6               | 221 364         | 59,4         |
| Var           |      |      |     |       |    | 6083,25   | 110,5              | 295 768         | 48,6         |
| Vaucluse      |      |      |     |       |    | 3547,71   | 64,4               | 255 70 <b>3</b> | 72,0         |
| Vendée        |      |      |     |       |    | 6703,50   | 121,7              | 411 781         | 61,4         |
| Vienne        |      |      |     |       |    | 6970,87   | 126,6              | 330 916         | 47.5         |
| Vienne (Haute | ·).  |      |     |       |    | 5516,58   | 100,2              | 836 061         | 60.9         |
| Vosges        | ٠.   |      |     |       |    | 5876,562) | 106,7              | 407 082         | 69,2         |
| Yonne         |      |      |     |       |    | 7428,04   | 134,9              | 359 070         | 48,8         |
|               | Fra  | nkr  | eic | h.    |    | 528577,12 | 9599.5             | 36 905 788      | 69,8         |

### Königreich Spanien.

Das "Boletin de la Sociedad geográfica de Madrid" (T. I, 1876, Nr. 3, p. 281 ff.) entnimmt den drei bis jetzt vom Instituto Geográfico y Estadistico publicirten Bänden, die sich auf die Provinzen Córdoba, Sevilla und Cádiz beziehen und die Jahreszahlen 1872, 1873 und 1874 tragen, die Übersichten der Areale dieser Provinzen und ihrer einzelnen Avuntamientes. Ayuntamientos. Es werden die betreffenden Zahlen des Steuerkatasters zur Vergleichung daneben gestellt, doch umfassen diese bei vielen Ayuntamientos nicht das ganze Areal, sondern nur das angebaute und besteuerte; aber auch mit den bisherigen offiziellen Angaben des Gesammt-areals der Provinzen differiren die neuen Zahlen beträchtlich:

|                                                                             | bisher      | neue Angabe     | Bewohner 1870<br>auf 1 qkm |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------|--|--|--|--|--|
| Prov. Cádiz                                                                 | 7275,7 qkm  | 7323,4910 qkm = | 133,0 D.g.QM. 58           |  |  |  |  |  |
| ,, Córdob <b>a</b>                                                          | 13441,6 ,,  | 13726,6165 ,, = | 249,8 ,, ,, ,, 28          |  |  |  |  |  |
| ", Sevilla                                                                  | 13714,4 ,,  | 14060,9978 ,, = | 255,4 ,, ,, 37             |  |  |  |  |  |
| Kgr. Spanien                                                                | 507036,0 ,, | 507715,5 ,, =   | 9220,6 ,, ,, ,, 33         |  |  |  |  |  |
| Die unverändert gebliebenen Arealzahlen für die anderen Provinsen           |             |                 |                            |  |  |  |  |  |
| und die Bewohnerzahlen für 1870 s. in Jahrg. I, S. 24 und Jahrg. II, S. 29. |             |                 |                            |  |  |  |  |  |

36 905 788 Einwohner. Die Zahl der Arrondissements ist sich daher 36 905 788 Einwohner. Die Zahl der Arrondissements ist sich daher gleich geblieben, die der Cantons hat sich um 2 vermindert. Diese letztere Ziffer bedarf einiger Erläuterung. Im Jahre 1872 hatte man die bei Frankreich gebliebenen Theile der ehemaligen Cantons Gorze, Château-Salins, Vic, Lorquin und Réchicourt (des ehemaligen Departements Meurthe-et-Moselle), Sâales und Schirmeck (Depart. Vosges) als eben so viele Einheiten gezählt, bis ihre definitive Konstitution festgestellt sein werde. Diese Sachlage ist seitdem geregelt worden. Aus Theilen der 5 von Meurthe-et-Moselle abgetrennten Cantons hat man die 3 provisorischen Cantons Chambley, Arracourt und Cirey gebildet (Gesetz vom 21. Märs 1873); mit den Französisch gebliebenen Gemeinden des Cantons Sâales (Dep. Vosges) hat man einen Canton geschaffen, als dessen Hauptort Provenchères ausersehen wurde (Gesetz vom 5. April als dessen Hauptort Provenchères ausersehen wurde (Gesets vom 5. April 1873), und die Gemeinde Raon-sur-Plaine, die allein vom Canton Schirmeck übrig blieb, ist dem Canton Raon-l'Etape (Dep. Vosges) zugetheilt worden (Gesets vom 31. März 1873). Endlich vervollständigt die Theilung des Cantons Mont-Saint-Vincent (Saône-et-Loire) in zwei Cantons mit den Hauptorten Montceau-les-Mines und Mont-Saint-Vincent (Gesetz vom 27. Märs 1874) die Aufzählung der in der Begrensung der Friedensgerichte vorgekommenen Veränderungen. Die Gemeinde-grenzen haben ebenfalls einige Modifikationen erfahren, 67 Theile von Gemeinden sind zu besonderen Municipalitäten erhoben worden. In Folge dessen hat sich die Zahl der Gemeinden von 35989 auf 36056 erhöht.

"Wie ich oben bemerkte, betrug die Bevölkerung Frankreichs 1872 36 102 921 Seelen, gegenwärtig beträgt sie 36 905 788 Seelen und vertheilt sich in nachstehender Weise:

|                 | M | änı | iliches Geschlecht. | Weibliches Geschlecht. |
|-----------------|---|-----|---------------------|------------------------|
| Unverheirathete |   |     | 9 805 761           | 8 944 386              |
| Verheirathete . |   |     | 7 587 259           | <b>7 567</b> 080       |
| Verwitwete      |   |     | 980 619             | 2 020 683              |

Summa 18 373 639 18 532 149 "Die Gesammtbevölkerung hat sich seit 1872 um 802867 oder um 2,17 Prozent vermehrt (in dieser Zahl sind die Elsass-Lothringer mit einbegriffen, die sich nach der Zählung von 1872 in Frankreich nieder-gelassen haben). Diese Vermehrung kommt dem durchschnittlichen Wachsthum der Bevölkerung während der fünfjährigen Perioden seit einem halben Jahrhundert gleich, wenn man die während dieser Zeit

an Frankreich annektirten oder die verloren gegangenen Gebiete abrechnet. Die im Jahre 1876 ermittelte Vermehrung ist stärker für das weibliche Geschlecht, wie die nachstehende Tabelle zeigt:

|                       | 1872.            | 1876.           | Vermehrung. |
|-----------------------|------------------|-----------------|-------------|
| Männliches Geschlecht | 17 980 476       | 18 373 689      | 393 163     |
| Weibliches "          | 18 122 445       | 18 532 149      | 409 704     |
| "Am stärksten ist sie | in den folgender | n Departement   | is:         |
|                       | mehrung.         |                 | Vermehrung. |
| Finistère             | 23 143 Meurth    | 1e-et-Moselle . | 39 472      |
| Gironde               | 30 093 Nord.     |                 | 71 821      |
| Loire                 | 40 002 Seine     |                 | 190 789     |
| Marne                 | 21 623           |                 |             |

"In zwanzig Departements hat dagegen eine Abnahme der Bevölkerung Statt gefunden, besonders in Basses-Alpes, Calvados, Eure, Gers, Lot, Manche, Orne und Vaucluse. Dieser Abnahme liegen als Ursachen hauptsächlich zu Grunde die Beschränkung der Heirathen, der Überschuss der Todesfälle über die Geburten, die im Ackerbau eingeführten Änderungen und die Auswanderung des Landvolkes in die industriellen Centren, wo sie ein leichteres Leben und die Lockspeise höherer Löhne anzieht. Auch das Departement Seine-et-Oise weist eine Verminderung um 18190 Einwohner auf, aber diese Verminderung kommt hauptsächlich davon her. dass die Garnison von Versailles seit 1872 um eires lich davon her, dass die Garnison von Versailles seit 1872 um circa 14000 Mann reducirt worden ist".

Die Departements, in denen eine Abnahme der Bevölkerung konstatirt worden ist, sind folgende:

|                | Ve. | rminderung um | Verm                | inderung um |
|----------------|-----|---------------|---------------------|-------------|
| Seine-et-Oise  |     | 18190 Seelen  | Haute-Garonne 16    | 32 Seelen   |
| Vaucluse       |     | 7748 "        | Ariége 15           | 03 "        |
| Orne           |     | 5724 "        | Maine-et-Loire 12   | 13 "        |
| Lot            |     | 4892 "        | Gers 11             | 71 »        |
| Manche         |     | 4866 m        | Cantal 7            | 81 "        |
| Yonne          |     | 4538 n        | Aube 4              | 70 »        |
| Eure           |     | 4245 m        | Somme 3             | 74 "        |
| Calvados       |     | 3792 »        | Sarthe 3            | 64 »        |
| Basses-Alpes   |     | 3166 m        | Tarn-et-Garonne . 2 | 46 »        |
| Lot-et-Garonne |     | 2369 "        | Charente-Inférieure | 25 »        |

- Siehe die Begründung dieser Arealzahlen im Jahrg. III, S. 82.
   Über das Areal von Meurthe-et-Moselle siehe Jahrg. II, S. 28.

## Königreich Portugal.

Ein 1877 von F. A. F. da Mouta e Vasconcellos, Chef der statistisehen Abtheilung im Ministerium der öffentlichen Arbeiten, zu Lissabon herausgegebenes "Annuario estadistico do Reino de Portugal, 1º anno 1875" enthält keine neuen bevölkerungs-statistischen Angaben, da seit 1864 nicht wieder gezählt worden ist, erwähnt aber, dass für Ende 1877 ein Census in Aussicht genommen sei. Die Arealzahlen in diesem Buche sind die alten, schon in dem Werke über den Census von 1864 enthaltenen (mit der Summe 89540,10 qkm für das Festland, siehe Geogr. haltenen (mit der Summe 89540,10 qkm für das Festland, siehe Geogr. Jahrbuch, Bd. III, Gotha 1870, S. 41, Anm. 4); diese alten, durch das Fortschreiten der Landesvermessung doch jedenfalls seitdem berichtigten Zahlen scheinen also immer noch als die offiziellen zu gelten. Ob die Arealangaben des Gothaer Almanach seit 1869 (siehe Jahrg. 1 der Bevölkerung der Erde, S. 25) oder die in G. A. Pery's "Geographia e estadistica geral de Portugal, Lisboa 1875", aufgeführten (s. Jahrg. IV, S. 12) der Wahrheit näher kommen, entzieht sich bis jetzt unserer Beurtheilung. In Bezug auf das Areal der Azoren und der Insel Madeira siehe unsere planimetrische Berechnung im Jahrg. IV, S. 13. Während die Bevölkerungszahlen für die Portuziesischen Distrikte

Während die Bevölkerungszahlen für die Portugiesischen Distrikte und Provinzen pro 1874 in Pery's "Geographia" nur durch Hinzu-rechnen von 8 Prozent zu dem Zählungsergebnisse von 1864 gewonnen waren, scheinen Bevölkerungszahlen für 1873 und 1874, welche General-Direktor Luiz Antonio Nogueira im "Diario do Governo" scheinen Bevölkerungszahlen für 1873 und 1874, welche der Lissabon, 3. Februar und 16. Mai 1877, bekannt macht, auf Grund der Bewegung der Bevölkerung in den einzelnen Distrikten berechnet zu sein, nur für den Distrikt von Lissabon ist das Zählungsresultat von 1864 beibehalten. Indem wir diese Zahlen des "Diario do Governo" für 1874 hier abdrucken, berechnen wir die Dichtigkeit der Bevölkerung mit Zugrundelegung der Pery'schen Arealzahlen für das Festland und der von uns gefundenen Arealzahlen für Azoren und Madeira (Jahrg. IV, 8. 12 u. 13):

| Provinzen          | Bevölkerung   | Provinzen             | Bevölkerung        |
|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| und Distrikte.     | 1874. auf     | und Distribts         | 1874. auf<br>1 qkm |
| Minho              | 967 578 132,5 | Estremadura           | 855 351 47,6       |
| Vienna do Castella | 210 288, 93,9 | Leiria                | 191 849 54,9       |
| Braga              | 313 025 114,7 | Santarem              | 208 811 30,4       |
| Porto              | 444 265 190,0 | Lisboa                | 454 691 59,8       |
| Traz-os-Montes     | 372 349 33,5  | Alemtejo              | 345 394 14,1       |
| Villa Real         | 215 863 48,5  | Portalegre            | 100 048 15,5       |
| Braganca           | 156 486 23,5  | Evora                 | 100 529 14,2       |
| Beira Alta         | 927 728 78,7  | Beja                  | 144 817 13,3       |
| Aveiro             | 255 285 87,3  | Algarve (Distr. Faro) | 191 754 39,4       |
| Viseu              | 374 705 75,2  | Festland .            | 4 047 110 45.1     |
| Coimbra            | 297 738 76,6  | Azoren                | 261 907 109.7      |
| Beira Baixa        | 386 956 31,7  | Angra                 | 71 601 98,8        |
| Guarda             | 219 594 39,4  | Horta                 | 64 303 81.7        |
| Castello Branco .  | 167 362 25,2  |                       | 126 003 144,1      |
|                    |               | Madeira (Funchal)     |                    |
|                    | •             | Inseln                | 382 222 119.8      |
|                    |               | Königreich            | 4 429 332 47.7     |

## Königreich Italien.

Grenzveränderung zwischen den Provinzen Alessandria und Pavia 1). Durch Gesetz vom 10. Mai 1877 ist bestimmt worden, dass die Isola Sant' Antonio (1371 Einw.) vom 1. Januar 1878 an nicht mehr zur Provinz Pavia (Circondario di Lomellina), sondern zur Provinz Alessandria (Circondario di Tortona) gehört. Die Bevölkerung der Provinz Pavia, nach dem Census von 1871 448 435 Seelen, reducirt sich dadurch auf 447 064, während sich die Bevölkerungszahl der Provinz Alessandria von 683 361 (1871) auf 684 732 erhöht.

Grenzveränderungen zwischen Circondarien 1). Provinz Pavia. Durch Dekret vom 25. April 1873 ist der auf dem linken Ufer des Po gelegene Theil der Gemeinde Pancarana (78 E.) aus dem Circondario di Voghera ausgeschieden und unter Vereinigung mit der Gemeinde Mezzana Rabattone zum Circondario di Pavia gekommen. Die Bevölkerung des Circ. Voghera ist dadurch von 118638 (Census von 1871) auf 118 560 vermindert, die des Circ. Pavia von 149 987 auf 150 065 vermehrt worden.

Provinz Rovigo. Durch Dekret vom 26. März 1873 ist Boccasette (234 E.) von der Gemeinde Contarina des Circondario di Adria abgetrennt und der Gemeinde Porto Tolle des Circ. Ariano nel Polesine zugetheilt worden. Die Bewohnerzahl des Circ. di Adria verminderte sich dadurch von 39 209 (Census von 1871) auf 38 975, die des Circ. Ariano nel Polesine erhöhte sich von 15 444 auf 15 678.

Provinz Siena. Laut Dekret vom 1. Juli 1877 geht Montisi (1062 E.) von der Gemeinde Trequanda des Circondario di Montepulciano am 1. Januar 1878 zu der Gemeinde San Giovanni d'Asso des Circondario di Siena über. Dadurch sinkt die Bewohnerzahl des Circ. Montepulciano von 69910 auf 68848 und steigt diejenige des Circ. Siena von 136 536 auf 137 598.

Neubildung von Gemeinden!). Die Inseln Lampedusa und Linosa (1070 E.) in der Provinz Girgenti (Circondario di Girgenti) sind durch Dekret vom 25. Juli 1875 zu einer besonderen Gemeinde mit dem Namen Lampedusa e Linosa konstituirt worden. — Moglia (3687 E.) und Bondanello (1515 E.) sind durch Dekret vom 1. Novbr. 1876 von der Gemeinde Gonzaga in der Provinz Genova abgetrennt und zu einer besonderen Gemeinde "Moglia" (5202 E.) erhoben worden. Eben so sind durch dasselbe Dekret Pegognaga (3840 E.) und Polesine (1468 E.) von der Gemeinde Gonzaga abgetrennt und als Gemeinde "Pegognaga" (5308 E.) konstituirt worden. Gonzaga's Einwohnerzahl wird dadurch von 17526 auf 7016 vermindert.

Zusammenlegung von Gemeinden, seit 1. Januar 1872 bis 15. November 1877 ').

Provinz Alessandria. Quarto Astese (692 Einw.) mit Asti vereinigt (31725 E.), Dekret vom 20. Okt. 1876. — Cocconito (174 E.) mit Cocconato (2765 E.), 20. Mai 1875. — Bisio (116 E.) mit Francavilla (665 E.), 26. März 1873.

Provinz Arezzo. Raggiolo (833 E.) mit Ortignano (1897 Einw.), 24. Juli 1873. — Ein Theil von Stia jenseit des Ponte d'Arno (179 E.) von der Gemeinde Pratovecchio (4501 E.) zur Gemeinde Stia (3237 E.), 15. Oktober 1872.

15. Oktober 1872.

Provinz Catania. Carcaci (113 Einw.) mit Centuripe (7464 E.). 28. November 1875.

Provinz Como. Rovellasca (291 E.) von der Gemeinde Rovello (1679 E.) zur Gem. Rovellasca (2199 E.), 15. Juni 1877. — Cassina

presente ed assente per comuni, centri e frazioni di comune" erschienen der unser Jahrg. IV, S. 85-98 einen alle Orte mit mehr als 2000 Einwohnern umfassenden Auszug brachte. Sämmtliche Einwohnerzahlen beziehen sich auf den 31. Dez. 1871, diejenigen der Gemeinden, von denen Theile abgetrennt oder welchen andere Gemeinden zugetheilt worden sind, drücken den Bevölkerungsstand nach dieser Veränderung aus, jedoch immer bezüglich auf den Census von 1871.

<sup>1)</sup> Italien. "Ministero di agricoltura, industria e commercio. Divisione di Statistica. Popolazione. Movimento dello stato civile. Anno 1876. Parte seconda. Roma 1877". — Im Anhang zu dieser Publikation werden sämmtliche Veränderungen in Umfang oder Benennung der Gemeinden aufgeführt, die seit dem Census vom 31. Dez. 1871 bis sum Abschluss des Buches (17. Nov. 1877) Statt gefunden haben. Es sind also Nachträge zu der Gemeinde- und Ortsstatistik, die auf Grund des Census von 1871 im Jahre 1874 unter dem Titel "Popolazione

de' Bracchi (941 E.) mit Casatenuovo (3623 E.), 2. Nov. 1874. -Verderio Inferio (977 E.) mit Verderio (1916 E.), 1. Februar 1872.

Provins Cosenza. Cirella (120 E.) von der Gem. Majerà (2241 E.) sur Gem. Diamante (1959 E.), 30. Juni 1876.

Provins Cremona. Zu Crema (8741 E.) kamen Theile von San Provins Cremona. Zu Crema (8741 E.) kamen Inelle von San Michele Cremasco (150 B.), von Vairano Cremasco (185 E.), von Porta Ambriano (218 E.) und von San Bernardino (34 E.), andere Theile von San Bernardino (724 E.) und von San Michele Cremasco (724 E.) kamen su Ripaldta Nuova (1665 E.) und ein anderer Theil von Vairano Cremasco (667 E.) su S. Maria della Croce (1621 E.), 1. April 1875.

Provins Cuneo. Spinetta Inferiore (1435 E.) von der Gem. Cuneo (21447 E.) zur Gem. Castelletto Stura (2671 E.), 25. Juni 1871 und 11. April 1872.

Provins Firenze, Castelnuovo e Coiano (1419 E.) von der Gem. Montajone (8646 E.) zur Gem. Castelfiorentino (8646 E.), 5. März und 26. August 1876.

Provinz Genova. Gorra (720 E.) mit Finalborgo-Perti (526 E.) Provins Genova. Gorra (720 E.) mit Finalborgo-Perti (526 E.) von der Gem. Calice Ligure (1546 E.) zur Gem. Finalborgo (3767 E.), 3. Mai 1877. — Arseno (265 E.) und Nascio (378 E.) von der Gem. Casarsa (1912 E.) zur Gem. Nè (4322 E.), 3. Okt. 1876. — Foce (2252 E.), Marassi (5669 E.), S. Francesco d'Albaro (8690 E.), San Fruttuoso (7366 E.), San Martino d'Albaro (4157 E.) und Staglieno (3266 E.) mit Genova (161669 E.) 26. Okt. 1873. — Salto (440 E.) von der Gem. Uscio (2279 E.) zur Gem. Avegno (2337 E.), 19. Okt. 1877. — Multedo (2169 E.) mit Pegli (6864 E.), 11. Okt. 1874. — Orero (830 E.) von der Gem. Sant' Olcese (2840 E.) zur Gem. Serra Riccò (4506 E.), 24. August 1877.

Provins Lecce. Luggmano (600 E.) von der Gem Specchia (2648 E.)

Provins Lecce. Lucagnano (600 E.) von der Gem. Specchia (2648 E.) sur Gem. Tricase (5111 E.), 23. September 1874.

Provins Mantova. Casalpoglio (232 E.) mit Castelgoffredo (4295 E.),

Provinz Milano. Besnate (963 E.) von der Gem. Arsago (3002 E.) rrovins Braceto. Bestate (365 E.) von der Gem. Arasgo (300 Z.), sur Gem. Jerago (1507 E.), 26. Mai 1872. — Bottedo (309 E.), Chiosi d'Adda con Vigadore (1786 E.), Chiosi di Porta Cremonese (1982 E.) und Chiosi di Porta Regale (2520 E.) mit Lodi (25685 E.) 20. Aug. 1873 und 18. Jan. 1877. — Regina Fittaressa (157 E.) mit Somaglia (2550 E.), 10. Nov. 1873. — Corpi Santi di Milano (62976 E.) mit Milano (261985 E.), 8. Juni 1873.

Provinz Napoli. Grazie (1406 E.) von der Gem. Boscoreale (7829 E.) rrovins Napout. Grazie (1406 E.) von der Gem. Boscotrease (1625 E.) sur Gem. Torre Annunsiata (17970 E.), 22. Febr. 1877. — Caravita (557 E.) von der Gem. Pollena Trocchia (2163 E.) und Ponte alla Cercola (132 E.) von der Gem. S. Sebastiano al Vesuvio (1990 E.) sur Gem. Massa di Somma (2590 E.), 25. Märs 1877. — Testaccio d'Ischia (1231 E.) mit Barano d'Ischia (4277 E.), 8. Juni 1873.

Provins Novara. Borgo Agnello (85 E.) von der Gem. Gattico (2892 E.) sur Gem. Parussaro (988 E.), 16. Okt. 1877. — Fondatore (410 E.) von der Gem. Pallansa (3124 E.) sur Gem. Bieno (964 E.), 20. Desember 1874.

Provins Parma. Roccalansone (488 E.) von der Gem. Varano Melegari (2192 E.) sur Gem. Medesano (4542 E.), 19. Okt. 1873. — Caneso (281 E.), Carniglia (600 E.), Chiesola (189 E.), Masante (245 E.), Montarsiccio (436 E.) und Spora (161 E.) von der Gem. Compiano (2794 E.) sur Gem. Bedonia (6699 E.), 21. Januar 1877.

(2794 E.) sur Gem. Bedonia (6699 E.), 21. Januar 1877.

Provinz Pavia. Pietra Gavina (552 E.) mit Varzi (3043 E.),
1. Dez. 1872. — Barona (573 E.) und Vigalfo (242 E.) mit Albuszano
(2373 E.), 1. Nov. 1872. — Trognano (194 E.) mit Bascapė (2268 E.),
1. Nov. 1872. — Torradello (241 E.) und Torrino (342 E.) mit
Battuda (896 E.), 15. Okt. 1872. — Santa Margherita Po (458 E.)
mit Belgiojoso (4469 E.), 1. Nov. 1872. — Pissarello (244 E.) und
Zelata (634 E.) mit Bereguardo (2127 E.), 15. Okt. 1872. — Corbesate
(358 E.), Gualdrasco (640 E.) und Misano Olona (338 E.) mit Bornasco
(1577 E.), 1. Nov. 1872. — Buttirago (88 E.) und Vivente (418 E.)
mit Vistarino (1197 E.), 1. Nov. 1872. — Calignano (588 E.) mit
Cura Carpignano (1615 E.), 1. Nov. 1872. — Campo Rinaldo (955 E.)
mit Miradolo (3143 E.), 1. Nov. 1872. — Guinsano (321 E.) und
Liconasco (626 E.) mit Garpignago (1448 E.), 1. Nov. 1872. — Cassantico (234 E.) mit Giussago (1025 E.), 1. Nov. 1872. — Cassantico (236 E.) mit Torre d'Isola (1358 E.), 1. Nov. 1872. — Cassantico (238 E.) und Spirago (504 E.) mit Marsano (1303 E.), 1. Nov.
1872. — Gerrechioso (1130 E.) und Torre de' Torti (485 E.) mit
Behm u. Wagner, Bevölkerung der Erde. V.

Behm u. Wagner, Bevölkerung der Erde. V.

Cava Manara (2483 E.), 15. Okt. 1872. -- Cavagnera (310 E.). Cava Manara (2485 E.), 15. Okt. 1872. — Cavagnera (510 E.), Mandrino (274 E.) und Vairano Pavese (428 E.) mit Vidigulfo (2770 E.), 1. Nov. 1872. — Prado (252 E.) mit Fossarmato (1114 E.), 1. Nov. 1872. — Giovensano (545 E.) und Origioso (205 E.) mit Vellezso Bellini (1316 E.), 1. Nov. 1872. — Monteleone sui celli Pavesi (619 E.) mit Inverno (1801 E.), 15. Okt. 1872. — Pairana (425 E.) mit Landriano (2775 E.), 1. Nov. 1872. — Vaccarissa (1037 E.) mit Linarolo (2251 E.), 1. Nov. 1872. — Dar am linken Ufar des Po calagges Theil von Panese Man-(2775 E.), 1. Nov. 1872. — Vaccarissa (1037 E.) mit Linarolo (2251 E.), 1. Nov. 1872. — Der am linken Ufer des Po gelegene Theil von Pancarana (78 E.) mit Messana Rabattone (669 E.), 25. April 1873. — Messano Siccomario (671 E.) mit Travaccò Siccomario (1787 E.), 1. Nov. 1872. — Monte Bolognola (229 E.) mit Villanterio (8132 E.), 15. Okt. 1873. — Papiago (438 E.) mit Trovo (1036 E.), 1. Nov. 1872. — S. Perone (417 E.) mit Torriano (984 E.), 1. Nov. 1872. — Vigonzone (723 E.) und Zibido al Lambro (834 E.) mit Torrevecchia Pia (2242 E.), 1. Nov. 1872. — Palasso di Casatisma (176 E.) von der Gem. Corvino S. Quirico sur Gem. Casatisma (1414 E.), 22. Febr. 1877. — Projette (51 E.) von der Gem. Corvino S. Quirico (1405 E.) sur Gem. Robecco Pavese (935 E.), 22. Februar 1877. Pavese (935 E.), 22. Februar 1877.

Provins Perugia. Isola Maggiore del Lago Trasimeno (216 E.) Provins Perugia. Isola Maggiore del Lago Trasimeno (216 E.) von der Gem. Castiglione del Lago (10383 E.) sur Gem. Tuoro (3925 E.), 26. April 1875. — Ornaro (404 E.) von der Gem. Belmonte in Sabina (1164 E.) sur Gem. Torricella in Sabina, 18. Aug. 1872, und Oliveto (430 E.) mit Torricella in Sabina (1584 E.), 1. Sept. 1876. — Castel San Benedetto Reatino (332 E.), S. Giovanni Reatino (493 E.) und Sant' Elia Reatino (995 E.) mit Rieti (15968 E.), 18. Febr. 1875. — Cerchiara in Sabina (484 E.) mit Poggio Fidoni (1471 E.), 23. Aug. 1875. — Monte Santa Maria in Sabina (583 E.) mit Toffia (1287 E.), 26. Aug. 1876. — Cerdomare (151 E.) von der Gem. Scandriglia (2381 E.) sur Gem. Poggio Mojano (1711 E.), 15. Aug. 1875. — Posticciola (409 E.) mit Rocca Sinibalda (2049 E.), 10. Febr. 1876. — Roccheta in Sabina (388 E.) mit Torre in Sabina (1728 E.), 2. März 1876. — Castel S. Giovanni (333 E.) mit Castel Ritaldi (1529 E.), 29. Juni 1875. — Ceselli (333 E.) mit Scheggino (661 E.), 26. April 1875. — 1875. — Ceselli (333 E.) mit Scheggino (661 E.), 26. April 1875. — Porchiano del Monte (712 E.) mit Amelia (7914 E.), 15. Juni 1876. — Casteldilago (377 E.) mit Arrone (2064 E.), 7. März 1875. — Capitone (859 E.) mit Narni (10759 E.), 28. August 1875. — Portaria (535 E.) mit Cesi (2330 E.), 23. August 1875.

Provins Pesaro e Urbino. Bargni (257 E.) von der Gem. Saltara (1750 E.) sur Gem. Serrongarina (2136 E.), 14. Mai 1872.

Provinz Piacenza. Caorso a Levante (1007 E.) von der Gem. Monticelli d'Ongina (7020 E.) sur Gem. Caorso (4314 E)., 18. Des. 1876. — Borgo S. Bernardino (3228 E.) mit Bettola (7086 E.), 5. August 1877.

Provins Porto Maurizio. Ubaga (604 E.) mit Borghetto di Arroscia (1246 E.), 23. Dezember 1876.

Provins Reggio di Calabria. Armo (808 E.) von der Gem. Cataforio (2740 E.) sur Gem. Gallina (5665 E.), 16. November 1878.

Provins Reggio nell' Emilia. Mucciatella (878 E.) von der Gem. sano sul Crostolo (2480 E.) sur Gem. Quattro Castella (4436 E.), 17. Februar 1872.

Provins Rovigo. Boccasette (234 E.) von der Gem. Contarina (5364 E.) sur Gem. Porto Tolle (5346 E.), 26. Märs 1873.

Provins Salerno. Fogna (659 E.) mit Laurino (8119 E.), 23. August 1875.

Provins Sassari. Rebeccu (123 E.) mit Bonorva (5331 E.), 7. Juni 1875. — Garofai (267 E.) mit Bitti (3339 E.), 7. April 1874. — Bantine (331 E.) mit Pattada (3830 E.), 26. Desember 1875.

Provins Siena. Montisi (1062 E.) von der Gem. Trequanda (2721 E.) s. Gem. S. Giovanni d'Asso (2674 E.), 1. Juli 1877. — Ein Theil der Gemeinde Masse di Siena (559,02 Hektaren mit 1460 E.) mit Siena (24425 E.), 13. Dezember 1876.

Provins Torino. Gabellieri di Airasca, Casevecchie und Martini (675 E.) von der Gem. Airasca (1390 E.), ferner Margari, Rivarossa, Bandi, Bruera und Gabellieri di Scalenghe (722 E.) von der Gemeinde Scalenghe (3283 E.) sur Gemeinde Piscina (2349 E.), 3. November 1877.

Provins Treviso. Spercenigo und San Floriano (1211 E.) von der Gem. Spercenigo sur Gem. San. Biagio di Collalto (6016 E.), der Rest der Gem. Spercenigo (Biancade mit 1182 E.) sur Gem. Roncade (6327 E.), 31. Januar 1877.

|                | ng von Gem<br>. November 187 | einde-Namen,<br>7 <sup>1</sup> ).            | 1. Januar      | Provins                       | alter Name        | neuer Name                              | durch Dekret<br>vom            |
|----------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|                |                              | •                                            | durch Dekret   | Roma                          |                   | . Civitella San Sisto .                 |                                |
| Provins        | alter Name                   | neuer Name                                   | ▼om            |                               |                   | , Fiano Romano                          |                                |
| Alessandria .  |                              | Francavilla Bisio                            |                |                               |                   | . Gallicano nel Lasio Gensano di Roma . |                                |
|                |                              | Parodi Ligure                                |                |                               |                   | . Marano Equo                           | _                              |
|                |                              | Carapelle Calvisio .                         |                |                               |                   | . Mazzano Romano .                      |                                |
|                |                              | Ortignano-Raggiolo .                         | 3, Okt. 1875   |                               |                   | . Monte Porzio Catone                   |                                |
| Benevento      | S. Martino Ave               | Con Mantine Committee                        | 90 Des 1979    |                               |                   | . Montecelio                            |                                |
| Bologna        |                              | San Martino Sannito<br>Granarolo dell'Emilia |                |                               |                   | . Olevano Romano                        |                                |
| Potokur        |                              | Castel Guelfo di Bo-                         | 11. OEt. 1010  |                               |                   | . Oriolo Romano                         |                                |
|                | Casilli Gacillo              | logna                                        | 26. Okt. 1876  |                               |                   | . Palombara Sabina .                    |                                |
| Brescia        | Torbole                      | Torbole-Casaglia                             |                |                               |                   | . Ponus d'Arcinazzo .                   |                                |
|                |                              | Clusone sul Lago .                           |                |                               |                   | . Ponzano Romano, .                     |                                |
| Campobasso .   |                              | Duronia                                      |                |                               |                   | . Rignano Flaminio .                    | z. reor. 1873                  |
|                |                              | Casagiove                                    |                |                               | DEM GIEROITO .    | . San Gregorio da Sassola               | 1 Sept 1979                    |
| Catania        |                              | Licodia Eubea                                |                |                               | San Vito          | . San Vito Romano .                     |                                |
| <b>~</b> .     |                              | Tremestieri Etneo .                          |                |                               | Torrita           |                                         |                                |
| Catanzaro      |                              | Soriano Calabro                              |                |                               |                   | . Vivaro Romano                         |                                |
| Como           |                              | Pianopoli Pagnano Valsassina .               |                |                               |                   | . Carpineto Romano .                    |                                |
| Сощо           |                              | Verderio                                     |                | 1                             | Cisterna          | . Cisterna di Roma .                    | 30. Dez. 1872                  |
|                |                              | Cadero con Graglio .                         |                |                               |                   | . Lugnano Labicano .                    |                                |
| Genova         |                              | Sesta Godano                                 |                | ı                             |                   | . Artena                                |                                |
|                |                              | Cattolica Eraclea                            |                |                               |                   | . San Felice Circeo .                   |                                |
| Lecce          | Specchia de' Preti           | Specchia                                     | 28. Febr. 1873 |                               |                   | . Arlena di Castro Barbarano Romano .   | •                              |
|                |                              | Alezio                                       |                |                               |                   | . Fabbrica di Roma .                    |                                |
|                |                              | Porto Longone                                |                |                               |                   | . Ischia di Castro                      |                                |
|                |                              | San Pier Niceto                              |                |                               |                   | . San Martino al Cimino                 |                                |
|                | Vanzone e. S. Carlo          | Cercola                                      | 1. Juli 1877   |                               |                   | . S. Michele in Teverina                |                                |
| Novara         |                              | Vanzone con S. Carlo                         | 6 Wei 1975     | 1                             | Stabia            | . Faleria                               | 1. März 1874                   |
| Palermo        |                              | Contessa-Entellina .                         |                |                               |                   | . Vejano                                |                                |
|                |                              | Bressana                                     |                |                               |                   | . Valle dell' Angelo .                  |                                |
|                |                              | Varco Sabino                                 |                |                               |                   | lo Forno-Alpi-Graje                     |                                |
|                |                              | Castelli Ritaldi e S.                        | J              |                               |                   | . Caerano di S. Marco                   |                                |
|                |                              | Giovanni                                     |                |                               |                   | . Favaro Veneto<br>za Isola Rizza       |                                |
|                |                              | Piozzano                                     |                | Verona                        | 100ta 1 Olda 1812 | 26 10016 151226,                        | 25, 9 441 1612                 |
|                |                              | Pitto di Cecina                              |                |                               |                   |                                         |                                |
|                |                              | Montegrazie                                  |                | Bevöll                        | terung für        | Ende 1876 bere                          | chnet.                         |
| Potenza        |                              | Nova Siri Valsinni                           |                |                               |                   |                                         |                                |
| Reggio d'Em.   |                              | Ciano d'Enza                                 |                | Landestheile (Con<br>timenti) | - 1               | Landestheile (Com-<br>auf partimenti)   | Bewohner                       |
| Treggio a Tim. |                              | Collagna                                     |                | und Provinze                  |                   | km und Provinsen.                       | 1876. 1 qkm                    |
|                | Pieve di S. Vin-             |                                              |                | Piemonte                      |                   |                                         | 2 174 579,105,9                |
|                | cenzo                        | Ramiseto                                     | 5. Jan. 1873   | Alessandria .                 | 715 069 1         | 41,4 Bologna                            | 451 053 125,2                  |
| Roma           | Canale e Monte               |                                              |                | Cuneo                         |                   | 90,5 Ferrara                            | 226 225 86,4                   |
|                |                              | Canale Monterano .                           |                | Novara                        |                   |                                         | 243 537 130,7                  |
|                |                              | Corneto Tarquinia .                          |                | Torino                        |                   |                                         | 279 185 111,6                  |
|                |                              | Montalto di Castro .                         |                | Liguria                       |                   |                                         | 269 267 83,1                   |
|                |                              | Anticoli di Campagna<br>Castro de' Volsci .  |                | Genova                        |                   | 80,8 Piacenza                           | 228 630 91,5<br>228 279 118,8  |
|                |                              | Giuliano di Roma .                           |                | Lombardia                     | 3 589 527 1       | 52,5 Reggio nell' Emilia                | 248 403 109,8                  |
|                |                              | Monte S. Giovanni                            | 0. Ozu. 1012   | Bergamo .                     | 381 258 1         | 35,8 Umbria                             | 567 131 58,7                   |
|                |                              | Campano                                      | 3. Okt. 1872   | Brescia .                     |                   | 09,8 Perugia                            | 567 131 58,7                   |
|                | Roccasecca                   | Roccasecca de' Volsci                        | 3. Okt. 1872   | Como                          |                   | 84,2 Marche                             | 936 035 96,4                   |
|                |                              | Amazeno                                      |                | Cremona .                     |                   | 89,5 Ancons                             | 268 338 140,6                  |
|                |                              | Villa Santo Stefano.                         |                | Mantova                       |                   | 19,8 Ascoli Piceno .                    | 206 731 98,6                   |
|                |                              | Torre Caietani                               |                |                               |                   | 50,4 Macerata                           | 241 426 88,2                   |
|                |                              | Trevi nel Lazio                              |                |                               |                   | 40,4 Pesaro e Urbino                    | 219 540 74,0                   |
|                |                              | Vico nel Lazio Albano Laziale                |                | Sondrio .                     |                   | 35,6 Toscana                            | 2 192 292 91,1<br>236 003 71,8 |
|                |                              | Anguillara Sabazia .                         |                | Belluno                       |                   | 56.6 Firenze                            | 787 992 1 <b>34,1</b>          |
|                |                              | Camerata Nuova                               |                | Padova .                      | i i               |                                         | 107 493 24,8                   |
|                |                              | Campagnano di Roma                           |                | Rovigo                        | 212 649 1         | 26,1 Livorno                            | 119 894 367,5                  |
|                |                              | Mandela                                      |                | Treviso .                     | 375 005 1         | 53,8 Lucca                              | 288 377 193,1                  |
|                |                              | Capranica Prenestina                         | 18. Aug. 1872  | Udine                         | 500 335           | 76.8 Massa e Carrara                    | 168 444 94.6                   |
|                | Castel San Pietro            | Castel San Pietro Ro-                        |                | 1                             | 344 838 1         | 56,9 Pisa                               |                                |
|                | 0                            | mano                                         |                |                               |                   | 39,4 Siena                              | 207 889 54,8                   |
|                | Cerreto                      | Cerneto                                      | 9. Nov. 1872   | Vicenza .                     | 385 252   1       | 46,8'                                   | •                              |
|                |                              |                                              |                |                               |                   |                                         |                                |

| Landestheile (Com-            | Bewohu    | er           | Landesthelle (Com-            | Bewohner        |
|-------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------|-----------------|
| partimenti)<br>und Provinzen. | 1876.     | auf<br>1 qkm | partimenti)<br>und Provinzen. | 1876. auf       |
| Roma                          | 841 140   | 70,6         | Basilicata                    | 522 772 48,9    |
| Roma                          | 841 140   | 70,6         | Potenza                       | 522 772 48,9    |
| Abruszi e Molise              | 1 315 197 | 76,0         | Calabria                      | 1 240 772 71,9  |
| Aquila                        | 347 448   | 53,4         | Catanzaro                     | 420 872 70,4    |
| Campobasso                    | 371 814   | 80,8         | Cosenza                       | 453 618 61,6    |
| Chieti                        | 345 224   | 120,6        | Reggio di Calabria            | 366 282 93,3    |
| Teramo                        | 250 711   | 75,4         | Sicilia                       | 2 736 545 93,6  |
| Campania                      | 2834982   | 157,7        | Caltanissetta                 | 245 130 65,0    |
| Avellino                      | 383 662   | 105,1        | Catania                       | 524 305 102,7   |
| Benevento                     | 239 278   | 134,2        | Girgenti                      | 308 435 79,8    |
| Caserta                       | 722 524   | 120,9        | Messina                       | 438 930 95,8    |
| Napoli                        | 929 382   | 872,2        | Palermo                       | 655 729 128,9   |
| Salerno                       | 560 136   | 101,7        | Siracusa                      | 311 786 84,8    |
| Puglie                        | 1 488 218 | 67,8         | Trapani                       | 252 230 80,9    |
| Bari                          | 641 604   | 108,0        | Sardegna                      | 658 479 27,0    |
| Foggia                        | 329 637   | 43,1         | Cagliari                      | 405 544 29,8    |
| Lecce                         | 516 977   |              |                               | 252 935 23,6    |
|                               | i         |              | Königreich                    | 27 769 475 93.7 |

Die Grösse der Insel Sicilien wird einschliesslich der kleinen Nebeninseln seit mehr als zehn Jahren offiziell zu 29241 qkm (531 Q.-M.) angegeben, während früher von Seiten der Direktion der Generalstatistik Italiens dieser Insel nur 27 018 qkm (490,6 Q.-M.) Flächengrösse gegeben wurden. Indessen schien uns auch diese Zahl im Verhältniss zum Areal Sardiniens (24 342 gkm = 442 Q.-M.) zu gross und eine auf drei neueren Karten vorgenommene planimetrische Messung ergab für Sicilien ohne die Nebeninselchen in der That übereinstimmend nur 25 440 qkm (462 Q.-M.). Auf eine in Folge dieser Beobachtung an das statistische Bureau zu Rom gerichtete Anfrage hatte der Vorstand desselben die Güte uns mitzutheilen, dass die offiziellen Arealangaben für Unter-Italien und Sicilien in der That auf sehr schwachen Füssen stehen und stets nur unter dem ausdrücklichen Vorbehalt provisorischer Angaben veröffentlicht seien. Da bei Begründung des Königreichs Italien eine den Anforderungen entsprechende Katastral-Vermessung für Süd-Italien nicht vorgefunden sei, so habe man damals verschiedene Berechnungen angestellt, welche sehr verschiedene Resultate ergeben hätten. So habe man nach den Karten des Grafen Litta-Biumi für die neapolitanischen Provinzen 76 505 qkm (1389,3 Q.-M.), nach den Karten von Zannoni 85 063 qkm (1544,8 Q.-M.) erhalten, eben so für Sicilien nebst den Küsten-Inselchen

Herr Maestri, der damalige Vorstand der General-Direktion, konnte nun, wie uns mitgetheilt wurde, die Resultate auf Grund der im Privatbesitz befindlichen Karten des Grafen Litta-Biumi nicht benutzen, sondern war, um die Arealgrösse aller einzelnen Distrikte und Provinzen geben zu können, gezwungen, sich an die Karten Zannoni's und Marzolla's zu halten. An diesen einmal veröffentlichten Zahlen scheint man nun in Rom so lange festhalten zu wollen, bis die Resultate der erst im Beginn stehenden Katastralaufnahme vorliegen, worauf man allerdings noch Jahrzehnte wird warten müssen.

Unter diesen Umständen bleibt uns nichts anderes übrig, als entweder gleichfalls die nunmehr als beträchtlich falsch erkannten Zahlen beizubehalten, weil ihnen der offisielle Stempel aufgedrückt ist, oder eine nur provisorische Zahl einzuführen, welcher alle diejenigen ihre Anerkennung versagen werden, die ohne jede Kritik die offiziellen Angaben als die maassgebenden betrachten. Aus diesem Dilemma könnte die General-Direktion der Statistik in Rom jedoch mit verhältnissmässig leichter Mühe heraushelfen, wenn sie in ihren Bureaux eine neue planimetrische Messung anstellen liesse auf Grund der beiden jüngst vollendeten Karten, nämlich derjenigen von Süd-Italien in 1:250 000, welche ja allerdings nur einen provisorischen Charakter trägt, und der von Sicilien in 1:100 000 oder 1:50 000. Etwa fehlende Distriktsgrenzen könnten sicher leicht so weit, als für eine provisorische Messung nöthig ist, nachgetragen werden. Man stösst aber leider immer von Neuem auf den in fast allen Europäischen Staaten auftretenden leidigen Zwiespalt, dass sich die topographischen Bureaux, welche die Aufnahmen machen und die Karten publiciren, nicht um die Ausmessung der Flächengrössen bekümmern, dagegen die statistischen Bureaux, denen letztere Aufgabe obliegt, meist von einer planimetrischen Messung der topographischen Karten oder Messtischblätter nichts wissen wollen, sondern erst auf die Katastralausweise warten, bei deren mosaikartiger Arbeit die Summirung der begangenen Fehler keineswegs ausgeschlossen ist.

#### Europäische Türkei.

Der russisch-türkische Krieg von 1877—78 ist jetzt, wo wir diess schreiben, so eben erst durch den Waffenstillstand von Adrianopel beendet, die politischen Veränderungen, die er nach sich ziehen wird und die nach den russischen Forderungen zu schliessen, sehr bedeutend sein werden, können daher an dieser Stelle noch keinen Ausdruck finden; vielleicht dass es möglich wird, sie noch am Schluss dieses Heftes namhaft zu machen. Diese bevorstehende politische Neugestaltung der türkischen Länder lässt es überflüssig erscheinen, die Veränderungen in den Verwaltungs-, namentlich in den Vilajets-Grenzen anzuführen, welche im Laufe der letzten Jahre wieder in beträchtlicher Zahl vorgekommen sind.

Ein von Halet Bey, erstem Sekretär des türkischen Unterrichts-Ministeriums, herausgegebenes Salnamé oder Jahrbuch für das Jahr 1294 (1877) enthält zum ersten Mal seit dem Erscheinen dieser Jahrbücher, dessen erstes 1847 von Ahmed Vefik-Effendi (jetzt Vefik-Pascha) redigirt wurde, eine Bevölkerungs-Statistik der Vilajets und Sandschaks nach dem im Ministerium vorhandenen Material. Kürzere, nur die Summen für die Vilajets wiedergebende Auszüge daraus findet man u. A. in der "Österreichischen Monatsschrift für den Orient", 15. April 1877, S. 62, in "L'Exploration" vom 28. April 1877, im "Journal of the Society of arts", 30. März 1877, in der Constantinopler Zeitung "Stambul" und an anderen Orten; vollständiger, d. h. mit den Einzelsahlen für die Sandschaks, wird aie von A. Ubicini in "L'Économiste français", 28. Juli 1877, und für die ausser-europäischen Besitzungen von Consul H. Kutschera in der "Österr. Monatsschrift für den Orient", 15. Oktober 1877, reproducirt:

| männi. Bewohner.                         | männl. Bewohner.                     |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Vilajet Adrianopel <sup>1</sup> ) (52455 | Sandschak Zwornik 262 352            |
| Häuser) 652 676                          | ,, Banjaluka . 132 128               |
| Sandschak Adrianopel . 190 585           | " Bihatsch . 134 800                 |
| D-14- 40 781                             | " Travnik 185 024                    |
|                                          | " Novibasar . 141 488                |
| " Galipoli 58 561                        |                                      |
| " Philippopel . 266 088                  | Vilajet Hersegowina                  |
| " Sliwno 87 691                          | (27 987 Häuser) . 120 075            |
| Donau-Vilajet <sup>2</sup> ) (150 251    | Sandschak Mostar 100 616             |
| Häuser) 907 774                          | ., Gatzko 19459                      |
| Sandschak Rustschuk . 349 797            | Vilajet Salonich (27 053 H.) 393 029 |
| " Varna 85 805                           | Sandschak Salonich 177 761           |
| " Widdin 138 823                         | ,, Seres 151 612                     |
| m 14 1 - 00 4 5 5                        | ,, Deres 101 012                     |
| " Tultscha 87 455                        | " Drama 63 656                       |
| " Tirnowa 245 894                        | Vilajet Monastir (240 651            |
| Vilajet Sofia (40 318 H.) 350 180        | Häuser) 539 054                      |
| Sandschak Sofia 137 000                  | Sandschak Monastir 74 135            |
| " Nisch 213 180                          | ,, Prisrend 175 265                  |
| Vilajet Bosnien (186 431                 | " Üsküp 112 550                      |
| Häuser) 1 023 568                        |                                      |
|                                          | 101010 177 104                       |
| Sandschak Serajewo . 167 776             | Vilajet Janina (27 070 H.) 187 513   |

| männl. Bewohner.                      | männl. Bewohner.                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Sandschak Janina 102 513              | Sandschak Chio 18 599             |
| " Tirchala 25 000                     | " Rhodos 14 010                   |
| " Argyrokastro 12 000                 | " Cypern 28 700                   |
| ,, Prevesa 26 000                     | ., Kos 4) 20 356                  |
| . Berat 22 000                        | Vilajet Kreta (65 128 H.) 232 831 |
| Vilajet Skutari (37 500 H.) 135 000   |                                   |
| Sandschak Skutari 135 000             | " Candia 86 814                   |
| Vilaiet der Inseln (65 963            | " Retimo 39 529                   |
| Häuser) 178 482                       |                                   |
| Sandschak Bigha <sup>3</sup> ) 64 410 | " Lachid 28 944                   |
| " Mytilini 32 407                     |                                   |
| <b>.</b>                              |                                   |

Diese Zahlen sollen nach Angabe des Salnamé nur die männliche Bevölkerung ausdrücken; nimmt man die weibliche zu gleicher Höhe an, so ergiebt sich die Seelenzahl von 9 440 364 und das hierbei nicht eingeschlossene Constantinopel nebst seinem Polizeirayon (nach Ubicini's Schätzung 722 096 Bewohner) 5) hinzugerechnet, eine Bevölkerung von 10162500.

Das "Geographical Magazine" vom 1. November 1876, p. 310, brachte die Notis, das Vilajet Adrianopel sähle "nach einem neuerdings abgehaltenen Census" 797 093 männliche Bewohner, wovon 278 846 Mohammedaner, 468 527 Griechen oder Bulgaren, 8216 Juden, 8097 Armenier, 6072 Katholiken und 27 326 Zigeuner; 22 700 Zigeuner sollen Mohammedaner sein.

2) Mit Bezug auf die, Seite 15, Anmerk 5 des Jahrgangs IV, er-

wähnte Bevölkerungsangabe für die Donau-Provinz, welche die Augsb. Allgemeine Zeitung vom 13. März 1876 der Zeitung "Tuna" entnommen hatte, schrieb uns der K. K. Consul Kutschera nachträglich aus Constantinopel vom 31. August 1876: "Ich fand letzthin in meinen Papieren eine Bevölkerungs-Statistik der Donau-Provinz vom 20. Septender 1980 (1978) kan der 1980 (1978) Papieren eine Bevölkerungs-Statistik der Donau-Provinz vom 20. September 1290 (1873). Es dürfte diess dieselbe sein, über welche die Augsb. Allgemeine Zeitung vom 13. März d. J. schreibt. Ich sende Ihnen daher eine Abschrift derselben, glaube aber bemerken zu müssen, dass in dieser Zählung swar Sofia, aber unmöglich schon Nisch mit inbegriffen sein kann, da Nisch erst einige Monate später sur Donau-Provinz kam (bevor es mit Sofia wieder abgetrennt und als Vilajet Sofia susammengelegt wurde). 1ch gebe Ihnen die wortgetreue Übersetzung der in der "Tuna" damals veröffentlichten Tabelle:

Die männliche Bevölkerung des Donau-Vilajets (mit Sofia, aber ohne Nisch) nach der am 20. September 1873 beendeten Zählung,

Nisch) nach der am 20. September 1873 beendeten Zählung.

Mohammedaner.

Alte Einwohner
(d. h. Türken). (Tscherkessen, Tataren &c.).

Zigeuner. Summa. 392369 64 398 25 031 481 798

Nicht-Mohammedaner. Katholiken. Bulgaren. Griechen. Armenier. Juden. Zigeuner. Andere. 3556 592 573 7655 2128 5375 7663 40 303 Totalsumme 1 141 051. Das Vilajet hat 41 Städte, 16 Nahien und 3033 Dörfer".

3) Dieses Sandschak umfasst die Inseln Tenedos, Lemnos &c. und von Klein-Asien die Troadische Halbinsel zwischen dem Marmara-Meer, dem Ägäischen Meer und dem Golf von Edremid.

4) Dieses Sandschak umfasst mit dem von Rhodos die ganze Gruppe

der Sporaden.

b) In dem Auszug, welchen das "Journal of the Society of arts"
und die "Österreichische Monatsschrift für den Orient" vom 15. April
1877 aus dem Salnamé von 1877 brachte, war für Constantinopel und
Bezirk die Zahl 700 000 eingestellt. Da aber die im Salnamé aufgeführten Zahlen nur die männliche Bevölkerung ausdrücken, verdoppelte Consul Sax dieselben, darunter auch die 700 000 für Constantinopel, und stellte daher in seine kleine Tabelle in der "Österreichischen Monatsschrift für den Orient" vom 15. Juli 1877 die Zahl 1 400 000 für den Constantinopler Bezirk ein, für diesen Bezirk ist aber im Salnamé den Constantinopler Bezirk ein, für diesen Bezirk ist aber im Salnamé überhaupt keine Zahl gegeben und die 700 000 Seelen waren von dem Verfasser des Auszugs, welcher die Zahlen des Salnamé für die der Totalbevölkerung aufgefasst hatte, hinzugefügt worden. Dass Consul Sax weit entfernt ist, der Ansicht zu huldigen, als berge der Constantinopler Bezirk 1 400 000 Menschen, geht aus seiner Zuschrift an die "Mittheilungen der K. K. Geographischen Gesellschaft in Wien (Bd. XX, 1877, Nr. 2, S. 128) hervor. Darin sagt er: "Für Constantinopel liegt ins efficielle Argebe der Kinwehenzesch nicht von "Bless eine Statistik eine offizielle Angabe der Einwohnerzahl nicht vor, bloss eine Statistik

der Häuser, und bei der Berechnung der Bevölkerungsziffer andere Faktoren berücksichtigt werden. Im 16. Bande der "Mittheilungen der K. K. Geogr. Gesellschaft" (Seite 66 und 235) wurden im Jahre 1873 zwei von mir verfasste Berechnungen der Einwohnerzahl Constantinopels veröffentlicht, in welchen ich zu dem Resultat gelangte, dass jene Hauptstadt nicht viel mehr als 600 000 Einwohner haben könne. Diese Berechnung findet jetzt eine ziemlich authentische Bestätigung. Nicht nur fand ich in Lejean's Ethnographie, dass schon Viquesnel im Jahre 1856 die Bevölkerung Constantinopels auf 644 000 Viquesnei im Jane 1856 die Bevolkerung Constantinopeis auf 644 000 Einwohner berechnete (wovon 320 000 auf Stambul entfallen sollten), sondern auch erst am 19. Januar des laufenden Jahres (1877) schreibt das Constantinopler Journal "La Turquie", die türkische Regierung habe, anlässlich der jüngst angeordneten Eintheilung des Constantinopler Bezirkes in Wahldistrikte, eine Statistik veröffentlicht, nach welcher die Hauptstadt 62 262 Häuser enthalte (30 737 in Stambul, 21 660 in Pers Gelets und den Vorseten sen ausgestischen Hifer des Personne in Pera, Galata und den Vororten am europäischen Ufer des Bosporus, 9865 in Skutari und den anderen asiatischen Vororten), und das ge-nannte Journal bemerkt hierzu: Indem man als Maximum 8 Einwohner durchschnittlich für ein Haus annehme, erhalte man die Ziffer 498 096, welche die ansässige Bevölkerung Constantinopels repräsentire; es sei jedoch die Häuserangabe für Erenköi, Bostandji-Baschy-Köprissy, Kepdjé, Kartal und die Inseln Kalki und Prinkipo in jener Statistik ausgelassen und mit 3000 anzunehmen, wonach sich die Häuserzahl auf 65 000 und die Seelenzahl auf 520 000 erhöhe; wenn man dann noch 100 000 Fremde und 100 000 zugereiste Landbewohner, Studenten und Mönche hinzurechne, so komme man wenigstens mit Einschluss der Garnison doch auf die gewöhnlich angenommene Bevölkerungsziffer von 1 Million. So schliesst die "Turquie". Aber während die Häuserzahl und die Durchschnittsziffer der Hausbewohner nach den Angaben dieses Blattes fast genau mit meinen Berechnungen vom Jahre 1873 übereinstimmt, sind die weiteren Kalkuls und Additionen der "Turquie" gans willkürlich und übertrieben, wogegen ich mich auf meine vormaligen detaillirten Berechnungen (s. Jahrg. III der "Bevölkerung der Erde", S. 50) berufe; und die Hinzurechnung der mit Constantinopel gar nicht susammenhängenden, stundenweit entfernten Dörfer Erenköi, Kartal, wie des Inselstädtchens Prinkipo, ist beinahe lächerlich, macht dabei aber auch keinen erheblichen Unterschied. Ich habe also an meiner vormaligen Berechnung nichts zu berichtigen, als dass ich die Einwohnersahl des eigentlichen Stambul etwas zu niedrig und die von Skutari und den anderen asiatischen Vororten etwas zu hoch angesetzt habe. Man kann nun, als fast gewiss, folgende Zahlen annehmen: Stambul 280—300 000, Pera, Galata und die Vororte auf der europäischen Seite 240—260 000, Skutari und die anderen asiatischen Vororte 70—80 000, susammen 590-640 000 Seelen'

Auch die "Österreichische Monatsschrift für den Orient" (15. Fe-Auch die "Osterreichische Monatsschrift für den Orient" (15. Februar 1877) erwähnt die Häuserzählung von Constantinopel: "Constantinopel und dessen Vororte sollen nach einer jüngst erschienenen Publikation der Pforte in 20 Municipal-Distrikte getheilt werden, welche das Terrain zu beiden Seiten des Bosporus, vom Schwarzen Meer bis sum Marmara-Meer, so wie die Prinzen-Inseln umfassen. Achtzehn dieser Distrikte zählen zusammen 529 Strassen und nicht weniger als 62 262 Häuser. Bekanntlich ist in den Ländern des Orients in der

Ubicini bemerkt hierzu: "Obgleich aus offizieller Quelle hervorgegangen, können diese Schätzungen doch nicht als gans exacte betrachtet werden, denn die zu Grunde liegenden Zählungen sind in sehr verschiedenen Zeiten und Verhältnissen vorgenommen worden. Für das eine Vilajet z. B. beziehen sich die Ziffern auf die Zeit vor 6, 7 oder noch mehr Jahren, für ein anderes datiren sie aus dem letzten Jahre. Die Ermittelungen selbst geschahen nicht überall in derselben Weise und nach sicherer, einheitlicher Methode. Jeder Gouverneur verfuhr ein wenig nach seinem Gutdünken, trotz des Programms, das ihm von Constantinopel aus vorgezeichnet war. Der eine nahm die von den Gemeindevorstehern gelieferten Schätzungen ohne Controle en bloc an, ein anderer, gewissenhafter und weniger leicht zufrieden zu stellen, liess die Zählung in den Dörfern Haus für Haus vornehmen. Dazu kommen Irrthümer und Widersprüche in der Zusammenstellung der Zahlen. Für mehrere Vilajets stimmt die Totalsumme nicht mit der Summirung der Sandschaks. Während z. B. die Bevölkerung des Vilajet Herzegowina zu 193248 angegeben wird, ergiebt die Summirung der beiden Sandschaks, aus denen es besteht, nur 120 075, also 73 173 weniger. Dagegen zählen die fünf Sandschaks von Janina 46 513 Bewohner mehr, als für das Vilajet im Ganzen angegeben wird (187513 statt 141000). Wir haben in der Regel die Zahlen für die Sandschaks beibehalten und die Summen für die Vilajets danach abgeändert, ausgenommen beim Vilajet Bagdad, wo die Angaben für gewisse Sandschaks augenscheinlich auf Irrthum beruhen".

Ausser den von Ubicini erwähnten Mängeln der offiziellen türkischen Bevölkerungs-Statistik sind manche ihrer Zahlen offenbar ganz unhaltbar, besonders in Bezug auf Bosnien und Janina.

Bosnien. In dem Anhang zu seinen "Reisen in Bosnien und Hertzegowina" (Berlin, D. Reimer, 1877) theilt Consul Dr. O. Blau aus dem türkischen Staatskalender für Bosnien auf das Jahr 1871 die Zahlen der männlichen Bevölkerung mit:

| Liwas.      | Mohamme-<br>daner. | Chris<br>Ortho-<br>doxe. | ten.<br>Römisch-<br>Kathol. | Juden. | Zigeu-<br>ner. | Total.  |  |
|-------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|--------|----------------|---------|--|
| Serajewo    | 35 188             | 18 343                   | 8 747                       | 959    | 677            | 63 914  |  |
| Travnik     | 43 487             | 25 095                   | 23 161                      | 157    | 658            | 92 558  |  |
| Bihatsch    | 45 186             | 37 117                   | 2 098                       | _      | 400            | 84 801  |  |
| Banjaluka   | 29 902             | 44 923                   | 14 426                      | 23     | 589            | 89 863  |  |
| Zwornik     | 68 661             | 46 767                   | 11 663                      | 126    | 1964           | 124 181 |  |
| Novibazar   | 52 626             | 30 575                   |                             | 40     | 742            | 83 983  |  |
| Bosnien     | 270 050            | 202 820                  | 60 095                      | 1305   | 5030           | 539 300 |  |
| Hersegowina | 39 472             | 23 492                   | 18 289                      | _      | 676            | 81 929  |  |

Zugleich theilt Dr. Blau die Resultate einer Zählung von 1851 für Bosnien mit: 175 449 Mohammedaner und 265 324 Christen, zusammen 440 773 männliche Bewohner; in einem Bericht vom 1. Februar 1865 im "Preussischen Handels-Archiv" vom 19. Mai 1865 hatte er als Ergebniss einer türkischen Zählung von 1855 für Bosnien die Zahl von 446 692 männlichen Bewohnern angegeben und nach seinen eigenen, mit Hülfe dieser Zählung angestellten Be-

rechnungen glaubte er damals 882 722 Seelen (449 479 Griechen, 286 708 Türken, 132 743 Katholiken, 10 026 Zigeuner, 2438 Juden und 1228 Verschiedene) annehmen zu können. In Kowatschewitj's Beschreibung von Bosnien, 1834 verfasst und 1851 in Belgrad gedruckt, wird nach den Auszügen in Dr. Blau's Buch (Seite 224) die Bevölkerung der Herzegowina zu 290 000 Seelen (darunter 180 000 Griechisch-Orthodoxe, 42 000 Römisch-Katholische), die von Bosnien zu 1105 000 Seelen (384 000 Mohammedaner, 561 500 Griechisch-Orthodoxe, 15 000 Römisch-Katholische, 6000 Zigeuner, 2500 Juden) angegeben und eine ebenda (Seite 195) mitgetheilte Statistik der römisch-katholischen Gemeinden, die sehr detaillirt und offenbar zuverlässiger ist als die türkischen Statistiken, ergiebt für die Mitte der 60er Jahre die Zahl der Katholiken in Bosnien zu 132 532, wovon im Liwa Serajewo 20 793, im Liwa Travnik 50 815, im Liwa Bihatsch 5625, im Liwa Banjaluka 30 155, im Liwa Zwornik 27 700. Mit Kowatschewitj stimmt nicht übel die Zählung von 1864 nach W. Jakschitsch (1 151 972 Seelen), denn die Vermehrung der Totalbevölkerung Bosniens von 1834-1864 um 47 000 Seelen ist zwar gering, aber nicht gerade unwahrscheinlich; auch Consul Kutschera giebt auf Grund des Salnamé von Bosnien dessen Bevölkerung zu 534 300 männlichen Bewohnern oder 1068600 Seelen an (Jahrg. IV, S. 16), und Major zur Helle gab für 1871 die Zahl 1242458 Seelen (Jahrgang II, S. 31). Stellt man diese Angaben übersichtlich

| Kowatschewitj 1834  | ١. |      |    |     |      |    |    |    |    |   | 1 | 105 | 000 | Seelen, |
|---------------------|----|------|----|-----|------|----|----|----|----|---|---|-----|-----|---------|
| Zählung von 1844    |    |      |    |     |      |    |    |    |    |   | 1 | 176 | 000 | ,,      |
| Blau für 1851       | 44 | 0 77 | 3  | mär | ınl. | Be | wo | hn | er | = |   | 881 | 546 | ,,      |
| Blau für 1855       | 44 | 6 69 | 92 | ٠,  | ,    |    | ,, |    |    | = |   | 893 | 384 |         |
| Blau für 1865 .     |    |      |    |     |      |    |    |    |    |   |   | 882 | 722 | **      |
| Jakschitsch für 186 | 4  |      |    |     |      |    |    |    |    |   | 1 | 151 | 972 | ,,      |
| Zur Helle für 1871  |    |      |    |     |      |    |    |    |    |   | 1 | 242 | 458 | "       |
| Kutschera für 1873  | 58 | 4 30 | 0  | mäi | ınl. | Be | wo | hn | er | = | 1 | 068 | 600 | ,,      |
| Salnamé für 1877 1  | 02 | 3 56 | 8  | 9:  | ,    |    | ,, |    |    | = | 2 | 047 | 136 | "       |

so erscheint es fast zweifellos, dass die Angabe des Salnamé für 1877 um ca. 1 Million Seelen zu hoch ist. Möglich, dass gerade bei Bosnien statistische Erhebungen benutzt wurden, die auch die Bewohner weiblichen Geschlechts mit umfassten, dass die Zahl 1023 568 daher die Total-Bevölkerung ausdrückt, doch fehlt ja überhaupt jeder Einblick in die Art und Weise, mit der die türkischen Statistiker zu Werke gingen.

Janina. W. Jakschitsch gab für 1864 die Bevölkerung dieses Vilajets an zu: 472 574 Christen, 241 062 Mohammedaner, 3670 Juden, zusammen 717 306 Seelen (siehe Jahrg. IV, S. 14); Consul Kutschera dagegen fand in den amtlichen Jahrbüchern (Salnamés) der Provinz für 1873 oder 1874 die männliche Bevölkerung allein auf 467 601 Nicht-Mohammedaner, 250 749 Mohammedaner, zusammen auf 718 350 angegeben (s. Jahrg. IV, S. 16). In einem offiziellen Bericht des französischen Viceconsuls Moreau in Janina (Bulletin de la Société de géographie de Paris, No-

Regel jedes Haus nur von einer einzigen Familie — ob reich ob arm — bewohnt. Eine Ausnahme bildet das Europäische Quartier, woselbst sich eine zahlreiche, stets ihr Domicil wechselnde Bevölkerung aufhält. Berücksichtigt man dagegen den Umstand, dass sich eine Anzahl von unbewohnten Häusern vorfindet, so dürfte — die Familie zu 10 Köpfen

zählend, wobei wir die ständige Garnison als in die sich ergebende Endziffer eingeschlossen betrachten — die Population der 18 Distrikte auf 622 620 und proportionell jene aller 20 Distrikte auf 691 800 Seelen veranschlagt werden".

vember 1876, p. 543) wird nun aber die ganze Bevölkerung des Vilajets für 1874 auf 849 831 Seelen angegeben, und zwar

| • •            |        |   |   | Bevölkerung        |                       |       |         |  |
|----------------|--------|---|---|--------------------|-----------------------|-------|---------|--|
| Sandeci        | haks.  |   |   | Mohamme-<br>daner. | Christen. Israeliten. |       | Total.  |  |
| Janina         |        | • | • | 36 826             | 172 996               | 3105  | 212 927 |  |
| Argyrokastro . |        |   |   | 94 379             | 99 038                | ! _ ! | 193 417 |  |
| Berat          |        |   |   | 111 541            | 33 112                | : -   | 144 653 |  |
| Prevesa 6)     |        |   |   | 9 2 1 8            | 62 048                | 554   | 71 815  |  |
| Tirchala       |        |   |   | 33 639             | 190 130               | 3250  | 227 019 |  |
| Vilajet        | Janina | • |   | 285 603            | 557 319               | 6909  | 849 831 |  |

Nach den Erläuterungen Moreau's fehlen in den Steuerregistern, nach welchen diese Bewohnerzahlen berechnet sind, etwa 10 Prozent, so dass man die wirkliche Bevölkerung des Vilajets ziemlich genau auf 931 239 Seelen veranschlagen könne, wovon 685 093 auf Epirus, 246 145 auf Thessalien kämen. Bei dieser nahen Übereinstimmung zwischen Jakschitsch und Moreau wird es wahrscheinlich, dass Consul Kutschera's Zahl 718 350 sich auf die Gesammtbevölkerung bezieht, nicht nur auf die männliche; wie dem aber auch sei, so erscheint die Zahl 187 513 des Salnamé von 1877 für die männliche Bevölkerung Janina's entschieden zu niedrig.

Setzt man für Janina ½ Million Bewohner mehr, für Bosnien 1 Million weniger an als das Salnamé von 1877, so reducirt sich Ubicini's Summe (10 162 500) auf 9 662 000 Seelen. Adoptiren wir alsdann für Constantinopel und dessen Vororte auf europäischer Seite die Schätzung des Consul Sax, 520—560 000 Seelen, an Stelle von Ubicini's 722 096, so erleidet des Letzteren Summe eine weitere Reduktion auf 9 470 000, und bringt man davon Cypern, die Sporaden, die Inseln Rhodos und Mytilini, so wie die Troadische

<sup>&</sup>quot;) Eine bereits zu Anfang des Jahres 1877 abgeschlossene Arbeit des früheren Militär-Attaché's der K. K. Österreichisch-Ungarischen Botschaft in Constantinopel, A. Ritter zur Helle von Samo, über "Die Völker des osmanischen Reiches" (Wien, C. Gerold, 1877) behandelt in sehr fleissiger, in's Detail eingehender Weise die Bevölkerungs-Verhältnisse der türkischen Länder. Man findet darin s. B. alle seit des Verfassers erster, in der "Austria" vom 24. Mai 1873 veröffentlichter statistischer Tabelle der Türkei bis Anfang 1877 vorgekommenen Veränderungen in der administrativen Eintheilung, Bevölkerungs-Angaben für die einzelnen Kazas, welche die Unterabtheilungen der Sandschaks bilden, eine Menge aus der zur Vergleichung beigezogenen Literatur entnommener Parallelangaben, hie und da auch Einwohnersahlen der Städte, so wie eine durchgeführte Unterscheidung der mohammedanischen und nicht-mohammedanischen Bevölkerung der Menge aus der zur Vergleichung der mohammedanischen und nicht-mohammedanischen Bevölkerung der Bevölkerung der Erde", Seite 31), die Bevölkerungssahlen aber, ungefähr auf 1872 bezüglich, weichen von derselben mehrfach bedeutend ab, namentlich sind die für die Vilajestadien Gesammtsumme für die Besitzungen in Europa sich wesentlich niedriger gestaltet:

| Proving Polizeibezirk von |     |      | ino | pel. | Moham-<br>medaner. | Nicht-<br>Mohammedaner. | Seelen.          |  |
|---------------------------|-----|------|-----|------|--------------------|-------------------------|------------------|--|
| (Europäischer             | The | eil) |     | •    | 285 100            | 400 100                 | 68 <b>5 20</b> 0 |  |
| Adrianopel .              |     |      |     |      | 503 058            | 801 294                 | 1 304 352        |  |
| Skutari                   |     |      |     |      | 100 000            | 128 000                 | 228 000          |  |
| Prisren                   |     |      |     |      | 728 286            | 470 868                 | 1 199 154        |  |
| Tuna                      |     |      |     |      | 817 200            | 1 199 280               | 2 016 430        |  |
| Janina                    |     |      |     |      | 249 699            | 460 802                 | 710 501          |  |

Halbinsel (zusammen 327 290 Seelen) als zu Asien gehörend in Abzug, so wird, unter Verwahrung gegen irgend welches Vertrauen in diese türkischen Bevölkerungs-Statistiken, doch als offizieller Ausdruck für die Bevölkerung der Europäischen Türkei die Zahl 9 143 000 Seelen anzunehmen sein. Dabei sind Armee und Polizei, die von Ubicini und Sax übereinstimmend, daher wohl auch schon im "Salnamé" zu 560 000 angegeben werden, und die Zahl der Fremden, welche Sax zu 500 000, Ubicini zu 300 000 veranschlagt, nicht mit eingerechnet. Die Angabe für Armee und Polizei stimmt auch mit den Daten des Gothaer Almanach; wie sich aber die beiden Summen auf Europa und Asien vertheilen, vermögen wir nicht zu sagen. Nehmen wir mit Ubicini 300 000 Fremde an und rechnen die Hälfte der 860 000 zu Europa, die andere zu Asien, so erhalten wir, bezüglich auf den Bestand vor 1878, für die

Europäische Türkei 9573000 Bewohner, eine Zahl, welche mit der Summirung des Consul Kutschera für 1873—4 (9687000, siehe Jahrg. IV, Seite 16) nahe genug übereinstimmt 7).

Das Areal, bisher zu 363542 qkm oder 6602,3 D. g. Q.-Mln. angenommen, erfährt dadurch eine Correktion, dass laut offizieller Mittheilung an den Gothaer Almanach der Flächeninhalt von Serbien 1877 um 104 Q.-Meilen geringer befunden wurde als bisher (s. unter Serbien), welche Differenz nothwendig der Türkei zu Gute kommen musste, und dass 1876 ca. 6,3 Q.-Meilen oder 345 qkm von der Türkei an Montenegro (siehe dieses) kamen. Es ergiebt sich mithin, bezüglich auf den Bestand vor 1878, als

Areal der Europäischen Türkei 368 924 qkm. = 6700 D. g. Q.-Meilen.

| Polizeibeziri |  | zeu<br>Con | tine | opel. | Moham-<br>medaner. | Nicht-<br>Mohammedaner. | Seelen.   |
|---------------|--|------------|------|-------|--------------------|-------------------------|-----------|
| Salonik       |  |            |      |       | 429 410            | 807 928                 | 1 237 338 |
| Bosnien       |  |            |      |       | 630 456            | 612 000                 | 1 242 456 |
| Kreta .       |  |            |      |       | 90 000             | 120 000                 | 210 000   |
|               |  |            |      |       | 2 002 000          | E 000 000               | 0.000 401 |

Summa. . 3833209 5000222 8833431
Ritter sur Helle nähert sich demnach jetzt dem Resultate der für 1864 geltenden Schätsung von W. Jakschitsch. Die Argaben des Salmamé von 1877 hat er am Schluss der Abschnitte über die einzelnen Vilajets nachträglich noch angeführt, lässt sich aber auf eine kritische Untersuchung derselben nicht ein.

Ebenfalls vor dem Bekanntwerden des Salnamé für 1877 geschrieben, fusst E. G. Ravenstein's vortrefflich ausgearbeitete Abhandlung, The Population of Russia and Turkey" (Journal of the Statistical Society, September 1877, p. 433—459) auf dem bis dahin vorhandenen, meist in der "Bevölkerung der Erde" gesammelten Material, gewährt aber ein besonderes Interesse durch Berücksichtigung der Nationalitäten und Confessionen. Bei einer Summe von 9 661 000 Be-189 200 Rumänier und Zinsaren Circassier &c. . 98 000 Bulgaren . . . . 2 575 550 Serben . . . . 1 272 000 Syrier und Araber Juden . . . . 27 500 78 800 10 000 Zigeuner. Russen. 104 750 anderer Europäer 38 500

 Nach den Confessionen setzt sich nach ihm die Bevölkerung der Europäischen Türkei folgendermaassen susammen:

 Türken.
 .
 .
 1 767 500 könisch-Katholische
 .
 426 000 könisch-Katholische
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

<sup>6)</sup> In dem Bulletin de la Soc. de géogr., wo die Zahlen für die einselnen Distrikte der Sandschaks gegeben werden, ist unter der Columne "Chrétienne" beim Distrikt Parga des Sandschaks Prevesa durch Verstellung der Ziffern die unrichtige Zahl 4256 statt 4526 eingestellt, im Übrigen stimmt die Tabelle in allen Theilen.

## Fürstenthum Rumänien.

Areal 121 204 qkm = 2201.2 D. g. Q.-Mln., Bevölkerung 1873 5 073 000, 42 auf 1 qkm.

(Siehe Jahrg. IV, S. 114.)

## Fürstenthum Serbien.

Der Chef des Statistischen Bureau's in Belgrad, W. Jakschitsch, giebt uns jetzt den Flächeninhalt des Fürstenthums zu 687 D. g. Q.-Meilen = 37 828 qkm an, was gegen die bisherige Annahme von 791 Q.-Mln. = 43 555 qkm die bedeutende Verminderung von <sup>1</sup>/<sub>8</sub> ergiebt. Diese Verminderung hat ihren Grund nicht in Gebietsverlusten, sondern lediglich in der Berichtigung der Karte. Durch neuere Aufnahmen hat Serbien seit Jahren auf der Karte eine wesentlich veränderte Gestalt bekommen und schon eine flüchtige Schätzung des Areals nach der 1876 herausgegebenen Karte von Bosnien, Serbien &c. des österreichischen Militär-Geographischen Instituts macht es zweifellos, dass die Zahl 687 Q.-Mln. richtiger sein muss als die grössere, die man früher annahm. Auf Grund dieser Karte und ihrer 1877 erschienenen Erweiterungen gegen Osten und Süden wird sich nach der Feststellung der neuen politischen Verhältnisse eine Neuberechnung des Areals der Balkanländer vornehmen lassen.

Als Resultat der Zählung von 1874 (siehe Jahrg. IV, S. 16) giebt Herr W. Jakschitsch neuerdings die Summe von 1352822 (statt 1352522) Seelen an und für Ende 1876 berechnet er die Bevölkerung des Fürstenthums zu 1366923. Wir haben also für das Fürstenthum Serbien in seinem Bestand vor 1878 anzusetzen

Areal 37 828 qkm = 687 D. g. Q.-Meilen, Bevölkerung (1876) 1 366 923, 36 auf 1 qkm.

## Fürstenthum Montenegro.

Sp. Gopčević, Kapitän in der montenegrinischen Armee und Verfasser eines Buches über "Montenegro und die Montenegriner", überschickte an die Redaktion des Gothaer Almanach u. A. ausführliche, von augenscheinlicher Sachkenntniss gestützte Angaben über Flächeninhalt und Bevölkerung der einzelnen Distrikte. Das Areal des ganzen Fürstenthums berechnete er planimetrisch nach einer "Riesenkarte", welche nur in zwei Exemplaren existirt, von denen das eine dem Fürsten, das andere dem Zar gehört, zu 74,98 Österr. Q.-Mln. = 78,362 D. g. Q.-Mln. = 4314,83 qkm. Eine in der Perthes'schen Anstalt auf Grundlage der Kiepert'schen Karte von Montenegro von 1862 ausgeführte planimetrische Berechnung ergab 80,4 D. g. Q.-Mln., während nach der offiziellen, auf Grund der österreichischen Generalstabskarte gewonnenen Annahme das Areal nur 72,646 Österreichische oder 75,922 D. geogr. Q.-Meilen betrüge.

Erscheint diese offizielle Arealsahl zu niedrig, so ist die offizielle Bevölkerungszahl von 196329 Seelen nach der Ansicht von Gopčević su hoch. Er schreibt uns darüber: "Die Zählung im Jahre 1838 wies 107 000, jene von 1849 120 000, von 1852 124 890 Einwohner nach, was einen jährlichen Zuwachs von 1630 Seelen giebt. So fortgerechnet, würde man für 1877 die Ziffer 166 000 finden, wozu noch die 1862 annektirten Gebiete mit 14 000 Seelen kommen, so dass man unter normalen Verhältnissen heute 180 000 Seelen annehmen könnte. Berücksichtigt man aber die Wunden, welche die grossen Kriege von 1853, 1858, 1861—62, 1876—77 schlugen, so kann man getrost 10 000 Seelen abziehen. Das ist aber nicht der einzige Grund, weshalb ich mich für die Ziffer 170 000 entscheide. Das erste Aufgebot zählt 17 000 Mann und viele Beispiele zeigen mir, dass es den zehnten Theil der Bevölkerung bildet. Ausserdem stimmt die Annahme, dass eine so gesunde Be-völkerung ein Fünftel Waffenfähige vom 10. Jahre an enthält. In der That giebt es 33 - 34 000 waffenfähige Montenegriner vom 10. Jahre an (der älteste Streiter, den ich kenne, zählt 118 Jahre). Ich habe daher die Bevölkerung der einzelnen Nahijen dadurch berechnet, dass ich ihr Contingent mit 10 multiplicirte. Die grossen Differenzen zwischen den offiziellen und meinen Berechnungen bei den 4 Brda-Distrikten erklärt sich aus der irrigen offiziellen Annahme, die Brda enthalte nur 3 Nahijen, die vierte wurde daher irrigerweise unter die anderen vertheilt. Übrigens muss ich gestehen, dass Montenegro, wenn man es durchreist, den Eindruck macht, als sei selbst die Einwohnerzahl 170 000 zu hoch, doch glaube ich diess nicht".

|            |        |                           |    |   |      |                         | ziell.  |            |              |
|------------|--------|---------------------------|----|---|------|-------------------------|---------|------------|--------------|
|            | Nah    | ljen (Distrikte).         |    |   |      | Österreich.<br>QMeilen. | qkm     | Einwohner. | auf<br>1 qkm |
| <b>E</b> 1 | Nahija | Katunska .                |    | - |      | 18,748                  | 1078,88 | 63 828     | 59           |
| Croagon    | ,,     | Crmnička .                |    |   |      | 3,227                   | 185,70  | 28 269     | 152          |
| <b>ā</b> ( | "      | Riječka                   |    |   | . i  | 4,009                   | 230,70  | 26 097     | 113          |
| ょり         | "      | Lješanska .               |    |   | . :  | 2,860                   | 135,81  | 15 368     | 113          |
| Brde       | "      | Bjelopavlička<br>Piperska | ٠. |   | :}   | 13,111                  | 754,49  | 33 228     | 44           |
| أظَ        | "      | Moračka .                 |    |   | ٠. ا | 16,459                  | 947,16  | 17 818     | 19           |
| ΞJ         | "      | Vasojevička               |    |   | . ;  | 14,789                  | 847,77  | 11 721     | 14           |
|            |        | Fürstenth                 | um | - |      | 72,646                  | 4180,51 | 196 329 ¹) | 47           |

#### Nach Gopčević.

| <b>-</b> \ | Nahiia | Katunska .    |    |   |     | 20,625 | 1186,89 | 48 000  | 40   |
|------------|--------|---------------|----|---|-----|--------|---------|---------|------|
| ĔΙ         | машја  |               | •  | ٠ | * 1 | •      |         |         |      |
| ا مة       | "      | Crmnička .    | ٠  |   |     | 3,281  | 188,81  | 15 000  | 79   |
| Crnagora   | 17     | Riječka       |    |   | . ! | 3,608  | 207,34  | 18 500  | 89   |
| さり         | ,,     | Lješanska .   |    |   | .   | 2,290  | 131,78  | 10 000  | 76   |
| 1          | •••    | Bjelopavlička |    |   | .   | 9,906  | 570,06  | 24 000  | 42   |
| 卷          | ,,     | Piperska .    |    | · | .   | 10,124 | 582,60  | 17 500  | 30   |
| Brds       | ,,     | Moračka .     |    |   | . 1 | 15,908 | 915,45  | 18 500  | 20   |
| · · · }    | "      | Vasojevička   |    |   | . 1 | 9,248  | 531,90  | 18 500  | 35   |
| -          |        | Fürstenth     | ım | _ | ,   | 74 980 | 4314 88 | 170 000 | . 99 |

Am 1. Juli 1876 hat sich der Stamm Kuči Drekalovići an Montenegro angeschlossen, und es wurde diess während der Friedensverhandlungen auch von der Pforte anerkannt. Da dieser Distrikt nach Gopčević circa 6 Österr. Q.-Mln. mit ca. 15 000 Einwohnern zählt (er stellte 1500

<sup>1)</sup> Montenegro. Chr. Yriarte erfuhr im April 1877 aus dem Munde des Fürsten die Zahl 193 329 (Le Tour du Monde, XXXIII. Bd.

<sup>1877, 1</sup>er semestre, p. 369), wobei die Zahl 3 statt 6 wohl nur eiu Druck- oder Gedächtnissfehler ist.

Mann), so war Montenegro vor Ausbruch des russisch-türkischen Krieges bereits gewachsen auf

ca. 81 Österr. oder  $84\frac{1}{2}$  D. g. Q.-Meilen = 4660 qkm mit 185 000 Bewohnern 2), 41 auf 1 qkm.

## Königreich Griechenland.

Areal 50 123 qkm = 910,28 D. g. Q.-Meilen, Bevölkerung (1870) 1457894 Seelen, 29 auf 1 qkm. (Siehe Spezielleres im Jahrg. I. S. 27.)

#### Kaiserthum Russland.

#### Übersicht des Russischen Reiches.

Die mit <sup>6</sup> bezeichneten Zahlen sind gegen diejenigen des IV. Jahr-ganges, S. 17, neu resp. geändert worden und finden im Folgenden ihre Regründung.

|                         |                             | Areal in   |          | Bevölke-         | auf |
|-------------------------|-----------------------------|------------|----------|------------------|-----|
|                         | QWerst. qkm D. geogr. rung. |            |          | 1 qkm            |     |
| 1. Europäisches Russ-   |                             |            |          |                  |     |
| land (1870)             | 4313800,6                   | 4909193,7  | 89156,1  | *65 864 910      | 13  |
| Polen (1872)            | 111875,4                    | 127316,5   | 2312,2   | * 6 528 017      | 51  |
| 2. Grosshersogthum      |                             |            |          |                  |     |
| Finland (1875).         | 328233,2                    | 373536,2   | 6783,8   | * 1912647        | 5   |
| 3.Statthalterschaft des | 1                           | Í          | ,        |                  |     |
| Kaukasus (1873—6)       | *385887,0                   | *439187,7  | *7975,14 | * 5891744        | 12  |
| 4. Sibirien (1870) .    | 10979687,3                  | 12495109,5 | 226924,2 | * 3 440 362      | 0,8 |
| 5. Central-Asien        | *2970584,7                  | *3380586,7 | •61395,0 | <b>4</b> 505 876 | 1,8 |
| Summa                   | 19090068,2                  | 21724930,8 | 394546,4 | 87 643 556       | 4   |
| Kaspisches Meer .       | 386125,2                    | 439418,4   | 7980,8   |                  | _   |
| Total                   | 19476193,4                  | 22164348   | 402526,7 | 87 643 556       | 4   |

## Europäisches Russland.

W. Struve, Beamter im Statistischen Central-Bureau, der in den Jahrgängen 1875 und 1876 des von der Kais. Akademie der Wissenschaften herausgegebenen St. Petersburger Kalenders eine Übersicht der Bevölkerung der europäischen Gouvernements für das Jahr 1870 mit der Gesammtsumme (incl. Polen) von 71 730 980 Seelen gegeben hatte (s. Jahrg. III, S. 92), modificirt in den Jahrgängen 1877 und 1878 desselben Kalenders diese Tabelle dadurch, dass er für einzelne Gouvernements andere Bewohnerzahlen einstellt, nämlich

für Jarosslaw . . 1 001 748 statt 1 000 748 1 325 471 " 1 704 018 " 2 152 696

Die Summe für das Europäische Russland incl. Polen erhöht sich dadurch auf 71 891 331 1). Es fehlt jede Auf-

klärung über diese neuen Zahlen, die sich eben so wie die früheren auf das Jahr 1870 beziehen sollen, wir werden sie aber doch wohl als Berichtigungen anzusehen haben. Beim Gouvernement Moskau, wo früher neben der Summe 1772624 auch die städtische Bevölkerung mit 583210 Seelen angegeben war, fand sich in einer Anmerkung die Notiz, dass diese Zahl fehlerhaft erscheine, weil die Bevölkerung der Stadt Moskau allein nach der letzten Zählung 601 969 betrage.

Da sich die Berechnung der Volksdichtigkeit mit Zugrundelegung der Zahlen für 1870 noch nicht in der "Bevölkerung der Erde" befindet, so wiederholen wir hier mit Einstellung der obigen neuen Zahlen die Übersicht aus Jahrg. III, S. 92, und fügen die Dichtigkeitszahlen bei. Die von Oberst J. Strelbitzki berechneten Areale (s. Jahrg. III, Seite 86 und 90) bleiben dieselben.

| Gouvernements.  | Bewohner<br>1870. | auf<br>1 qkm | Gouvernements.           | Bewohner<br>1870, | auf<br>1 qkm |
|-----------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| Archangelsk     | 281 112           | 0,4          | Orenburg                 | 900 547           | 5            |
| Astrachan       | 601 514           | 3            | Pensa                    | 1 173 186         | 30           |
| Bessarabien     | 1 078 932         | 30           | Perm                     | 2 198 666         | 7            |
| Charkow         | 1 698 015         | 31           | Podolien                 | 1 933 188         | 46           |
| Chersson        | 1 596 809         | 22           | Poltawa                  | 2 102 614         | 42           |
| Donisches Kosa- |                   |              | Pskow                    | 775 701           | 18           |
| kengebiet       | 1 086 264         | 7            | Rjasan                   | 1 477 433         | 35           |
| Estland         | 323 961           | 16           | St. Petersburg.          | 1 326 875         | 29           |
| Grodno          | 1 008 521         | 26           | Ssamara                  | 1 837 081         | 12           |
| Jarosslaw       | 1 001 748         | 28           | Ssaratow                 | 1 751 268         | 21           |
| Jekaterinosslaw | 1 352 300         | 20           | Ssimbirsk                | 1 205 881         | 24           |
| Kaluga          | 996 252           | 32           | Samolensk <sup>2</sup> ) | 1 140 015         | 20           |
| Kasan           | 1 704 624         | 27           | Tambow                   | 2 150 971         | 32           |
| Kiew            | 2 175 132         | 43           | Taurien                  | 704 997           | 12           |
| Kostroma        | 1 176 097         | 14           | Tschernigow .            | 1 659 600         | 32           |
| Kowno           | 1 156 041         | 28           | Tula                     | 1 167 878         | 38           |
| Kurland         | 619 154           | 23           | Twer                     | 1 528 881         | 23           |
| Kursk           | 1 954 807         | 42           | Ufa                      | 1 364 925         | 11           |
| Livland         | 1 000 876         | 22           | Wilna                    | 1 001 909         | 24           |
| Minsk           | 1 182 230         | 13           | Witebsk                  | 888 727           | 20           |
| Mohilew         | 947 625           | 20           | Wiatka <sup>3</sup> )    | 2 406 024         | 16           |
| Moskau          | 1 913 699         | 57           | Wladimir                 | 1 259 923         | 26           |
| Nishnij - Now-  |                   | !            | Wolhynien                | 1 719 890         | 24           |
| gorod           | 1 271 564         | 25           | Wologda                  | 1 003 039         | 2            |
| Nowgorod        | 1 011 445         | 8            | Woronesh                 | 2 153 696         | 33           |
| Olonez          | 296 392           | 2            | Summe                    | 65 864 910        |              |
| Orel            | 1 596 881         | 34           | Summe                    | 00 004 010        | 10           |

## Polen.

Für die Polnischen Gouvernements behält W. Struve's Tabelle im St. Petersburger Kalender für 1877 und 1878 dieselben Zahlen bei, die er früher für 1870 gegeben hatte, auch die für Siedlee und Warschau, die sich auf das Jahr 1867 beziehen, wie im Kalender für 1876 bemerkt wird. Dagegen entnimmt die geogr. Zeitschrift "Globus" (1877, Nr. 22, Seite 351) einem neuerdings in Warschau erschie-

2) Die Herzegowinischen Distrikte, welche den Fürsten Nicola als Gospodar anerkannt und ihm gehuldigt haben, aber vor dem russischtürkischen Kriege noch nicht von der Pforte abgetreten waren, sind nach Gopčević folgende:

Zubči mit Suttorina circa 21 Öst. Q.-Mln. 6000 Bewohner. Banjani . . . . ,, 3 Vasojević . . . ,, 8 Baniani . 6000 15000 Duga Duga . . . . . , 9 ,, 12000 ,, Piva und Drobujak . ,, 17½ ,, ,, 15000 ,, Zusammen circa 40 Öst. Q.-Min. 54000 Bewohner. 12000

Die weiteren Ansprüche des Fürsten auf Spica, die Inseln, Zabljak und das rechte Moraca-Ufer betragen 4 Q.-Mln. mit ca. 10 000 Bew.

Russland. Im St. Petersburger Kalender für 1877 und für 1878 steht als Summe 71 891 313, vielleicht nur durch eine Umstellung der letzten beiden Ziffern.
 Das Gouvernement Ssmolensk hat nach dem Bericht des Statist.

Comité's jenes Gouvernement Samoleask hat hach dem Bericht des Statists.
Comité's jenes Gouvernements für das Jahr 1876 1 193 287 Bewohner.
(Röttger's Russische Revue, 1877, Seite 385.)

3) Das Gouvernement Wjatka sählte 1874 2 466 718 Bewohner.
(Journal de St-Pétersbourg, 16/28. Februar 1877.)

nenen Werke Witold Zaleski's "Statystyka porównawza królestwa Polskiego", d. h. Vergleichende Statistik des Königreichs Polen, auf 1872 bezügliche Einwohnerzahlen der Gouvernements, die wir hier mit Beifügung der Dichtigkeitszahlen reproduciren (die Areale s. Jahrg. III, S. 91):

|       |           | Bewohner |      |       |         | Bewohner  | auf i qkm |
|-------|-----------|----------|------|-------|---------|-----------|-----------|
| Stadt | Warschau  | 275 999  | 73   | Gouv. | Lublin  | . 738 426 | 44        |
| Gouv. | Warschau  | 780 536  | 7 73 | ,,    | Siedlce | . 626 097 | 44        |
| ,,    | Kalisch . | 707 418  | 62   | ,,    | Plotzk  | . 500 568 | 46        |
| "     | Petrikow  | 769 640  | 63   | ,,    | Lomsha  | . 501 385 | 41        |
| 27    | Radom .   | 541 993  | 44   | ,,    | Suwalki | . 547 552 | 44        |
| ,,    | Kielce .  | 538 403  | 58   |       | Summa   | 6 528 017 | 51        |

## Grossherzogthum Finland.

Das Areal der einzelnen Läne siehe im Jahrgang IV, Seite 17. Bevölkerung Ende 1875 nach offisieller Mittheilung an den Gothaer Almanach 1):

| Län.          | Bevölk. | 1875. | uf 1 qkm | Län,       | В     | völk. 1875. | auf 1 qkm |
|---------------|---------|-------|----------|------------|-------|-------------|-----------|
| Nyland        | . 183   | 845   | 15       | St. Michel |       | 162 836     | 7         |
| Abo-Björnebor | g 318   | 610   |          | Kuopio .   |       |             | 6         |
| Tawastehuus   |         |       | 9        | Wasa .     |       | 324 232     | 8         |
| Wiborg        | . 289   | 010   | 7        | Uleåborg   |       | 193 584     | 1         |
| •             |         |       |          | Q          | <br>- | 010 647     |           |

Asiatisches Russland siehe unter "Asien".

# II. Asien.

Die politischen Veränderungen sind, wie bei Europa, unter den einzelnen Ländern namhaft gemacht.

#### Asiatische Türkei.

Bildung des Vilajets Van. Eine Correspondenz aus Pera vom 28. Dez. 1876 meldete, dass die Sandschaks Musch, Van und Hakkiari durch ein Dekret der Regierung vom Vilajet Erzerum abgetrennt und zu einem besonderen Vilajet Van vereinigt worden seien 1).

Bildung des Vilajets Basra. Das Gebiet von Basra wurde 1875 als selbständig verwaltetes Mutessariflik von Bagdad abgetrennt und dann als Vilajet organisirt. Es umfasst ausser dem alten Sandschak Basra auch die Gebiete der Montefik-Araber und des 1871 unterworfenen, El Hasa oder Achsa genannten Küstenlandes von Nedschd. — - Ausser dieser Veränderung macht Ritter zur Helle von Samo in seinem Buche "Die Völker des osmanischen Reiches" (Wien 1877) folgende namhaft:

Chudawendikiar. Das vorher zu Brussa gehörige Kasa Bergamo mit den Nahien Ilidja, Abarmend, Tschindirlik, Kozun mit Fileska, Sandurghy mit Kataschly, Kyrkaghatsch und Gelembe mit Kiresyn, gehört seit 1872—78 zum Vilajet Aidin.

Insel-Vilajet. Im Januar 1877 wurde das ehedem unter besonderer Verwaltung stehende Mutessprifik Cypern mit dem Vilsjet des Archipels vereinigt, dagegen der sum Festland gehörige Theil des San-dschaks Bigha su dem neu organisirten Vilajet Constantinopel geschlagen. Der Sits des General-Gouverneurs wurde gleichzeitig von Techanak Katà (Dardanellen) nach Rhodus verlegt.

Trapezunt. In amtlichen Ausweisen vom Jahre 1873—74 erscheint das seitdem selbständig verwaltete Mutessariflik Dschanik (215,2 D. geogr. Q.-Mln.) nicht mehr als sum Vilajet Trapezunt gehörig.

Diarbekir. Im November 1876 wurde das ehemalige Sandschak Mamurad-ul-azis (Kharput) als selbständiges Mutessariflik organisirt; es umfasst das Sandschak Mamurad-ul-asiz (mit den Kasas: Egin, Palu, Tscharsandschak, Arabkir und Keban) und das Sandschak Arghany mådeny (chedem Kaza).

Jemen. Für das neue Vilsjet Jemen giebt der türkische Staatskalender für 1874—75 folgende administrative Eintheilung: 1. Sandschak Sanâ mit den Kasas Djebel Harras, Kewkeban, Amran, Ans (?),
Zemad (?), Jerim, Hedsche; 2. Sandschak Hodeïda mit den Kasas Abu
Arisch, Zebid, Sohaïa, Zeïdié, Djebel Rima; 3. Sandschak Assyr mit
den Kasas Ebha, Ridschal Alma, Konfuda, Ben i Schehr, Ghamd;
4. Sandschak Taïz mit den Kasas Ibb, Mokha, Adin, Katié (?),
Hedschrié (?) Hedschrié (?).

Hedschas. Das Vilajet Hedschas umfasst das Emirat der hei-Hedschas. Das vinget hedschas umraset das Emirat der hel-ligen Stadt Mekka mit den Kasas Ráb'a, Lebed, Taïf und Deschidda und das Gebiet von Medina mit dem Kasa Emba el dshár. Die Halb-insel Sinaï (1474 D. geogr. Q.-Mln.) erscheint im türkischen Staats-kalender weder bei Syrien noch bei Hedschas aufgeführt.

Organisation des von Russland eroberten Gebietes von Kars. Ein Befehl des Ober-Kommandanten der kaukasischen Armee vom 1/13. November 1877 ordnet die Umwandlung der von den russischen Truppen besetzten Sandschaks von Kars und Tschaldyr in ein besonderes "Gebiet von Kars" an 2).

Übersicht der administrativen Eintheilung und der Bevölkerung nach dem türkischen Staatshandbuch für 1877.

Die uns vorliegenden Auszüge aus dem offiziellen "Salnamé" für 1294 (1877) differiren unter einander vielfach und in einzelnen Fällen beträchtlich. Wir halten uns in der folgenden Tabelle an Consul Hugo Kutschera's Auszug in der "Österreichischen Monatsschrift für den Orient" vom 15. Oktober 1877, indem wir die abweichenden Angaben Ubicini's und Anderer in den Anmerkungen anführen.

denn Hakkiari war nie ein Kreis für sich, sondern bildete nur vier Kaimakamate (Bezirke) des Mutessarifik (Unterstatthalterschaft) Van. Diese Kaimakamate sind Dechulemark, Choschab, Baschkala und Gever. Von Musch dependiren die Bezirke westlich und nordwestlich des Van-See's, von Van jene östlich und nordöstlich desselben. Das ganze Vilajet nimmt daher die Länderzone um das Van-Becken und die Alpen-gebiete am oberen Zarb-Strom ein".

<sup>1)</sup> Finland. Der "Finlands Stats-Kalender för året 1877, utgifven af Kejserliga Alexanders-Universitetet i Finland, Helsingfors 1876",

af Kejserliga Alexanders-Universitetet i Finland, Helsingfors 1876", giebt für Ende 1875 etwas andere Bevölkerungszahlen mit der Summe 1911 903, doch sind die obigen dem Gothaer Almanach später sugeschickt und wohl richtiger.

1) Asiatische Türkei. Augsb. Allgemeine Zeitung, 4. Januar 1877, und Erläuterungen dasu in der Nummer vom 11. Januar 1877, worin es u. A. heisst: "Die Meldung, dass die Kreise von Musch, Van und Hakkiari behufs Bildung des neuen Vilajets herangezogen wurden, ist eigentlich — trots des offisiellen Dekrets — nicht gans richtig,

Behm u. Waguer, Bevölkerung der Erde. V.

<sup>2)</sup> Deutscher Reichs-Anzeiger, 7. Januar 1878; Kölnische Zeitung, 4. Februar 1878.

#### Insel Samos (Beylik Sissam).

Areal 550 qkm = 10,0 D. g. Q.-Mln. Bevölkerung su Anfang des Jahres 1877: 35 878 Seelen, ungerechnet 13 000 Samier, welche die klein-asiatische Küste bewohnen. Dichtigkeit der Bevölkerung: 65 auf 1 qkm. Von sämmtlichen Bewohnern bekennen sich 35 863 zur griechisch-katholischen Religion, 12 zur römisch-katholischen, 2 zur armenischen und 1 zur protestantischen Kirche. Nicht-Samier zählte man 545, darunter 503 Griechen, 10 Franzosen, 9 Russen, 8 Deutsche, 7 Engländer, 5 Italiener, 3 Österreicher 1).

## Asiatisches Russland.

Organisation des von Russland eroberten Gebietes von Kars. Siehe unter "Asiatische Türkei".

Unterwerfung der Karakirgisen des Alai unter Russland. Die Karakirgisen des Alai und der Grenzgegenden zwischen Khokand und Kaschgar waren nur dem Namen nach zu den Unterthanen des Khans von Khokand gerechnet worden. Nach Einverleibung Khokands in das russische Reich unternahm General Skobelew 1876 einen Feldzug nach dem Alai und bis zum Karakul des Pamir-Plateau's und am 31. Juli 1876 erschienen die Beys und Ältesten sämmtlicher auf dem Alai nomadisirenden Geschlechter der Karakirgisen im russischen Lager, um ihre Unterwerfung anzuzeigen 1).

1. Statthalterschaft des Kaukasus. Areal und Bevölkerung nach offiziellen Angaben von 1873-1876 2).

|                                           | T .      | Areal in |                    | Bevölke-      | Be-<br>wohner |
|-------------------------------------------|----------|----------|--------------------|---------------|---------------|
| Gouvernements und<br>Kreise.              | QWerst.  |          | D.geogr.<br>Q-Min. | rung.         | auf<br>1 qkm  |
| A. Nördlicher Kaukasus.                   | 195306,6 | 222240,7 | 4036,46            | 1836694       | 8,8           |
| 1. Gouvern. Stawropol (1873)              | 60307,4  | 68620,8  | 1246,41            | 473 974       | 6,8           |
| Kreis Stawropol                           | 6789,1   | 7725,8   | 140,81             | 92 619        | 12            |
| ,, Alexandrowskaja .                      | 10283,8  | 11693,1  | 212,54             | 83 <b>333</b> | 7,1           |
| ", Nowo Grigorjewski<br>(Hauptort Prasko- |          |          |                    |               |               |
| weja)                                     | 10873,1  | 12373,7  | 224,79             | 99 301        | 8             |
| ", Medweshje                              | 6326,5   | 7200,0   | 130,76             | 106 433       | 14,8          |
| Übersählige Stadt Sswätoi-<br>Krest       | _        | _        | :<br>              | 3 783         | _             |
| Land der Kalmücken des                    | ~        |          |                    |               |               |
| Gross-Derbet'schen Ulus                   | 4649,0   | 5290,4   | 96,08              | 1             | İ             |
| Land der nomadisirenden                   | İ        |          |                    | 1             | ļ             |
| Turkmenen, Kara-No-                       | 1.       |          |                    | 88 505        | 2.9           |
| gaier, Edischkuler und                    | 1        |          | !                  | 1             | _,-,-         |
| Atschikulak-Dschembu-                     |          |          |                    |               |               |
| luken                                     | 21385,9  |          | 442,00             | •             |               |
| 2. Terek-Gebiet (1876)                    | 52036,0  |          |                    |               | ı -,-         |
| Bezirk Wladikawkas                        | 9501,9   | 10813,2  | 196,38             | 137 027       | 12,7          |
| " Argunski (Haupt-                        | 1        |          | Ì                  | I             |               |
| ort Schatoi)                              | 2471,1   |          |                    |               | 1 -           |
| " Wedeno                                  | 1273,6   |          |                    |               |               |
| ,, Chassaw-Jurt                           | 4886,4   |          |                    |               | 1             |
| "Kisljar                                  | 5903,0   |          |                    |               | 1             |
| " Grosny                                  | 8404,8   |          |                    |               | , ,           |
| ", Pjätigorsk                             | 19595,2  | 22289,4  | 404,99             |               |               |
| Stadt Mosdok                              | -        | <b>–</b> | -                  | 8 3 7 9       | 1             |
| "Georgiewsk                               | I —      | ! —      | -                  | 3 345         | -             |

<sup>1)</sup> Samos. Epam. J. Stamatiades, Έπειηρίς τῆς ηγεμονίας Σάμου, Samos 1877; und offizielle Mittheilung an den Gothaer Almanach.

auf die Jahre 1873 und 1874 und sind den Revisionsoder Volkszählungslisten entnommen. Da diese Listen aber nur über die abgabenpflichtigen Stände mehr oder minder zuverlässige Zahlen die Zahl der Frauen nur ungefähr nach den Feuerstellen anbringen, die Zahl der Frauen nur ungefähr nach den Feuerstellen angeben, über den Adel, die Geistlichkeit, überhaupt die nicht abgabenpflichtigen Stände nur unvollständige Nachrichten haben und namentlich hinsichtlich der neu zugezogenen Bevölkerung und des Militärs
unzuverlässig sind, hat man diese Lücken nach Möglichkeit durch private Nachforschungen auszufüllen gesucht. Überhaupt sind alle Bevölkerungszahlen nur annähernd richtig, genaue Angaben könnten nur
durch eine eintägige Zählung gewonnen werden. — In Betreff der Bevölkerung des Gebietes Daghestan und der Abtheilung Ssuchum sich zahlen der istzigen Einwohnerstärke nicht mehr entaprechend; da aber Zahlen der jetzigen Einwohnerstärke nicht mehr entsprechend; da aber noch nicht bekannt ist, um wie viel sich die Bevölkerung in Folge der durch die letzten Unruhen hervorgerufenen Auswanderung vermindert hat, so sind die früheren Angaben geblieben, haben aber als solche jetzt nur noch historische Bedeutung. Namentlich sind aus Ssuchum viele Abchasen nach der Türkei ausgewandert".

Der Transkaspische Militär-Distrikt, der jetzt auch zur kaukasischen Statthalterschaft gehört, ist in der Tabelle noch nicht berück-

Beim Vergleich der neuen Tabelle mit der von 1871 ergeben sich folgende Veränderungen in der administrativen Eintheilung: 1. Gouv. Stawropol. Der Kreis Pjätigorsk, der früher zum Gouv. Stawropol gehörte, ist als Bezirk Pjätigorsk zum Terek-Gebiet gekommen (s. Jahrg. III, 8. 93, der "Bevölkerung der Erde"); dafür sind die Kreise Alexandrowskaja und Medweshje neu. — 2. Terek-Gebiet. Der frühere Besirk Georgiewsk ist jetzt Bezirk Pjätigorsk (s. Jahrg. III, S. 93 der "Bevölkerung der Erde") und die Stadt Georgiewsk gehörte zu dem-"Bevolkerung der Erde") und die Stadt Georgiewak genorie au dem selben als überzählige Stadt, ist aber jetzt ein besonderes Stadtgebiet. — 3. Kuban-Gebiet. Die Kreise Sakubanski und Kawkasskaja sind neu. — 5. Ssuchum. Das Zebelda'sche Kuratorium ist neu. — 6. Gouv. Kutais. Das Pristawstwo Suanetien und die Stadt Redut-Kaleh sind hier neu aufgeführt. — 7. Gouv. Tiffis. Die Kreise Tionety und Akal-kalaki sind neu. — 9. Gouv. Eriwan. Die Kreise Ssurmalinski und Scharuro-Daralagösski sind neu. — 10. Gouv. Jelissawetpol. Die Kreise Areschski, Dshewanschirski und Dshebraïlski sind neu.

<sup>2)</sup> Asiatisches Russland. Röttger's Russische Revue, 1876. 12. Heft, Seite 535.

<sup>2)</sup> Im Jahrg. II, S. 36, der "Bevölkerung der Erde" befindet sich eine auf 1871 besügliche Tabelle über Kaukasien, die den "Iswestija" der Kaukas. Sektion der Kais. Russ. Geogr. Gesellschaft (Bd. II, Heft 1) entnommen war. Dieselben "Iswestija" bringen in Bd. V, 1877, Heft 2, eine neue Tabelle über Areal und Bevölkerung der kaukasischen Statthalterschaft, welche in der obigen Tabelle, mit Weglassung der Unterscheidung von männlicher und weiblicher Bevölkerung, reproducirt ist. Man ersieht aus ihr die gegenwärtige, von der im Jahre 1871 vielfach abweichende administrative Eintheilung und ausserdem enthält sie neue Areal- und Berölkerungsangaben, über welche eine beigedruckte Bemerkung von N. v. Seidlitz Aufschluss giebt: "Diese vom kaukasischen statistischen Comité zusammengestellte Tabelle beruht hinsichtlich des Areals auf den Angaben der kaukasischen militär-topographischen Abtheilung, die ihrerseits Zahlen benutzt hat, welche ihr von den Lokalverwaltungen zugegangen. Diejenigen Theile, welche in den letzten Jahren eine Veränderung erlitten haben, sind in der militär-topographischen Abtheilung berechnet worden. Das Hauptergebniss der Berechnung des Gesammt-Areals war 385887 Q.-Werst = 7975,14 D.g. Q.-M. 2018.7.7 ckm. Obleich diese Zehlen, niedriger eine else die 1874. rechnung des Gesammt-Areals war 385887 Q.-Werst = 7975,14 D.g. Q.-M. = 439187,7 qkm. Obgleich diese Zahlen niedriger sind als die 1874 von Oberst Strelbiski mitgetheilten (393353,8 Q.-Werst = 8129,72 D. g. Q.-Mln. = 447634,8 qkm), hat man doch erstere vorgezogen, weil dieselben nach einer 5werstigen Karte berechnet sind, während Hr. Strelbiski nur eine 10werstige zur Verfügung hatte. Die Umrechnung der Q.-Werst in Q.-Mln. und in qkm ist nach den Tabellen in Behm's Geogr. Jahrbuch, II, 1868, ausgeführt. — Das Areal der Kreise Schemacha und Göktschäski des Gouvernements Baku ist der projektisten Verändeung gemägs havsehatt. Talebe der in besteht desse ver tirten Veränderung gemäss berechnet, welche darin besteht, dass aus dem westlichen Theil des Kreises Schemacha (1274,625 Q.-Werst) und der westlichen Hälfte des Kreises Göktschaiski (1809,875 Q.-Werst) der Kreis Göktschaiski (3084,5 Q.-Werst) gebildet wird und die übrig bleibenden Theile der beiden Kreise den Kreis Schemacha (6840,7 Q.-Werst) zusammensetzen sollen. — Die Bevölkerungszahlen beziehen

| Gonvernements and                                  |                  | Areal in |                   | Bevölke-  | Be-                    |
|----------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------|-----------|------------------------|
| Gouvernements und<br>Kreise.                       | QWerst.          | okm      | D.geogr.<br>QMin. |           | wonner<br>auf<br>1 qkm |
| 3. Kuban-Gebiet (1876) .                           | 82963,2          |          |                   | 831 740   | 8,8                    |
| Kreis Jekaderinodar                                | 10392,1          |          |                   |           | 15,1                   |
| ,, Jeisk                                           | 10838,8          | 12334,8  |                   |           | 9,7                    |
| ", Temrjuk                                         | 9430,1           | 10731,6  | 194,90            | 83 300    | 7,8                    |
| " Sakubanski (Haupt-                               | •                | ,        | , í               | 1         | •                      |
| ort Staniza Kljutsche-                             |                  |          |                   | !         |                        |
| waja)                                              | 7622,9           | 8674,1   | 157,54            | 36 692    | 4,2                    |
| " Maikop                                           | 15529,1          | 17672,4  |                   |           | 8,4                    |
| ,, Batalpaschinskaja.                              | 15135,7          |          |                   |           | 7,7                    |
| ,, Kawkasskaja                                     | 14014,5          |          |                   |           | 8,4                    |
| •                                                  |                  |          | 9099 40           | 9 555 050 |                        |
| B. Transkaukasien 4. Bezirk des Schwarzen Mee-     | 1150000,4        | 210541,0 | 0900,00           | 3 555 050 | 16,4                   |
| res (1874)                                         | 4645.8           | 5287,0   | 96,08             | 15 735    | 3,0                    |
| Stadt Noworossiisk)                                |                  | 0201,0   | 00,00             | 2 988     | )                      |
| A I                                                | 1                | i        | l                 | 5 019     | 1                      |
| Abtheilungen des Kurato-                           | 1                |          |                   | 0010      | 1                      |
| riums für die Ansiede-                             | 4645,8           | 5287,0   | 96,08             | !         | } 3,0                  |
| lungen an der Küste des                            |                  | :        | Ì                 | . 1       | 1                      |
| Schwarzen Meeres                                   |                  |          |                   | 7 728     | 1                      |
| •                                                  | l                |          |                   |           | ,                      |
| 5. Abtheilung Sauchum (1874)                       | 6427,8           | 7315,0   | 132,88            | 74 442    | 10                     |
| Stadt Sauchum)                                     |                  |          | <b>!</b>          | 1 161     | 1                      |
| Bezirk Otschemtschiri                              | 6427,8           | 7315.0   | 132,88            | 40 147    | 10                     |
| ,, Pizunda                                         | 0221,0           | 1        | , 102,00          | 5Z 0Z9    | 1                      |
| Zebelda'sches Kuratorium J                         | ì                | İ        | :                 | 605       | J                      |
| 6. Gouvern. Kutaïs (1873)                          | 18295.8          | 20831,7  | 378,10            | 570 691   | 27,4                   |
| Kreis Kutaïs                                       | 2963,4           |          | •                 |           |                        |
| ,, Osurgety                                        | 1928,5           |          |                   |           |                        |
| ", Scharopanski (Haupt-                            |                  | ,        | · '               | 1         | •                      |
| ort Poststation Kwirila)                           |                  | 3052,8   | 55,44             | 109 685   | 35,8                   |
| Kreis Ratschinski (Haupt-                          |                  | 1        | . ,               | l j       | •                      |
| ort Oni)                                           | 4635,8           | 5286,4   | 95,80             | 50 641    | 9,6                    |
| , Sugdidi                                          | 0575             | 9094 6   | į į               | 88 679    | ء موا                  |
| Stadt Redut-Kaleh                                  | 2575,5           | 2931,0   | 53,28             | 617       | 130,8                  |
| Kreis Ssenaki (Hauptort                            | l                | i        |                   |           |                        |
| Flecken Nowo-Ssenaki)                              | 1477,5           | 1681,4   | 30,58             | 86 759    | 51,6                   |
| Kreis Letschgum (Haupt-)                           |                  |          |                   | 1         | 1                      |
| ort Ansiedelung Lailaschi)                         | 2032,5           | 2313,0   | 42,01             |           |                        |
| Pristawstwo Suanetien .                            | I                |          | t                 | 7 055     |                        |
| Hafenstadt Poti                                    | : -              | _        | _                 | 3 026     | _                      |
| 7. Gouvern, Tiflis (1878).                         | 35517,1          | 40473,8  | 734,02            | 662 859   | 164                    |
| Kreis Tiflis                                       | 9575,9           |          |                   | 1         | 20,8                   |
| G - ! \                                            |                  |          |                   |           |                        |
| Tolom.                                             | 2101,5           |          |                   |           |                        |
| Tionaty                                            | 4280,7           |          |                   |           | 6,7                    |
| Comi                                               | 5812,4           |          |                   | •         |                        |
| Dunahat                                            | 3455,1           |          |                   |           |                        |
| Ashalaish                                          | 2365,8           |          | 1                 |           | 16,1                   |
| ,, Akalkalaki                                      | 2462,4           |          |                   |           | 17.8                   |
| 8. Bezirk Sakataly (1873).                         | 3497,4           |          | •                 | !         |                        |
|                                                    |                  |          |                   |           |                        |
| 9. Gouvern. Eriwan (1873)                          |                  |          |                   |           |                        |
| Kreis Eriwan                                       | 2738,6<br>3908,4 |          |                   |           |                        |
| '' Alamam Amam al                                  | 3881,8           |          |                   |           | 28,5                   |
| Mama Daissat                                       |                  |          |                   |           |                        |
| ,, Nowo-Bajaset Etechmiedein/Hennt-                | 5410,4           | 6157,1   | 111,82            | 19 001    | 12,4                   |
| ,, Etschmiadsin (Haupt-                            |                  | 3666,5   | 88 10             | 84 303    | 23                     |
| ort Dorf Wagarschapat)<br>Kr. Ssurmalinski (Haupt- |                  | 3000,0   | 66,59             | 04 303    | 20                     |
|                                                    |                  | . 2526   | RK 10             | 59 280    | 16 5                   |
| ort Dorf Igdyr)                                    | 8151,1           | 3586,0   | 65,18             | US 250    | 16,5                   |
| Kreis Scharuro - Darala-                           | 1                | ı        |                   |           |                        |
| gösski (Hauptort Dorf<br>Keschisch-kend)           | 2635,6           | 2999,4   | BA 49             | 52 955    | 17,7                   |
|                                                    |                  |          | 54,47             | 3 525     |                        |
| Überzählige Stadt Ordubat                          | · -              | . –      |                   | . 3020    | _                      |

| Gouvernements und             |         | Areal in |                   | Bevölke-  |              |
|-------------------------------|---------|----------|-------------------|-----------|--------------|
| Kreise.                       | QWerst. | qkm      | D.geogr.<br>QMin. | rung.     | auf<br>1 qkm |
| O. Gouv. Jelissawetpol (1873) | 38340.8 | 43681,8  |                   | 593 784   |              |
| Kreis Jelissawetpol           | 8398.2  | 9557,8   |                   | 98 587    | 1            |
| " Nucha                       | 3284,0  | 3737,1   |                   | 94 336    |              |
| " Areschski (Haupt-           | ,       | •        | . 1               |           | i,-          |
| ort Agdasch) .                | 2822,9  | 3212,9   | 58,34             | 38 776    | 12,1         |
| " Dshewanschirski             | 1       |          | ,                 |           | :,-          |
| (Hauptort Poststa-            | l i     |          | 1                 |           | •            |
| tion Terterskaja).            | 3904,0  | 4442,5   | . 80,68           | 49 005    | 1 11         |
| "Schuscha                     | 4446,0  | 5059,7   |                   |           |              |
| " Dshebrallski                | 2749,0  | 3128,1   |                   |           |              |
| ,, Sangesurski (Haupt-        |         | ,-       |                   |           | ,-           |
| ort Dorf Girjussy)            | 6644,0  | 7561,2   | 137,82            | 88 685    | 11,7         |
| ,, Kasachski (Haupt-          | i :     | ,-       | ;                 |           | ,.           |
| ort Dorf Dag-Kes-             |         |          |                   |           |              |
| saman)                        | 6092,2  | 6933,0   | 125,91            | 77 601    | 11,2         |
| 11. Gouv. Baku (1873)         | 34286,3 | 39017,4  | 708,61            | 539 383   |              |
| Kreis Baku                    | 3457,1  | 3934,2   |                   |           | 1            |
| 0-1                           | 6840,7  | 7784,8   | •                 | 99 986    |              |
| 77                            | 6300,7  | 7170,8   |                   |           | 1 7          |
| Tambanan                      | 4731,0  | 5384.0   |                   | 97 244    | ,            |
| " Dalamet                     | 9837,5  | 11195,8  |                   | 64 653    |              |
| O'ha-shaishi                  | 3084,5  | 3509,2   |                   |           | ,            |
| flecken Saaljany (im          | 3004,0  | 5508,2   | 03,10             | 01 000    | 17,4         |
| Kreise Dahewat)               | :       |          | 1                 | 9 038     | ١.           |
| Inseln                        | 34,8    | 39,6     | 0,72              | 3 030     |              |
|                               | 1       | 00,0     | 0,                |           | i            |
| 12. Gebiet Daghestan (mit dem |         | 00500 -  | F10               | 401.004   | 1.0-         |
| Stadtgebiet von Derbent)      | 25122,7 | 28588,7  | 019,16            | 481 624   |              |
| Stadt Derbent ]               | 241,8   | . 274,8  | 4,99              | 13 775    | 60,2         |
| Umgebung der Stadt .          | : 1     |          |                   | 2 777     | į)           |
| Stadt Petrowsk 3)             |         |          |                   | 8 893     | t            |
| Bezirk Temir-Chan-Schura      |         | 6098,2   |                   | 68 110    |              |
| "Gunib                        | 3258,6  | 8707,9   | 67,84             | 47 916    | 12,9         |
| "Kasikumuchski                |         |          |                   |           | !            |
| (Hauptort Dorf Kumuch)        | 1820,7  | 2071,5   | 37,62             | 36 056    | 17,4         |
| Bez. Andi (Hauptort Dorf      |         |          |                   |           | ١            |
| Botlich) (1873-74)            | 3053,1  | 3474,5   | 63,09             | 41 468    | 11,9         |
| " Awarien (Hauptort           |         |          |                   |           | 1            |
| Dorf Chunsak) (1875)          | 1335,2  | 1519,5   | 27,59             | 38 910    | 25,6         |
| ,, Kaitago-Tabassaran         | 1 1     |          | i 1               |           | 1            |
| (Hauptort Dorf Mad-           |         |          |                   |           | i            |
| shalis)                       | 2569,5  | 2924,4   | 53,10             | 42 968    | 14,7         |
| ,, Darginski (Hauptort        | 1       |          |                   |           |              |
| Dorf Lawascha) .              | 1447,2  | 1646,9   | 29,90             | 65 450    | 39,8         |
| "Kjura (Hauptort              | 1 i     |          | ' i               |           | 1            |
| Dorf Kassum-kend)             | 2813,6  | 3201,9   | 58,15             | 60 482    | 18,9         |
| ", Ssamur (Hauptort           |         |          | :                 |           | 1            |
| Dorf Achty) (1873)            | 3224,1  | 3669,1   | 66,68             | 59 819    | 16,3         |
| Statthalterschaft des         |         |          |                   |           | 1            |
|                               | 1       |          |                   | 5 391 744 | 1            |

# 2. Sibirien.

Einer Arbeit über Areal und Bevölkerung von Ost-Sibirien in der 1876 begonnenen russischen "Sammlung (Sbornik) historisch-statistischer Nachrichten über Sibirien und die ihm angrenzenden Länder" entnimmt Röttger's "Russische Revue" (1876, Heft 10, Seite 285; 1877, Heft 11, Seite 459; Heft 12, Seite 514) eine längere Reihe bevölkerungsstatistischer Daten, namentlich in Bezug auf die Vertheilung der Geschlechter, die Bewegung der Bevölkerung, die Scheidung derselben in ländliche und städtische. Für unsere Zwecke kommen davon in Betracht die uns neuen Bevölkerungssummen für 1873:

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) In der russischen Tabelle ist beim Gebiet Daghestan, wie eine nachträgliche Berichtigung besagt, die Bevölkerung der Stadt Petrowsk mit 3893 Individuen (2076 männl. und 1817 weibl.) nicht gesählt wor-

den, daher wird daselbst die Bewohnersahl von Daghestan nur su 477 731, die von Transkaukasien su 3 551 157, die der gansen Statthalterschaft zu 5 387 851 angegeben.

| Gouvernement Jenisseisk | 396 783       | Gebiet Jakutsk 236 067  |
|-------------------------|---------------|-------------------------|
| Kreis Krassnojarsk .    | 84 473        | Kreis Jakutsk 140 435   |
| ., Jenisseisk           | 59 197        | "Olekminsk 13817        |
| ,, Kansk                | 64 588        | ,, Wiluisk 61 202 1     |
| ,, Atschinsk            | 70 810        | ,, Werchojansk . 13 802 |
| " Minussinsk            | 110 288       | ,, Kolymsk 6811         |
| "Turuchansk             | 7 427         | Transbaikalien 447 563  |
| Gouvernement Irkutsk .  | 358 629       |                         |
| Kreis Irkutsk           | 116 598       | Amur-Gebiet 25 204      |
| ,, Balagansk            | 108 341       | Küsten-Gebiet 50512     |
| " Nishne-Udinsk .       | 41 784        |                         |
| "Wercholensk            | <b>55 851</b> | Ost-Sibirien 1 514 758  |
| "Kirensk                | 36 055        | ·<br>1                  |

Fügt man die Areale nach Strelbizki's Berechnung und nur in Bezug auf das Küstengebiet durch die Abtretung der Kurilen an Japan (s. Jahrg. III, S. 96, und Jahrg. IV, S. 21, der "Bevölkerung der Erde"), so wie die west-sibirischen Gouvernements mit den Bevölkerungszahlen für 1870 bei, so erhält man folgende Übersicht:

|                  |                | Areal in    |                      | Bevölke-      | Be-<br>wohner |  |
|------------------|----------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|--|
|                  | QWerst.        | qkm         | D. geogr.<br>Q. Min. | rung<br>1873. | auf<br>1 qkm  |  |
| Tobolsk (1870) . | 1 210 677,8    | 1 377 775,6 | 25021,8              | 1 086 848     | 0,79          |  |
| Tomsk (1870)     | . 748 819,8    | 852 171,8   | 15476,8              | 838 756       | 0,98          |  |
| Jenisseisk       | . 2 259 562,8  | 2 571 428,3 | 46699,8              | 396 783       | 0,15          |  |
| Irkutsk          | 703 650,8      | 800 768,4   | 14542,8              | 358 629       | 0,45          |  |
| Transbaikalien . | 547 965,6      | 623 596,1   | 11325,2              | 447 563       | 0,72          |  |
| Jakutsk          | . 3 452 655,8  | 3 929 192,7 | 71358,2              | 236 067       | 0,06          |  |
| Amur-Gebiet      | 394 984,2      | 449 500,1   | 8163,4               | 25 204        | 0.06          |  |
| Küsten-Gebiet    | . 1 661 373,0  | 1 890 676,5 | 34336,7              | 50 512        | 0,03          |  |
| Sihirien         | 10 979 687 3 1 | 2 495 109.5 | 226924.2             | 3 440 362     | ().28         |  |

## 3. Russisches Central-Asien.

Die aus dem eroberten Khokand gebildete Provinz Ferghana umfasst nach offizieller Mittheilung an den Gothaer Almanach 63 825 Q.-Werst oder 73 113 qkm = 1327,8 D. g. Q.-Meilen (statt der bisher angenommenen 64 335,3 Q.-Werst oder 73 215 qkm = 1329,7 D. g. Q.-M.), wobei die angrenzenden Alai- und Pamir-Plateaux nicht mitgerechnet sind, und ihre Bevölkerung schätzt man auf 800 000 (statt 960 000).

Für das von Russland besetzte Gebiet von Kuldscha giebt Prof. de Ujfalvy, der es 1877 besuchte, die Bevölkerung nach russischen Quellen zu 130 000 an, worunter 51 891 Tarantschen, 4031 Dunganen, 33 828 Kirgisen, 18 318 Sibo, 767 Solonen, 15 940 Kalmücken, 2849 Chinesen; der Rest sind Russen, Tataren, Hindu, Afghanen, Juden &c. 1).

Mit Benutzung dieser neueren Zahlen erhält man:

|                                                                    | QWerst    | qkm       | D. geogr.<br>QMin. | Be-<br>wohner.    | auf<br>1 qkm |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|-------------------|--------------|
| Provins Ferghana                                                   | 63 825    | 73 113    | 1327,8             | 800 000           | 10,9         |
| Gebiet von Kuldscha.  Die anderen Theile des General-Gouvernements | 62 576    | 71 213    | 1293,8             | 130 000           | 1,8          |
| Turkistan ²)                                                       | 866 943   | 986 599   | 17917,7            | 1 772 168         | 1,8          |
| GenGouvern. Turkistan                                              | 993 344   | 1 130 925 | 20538,8            | 702 168           | 2,4          |
| Russ. Central-Asien 3) .                                           | 2 970 585 | 3 381 066 | 61403,7            | <b>1</b> 505 876; | 1,8          |

<sup>1)</sup> Sibirien. Die Zahl 61 212 der "Russischen Revue" (S. 291 des Jahrg. 1876) ist ein Druckfehler, wie aus den Einselzahlen für die männliche und weibliche, städtische und ländliche Bevölkerung auf Seite 297 und 300 hervorgeht. Auch ist die Zahl auf Seite 515 des Jahrg. 1877 richtig zu 61 202 angegeben.

1) Russisches Central-Asien. Bulletin de la Soc. de géogr.

de Paris, Dezember 1877, p. 641.

#### Karategin.

Die Landschaft Karategin ist seit der Annexion von Khokand an Russland unter die Suzerainetät des Emirs von Buchara gekommen 1).

#### Buchara.

Schignán und Roschán. Der Munschi Abdul Subhan, Capt. Trotter's Assistent während der englischen Gesandtschaftsreise nach Ost-Turkistan 1873, ging von Wachan aus eine Strecke weit am Oxus hinab durch die Staaten Ischkaschim, Gháran, Schignán und Roschán. Er giebt die Häuserzahl von Roschán zu 2300 an und sagt, dass Schignán und Roschán zusammen 7000 bewaffnete Männer stellen können, daher etwa 4500 Häuser zählen, wenn man 3 Männer auf je 2 Häuser rechne<sup>2</sup>). Der Westabhang des Pamir-Plateau's, der seit der Vereinbarung Russlands und Englands über die afghanische Nordgrenze im Jahre 1872-73 (s. Jahrg. II, S. 34 und 35) als unter der Oberherrschaft Buchara's stehend angesehen wird, scheint hiernach sehr dünn bevölkert zu sein, man wird auf Schignán und Roschán kaum mehr als 20 000 Seelen rechnen können. Beide Landschaften mögen gegen 350 D. g. Q.-Meilen umfassen, die Dichtigkeit der Bevölkerung, in Buchara selbst ca. 557 auf 1 Q.-Meile, beträgt demnach hier nur 60, und dieses Verhältniss auf die 500 Q.-Mln. angewendet, welche man seit 1872 - 73 als zu Buchara im Osten hinzugekommen annimmt, ergiebt für dieselben eine Gesammtbevölkerung von 30 000 Seelen. Wir schätzten bisher die Bevölkerung des eigentlichen Buchara nach dem russischen militär-statistischen Sbornik zu 2 Millionen (s. Jahrg. II, Seite 40) und hatten die Dichtigkeit von 557 auf 1 Q.-Meile auch auf das im Osten hinzugekommene Gebiet angewendet, daher für dieses 286 000 Bewohner angenommen. Statt dessen halten wir jetzt 30 000 für zutreffender.

Mit Karategin (siehe dieses), welchem man bei 391 Q.-Meilen eine Bevölkerung von 100 000 giebt, wird Buchara mithin auf 4341 D. g. Q.-Mln. = 239000 qkm und 2 130 000 Bewohner zu schätzen sein.

#### Persien.

Aus Teheran wurde 1877 dem Gothaer Almanach berichtet, dass gute Ernten in den letzten Jahren eine bedeutende Zunahme der Bevölkerung Persiens bewirkt hätten, so dass die gegenwärtige Gesammtziffer zwischen 6 und 7 Millionen schwanken dürfte. Bei 1647000 qkm Areal betrüge danach die durchschnittliche Dichtigkeit 4 auf 1 qkm.

## Afghanistan.

Zur Unterstützung der in der "Bevölkerung der Erde" bisher angenommenen Zahl von 4 Millionen Bewohnern für Afghanistan führen wir an, was E. Schlagintweit "Die Besitzungen des Amir von Afghanistan" (Globus, Bd. XXXII,

Siehe Jahrg. IV, S. 21, der "Bevölkerung der Erde".
 Einschliesslich des unter dem Statthalter des Kaukasus stehen-

den Turkmenen-Gebietes im Osten des Kaspischen Meeres; siehe Jahrg.

den Turkmenen-Geoletes im Osten des Maspiecaus Medical Mills, Seite 97 und 98.

1) Karategin. Journal de St.-Pétersbourg, 11/23. Januar 1877.

2) Buchara. Report of a Mission to Yarkund in 1873, under command of Sir T. D. Forsyth. Calcutta 1875, p. 280.

1877, Nr. 4, Seite 55) sagt: "Die Bevölkerung wurde von älteren Reisenden auf 4 200 000 Seelen geschätzt und an dieser Ziffer hält das indische statistische Amt mit seiner Annahme von rund 4 Millionen im Ganzen fest, obgleich, wie es beifügt, ""bei anderen Kennern eine bedeutend niedrigere Schätzung sich findet"". Für eine solche Volkszahl sprechen auch neuere Reisende. So erhob Bellew auf seinem Marsche durch die Landschaft Garmsel am unteren Hilmend auf einer Länge von 240 km eine Gesammtbevölkerung von 45 450 Einwohnern, was einer Dichtigkeit von 12 Personen auf den qkm, 640 auf die D. geogr. Q.-Meile gleichkommt. Derselbe Reisende fand eine verhältnissmässig dichte, ansässige Volksmasse in rasch sich folgenden Ortschaften angesiedelt, wo immer eine ausgedehnte künstliche Bewässerung sich vorfand, und traf umfangreiche Nomadenlager nahe bei einander, wo immer die Jahreszeit Futter bot. Von dieser Bevölkerung fand Bellew in Garmsel 4/5 ansässig, 1/5 wandernd, und da er von Schorawak im Osten bis Seistan im Westen, von dort bis Ghazni ""einen ansehnlichen Theil der Bevölkerung" nomadisirend traf, so ist das Verhältniss für das ganze Land zwischen der sesshaften und wandernden Bevölkerung sicher nicht günstiger. ... Die Afghanen, das dem Lande den Namen gebende Volk, sollen zwei Drittheile der ganzen, südlich des Hindukusch wohnenden Bevölkerung bilden; der Rest entfällt auf Tadschik (Perser), Belutschen, Brahui und Indier im Süden, Uzbeken und Tadschik im Norden des Hindukusch-Gebirges'

Wachan enthielt früher drei "Sads" oder "Hunderte", d. h. Distrikte mit 100 Häusern: 1. Sad-i-Kila Vost oder Sarhadd, von Langar bis Hissar, 2. Sad Sipanj, von Hissar bis Khandut, 3. Sad Khandut, von Khandut bis Sad Ischtragh. Zu diesen dreien ist in neuerer Zeit Sad Ischtragh gekommen, das zwischen Khandut und dem Staat Ischkaschim liegt. Die Häuserzahl in Sad Ischtragh wird auf 250 geschätzt, rechnet man dazu 100 Häuser für jedes der drei anderen Sads, so erhält man eine Summe von 550 Häusern oder ca. 3000 Bewohnern für Wachan 1).

#### Beludschistan.

A. W. Hughes ("The country of Balochistan, its geography, topography, ethnology, and history". London 1877) giebt dem nicht unter persischer Herrschaft stehenden Theil von Beludschistan nur 80 000 Engl. Q.-Mln. = 3763 D. g. Q.-Meilen. Diess kommt daher, dass er die Wüste zwischen dem Hilmend-Fluss im Norden und den Waschatti-Bergen in 27° 20′ N. Br. ganz zu Afghanistan rechnet, während sie gewöhnlich ganz oder zum Theil zu Beludschistan gerechnet wird. Bei dem in der "Bevölkerung der Erde" bisher aufgeführten Arealwerthe von 5022 D. g. Q.-Mln. ist sie ganz zu Beludschistan gezogen. Faktisch scheint sie herrenlos zu sein und die Arealfrage hat daher keine praktische Bedeutung; am besten wäre es vielleicht, mit Major St. John den 29sten Breitengrad als Grenze anzunehmen auf der Strecke von der gegenwärtigen, auf St. John's Map of Persia (in 6 Blatt, London 1877) festgestellten Ostgrenze

Persiens bis 65° östl. L. v. Gr., wo sie sich dann gemäss der Karte in dem citirten Buche von Hughes nach Nordosten wendet.

Die Bevölkerung nimmt Hughes nur zu 350 000 Seelen an, begründet diese niedrige Zahl aber einigermaassen durch Schätzungen für die einzelnen Landestheile und durch die von ihm in grossem Umfang benutzte Literatur. Danach kommen auf

```
die Provinz Sarawān. . (15000 Engl. Q.-Mln.) 70 000 Bewohner. die Provins Jhalawān . (16000 Engl. Q.-Mln.) 40 000 ,, die Provins Kachhi oder Kachh Gandāva (9000 Engl. Q.-Mln.) 100 000 ,, die Provins Las . . . (8000 Engl. Q.-Mln.) 30 000 ,, die Provins Makran . . (32000 Engl. Q.-Mln.) 110 000 ,, Bei 5022 D. g. Q.-Mln. oder 276 500 qkm Areal betrüge danach die Volksdichtigkeit nur 1,3 auf 1 qkm.
```

## Ost - Turkistan.

Am 17. Dezember 1877 haben die Chinesen Kaschgar eingenommen, nachdem sie von Osten kommend der Städte Bongur, Kutscha, Baï und Turfan, dann am 19. Oktober Utsch-Turfan und Aksu sich bemächtigt hatten. Beg Kuli Beg, der Sohn und Nachfolger Jakub Beg's als Herrscher von Ost-Turkistan, ist auf russisches Gebiet geflohen und die Chinesen haben einen Statthalter über Ost-Turkistan eingesetzt 1).

#### Chinesisches Reich.

Wiedereroberung von Ost-Turkistan, siehe dieses.

Eröffnung neuer chinesischer Häfen für den Handel mit dem Ausland. In dem Vertrag, den der englische Gesandte Th. Wade und der chinesische Bevollmächtigte Li-Hung-Chang am 13. September 1876 in Tschifu abgeschlossen haben, heisst es Section III, § 1, dass China seine Zustimmung dazu geben soll, dass Itschang in der Provinz Hupeh, Wuhu in Nganhoei, Wentschau in Tschekiang und Pakhoi in der Provinz Kuangtung denjenigen Häfen beitreten, die schon den Europäern geöffnet sind und in denen sich Consuln niederlassen dürfen. Dem englischen Minister soll es gestattet sein, Agenten seiner Nation in Tschunking wohnen zu lassen, um die commerciellen Hülfsquellen der Provinz Szetschuan studiren zu können, aber die europäischen Kaufleute werden weder Magazine noch irgendwelche Niederlagen dort haben können und dieses Verbot behält Geltung, bis es Dampfschiffen gelungen sein wird, bis Tschunking hinaufzufahren. China erlaubt fremden Dampfschiffen, in folgenden Häfen des Jangtze-kiang Passagiere und Waaren zu landen und einzunehmen: Tatung, Aaking in Nganhoei, Hukau in Kiangsi, Wusueh, Linghi-kau und Schaschi in Hupeh. Das Ausund Einladen darf nur mittelst einheimischer Fahrzeuge geschehen und die an Bord der Dampfer gebrachten chinesischen Waaren dürfen nicht in China verkauft werden; eben so ist es Fremden verboten, in diesen Häfen zu wohnen und Magazine oder Comptoirs daselbst zu halten 1).

Afghanistan. Report of a Mission to Yarkund in 1873, under command of Sir T. D. Forsyth. Calcutta 1875, p. 276.
 Ost-Turkistan. Journ. de St.-Pétersb., 22. Jan./3. Febr. 1878.

China. Den Wortlaut des Vertrage siehe u. A. in "Memorial diplomatique", 7. April 1877.

Über das nun wieder zu China gekommene Ost-Turkistan oder Thianschan-nanlu sammelte während des Aufenthaltes der Forsyth'schen Gesandtschafts-Expedition daselbst (1873) Dr. Bellew bevölkerungs-statistische Nachrichten, die er in dem offiziellen "Report of a Mission to Yarkund in 1873, under command of Sir T. D. Forsyth" (Calcutta 1875. Kapitel 2, p. 22 ff.) niedergelegt hat. Die Zahlen sind meist den Steuerregistern der früheren chinesischen Behörden entnommen und Dr. Bellew ist nach seinen eigenen Beobachtungen in den westlichen Distrikten der Meinung, dass die Zahlen für die Gegenwart zu hoch sind, wie denn auch Sir T. D. Forsyth bei seiner ersten Reise nach Ost-Turkistan 1870 dessen Bevölkerung nur auf 580 000 Seelen veranschlagte. Rechnet man, statt wie hier geschehen 7, wie üblich nur 5 Personen auf eine Familie oder ein Haus, so resultirt eine Bevölkerung von 725 000 Seelen.

| Distrikte.    | Häuser. | Seelen. | Distrikte.    | Häuser. | Seelen.   |
|---------------|---------|---------|---------------|---------|-----------|
| Chotan        | 18500   | 129 500 | Karaschar     | 8000    | 56 000    |
| Jarkand       | 32000   | 224 000 | Turfan        | 18000   | 126 000   |
| Jangihissar . | 8000    | 56 000  | Lob           | 10000   | 70 000    |
| Kaschgar      | 16000   | 112 000 | Maralbaschi . | 5000    | 35 000    |
| Usch Turfan . | 2000    | 14 000  | Sarighkul     | 2500    | 17 500    |
| Aksu          | 12000   | 84 000  | Kirgisen      | 3000    | 21 000    |
| Kutscha       | 6000    | 42 000  | Pachpuluk     | 2000    | 14 000    |
| Kurla         | 2000    | 14 000  | Summa         | 145000  | 1 015 000 |

Die Zahl der Kirgisen, welche als Unterthanen Jakub Beg's, des verstorbenen Herrschers von Ost-Turkistan, anerkannt waren, schätzt Dr. Bellew in Kakschal und Artosch auf 800, in den Thälern des Aktagh und Karatagh auf 1600, an dem Oberlauf des Jarkand- und des Karakasch-Flusses auf 600 Zelte, zusammen 3000 Zelte. Die Pachpuluk bewohnen die Schluchten an den Quellwassern des Tisnaf- und Jarkand-Flusses am Nordabhang des Mustagh; ihr Gebiet theilt sich in zwei Landschaften: Chalistan am oberen Tisnaf-Fluss vom Topa Dawan bis zum Zangi Dawan, und Schanschu am oberen Jarkand-Fluss hinauf bis zu den Gletschern von Toraghil, die es von dem südlich angrenzenden Balti trennen. Es ist ein armes, scheues, ungastliches Völkchen von rein arischer Race, mit kaukasischen Gesichtszügen, rothem Haar, hellfarbigen Augen, sie sprechen einen Dialekt des jarkandischen Turki und sind Schiiten.

Ob in der Dsungarei die chinesische Herrschaft wieder vollständig hergestellt ist, scheint zweifelhaft, faktisch aber haben die Chinesen Urumtsi und andere Hauptpunkte wieder in ihrer Gewalt, so dass die völlige Niederwerfung der Rebellion, zumal seit der Niederlage Ost-Turkistans, nur eine Frage der Zeit sein kann. Wir werden daher ausser Thian-schan-nanlu oder Ost-Turkistan auch Thian-schan-pelu oder die Dsungarei wieder unter die Nebenländer China's einreihen müssen:

|                |     |       |    | qkm                   | D. g. QMin.   | Bewohner.              | Bewohner<br>auf 1 qkm |
|----------------|-----|-------|----|-----------------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| Ost-Turkistan  |     |       |    | 1 118 713             | 20317         | 580 000                | 0,5                   |
| Daungarei .    |     |       |    | 347 530               | 6311,5        | 500 000 <sup>2</sup> ) | 1,4                   |
| Mongolei       |     |       |    | 3 377 283             | 61335         | 2 000 000              | 0,6                   |
| Mandschurei.   |     |       |    | 950 000               | 17253         | 12 000 000             | 13,6                  |
| Korea          |     |       |    | 236 784               | 4300,25       | 8 500 000              | 35,9                  |
| Neutrales Gebi | et: | wise  | he | n                     | •             |                        | •                     |
| Mandschurei    | and | Kor   | 88 | 13 882                | 252,11        | _                      |                       |
| Tibet          |     |       |    | 1 687 <del>8</del> 98 | 3065 <b>4</b> | 6 000 000              | 3,6                   |
| Nebenländer    | C   | ina'  |    | 7 732 090             | 140422,9      | 29 580 000             | 3,8                   |
| Eigentliches C | hi  | 18.   |    | 4 024 690             | 73092,6       | 405 000 000            | 100,6                 |
| Chinesische    | 8 E | Reich | 1  | 1 756 780             | 213515,5      | 434 580 000            | 37,0                  |

Hongkong zählte 1876 nach einer aus dem Colonial Office in London uns handschriftlich zugegangenen Benachrichtigung 139 144 Bewohner.

#### Japan.

Administrative Eintheilung Japans. Am 23. August 1876 wurde die Zahl der Ken oder Regierungsbezirke Japans, welche bis dahin 72 betrug (s. Jahrg. IV, Seite 115) auf 35 beschränkt:

| Kanagawa.  | Sakai.      | Fukuschima. | Jamagutschi. |
|------------|-------------|-------------|--------------|
| Hiogo.     | Mije.       | Iwate.      | Wakajama.    |
| Nagasaki.  | Aitschi.    | Aomori.     | Ehime.       |
| Saitama.   | Schidsuoka. | Jamagata.   | Kotschi.     |
| Nigata.    | Jamanaschi. | Akita.      | Fukuoka.     |
| Tschibs.   | Schiga.     | Ischikawa.  | Oita.        |
| Ibaraki.   | Gifu.       | Schimane.   | Kumamotto.   |
| Gumma.     | Nagano.     | Okajama.    | Kagoschima.  |
| Totschigi. | Miagi.      | Hiroschima. |              |

Neben diesen 35 Ken bestehen wie früher die 3 Fu: Tokio, Kioto, Ozaka, ferner das in 11 Provinzen eingetheilte Hokkaido, d. h. die Insel Jeso mit den Tschi-schima oder Kurilen, und die einen Han bildenden Riukiu-Inseln. — Die "Akebono Shimbun" berichtete im Januar 1878, dass die Inseln Hachijō, Miyake und fünf andere, welche in einiger Entfernung von der Hauptinsel, aber der Küste von Idzu am nächsten liegen, der Jurisdiktion des Schidzuoka-Ken entzogen sind und der Polizei-Direktion untergeordnet wurden. Die Inseln haben im Ganzen 3200 Häuser, 20 400 Einwohner. Während des Shogunats (bis 1868) wurden Verbrecher auf diese Inseln geschickt, neuerdings aber nicht mehr 1). — Die Tschi-schima oder Kurilen sind in 3 Bezirke (Kori) eingetheilt 2).

Besitzergreifung der Bonin-Inseln von Seite Japans. Eine Correspondenz aus Tokio vom 26. November 1876 meldet: Der Minister des Äussern hat in den letzten Tagen den hier weilenden Vertretern der fremden Mächte einen Entwurf für die Verwaltung der Bonin-Inseln (Ogasawara-schima) zugehen lassen, der die Anzeige über die erfolgte Einsetzung einer japanischen Verwaltungsbehörde und somit die indirekte Bekanntgebung einer Besitz-

<sup>2)</sup> Im Jahrgang II, Seite 40, nahmen wir die Volksdichtigkeit in der Dsungarei gleich der im Kuldscha-Gebiet an und erhielten auf diese Weise die runde Summe von ½ Million Bewohner. Auch jetzt liegt noch keine irgend verlässliche Angabe über die Bevölkerung des Landes vor und obwohl sich die Volkssahl im Kuldscha-Gebiet von 114 300 auf ca. 130 000 vergrössert, die Volksdichtigkeit von 1,6 auf 1,8 proqkm erhöht hat, behalten wir doch für die Dsungarei vorläufig die 500 000 Bewohner bei, da sich die Zahl während der Revolutions- und

Kriegsjahre sicherlich nicht vergrössert hat, wogegen das Kuldscha-Gebiet unter russischem Schuts gerade durch Flüchtlinge aus Ost-Turkistan und der Dsungarei Zuwachs erhalten hat.

 $<sup>^{1}</sup>$ ) Japan. Schriftliche Mittheilung von Herrn E. Knipping in Tokio an die Redaktion.

<sup>2)</sup> Correspondens aus Yokohama von Ende November 1876 in Kölnische Zeitung vom 23. Februar 1877.

ergreifung der genannten Inseln durch Japan enthält. Als Rechtstitel für diese Gebietserwerbung wird von der japanischen Regierung die Thatsache angeführt, dass die fragliche Inselgruppe bereits 1593—94 zu Japan gehört habe<sup>3</sup>).

Areal. Das Vermessungs-Bureau im japanischen Ministerium hat neuerdings eine Berechnung des Areals der zum japanischen Reich gehörenden Inseln vornehmen lassen, und zwar auf Grund der grossen vierblätterigen Karte Japans von Kagein Ino, ausgenommen einige Inseln, namentlich die vormals russischen Kurilen, welche nach verschiedenen anderen Karten berechnet sind. Inseln, die einen geringeren Umfang als 1 chô haben, sind vernachlässigt worden. Die Resultate dieser Berechnung wurden 1877 in Betreff der eigentlich japanischen Inseln und der Insel Jeso in der japanischen Zeitung "Yoyoshadan" publicirt und gingen von da in englische und französische Zeitungen Japans über; auf unsere Anfrage wegen einiger zweifelhafter Punkte erhielten wir aber Ende Dezember 1877 von dem Kaiserl. japanischen Vermessungs-Bureau durch Vermittelung des Herrn E. Knipping in Tokio eine berichtigte Angabe für Jeso nebst den Arealberechnungen für die Kurilen, Liukiuund Bonin-Inseln. Das Maass, in welchem die Arealzahlen ausgedrückt sind, ist der Q.-Ri. Der Ri scheint ähnlich unserer Meile ein Längenmaass zu sein, dessen Werth variirt, denn man findet denselben sehr verschieden angegeben.

Früher galt als gesetzlich festgestellter Werth des Ri 3,93035 km (Geogr. Jahrbuch II, 1868, Seite XVI), wonach der Q.-Ri = 15,4299 qkm. In einer 1876 zu Philadelphia von der japanischen Ausstellungs-Commission publicirten Schrift "The Empire of Japan" finden wir angegeben 500 Ri = ca. 1225 Engl. Mln., 30 Ri = ca. 73½ Engl. Mln., es wird hier also 1 Ri zu ca. 2,45 E. Mln. = 3,9445 km oder 1 Q.-Ri zu 15,5591 qkm angenommen. Der "Fifth Report of the Postmaster-General of Japan for the fiscal year ended June 30th, ninth year of Meiji (1876), Yokohama" setzt dagegen bei den Angaben über die Längen der Strassen 1 Ri = 2,5 Engl. Mln. = 4,025 km, daher 1 Q.-Ri = 16,2006 qkm und L. Metchnikoff ("L'Empire japonais", Genève 1878, p. 12) nimmt den Ri rund zu 4 km an. Der bei topographischen Aufnahmen in Japan gebräuchliche Ri ist aber nach Dr. G. Wagener in Tokio (Österreichische Mo-natsschrift für den Orient, 15. August 1877, Seite 128) = 3927,27 Meter (3,92727 km) und derselbe Werth des Ri = 43200 Meter = 3927,2727.. Meter wird auch in einer Tabelle angegeben, die W. Bramsen 1877 in Tokio hat drucken lassen, mit der Überschrift "Japanese lineal measures, with their equivalents in french and english measures", und die Herr Knipping in Tokio auf unsere Anfrage über den genauen Werth des Ri uns überschickte 4). Wir haben dem-

3) Kölnische Zeitung vom 27. Januar 1877, mehrfach durch andere Blätter bestätigt.

#### Werkmaasse:

$$J\delta = 10 \text{ Shaku} = \frac{100}{38} \text{ oder } 3,080808... \text{ Meter} = \frac{109,8833056}{11} \text{ oder } 9,9421186909 \text{ Engl. Fuss.}$$

9,9421186909 Engl. Fuss.

Shaku = 10 Sun = 
$$\frac{10}{33}$$
 oder 0,8030303.. Meter =  $\frac{10,93633056}{11}$  oder 0,9942118691 Engl. Fuss.

Sun = 10 Bu = 
$$\frac{1}{33}$$
 oder 0,030303.. Meter =  $\frac{1,093633056}{11}$  oder 0,0994211869  
Engl. Fuss.

Bu = 10 Rin = 
$$\frac{1}{330}$$
 oder 0,0030303 .. Meter =  $\frac{0,1093633056}{11}$  oder 0,0099421187 Engl. Fuss.

Rin = 10 Mo = 
$$\frac{1}{3300}$$
 oder 0,000303.. Meter =  $\frac{0,01093433036}{11}$  oder 0,0009943119 Engl. Fuse.

$$\label{eq:Mo} \begin{array}{lll} \text{Mo} = 10 \; \text{Shi} = \frac{1}{33000} \; \text{oder} \; \; 0,0000308 \ldots \; \text{Meter} \; = \; \frac{0,001093633056}{11} \; \; \text{oder} \\ 0,0000994212 \; \; \text{Engl. Fuse.} \end{array}$$

Shi = 
$$\frac{1}{330000}$$
 oder 0,00000303 Meter =  $\frac{0,0001093633036}{11}$  od. 0,0000039421 E. F.

# Landmaasse:

Ri = 36 Ch
$$\delta$$
 =  $\frac{43200}{11}$  oder 3927,373727.. Meter =  $\frac{141734,8440576}{11}$  oder 12884,9858234182 Engl. Fuss.

Chô = 60 Ken = 
$$\frac{1200}{11}$$
 oder 109,090909.. Meter =  $\frac{3937,0790018}{11}$  oder 357,9163738737 Engl. Fuss.

Ken = 6 Shaku = 
$$\frac{20}{11}$$
 oder 1,8181818.. Meter =  $\frac{65,61796336}{11}$  oder 5,9652712145 Engl. Fuss.

Behm u. Wagner, Bevölkerung der Erde. V.

Kai ri = 16,88721 Ch
$$\delta$$
 =  $\frac{2432}{1,8122596672}$  oder 1853,1505202226 Meter = 6080 Engl. Fuss.

## Verschiedene Maasse:

Hiro = 5 Shaku = 
$$\frac{50}{33}$$
 oder 1,515151. Meter =  $\frac{54,6816528}{11}$  oder 4,9710593455 Engl. Fuss.

Yabiki = 2 Shaku 5 Sun = 
$$\frac{25}{33}$$
 oder 0,7575757.. Meter =  $\frac{27,3406364}{11}$  oder 2,4855296727 Engl. Fuss.

## Schnittwaaren-Maasse :

$$J\delta = 10 \text{ Shaku} = \frac{125}{33} \text{ oder } 3,787878... \text{ Meter } = \frac{136,704182}{11} \text{ oder } 12,4276488686 \text{ Engl. Fues.}$$

Shaku = 10 Sun = 
$$\frac{25}{66}$$
 oder 0,8787878.. Meter =  $\frac{13,6704132}{11}$  oder 1,2427648364 Engl. Fuss.

Sun = 10 Bu = 
$$\frac{5}{132}$$
 oder 0,0378787.. Meter =  $\frac{1,36704182}{11}$  oder 0,1242764838 Engl. Fuss.

Bu = 10 Rin = 
$$\frac{1}{264}$$
 oder 0,0037878.. Meter =  $\frac{0,136704132}{11}$  oder 0,0124276484 Engl. Fuss.

$$Rin = \frac{1}{2640}$$
 oder 0,00087878 . . Meter  $= \frac{0,0186704182}{11}$  oder 0,0012427648 E. P.

Hiki = 2 Tan = 
$$\frac{650}{33}$$
 oder 19,696969.. Meter =  $\frac{710,8614964}{11}$  oder  $64,6237714909$  Engl. Fuss.

<sup>4)</sup> Die Angaben dieser Tabelle differiren durchweg mit den älteren im Geogr. Jahrbuch (II, 1868, S. XVI), es dürfte daher zweckmässig sein, sie hier (unter Beibehaltung der englischen Schreibweise) anzuführen.

nach ohne Zweifel diesen Werth als denjenigen zu betrachten, der bei der Arealberechnung des japanischen Vermessungs-Bureau's angewendet worden ist, und benutzen deshalb bei Reduktion der japanischen Arealzahlen in qkm das Verhältniss

#### 1 Q.-Ri = 15,42347107 qkm.

In der nachstehenden Tabelle sind zum Vergleich die älteren Arealberechnungen von Engelhardt und von Siebold beigefügt.

| Inseln.        |     |     |     |          |   |                                        | Haup | Nach der Berec | inzen. | Nach Engel-<br>hardt,<br>qkm | Nach v. Sie-<br>bold.<br>qkm |          |         |            |           |           |           |
|----------------|-----|-----|-----|----------|---|----------------------------------------|------|----------------|--------|------------------------------|------------------------------|----------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|
| rosotti,       |     |     | į   | QRi. qkm |   | Kleine benachbarte Inseln.<br>QRi. qkm |      | QRi.           | qkm    |                              |                              |          |         |            |           |           |           |
| Nippon         |     |     |     |          |   |                                        | -    |                | • 1    | 14494,4940                   | 223555,41                    | 76,2088  | 1175,38 | 14570,6978 | 224730,74 | 231704,68 | 222211,84 |
| Shikoku        |     |     |     |          |   |                                        |      |                |        | 1151,2419                    | 17756,15                     | 30,1831  | 465,58  | 1181,4250  | 18221,68  | 18060,68  | 23583,44  |
| Kiushiu        |     |     |     |          |   |                                        |      |                | . 1    | 2311,8550                    | 35656,88                     | 199,6069 | 3078,63 | 2511,4619  | 38735,46  | 43664,88  | 40625,41  |
| Sado           |     |     |     |          |   |                                        |      |                | . 1    | 56,8822                      | 868,84                       | 0,0098   | 0,15    | 56,8420    | 868,99    | 1046,20   | 1139,80   |
| Oki.           |     |     |     |          |   |                                        |      |                | .      | 21,8889                      | 337,52                       | 0,1662   | 2,56    | 22,0501    | 340,08    | 440,50    | 357,91    |
| Awadji         |     |     |     |          |   |                                        |      |                |        | 36,5588                      | 563,79                       | 0,1824   | 2,81    | 36,7862    | 566,60    | 715,82    | 594,68    |
| <b>Faushim</b> | a . |     |     |          |   |                                        |      |                |        | 43,9499                      | 677,86                       | 0,3817   | 5,89    | 44,3816    | 683,75    | 881,01    | 798,41    |
| [ki .          |     |     |     |          |   |                                        |      |                |        | 8,5529                       | 131,91                       | 0,2640   | 4,07    | 8,8169     | 135,98    | 165,19    | 132,15    |
|                | J.  | na. | nis | che      | I | ase)                                   | n    |                | T      | 18124,8686                   | 279548.81                    | 306,9979 | 4734.97 | 18431.8615 | 284283.28 | 296678.91 | 289443.64 |

Um sich ein selbständiges Urtheil über den Werth dieser Arealbestimmungen zu bilden, berechnete Herr Knipping den Flächeninhalt von Sado nach der vierblätterigen "Jissoku no edzu", der uns ebenfalls vorliegenden genauesten Karte von Japan, und fand 879,07 qkm, eine Zahl, die nur um 1% von der des japanischen Vermessungs-Bureau's differirt, so dass wenigstens für Sado kein Zweifel besteht, dass die neue Zahl richtiger ist als die von Engelhardt und v. Siebold. Da jedoch die astronomischen Längen der japanischen Küsten noch nicht genügend feststehen, die Längendifferenz zwischen der Ost- und Westküste von Nord-Nippon z. B. nach Herrn Knipping möglicherweise um 4 Zeitsekunden irrig sein kann, so ist eine vollkommen befriedigende, bedeutenderen Berichtigungen nicht mehr ausgesetzte Arealberechnung der japanischen Inseln überhaupt noch nicht möglich.

Von den Nebeninseln des Japanischen Reiches war in der oben erwähnten japanischen Publikation nur Jeso aufgeführt, und zwar mit einem Areal von 5100,9364 Q.-Ri = 78674,14 qkm, wovon 5022,3204 Q.-Ri = 77461,61 qkm auf die Hauptinsel, 78,6160 Q.-Ri = 1212,53 qkm auf die kleinen benachbarten Inseln kommen sollten. Durch Vermittelung des Herrn Knipping jedoch erhielten wir von dem japanischen Vermessungs-Bureau nicht nur eine berichtigte, durch neuere Berechnung gewonnene Zahl für Jeso, sondern auch die in dem Bureau vermittelten Arealzahlen für die anderen Nebeninseln. Kurz zuvor hatte auch Herr Knipping eine Arealberechnung von Jeso und den Kurilen auf Grund der engl. Admiralitätskarte Nr. 2405 vorgenommen; beide Resultate stellen wir den älteren Ermittelungen gegenüber:

|                                                     | Nach dem japanischen Ver-<br>messungs-Bureau.<br>QRi. qkm |          | Nach Knipping.<br>QRi. qkm |         | Nach Engel-<br>hardt.<br>qkm | Nach v. Sie-<br>bold.<br>qkm | Nach Strel-<br>bizki.<br>qkm |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------------------------|---------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Jeso (Hokkaido) mit den kleinen benachbarten Inseln | 5082,44                                                   | 78388,87 | 5169,5                     | 79731,9 | 80689,17                     | 71311,97                     |                              |
| Kunaschir mit Skotan                                | 129,29                                                    | 1994,10  | 125,1                      | 1928,5  | 2698                         | 1404,1                       | _                            |
| Iturup (Etorofu)                                    | 468,76                                                    | 7229,91  | 435,0                      | 6709,7  | 6883                         | 2692,6                       |                              |
| Übrige (vormals russische) Kurilen (Tschishima)     | 413,44                                                    | 6376,68  | 401,4                      | 6191,5  | 6670,87                      |                              | 4973,1                       |
| Liukiu                                              | 258,26                                                    | 1014,26  | ·                          |         | 2092,89                      | 6916                         | ′                            |
| Bonin-Inseln                                        | 4,65                                                      | 18,26    | _                          | · —     | : -                          | 319,86                       | _                            |
| Nebeninseln                                         | 6356,84                                                   | 95022,08 | -                          | -       | _                            | _                            | _                            |

Für das ganze Japanische Reich erhält somit das Vermessungs-Bureau die Arealzahl 24788,7 Q.-Ri = 379305,36 qkm. Die Liukiu und die Bonin-Inseln sind aber hierbei offenbar in engerem Sinne genommen. L. Metchnikoff ("L'Empire japonais", Genève 1878, p. 11) setzt für die Liukiu nach einer offiziellen japanischen Statistik 446 Q.-Ri (1751,56 qkm) an und für die Bonin-Inseln ergab eine planimetrische Messung in der Perthes'schen Anstalt 1,52 D. g. Q.-Mln. = 83,70 qkm. In Bezug auf Jeso, dessen Küsten neuerdings von dem englischen Schiff "Sylvia" vermessen worden sind, so dass sein Areal mit verhältnissmässig grosser Verlässlichkeit festgestellt werden kann, wurde in den "Proceedings" der Londoner Geographischen Gesellschaft (Vol. XVI, 1871—72, p. 188) das Areal auf Grund dieser Vermessung zu 1627,65 E. Q.-Mln. = 89623 qkm angegeben, mit dem Bemerken, dass sich diese Zahl auf die Insel Jeso allein beziehe; das Letztere beruht aber sicherlich auf einem Irrthum, die Zahl umfasst vielmehr Jeso mit Kunaschir, Skotan und Iturup. Umgekehrt giebt L. Metch-

nikoff (a. a. O.) die Arealzahl 5075 Q.-Ri für "Jeso und die Besitzungen des Nordens" an, während sie sich ausschliesslich auf die Insel Jeso bezieht. Für Jeso gehen die Resultate in der obigen Tabelle nicht sehr weit auseinander, um so mehr aber für die ehemals russischen Kurilen, für die Strelbizki eine den anderen Angaben gegenüber so auffallend niedrige Zahl fand. Schweizer ("Arealbestimmung des Kaiserreichs Russland", St. Petersburg 1859) fand für Schumschu 10,6, Paramuschir 53,4, Onekotan 11,5, Ssimussir 7,6, Urup 26,5, also für die fünf grössten jener Kurilen zusammen 109,6 D. g. Q.-Mln. = 6034,89 qkm.

Aus solchen beträchtlichen Differenzen kann man nur durch eine Neuberechnung sich herausziehen, und wir glaubten um so mehr dazu Veranlassung zu haben, als uns Herr Knipping mittheilte, dass auch seine Berechnung nicht nach der jedenfalls zuverlässigsten Methode vorgenommen wurde, die wir anzuwenden gewohnt sind und die in dem Gebrauch der Zonentabellen und des Planimeters besteht. Unsere Berechnung wurde ebenfalls auf der englischen Admiralitäts-

Karte Nr. 2405, neueste Ausgabe, worauf die Vermessung Jeso's durch die "Sylvia" benutzt ist, ausgeführt und ergab:

| Jeso's dutch die "Sylvia | Den | utat ist, ausgerumt und ergab. |
|--------------------------|-----|--------------------------------|
| Jeso 77998,6             | qkm | Broughton 9,8 qkm              |
| Kleine Inseln west-      | -   | Chirnoi 10,4 n                 |
| lich von Jeso . 393,7    | 99  | Brat Chirnoi 14,5 »            |
| Rebunschiri 85,5         | 99  | Simusir 414,2 "                |
| Riischiri 222,1          | 71  | Kitoi 60,9 n                   |
| Taruri 10,0              | 99  | Uschischir 7,5 ¬               |
| Okoschiri 71,7           | 77  | Raschua 64,1 »                 |
| Oschima, Koschima 4.4    | 79  | Matua 65,1 »                   |
| Kleine Inseln östlich    |     | Raikoke 15,6 "                 |
| von Jeso 33,7            | "   | Musir 17,6 "                   |
| Akiro 3,0                | 77  | Schiaschkotan 178,8 "          |
| Muriko 1,0               | ,   | Ekarma                         |
| ltaschihuso . 0.7        | n   | Chirinkotan 6,6 »              |
| Yurum 6,0                | 79  | Karimkotan 122,1 "             |
| Shischa 7,0              | **  | Omukotan 521,0 "               |
| Schibutsu 7,0            | 77  | Avos 0,9 "                     |
| Taroko 9,0               | 39  | Makansu 65,4 "                 |
| Skotan 390.8             | 79  | Schirinki 6,0 n                |
| Kunaschir 1547,6         | 77  | Paramuschir 2479,8 »           |
| Iturup 6725,2            |     | Schumschu 467,1 "              |
| Urup 1510,7              | 27  | Alaid 91,8 "                   |
|                          |     |                                |

Summa 93251,7 qkm Mit Benutzung dieser Ergebnisse, die in Bezug auf die Kurilen nur um 6 qkm von E. Knipping's Berechnung differiren, und mit Beibehaltung unserer Zahl für die ganze Bonin-Gruppe, sowie der Engelhardt'schen Arealangabe für die Liukiu im weiteren Sinne, gestaltet sich die Tabelle der japanischen Nebeninseln folgendermaassen:

6162,1 akm Summa 95427,8 qkm

Das Areal des Japanischen Reiches finden wir mithin zu 379711 qkm = 6896 D. g. Q.-M.

Über die Bevölkerung Japans werden von dem Statistischen Bureau, das seit einigen Jahren beim Ministerium des Innern eingerichtet ist, Jahr für Jahr Erhebungen vorgenommen und veröffentlicht. Im Jahrg. III der "Bevölkerung der Erde", S. 100, wurden die Hauptergebnisse der Zählung von 1872 mitgetheilt, jetzt liegen uns in "L'Écho du Japon", 29. Mai 1877, die Zahlen für 1873 und 1874 vor, worin der erst 1875 an Russland abgetretene südliche Theil der Insel Sachalin noch mit inbegriffen ist.

| Inseln.                     | Be 1878.    | auf 1 qkm   |         |
|-----------------------------|-------------|-------------|---------|
|                             |             | 1874.       |         |
| Kiushiu                     | 4 934 272   | 4 986 613   | 128,78  |
| Shikoku                     | 2 459 240   | 2 484 538   | 136,35  |
| Iki, Tsushima, Awadji, Oki, |             |             | •       |
| Sado                        | 360 448     | 362 177     | 139,54  |
| Nippon                      | 25 256 258. | 25 478 834  | 113,37  |
| Jeso und Kurilen            | 121 310     | 144 069     | 1,54    |
| Sachalin                    | 2 358       | 2 374       |         |
| Liukiu                      | 166 789     | 167 073     | 79,84   |
| Summa                       | 33 300 675  | 33 625 678  |         |
| ohne Sachalin               | 2 358       | 2 374       | _       |
| mit Bonin-Ins. (1875) +     | 69          | 69          | 0,82    |
| Japanisches Reich           | 33 298 386  | 83 628 373  | 88,55   |
| Nach den Ständen            |             | Rovilkovana | 1974 ob |

Nach den Ständen zerfiel die Bevölkerung 1874, abgerechnet Sachalin und Liukiu, in Bonsen . . . . . Bonzinnen . . . . 198 368 . 31 407 770

## Britisch-Indien.

Veränderungen der Administrativ-Verhält nisse und Verwaltungsbezirke<sup>1</sup>).

- 1. Am 17. Januar 1877 ist die vormalige Chief-Commissionership Audh aufgelöst und die einzelnen Distrikte sind dem Lieutenant-Governor der Nord-West-Provinzen unterstellt worden.
- 2. Bengal. Die Divisionen Rajshahi und Kuch Behar sind vereinigt. — Der Distrikt Murshidabad ist von der Division Rajshahi abgetrennt und der Presidency Division zugelegt. — Zwischen den Distrikten Faridpur und Backarganj sind Gebiete ausgetauscht worden. - Der Distrikt Tipperah (ohne den Thanah Chagalnaya) ist von der Division Chittagong getrennt und der Division Dacca zugelegt. Der Distrikt Noakhali ist um die Thanah Chagalnaya und Mirkeserai (letztere zu Tipperah gehörig) vergrössert worden.

- Der Distrikt Tirhut oder Mozaffarpur ist in zwei Distrikte, Darbhanga und Mozaffarpur, getheilt worden.

3. Nord-West-Provinzen. Die Distrikte des vor-

maligen Audh sind sämmtlich neu abgegrenzt worden. 4. Panjab. Der Tehsil Batála ist 1869 vom Distrikt

Amritsar abgetrennt und dem Distrikt Gurdáspur zugetheilt worden.

Ein Theil des Distrikts 5. Central-Provinzen. Seoni (Jabalpur-Division) ist dem Distrikt Balaghat (Nagpur-Division) zugeschlagen worden. — Der Distrikt Upper Godaveri ist der Division Chattisgarh zugetheilt worden.

6. Britisch-Barma. 1875 sind aus den Distrikten Rangun und Bassein drei Distrikte, Rangun, Thonkwa, Bassein, gebildet worden.

7. Bombay. Der Tributairstaat Baroda ist unter die direkte Verwaltung des Government of India gestellt worden.

Zur erschöpfenden Darstellung der Zählungsresultate des grossen indischen Census, welche wir im Jahrg. IV, S. 23 bis 46 gegeben haben, tragen wir im Folgenden einige Ergänzungen und Berichtigungen auf Grund der oben angeführten Grenzveränderungen und des im letzten Jahre bekannt gewordenen Materials nach. Diess neue Material lässt sich in drei Kategorien theilen; da die betreffenden Schriften eine Ergänzung der früher aufgezählten 17 Quellenwerke bilden, so numeriren wir hier weiter.

a) Original-Publikationen über die bereite mitgetheilten Zählungeresultate.

Nro. 18. Report on the Census of the Punjab, taken on 10th Jan. 1868. Lahore 1870. Siehe Näheres auf S. 39, Anm. 16.

Nro. 19. Census of Oudh 1869. Comp. by J. Ch. Williams. Vol. I. General Report. Vol. II. Appendices and Statistical tables. Lucknow 1870. Siehe

Näheres auf S. 38, Anm. 13.

Nro. 20. Census of the North West Provinces
1872. Comp. by W. C. Plowden. Vol. I. 1872. Comp. by W. C. Plowden. Vol. I. General Report &c. ist bereits im Jahrg. IV, S. 24 unter Nro. 6 besprochen. Vol. II. Allahabad 1873 enthält: Provincial, Divisional and District

<sup>1)</sup> Statistical Abstract relating to India Nro. 11. London 1877, p. 5.

- Tables (55 S.) und Appendix A. Population by Age and Religion showing Occupation and Education. Hier werden die Detailangaben für jedes Pergannah auf je einer Seite zusammengestellt (451 S.). Vol. III. Sex Statistics extracted from the Census Registers of 1872. Allahabad 1873. Hier wird die Bevölkerung jedes Pergannah nach den Kasten und dem Geschlecht specificirt (735 S.). Für unsere Zwecke haben diese Bände demnach kein näheres Interesse. Sie bilden vielmehr die statistische Grundlage für die Beschreibung aller einzelnen Distrikte der Nord-West-Provinzen.
- Nro. 21. Supplement to Mysore General Census of 1871. Appendices A—H by Mayor W. C. Lindsay. Bangalore 1875. 8. (858 S.) Der erste Band des Census von Maisur ist bereits im Jahrgang IV, S. 24 unter Nro. 8, besprochen. Der vorliegende ist im Wesentlichen ein Ortslexikon. Denn auf 792 Seiten werden sämmtliche Städte und Dörfer in canaresisch und englischer Transcription mit Namen aufgeführt unter Hinzufügung der Zahl der Häuser und Bewohner beiderlei Geschlechts. Dann sind einige Tabellen über die Christen, die Beschäftigungen &c. beigefügt.
- Nro. 22. Census of the Madras Presidency 1871.

  By W. R. Cornish. Vol. I. General Report. Madras 1874, ist schon im Jahrg. IV, S. 24 unter

  Nro. 10, erörtert worden. Vol. II. Supplementary

  Tables of the Census Results. Madras 1874. Dieselben enthalten zunächst für die ganzen Distrikte

  Tabellen über die Kasten, die Beschäftigung &c.,

  alsdann die gleichen Angaben für die einzelnen

  Talukas (357 S.). Für unseren nächsten Zweck

  hat der Band also keine grössere Bedeutung.
- Nro. 23. Census of the town of Madras 1871, by W. R. Cornish. Madras 1873. Mit zahlreichen Karten.
- Nro. 24. Census of the Bombay Presidency 21th Febr. 1872, by John Lumsdaine. Bombay 1875. Vol. I. General Report on the organisation, method, agency employed for enumeration and com-pilation (236 S.). Ein interessanter Band, u. A. mit den Originalzählungslisten in englisch, arabisch, Urdu, Sindi, Gujerathi, Marathi, canaresisch. Resultate enthält dieser Band nicht. Vol. II. General Report and tables of the population, houses &c. Über diesen Band ist bereits im Jahrg. IV, S. 24 unter Nro. 11, berichtet. Die Angaben in demselben erstreckten sich nur auf die 24 ganzen Distrikte. Vol. III. Detailed Census Returns of the Bombay Presidency (731 S.). Dieser Band bildet eine sehr wesentliche Ergänzung zu dem vorigen, da alle Kategorien, nach denen gezählt wird, für 244 Talukas mitgetheilt werden. Ausserdem enthält der Band weitere Unterabtheilungen der einheimischen Staaten. S. Näheres unten S. 41, Vol. IV. Maps of different Collectorates in the Bombay Presidency. Bombay 1876. Dieser Band enthält 24 roh gezeichnete Kartenblätter mit kolorirten Grenzen der Talu-

- kas im Maassstab ca. 1:500000 (8 miles = 1"), welche zur Orientirung dienlich sind und manche Widersprüche aufdecken helfen, indessen leider die einheimischen Staaten nur, wenn sie reine Enclaven im britischen Gebiet sind, berücksichtigen. Siehe Näheres unten S. 42.
- Nro. 25. Report on the Census of Travancore.

  Taken by Command of His Highness the Maha
  Rajah on the 18th May 1875. By V. Nagam Aiya,
  Superintendent of the Census. Trevandrum 1876.
  8. 285 S. Siehe Näheres unten S. 41, Ann. 36.
  - b) Neue Zählungen enthalten:
- Nro. 26. Report on the Census of the town of Calcutta; taken on the 6th April 1876, by H. Beverly. Calcutta 1876. 63 S. Text und 124 S. Tabellen, mit einer Karte der Stadt.
- Nro. 27. Reports of the Chief Commissioner of Ajmere and Mhairwara upon the Census of the 1st April 1876. Blaubuch des Government of India vom 16. Mai 1877. Gedruckt in Simla. 62 S. Siehe Näheres unten S. 40.
- Nro. 28. Report on the Census of Native Cochin, taken on the 20<sup>th</sup> July 1875. By A. Sankariah, Dewan Peishkar. Together with statistical tables and a manual of geography. Madras 1877. 4. 160 S. mit einer roh gezeichneten Karte 1:265000. Siehe Näheres unten S. 41, Anm. 37.
- c) Eine neue Zusammenstellung der Gesammtergebnisse der Zählung enthält:
- Nro. 29. Statistical Abstract Nro. 11 relating to British India from 1866/67 to 1875/76. London 1877. Area and population Seite 5-15. Hier werden die Zählungsresultate nochmals übersichtlich zusammengefasst und alle neueren Anga-ben, insbesondere zahlreiche Veränderungen der inneren administrativen Bezirke, nachgetragen. Die Tabellen des Statistical Abstract bilden daher die hauptsächliche Grundlage für die nachfolgende Zusammenstellung, welche wir möglichst mit dieser offiziellen Publikation der Centralbehörde zu London in Einklang zu bringen suchten. Nachdem wir im Jahrg. IV auf die redaktionellen Mängel der Generalübersichten, welche bisher aus dem India office hervorgingen, aufmerksam gemacht haben — und insbesondere ist hiervon der Statistical Abstract Nro. 10 for 1865/66 to 1875/76, durchaus nicht frei, so dass wir denselben unter den Quellenschriften gar nicht weiter anführen müssen wir nunmehr den Fortschritt konstatiren, welcher im Statistical Abstract Nro. 11 gemacht ist. Insbesondere sind hier Abänderungen gegen frühere Publikationen stets durch einige Anmerkungen erläutert. Ferner hat man die häufigen Doppelrechnungen und Auslassungen, welche früher bei der Gegenüberstellung von britischem und einheimischem Gebiet vorkamen, ausgemerzt, wodurch erfreulicher Weise unsere Monita grösstentheils als berechtigt anerkannt worden sind. Die Abweichun-

gen, welche wir auch jetzt noch gegen die Tabellen des Stat. Abstract aufrecht erhalten zu müssen glauben, beschränken sich auf folgende Punkte:

- a) Bei Assam setzten wir 150 000 Bewohner für die Cachar und Lackimpur Hills ein, welche dort aus Mangel einer Zählung ganz ausser Acht gelassen sind.
- b) Die Areal- und Bevölkerungsangabe der Präsidentschaft Bombay vermindern wir um 960 sq. m. und 47 033 Seelen, weil der Tributairstaat Peint sonst doppelt gerechnet sein würde. (Siehe Näheres unten S. 42.)
- c) Für Kaschmir und eine Reihe von einheimischen Staaten in der Präsidentschaft Bombay, ferner die Rajputana-Staaten, die Gebiete von Central-Indien, Haidarabad, Baroda &c. nehmen wir eine andere Arealsahl an, da hier auch der Abstract Nro. 11 zum Theil ganz die althergebrachten, der Begründung entbehrenden Angaben reproducirt.

Überblicken wir das Gesammtresultat, welches sich aus den neueren Zusammenstellungen ergiebt, so zeigt sich, dass die Differenz mit den früheren sehr gering ist. Zu bedauern ist, dass uns bei Herstellung der Dichtigkeits-Karte noch nicht die Quellenschriften Nro. 19, 24, 25, 27, 28 vorlagen, denn wir hätten unsere Darstellung für Audh und für die ganze Westseite der Halbinsel sonst im Ganzen auf etwa 600 Dichtigkeitszahlen basiren können, während uns für das gleiche Gebiet damals nur 125 zur Verfügung standen.

General-Übersicht über Britisch-Indien.

Alle Abweichungen von den Tabellen des vorigen Jahrgangs der Bevölkerung der Erde sind durch ein \* bezeichnet und in der Spezial-Übersicht näher erklärt.

|                                   |                   | Areal in |                   | Bewohner            | Bew.<br>auf<br>1 qkm |  |
|-----------------------------------|-------------------|----------|-------------------|---------------------|----------------------|--|
| _                                 | Engl.<br>QMeilen. | qkm      | D. geogr.<br>QMin | 1872.               |                      |  |
| I. Präsidentschaft Ben-<br>galen: |                   |          |                   | l                   |                      |  |
| 1. Niederbengalen                 | 196942*           | 510060   | 9263,2            | <b>*62</b> 815 370  | 123                  |  |
| a. Unter brit. Verwaltung         | 157989*           | 409176   | 7431,0            | 60 502 897          | 148                  |  |
| b. Tributair-Staaten              | 38953*            | 100884   | 1832,2            | * 2312473           | 23                   |  |
| 2. Assam                          | 53856             | 139481   | 2533,1            | 4 282 019           | 31                   |  |
| 3. Nord-West-Provinsen            | 110520*           | 286235   | 5198,4            | <b>•4</b> 2 658 449 | 149                  |  |
| a. Unter brit, Verwaltung         | 105395*           | 272962   | 4957,8            | *42 001 436         | 154                  |  |
| b. Tributair-Staaten              | 5125              | 13273    | 241,1             | 657 013             | 49                   |  |
| 4. Panjab                         | 208770*           | 540692   | 9819.5            | <b>•22 956 998</b>  | 42                   |  |
| a. Unter brit. Verwaltung         | 104975*           | 271874   | 4937,5            | 17611498            | 64                   |  |
| b. Tributair-Staaten              | 103795*           | 268819   | 4882,0            | <b>5 345 500</b>    | 19                   |  |
| 5. Central-Provinsen .            | 113797            | 294722   | 5352,5            | 9 251 229           | 31                   |  |
| a. Unter brit. Verwaltung         | 84963             | 220045   | 3996,3            |                     | 37                   |  |
| b. Tributair-Staaten              | 28834             | 74677    | 1356,2            | 1 049 710           | 14                   |  |

Engl. Q.-Meilen Bewohner 1872. 229351 4165,8 2747 148 12 6. Britisch-Barma . 88556 7. Ferner unter direkter Verwaltung des Gen.-Gouverneurs: a. Ajmir und Mairwara 27114 7021 \* 396 889 56 127,8 17728\* 45914 2 226 496 49 b. Berar . . . . 833,8 c. Maisur . . . 29325\* 75949 1879,8 5 055 412 66 168 312 32 d. Curg : . . . 2000 5180 94,1 382758 6951,8 \*34 962 005 91 6489,5 \*31 672 613 86 461,8 \* 3 289 392 129 II. Präsidentsch. Madras 147789 a. Unter brit. Verwaltung
b. Tributair-Staaten 357330 137971\* 9818\* 25428 III. Präsidentschaft 8713,8 23 136 079 5808,9 \*16 302 173 2904,4 \* 6 833 906 Bombay . . . a. Unter brit. Verwaltung 185251\* 479781 123502\* 617494 b. Tributair-Staaten 159924 IV. Staaten einheimischen Fürsten: 336700 6115 9 260 000 27 1. Rajputana Agency . 130000 2. Central India und 74850 193850 3521 8 362 000 43 Bandelkand . . . 8000 20720 376 2 000 225 96 3. Baroda . . . . . 90000 233100 4233 9 000 000 38 4. Haidarabad . . 7600 19675 357 126 000 6,4 5. Manipur . Total Britischer Besits | Tributair-Staaten 908971 2 354140 42753,6 191 168 400 81 558724 1 447036 26279,8 48 286 200 33 Britisch-Indien 1 467695 | 3 801176 69038,4|239 404 600 63 Davon in Vorder-Indien | 1 371539 | 3 552150 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 450 — | 3 64510,6|236 531 4 " " Hinter-Indien

### Spezial-Übersicht.

Die Detailzahlen für alle unverändert gebliebenen Gebiete sind in der Übersicht des Jahrgangs IV, S. 27—45, einzusehen.

# 1. Bengalen.

### a. Unmittelbare Besitzungen.

|                                        |                   | Areal in |                    | Bewohner       | Bew.         |
|----------------------------------------|-------------------|----------|--------------------|----------------|--------------|
| Divisionen, Distrikte.                 | Engl.<br>QMeilen. | qkm      | D. geogr.<br>QMin. | 187 <b>3</b> . | auf<br>1 qkm |
| 1. Rajshahi u. Kuch Behar <sup>1</sup> | 19256*            | 49871    | 905,7              | 8 053 489*     | 161          |
| 2. Bardwan                             | 12719             | 32941    | 598,2              | 7 286 957      | 221          |
| 3. Presidency Division 2)              | 17794*            | 46085    | 837,0              | 7 899 090*     | 171          |
| 4. Dacca <sup>3</sup> )                | 18126*            | 46945    | 852,3              | 9 012 161*     | 192          |
| Dacca                                  | 2897              | 7508     | 136,8              | 1 852 993      | 247          |
| Maimansing                             | 6293              | 16298    | 296,0              | 2 349 917      | 144          |
| Faridpur 4)                            | 2365*             | 6125     | 111.2              | 1 515 821*     | 247          |
| Backarganj 4)                          | 4066*             | 10531    | 191,2              | 1 874 201*     | 178          |
| Tipperah 3)                            | 2505*             | 6488     | 117,8              | 1 419 229*     | 219          |

¹) Die Abweichung gegen die früheren Angaben (IV. Jahrg., S. 27 und 28) rührt von einer Vereinigung der bisherigen Divisionen Kuch Behar und Rajshahi her. Danach müsete die jetzige 9 Distrikte haben. Jedoch ist der Distrikt Murshidabad hier abgetrennt und zur Presidency Division gelegt worden.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Die Vergrösserung dieser Division erklärt sich aus der Zulegung den Distrikts Murshidabad su derselben (siehe Anm. 1).

<sup>3)</sup> Die Division Dacca ist um den früher zur Chittagong-Division gehörenden Distrikt Tipperah (jedoch ohne den Thanah Chagalnaya von 150 sq. miles und 114 702 Bewohnern) vergrössert worden.

<sup>4)</sup> Vom Distrikt Backarganj ist mittlerweile ein Theil der Subdivision Madaripur dem Distrikt Faridpur zugelegt worden. Die Summe beider neuen Distrikte stimmt also mit der alten.

|                           |                        |      |                |     |                |         | Areal in     |        | Bewohner   | Bew. |  |
|---------------------------|------------------------|------|----------------|-----|----------------|---------|--------------|--------|------------|------|--|
| Divisionen,               | Divisionen, Distrikte. |      | Engl.<br>QMin. | qkm | D. g.<br>QMin. | 1070    | auf<br>1 qkm |        |            |      |  |
| 5. Chittagong 5)          | -                      | •    |                |     |                | 11087*  |              |        |            |      |  |
| Noakhali 6)               |                        |      |                |     |                | 1934*   | 5009         | 91,0   | 949 616*   | 189  |  |
| Chittagong 6              | ١.                     |      |                |     |                | 2271*   | 5882         | 106,8  | 1 006 422* | 171  |  |
| Hill Tracts               |                        |      |                | •   |                | 6882    | 17824        | 323,7  | 69 607     | 3,9  |  |
| 6. Patna <sup>7</sup> ) . |                        |      |                |     |                | 23732   | 61463        | 1116,2 | 13 122 743 | 213  |  |
| 7. Bhagalpur              |                        |      |                |     |                | 18685   | 48392        | 878,9  | 6 613 358  | 137  |  |
| 8. Chota Nagp             | ur                     | 8)   |                |     |                | 27876*  | 72197        | 1311,1 | 3 326 964  | 44   |  |
| Lohardaga                 |                        | ٠.   |                |     |                | 12044   | 31193        | 566,5  | 1 237 123  | 39   |  |
| Hazaribagh                |                        |      |                |     |                | 7021    | 18184        | 330,2  | 771 875    | 42   |  |
| Singbhum 8)               |                        |      |                |     |                | 3897*   | 10093        | 183,3  | 322 396*   | 32   |  |
| Manbhum                   | •                      |      |                | •   | •              | 4914    | 12727        | 231,1  | 995 570    | 78   |  |
| 9. Orissa                 |                        |      |                |     |                | 8714    | 22568        | 409,9  | 3 162 490  | 140  |  |
| Balasur .                 |                        |      |                |     |                | 2066    | 5351         | 97,2   | 770 232    | 144  |  |
| Cattack 9).               |                        |      |                |     |                | 4175*   | 10813        |        |            | 150  |  |
| Puri                      |                        |      |                |     |                | 2473    | 6405         | 116,8  | 769 674    | 120  |  |
| Britische                 | Be                     | sits | un             | gen | 8)             | 157989* | 409176       | 7431.0 | 60 502 897 | 148  |  |

#### Tributair-Staaten in Bengalen.

| 1. Sikkim 10)                  | 2567*    | 6648 1   | 20,7  | 50 000     | 7,5 |
|--------------------------------|----------|----------|-------|------------|-----|
| 2. Kuch Behar                  |          |          |       | 532 565    | 157 |
| 3. Tipperah Hills 11)          | 3867     | 10015    | 181,9 | 75 792*    |     |
| 4. Chota Nagpur Mehals 10. 12) | 16025*   | 41503 7  | 753,7 | 498 607*   | 12  |
| 5. Orissa oder Cattack Mehals  | 15187*   | 39333 7  | 14,8  | 1 155 509  | 29  |
| Tributair-Staaten              | 38953* 1 | 00884:15 | 220 0 | 9 219 473* | 93  |

#### 2. Assam.

Der Consequenz wegen müssen wir bei unserer früheren Angabe von 4282019 Einwohner stehen bleiben, indem wir für die Distrikte Cachar Hills und Lackimpur Hills zusammen 150000 Einw. annehmen, während die offisielle Statistik die Bewohnerschaft dieser Distrikte gans ausser Acht lässt, da in ihnen 1872 keine Zählung Statt fand.

- 5) Die Division Chittagong hat den grösseren Theil des Distrikts Tipperah verloren (siehe Anm. 3).
- O Zum Distrikt Noakhali ist der Thanah Chagalnaya (s. Anm. 3) und der Thanah Mirkeserai, welcher dem Distrikt Chittagong angehörte, zugeschlagen worden.
- 7) Die Division Patna hat jetzt 7 Distrikte, indem der bisherige Distrikt Tirhut oder Mozaffarpur in die zwei Distrikte Darbhanga . . . 3374 sq. miles, 2 196 324 Einwohner Mozaffarpur . . 2969 ,, 2 188 382 ,,

getheilt wird.

- 8) Es sind nunmehr die drei Mehals: Kharsswan, Seraikelah und Dalbum, welche wir im Jahrg. IV, S. 29, Anm. 9, auseinander setzten, bald den unmittelbaren Besitzungen zugerechnet wurden, bald nicht, im Statistical Abstract for 1876/77 hier ausgeschieden und den Tributair-Staaten beigezählt. Daraus erklärt sich die Verminderung des Distrikts Singbhum, der Division Chota Nagpur und der Hauptsumme für Bengal um 606 sq. miles und 926 276 Einwohner.
- 9) Dem Distrikt Cattack sind jetzt die früheren Mehals Ongul und Banki zugerechnet, welche die frühere offizielle Publikation vergessen hatte (s. Jahrg. IV, S. 29, Anm. 11). Die Hauptsumme für die Division Orissa verändert sich gegen unsere frühere Angabe nicht, da wir jenen Fehler schon berichtigt hatten.
- 10) Das Areal ist im Statistical Abstract um einige sq. miles vergrössert worden.
- 11) Die Bevölkerung für Tipperah Hills beruht theilweise auf einer Volkssählung von 1875—76. (Vergl. Jahrg. IV, S. 29, Anm. 14.)
- 12) Zu den früher berechneten 7 Mehals in Chota Nagpur sind nunmehr die bisher den unmittelbaren Besitzungen zugerechneten Mehals

3. Nord-West-Provingen 13).

| Nach der Zählu  | ıng | von    | 1872,  | resp. fü       | r das v | ormalig        | e Audh für                  | 1869.                |
|-----------------|-----|--------|--------|----------------|---------|----------------|-----------------------------|----------------------|
| Divisionen,     | Dis | trikte | ١.     | Engl.<br>QMln. |         | D. g.<br>QMin. | Bewohner<br>1872,           | Bew.<br>auf<br>1 qkm |
| 1. Mirat        |     |        |        | 11131          | 28828   | 523,6          | 4 977 173                   | 173                  |
| 2. Rohilkhand   |     |        |        | 11805          | 30574   | 555,3          | 5 436 314                   | 178                  |
| 3. Agra         |     |        |        | 10164          | 26324   | 478,1          | 5 040 919                   | 192                  |
| 4. Jhansi .     |     |        |        | 5067           | 13123   | 238,3          | 934 934                     | 72                   |
| 5. Allahabad    |     |        |        | 13422          | 34762   | 631,8          | 5 468 955                   | 157                  |
| 6. Benares .    |     |        |        | 18314          | 47431   | 861,4          | 8 179 307                   | 173                  |
| 7. Kamaun .     |     |        |        | 11500          | 29784   | 540,9          | <b>74</b> 3 602             | 25                   |
| 8. Sitapur .    |     |        |        | 7455*          | 19307   |                | 2 603 619*                  |                      |
| Kehri           | •   |        |        | 2963*          | 7674    |                | 739 283*                    | I                    |
| Hardui .        |     |        |        | 2286*          | 5920    |                | 931 377*                    | 157                  |
| Sitapur .       |     |        |        | 2206*          | 5713    | 103,8          | 932 959*                    | 163                  |
| 9. Lacknau .    |     |        |        | 4441*          | 11502   | 1              | 2 838 106*                  | 247                  |
| Unas            |     |        |        | 1736*          | 4496    | 81,7           | 944 793*                    | 210                  |
| Lacknau .       |     |        |        | 977*           | 2530    | 45,9           | 778 195*                    | 308                  |
| Rara Banki      |     |        |        | 1728*          | 4475    | 81,8           | 1 115 118*                  | 249                  |
| 10. Faizabad .  |     |        |        | 7118*          | 18435   |                | 2 983 159*                  | 162                  |
| Baraich .       |     |        |        | 2645*          | 6850    | 124,4          | (?) <b>792 552</b> *        | 115                  |
| Gonda           |     |        |        | 2824*          | 7314    | 132,8          | 1 166 515*                  | 159                  |
| Faizabad .      |     |        |        | 1649*          | 4271    | 77,6           | 1 024 092*                  | 239                  |
| 11. Rai Bareli  |     |        |        | 4911*          |         |                | 2 773 211*                  |                      |
| Rai Bareli      |     |        |        |                | 4538    | 82,4           | 988 719*                    | 218                  |
| Sultanpur       |     |        |        | 1701*          | 4405    | 80,0           | 1 000 336*                  | 227                  |
| Pratabgarh      |     |        |        | 1458*          | 3776    | 68,6           | 784 156 <b>*</b>            | 208                  |
| Zur Ergänzung   | 14) |        |        | 67             | 174     | 3,2            |                             |                      |
| Soldaten,Gefang | ene | , Eu   | opäer  | _              |         |                | 22 137                      | <b>—</b>             |
| Brit            | isc | her ]  | Besits | 105395*        | 272962  | 4957,8         | <b>4</b> 2 001 436 <b>*</b> | 154                  |

b. Tributair-Staaten 15).

| 1. Tehri oder Gharwal |      |             |         |    |
|-----------------------|------|-------------|---------|----|
| 2. Rampur             |      |             |         |    |
| Tributair-Staaten     | 5125 | 13273 241,1 | 657 013 | 49 |

Kharsswan, Seraikelah, Dhalbum mit zusammen 606 sq. m. und 926 276 Bewohnern hinzugekommen. (Vergl. Anm. 8.)

- 13) Die Nord-West-Provinzen sind seit 1877 um das ganze Territorium des vormaligen Audh vergrössert worden. Sie bestehen daher jetzt aus 11 Divisionen und 47 Distrikten. In den alten Divisionen (s. oben Nro. 1—7) und Distrikten ist eine Veränderung der Grensen nicht vor sich gegangen, dagegen beruhen die neuen Angaben für die vier Divisionen des ehemaligen Audh theils auf genauerer Vermessung, theils auf Absörderung des Unviedlitieres Besiehe. Die Totalmessung, theils auf Abänderung der Jurisdiktions-Besirke. Die Totalsumme für die sämmtlichen Divisionen ist jedoch die alte geblieben. — Was den "Census of Oudh 1869" betrifft, so ist der Vorbericht von J. Ch. Williams werthvoll, eben so die Appendices. Die Zählungsresultate werden mitgetheilt für die einzelnen 169 Pergannah, während uns zur Entwerfung der Dichtigkeits-Karte nur die der 12 Distrikte vorlagen. Die beigegebene Karte 1:1 000 000 enthält, wenn auch nicht die Grenzen, so doch die Namen aller 169 Pergannah.
- <sup>14</sup>) Diese 67 sq. miles sind zur Erfüllung der alten Arealsahl für Audh hinzusufügen, während die Abänderungen im Einzelnen die Auslassung nicht nachweisen lassen.
- <sup>15</sup>) Durch den Stat. Abstract wird uns die Vermuthung, welche wir im Jahrg. IV, S. 31, Anm. 24, aussprachen, bestätigt, dass die früher in den offisiellen Publikationen aufgeführten Ilakas von Rampura, Gursarai und Gopálpura längst unter britischer Administration stehen und daher irrthümlich ein sweites Mal gerechnet worden waren. Auch das Territorium des Maharaja von Benares (986 sq. miles und 392 415 Einw.) ist bereits in den Angaben für die Distrikte von Mirzapur und Benares mit enthalten. Da alles diess bereits im Jahrg. IV berücksichtigt war, tritt in unseren Angaben also keine Änderung ein.

4. Panjab 16).

## a. Unmittelbare Besitzungen.

|                                 |                | Areal in |                |                   | Bew.         |  |
|---------------------------------|----------------|----------|----------------|-------------------|--------------|--|
| Divisionen, Distrikte.          | Engl.<br>QMin. | qkm      | D. g.<br>QMin. | Bewohner<br>1872. | auf<br>1 qkm |  |
| 1. Peshawar                     | 1 0171         |          |                |                   | 49           |  |
| Pesháwar 16)                    | 0405           | 6467     |                |                   | 81           |  |
| Kohát                           | 0000           | 7353     |                |                   | 19           |  |
| Hazára                          | 000**          | 7342     |                |                   | 50           |  |
| 2. Derajat                      | 15007          | 38866    |                | 991 251           | 25           |  |
| Dera Ismaïl Khan                | 7096           | 18377    |                |                   | 21           |  |
| Dera Ghazi Khan <sup>16</sup> ) | 4740*          |          |                | 308 840           | 25           |  |
| Bannu                           | 3171*          | 8213     | 149,1          | 287 547           | 35           |  |
| 3. Rawalpindi                   | 16857          | 43658    | 792,9          | 2 197 387         | 50           |  |
| Rawalpindi                      | 6218           | 16104    | 292,4          | 711 256           | 44           |  |
| Ihilam                          |                | 10126    | ,              |                   | 49           |  |
| Gujrát                          | 2029*          | 5255     |                | 616 347           | 117          |  |
| Shahpur                         | 4700           | 12173    | 221,1          | 368 796           | 80           |  |
| 4. Multan                       | 20156          | 52202    |                | 1 474 574         | 28           |  |
| Multan                          | 5927*          | 15350    | 278,8          | 471 563           | 30           |  |
| Jhang                           | 5702*          | 14767    | 268,2          |                   | 24           |  |
| Montgomery                      | 5573*          |          |                |                   | 25           |  |
| Muzaffagarh                     | 2954           | 7651     | ,              | 1                 | 38           |  |
| 5. Amritear                     |                |          |                | 2 743 880         | 198          |  |
| Amritsar 17)                    | 1562*          |          | ,,-            |                   |              |  |
| Siálkot                         |                |          | ,-             |                   |              |  |
| Gurdáspur 17)                   | 1818*          | 4708     | 85,5           | 906 126*          | 192          |  |
| 6. Lahore                       |                | 23208    | ,              | 1 889 495         | 82           |  |
| Lahore                          |                |          | ,-             |                   | 83           |  |
| Firospur                        |                |          | 128,8          |                   | 77           |  |
| Gajranwala                      | 2563*          | 6638     | 120,6          | 550 576           | 83           |  |
| 7. Jallandar                    |                | 32115    |                | 2 477 536         | 77           |  |
| Jallandar                       |                |          |                | 794 764           | 231          |  |
| Hushiárpur                      | 2086           | 5403     |                |                   | 174          |  |
| Ка́пдта                         | 8988*          | 23278    |                | 1                 | 32           |  |
| 8. Ambala                       |                | 10378    |                | 1 652 728         | 159          |  |
| Ambala                          |                |          | ,              |                   | 152          |  |
| Ludhiana                        |                |          | 64,8           | 583 245           | 165          |  |
| Simla                           | 18             | 47       | - 7            |                   | -            |  |
| 9. Delhi                        | 5609           | 14527    |                | 1 916 423         | 132          |  |
| Delhi                           |                |          | 60,1           | 608 850           | 184          |  |
| Gurgaon                         |                |          | ,              |                   | 136          |  |
| Karnál                          | 2352           | 6091     | 110,6          |                   | 100          |  |
| 10. Hissar                      | 1              | 21942    |                | 1 232 435         | 56           |  |
| Hissar                          |                |          |                |                   | 53           |  |
| Rohtak                          | 1811*          |          | 85,2           |                   | 115          |  |
| Sarsa                           |                |          |                |                   | 26           |  |
| Britische Besitsungen 16)       | 104975         | 271874   | 4937,5         | 17 611 498        | 64           |  |

16) Das Statistical Abstract giebt fast für sämmtliche Distrikte des Panjab abweichende Arealangaben, die wir acceptiren, da die Summe der uns wahrscheinlicher dünkenden grösseren Arealsahl für Panjab (vergl. Jahrg. IV, S. 32, Anm. 28) entspricht. Übrigens weichen die meisten Angaben nur um einige sq. miles von den früheren ab, bei anderen jedoch so bedeutend, dass sich die Dichtigkeits-Zahlen beträchtlich Endarn. So hat z. B. lich ändern. So hat s. B.

was den Report on the Census of the Fanjac, 1909, bettint, so theilt dieser die Zählungsresultate nach den bekannten Kategorien nur für die 34 einselnen Distrikte, nicht für deren Unterabtheilungen mit. Der Vorbericht von J. A. E. Miller (55 S.) beschränkt sich auf Zusammenstellung der Hauptresultate. Über den Ursprung der Arealangaben wird nichts gesagt.

17) Die Veränderungen dieser Zahlen erklärt sich aus der Abtren-

nung des Tehsil von Batála vom Distrikt von Amritaer und Zutheilung desselben zu dem von Gurdáspur 1869 (Statistical Abstract).

18) Wir haben im Jahrg. IV, S. 33, Anm. 30, nachgewiesen, dass

b. Tributair-Staaten. Nach geographischer Anordnung.

| 1. Kaschmir 18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Book                         | теритесис     |             |         |           |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|---------|-----------|-------|
| Q.Min.   Q.Min.   2.Min.   19km   1. Kaschmir   18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Divisionen Distribte         |               |             | D *     |           |       |
| 2. Chamba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Divisionen, Districte.       |               | q <b>km</b> | Q. Min. | 1872.     | 1 qkm |
| 3. Bergstaaten am Satlej 10       7963       20623       374,5       729 700       35         a. Mandi       1000*       2590       47,0       134 500*       52         b. Suket       420       1088       19,8       44 180*       40         c. Mángal       13*       34       0,6       800       23         d. Kailúr       448*       1160       21,1       60 000       51         e. Hindúr (Nálagarh)       26*       663       12,0       70 000       105         f. Bhagal       124*       321       5,8       22 000       68         g. Dhami       26*       67       1,2       5 500       82         h. Baji       96*       249       4,5       19 000       76         i. Kunthal       100       116*       300       5,5       50 000       186         k. Mailog       48*       124       2,3       9 000       72         l. Kuniár       20*       52       0,9       4000       77         n. Bija (Beja)       4*       10       0,2       80       80         o. Baghát       20*       52       0,9       4000       77 <tr< td=""><td>1. Kaschmir 18)</td><td>689<b>44</b></td><td>178558</td><td>3242,8</td><td>1 534 972</td><td>8,6</td></tr<> | 1. Kaschmir 18)              | 689 <b>44</b> | 178558      | 3242,8  | 1 534 972 | 8,6   |
| a. Mandi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2. Chamba                    | 3216          | 8329        | 151,3   | 130 000   | 15    |
| b. Suket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3. Bergstaaten am Satlej 19) | 7963          | 20623       |         |           | 35    |
| b. Suket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | a. Mandi                     | 1000*         | 2590        | 47,0    | 134 500*  | 52    |
| d. Kailúr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | b. Suket                     |               | 1088        |         |           | 40    |
| e. Hindúr (Nálagarh) . 256* 663 12,0 70 000 105 f. Bhagal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |               |             | , -,-   |           | 23    |
| f. Bhagal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |               |             |         | 60 000    | 51    |
| g. Dhami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | e. Hindúr (Nálagarh)         |               |             | ,-      | 70 000    | 105   |
| h. Baji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | f. Bhagal                    |               |             | -,-     |           | 68    |
| i. Kunthal 20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | g. Dhami                     | 1             |             | 1,2     | 5 500     | 82    |
| k. Mailog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |               |             | -,-     |           |       |
| Runiár                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |               |             |         |           |       |
| m. Kothár                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |               |             | ,-      |           | 72    |
| n. Bija (Beja)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |               |             | ,-      |           |       |
| o. Baghát        36*       93       1,7       10 000       107         Patiala, nördl. Theil ca.       1096*       2839       51,5       90 000       32         q. Jubal        288*       746       13,5       40 000       54         r. Balsan        51*       132       2,4       6 000       45         s. Dargoti        8       21       0,4       700       33         t. Komársen        90*       283       4,2       10 000       43         u. Shangri        67*       174       3,2       10 000       57         w. Bassahir        3320*       8598       156,2       90 000       10,4         4. Staaten der Sirhind-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |               |             |         |           |       |
| Patiala, nördl. Theil ca. p. Sirmúr Q. Jubal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |               |             | 0,2     |           |       |
| p. Sirmúr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |               |             |         |           |       |
| q. Jubal        288*       746       13,5       40 000       54         r. Balsan        51*       132       2,4       6 000       45         s. Dargoti        8       21       0,4       700       33         t. Komársen        90*       233       4,2       10 000       43         u. Shangri        16*       42       0,8       700       17         v. Tarochi        67*       174       3,2       10 000       57         w. Bassahir        3320*       8598       156,2       90 000       10,4         4. Staaten der Sirhind-       Ebene 21)        8156       21123       383,6       2 200 800       104         a. Faridkot        600*       1554       28,2       68 000       43         b. Patiala, südlicher Theil       circa        5000       12949       235,2       1 536 000       119         d. Nabha        164       425       7,7       46 200       109         d. Nabia        168       435       7,9       62 000       143                                                                                                                                                                                                                 | • -                          |               |             | ,       |           |       |
| r. Balsan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |               |             |         |           |       |
| s. Dargoti       .       8       21       0,4       700       33         t. Komársen       .       90*       233       4,2       10 000       43         u. Shangri       .       .       16*       42       0,8       700       17         v. Tarochi       .       67*       174       3,2       10 000       57         w. Bassahir       .       3320*       8598       156,2       90 000       10,4         4. Staaten der Sirhind-Ebene 21)       .       600*       1554       28,2       68 000       43         a. Faridkot       .       600*       1554       28,2       68 000       43         b. Patiala, südlicher Theil circa       .       5000       12949       235,2       1536 000       119         c. Malerkotla       164       425       7,7       46 200       109         d. Nabha       .       168       435       7,9       62 000       143         f. Jind       .       985       2551       46,3       190 475       74         g. Patodi       .       50       130       2,3       20 990       161         h. Dujana       .       100<                                                                                                      | •                            |               |             |         |           |       |
| t. Komársen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 1             | 1           | 2,4     |           |       |
| u. Shangri       16*       42       0,8       700       17         v. Tarochi       67*       174       3,2       10 000       57         w. Bassahir       3320*       8598       156,2       90 000       10,4         4. Staaten der Sirhind-Ebene 21)       8156       21123       383,6       2 200 800       104         a. Faridkot       600*       1554       28,2       68 000       43         b. Patiala, südlicher Theil circa       5000       12949       235,2       1 536 000       119         c. Malerkotla       164       425       7,7       46 200       109         d. Nabha       804       2082       37,8       226 155       109         e. Khalsia       168       435       7,9       62 000       143         f. Jind       985       2551       46,3       190 475       74         g. Patodi       50       130       2,3       20 990       161         h. Dujana       100       259       4,7       27 000       104         i. Loháru (Luharu)       285       738       13,4       24 000*       32         5. Kapurthala 22)       516*       1336       24,3                                                                               |                              |               |             |         |           |       |
| v. Tarochi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |               |             |         |           |       |
| w. Bassahir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |               |             |         |           |       |
| 4. Staaten der Sirhind- Ebene 21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |               |             |         |           |       |
| Ebene 21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | w. Bassahir                  | 3320*         | 8598        | 156,2   | 90 000    | 10,4  |
| a. Faridkot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 0150          | 01100       | 000 -   | 0.000.000 | 104   |
| b. Patiala, südlicher Theil circa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |               |             |         |           |       |
| circa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 600-          | 1554        | 28,2    | 68 000    | 43    |
| c. Malerkotla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | F000          | 10040       |         | 4 500 000 | ***   |
| d. Nabha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |               |             |         |           |       |
| e. Khalsia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • •• ••                      |               |             | 7,7     |           |       |
| f. Jind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |               |             |         |           |       |
| 100     130     2,3     20 990     161       100     259     4,7     27 000     104       1     104     24 000*     32       1     136     24,3     250 000*     187       2     15000     38850     705,5     500 000     12,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |               |             |         |           |       |
| h. Dujana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |               |             |         |           |       |
| i. Loháru (Luharu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |               |             |         |           |       |
| 5. Kapurthala 23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |               |             |         |           |       |
| 6. Bhawalpur 15000 38850 705,5 500 000 12,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I. Monatu (Manatu)           | 200           | 130         | 10,2    | 24 000    | 32    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5. Kapurthala 22)            | 516*          | 1336        | 24,8    | 250 000*  | 187   |
| Tributair-Staaten   103795   268819 4882,0   5 845 500   19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |               |             |         |           | 12,8  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tributair-Staaten            | 103795        | 268819      | 4882,0  | 5 845 500 | 19    |

die offisielle Zahl von 79784 rein auf Zufall beruht und um 10000 sq. miles zu gross ist. Der Statistical Abstract behält sie jedoch bei, während wir unsererseits unserer planimetrischen Ausmessung vom Jahre

während wir unsererseits unserer planimetrischen Ausmessung vom Jahre 1875 den Vorsug geben.

19) Fast für sämmtliche Bergstaaten giebt die Tabelle des Stat. Abstract wesentlich veränderte Arealsahlen, und swar als "recently revised". Das Gesammtareal ist 400 sq. miles grösser als früher. Zur Prüfung der neuen Angaben fehlt uns etwaiges Kartenmaterial. Die Bevölkerungssahlen sind, von gans unbedeutenden Unterschieden abgesehen, die alten geblieben, die nur auf vager Schätzung zu beruhen zeheinen. scheinen

scheinen.

20) Hierin ist nach dem Statistical Abstract Ratesh auch enthalten, welchen kleinen Staat wir 1875 nicht zu lokalisiren vermochten (siehe Jahrg. IV, S. 34, Anm. 36).

21) Für diese Staaten stellten wir die beiden gans unbedeutenden Veränderungen nach dem Statistical Abstract ein.

22) Auch die Übersicht im Stat. Abstract schliesst hier die Besitsungen des Rajah in Audh aus, was wir bereits im Jahrg. IV als nothwendig anerkannt hatten. Die neuen Zahlen stimmen annähernd mit den alten von 1857. mit den alten von 1857.

#### 5. Central-Provinzen 23).

#### a. Unmittelbare Besitzungen.

|                                         | -   |                | Areal in |        |                   | Bew.  |
|-----------------------------------------|-----|----------------|----------|--------|-------------------|-------|
| Divisionen, Distrikte.                  |     | Engl.<br>QMln. | a bon    | D. g.  | Bewohner<br>1872. | auf   |
|                                         | _   |                | <u> </u> | QMin.  | <u> </u>          | 1 qkm |
| 1. Narbada                              | •   | 17389*         |          |        |                   | 35    |
| Nimár                                   | • ' | 3340           |          |        |                   | 24    |
| Hoshangabad                             | •   | 4376*          |          |        |                   | 38    |
| Narsinhpur                              | • ' | 1916           |          | ,-     |                   | 68    |
| Baitúl                                  | ٠   | 3904*          |          |        |                   | 28    |
| Chindwara                               | •   | 3853*          | 9979     | 181,2  | 316 095           | 31    |
| 2. Jabalpur 24)                         |     | 18564*         | 48079    | 873,2  | 1 839 100*        | 38    |
| Sagor                                   |     | 4005           | 10373    | 188,4  | 527 725           | 50    |
| Damoh                                   |     | 2799           | 7249     |        | 269 642           | 37    |
| Jabalpur                                |     | 3918           | 10147    | 184,8  | 528 859           | 52    |
| Seoni 24)                               |     | 3123*          | 8088     |        |                   | 37    |
| Mandla                                  |     | 4719           | 12222    | 222,0  |                   | 17    |
| 3. Nagpur <sup>24</sup> )               |     | 22950*         | 59438    | 1079,5 | 2 387 555*        | 40    |
| Wardha                                  |     | 2401*          |          |        |                   | 57    |
| Nágpur                                  |     | 3786*          | 9805     | 178,1  | 631 109           | 64    |
| Bhandára                                |     | 3922           | 10158    |        |                   | 56    |
| Bálághát 24)                            |     | 3141*          | 8135     | 147,7  |                   | 37    |
| Chánda                                  |     | 9700           | 25122    |        |                   | 21    |
| 4. Chattisgarh 25)                      |     | 25175*         | 65201    | 1184,1 | 2 383 957         | 36    |
| Raipur                                  |     | 11885          | 30781    |        | 1 093 405         | 36    |
| Bilaspur                                | •   | 7798           | 20196    |        |                   | 36    |
| Sambalpur                               | . 1 | 4407           | 11414    |        |                   | 46    |
| Upper Godávari 26) .                    |     | 1085*          |          |        |                   | 18    |
| Areal an Madras übertragen <sup>2</sup> | 6)  | 885            | 2292     | 41,6   | _                 | _     |
| Britische Besitzunge                    | n   | 84963          | 220045   |        | 8 201 519         | 37    |

#### b. Tributair-Staaten.

Über die 15 Tributair-Staaten der Central-Provinzen liegen Abänderungen nicht vor. Wir verweisen daher hinsichtlich der Einzelsahlen auf die Tabelle im Jahrg. IV, S. 35.

#### 6. Britisch-Barma.

| 1. Arakan <sup>27</sup> )                                    |   |  |   |   |       |              |           |    |
|--------------------------------------------------------------|---|--|---|---|-------|--------------|-----------|----|
| 2. Pegu<br>Rangun <sup>28</sup> )<br>Thonkwa <sup>28</sup> ) |   |  | • | • | 26979 | 69873 1269,0 | 1 662 058 | 24 |
| Thonkwa 28)                                                  | : |  | : |   | 5440* | 14739 257,7  | 431 069*  | 15 |

|                         | Areal in Bewohne              | _   Bew.     |
|-------------------------|-------------------------------|--------------|
| Divisionen, Distrikte.  | Engl. qkm D. g. 1872.         | auf<br>1 qks |
| Bassein 28)             | 6517* 16878 306,5 322 68      | 9   11       |
| Henzada <sup>29</sup> ) | 4047* 10481 190,4 476 61      | 2 45         |
| Prome                   | 2887 7477 135,8 274 87        | 2 37         |
| Thayetmyo               | 2397 6208 112,7 15681         | 6 25         |
| 3. Tenasserim           | 46730 121026 2198,0 600 72    | 7   4,9      |
| Zur Ergänsung 30)       | 321 831 15,1 —                | _            |
| Britisch-Barma          | 88556  229351 4165,3 2 747 14 | 8 12         |

#### 7. Die unter direkter Verwaltung des General-Gouverneurs stehenden Gebiete.

#### a. Ajmir und Mairwara 31). Zählung vom April 1876.

|                                 | -    |     |      |      | -     |         |    |  |
|---------------------------------|------|-----|------|------|-------|---------|----|--|
| Ajmir-Distrikt                  |      |     |      |      |       |         | 58 |  |
| Mairwara-Distrikt .             |      |     |      |      |       | 86 417  | 52 |  |
| Europäer (1872) <sup>32</sup> ) |      |     |      |      | !     | 558     |    |  |
| Т                               | otal | 33) | 2711 | 7021 | 127,5 | 396 889 | 56 |  |

#### b. Berar 34).

Nach der neuen Eintheilung, aber der Zählung von 1867.

| West-Berar:             | 1 1         |                 |    |
|-------------------------|-------------|-----------------|----|
| Akola                   | 2654 6874   | 124,8 460 615   | 67 |
| Basim                   | 2958 7661   | 139,1 276 408   | 36 |
| Buldana (früher Mehkur) | 2807 7270   | 132,0 365 779   | 51 |
| Ost-Berar:              |             |                 |    |
| Amráoti                 | 2767 7166   | 130,1 501 331   | 69 |
| Wún                     | 3919 10150  | 184,8 323 689   | 33 |
| Ellichpur               | 2623 6793   | 123,4 278 576   | 41 |
| Zur Ergänsung 34)       | .   _   _   | _ 20 098        | _  |
| Total                   | 17728 45914 | 833,8 2 226 496 | 49 |

#### c. Maisur. Neue Arealangabe.

Die Resultate der Zählung von 1871 sind für die einzelnen Distrikte im Jahrg. IV, S. 36 und 37, mitgetheilt. Nach einer neuen Mittheilung aus Indien beträgt jedoch das Areal Maisurs 29325 sq. miles, welche das statistische Bureau zu London jedoch nicht in ihrer Vertheilung

- <sup>28</sup>) Die Differenz in den Arealen wird im Statistical Abstract auf Grensberichtigungen der Distrikte und genauere Vermessung zurück-
- 24) Abgesehen von den kleinen Arealberichtigungen erklärt sich die Differens in den Angaben der Divisionen Jabalpur und Nagpur daraus, dass ein beträchtlicher Theil des Distrikts Seoni (von ca. 107 500 E.) dem Distrikt Bálághát zugeschlagen ist.

28) Die Vergrösserung von Chattisgarh rührt davon her, dass dieser Division nunmehr der Distrikt Upper Godávari unterstellt ist.
26) Am 1. April 1874 sind die beiden Taluks Bhadráchalam und Rakapilli mit einem Areal von 885 sq. miles vom Distrikt Upper Godávari abgetrennt und auf die Präsidentschaft Madras übertragen. Da indessen nähere Angaben über die Bewohner fehlen, so behält das Stat.

Indessen nanere Angaben uder die Bewohner leinen, so bennt das Stat.

Abstract dieselben für jetzt noch bei den Central-Provinzen.

21) Das Areal der Hill Tracts im Distrikt North Arakan ist wie bisher ausgeschlossen. Der vormalige, zur Division Arakan gehörende Distrikt Ramri heisst jetzt Kyauk-hpyu (Kyouk-hpyoo).

28) Die Veränderung in den Angaben für Rangun und Bassein rührt

von der 1875 erfolgten Kreirung eines neuen Distrikts Thonkwa her. Offenbar hat aber doch auch die Bevölkerung Basseins sich in Folge

Odessen verändert. Der Stat. Abstract behält jedoch die alten Zahlen bei.

29) Der Distrikt Hensada hiess früher Myanoung.

30) Die 321 sq. miles werden hinzugefügt, um nicht unnöthiger Weise von der früheren Arealangabe abzugehen (Stat. Abstract).

31) Nach dem Bericht des Chief Commissioner von Ajmir und Mairwara, Mr. A. C. Lyall, an den Sekretär des Government of India vom 16. Mai 1877 über die Resultate des am 1. April 1876 abgehaltenen

Census. Dieser Bericht giebt auf 62 Folioseiten in den beigeschlor Berichten der eigentlichen Zählungs-Commissäre White und Lassalle alle wünschenswerthen Informationen über das kleine Gebiet im Ganzen, inwünschenswerthen Informationen über das kleine Gebiet im Ganzen, indem die Zählung sich über alle die Kategorien erstreckte, nach welcher im übrigen Indien gesählt worden ist. Für die Unterabtheilungen, wie Distrikte, Tehsils, Pergannahs, finden sich Detailangaben über Areal und Zahl der Bewohner nebet Vertheilung auf das Geschlecht vor. Endlich werden sämmtliche 945 Städte und Dörfer namhaft gemacht in Angabe der Bewohner beiderlei Geschlechts. — Die neue Arealangabe wird daselbst als das Resultat der 1868—75 ausgeführten topographischen Vermessung bezeichnet. Das Gebiet serfällt übrigens auch in Britisches Territorium . 303 Engl. Q.-M. mit 48 363 Einw.

Territorien der Eingeborenen 2408 " " 347 968 "

31) Der Renort des Mr. Lyall bestätigt, dass die im Gebiete sieh

Territorien der Eingeborenen 2408 ., , , , 347968 ,, 32) Der Report des Mr. Lyall bestätigt, dass die im Gebiete sich aufhaltenden Europäer ausgeschlossen gewesen seien von dem Census, während die native Troops mitgesählt sind. Daher fügt der Statistical Abstract die 558 Europäer des Census von 1872 hinzu.

33) Der Census von 1876 zeigt gegen den von 1873 neue Zunahme

von 80 000 Seelen, bleibt dagegen gegen den ersten vom Jahre 1865 noch um 22 000 Seelen surück. Die starke Abnahme der Bevölkerung zwischen 1865-72 wird auf die Hungersnoth 1868/69 zurückgeführt.

Swischen 1865—72 wird auf die Hungerenoth 1909/95 surucagenungs. (Report. S. 62.)

34) Nach dem Statistical Abstract giebt die jüngste Übersicht des Government of India 2 226 496 Seelen an, ohne sie auf die Distrikte zu vertheilen. Die Angaben für letztere musste man daher dem Administration Report für 1875/76 entnehmen und 20 098 Seelen zur Ergän-

auf die einzelnen Distrikte kennt, so dass der Statistical Abstract der alten Summe von 27 077 sq. miles einfach 2248 sq. miles mit der Beseichnung "Unaccounted for" hinsufügt.

### d. Curg.

Siehe die Zahlen für die einzelnen Talukas nach der Zählung von 1871 im Jahrg. IV, S. 37.

### II. Präsidentschaft Madras.

#### a. Unmittelbare Besitzungen.

Die Abweichung der neuen Areal- und Bevölkerungs-Angabe von der im Jahrg. 1V, S. 38, mitgetheilten rührt her

a) von der nunmehr erfolgten Abtrennung der beiden kleinen noch selbständigen Staaten Sundúr und Banaganapally (zusammen 347 sq. m. mit 60 204 Einw.) von den unmittelbaren Beeitsungen der Briten, welche auch im Statistical Abstract aufrecht erhalten wird. Man wird sie jetst in den Native-Staaten aufgeführt inden, bei welchen wir sie früher nicht eingerechnet hatten, um einer Doppelsählung vorzubeugen. Ohne jene kleinen Staaten haben also jetst die Distrikte

b) von der Einstellung einer um 451640 grösseren Bevölkerung für die Bergstämme von Jaipur. Wie im Jahrg. IV, 8.37, Anm. 55 und 59, ausführlich auseinander gesetzt ist, blieb die Angabe des Census of Madras, welcher für Jaipur nur 314448 Einw. nachwies, bedeutend hinter der Wahrheit zurück. Neben diesen hatte die Publikation des India office in London (Memorandum) jedoch unter den Native-Staaten noch 13041 sq. m. und 766128 Einw. für Jaipur und andere Zemindaries und 431 sq. m. mit 703476 Einw. für Vizianagram und Zemindaries mitgerechnet, welche nach unserer Ansicht bereits in den Angaben für Vizagapatam enthalten waren, abgesehen davon, dass Areale und Bewohner in keiner Besiehung su einander standen. In der That giebt uns die neueste Publikation des Statistical Abstract hierin Recht, indem sie ausdrücklich ausspricht, dass jene Zemindaries nicht noch einmal su rechnen seien. Die einsige Änderung, welche wir an den Distrikteszahlen des Jahrg. IV, S. 37, vorsunehmen haben, ist also in Einstellung einer Bevölkerung von 2610839 (1844711 + 766128) für den Distrikt Vizagapatam statt hieher 1844711 + 314488

den Distrikt Visagapatam statt bisher 1844 711 + 766 128) für den Distrikt Visagapatam statt bisher 1844 711 + 314 488.

Durch besagte Abweichungen erklärt sich, warum numehr das Areal der Präsidentschaft (das übrigens noch in Zukunft sehr der Berichtigung bedarf) jetst um 347 sq. m. kleiner, die Bevölkerung um 393 436 (451 640 — 58 204) Seelen höher angegeben wird. Die Gesammtsumme beträgt nunmehr, wie auf S. 37 steht, 137 971 sq. miles und 31 672 613 Bewohner.

b. Tributair - Staaten 35).

|                        |      |     |                |     | Areal in       |       | Bewohner | Bew.<br>auf<br>1 qkm |       |            |     |
|------------------------|------|-----|----------------|-----|----------------|-------|----------|----------------------|-------|------------|-----|
| Divisionen, Distrikte. |      |     | Engl.<br>QMin. | qkm | D. g.<br>QMin. | 1872. |          |                      |       |            |     |
| 1. Sundúr .            |      |     |                |     | •              | •     | 140      | 363                  | 6,6   | 14 996     | 41  |
| 2. Banagana            | pall | ¥   |                |     |                |       | 207      | 536                  | 9,7   | 45 208     | 84  |
| 3. Pudukota            | ٠.   | ٠.  |                |     |                |       | 1380     | 3574                 | 64,9  | 316 695    | 89  |
| 4. Travancu:           | ٠.   |     |                |     |                |       | 6730     | 17430                | 316,6 | 2 311 379  | 133 |
| 5. Cochin .            |      |     |                |     |                |       | 1361     | 8525                 | 64,0  | 601 114*   | 171 |
|                        | Tri  | but | air            | -8t | aat            | en    | 9818*    | 25428                | 461,8 | 3 289 392* | _   |

Travancur<sup>36</sup>). Resultate der Zählung vom 18. Mai 1875.

| Divisionen, Distrikte. |    |     |                  |    | real in     | ī  | Bewohner     | Bew.  |       |           |     |
|------------------------|----|-----|------------------|----|-------------|----|--------------|-------|-------|-----------|-----|
|                        |    |     | rikte. Engl. qkm |    | D. g. 1872. |    | auf<br>1 qkm |       |       |           |     |
| Divisioner             | :  |     |                  |    |             |    |              |       | 1     |           | F   |
| Pulpanabhap            | ur | am. |                  |    |             |    | 648          | 1678  | 30,5  | 349 679   | 208 |
| Trevandrum             |    |     |                  |    |             |    | 795          | 2059  | 37.4  | 342 201   | 166 |
| Quilon                 |    |     |                  |    |             |    | 2607         | 6752  | 122,6 | 832 511   | 123 |
| Sharetala .            |    |     |                  |    |             |    | 2680         | 6941  | 126,1 | 786 988   | 113 |
|                        |    |     |                  | 81 | ımı         | na | 6730         | 17430 | 316,6 | 2 311 379 | 138 |

Cochin<sup>37</sup>). Resultate der Zählung vom 20. Juli 1875.

| Distrikte:  |   |  |    |     |    |      | ' !  | 1    | 1       |     |
|-------------|---|--|----|-----|----|------|------|------|---------|-----|
| Kanayanur   |   |  |    |     |    | 81   | 210  | 3,8  | 93 683  | 446 |
| Cochin      |   |  |    |     |    | 62   | 161  | 2,9  | 93 901  | 583 |
| Kodangalur  |   |  |    |     |    | 19   | 49   | 0,9  | 20 397  | 416 |
| Mukurdapura | m |  |    |     |    | 418  | 1083 | 19,7 | 114 974 | 106 |
| Trichur .   |   |  |    |     |    | 225  | 583  | 10,6 | 101 742 | 175 |
| Talapilly . |   |  |    |     |    | 271  | 702  | 12.8 | 110 465 | 157 |
| Chittur .   |   |  |    |     |    | 285  | 738  | 13,4 | 65 952  | 89  |
|             |   |  | 81 | ımı | na | 1361 | 3525 | 64.0 | 601 114 | 171 |

### III. Präsidentschaft Bombay.

#### a. Unmittelbare Besitzungen.

Im Jahrgang IV, S. 39, haben wir die Resultate der Zählung von 1872 für die einselnen Distrikte mitgetheilt und sugleich darauf hingewiesen, dass die Arealsahlen vieler Distrikte beträchtlich falsch zu sein scheinen, bald bedeutend zu gross, bald eben so zu klein. Der Band III des Census of the Bombay Presidency (s. oben S. 36 unter Nro. 24) so wie die Karten des Band IV geben uns die Bestätigung für unsere Behauptungen in so fern, als wir nunmehr nachsuweisen vermögen, wo insbesondere die Fehler begründet sind, denn Band III und IV enthalten die Detailangaben für die einzelnen Talukas. Wenn wir s. B. behaupteten, dass das Areal des Distrikts Batnagiri um wenigstens 500 sq. miles zu klein im Census of Bombay angegeben sei, so können wir den Fehler jetzt auf die beiden südlichen Talukas Malwan und Deogarh surückführen. Ersterer soll nach dem Census of Bombay Bd. III, S. 3, nur 108 sq. m. Flächeninhalt haben, so dass er mit 1141 Einw. auf 1 sq. m. (440 Einw. auf 1 qkm, 24 300 Einw. auf 1 D. g. Q.-Mle.!) eine drei- bis vierfach dichtere Bevölkerung haben würde als die benachbarten Talukas (s. B. Ratnagiri 314, resp. 121 und 6700). Nach unserer Nachmessung auf der beigegebenen Karte hat aber Malwan ein Areal von 320 sq. m., folglich unterscheidet sich die hieraus resultirende Dichtigkeit (385 resp. 149 und 8200) nur wenig und gans den natürlichen Verhältnissen entsprechend von der der übrigen Talukas. Ähnliche Beispiele könnten wir sahlreich aufsählen. Wenn Nasik um ca. 2500 sq. m. su gross angegeben wird, so rührt das ein Mal von der Hereinsiehung des Staates Peint (960 sq. m. mit 47 033 Einw.) her, welche man erst aus den Detailtabellen des Bandes III su entdecken vermag, sodann aus der grossen Zahl für Pets Abhona, welchem Gebietstheil der Census 1200 sq. m. giebt, während er nach der Karte kaum 500 hat.

Behm u. Wagner, Bevölkerung der Erde, V.

serer Vermuthung gemäss (s. Jahrg. IV, S. 38, Anm. 61) dahin bestätigt, dass jene Zahl das Resultat der Zählung von 1854 war, während dieselbe im J. 1875 fast doppelt so viel Seelen ergab (1816: 906 587 Einw.). Vieles wird über die daselbet gezählten 470 000 Christen ausgesagt. Leider fehlt eine Ortsbevölkerung in dem Buche gänslich.

<sup>31</sup>) Nach dem "Report on the Census of Native Cochin" (siehe oben 8. 36 unter Nro. 28). Dieses Werk enthält eine Einleitung von 56 Seiten, 91 S. Tabellen und einen Abriss der Geographie von Cochin von 38 Seiten. Die Resultate des Census werden für alle 41 Proverties, d. h. Unterabtheilungen der Distrikte, mitgetheilt, nur einige spesiellere Arealangaben fehlen, so dass im Ganzen 31 Dichtigkeitszahlen vorliegen. Auch eine Aufsählung aller Ortschaften (mit Einwohnersahl) findet sich vor.

<sup>35)</sup> Die Tabelle der Tributair-Staaten ist gegen diejenige, welche wir im Jahrgang IV, S. 38, mittheilten, lediglich dadurch abgeändert worden, dass nunmehr Sundur und Banaganapally in die Reihe der Tributair-Staaten gerückt sind, während sie bisher mit unter den unmittelbaren Besitsungen figurirten.

<sup>36)</sup> Nach dem "Report on the Census of Travancore" (s. oben S. 36 unter Nro. 25). Dieses werthvolle kleine Buch, welches über das ganze Travancur vielseitige Aufschlüsse giebt, bringt die Resultate der Zählung bis auf die 32 Talukas herab, so dass für eine Dichtigkeitskarte sich die Curven sehr genau ziehen liessen. Die Arealangabe beruht nicht auf Vermessung, sondern ist approximativ bestimmt. Der Zweifel, wie die frühere, seit 20 Jahren kursirende Zahl von 1 262 647 Einwohnern mit der neuen in Einklang su bringen sei, wird ganz un-

Divisionen, Distrikte.

Rajpipla . . . . . Chota Udepur . .

Sunkheira Mehwass

Kleinere Staaten .

16. Mahikanta Agency 49)

17. Palanpur Agency <sup>80</sup>) . 18. Kattiawar <sup>81</sup>) . . .

Jhalawar | Jhalawar-Divi-

sion

Halar-

Division

Lorath-

Division

Deoghur Baria .

Sunth . . . . Lunawara . .

Balasinur.

15. Kambay .

Limri /

Nowanagar Gondal

Kleinere Staaten

Kleinere Staaten

D. 19. Katch . . .

Bhaunagar Gohil-Kleinere Staaten war-Div.

E. In Sind: 20. Khairpur 52)

Rajcote

Junaghar

Jaitpur

Bantwa

Purbandar

Moroi

Baroda s. unter Nro. IV,

. . .

B. In Konkan

C. In Gujrat

10. Dharampur 47)

8. 37. 14. Rewakanta-Staaten 48) Engl. Q.-Mln.

900

324

300

1082

143

4593\*

1231\*

820\*

813\*

356\*

389\*

1504

431\*

404\*

4000

4800

20338

3793

280

3393

699

269

1062

3800

535

208

2784

1997\*

6500

Tributair-Staaten 53) | 61749\*|159924|2904,4| 6833 906\*|

578\*

5734

qkm

2330

839

777

2802

370

11895

3188

2124

2106

922

1007

389

1116

1046

906

10360

12430

52673

9824

8787

1810

697

2750

11484

1386

1497

539

950

7210

5172

16834

6109 | 15822 287,8

725

50,9

6.7

216,0

57,9 38,6

38,2

16,7

7.1

18,9 16,8 188

956.6

178,4

13,2

159,6

82,9

12,6

26.9

25.2

27,2

17.3

130,9

93,9

305.7

49

20,8

Trotzdem wir also im Stande sind, zahlreiche Widersprüche hier aufzudecken, mussten wir von einem erneueten Versuche, die offizieller Angaben durchweg berichtigen zu wollen, dennoch abstehen. Denn wie eine Reihe von Messungen ergaben, sind die Karten des Band IV des Census of Bombay theilweis viel zu mangelhaft, um auf Grund derselben neue Bestimmungen des Areals aufzustellen. manchen Fällen vielleicht richtige Angaben durch solche ersetzen, die nur richtiger zu sein scheinen. Daher müssen wir es für jetzt bei dem Hinweis auf die Inkorrektheit der offisiellen Zahlen belassen und beschränken uns, an der Gesammtsumme nur die Korrektur anzubringen, dass wir das bisher von uns und eben so dem Statistical Abstract dop-pelt gerechnete Peint in Absug bringen. Demnach erhält man

| Distrikt Nasik, alte Zahl: | 8140,2          | 8q. 1 | miles | mit | 734 386     | Einw. |
|----------------------------|-----------------|-------|-------|-----|-------------|-------|
| ab Taluka Nro. 11: Peint   | 960             | ,,    | ,,    | ,,  | 47 033      | ,,    |
| Nasik, neue Zahl           |                 |       |       |     | 687 353*    | Einw. |
| Eben so: Deccan ohne Peint |                 |       |       |     | 7 919 028*  |       |
| Präs.Bombay ,, ,,          | 12 <b>3502*</b> | ,,    | "     | ,,  | 16 302 173* | ,,    |

#### b. Tributair - Staaten.

Im Jahrg. IV, S. 40-42, hatten wir eine detaillirte Übersicht der hierher gehörigen Tributair-Staaten zu geben versucht, welche im Einzelnen mehrfach von den offiziellen Aufstellungen abwich. Viele Einzelfragen mussten wir freilich aus Mangel an ausreichendem Material noch offen lassen. Trotsdem nun keineswegs alle Widersprüche durch die neueren Angaben — insbesondere die Detailzahlen des Band III des Census of Bombay, S. 414—730 — gelöst werden, lassen sich einzelne aufklären. Daher wiederholen wir auszugsweise die vorjährige Tabelle. Der Statistical Abstract beschränkt sich auf eine kurze Übersicht mit Beleseung der bezeits aufgedeckten Fables. Belassung der bereits aufgedeckten Fehler.

|                                |                | Areal in    |                | Bewohner | Bew.         |
|--------------------------------|----------------|-------------|----------------|----------|--------------|
| Divisionen, Distrikte.         | Engl.<br>QMin. | q <b>km</b> | D. g.<br>QMln. | 1872.    | auf<br>1 qkm |
| A. In Dekkan                   | 1              |             | 1              |          |              |
| 1. Sawanur <sup>36</sup> )     | 70             | 181         | 3,8            | 17 288   | 96           |
| 2. Kolhapur 39)                | 2778           | 7195        | 130,7          | 802 691  | 112          |
| 3.Stid-Mahratta-Jaghirs(8) 40) | 2734           | 7080        | 128,6          | 610 434  | 86           |
| 4. Sattara-Jaghira 41)         | 3508*          | 9085        | 165,0          | 417 295  | 46           |
| Akalkot                        | 498            | 1290        | 23,4           | 81 086   | 63           |
|                                | 909*           | 2354        | 42,8           | 72 675*  | 31           |
| Pant Pradinidhi                | 213*           | 552         | 10,0           | 68 335   | 124          |
| Phaltan                        | 397*           | 1028        | 18.7           | 59 124   | 58           |
| Bhor oder Pant Sucheo 42)      | 1491*          | 3862        | 70,1           | 136 075  | 35           |
| 5. Peint 43)                   | 960*           | 2486        |                | 47 033   | 19           |
| 6. In Kandesh 44)              |                |             | ,              |          |              |
| Dangbhil-Stämme                | 700            | 1820        | 33             | 21 184   | 12           |
| Mehwassi-Stämme                | 1200           | 3110        | 56,4           | 9 833    |              |
| Sargana Taluk                  | 360            | 930         |                | 8 094    | 8,7          |

mischen Staaten nicht aufgeführt hat. Die Arealsahl scheint-uns zu hoch zu sein.

An Stelle der durch nichts verbürgten grossen Arealzahlen für

Bew. auf 1 qkm

82

86

48

44

18

38

30

25

54

74

108

53

92

43 40

44

39

63 33

76

53

33

46

39

52

64

75 72

55

39

29

43

190 814

71 996

37 406

74 592

32 154

6837

505 732

120 036

62 913

52 421

49 675

74 813

41 984

46 966\*

56 024\*

447 056

2 312 629

381 389\*

45 940\*

290 847

137 217

36 770\*

90 616

68 523

380 921

72 077

95 620\*

40 314\*

68 608\*

399 688

204 099

487 305

130 350

An Stelle der durch nichts verburgten grossen Areassanen für die Gebiete der Dangs &c. haben wir die im vorigen Jahrgang gegebenen Schätzungen beibehalten zu müssen geglaubt.

48) Der Census of Bombay, III, S. 416, giebt Jinjira nur 151 sq. m. (mit Detailsahlen). Gegen diese Zahl spricht die enorme Dichtigkeit, die aus ihr resultiren würde: 480 Einw. auf 1 sq. m., d. h. doppelt so viel als die unmittelbar benachbarten Talukas. Daher behalten wir

mit dem Statistical Abstract die ältere Zahl 324 sq. miles bei.

49) Eine Nachmessung auf der Karte des Distrikts Thana ergab die ältere Zahl von 300 sq. m., womit sehr gut die gleiche Dichtigkeit der benachbarten Talukas stimmt. Daher muss die sonst übliche Zahl 534 entschieden verlassen werden.

<sup>47</sup>) Da uns jeder Anhaltspunkt zur Ausmessung dieser drei Staaten fehlt, halten wir uns im Gegensatz zum Census of Bombay an die neu auftauchende Zahl im Statistical Abstract, welche uns jedenfalls rich-

auftauchende Zahl im Statistical Abstract, welche uns jedenfalls richtiger als die alte (615) zu sein scheint.

48) Da die im Census of Bombay, III, S. 418, angeführten Zahlen in der Summe annähernd mit unserer Ausmessung stimmen, setzten wir dieselbe ein. 4793 im Statistical Abstract ist wohl nur ein Druckfehler.

49) Der Census of Bombay, III, S. 419, giebt sechs Einzelsahlen, welche wir jedoch nicht zu erklären vermögen.

50) Siehe die Einzelsahlen im Jahrgang IV, S. 42.

51) Obige Tabelle der Kattiawar-Staaten haben wir aus dem Census

<sup>3</sup>e) Die Richtigkeit der geringen Arealsahl für Sawanur scheint aus der Karte des Dharwar-Distrikts in Band IV des Census of Bombay hervorzugehen.

<sup>39)</sup> Für die Richtigkeit der Zahl 2778 hatten wir uns schon im Jahrg. IV, S. 40, Anm. 85, ausgesprochen. Der Census of Bombay, III, giebt auch die Einselsahlen der 10 Talukas. Trotsdem bleibt der Abstract bei der alten Zahl von 3184 stehen.

Abstract bei der alten Zahl von 3184 stehen.

40) Siehe die Einzelsahlen im Jahrg. IV, S. 40. Weitere Details für die einselnen kleinen Gebietstheile dieser Jaghirs im Census of Bombay, III, S. 414 und 415.

41) Einige Nachmessungen auf den Distriktskarten mussten uns überzeugen, dass es gewagt erscheint, die theilweis entschieden offiziellen Zahlen durch solche zu ersetzen, die sich nicht verbürgen lassen. Die Zahl 3508 stammt aus dem Statistical Abstract. Der Census von Bombay giebt keine Angaben über Jat und Dafflepur, wie diess ausdrücklich (Bd. II, S. 251, und Tables S. 445) bemerkt wird. Wir erhielten die obigen Angaben durch Subtraktion der vier anderen Zahlen von der im Statistical Abstract gegebenen Summe. von der im Statistical Abstract gegebenen Summe.

von der im Stanstical Abstract gegebenen Summe.
 12) Diese Arealsahl ist sicher su gross.
 43) Dass wir bisher eben so wie die Londoner Publikationen diesen
 Staat doppelt gerechnet haben, erkannten wir erst jetst nach Einsicht in Bd. III des Census of Bombay. Er ist dort bereits unter den unmittelbaren Besitzungen, und zwar im Distrikt Nasik, mitgerechnet worden. Folglich haben wir ihn jetst dort in Abzug gebracht und so erklärt sich, warum der Census of Bombay den Staat unter den einhei-

#### IV. Staaten unter einheimischen Fürsten

Über keinen dieser Staaten liegen neuere Angaben vor. Daher verweisen wir auf die detaillirte Übersicht im Jahrg. IV, S. 43-46, woweisen wir auf die detailirke Obersicht im Jahrg, 1v, S. 25—46, weiselbst auch alle kleineren Abweichungen von den offiziellen Angennäher motivirt sind. Wir müssen dieselben auch jetzt noch durchweg aufrecht erhalten. — In Polge der Maassregel, dass Baroda unter direkte Aufsicht des Government of India gestellt ist, figurirt nunmehr auch dieser Staat mit seinen zahlreichen Einzelterritorien in der Hauptübersicht unter dieser Gruppe.

Fremde Besitzungen in Indien.

#### 1. Französische Besitzungen 1).

|                | Ares   | d in           |               | Bewoh         | 100           |              |
|----------------|--------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                | qkm    | D. g.<br>QMin. | Ende<br>1873. | Ende<br>1874. | Ende<br>1875. | auf<br>1 qkm |
| Pondichéry     | 290,69 | 5,279          | 138 701       | 141 199       | 143 488       | 493,6        |
| Chandernagor . | 9,40   | 0,171          | 22 719        | 22 632        | 22 575        | 2401,6       |
| Karikal        | 135,15 | 2,455          | 92 549        | 92 707        | 91 468        | 676,8        |
| Mahé           | 59,09  | 1,074          | 8 4 2 9       | 8 460         | 8 469         | 143,8        |
| Yanaon         | 14,29  | 0,259          | 5 545         | 5 525         | 5 4 6 0       | 382,1        |
| Summa          | 508,62 | 9,287          | 267 943       | 270 523       | 271 460       | 533,7        |

Von der Gesammtbevölkerung waren Ende 1875: 1647 Europäer, 1485 Mischlinge und 268 328 Eingeborene.

#### 2. Portugiesische Besitzungen 2).

|                           | A    | real in     | B         | auf<br>1 qkm |
|---------------------------|------|-------------|-----------|--------------|
| 1                         | qkm  | D. g. QMin. | Bewohner. |              |
| Goa, Salsete, Bardez &c ! | 3612 | 65,60       | 392 234   | 108,6        |
| Damão und Gebiet          | 80   | 1,45        | 38 485    | 481,1        |
| Insel Diu und Gogola      | 80   | 0,54        | 13 898    | 463,8        |
| Summa                     | 3722 | 67.59       | 444 617   | 119.5        |

## Ceylon.

Das Areal wird vom Colonial Office in London jetzt wieder wie früher zu 24 702 Engl. Q.-Meilen = 63 975,6 qkm = 1161,9 D. g. Q.-Mln. angegeben. Die Bevölkerung betrug 1875: 2459542 Seelen 3).

#### Hinterindische Halbinsel.

Britisch-Barma, siehe unter Britisch-Indien.

Straits Settlements. Areal nach neuerer Angabe 1) 1445 Engl. Q.-Meilen = 3742.4 qkm = 68.0 D. g. Q.-Mln. Bewohnerzahl nach der Zählung von 1871: 308 097.

Unabhängige Staaten der Halbinsel Malacca. Das Sultanat Djohore hat nach Kapitän Graf von Monts, S. M. S. "Vineta", der es jüngst besuchte, 115 000 Bewohner, nämlich 75 000 Chinesen und 40 000 Malayen, während es 14 Jahre zuvor, beim Regierungsantritt des jetzigen Maharadscha, nur 25 000 Chinesen und 12 000 Malayen zählte<sup>2</sup>).

Französisch-Cochinchina. Areal 56244 qkm = 1021,4 D. g. Q.-Mln. (s. Jahrg. III, S. 44), Bevölkerung 3):

|                        |     |         |         | 1875  |                                      |
|------------------------|-----|---------|---------|-------|--------------------------------------|
|                        |     |         |         |       | Eingeborene eingetragen 91 889       |
| Chinesen               |     |         | . 39    | 382   | Bevölkerung nicht eingetr. 1 329 295 |
| Tagalen                |     |         |         | 65    | Schams 23                            |
| Malayen<br>Malabaren . |     |         | . 8     | 3 929 | Mara   eingetragen 335               |
| Malabaren .            |     |         |         | 975   | nicht eingetragen 1 200              |
| Cambodjesen            | ein | getrag  | en. 8   | 3 495 | Flottirende Bevölkerung . 15 153     |
| Camoodjesen            | nic | ht eins | etr. 98 | 8 972 | Summa 1 595 862                      |

Den Europäern sind weder die Mannschaften der Garnison noch die zur Marine gehörenden Personen zugezählt, für 1872 wurden aber angegeben: 262 Offiziere, 3812 Soldaten und 79 Arbeiter im Arsenal von Saigon, zusammen 4153. Nimmt man an, dass sich diese Zahl ungefähr gleichgeblieben ist, so erhält man für Französisch-Cochinchina auf Ende 1875 bezüglich die Bevölkerung von 1600000.

#### Ostindische Inseln.

Niederländische Eroberungen auf Sumatra. Durch die Erfolge der niederländischen Armee genöthigt, haben sich im September 1877 die Küstenbezirke Samalangan und Merdu von Atchin der niederländischen Souverainetät unterworfen <sup>1</sup>). Der "Javasche Courant" vom 15. Januar 1878 enthält einen Erlass, durch welchen provisorisch die Civilverwaltung in Atchin und den zu demselben gehörenden Gebieten dem Oberst van der Heyden als Gouverneur, welcher zugleich mit dem Militärcommando daselbet betraut ist, übertragen wird.

Besitzergreifung der Sulu-Insel durch Spa-nien. Spanien hat im J. 1876 die Sulu-Insel militärisch besetzt und der Kolonie der Philippinen einverleibt 2), doch befindet sich ein Theil der Insel noch im Besitz des Sultans.

Englische Besitzergreifung vom nordöstlichen Borneo. Im Dezember 1877 haben die Sultane von Brunei und von Sulu die nordöstliche Halbinsel von Borneo an eine britische Compagnie abgetreten, als deren Vertreter Baron Overbeck die Verhandlungen geführt und die Besitzergreifung bewirkt hat. Die Grenze bildet auf der Nordseite der Kimanis-, auf der Ostseite der Sibuco-Fluss. In Sandakan an der Ostseite wurde W. B. Pryer als Resident und britischer Vice-Consul eingesetzt 3).

Die neueste, auf Ende 1876 bezügliche Bevölkerungs-

Statistical Abstract for the several colonial and other possessions of the United Kingdom in each year from 1861 to 1875. London 1877. — Siebe die Vertheilung des Areals auf die 6 Provinsen im Jahrg. II, Seite 44.

1) Hinterindische Halbinsel. Statistical Abstract for the several colonial and other possessions &c. London 1877. Bestätigt durch eine handschriftliche Notis aus dem Colonial Office.

3) "Der Welthandel" 1878, Heft 2, S. 87; auch "Die Reisen der deutschen Kriegsflotte im J. 1877" in Augeb. Allgem. Zeitung 1878,

Nr. 44, Beilage.

3) Tableaux de population &c. des colonies françaises pour l'année 1875. Paris 1877.

Ostindische Inseln. Deutscher Beichs-Anseiger, 29. September und 6. Oktober 1877, 27. Februar 1878.
 L'Exploration, 16. Juni 1877, und andere Zeitschriften.
 The Straits Times, 25. Februar 1878.

of Bombay, III, Seite 417 und 418, geographisch combinirt. Die Hauptsumme nimmt auch der Statistical Abstract an. 62) Der Statistical Abstract giebt 127 000 Einw. (?).

of Bombay specificirt jedoch die 130 850 Einwohner nach allen Zählungskategorien.

53) Die bedeutende Verminderung dieser Zahl erklärt sich vornehm-

lich durch Abtrennung Baroda's, welches jetzt unter direkter Verwaltung des Government of India steht.

<sup>&#</sup>x27;) Fremde Besitzungen in Indien. Tableaux de population &c. des colonies françaises pour l'année 1874. Paris 1876. — Dasselbe für 1875, Paris 1877.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Über das Areal siehe Jahrg. IV, S. 49. — Die Bewohnersahlen wurden 1877 aus dem Bulletin de l'Inde 1877, Nr. 62, dem Gothaer Almanach mitgetheilt ohne Angabe des Jahres, auf welche sie sich besiehen.

<sup>3)</sup> Ceylon. Handschriftliche Notis aus dem Colonial Office und

ziffer für Java ist 18 334 691; für die übrigen niederländischen Besitzungen im Ostindischen Archipel erhalten wir aus Batavia im Augenblick des Drucks neue, leider unvollständige Angaben, die unter den Nachträgen abgedruckt sind. Eine statistische Übersicht der Ostindischen Inseln siehe im Jahrg. IV, 8. 50.

Das Sultanat Deli an der Ostküste von Sumatra zählte nach einer Arbeit des niederländischen Assistent-Residenten E. A. Halewijn ) im Jahre 1874: 70 Europäer, 5 Araber, 3979 Chinesen, 489 andere Fremde, 11 963 Malayen und ca. 20060 Battaks, zusammen 36566 Bewohner.

# III. Australien und Polynesien.

#### Festland.

Im 4. Jahrg. (Seite 51) wurde auf die Differenzen zwischen den offiziellen Arealangaben für die australischen Kolonien und unseren Berechnungen hingewiesen und darauf aufmerksam gemacht, dass besonders für die Kolonie Neu-Süd-Wales die offizielle Arealangabe so auffällig hoch sei. In den "Australasian Statistics for the year 1875" von dem Gouvernements-Statistiker H. H. Hayter in Melbourne fanden wir nun eine neue, auch in derselben Publikation für 1876 wiederholte Arealangabe für Neu-Süd-Wales, und zwar 310 938 Engl. Q.-M. statt der früheren 325 000. Daraus geht hervor, dass die frühere Zahl in der That eine irrthümliche war, die neue Zahl nähert sich dem Resultat unserer Berechnung (308 560) bereits bis auf 2378 Engl. Q.-Mln., während die frühere um 16 440 Engl. Q.-Meilen grösser war. Wie uns Mr. Hayter brieflich mittheilt, ist ihm die neue Zahl offiziell, aber ohne jede Aufklärung, zugestellt worden. Dagegen wurde ihm eine neue, freilich nur ganz abgerundete Arealzahl für West-Australien (1 000 000 Engl. Q.-Mln. statt der bisherigen 978 299) mit der Bemerkung übermittelt, es seien jetzt die Inseln mit berücksichtigt, was früher nicht geschehen. Da unsere wiederholte Berechnung für West-Australien einschliesslich der Inseln nur 975 824 E. Q.-Mln. ergab, so müssen wir annehmen, dass die Aussage der west-australischen Behörde, bei der früheren Zahl seien die Inseln nicht mitgerechnet gewesen, auf einem Irrthum beruht. Noch weniger annehmbar ist die Zahl 1057250 E. Q.-Mln., welche das "Statistical Abstract for the several colonial and other possessions of the United Kingdom in each year from 1861 to 1875. London 1877" für West-Australien anführt, wogegen die Zahl 903 690 Engl. Q.-Mln. für Süd-Australien incl. Nord-Territorium, welche man in diesem Statistical Abstract findet, nahe mit dem Ergebniss unserer Berechnung übereinstimmt. Eben so nähert sich eine Arealzahl für Queensland, die im "Fifth Census of Queensland, 1876. Brisbane 1877" als vom Surveyor General neu berechnet publicirt wird und die auch Hayter in den "Australasian Statistics for the year 1876" adoptirt, sehr unserem Resultat, indem sie 669 520 Engl. Q.-Mln. statt der bisherigen 678 600 be-

trägt. Stellt man diese neuesten offiziellen Angaben zusammen:

|                 |   |     | offi | ziell    | nach unserer | Berechnung | Dif | ferens |
|-----------------|---|-----|------|----------|--------------|------------|-----|--------|
| Neu-Süd-Wales   |   | 310 | 938  | E. QMln. | 308 560 E    | . QMin.    | - : | 2 378  |
| Victoria        |   | 88  | 198  | ,,       | 88 451       | ,,         | +   | 253    |
| Süd-Australien  |   | 903 | 690  | "        | 904 133      | "          | +   | 443    |
| Queensland .    |   | 669 | 520  | "        | 668 259      | "          | _   | 1 261  |
| West-Australien | 1 | 000 | 000  | "        | 975 824      | 11         | 2   | 4 176  |
| -               | 2 | 972 | 346  | E. QMln. | 2 945 227 E  | . QMln.    | -2  | 7 119  |

so differirt die Summe für das australische Festland incl. Küsteninseln noch um 27 119 Engl. Q.-Mln., aber wenn man für West-Australien die jedenfalls richtigere ältere Angabe zu 978 299 Engl. Q.-Mln. einstellt, so reducirt sich die Differenz mit dem Resultat unserer Berechnung (2945 227

Engl. Q.-Mln.) auf 5418 Engl. Q.-Mln. oder ca. 1/5 Procent. Berechnung der Bevölkerung für 31. Dezember 1875 und 1876 1).

| Kolonien.           |           | g excl. Ein-<br>rene<br>Ende 1876. | Ein-<br>geborene,    | Total<br>Ende 1876. |
|---------------------|-----------|------------------------------------|----------------------|---------------------|
|                     |           |                                    |                      |                     |
| Neu-Süd-Wales       | 606 652   | 629 776                            | 1 067 <sup>2</sup> ) | 630 843             |
| Victoria            | 823 272   | 840 300                            | 1 638 ³)             | 841 938             |
| Süd-Australien      | 210 442   | 225 677                            | 3 953 4)             | 229 630             |
| Queensland          | 181 288   | 187 100                            | • •                  | 187 100             |
| West-Australien     | 26 709    | 27 321                             | ,                    | 27 321              |
| Festland Australien | 1 848 363 | 1910174                            | 55 000 s)            | 1 965 174           |

Für den 30. Juni 1877 wurde die Bevölkerung excl. Eingebrene offisiell berechnet in Neu-Süd-Wales auf 648 412, in Victoria auf 849 021 (30. September 1877: 855 362), in Süd-Australien auf 230 929 Seelen 1). — Nach der Confession unterschied man Mitte 1876 in Victoria: 299 091 der englischen Kirche Angehörende, 131 098 Presbyter toria: 239 031 der enginschen Airene Angehorende, 131 038 FreeDyte-rianer, 109 370 Wesleyaner, 60 910 andere Protestanten, 198 067 R5-misch-Katholische, 4142 Israeliten, 20 337 Heiden (20 168 Chinesen und 1067 Eingeborene), 7664 Andere 6). — Convicts (Deportirte) gab es Ende 1876 in West-Australien 773, wovon 399 in Privatdienst, 271 ei öffentlichen Arbeiten beschäftigt, 67 bedingungsweise freigelassen, die übrigen in Hospitälern waren 1).

Dichtigkeit der Bevölkerung am 31. Dezember 1876.

| Kolonien.          |   | Engl. QMln. | Areal in qkm | D. g. QMin. | Bewohner<br>auf 1 qkm |
|--------------------|---|-------------|--------------|-------------|-----------------------|
| Neu-Süd-Wales      |   | 308 560     | 799 139      | 14 513,2    | 0.8                   |
| Victoria           |   | 88 451      | 229 078      | 4 160,3     | 8,7                   |
| Süd-Australien 8)  |   | 380 602     | 985 720      | 17 901,7    | 0,2                   |
| Nord-Territorium . |   | 528 531     | 1 355 891    | 24 624,4    |                       |
| Queensland         |   | 668 259     | 1 730 721    | 31 431,7    | 0.1                   |
| West-Australien    |   | 975 824     | 2 527 283    | 45 898,1    | 0,01                  |
| Festlan            | ď | 2 945 227   | 7 627 832    | 138 529,4   | 0,8                   |

<sup>4)</sup> Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde. Deel XXIII, Batavia 1875, p. 151.

<sup>1)</sup> Australien. H. H. Hayter, Australasian Statistics for the year 1875. Melbourne 1876; und dasselbe für 1876, Melbourne 1877.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Nach einer Zählung vom 15. Märs 1877, welche nachwies: 636 Erwachsene, 138 Kinder, ferner an Mischlingen 134 Erwachsene und 159 Kinder. (Globus, Bd. XXXIII, 1878, Nr. 12, Seite 192.)

<sup>3)</sup> Nach einer Liste des Central Board for the protection of the aborigines in Melbourne vom August 1872.

<sup>4)</sup> Nach dem Census von 1876. Dabei sind aber die Eingeborenen des Nord-Territoriums nicht inbegriffen.

b) Die Zahl der Eingeborenen in Queensland, dem Nord-Territorium von Süd-Australien und in West-Australien bleibt nach wie vor unbekannt, unsere alte Annahme von 55 000 Eingeborenen für ganz Australien ist daher ganz wilkürlich (s. darüber Geogr. Jahrb., Bd. I, S. 74).

<sup>°)</sup> Hayter, Victorian Year-book for 1876—77. Melbourne 1877. Auch in Statistical Register of the Colony of Victoria for the year 1876.

1) Western Australia. Blue Book for the year 1876. Perth 1877.

6) Ohne das Nord-Territorium.

Süd-Australien. Der am 26. März 1876 abgehaltene Census der Kolonie ergab für die Grafschaften und Weidedistrikte, so wie für die Wahlbezirke folgende Einwohnerzahlen 9):

| Grafschaften. | Bewohner. | Dazu<br>Eingeb. | Grafechaften.        | Bewohner. | Dazu<br>Eingeb. |
|---------------|-----------|-----------------|----------------------|-----------|-----------------|
| Adelaide      | . 91 408  | 14              | Flinders             | . 1473    | 166             |
| Gawler        | . 11 036  | 13              | Hamley               | . 102     | 44              |
| Light         | . 17870   | 22              | Albert               | . 154     | 15              |
| Eyre          | . 8 181   |                 | Alfred               | . 65      | 2               |
| Burra         | . 4 292   | _               | Young                | . 133     |                 |
| Stanley       | . 10 521  | 18              | Carnarvon (Kanguri   | 1-        |                 |
| Victoria      | . 8 275   | 76              | Insel)               | . 336     | _               |
| Kimberley     | . 556     | 2               | in den Grafschaften  |           | 1 001           |
| Dalhousie     | . 2 107   | 18              |                      | 20.000    |                 |
| Frome         | . 3 230   | 54              | Weidedistrikte.      |           |                 |
| Fergusson     | . 3982    | 67              | Westlicher Distrikt  | . 1174    | 439             |
| Daly          | . 18 641  | 44              | Nördlicher "         | 1 646     | 47              |
| Hindmarch .   | . 10 528  | 48              | Weit nördlicher Dis  | tr. 347   | 2 889           |
| Sturt         | . 5 152   | 84              | Nordöstlicher "      | 701       | 61              |
| Russell       | . 946     | 149             | Südöstlicher "       | 119       | 16              |
| Buckingham .  | . 588     | 22              | in den Weidedistrikt |           | 9 959           |
| Cardwell      | . 181     | 111             |                      |           |                 |
| MacDonnell .  | . 1054    | 32              | Schiffsbevölkerung   |           |                 |
| Robe          | . 2 303   | 20              | Nord-Territorium     | . 743     | ?               |
| Grey          | . 8895    | 35              | Süd-Australien       | 213 271   | 3 953           |

Von den 743 Ansiedlern im Nord-Territorium wohnten 285 im Distrikt der Hauptstadt Palmerston, 458 in anderen Theilen des Territoriums, 560 waren Europäer, 183 Malayen. Gegen Ende des Jahres 1877 zählte das Nord-Territorium 810 Bewohner, darunter 170 Malayen und Chinesen 10).

| und Chinesen   | •   |   |   |   |         |                             |
|----------------|-----|---|---|---|---------|-----------------------------|
| Wahlbezi       | rke |   |   | В | wohner. | Wahlbezirke. Bewohner.      |
| East Adelaide  |     |   |   |   | 12 481  | Encounter Bay 5 153         |
| West Adelaide  |     |   |   |   | 12899   | Barossa 10602               |
| North Adelaide |     |   |   |   | 6 193   | Light 12 243                |
| Wallaroo       |     |   |   |   |         |                             |
| Port Adelaide  |     |   |   |   | 10 193  | Albert 5410                 |
| West Torrens   |     |   |   |   |         | Burra 13 242                |
| Yatala         |     |   |   |   |         |                             |
| Gumeracha .    |     |   |   |   |         |                             |
| East Torrens . |     |   |   |   |         |                             |
| Sturt          |     |   |   |   |         | in den Wahlbezirken 210 996 |
| Noarlunga      |     |   |   |   |         |                             |
| Mount Barker   |     |   |   |   |         | Schiffsbevölkerung 1532     |
| Onkaparinga .  |     |   |   |   |         | Nord-Territorium 743        |
| onrehetinge .  | •   | • | • | • | . 022   | Süd-Australien 213 271      |

Queensland. Am 1. Mai 1876 ist in der Kolonie Queensland ein Census abgehalten worden. Zu diesem Zweck wurde die Eintheilung der Kolonie in Zählungsbezirke, wie sie dem Census von 1871 zu Grunde lag, vielfach abgeändert. Die detaillirte Beschreibung der Grenzen dieser neuen Zählungsbezirke nebst einer grossen Karte, auf der sie eingetragen sind, findet man in dem offiziellen Bericht "Fifth Census of Queensland, 1876. Brisbane 1877", welcher in der gewohnten musterhaften Weise der australischen statistischen Werke die Volksbeschreibung sehr vollständig nach Vertheilung in Bezirke und Orte, nach Beschäftigung, Civilstand, Alter, Bildung, Confession, Nationalität, Gebrechen &c. durchführt. Kurz zusammengefasst, sind die vorgenommenen Änderungen in der Eintheilung des Landes nach Zählungsbezirken oder Census-Distrikten folgende:

1. Neue Census-Distrikte (11): Somerset aus einem Theil des früheren Distrikts Cook; Palmer aus einem Theil des früheren Distrikts Cook; Etheridge aus Theilen der früheren Distrikte Cook und Gilbert; Marathon aus Theilen der früheren Distrikte Mitchell und Burke;

Blackall aus Theilen der früheren Distrikte Mitchell und Burke; Tambo aus einem Theil des früheren Distrikts Mitchell; Cunnamulla aus einem Theil des früheren Distrikts Warrego; Charleville aus einem Theil des früheren Distrikts Warrego; Stanthorpe aus einem Theil des früheren Distrikte Darling Downs East; Tiaro aus Theilen der früheren Distrikte Gympie, Wide Bay und Maryborough; Bundaberg aus Theilen der früheren Distrikte Wide Bay und Gladstone.

heren Distrikte Wide Bay und Gladstone.

2. Veränderte Distrikte (9): Gilberton, Theil des früheren Distrikts Gilbert, von dem der neue Distrikt Etheridge und ein Theil des veränderten Distrikts Burke abgetrennt wurden; Burke, Theil des früheren Distrikts Burke, von dem Theile zu den neuen Distrikten Marathon und Blackall gekommen sind; Cook, Rest des früheren Distrikts Cook, nachdem die neuen Distrikte Somerset und Palmer davon genommen worden; Warrego, Rest des früheren Distrikts Warrego, nachdem die neuen Distrikte Charleville und Cunnamulla davon abgetrennt worden; Eastern Downs, Rest des früheren Distrikts Eastern Downs nach Abtrennung des neuen Distrikts Stanthorpe; Gladstone, Theil des früheren Distrikts Gladstone, von dem ein kleiner, zwischen der Bergkette und dem Lyttabella Creek gelegener Theil jetst zum neuen Distrikt Bundaberg gehört; Wide Bay, Rest des früheren Distrikts Wide Bay, von dem Theile der neuen Distrikte Tiaro und Bundaberg genommen wurden; Maryborough, Rest des früheren Distrikts Maryborough nach Abtrennung eines zum neuen Distrikt Gympie nach Abtrennung eines zum neuen Distrikt Gympie nach Abtrennung eines zum neuen Distrikt Gympie nach Abtrennung eines zum neuen Distrikt Gympie nach Abtrennung eines zum neuen Distrikt Gympie nach Abtrennung eines zum

Areal und Bevölkerung der Census-Distrikte, 1. Mai 1876.

| Areal und Bevolke |                |             | trikte, 1. | Mai 187                   | 10.          |
|-------------------|----------------|-------------|------------|---------------------------|--------------|
| Census-Distrikte. | Engl.<br>QMin. | alin<br>qkm | Bewohner   | auf<br>1 Engl.<br>QMeile. | auf<br>1 qkm |
| Somerset          | 4427           | 11465       | 458        | 0,08                      | 0,039        |
| Palmer            | 46010          | 119161      | 9 2 1 5    | 0,20                      | 0,077        |
| Cook              | 20332          | 52658       | 8 484      | 0,17                      | 0,065        |
| Etheridge         | 20704          | 53621       | 514        | 0,02                      | 0,009        |
| Gilberton         | 5757           | 14910       | 67         | 0,01                      | 0,004        |
| Burke             | 108884         | 281998      | 318        | 0,00                      |              |
| Marathon          | 85346          | 221037      | 878        | 0,01                      | 0,004        |
| Blackall          | 74751          | 193597      | 974        | 0,01                      | 0,008        |
| Tambo             | 2960           | 7666        | 345        | 0,11                      | 0,048        |
| Charleville       | 18071          | 46802       | 1 036      | 0,06                      | 0,022        |
| Warrego           | 48676          | 126066      | 290        | 0,00                      | 0,002        |
| Cunnamulla        | 18333          | 47481       | 355        | 0,01                      |              |
| Cardwell          | 6988           | 18098       | 592        | 0,08                      | 0,089        |
| Townsville        | 2952           | 7645        | 2 685      | 0,90                      | 0,851        |
| Bowen             | 3628           | 9396        | 1 622      | 0,40                      | 0,178        |
| Kennedy North     | 20221          | 52870       | 4 651      | 0,23                      | 0,088        |
| Mackay            | 2252           | 5832        | 3 803      | 1,67                      | 0,651        |
| St. Lawrence      | 5784           | 14980       | 1 451      | 0,25                      | 0,097        |
| Peak Downs        | 14980          | 38797       | 1 082      | 0,07                      | 0,027        |
| Kennedy South     | 23900          | 61898       | 448        | 0,01                      |              |
| Clermont          | 11274          | 29198       | 2 784      | 0,24                      | 0,095        |
| Westwood          | 3885           | 10062       | 1 604      | 0,41                      | 0,159        |
| Rockhampton       | 196            | 508         | 8 059      | 40,32                     | 15,864       |
| Gladstone         | 4455           | 11538       | 1 432      | 0,32                      | 0,124        |
| Bundaberg         | 687            | 1650        | 2 187      | 3,48                      | 1,825        |
| Wide Bay          | 3864           | 10007       | 1 437      | 0,87                      | 0,148        |
| Leichhardt        | 9265           | 23995       | 2 301      | 0,25                      | 0,096        |
| Springsure        | 7416           | 19207       | 1 149      | 0,15                      | 0,059        |
| Maryborough       | 104            | 269         | 8 612      | 82,85                     | 32,015       |
| Tiaro             | 1520           | 3937        | 1 492      | 0,98                      | 0,879        |
| Gympie            | 2115           | 5478        | 5 367      | 2,54                      | 0,979        |
| Caboolture        | 1252           | 3243        | 3 609      | 2,88                      | 1,118        |
| Moreton East      | 4601           | 1192        | 5 580      | 11,60                     | 4,681        |
| Brisbane          | 8              | 23          | 26 958     | 8080,86                   | 1171,870     |
| Logan             | 1844           | 4776        | 4 160      | 2,26                      | 0,871        |
| Burnett           | 13601          | 35225       | 3 189      | 0,28                      | 0,090        |
| Stanley           | 5748           | 14887       | 1 150      | 0,20                      | 0,077        |
| Moreton West      | 1393           | 3608        | 8 1 2 7    | 5,83                      | 2,252        |
| Ipswich           | 83             | 215         | 7 730      | 92,88                     |              |
| Oxley             | 854            | 917         | 7 035      | 19,87                     |              |
| Passifern         | 490            | 1269        | 1 816      | 8,70                      | 1,481        |
| Taroom            | 10789          | 27942       | 818        | 0,08                      | 0,029        |

<sup>9)</sup> South Australia. Statistical Register, 1876. Adelaide 1877.

<sup>10)</sup> Australian and New Zealand Gazette, 26. Januar 1878.

|                        | Area              | ıl in    | 1        | auf               | auf    |
|------------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|--------|
| Census-Distrikte.      | Engl.<br>QMeilen. | qkm      | Bewohner | 1 Engl.<br>QMeile | 1 ab-  |
| Darling Downs North .  | 8718              | 22579    | 2 163    | / 0,25            | 0,096  |
| Dalby                  | 153               | 396      | 2 277    | 14,88             | 5,750  |
| Darling Downs Central. | 2645              | 6850     | 2 773    | 1,05              | 0,405  |
| Drayton and Toowoomba  | 103               | 267      | 9 4 9 9  | 92,22             | 35,577 |
| Darling Downs East .   | 4134              | 10707    | 3 436    | 0,88              | 0,820  |
| Stanthorpe             | 1184              | 3066     | 3 037    | 2,56              | 0,990  |
| Warwick                | 127               | 329      | 4 057    | 31,94             | 12,881 |
| Darling Downs West .   | 9320              | 24138    | 948      | 0,10              | 0,089  |
| Maranoa                | 13390             | 34679    | 2 592    | 0,19              | 0,074  |
| Balonne                | 14036             | 36352    | 1 697    | 0,12              | 0,047  |
| Summa                  | 669520            | 1 733986 | 173 283  | 0,26              | 0,100  |

| Bevölkerung | der | Wahlbezirke | 8m | 1. | Mai | 1876. |
|-------------|-----|-------------|----|----|-----|-------|
|-------------|-----|-------------|----|----|-----|-------|

| Bevč             | lkerung | der Wahlbezirke | am 1. | Mai 1876.     |       |
|------------------|---------|-----------------|-------|---------------|-------|
| Brisbane         | 4377    | Toowoomba .     | 5608  | Rockhampton . | 4656  |
| Wickham          | 5445    | Aubigny         | 5122  | Blackall      | 4041  |
| Fortitude Valley | 7084    | Warwick         | 4946  | Port Curtis . | 2405  |
| Enoggera         | 7027    | Dalby           | 3170  | Normanby      | 2017  |
| South Brisbane   | 7068    | Northern Downs  | 1604  | Leichhardt    | 3119  |
| Bulimba          | 3288    | Darling Downs   | 3364  | Springsure    | 1799  |
| Oxley            | 3858    | Carnarvon       | 4303  | Clermont      | 2402  |
| East Moreton.    | 4720    | Maranoa         | 2592  | Mitchell      | 2426  |
| Logan            | 3542    | Balonne         | 1764  | Bowen         | 5723  |
| Fassifern        | 2334    | Warrego         | 1688  | Kennedy       | 6613  |
| Bundanba         | 2084    | Maryborough .   | 6639  | Ravenswood .  | 1465  |
| Ipswich          | 4262    | Wide Bay        | 5214  | Burke         | 839   |
| Bremer           | 4634    | Gympie          | 4070  | Cook          | 12709 |
| West Moreton     | 2748    | Burnett         | 1771  | Somerset      | 458   |
| Stanley          | 3697    | Mulgrave        | 4588  | Summs 11)1    | 73288 |

Die städtische Bevölkerung betrug 95 783 (55,27 Proc.), die Ackerbau- und Viehzucht treibende 57 212 (33,02 Proc.) und die goldgrabende 20 288 (11,70 Proc.).

#### Nach den Confessionen unterscheidet der Census

| der engl. Kirche Angehörende 61 962 | Congregationalisten und         |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Römisch-Katholische 43 147          | Independenten 3560              |
| Presbyterianer 18 947               | Israeliten 427                  |
| Lutheraner 12 174                   | Anderen Religionen Ange-        |
| Wesleyaner und Methodisten 11 065   | hörende 1674                    |
| Mohammedaner und Heiden 10 047      | Individuen, deren Confes-       |
| Baptisten 4 344                     | sion nicht angegeben wurde 5936 |

Nach der Nationalität vertheilte sich die Bevölkerung Queenslands am 1. Mai 1876 in folgender Weise: Von den 173 283 Bewohnern waren geboren in

| TOU GOL 110 200 DOWOL       | потп  | March Reporen in        |        |
|-----------------------------|-------|-------------------------|--------|
| Queensland 5                | 8 773 | Vereinigten Staaten von |        |
| Anderen austral. Kolonien 1 |       |                         |        |
| England und Wales 3         | 6 203 | Anderen amerik. Ländern | 157    |
| Irland 2                    |       |                         |        |
| Schottland                  | 9 374 | China und Japan         | 10 412 |
| Deutschland                 | 9 889 | Afrika                  | 87     |
| Frankreich                  | 292   | Polynesien              | 5 108  |
| Anderen europ. Ländern .    | 3 682 | Anderen Ländern         | 545    |
| Britisch-Amerika            | 354   | nicht specificirt       | 627    |

### Inseln südlich vom Wendekreis des Steinbocks.

Seit der Aufstellung im Jahrgang IV, S. 52, sind neue Bevölkerungszahlen für Tasmania, Neu-Seeland incl. Chatham-Inseln und Lord Howe Island bekannt geworden. Areal und Bevölkerung der anderen Inseln siehe im Jahrg. II, S. 47, und Jahrg. III, S. 108. Die Kermadec-Gruppe fand der "Challenger" 1874 wieder unbewohnt, nachdem die amerikanische Familie, welche früher die Sunday-Insel bewohnte, dieselbe verlassen hat 1).

|                     |     | 1   | Area     |             | Bevölke- | auf   |
|---------------------|-----|-----|----------|-------------|----------|-------|
|                     |     | i   | qkm      | D. g. QMln. | rung.    | 1 qkm |
| Tasmania            |     | ī   | 67 894   | 1233,0      | 105 484  | 1,6   |
| Neu-Seeland         |     | .   | 270 050  | 4904,44     | 398 9381 | 1.    |
| Maoris              |     | . 1 | _        | !           | 45 470   | 1,6   |
| Chatham-Inseln      |     | .   | 1 627    | 29,54       | 137      | 0,08  |
| Lord Howe Island .  |     | . 1 | 8,26     | 0,15        | 40       | 4,8   |
| Die anderen Inseln. |     | . [ | 3 142,78 | 57,08       | 1 081    | 0,8   |
| Su                  | mma | Ċ   | 342 722  | 6224.2      | 551 150  | 1.6   |

Tasmania. Die offizielle Berechnung der Bevölkerung für den 31. Dezember 1875 ergab 103 663, die für den 31. Dezember 1876 105 484 Bewohner 2). Der letzte Census hat am 7. Februar 1870 Statt gefunden.

Neu-Seeland. Die Ergebnisse des Census vom 1. Märs 1874 siehe in Jahrg. IV, Seite 52. Die in obige Tabelle eingestellte Zahl für die Maoris ist ihm entnommen, wogegen die Zahlen für die weisse Bevölkerung in Neu-Seeland selbst und auf den Chatham-Inseln aus der offiziellen Berechnung für den 31. Dezember 1876 hervorgegangen sind 3). Diese Berechnung ergab für die Provinzen:

| _            |   | Enda 1875 | Ende 1876 |                | P   | nde 1875 | Ende 1876      |
|--------------|---|-----------|-----------|----------------|-----|----------|----------------|
| Auckland .   |   |           |           | Westland       |     |          |                |
| Auckiana .   | • |           |           |                |     |          |                |
| Taranaki     |   | 7 659     | 8 258     | Canterbury     |     | 78 715   | 8 <b>4 062</b> |
| Wellington . |   | 39 800    | 43 383    | Otago          | . : | 109 568  | 115 680        |
| Hawke's Bay  |   | 13 060    | 14 154    | Chatham-Inseln |     | 135      | 137            |
| Marlborough  |   | 7 205     | 7 737     | Summa          |     | 875 856  | 399 075        |
| Nelson       |   | 24 620    | 25 581    |                |     |          |                |

Diese Provinzial-Eintheilung wird für die Berechnung der Bevölkerung provisorisch noch beibehalten, weil es nicht möglich ist, wie uns der Vorsteher des Statistischen Bureau's in Wellington, Registrar General W. R. E. Brown, brieflich mitzutheilen die Güte hatte, vor einem neuen, vermuthlich erst 1881 vorzunehmenden Census die Bewohnerzahlen der Grafschaften zu ermitteln, in welche Neu-Seeland gegenwärtig eingetheilt ist. Durch eine vom 31. Oktober 1876 datirte Akte des Parlaments von Neu-Seeland, betitelt "The Counties Act, 1876" und publicirt im Supplement zu der "New Zealand Gazette" No. 56 von 1876, ist die bisherige Provinzial-Eintheilung beseitigt und eine vollständig neue administrative Eintheilung in Grafschaften (Counties) eingeführt worden. Die Akte bestimmt in ausführlicher Weise die Constitution dieser Grafschaften, die Wahl, Zusammensetzung und Funktionen der Councils, Governors &c. und giebt in dem ersten Anhang eine detaillirte Beschreibung der Grenzen der Counties. Da diese Grenzbeschreibung 9 1/8 Folio-Seiten füllt, so stehen wir davon ab, sie zu reproduciren, um so mehr, als auch die ausführlichste Beschreibung nicht mit einer ausreichend genauen Karte sich messen kann und wir durch die Güte des Registrar General Brown in der Lage sind, auf Tafel 1 eine solche Karte vorzulegen. Ihr liegt eine, im Registrar General's Office zu Wellington von A. Koch gezeichnete Karte in

<sup>11)</sup> Dass der Census vom 1. Mai 1876 weniger Bewohner nachwies, als die Berechnung für Ende 1875 ergeben hatte, erklärt Registrar-General H. Jordan durch die nicht kontrolirte Auswanderung aus Queens-

land nach Neu-Süd-Wales auf dem Landweg.

1) Inseln südlich vom Wendekreis. W. J. J. Spry, The cruise of H. M. S. "Challenger". London 1877, p. 182.

<sup>2)</sup> E. C. Nowell, Statistics of the Colony of Tasmania for 1875. Hobart Town 1876. Dasselbe für 1876. Hobart Town 1877. Auch in H. H. Hayter, Australasian Statistics for the year 1876. Melbourne

<sup>1877.</sup>a) W. R. E. Brown, Statistics of the colony of New Zealand for the year 1875. Wellington 1876. Dasselbe für 1876, Wellington 1877.

1:1100000 zu Grunde: Sketch map of New Zealand shewing the county boundaries in accordance with the county act, 1876; und es sind auf ihr alle die topographischen Benennungen aus der Grenzbeschreibung nachgetragen, die in der Koch'schen Karte etwa nicht enthalten waren. Auf Grundlage der Koch'schen Karte haben wir auch die Areale der Grafschaften mit Hülfe des Planimeters ausgemessen, da im Registrar General's Office die Areale noch nicht bekannt waren.

| Grafschaft     | D. g. QM. | Engl. QM. | Grafschaft     | D. g. QM. | Engl. QM. |
|----------------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|
| Mongonui       |           | 1190,6    |                | . 21,8    | 463,5     |
| Hokianga       |           | 1190,7    | Marlborough .  |           | 3089,8    |
| Bay of Islands | 41,8      | 888,7     | Kaikoura .     | . 30,9    | 656,9     |
| Whangarei .    | 45,1      | 958,9     | Waimea .       | . 73,1    | 1554,1    |
| Hobson         | 44,0      | 935,5     | Collingwood    | . 54,8    | 1154,5    |
| Rodney         | 37,4      | 795,1     | Buller         | . 68,5    | 1456,8    |
| Waitemata .    | 24,2      | 514,5     | Inangahua      | . 104,5   | 2221,7    |
| Eden           | 3,4       | 72,8      | Amuri          | . 121,0   | 2572,5    |
| Manukau        | 38,8      | 824,9     | Cheviot .      | . 14,8    | 304,0     |
| Coromandel .   | 19,8      | 420,9     | Grey           | . 73,8    | 1558,4    |
| Thames         | 46,1      | 980,1     | Ashley         | . 99,7    | 2119,7    |
| Piako          | 48,3      | 1026,9    | Selwyn         | . 111,7   | 2374,8    |
| Waikato        | 31,1      | 661,2     | Akaroa .       | . 21,2    | 450,7     |
| Waipa          | 14,1      | 299,8     | Ashburton.     | . 115,8   | 2462,0    |
| Raglan         | 42,2      | 897,2     | Geraldine .    | . 174,1   | 8701,5    |
| Kawhia         | 66,8      | 1409,5    | Waimate .      | . 63,8    | 1356,4    |
| Taranaki       | 114,9     | 2442,8    | Westland .     | . 205,8   | 4364,8    |
| Patea          | 70,8      | 1494,6    | Waitaki .      | . 107,6   | 2287,7    |
| Tauranga       | 83,4      | 1773,4    | Waikouaiti .   | 81,7      | 674,0     |
| Whakatane .    | 167,9     | 3569,6    | Maniototo.     | . 62,8    | 1335,2    |
| Cook           | 136,1     | 2893,6    | Vincent .      | . 138,1   | 2936,1    |
| Wairoa         | 86,8      | 1834,7    | Lake           | . 182,5   | 3880,1    |
| Hawke's Bay    | 114,1     | 2425,8    | Peninsula .    | . 1,8     | 38,8      |
| Wanganui       | 105,0     | 2232,4    | Taieri         | 46,9      | 997,1     |
| West Taupo .   | 108,5     | 2306,8    | Bruce          | . 22,6    | 480,5     |
| East Taupo .   | 184,7     | 2863,8    | Clutha         | . 46,9    | 997,1     |
| Rangitikei .   | 41,4      | 880,2     | Tuapeka .      | . 63,9    | 1358,6    |
| Manuwatu .     | 86,5      | 1839,0    | Southland.     | . 182,1   | 3871,6    |
| Waipawa        |           | 1970,9    | Wallace        | 177,4     | 3771,6    |
| Hutt           | 24,2      | 514,5     | Fiord          | 159,4     | 3388,9    |
| Wairapara We   | st 75,8   | 1611,5    | Stewart Island | 33,3      | 707,9     |
| Wairapara Bas  | t 85,9    | 1826,8    | Süd-Insel      | 2755.6    | 58585,8   |
| Einige Küsten  | ·         |           | Neu-Seelan     |           | 104272    |
| inseln 4) .    | 11,8      | 240,8     |                |           |           |
| Nord-Insel     | 2148,9    | 45687     |                |           |           |

Lord House Island. Alfred Corrie, der die Insel von Sidney aus im Jahre 1876 besuchte, fand daselbst 40 Personen <sup>5</sup>).

### Inseln zwischen dem Äquator und dem Wendekreis des Steinboeks.

Nachdem im Jahrg. II eine vollständige Übersicht der zahlreichen hierher gehörenden Inselgruppen gegeben war, konnten wir uns in den Jahrgängen III und IV auf einzelne Nachträge beschränken; da nun aber wiederum für eine Anzahl dieser Inseln neue Angaben (\*) vorliegen, so wird es zur Vermeidung von Unklarheit zweckmässig sein, abermals eine vollständige Übersicht zusammenzustellen, mit Berücksichtigung sämmtlicher seit dem Jahrgang II vorgekommener Veränderungen.

Neu-Guines. Für Neu-Guines, das kaum an seinen Küsten bekannt, noch lange Zeit eine empfindliche Lücke in der Bevölkerungs-Statistik verursachen wird, nahmen wir bisher die runde Zahl von "Ich denke, dass Ihnen einige Nachrichten über die Bevölkerung der Geelvink-Bai und anderer Theile Neu-Guinea's, nach den von mir auf den verschiedenen Reisen gesammelten Daten, nicht unwillkommen sein werden. Die Zahlen sind natürlich nur approximativ und das Hauptkriterium, das mich bei der Abschätzung geleitet hat, stützt sich auf die Zahl der Häuser, aus denen jedes Dorf besteht, indem ich je nach der Lokalität 30 bis 50 Individuen auf jedes Haus rechnete. Folgendes ist die Bewohnerzahl der Hauptdörfer, die ich besucht habe und über die ich genaue Nachrichten erhalten konnte. Sie liegen alle an der Küste der Geelvink-Bai oder auf den Inseln derselben:

| Dorei und      | Mioswar . 200  | Sowek 1700   | Surui 1 000  |
|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Mansinam 1 000 | Ron 400        | Korido 1 000 | Ambai . 1000 |
| Andai 150      | Vandamen 2 000 | Biak (ganze  | Jobi 500     |
|                |                | Insel) 1 000 |              |
| Amberpon . 200 | Mafor 200      | Ansus 1800   | Awek . 150   |
|                |                |              | Summa 14 000 |

"Die Küste von Aropen scheint weniger bevölkert su sein als die anderen Theile der Bai, aber veranschlagt man auch ihre Bevölkerung halb so hoch als die der übrigen Bai, so kommt man doch nur su einer Zahl von 21 000 Bewohnern als Summe der gansen Ufer-Bevölkerung der Geelvink-Bai.

"Es bleiben die Alfuros oder Bewohner des Innern, bedenkt man aber, dass diese sum grössten Theil von den Küstenbewohnern abhängig oder ihnen unterworfen sind, so ist nicht ansunehmen, dass sie zahlreicher als diese sein können; ich möchte sogar glauben, dass sie ihnen an Zahl beträchtlich nachstehen. Nimmt man für die Alfuros die Zahl 10 000 an, so gelangt man su einer Totalbevölkerung der Geelvink-Bai von 31 000. Von den Alfuros rechne ich 2500 auf die Inselgruppe Misori, 3000 auf die Insel Jobi, 2500 auf Arfak und der Rest ist auf verschiedenen Punkten der Bai zerstreut.

"Von Dorei bis Salvatti ist die Küste fast menschenleer, mit Ausnahme einiger Häuser in Amberbaki, Maar, Bani und Has. Im Innern sind die Stämme der Arfu, der Gebirgsbewohner von Amberbaki und der Karon die sahlreichsten, aber die Dörfer zeigen sich so weit zerstreut, dass sie meistens eine bis swei Tagereisen von einander entfernt liegen, und dann, was ist ein Dorf der Alfuros? gewöhnlich eine einzige Hütte, höchstens 3 oder 4. Ich schätze jeden der drei genannten Stämme zu 3000 Individuen. Die Volkssahl des Dorfes Salvatti erreicht kaum 500 Seelen, Soron 300; die anderen Dörfer der Insel Salvatti können ein Tausend Personen enthalten und auf eine ähnlich Zahl kann man die Alfuros schätzen. Die Alfuros von Has, Ramoi, Mariati und der anderen Flüsschen in der Galewo-Strasse, bis zum

<sup>1</sup> Million Bewohner an, indem wir die Schätsung der Holländer, dass circa 200 000 Menschen in dem 3210 D. geogr. Q.-Meilen grossen, von ihnen beanspruchten Gebiete leben, mithin durchschnittlich ca. 62 Menschen auf 1 Q.-Mle. kommen, in gleichem Verhältniss auf die ganze Insel ausdehnten, die Zahl aber als Minimum betrachtend um etwas erhöhten. Nach O. C. Stone sollte aber, wie im Jahrg. IV, S. 54, erwähnt ist, der südöstliche Theil von Neu-Guinea bedeutend dichter bevölkert sein; nach seinen Ermittelungen in der Umgegend von Port Moresby sollen dort ca. 200 Bewohner auf 1 D. g. Q.-Meile kommen und bei Anwendung dieses Verhältnisses auf gans Neu-Guinea würde für letzteres eine Bevölkerung von 2½ Millionen resultiren. Dagegen schreibt W. G. Lawes von der Londoner Missions-Gesellschaft aus Port Moresby vom 22. Juni 1876 (The Academy, 30. September 1876, p. 339): "Mr. Stone's Schätzung der Bevölkerung ist viel su hoch. Ich bin längs der gansen Küste von Redscar Head bis zu den China Straits gewesen und bin sicher, dass die durchschnittliche Entfernung zwischen den Dörfern eher 14 als 4 Engl. Meilen beträgt; ich glaube, selbst 14 ist zu wenig. Die Dörfer haben nicht durchschnittliche Entfernung zwischen den Dörfern eher 14 als 4 Engl. Meilen beträgt; ich glaube, selbst 14 ist zu wenig. Die Dörfer haben nicht durchschnittliche Ghäuser. Die Schätzung der binnenländischen Bevölkerung ist sehr viel zu hoch". — Andererestier verdankt man O. Beccari einige bevölkerungs-statistische Ermittelungen über den nordwestlichen Theil von Neu-Guinea, die so viel zu erweisen scheinen, dass die holländische Schätzung nicht zu hoch gegriffen ist. Beccari bemühte sich auf seinen mehrfachen Reisen an den Nord- und Nordwest-Küsten der Insel (1875—76), über die Zahl der Bewohner ins Klare zu kommen, und stellt seine Ergebnisse in einer aus Ternate, März 1876, datirten Zuschrift an G. Cora zusammen 1):

<sup>4)</sup> Bei einigen Nebeninselchen von Neu-Seeland ist weder aus der Counties Act noch aus Koch's Karte ersichtlich, su welcher Grafschaft sie gehören.

Proceedings of the R. Geogr. Soc., Vol. XXII, No. II, p. 139.
 Inseln zwischen dem Aequator und dem Wendekreis des Steinbocks. Cosmos di Guido Cora, Vol. III, p. 352

Crabra, bilden vielleicht den beträchtlichsten Theil. Ich schätze ihre Gesammtzahl auf 15 000. "Die Uferdörfer im MacCluer-Golf bestehen gewöhnlich aus Grup-

"Die Uferdörfer im MacCluer-Golf bestehen gewöhnlich aus Gruppen von 5 oder 6 bis 10 — 12 Häusern und es können dort etwa ein Dutzend solcher Dörfer vorhanden sein, mit einer Bevölkerung von 6000 Seelen. Die Alfuros scheinen stärker an Zahl, ich nehme für sie ein Dittel mehr an als für die Uferbewohner. Auf der Küste von Papua Onin giebt es wenig Dörfer, dagegen sind die Alfuros sahlreich. Es ist eine ganz irrthümliche Meinung, dass Onin di bawa der Theil von Neu-Guinea heisse, der nördlich vom Golf von MacCluer oder Telok Barau, wie er von den Eingeborenen genannt wird, liegt. Onin ist nur der kleine zwischen der Südküste des MacCluer-Golfes und der Triton-Bai gelegene Theil; davon heisst der nördliche Theil Onin di bawa (Unter-Onin) und der südliche Onin di atas (Ober-Onin). In Besug auf die Zahl der Papua Onin habe ich keine genauen Daten, ich glaube sie aber nicht höher als auf 15 000 schätzen zu können.

"Die Triton-Bai und die Papua Kowiaj (Lakaia, Utanata) genannte Küste habe ich nicht besucht, nach Aussagen erfahrener Personen ist es aber nicht wahrscheinlich, dass die Bevölkerung derselben dieselbe Zahl erreicht, wie die der Uferbewohner der Geelvink-Bai, für die ich

die Zahl 14 000 Seelen ansetze.

"Recapituliren wir, so ergiebt sich nachstehende Übersicht der Bevölkerung von Neu-Guinea, so weit es Handelsbesiehungen mit anderen Theilen Niederländisch-Indiens hat.

Geelvink-Bai. 31 000 Ufer des MacCluer-Golfs. Küste von Amberbaki. Alfuros daselbst . . . 9 000 9 000 Papua Onin . . . . . . . Triton - Bai und Papua Insel Salvatti und Soron. 3 000 15 000 Alfuros von Has, Ramoi, Mariati, der Galewo-Kowiaj . 14 000 Strasse und am Crabra-Summa 102 000 15 000

n,lch hielt es für nützlich, in Details einzugehen, um zeigen zu können, zwischen welchen Grenzen die Irrthümer bei Abschätzung der Berölkerung möglich sind. Obwohl vielleicht Mancher sich wundert, dass ein so grosses Landgebiet so spärlich bevölkert sein soll, muss ich doch bemerken, dass ich die Zahlen für die Alfuros eher für zu hoch als für zu niedrig halte.

"Über die Bevölkerung der Tabi-Küste bis sur Humboldt-Bai kann ich nicht viel sagen. Die Arimoa-Inseln, von denen die westlichste Kumamba, die östlichste Jomi, die mittlere Richi heisst, sind wie die kleinen Inseln an der Tabi-Küste von Schildkröten-Fischern bewohnt. Zwischen 140 und 141° heisst die Küste Tana mera (rothe Erde) und

scheint stark bevölkert zu sein. Die Bewohner der Humboldt-Bai wurden von der Expedition der "Etna" auf 5000 geschätzt, ich halte aber diese Zahl für sehr hoch und würde sie um ein Drittel vermindern".

Da in diese Schätzungen Beccari's der grösste Theil des von den Holländern beanspruchten Gebietes, das zwischen der Geelvink-Bai und dem 141. Meridian gelegene Areal nicht mit eingerechnet ist, so erscheint die Annahme von 200 000 Seelen für den ganzen westlichen Theil Neu-Guinea's bis 141° Östl. L. sicherlich nicht zu hoch, und wir haben daher keine Veranlassung, von der Zahl 1 000 000 für ganz Neu-Guinea abzugehen, sumal D'Albertis 1877 am Fly-Fluss im Innern des mittleren Neu-Guinea eine dichte Bevölkerung antraf und die Küsten des südöstlichen Theils nach den China Straits hin neuerdings vom Missionär Macfarlane ebenfalls als stark bevölkert bezeichnet

|                                    | Ares<br>qkm | l in<br>D. g. QM. | Bevölke-<br>rung. | auf<br>1 qkm |
|------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Neu-Guinea                         | 710972      | 12912             | 1 000 000         | 1            |
| Ruk mit Tupinier <sup>2</sup> )    | 809.4       |                   | 6 500             | _            |
| Admiralitäts-Inseln <sup>3</sup> ) | 3524        | 14,7<br>64        |                   | -            |
|                                    | 35Z4 :      | 04                | * 800             | 0,2          |
| Muju oder Woodlark mit be-         | 1045 -0     | 00.45             | )                 | 1            |
| nachbarten Inseln                  | 1247,18     | 22,65             |                   |              |
| Massims -, d'Entrecasteaux - In-   |             |                   | l l               | l            |
| seln und Trobriand                 | 3249        | 59                | * 360 000 4       | 4,7          |
| Neu-Irland m. umliegenden Inseln   | 11288 .     | 205               | 7                 | •,•          |
| Neu-Britannien mit umliegenden     |             |                   |                   |              |
| Inseln                             | 28963       | 526               | 1                 |              |
| Salomon-Inseln                     | 31496       | 572               | )                 |              |
| Neue Hebriden mit den Banks-       | 1           |                   |                   |              |
| Inseln b)                          | 14812       | 269               | * 70 000          | 4,7          |
| Santa Cruz-Inseln 5)               | 1872        | 34                | * 5000            | 2,7          |
| Tucopia <sup>2</sup> )             | 44          | 0,8               | 450               | 10           |
| Anuda <sup>2</sup> )               | 11          | 0,2               | 200               | 18           |
| Fataka 2)                          | 11          | 0,2               | _                 | _            |
| Neu-Caledonien mit Kunie u. Uen6)  | 17574       | 319,2             | * 58 300          | 3,8          |
| Loyalty-Inseln )                   | 2147        | 39                | 13 334            | 6,2          |
| Viti- oder Fiji-Inseln e)          | 20806,7     | 377,87            |                   | 5,7          |
| Tonga-Inseln mit Ono, Michae-      | 20000,1     | 011,01            | 110 000           | ٠,٠          |
| loff, Simonoff und Pylstaart 9)    | 1046        | 19                | 25 000            | 24           |
|                                    |             |                   |                   |              |
| Savage-Insel oder Niue 10)         | 93,6        | 1,7               | 5 124             | 55           |
| Samoa-Inseln 11)                   | 8010,84     | 54,68             |                   | 12           |
| Futuna 2)                          | 55          | 1                 | 2 500             | 46           |
| Alofi <sup>2</sup> )               | "           | •                 | () 60             | 11           |

2) Siehe Jahrgang II, Seite 49.

3) H. N. Moseley, Naturforscher der Challenger-Expedition, welche im März 1875 die Admiralitäts-Inseln besuchte, schätzt die Einwohnerzahl auf höchstens 800. Nur zwei der Inseln schienen bewohnt zu sein, die eine von 250-300, die andere von 4-500 Menschen.

') Da Schätzungen über die schwarze Bevölkerung der Inselgruppen östlich von Neu-Guinea bis nach den Neuen Hebriden hin fast gänzlich fehlen, so waren wir genöthigt, um sie nicht geradezu übergehen zu müssen, willkürlich eine Zahl anzunehmen, und wir wählten zu diesem Zweck die Volksdichtigkeit auf den Neuen Hebriden zur Grundlage. Die Bewohnerzahl der Neuen Hebriden ist aber selbst nicht bekannt, sondern man hat nur Vermuthungen darüber, die sich auf die Anschauungen und Erkundigungen daselbst ansässiger Missionäre stützen. Im 1. Bande des Geogr. Jahrbuchs stellten wir die damals vorliegende Schätzung des Missionärs Murray ("Missions in Western Polynesia", London 1863) in die Tabelle ein und weil hiernach die Volksdichtigkeit 555 auf 1 D. g. Q.-Mie. betrug, so erhielten wir bei Anwendung desselben Verhältnisses für die Salomon-Inseln, Neu-Irland, Neu-Britannien, Admiralitäts-, d'Entrecasteaux-, Massims-Inseln, Trobriand und Muju 800 000 Seelen. Bei Aufstellung der Tabelle im Jahrg. II der "Bevölkerung der Erde" (Seite 49) erniedrigten wir die Zahl für die Neuen Hebriden sufolge verschiedener Nachrichten über einselne Inseln der Gruppe auf 134 500, was einer Volksdichtigkeit von 500 auf 1 D. g. Q.-Mie. entspricht. Diese geringere Dichtigkeit auch für die Salomon-Inseln &c. angenommen, ergab für den gansen Inselcomplex die Bewohnersahl von 740 000. Nun scheint aber nach den vollständigeren Nachrichten, die in der folgenden Anmerkung enthalten sind, die Bevölkerung der neuen Hebriden noch beträchtlich weniger, nämlich nur ca. 70 000 oder 260 auf 1 D. g. Q.-Mie. zu betragen. Wir sehen uns also veranlasst, dieses neue Dichtigkeits-Verhältniss auch auf die Salomon-Insel, Neu-Britannien, Neu-Irland, die Massims- und d'Entre-

casteaux-Inseln nebst Trobriand und Muju anzuwenden und erhalten so für dieselben die Zahl von 360 000 Bewohnern, während für die Admiralitäts-Inseln eine anderweitige Schätzung eingestellt werden konnte.

b) Commodore Goodenough liess sich 1875 vom Missionär Murray, der früher die Bevölkerung der Neuen Hebriden bedeutend höher schätzte, Bewohnerzahlen für die einzelnen Inseln der Gruppe mittheilen (Journal of Commodore Goodenough. London 1876, p. 351):

| Aneityum 150        | 00   Ambrym 3000           | Vanua Lava . 2000    |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Tanna 1000          | 00   Mallicollo 10 000     | Mota 750             |
| Eromanga 200        | 00   Espiritu Santo 20 000 | Kleine Inseln 3 000  |
| Vate oder Efat 3 00 | 00 Aurora 500              | Santa Crus . 5000    |
| Nguna &c 50         | O Pentecost 500            | Torres 1 500         |
| Api 30(             | 00   Santa Maria . 1 500   | Umlieg. Inseln 1 000 |
|                     |                            | G CO 050             |

Summa 68 250

Goodenough erhöht diese Summe auf rund 75 000, nimmt also nach Absug der Santa Cruz-Inseln für die Neuen Hebriden 70 000 Bewohner an.

Ocommodore Goodenough hörte im April 1874 von dem Gouverneur von Neu-Caledonien, die Zahl der Sträflinge betrage 8000, darunter Deportirte 3500, die Mannschaft der Garnison 1500 (Journal of Commodore Goodenough. London 1876, p. 286). Diese so wie alle früheren Schätzungen (s. Jahrg. IV, S. 53) bleiben jedoch hinter der Wahrheit surück, denn eine offisielle Aufstellung für den 31. Desember 1874 (Tableaux de population &c. des colonies françaises pour l'année 1874. Paris 1876) weist nach:

| Ansässige Europäer (Civilbevölkerung)                  |      | 2 256  |
|--------------------------------------------------------|------|--------|
| Beamte, Gendarmen, Aufseher und deren Familien .       |      | 662    |
| Soldaten                                               |      | 1 197  |
| Transportirte, Befreite und die Familien der Befreiten | und  |        |
| Verurtheilten                                          |      | 6 171  |
| Deportirte und deren Familien                          |      | 3 463  |
| Summa der Euro                                         | päer | 13 749 |

|                                 |         | al in      | Bevölke-  | auf   |
|---------------------------------|---------|------------|-----------|-------|
|                                 | q km    | D. g.QM    | rung      | 1 qkm |
| Uea oder Wallis 2)              | 25      | 0,45       | 8 500     | 142   |
| Rotumah-Inseln <sup>2</sup> )   | 88,1    | 1,6        | 2 680     | 30    |
| Ellice- oder Vaitupu-Gruppe 12) | 440,5   | 8          | *2 503    | 5,7   |
| Pleasant-Insel 13)              | 38,5    | 0,7        | 1 400     | 36    |
| Paanopa oder Ocean-Insel 13) .  | 16,5    | 0,8        | 450       | 27    |
| Phoenix-Inseln 14)              | ?       | }          | *59       | _     |
| Union-Gruppe 15)                | 275 (?) | 5(?)       | 500       | 1,8   |
| Olosenga (Swain-Insel) 13)      | 33      | 0,6        | 27        | 1     |
| Pukapuka (Danger-Inseln) 13) .  | 33      | 0,6        | 500       | 15    |
| Nassau-Insel 13)                | . ;     | <b> </b> • | unbewohnt | _     |
| Suwaroff-Insel                  | 33      | 0,6        | unbewohnt |       |
| Maniiki-Gruppe 16)              | 110 (?) | 2(?)       | 3 0 6 2   | 28    |
| Caroline-Insel 13)              | 66      | 1,2        | unbewohnt |       |
| Wostock-Insel                   | ?       | <u>ڊ</u>   | unbewohnt | _     |

|                                 | Ares   |           | Bevölke-  | auf   |
|---------------------------------|--------|-----------|-----------|-------|
|                                 | qkm    | D. g. QM. | rung.     | 1 qkm |
| Flint-Insel 13)                 | 71,6   | 1,8       | unbewohnt | _     |
| Starbuck-Insel                  | ? `    |           | unbewohnt | _     |
| Malden-Insel                    | *82,6  | *1,5      | *79       | 1     |
| Jarvis-Insel 13)                | 3,85   |           | unbewohnt | _     |
| Cook- oder Hervey-Inseln 17) .  | 798    | 14,4      | 7 600     | 9,6   |
| Tubuai- oder Austral-Inseln 13) | 165(?) | 3(?)      | 1 260     | 8     |
| Societäts-Inseln 13)            | 550    | 10        | 4 000     | 7     |
| Taïti-Gruppe 18)                | *1134  | 20,6      | *10 703   | 9,4   |
| Tuamotu-Inseln mit Pitcairn,    |        | 1         | l i       |       |
| Ducie und Elizabeth 19)         | 6663   | 121       | 8 000     | 1     |
| Gambier-Inseln 20)              | 29,78  | 0,54      | 1 500     | 5,5   |
| Marquesas-Archipel 21)          | 1239   | 22,5      | *6 011    | 4,9   |
| Summa 22)                       | 864922 | 15708     | 1 755 870 | 2     |

| Eingeborene von Neu-Cale |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| Eingeborene der Loyalty  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| Südsee-Insulaner         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| Afrikaner und Asiaten.   | • | • | • | • | • | ٠ | • | ٠ | • | • | • | • | 401 |

Noch etwas höher sind die offisiell angegebenen Zahlen für den 31. Dez. 1875 (Tableaux de population &c. pour l'année 1875. Paris 1877):

Civilbevölkerung (1255 in Nou-méa, 186 in Ouarail, 145 in Diahot, 131 in Canala, 118 Verwaltungsbeamte m. Familien 620 ,, Frauen . . . Offiziere, Soldaten u. Familien 1 564 Familien der Transportirten Beamte d. Strafanstalten u. Fam. 659

Deportirte Männer . . . 3577 Familien der Deportirten . 337 in Dumbéa, 93 in Gomen &c.) 2 132 Transportirte Männer . . 6 269 rwaltungsbeamte m. Familien 620 , Frauen . . 150 228 Summa der Sträflinge 10 584

Summa der Freien 4 975 Zählt man zu diesen 15 559 Bewohnern europäischer Herkunft dieselbe Zahl von Nicht-Europäern, die für 1874 angegeben wurde, so erhält man als Bevölkerung von Neu-Caledonien 58 300.

<sup>5</sup>) Statt der seit circa 10 Jahren in den Tableaux de population &c.

7) Statt der seit circa 10 Jahren in den Tableaux de population &c. des colonies françaises für die Loyalty-Inseln angenommenen Zahl von 13 334 Bewohnern, geben die "Tableaux" für das Jahr 1874 die Zahl 18 334, vermuthlich nur durch einen Druckfehler; die neuesten "Tableaux" für 1875 führen überhaupt keine Zahl für die Loyalty-Inseln an.

8) Im März 1874 wurde die eingeborene Bevölkerung von den Spesial-Commissären Goodenough und Layard zu 140 500 geschätzt (siehe die Einzelsahlen im Jahrg. IV, S. 54), im Februar 1875 brach aber eine Masern-Epidemie aus, die ca. 40 000 Menschen hinweggerafft haben soll. Ende 1876 betrug jedoch die Bevölkerung nach offisieller Annahme circa 118 000 (Revue maritime et coloniale, März 1877, p. 894). Die Zahl der Weissen wurde Ende 1876 zu 1569 ermittelt (The Austalian Handbook and Almanac for 1878. London. Gordon & Gotch: eben so Handbook and Almanac for 1878. London, Gordon & Gotch; eben so in The Colonies, 4. August 1877).

9) Die Schätzung der Tonga-Insulaner rührt noch von Eskine aus dem Jahre 1849 her, aber Genaueres ist bis jetzt nicht bekannt ge-worden, obwohl die ganze Bevölkerung sich zum Christenthum bekennt, ca. 5500 Kinder die Schulen besuchen, eine Industrie-Schule, ein Gymnasium für die Bedürfnisse höherer Bildung sorgt, also an Ort und Stelle doch wohl auch Zuverlässiges über die Bewohnerzahlen zu erhalten wäre. Neben der Zahl 25 000 findet man auch die von 19 000 angegeben, wogegen Prof. Studer, der mit der "Gazelle" Ende 1875 die Tonga-Inseln besuchte, von 30 000 spricht (Deutsche Geogr. Blätter, 1877 Heft I) 1877, Heft I).

10) Im Desember 1872, siehe Jahrg. III, S. 109.

Zählung von 1874/75, siehe Jahrg. IV, S. 54.
 Für 1876 theilt Dr. Turner im "Chronicle of the London Missionary Society", Februar und März 1877, folgende Bewohnerzahlen

| einzelnen Inseln mit:              | Bewohner | Davon Protestanten |
|------------------------------------|----------|--------------------|
| Funafuti oder Ellice Island        | . 146    | 146                |
| Nukulaelae oder Mitchell Group .   | . 106    | 106                |
| Vaitupu oder Tracey Island         | . 441    | 333                |
| Nukufetau oder De Peyster's Island | . 440    | 116                |
| Niutao oder Speiden Island         | . 460    | 197                |
| Nanumea oder St. Augustine Island  | . 441    | 229                |
| Nanumanga oder Hudson's Island .   | . 236    | 11                 |
| Nui oder Netherland Island         | . 233    | 225                |
| Summa .                            | . 2503   | 1363               |

13) Siehe Jahrg. II, S. 50. Behm u. Wagner, Bevölkerung der Erde. V.

Summa der Bewohner 69 827

14) Auf der Insel Enderbury befanden sich 1876 4 Weisse und 55 Sandwich-Insulaner (Kapit. Schoof in "Annalen der Hydrographie und maritimen Meteorologie", 1878, Heft I, S. 31).

18) Fakaafo oder Bowditch Island sählte 1876 207 Bewohner, dar-unter 162 Protestanten und 45 Katholiken (Dr. Turner in "Chronicle of the London Missionary Society", Februar 1877).

16) Nach Missionär W. W. Gill 1877: Penrhyn 300, Rakaanga 400,

16) Nach Missionär W. W. Gill 1877: Penrhyn 300, Rakaanga 400, Maniiki 380, Pukapuka 348, Mauke 434, Mitiaro 200, Atiu 900. (Chronicle of the London Missionary Society, Mai 1878, p. 100).

17) In den Jahren 1870—73; die Zahlen für die einzelnen Inseln s. im Jahrg. III, S. 109. Das "Chronicle of the London Missionary Society" vom August 1877 (p. 180) giebt der Inselgruppe eine Bevölkerungssumme von 17 000 Seelen; gegenüber den Schätzungen und Zählungen für die einzelnen Inseln, die susammen nur 7600 Bewohner gegenüber erzeheint inne Zahl iedoch unglenblaft mindesten unbergündet. ergaben, erscheint jene Zahl jedoch unglaubhaft, mindestens unbegründet.

18) Von dem Areal kommen auf Taïti 1014,75, auf Moorea 119,65

qkm; auf der gansen Gruppe nimmt das Kulturland 10,6, Wald und Gehölz 314,8, das unkultivirte Land 808,5 qkm ein. Bine Zählung der Bewohner vom 31. Desember 1875 ergab (Tableaux de population &c. des colonies françaises pour l'année 1875. Paris 1877):

| Taïtier                 | Taïti<br>6 611 | Tubusi<br>317 | Moorea<br>1 163 | Zusammen<br>8 091 |
|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Andere Südsee-Insulaner | 493            | 21            | 56              | 570               |
| Chinesen                | 503            | _             | 19              | 522               |
| Franzosen               | 568            | 3             | 14              | 585               |
| Andere Europäer         | 440            | 4             | 18              | 462               |
| Immigranten             | 455            | -             | 18              | 473               |
| Summa                   | 9 070          | 345           | 1 288           | 10 703            |

19) Ende 1862 nach dem "Annuaire des établissements français de l'Océanie". Für die Inseln Ansa, Kaukura, Pasite, Tahanes und Motutunga ergab eine Zählung vom 31. Dezember 1875: 1312 Tuamotus, 5 Chinesen, 19 Franzosen und 16 andere Europäer, zusammen 1352 Bewohner. Auf die anderen Inseln des Archipels erstreckte sich die Zählung nicht und "ihre Bewohnersshl ist nur approximativ bekannt" (Tableaux de population &c. des colonies françaises pour l'année 1875. Paris 1877). Auf der Insel Pitcairn fand das englische Kriegsschiff "Petrel" im Dezember 1875 85 Bewohner (38 männl., 47 weibl.), schiff "Petrel" im Dezember 1875 85 Bewohner (38 männl., 47 weibl.), wie wir aus der "Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap gevestigd te Amsterdam", II, 1876, Nr. 3, p. 210, erfahren. — Bewohnersahlen für einzelne Inseln des Tuamotu-Archipels s. im Geogr. Jahrb. I, S. 81; "Bevölkerung der Erde" II, S. 51, Anm. 34; und III, S. 109.

20) Im Jahre 1873, s. Jahrg. IV, S. 54.

21) Marine-Lieutenant Eyriaud des Vergnes, welcher 1868—74 "Resident" des Archipels war, veranstaltete 1872 eine Zählung, die nach seinem Bericht in der "Revue maritime" ergab (L'Economiste français, 28. Juni 1877):

| Nukahiva  |  | 1 560 | Einwohner | gegen | 2 700 | im | Jahre | 1855 |  |
|-----------|--|-------|-----------|-------|-------|----|-------|------|--|
| Uapoa .   |  | 900   | ,,        | "     | 1 100 | ,, | ,,    | 1855 |  |
| Ua-uka    |  | 19    | ,,        | "     | 300   | ,, | "     | 1855 |  |
| Hiva-oa   |  | 3 015 | "         | ,,    | 6 000 | ,, | "     | 1855 |  |
| Ta-uata   |  | 301   | "         | ,,    | 600   | ,, | ,,    | 1855 |  |
| Fatuhiva. |  | 250   | ••        |       | 1 200 | •• | ••    | 1855 |  |

Summa 6 045 Einwohner gegen 11 900 im Jahre 1855

Eine Zählung vom 31. Dezember 1875 wird in den "Tableaux de population &c. des colonies françaises pour l'année 1875" (Paris 1877) nach den Nationalitäten mitgetheilt:

#### Inseln nördlich vom Äquator.

Nachdem die Bonin-Inseln von Japan in Besitz genommen sind, haben wir sie bei diesem Lande unter Asien aufgeführt. Ausserdem ist gegenüber den Angaben in den vorigen Jahrgängen nur eine neue Schätzung der Bevölkerung des Gilbert-Archipels zu erwähnen, so dass wir mit Hinweis auf die Übersichtstabelle im Jahrg. II, S. 51, und die Nachträge dazu im Jahrg. III, S. 109, und IV, S. 55, kurz zusammenstellen:

|                      |     |      | Ar    | eal in      | B         | auf   |  |
|----------------------|-----|------|-------|-------------|-----------|-------|--|
|                      |     | !    | qkm   | D. g. QMin. | Bewohner. | 1 qkm |  |
| Gilbert-Inseln       |     | • 1  | 661   | 12          | *35 000   | 53    |  |
| Die anderen Inseln . | •   | .    | 29490 | 535,6       | 104 100   | 3,5   |  |
| 8                    | umn | na I | 80151 | 547.6       | 139 100   | 4.6   |  |

Gilbert-Inseln. Capt. Randall schätzte die Bevölkerung dieses Archipels 1860 auf 50—54000 (siehe die Details im Geogr. Jahrb. I, S. 83), Dr. Gulick 1871 auf 40000 (siehe Bevölkerung der Erde, Jahrg. II, S. 51), nun giebt sie der

Missionär J. E. Chamberlain, der sie Ende 1875 besuchte, zu 35 000 an, es sei diess eine annähernd richtige Schätzung (Annual Report of the American Board of Commissioners for foreign missions. Boston 1876. p. 83). Für einzelne Inseln des Archipels giebt Dr. Turner, der sie 1876 besuchte, im "Chronicle of the London Missionary Soc.", Februar und März 1877, folgende Zahlen: Arorae oder Hurd Island 600 (davon 268 Protestanten), Nikunau 2000 (alle Protestanten), Peru 2500 (davon 789 Protestanten), Onoatoa oder Francis-Insel 950 (davon 173 Protestanten), Tamana oder Rotch-Insel 1700 (davon 488 Protestanten).

Carolinen. Die Insel Kusai hat nach neuester Angabe des Missionärs Bailey nur ca. 400 Bewohner (Annual Report of the American Board of Commissioners for foreign missions, 1877, Boston), während Dr. Gulick die Bewohnerzahl im Jahre 1860 noch auf 700, im Jahre 1871 auf 600 schätzte. Siehe über die Bevölkerung der ganzen Gruppe der Carolinen Jahrg. III, S. 109.

## IV. Afrika.

#### Algerien.

Änderungen in den Verwaltungsgrenzen. Nach der "Statistique générale de l'Algérie, années 1867 à 1872" (Paris 1874) wurde im Jahrg. IV, S. 110, die administrative Eintheilung des Civil-Territoriums nach dem Stande vom 31. Mai 1874 angegeben. Seitdem hat sich dieselbe wieder mehrfach verändert, wie aus der "Statistique générale de l'Algérie, années 1873 à 1875" (Paris 1877) zu ersehen ist. Der Sitz der Unter-Präfektur des 1873 aus einem Theil der Kabylie organisirten Arrondissements ist 1876 von Dellys nach Tizi-Ouzou verlegt worden. Die Unter-Präfektur Guelma in der Provinz Constantine, 1858 organisirt und 1874 wieder aufgehoben, wurde durch Dekret vom 27. Juli 1875 wieder hergestellt. Die Civil-Commissariate Orléansville im Departement Alger, Sidi-bel-Abbès im Departement Oran und Bougie im Depart. Constantine wurden ebenfalls durch das Dekret vom 27. Juli 1875 Unter-Präfekturen. Die Benennung "Circonscription cantonale" wurde durch Dekret vom 24. Dez. 1875 durch die Bezeichnung "commune mixte" ersetzt. Am 1. Oktober 1876 bestand folgende administrative Eintheilung:

### I. Provinz Alger.

| Territoire                 | Territoire de com-         |                                                   |  |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Arrondissements.           | Communes mixtes.           | mandement.                                        |  |
| Département                | d'Alger.                   | Subdivisions. Communes mixtes.                    |  |
| Alger (préfecture)         | Gouraya. Meurade. Palestro | Division d'Alger.  Aumale .   Bouïra.   Bouçaâda. |  |
| Milianah (sous-préfecture) | Bouçaâda.                  |                                                   |  |

| Territorial                                                                                                                                | civil.                                                                                         | Territoire de com-                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arrondissements.                                                                                                                           | Communes mixtes.                                                                               | mandement.                                                                                |
| Département                                                                                                                                | d'Alger.                                                                                       | Subdivisions. Communes mixtes.                                                            |
| Orléansville (sous-pré-<br>fecture)                                                                                                        | Malakoff. Oued-Foddah. Ténès. Drâ-el-Mizan. Issers(Bordj-Ménaïel) Tedlès (Dellys). Tizi-Ouzou. | Division d'Alger.  Médéah   Djelfa.   Laghouat. Orléansville : Saint- Cyprien-des-Attafs. |
| Départeme                                                                                                                                  | nt d'Oran.                                                                                     | Division d'Oran.                                                                          |
| Oran (préfecture).  Mascara (sous-préfecture)  Mostaganem (sous-préfecture).  Sidi-bel-Abbès (sous-préfecture).  Tlemcen (sous-préfecture) | Mascara.                                                                                       | Oran { Ammi-Moussa, Zemmorah.                                                             |
| Bidi-bel-Abbès (sous-<br>préfecture)                                                                                                       | Bou-Kanéns.<br>Mékerra.                                                                        | 20,0                                                                                      |
| Tlemcen (sous-préfecture)                                                                                                                  | Lamoricière.<br>Tlemcen.                                                                       |                                                                                           |
| Département de Co                                                                                                                          | nstantine.                                                                                     | Division de Constantine.                                                                  |
| Constantine (préfecture)                                                                                                                   | Ayn-Mila.<br>Batna.<br>Châteaudun.<br>Milah.<br>Oued-Zenati.                                   | Constantine: Tébessa.  Batna.   Biskra. Kenchela.                                         |
| Bône (sous-préfecture) .                                                                                                                   | Ain-Mokra.<br>Bône.                                                                            |                                                                                           |

Marquesas-Insulaner.........................................................................................................................................................................................................<

<sup>22)</sup> Ohne die südlich vom Äquator gelegenen Inseln der Gilbert-Gruppe und ohne die su Süd-Amerika gehörenden Galapagos-Inseln, dagegen mit den sum Tubuai- und Tuamotu-Archipel gesählten, südlich vom Wendekreis gelegenen Inseln (Oparo, Pitcairn &c.).

#### Territoire civil. Territoire de commandement. Arrondissements. Communes mixtes. Subdivisions. Communes mixtes. Département de Constantine. Bougie (sous-préfecture) { Bougie. Duquesne. Division de Constantine. Guelma (sous-préfecture) : Sétif . . Akbou. Guelma. Collo. Philippeville (sous - pré-Philippeville. El-Arrouch. fecture) Jemmapes. Ain-Abessa Eulma. Sétif (sous-préfecture) . Bordj-bou-Arréridj. Sétif.

Die auf den 1. Oktober 1875 bezügliche bevölkerungsstatistische Übersicht von Algerien, die im Jahrg. IV, S. 57, aus einer französischen Zeitschrift abgedruckt war, liegt uns nunmehr in der "Statistique générale de l'Algérie, années 1873 à 1875, Paris 1877" vor und es ist danach die Tabelle im Jahrg. IV in der Weise zu berichtigen, dass im Territoire de commandement der Provinz Oran 234 060 Mohammedaner (statt 217 344) anzugeben sind, mithin die Summe für das Territ. de comm. dieser Provinz 238 823, die Summe des Territoire de comm. aller drei Provinzen 1 418 315 und die Gesammt-Bevölkerung Algeriens 2 465 407 Seelen betrug. In der "Statistique générale de l'Algérie" wird das Areal von ganz Algerien nur zu 318 334,12 qkm angenommen, wovon 41 599,55 qkm auf das Territoire civil entfallen. Unsere eigene, auf planimetrischer Berechnung beruhende Annahme von 669 000 qkm umfasst daher grosse Theile der Sahara, auf welche die französische Regierung keinen Anspruch mehr macht und wir müssen die Differenz zwischen den beiden Summen nunmehr unabhängigem Sahara-Gebiet gutschreiben.

Die folgende Tabelle enthält die offiziellen Arealzahlen zugleich mit den Ergebnissen einer Zählung von 1877, die laut Dekret vom 3. Dezember 1877 auf 5 Jahre, vom 1. Januar 1878 an gerechnet, für die einzig authentischen gelten 1):

| Provinzen.    | qkm         | D. g. QMln.     | Bewohner. | auf 1 qkm |
|---------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|
| Departements. | Te          | rritoire civil. |           |           |
| Algier        | . 8268,27   | 150,2           | 484 771   | 59        |
| Oran          | . 15355,68  | 278,9           | 416 465   | 27        |
|               | . 17975,68  |                 | 414 714   | 23        |
| Summ          | a 41599,55  | 755,5           | 1 315 950 | 32        |
| Divisionen.   | Territoire  | de commandemer  | nt.       |           |
| Algier        | . 96899,24  | 1759,8          | 587 836   | 6         |
| Oran          | . 70747,21  | 1284,8          | 236 716   | 8         |
| Constantine . | . 109088,12 | 1981,2          | 727 124   | 7         |
| Summ          | a 276734,57 | 5025,8          | 1 551 676 | 6         |
| Algerien .    |             |                 | 2 867 626 | 9         |

Im "Almanacco Tunisino per l'anno 1877, Tunisi" wird die Bevölkerung zu ca. 2 100 000 angegeben, davon seien 2 028 000 Mohammedaner, 45 000 Israëliten, 25 100 Römisch-Katholische, 400 Griechisch-Katholische, 100 Protestanten. Bei einem Flächeninhalt von 118 400 qkm oder 2150 D. g. Q.-Meilen ergiebt diess eine Dichtigkeit von 18 auf 1 qkm <sup>1</sup>).

#### Tripoli.

Wiedervereinigung von Barka mit Tripoli. Die nach einem Consulatsbericht vom Oktober 1869 von Tripoli abgetrennte, seitdem als Mutessariflik Benghasi unmittelbar von Constantinopel aus regierte Landschaft Barka (s. Jahrg. I, S. 45) wurde 1872 wieder unter die Verwaltung des Gouverneurs von Tripoli gestellt, dessen Vilajet oder Provinz in die fünf Sandschaks oder Bezirke Tarablus i gharb, Fessan, Djebel gharbié, Hams (Chamsi) und Benghasi eingetheilt ist 1).

Die Bevölkerung wird in dem "Salname" oder Jahrbuch des türkischen Unterrichts-Ministeriums für 1877 auf 1010000 Seelen angegeben, was der bisherigen Annahme ziemlich nahe kommt. Bei 892050 qkm oder 16200 D. g. Q.-Meilen Areal<sup>2</sup>) beträgt die durchschnittliche Dichtigkeit nur wenig über 1 auf 1 qkm.

### Ägyptische Gebiete.

Vereinigung des ägyptischen Sudan zu Einem General-Gouvernement. Zugleich mit Gordon-Pascha's Ernennung zum General-Gouverneur des ägyptischen Sudan im Anfang des Jahres 1877 wurden die Gouvernements Kordofan, Darfur, der Äquatorial-Provinzen, Berber—Dongola und der Küsten-Provinzen Taka—Suakin— Massaua—Zeilah—Berberah—Harrar dem General-Gouvernement, dessen Sitz Chartum ist, unterstellt 1). Kordofan. Über die Bevölkerung dieser Provinz, die

Munzinger auf 1 Million schätzte, findet man in Major H. G. Prout's "General Report on the Province of Kordofan submitted to General C. P. Stone, chief of the general staff egyptian army" (Cairo 1877) ziemlich ausführliche, vom Gouverneur der Provinz an Major Prout mitgetheilte Zahlenangaben:

1. Sesshafte Bevölkerung.

| El Obeid               |              | 30 000 | Seelen |
|------------------------|--------------|--------|--------|
| Departement Khursi     | (359 Dörfer) | 42 000 | ••     |
| Departement Taïara     | (119 Dörfer) | 18 000 | ••     |
| Departement Bara       | (171 Dörfer) | 23 840 | ,,     |
| Departement Abu-Harras | (80 Dörfer)  | 16 830 | •••    |
| Distrikt El Ghodiat    | (32 Dörfer)  | 6 870  | ••     |

Algerien. Journal officiel de la République française, 8. Dezember 1877.
 Tunis. Major zur Helle von Samo, "Die Völker des osma-

Bevölkerungszahl von 3 Millionen anführt, ohne eine Begründung oder nähere Angaben beizufügen, so hat er wohl nur die alte Schätzung von Marsal und Frank (1851) reproducirt.

Marsal und Frank (1851) reproducirt.

') Tripoli. Ritter zur Helle von Samo, "Die Völker des osmanischen Reiches" (Wien 1877), S. 118, wo auch die Unterabtheilung der fünf Sandschaks in die Kasas oder Distrikte angegeben ist.

2) Ritter sur Helle findet, mit anderer stidlicher Begrensung, die gegen die Sahara hin siemlich willkürlich angenommen werden kann, den Flächeninhalt su 20859,4 D. g. Q.-Meilen.

den Flächeninhalt su 20 859,4 D. g. Q.-Meilen.

1) Aegyptische Gebiete. Correspondensen aus Cairo vom Februar und Märs 1877; Briefe Oberst Gordon-Pascha's an die "Timis" &c.

Tunis.

¹) Tunis. Major sur Helle von Samo, "Die Völker des osmanischen Reiches" (Wien 1877), berechnete 1872 nach einer zu diesem Zwecke von ihm angefertigten Karte den Flächeninhalt zu 2441,7 D. g. Q.-Meilen; bei der Unmöglichkeit, die Südgrenzen genau festsustellen, sind solche Unterschiede erklärlich. In Betreff der Bevölkerung adoptirt er die nach Consul Cubisol in Synvet's "Traité de géographie" 1872 angegebene Zahl von 1929 000 Seelen (717 500 Ansässige und 1211 500 Nomaden), worunter 1858 550 Mohammedaner, 45 000 Israëliten, 25 000 Römisch-Katholische, 400 Griechisch-Katholische, 50 Protestanten. Wenn Des Godins de Souhesmes, "Tunis" (Paris 1875), die

| 6  | Dörfer | Scheik  | Mol  | han | m  | ed |     |    |    |    |     | 1 500   | Seelen  |
|----|--------|---------|------|-----|----|----|-----|----|----|----|-----|---------|---------|
| 16 | ,,     | Fellata |      |     |    |    |     |    |    |    |     | 4 000   | ,,      |
| 14 | ••     | Hemao   | ni   |     |    |    |     |    |    |    |     | 7 700   | ,,      |
| 12 | "      | Abu-Sa  | flëh |     |    |    |     |    |    |    |     | 4 000   | 22      |
| 25 |        | Djebel  | Kag  | ga  | ur | ıd | Kat | ul |    |    |     | 5 000   | ,,      |
| 7  | "      | Harasa  | •    |     |    |    |     |    |    |    |     | 2 000   | ,,      |
| 12 |        | Dar El  |      |     |    |    |     |    |    |    |     | 3 000   | 11      |
|    | •      |         |      |     |    |    |     |    | Su | nm | B : | 164 740 | Seelen. |

#### 2. Nomuden.

| Bagarra-el-Howazma, von El Birkeh südlich bis zu den<br>Bergen von Dar Nuba, zwischen 11° 30' und 12° 45'<br>N. Br., 30° und 30° 45' Östl. L. v. Gr        | 15  | 000 | Seelen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|
| 12° 45' N. Br., 31° 15' und 32° Östl. L                                                                                                                    | 8   | 000 | "      |
| biet der Habanieh und dem Nil, südwärts bis zu<br>den Bagarra-Selim                                                                                        | 0 g | 000 |        |
| Beni-Gerar, im östlichen Theil des Departements Khursi                                                                                                     |     |     | "      |
| und beim Djebel Tiones                                                                                                                                     | 2   | 500 | "      |
| Kababisch, von Kordofan nordwärts bis zum Nil                                                                                                              | 60  | 000 | "      |
| El-Mahalia, im südwestlichen Theil des Departements<br>Abu-Harras, aber nordwärts bis Djebel Kagga<br>Beduinen von Scheik Kanana, auf demselben Gebiet wie | 2   | 000 | ,,     |
| die Mahalia                                                                                                                                                | 1   | 500 | ,,     |
| Summs                                                                                                                                                      | 114 | 000 | Seelen |

Totalbevölkerung von Kordofan mithin 278740, eine Zahl, die trotz des offiziellen Ursprungs höchstens als approximativ gelten kann. Die Bergvölker in Djebel Daïer, Tagalla und Dar Nuba sind dabei nicht einbegriffen.

Harrar. Nach Angabe des Stabsmajor Mohammed Moktar<sup>2</sup>), welcher bei der ägyptischen Occupation von Harrar 1875 zugegen war, zählt die Stadt Harrar 35 000 Einwohner in 9560 Häusern und 346 Hütten; die von Harrar abhängigen Gallas zählen mit den Isa-Somalis zusammen circa 2 Millionen, ohne die Isa (130 000) also 1870 000. Mit der Stadt hätte demnach das Gebiet 1905000 Bewohner.

Mit Berücksichtigung dieser neueren Angaben über die Bevölkerung von Kordofan und Harrar erleidet unsere frühere Übersichtstabelle (Jahrg. III, S. 112; IV, S. 59) einige Veränderungen und gestaltet sich nun so:

|                                                                                  | Area<br>qkm | in<br>D. g. QM. | Bewohner.  | auf<br>1 qkm |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------|--------------|
| Eigentliches Ägypten mit der<br>Libyschen und Arabischen<br>Wüste <sup>3</sup> ) | •           | 10000           | 5 279 000  | 9            |
| Nubien                                                                           | 864 500     | 15700           | 1 000 000  | ĭ            |
| Sudan                                                                            | 836 500     | 15192           | 10 800 000 | 13           |

|                             | Areal<br>qkm | in<br>D. g. QM. | Bewohner.  | auf<br>1 qkm |
|-----------------------------|--------------|-----------------|------------|--------------|
| Chartum (Munsinger)         |              |                 | 750 000    | )            |
| Faschoda ( ,, )             |              |                 | 250 000    | 1            |
| Sennar ( ,, )               | i I          |                 | 500 000    | 1            |
| Fasogl ( , )                |              |                 | 500 000°   | 1            |
| Kordofan (siehe oben)       | []           |                 | 278 740    | 1            |
| Berber (Munsinger)          | 808 320      | 5600            | 250 000    | 14           |
| Dongola ( ,, )              |              |                 | 250 000    | 1            |
| Taka ( ,, )                 | 11           |                 | 1 000 000  | 1            |
| Suakin, Massaua, Danakil-   | il i         |                 |            | i .          |
| Küste nebst Berberah &c.    |              |                 | ,          | 1            |
| (Munzinger)                 | ון           |                 | 500 000    | J            |
| Darfur (Nachtigal)          | 275 310      | 5000            | 4 000 000  | 14,5         |
| Schegga und Grenzgebiete    |              |                 |            | ,            |
| (III, S. 112)               | 220 250      | 4000            | 400 000    | 2            |
| Land der Bari (III, S. 112) | 16 520       | 300             | 120 000    | 7            |
| Land der Basen (Munzinger)  | 16 078       | 292             | 150 000    | 9            |
| Harrar (s. oben)            | }            | ?               | 1 900 000  | ?            |
| Ägyptische Gebiete 4)       | 2 251 630    | 40892           | 17 100 000 | 7,5          |

#### Sahara.

Durch Annahme der offiziellen Arealzahl für Algerien, welche um 350 666 qkm kleiner ist als die früher von uns berechnete, muss das Areal der unabhängigen Sahara um diesen Betrag vergrössert werden, weshalb wir in die Übersichtstabelle die Sahara mit 121 000 D. g. Q.-Meilen = 6 662 600 qkm einstellten.

Kanem. Eine in's Detail eingehende Schätzung der Bewohnerzahl dieser den Tsad-See im Nordosten begrenzenden Landschaft giebt Dr. Nachtigal in der "Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin" (1877, S. 32 ff.). Das ganze Land hat einen Flächeninhalt von 60 000 bis 70 000 qkm, doch ist nur der dem Tsad-See zunächst gelegene Theil, weniger als die Hälfte des Ganzen, bewohnt. Die dichteste und zwar sesshafte Bevölkerung fällt in den südöstlichen Theil, der als das eigentliche Kanem bezeichnet wird, während die von diesem nach Nordwesten, Norden und Nordosten gelegenen Gegenden eine nomadisirende Bewohnerschaft enthalten. Die Bevölkerung beträgt etwa 80 000 Seelen oder 1,2 auf 1 qkm = 66 auf 1 D. g. Q.-Meile. Zieht man den grösseren unbewohnten Theil des Landes ab, in dem selbst die Nomadenstämme keinen länger dauernden Aufenthalt nehmen, so erhält man 3 Bewohner auf den qkm oder 160 auf die Q.-Meile, eine sehr geringe Dichtigkeit, die aber dem ausgesprochenen Steppencharakter des grössten Theiles der Landschaft entspricht. Dr. Nachtigal führt die zahlreichen einzelnen Stämme oder Abtheilungen und ihre Wohnsitze oder Weidegebiete an

sicht von Ägypten" (Baedeker, Ägypten, Handbuch für Reisende, Leipsicht von Agypten Gaedeker, Agypten, Handouch für Keisende, Leipsig 1877, S. 36) die Westgrenze von der Oase Siuah gerade südlich
bis zur Westgrenze von Darfur, schliesst dadurch einen mehr als 25 000
D. g. Q.-Mln. grossen Theil der Sahara in das ägyptische Gebiet ein
und berechnet, indem er auch die Sinai-Halbinsel und die Somali-Länder südwärts bis zum Djub hinzunimmt, das Areal des ägyptischen Gehitte eff 500 D. D. Min. Dient, bas Areal des ägyptischen Gehitte eff 500 D. D. Min. Dient, bas Areal des ägyptischen Geder südwärts bis zum Djub hinzunimmt, das Areal des ägyptischen Gebiets auf 67 500 D. g. Q.-Min. Die erhobenen Ansprüche auf die Somali-Länder sind indessen wieder aufgegeben worden (s. Jahrgang IV, S. 56), die Sinai-Halbinsel haben wir aber nach Ritter zur Helle's Vorgang noch bei der asiatischen Türkei eingerechnet, obwohl sie allerdings in den offisiellen türkischen Statistiken weder bei Syrien noch bei Hedschas aufgeführt und daher wohl als unter Ägypten stehend anerkannt wird. Der Flächeninhalt der Sinai-Halbinsel beträgt nach Ritter sur Helle circa 1474 D. geogr. Q.-Meilen, die Bevölkerung circa 59 000.

<sup>2)</sup> Bulletin de la Société Khédiviale de géographie Nr. 4, April

<sup>1877.

3)</sup> Das Kultur-Areal von Ägypten beträgt nur ca. 30 500 qkm, woven 17 070 auf das Delta, 13 430 auf das Nilthal bis su den ersten Die Ravälkarung des eigent-Katarakten und auf das Fayum kommen. Die Bevölkerung des eigent-Katarakten und auf das Fayum kommen. Die Bevolkerung des eigentlichen Ägypten betrug 1872 5 245 328 Seelen (in der "Statistique de
l'Egypte, année 1873", Cairo 1873, wird die Summe 5 251 757 angegeben, s. Jahrg. III, S. 112, dabei sind aber die Städte Massaua und
Suakin am Rothen Meer mit 6429 Bewohnern eingerechnet) oder 172 auf
1 qkm, zählt man dazu die 34 000 Bewohner der Oasen in der Libye

schen Wüste (s. Jahrg. IV, S. 60), so resultirt die Summe 5 279 000.

4) Das Areal des ganzen ägyptischen Gebietes ist unmöglich mit einiger Genauigkeit zu bestimmen, weil die Begrenzung sowohl nach Westen als nach Süden keine irgendwie festgestellte ist. Dr. Schweinfurth zieht in seiner "Politisch- und physikalisch-geographischen Über-

und fügt seine Schätzung der Kopfzahl bei; für unsere Zwecke wird es genügen, die Summen für die ganzen Völkerschaften zu reproduciren:

| Tibu (Teda ur          | ıd l     | Das  | a)    |          |                   |         |      |   |     |     |     |   | 27 900 |
|------------------------|----------|------|-------|----------|-------------------|---------|------|---|-----|-----|-----|---|--------|
| Kanembu                |          |      |       |          |                   |         |      |   |     |     |     |   | 18 300 |
| Kanuri oder B          |          |      |       |          |                   |         |      |   |     |     |     |   |        |
| Dalatoa                | Ĭ.       |      |       |          |                   |         |      |   |     |     |     |   | 4 000  |
| Bulala                 |          |      |       |          |                   |         |      |   |     |     |     |   |        |
|                        | ~        |      | •     |          |                   | - 1     |      |   | nz. | .f. | ٠-١ |   | 1 900  |
| Kuka (nur su           | Gu       | dsc  | :D 01 | , 1I     | ım                | едз     | cere | ш | וטע | 101 | ш,  | • | 1 200  |
|                        |          |      |       |          |                   |         |      |   |     |     |     |   |        |
| Dana oder Da           | Daw      | ra ( | H     | dda      | ıd,               | Αz      | 08)  | • |     |     |     |   | 6 500  |
| Dana oder Da           | Daw      | ra ( | Ha    | dda      | ıd,               | Az      | 08)  | • |     |     |     |   |        |
| Dana oder Da<br>Araber | Daw<br>: | ra ( | Ha    | dda<br>6 | ıd,               | Az<br>· | 08)  | • |     |     |     |   | 6 500  |
| Tündscher              | DAW      | ra ( | Ha    | dda<br>6 | id,<br>100<br>800 | Az<br>· | 08)  | • |     |     |     |   | 6 500  |

Summa der Bewohner von Kanem 79 300

#### Mohammedanische Reiche des mittleren Sudan.

|                             | Area       | l in      | Bewohner.  | auf<br>1 qkm |  |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|--------------|--|
|                             | qkm        | D. g. QM. | Dewonner.  |              |  |
| Wadai (IV, 61)              | 319365     | 5800      | 2 600 000  | 8            |  |
| Baghirmi (II, 55)           | 146470     | 2660      | 1 500 000  | 10           |  |
| Bornu (II, 55)              | 133250     | 2420      | 5 000 000  | 38           |  |
| Sokoto mit Adamaua (II, 55) | 438300     | 7960      | 12 000 000 | 27           |  |
| Gando (II, 55)              | 213640     | 3880      | 5 800 000  | 27           |  |
| Massina (II, 55)            | 166840     | 3030      | 4 500 000  | 27           |  |
| Summa                       | 1 1 417870 | 25750     | 31 400 000 | 22           |  |

#### Der westliche Sudan.

Französische Besitzungen in Senegambien. Die "Tableaux de population &c. des colonies françaises" für 1874 und 1875 (Paris 1876 und 1877) enthalten die offiziellen Bevölkerungsangaben für Senegambien bezüglich auf die Jahre 1873, 1874 und 1875. Die grossen Unterschiede in zwei auf einander folgenden Jahren sollen sich aus den nomadischen Gewohnheiten der Bewohner erklären, welche sich bei den französischen Posten sammeln.

| 1. Arrondis                                                      | emer<br>ouis |      | e Sa | int- | Be-<br>wohner<br>1878.                                         | Be-<br>wohner<br>1874.                            | vorüber-<br>gehend<br>An-<br>wesende. | Be-<br>wohner<br>1875.                                          | eusserdem vorüber- gehend An- wesende.     |
|------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| a. städtiscl                                                     | e Be         | völ  | keru | ing. | <u></u>                                                        | 1                                                 | wesende.                              | <u> </u>                                                        | westue.                                    |
| Stadt Saint  , Richt , Daga , Podo , Saldé , Mata , Aéré , Bakel | rd-T         | oll  | -    |      | 15 917<br>130<br>12 708<br>2 261<br>260<br>488<br>236<br>2 478 | 130<br>12705<br>1178<br>260<br>435<br>236<br>2475 | 2 500<br><br>8 000<br>100<br>300      | 15 748<br>7 887<br>2 380<br>1 019<br>416<br>257<br>236<br>2 475 | 900<br>1 000<br>600<br>6 000<br>100<br>300 |
| b. ländlich                                                      | e Be         |      |      | •    |                                                                |                                                   |                                       |                                                                 |                                            |
| Banlieue vo                                                      |              | int- | Lou  | is . | 12 000                                                         |                                                   | 1                                     | 12 000                                                          |                                            |
| Kreis Dagar                                                      |              |      |      |      | 13 963                                                         |                                                   | I .                                   | 8 051                                                           | 1                                          |
| " Podor                                                          | •            |      |      |      | 14 198                                                         | 14 195                                            | <b>—</b>                              | 1 647                                                           | ļ —                                        |
| "Saldé                                                           |              | •    |      |      | 52 810                                                         |                                                   |                                       | 82 835                                                          |                                            |
| " Bakel                                                          | •            |      |      |      | 8 000                                                          |                                                   |                                       | 8 000                                                           | _                                          |
| " Médir                                                          | e.           |      |      | •    | 6 000                                                          | 6 000                                             | - I                                   | l —                                                             | I —                                        |
|                                                                  |              |      |      |      | 141 780                                                        | 140 620                                           | 16 900                                | 143 144                                                         | 12 250                                     |
| 2. Arrondiss                                                     | emen         | t de | Go   | ree. | i                                                              |                                                   | ł                                     |                                                                 | ľ                                          |
| a. städtisc                                                      |              | löve | kert | ing. |                                                                | 1                                                 |                                       |                                                                 | ł                                          |
| Stadt Gorée<br>"Daka                                             | •            |      |      |      | 6 25                                                           | 6 259                                             | <del>-</del>                          | 2 817<br>  3 417                                                |                                            |
| " Dafe                                                           |              | _    |      |      | 6 377                                                          | 5 268                                             | <u> </u>                              | 5 280                                                           |                                            |
| " Sédh                                                           |              |      |      |      | 2 237                                                          | 1                                                 | 1                                     | 1 888                                                           |                                            |
| , Caral                                                          |              |      |      |      | 544                                                            |                                                   |                                       | 542                                                             |                                            |

| 2. Arrondissement de Gorée.<br>a. städtische Bevölkerung. | Be-<br>wohner<br>1873. | Be-<br>wohner<br>1874. | vorüber-<br>gehend<br>An-<br>wesende. | Be-<br>wohner<br>1875. | ausserden<br>vorüber-<br>gehend<br>An-<br>wesende. |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Stadt Joal                                                | _                      |                        |                                       | 2 584                  | _                                                  |
| "Nianing                                                  |                        | _                      |                                       | 996                    | _                                                  |
| " Portudal                                                | ! -                    |                        | -                                     | 1 261                  |                                                    |
| b. ländliche Bevölkerung.                                 | i                      |                        |                                       |                        |                                                    |
| Canton Rufisque Capverdische Halbinsel und                | 10 000                 | 4 727                  | -                                     | 2 800                  | _                                                  |
| Rest des Kreises Kreise M'bidjem, Thiès und               | 2 462                  | 2 883                  | -                                     | 890                    | _                                                  |
| Pont                                                      |                        | 10 673                 | ·  —                                  | 8 944                  |                                                    |
| Soniokhor und Serrères .                                  | 40 000                 | 30 000                 | ) <del>-</del>                        | 30 000                 | _                                                  |
| Kreis Kaolack Rio Nuñes, Rio Pongo und                    | 358                    | 536                    | -                                     | 530                    | -                                                  |
| Mellacorée                                                | 3 500                  | 3 520                  | <b>—</b>                              | 3 520                  | -                                                  |
| Summa II.                                                 | 71 731                 | 65 913                 | <u> </u>                              | 65 469                 |                                                    |
| Senegal und Dependenzen                                   | 213 517                | 206 533                | 16 900                                | 208 613                | 12 250                                             |
|                                                           |                        | 223                    | 433                                   | 220                    | 863                                                |

### Äquatorial - Gebiete.

Uferländer des Ogowe. Dr. Oskar Lenz schrieb im Februar 1876 vom Ufer des Okande aus 1): "Was die Dichtigkeit der Bevölkerung in dem von mir bisher durchreisten Gebiet betrifft, so ist es natürlich ganz unmöglich, hierüber von den Eingeborenen Angaben zu erhalten, die nur irgend einen Werth haben. Ich habe für das Gebiet von Okota an bis zu den Asimba, ein Rechteck von ungefähr 15 D. g. Meilen Länge und 2½ Meilen Breite, die Dörfer gezählt, in vielen derselben auch die Häuser und deren Bewohner, und ich bin dann zu folgenden Resultaten gekommen. Es giebt: im Okota-Gebiet 13 Dörfer, im Apingi-Gebiet 5 Dörfer, im Okande-Gebiet a) Distrikt Mombi-Njamba 7, b) Distrikt Lope 12, c) Distrikt Aschuka 14 Dörfer, im Asimba-Gebiet 5 Dörfer, ausserdem Abongo-Dörfer 5, Summa 61 . Dörfer. Nimmt man nun für jedes Dorf die verhältnissmässig sehr hohe Zahl von 100 Seelen an (Männer, Weiber und Kinder, auch die eingebürgerten Sklaven), so bekommt man eine Bevölkerung von 6100 Seelen, die sich auf ein Terrain von 37 1 Q.-Meilen vertheilen; zu dieser eigentlichen Ogowe-Bevölkerung kommt aber noch eine nicht unbedeutende Anzahl Mpangwe- (Akelle-) Dörfer, deren Bevölkerung man auf 1000 bis 1500 Seelen annehmen muss, so dass schliesslich ca. 7500 Menschen auf 37½ Q.-Mln. kommen, also 200 auf eine Q.-Meile. Diess dürfte die mittlere Dichtigkeit für das ganze Küstengebiet sein von der Bai von Corisco bis Kamma und vom Meer landeinwärts bis zu den Oshebo, während man weiter im Innern, in den Gebieten der Nshavi, Okonh, Ateke, Undumbo jedenfalls eine bedeutend höhere Zahl, wenigstens das Doppelte, annehmen muss. Bedeutend dünner bevölkert ist das rechte Ufer des Ogowe, wo nur Osheba (Mpangwe) wohnen. Ist auch das Volk der Osheba sehr gross, so ist doch die Bevölkerung sehr schwach zerstreut in dem gewaltigen Terrain, das sie als ihnen gehörig beanspruchen. Auf der dem 2. Jahrgang der "Bevölkerung der Erde" von Behm und Wagner beigegebenen Weltkarte ist das von mir durchreiste Gebiet unter der Rubrik 500-1000 Seelen aufgeführt;

<sup>&#</sup>x27;)  $\ddot{A}$  quatorial-Gebiete. Correspondenzblatt der Afrikanischen Gesellschaft, 1876, Nr. 20, S. 359.

diese Zahl ist ganz gewiss richtig, wenn man das innere Hochafrika im Ganzen betrachtet und Durchschnittszahlen annimmt; speziell für das kleine Gebiet, das mir näher bekannt wurde, ist sie zu gross und ist auf dasselbe nur die 5. Rubrik der erwähnten Weltkarte (100—500 Seelen) anzuwenden".

Wir hatten für die grösstentheils noch unbekannten Länderstrecken, welche sich zu beiden Seiten des Äquators vom Tanganjika-See bis zur Westküste ausbreiten und ca. 73 000 D. g. Q.-Mln. = 4 019 400 qkm umfassen, eine durchschnittliche Dichtigkeit von 600 auf die Q.-Meile oder 11 auf den qkm angenommen, als Mittel aus den Dichtigkeitszahlen der in Norden, Osten und Süden angrenzenden Gebiete. Wenn wir nun die Lenz'sche Angabe für die Uferländer des Ogowe hinzunehmen, so haben wir folgende Dichtigkeitszahlen für die Nachbargebiete:

| auf 1 qkm                 | auf 1 qkm                       |
|---------------------------|---------------------------------|
| Ogowe-Länder (Lenz) 3,6   | Niamniam-Land (Schweinfurth) 12 |
| Fellata-Reiche (Barth) 27 | Gebiet zwischen Tanganjika und  |
| Baghirmi (Barth) 10       | Ostküste 2,5                    |
| Wadai (Nachtigal) 8       | Molua (L. Magyar) 2             |
| Darfur (Nachtigal) 14,5   | Durchschnittlich 10             |

Bei dem Verhältniss von 10 auf 1 qkm würden wir statt 44 nur 40 Millionen Bewohner erhalten, wir nehmen aber Anstand, diese Veränderung zu adoptiren, weil nach neueren Nachrichten das innere Afrika stärker bevölkert zu sein scheint, als man geglaubt hat. Die ohnehin nicht näher begründete, ganz rohe Schätzung Magyar's für Molua (1 Million) dürfen wir ohne Bedenken als viel zu niedrig betrachten, wenn wir die grosse Ausdehnung des Landes und die neben grossen Wildnissen bestehenden, von Cameron und Pogge angetroffenen Strecken mit zahlreichen Dörfern in Rücksicht ziehen. Zwischen Tanganjika-See und Ostküste war durch Burton, Speke und Grant eine Strasse bekannt, die damals in Folge von Hungersnoth und Flucht der Eingeborenen vor den arabischen Händlern, die sie zu Trägerdiensten zwangen oder zu Sklaven machten, ganz verödet war. Neuerdings hat sich diese sehr belebte Strasse wieder stark bevölkert und statt der menschenleeren Räume, die man dort im Osten vermuthen musste, lernte man Landschaften kennen, die wie Ugogo zu den bestbevölkertsten in Afrika gehören. Zudem wurde oben nicht mit in Rechnung gezogen, dass das Monbuttu-Land nach Dr. Schweinfurth eine Dichtigkeit von ca. 82 auf 1 qkm hat, was allerdings nur ein vereinzeltes, nicht auf grössere Gebiete anwendbares Verhältniss sein kann. Endlich schätzt der glückliche Erforscher des Congo, H. M. Stanley, die Bevölkerung von Urundi am Nordostende des Tanganjika auf 3 000 000, was bei höchstens 40 000 qkm Areal einer Dichtigkeit von 75 auf 1 qkm entspricht, die Bevölkerung der zwischen Tanganjika und Mwutan gelegenen Landschaft Ruanda auf 5 000 000 oder etwa 58 auf 1 qkm, und dem Congo entlang fand er die Bevölkerung ebenfalls sehr dicht: "Oberhalb der unteren Fälle des Congo haben wir die Hälfte von Afrika vor uns ohne Unterbrechung der Schifffahrt, und nicht, wie die unteren Nilgegenden, Sandwüsten, sondern eine weite bevölkerte Ebene, so belebt, dass ich mit Ausnahme von Ugogo keinen Theil von Afrika kenne, der so dicht bevölkert wäre. Der gebräuchliche Name Dorf ist eine falsche Bezeichnung für die meisten dieser Wohnplätze: sie sind Städte von bisweilen 2 Engl. Meilen Länge, mit einer oder mehreren breiten Strassen zwischen Reihen hübscher, gut gebauter Häuser, die den ostafrikanischen weit überlegen sind. Auch die Eingeborenen sind hier anderer Art, alle ihre Gedanken richten sich auf Handel, Messen und Märkte sind überall eingerichtet"<sup>2</sup>).

#### Süd-Afrika.

Für das Land zwischen dem Äquator, dem portugiesischen Gebiet von Mozambique, dem Tanganjika-See und der Ostküste, etwa 25000 D. g. Q.-Mln. = 1376570 qkm gross, nahmen wir bisher eine durchschnittliche Dichtigkeit von 140 auf 1 Q.-Meile oder 2,5 auf 1 qkm und demnach eine Gesammtbevölkerung von 31 Millionen an. Diese Annahme stützte sich auf einige Schätzungen Krapf's und Rebmann's bezüglich auf Usambara, das Teita- und Wanika-Land, so wie auf die Äusserungen Speke's und Grant's über die damals menschenleere Strasse von der Suaheli-Küste nach dem Ukerewe-See (s. Jahrg. II, S. 57). Wie aber in dem vorstehenden Abschnitt über die Äquatorial-Gebiete erwähnt wurde, fanden spätere Reisende in mehreren Theilen des Gebietes sogar sehr stark bevölkerte Landschaften, wie Ugogo, Urundi, Ruanda. Das ganze Land zwischen Tanganjika, Mwutan, Ukerewe und Unjanjembe scheint eine vorzugsweis von Ackerbau lebende, ziemlich dichte Bevölkerung zu haben, auch die fast ausschliesslich Viehzucht treibenden Stämme sind zum Theil zahlreich, wie z. B. aus Cotterill's Befund zwischen Ugogo und Nyassa hervorgeht. Daneben enthält das Gebiet allerdings grosse Strecken wüsten, von Räuberstämmen durchzogenen Landes, wie die Landschaften der Masai und Wakuafi, auch halten wir Stanley's Schätzungen für Urundi und Ruanda für etwas hoch, wenn man andere afrikanische Landschaften, z. B. Angola, das dicht bevölkerte Kibokoe u. A. damit vergleicht. Als Minimum werden wir immerhin für etwa <sup>1</sup>/<sub>3</sub> des Gebietes 12 Personen auf 1 qkm, für die übrigen <sup>2</sup>/<sub>3</sub> aber 2 auf 1 qkm annehmen müssen und wir kommen auf diese Weise zu einer Bevölkerungssumme von 7 340 000.

Portugiesisches Gebiet an der Ostküste. Die offizielle Bevölkerungszahl für das nach Sá da Bandeira's Karte ca. 18000 D. g. Q.-Mln. oder 990000 qkm grosse Gebiet ist seit lange 300 000; es scheint uns aber nach neueren Nachrichten, dass die ungeheuere Öde, die man hiernach annehmen musste, in Wirklichkeit nicht besteht, sondern dass sich die 300 000 nur auf die kleinen, von den Portugiesen wirklich besetzten Punkte und einige zunächst gelegene Theile beziehen, während das ganze grosse, von den Portugiesen beanspruchte, aber nicht thatsächlich beherrschte Landgebiet dabei gar nicht in Rechnung gezogen ist. Im Jahrg. IV, Seite 62, sind nach G. A. Pery's "Geographia e estadistica geral de Portugal e colonias" (Lissabon 1875) die wirklichen Besitzungen Portugals an der Ostküste einzeln aufgeführt, ihre Bewohnerzahl beläuft sich danach auf 167 000, wovon 106 000 auf den 2720 qkm grossen Distrikt Inhambane kommen. Es müssten in dem ausserhalb der 9 von den Portugiesen besetzten Städte und klei-

<sup>2)</sup> Daily Telegraph, 11. Oktober und 12. November 1877.

nen Distrikte so gut wie gar keine Menschen in dem Gebiet der Sá da Bandeira'schen Karte anzutreffen sein, wenn die Zahl 300 000 richtig wäre. Wir wissen aber durch St. Vincent Erskine's wiederholte Reisen durch die Länder zwischen Delagoa-Bai und Zambesi, dass dort überall Dörfer eine in grössere Stämme zerfallende Bevölkerung beherbergen, die als gemeinschaftliches Oberhaupt einen Häuptling Namens Umzila anerkennt, daher neuerdings das von Sofala landeinwärts gelegene Gebiet als Umzila's Reich oder Gaza bezeichnet wird. Eben so lernten die Missionäre in neuerer Zeit am Schire, Nyassa, Rovuma eine nicht unbeträchtliche Bevölkerung kennen und wir bleiben sicherlich noch hinter der Wahrheit zurück, wenn wir für das sogenannte portugiesische Gebiet, Mozambique, Quilimane, Tete, Sofala &c., eine gleiche Volksdichtigkeit wie in Transvaal annehmen, wo sie bei mindestens 250 000 Eingeborenen annähernd 1 auf 1 qkm beträgt. Als Minimum für das Gebiet stellen wir daher die Zahl 1000000 in unsere Übersichtstabelle ein. Dabei befinden wir uns auch in Übereinstimmung mit C. Mauch's Darstellung auf unserer Dichtigkeitskarte der Erde in Jahrgang II.

Zulu-Land. Unsere Annahme von 6 Personen auf 1 qkm für das zwischen Natal, der Delagoa-Bai, Transvaal und der Ostküste gelegene circa 36 000 qkm grosse Zulu-Land (s. Jahrg. II, S. 58) findet Bestätigung durch einen G. F. A. unterzeichneten Artikel der Zeitschrift "The Colonies" (3. Februar 1877), worin der Verfasser seinen Besuch beim König Panda, dem Vorgänger Cetywayo's, beschreibt und die Volkszahl des Gebietes auf 250 000 bis 300 000 schäfzt

Ovambo-Land. W. Coates Palgrave giebt in seinem "Report of his mission to Damaraland and Namaqualand in 1876. Cape Town 1877", p. 48, eine Schätzung der Bewohnerzahl des Landes:

| Stämme          | Stämme                       |                  |
|-----------------|------------------------------|------------------|
| Avare           | . 2 500 Seelen Orundu-Komutw | e . 4000 Seelen  |
| Okafema         | . 1500 " Okaruthi            | . 6000 ,,        |
| Ovaquanyama     |                              |                  |
| Ovambarandu     | ,,                           |                  |
| Gross-Ombandja  | 15 000 . Ovambo              | 20 000 ,,        |
| Klein-Ombandja∫ | Sun                          | ma 98 000 Seelen |

Da sich das Gebiet, welches diese Stämme bewohnen, nach Palgrave vom Damara-Land bis zum Cunene und zwischen dem 14. und 18. Meridian östl. v. Gr. erstreckt, so beträgt sein Flächenraum gegen 2000 D. g. Q.-Meilen, es kommen nach diesen Angaben also nicht einmal 50 Personen auf 1 Q.-Meile, wogegen sich Galton ("Bericht eines Forschers im tropischen Süd-Afrika", Leipzig 1854) überzeugt zu haben glaubte, dass im Ovambo-Land durchschnittlich 100 Personen auf 1 Engl. Q.-Meile oder 2000 auf 1 D. g. Q.-Meile kämen. Es lässt sich das nur so erklären, dass Galton ein viel beschränkteres Gebiet, wahrscheinlich nur das des eigentlichen Ovambo-Stammes, im Auge hatte, während Palgrave einen ausgedehnteren Flächenraum in Betracht zieht.

Damara- und Namaqua-Land. In Folge eines Beschlusses des Kap-Parlaments, dass die Grenzen der Kap-Colonie an der Westküste Afrika's nordwärts derart erwei-

tert werden dürften, dass die Walfisch-Bai inbegriffen würde, und landeinwärts von der Küste so viel Gebiet umfasst werde, als zweckmässig erscheine und von der Königin gebilligt werde, entsendete der Gouverneur der Kap-Colonie 1876 einen Spezial-Commissär in der Person von William Coates Palgrave zu den Damara und Namaqua, um die Beschaffenheit und Hülfsquellen ihrer Länder und die Rechte der Häuptlinge zu prüfen. Aus Verhandlungen mit den Herero-Häuptlingen, im September 1876 zu Okahandja geführt, ging ein Übereinkommen hervor, wonach das ganze Herero- (Damara-) Land unter britische Verwaltung gestellt und deren Kosten durch den Ertrag eines zu diesem Zweck besonders reservirten Gebietstheiles bestritten werden sollen. Die Grenzen des Herero-Landes und des reservirten Gebietes wurden in der Verhandlung vom 9. September festgestellt wie folgt: Vom Atlantischen Ocean läuft die Grenze des Herero-Landes unter der Breite von Rehoboth bis zu diesem Orte; von da in gerader Linie bis Otjimbinde; von da in gerader Linie nördlich bis Otjiondarmie im Omuramba Ovambo; von da längs des Omuramba Ovambo über Ondera und Onondova und Etosha westlich, die Grenze der Oyambo. Ovangandjera und Okaruthi berührend zum Cunene-Fluss; von da am Cunene-Fluss bis zu dessen Mündung hinab und von da südlich längs der Küste bis zu dem Punkt gegenüber Rehoboth. — Die Reservation für die britische Verwaltung hat folgende Grenze: dieselbe läuft von Rehoboth nach Otjimbinde; von da nach Okatcheru und Otjituo: von da westwärts nach Otjahevita; von da längs einer Linie, welche das gegenwärtig von Kamaretti occupirte Land umschliesst, nach Okothondje am Omaruru-Fluss, und von da am Omaruru-Fluss hinab bis zu einem 20-25 Engl. Mln. östlich von Erongo gelegenen Punkt; von da in gerader Linie nach Otjimbingue und von da nach Rehoboth 1).

Auch mit den Häuptlingen des Gross-Namaqua-Landes verhandelte Palgrave im Oktober, November und Dezember 1876 wegen Einverleibung ihres Landes in das britische Gebiet in so fern mit Erfolg, als ein Theil der Häuptlinge sich damit einverstanden erklärte. Die kriegerischen Ereignisse in Kaffraria haben die Einverleibung sowohl des Damara- wie des Namaqua-Landes verzögert, privatim erfuhren wir zwar im April 1878 aus der Missionsanstalt in Barmen, dieselbe sei nunmehr erfolgt, doch liegt uns noch keine amtliche Bestätigung vor.

Palgrave schätzt (p. 44) das Areal des in der angegebenen Weise begrenzten Damara-Landes auf 100 000 Engl. Q.-Meilen, d. h. 258 900 qkm oder 4700 D. g. Q.-Meilen. Davon seien 20 000 Engl. Q.-Mln. nutzlos oder unbekannt, 35 000 würden reservirtes Gebiet zum Unterhalt der britischen Verwaltung und von den übrig bleibenden 45 000 sollte ein Drittel den Berg-Damaras, Buschmännern und den im Damara-Lande lebenden Namaquas überlassen werden. Die Bevölkerung setzt sich nach ihm (p. 83) in folgender Weise zusammen:

| Herero oder Vieh-Damara <sup>2</sup> ) 85 000  | Bastarde 1500              |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Houquoin od. Berg-Damara <sup>3</sup> ) 30 000 | Europäer und andere Weisse |
| Buschmänner 3 000                              | (excl. Boers) 150          |
| Namaqua 1 500                                  | Summa 121 150              |

Seelen !

<sup>1)</sup> Damara-und Namaqua-Land. Report of W. Coates Palgrave, Esq., special commissioner to the tribes North of the Orange

River, of his mission to Damaraland and Great Namaqualand in 1876. Cape Town 1877.

Über die Namaqua von Gross-Namaqua-Land giebt Palgrave in seinem "Report" (p. 94) eine Tabelle, deren Daten er dem Dr. Theophilus Hahn verdankt:

|     | Stamm.                            | Häuptling.                                   | Seelenzahl. |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
|     | Reine Name                        |                                              |             |
| 1.  | Geikous oder Rothe Nation         | Barnabas                                     | 2 500       |
| 2.  | Topnsars                          | Frederick                                    | 750         |
| 3.  | Khoro-oas                         | Tseib                                        | 300         |
| 4.  | Khogeis                           | ?                                            | 100         |
|     | Ogeis oder Great Deaths           | kein Häuptling                               | 800         |
|     | Khau-goas oder Junge Rothe Nation | Abraham Zwaartboi                            | 1 000       |
|     | Habobes oder Velschoen-dragers .  | Karl Nanib                                   | 1 800       |
| 8.  | Karagei-Khois                     | Simon Kopper                                 | 800         |
|     | Gaminus oder Bondleswaarts        | William Christian .                          | 2 000       |
| 10. | Gunungu oder Lowlanders           | ;                                            | 200         |
|     | Namaqua-Hottentotte               | n oder Orlams.                               |             |
| 11. | Eicha-ais oder Afrikaaners 1)     | J. Jonker Afrikaaner<br>und Kotje Afrikaaner | 800         |

2) Auf der oben erwähnten, im September 1876 zu Okahandja abgehaltenen Conferenz hat Missionär Irle eine speziellere Übersicht der Herero-Stämme gegeben (Berichte der Rheinischen Missions-Gesellschaft, 1877, Nr. 5, S. 140). Er zählt die grossen Häuptlinge auf, unter Angabe ihrer Wohnplätze, Unterthanenzahl &c., dann führt er die übrigen Bewohner des Landes an:

"1. Häuptling Kamaharero, wohnhaft auf Okahandja, hat 77 grössere Viehposten oder Hauptwerfte und wohl eben so viel kleinere Viehposten oder Nebenwerfte. Jede Hauptwerft mit ihren Nebenwerften zählt etwa im Durchschnitt 300 Seelen, so dass also eine Zahl von 23 100 Seelen direkt unter Kamaharero stände. Diese wohnen von Okahandja aus grösstentheils in dem östlichen Omaheke-Sandfeld, westlich berühren sie sich mit den Kamuretischen, südlich reichen sie bis Otjimbingue und den Kupferminen.

Otjimbingue und den Kupferminen.
,,2. Häuptling Kavingava, wohnt auf Okatumba im Tsoachaub, 8
Stunden nördlich von Utjosau. Er steht indirekt unter Kamaharero
und hat etwa 12 Haupt- und, wegen seines grossen Reichthums, unsählige Nebenwerfte. In Folge dessen ist fast jeder Junge Hirte, jeder
Erwachsene Aufseher einer Werft. Seine Leute liegen in allen Gegenden
serstreut. Im Durchschnitt lassen sich 200 Seelen auf jede Hauptwerft
mit ihren Nebenwerften annehmen, also eine Seelensahl von 2400.

mit ihren Nebenwerften annehmen, also eine Seelensahl von 2400.
"3. Kandyli, wohnt auf Otjikuara in der Omaheke, 2 Tagereisen nördlich von Otjosasu. Er steht mehr frei, doch auch mehr unter Kamaharero als unter sonst einem Häuptling. Er besitzt etwa 12 Hauptmit vielen Nebenwerften, deren Seelenzahl der der Kavingava'schen gleich zu rechnen ist.

"4. Kukuri, wohnt auf Otjasasu. Er hat 10 Haupt- und viele Nebenwerfte und steht unter Kamaharero. Die Seelenzahl dieser Werfte mag sich durchschnittlich auf 200 belaufen. Gesammtsahl 2000 Seelen.

mag sich durchschnittlich auf 200 belaufen. Gesammtsahl 2000 Seelen. ,,5. Kambasembi, wohnt auf Otjikururumé. Er besitzt etwa 60 Haupt- und Nebenwerfte. Auf jede dieser Haupt- mit ihren Nebenwerften mögen etwa 200 Seelen zu rechnen sein. Gesammtsahl 12 000. Sie wohnen grösstentheils in der nördlichen Omaheke.

"6. Zeraua, wohnt auf Okozondje, hat etwa 14 Haupt- und viele Nebenwerfte. Die Seelenzahl dieser mag sich durchschnittlich auf 300 belaufen. Gesammtzahl 4200. Diese wohnen meist 3—4 Tage im Umkreis von Omaruru.

"7. Kamureti, wohnt auf Otjipaoe bei Otjombonde, 3 Tagereisen nordöstlich von Omaruru. Er mag etwa 6000 Seelen unter sich stehen haben. Ihr Feld ist von den Kambasembi'schen im Nordosten bis in den Kaoko hinein zu bezeichnen. Da uns die Kamureti'schen und Kaoko Ovaherero noch sehr unbekannt sind, so lässt sich nur muthmaasslich etwas über sie sagen. Ob die Ovaherero im Norden und Nordwesten diejenigen des Ostens an Zahl übertreffen, kann der Referent nicht sagen, da er den östlichen Theil des Landes mehr als jenen bereist hat, wo sich ihm obige Seelensahl (auch nur muthmaasslich) ergab. Rechnen wir deshalb für Kamureti und Zeraua mit ihren Leuten 24 000 Seelen, was wohl so siemlich das richtigste sein wird.

,8. Die Omungunda'schen, die sich unter Salomo auf Otjimbingue (neuerdings auf Omburo) zu sammeln scheinen, sind unter die von Zerene und Kamelararo gesählt

raua und Kamaharero gezählt.

-,,9. Die Ovambanderu. Es giebt etwa 64 grössere OvambanderuWerfte mit vielen kleinen Nebenwerften. Die meisten dieser stehen

|     | •                                    |  | 8 | tan | ım. |  |                 |     | Häuptling.      | Seelenzahl. |
|-----|--------------------------------------|--|---|-----|-----|--|-----------------|-----|-----------------|-------------|
| 12. | Kowisis                              |  |   |     |     |  |                 |     | Moses Witbooi.  | 2 500       |
| 18. | Amas                                 |  |   |     |     |  |                 |     | David Christian | 2 000       |
| 14. | Khauas                               |  |   |     |     |  |                 |     | Jacob Isaac     | 700         |
| 15. | 15. Gei-Khauas oder Gobabis-Leute 4) |  |   |     |     |  | Andries Lambert | 600 |                 |             |
|     |                                      |  |   |     |     |  |                 |     | Summa           | 16 850      |

### Britische Besitzungen in Süd-Afrika.

Annektion der Transvaal-Republik. Durch Proklamation vom 12. April 1877 ist die Süd-Afrikanische oder Transvaal-Republik den britischen Besitzungen einverleibt worden, unter der Bezeichnung Province of Transvaal und vorläufig als ein für sich bestehendes, nicht mit der Kap-Colonie verbundenes Glied. Am 25. Mai wurde die britische Flagge in Pretoria aufgezogen.

Einverleibung des Galeka-Landes in die Kap-Colonie. Der Gouverneur der Kap-Colonie hat am

theils unter Salomo Aponda auf Neu-Barmen, theils unter Kamaharero, theils unter Niemand. Die Seelensahl jeder dieser Haupt- mit ihren Nebenwerften mag sich durchschnittlich auf 200 belaufen. Gesammtsahl 12 800 Seelen.

"10. Die sogenannten Ovatjimba, arme Ovaherero, wohnen zerstreut unter den Ovaherero und sind deshalb mit unter diese gezählt. Eine andere Frage ist die, wie gross ist die Zahl der Ovatjimba oder sogenannten Ongova-Herero in Nordost, welche 8 Tagereisen von hier (Okahandja?) sein mögen. Nach Aussagen der Reisenden ist ihre Zahl nicht gering. Sie sollen ähnlich wie die Makavo in der Kalihari-Wüste in elenden Erdhütten wohnen und sich von Wild und allerlei Geschmeiss nähren, und weder Gross- noch Kleinvieh besitzen.

"Die Gesammtsahl der Ovaherero und Ovambanderu möchte sich hiernach auf 78 500 bis 80 000 belaufen".

Eine tabellarische Übersicht dieser Schätzungen stellen wir einer in Palgrave's "Report" (p. 53) enthaltenen Liste gegenüber:

| nach Irle.        | nach Palgrave.            |
|-------------------|---------------------------|
| Kamaharero 23 100 | Kamaherero 23 000         |
| Kavingava 2400    | Therawa (Zeraua) 20 500   |
| Kandyii 2400      | Cambathembe (Kambazembi)  |
| Kukuri 2 000      | und Kavingava 15 000      |
|                   | Kamaretti (Kamureti) 7000 |
|                   | Kandiye (Kandyii) 2 500   |
|                   |                           |
| Summa 78 700      | la. a' i                  |
| Summa 10100       | Ovambanderu-Stämme 13 000 |
|                   | Summa 84 000              |

Die Differenzen zwischen diesen beiden Verzeichnissen fallen nur bei den Stämmen des Zeraua und Kamureti (incl. Omungunda) in's Gewicht, welche beide nach Irle 24 000, nach Palgrave 28 500 Seelen zählen. Bei den anderen Stämmen sind Palgrave's Zahlen nur wenig grösser als die Irle'schen oder gans identisch damit.

3) Von den Berg-Damara (Ovazorotua) sagt Missionär Irle (a. a. O.): "Diese wohnen serstreut unter den Ovaherero und Namaqua. Sie sind meist Sklaven derselben. Ihre Seelensahl ist sehr schwer zu bestimmen, sem mag sich immerhin auf 40 000 belaufen". Irle rechnet also 10 000 Berg-Damara mehr als Palgrave und mit Benutsung seiner Angaben würde man für das ganze Damara-Land annehmen müssen:

| .,           | <br> | <b>0</b> | <br>   |                            |       |
|--------------|------|----------|--------|----------------------------|-------|
| Herero       |      |          | 78 700 | Bastarde                   | 1 500 |
| Berg-Damara. |      |          | 40 000 | Europäer und andere Weisse | 150   |
| Buschmänner. |      |          | 3 000  | Summa 12                   | 4 850 |
| Mamaana      |      |          | 1 500  | ]                          |       |

Obgleich die Zahl viermal grösser als die frühere Schätzung des Missionärs Hugo Hahn (Jahrg. II, Seite 58), so soll sie doch keineswegs zu hoch sein, Missionär Brincker bemerkt vielmehr zu Irle's Aufsählung in den Berichten der Rheinischen Missions-Gesellschaft, dassowohl die Zahl der Berg-Damara als auch die der Herero ihm viel zu niedrig gegriffen scheine; "je mehr wir das Land kennen lernen", sagt er, "desto höher steigt die Zahl der Einwohner".

4) Ein Theil dieses Stammes lebt im Damara-Lande.

16. Oktober 1877 den Häuptling Kreli der Galekas in Kaffraria für abgesetzt und sein Land für konfiscirt und in die Kap-Kolonie einverleibt erklärt.

Einverleibung von West-Griqualand in die Kap-Kolonie. Griqualand West ist laut Bekanntmachung in der Government Gazette vom 17. April 1877 der Kap-Kolonie als integrirender Theil einverleibt worden. In dem Kap-Parlament ist es durch ein Mitglied im Gesetzgebenden Rath und durch vier Mitglieder in der Repräsentantenkammer vertreten.

### Kap-Kolonie.

In der Kap-Kolonie wurde am 7. März 1875 ein Census abgehalten, der erste seit 1865. Aus dem nunmehr vorliegenden offiziellen Werke darüber 1) stellen wir im Nachfolgenden die Hauptresultate zusammen.

|                | Area           | l in  | Bevölkerung |                    |                    |        |              |      |  |  |
|----------------|----------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|--------|--------------|------|--|--|
| Divisions.     | Engl.<br>QMin. | qkm   | Weisse.     | Hotten-<br>totten. | Andere<br>Farbige. | Total. | Engl.<br>QM. |      |  |  |
| The Cape       | 722            | 1870  | 30 730      | 1 834              | 24 755             | 57 319 | 79,39        | 30,7 |  |  |
| Stellenbosch . | 503            | 1303  | 3 442       | 253                | 6 854              | 10 549 | 20,97        | 8,1  |  |  |
| Paarl          | 627            | 1624  | 7 312       | 363                | 10 401             | 18 076 | 28,83        | 11,1 |  |  |
| Malmesbury .   | 2808           | 7272  | 7 862       | 3 968              | 6 266              | 18 096 | 6,44         | 2,5  |  |  |
| Piquetberg .   | 1854           | 4802  | 4 357       | 2 537              | 1 345              | 8 239  | 4,44         |      |  |  |
| Clanwilliam .  | 5474           | 14177 | 3 018       | 3 128              | 2 639              | 8 785  | 1,60         | 0,6  |  |  |
| Namaqualand    | 20635          | 53442 | 2 675       | 5 963              | 3 595              | 12 233 | 0,59         |      |  |  |
| Calvinia       | 26083          | 67552 | 2 752       | 2 783              | 1 859              | 7 394  | 0,28         |      |  |  |
| Tulbagh        | 4976           | 12887 | 3 772       | 2 505              | 3 646              | 9 923  | 1,99         |      |  |  |
| Worcester .    | 6531           | 16915 | 4 093       | 1 949              | 3 692              | 9 734  | 1,49         |      |  |  |
| Fraserburg .   | 23149          | 59954 | 3 790       | 2 421              | 2 849              | 9 060  | 0,39         |      |  |  |
| Victoria West  | 15815          | 40959 | 5 493       | 2 644              | 5 110              | 13 247 | 0,84         |      |  |  |
| Beaufort West  | 8536           | 22107 | 3 738       | 2 193              | 2 391              | 8 322  | 0,98         |      |  |  |
| Prince Albert  | 3981           | 10310 | 3 324       | 1 908              | 1 025              | 6 257  | 1,57         |      |  |  |
| Caledon        | 1519           | 3934  | 5 366       | 5 344              | 625                | 11 335 |              |      |  |  |
| Bredasdorp .   | 1697           | 4395  | 2 017       | 1 955              | 334                | 4 306  |              |      |  |  |
| Robertson .    | 1089           | 2820  | 4 512       | 2 284              | 1 235              | 8 031  | 7,38         |      |  |  |
| Swellendam     | 2954           | 7651  | 5 028       | 2 989              | 1 990              | 10 007 | 3,39         |      |  |  |
| Riversdale .   | 2462           | 6376  | 6 878       | 4 503              | 1 340              | 12 721 | 5,17         |      |  |  |
| Mossel Bay .   | 859            | 2225  | 2 664       | 1 766              | 642                | 5 072  | 5,90         |      |  |  |
| George         | 2537           | 6571  | 5 229       | 3 600              | 2 984              | 11 813 | 4,66         |      |  |  |
| Oudtshoorn .   | 1781           | 4613  | 7 925       | 6 037              | 1 219              | 15 181 | 8,52         |      |  |  |
| Knysna         | 524            | 1357  | 1 825       | 629                | 764                | 3 218  | 6,14         |      |  |  |
| Humansdorp.    | 2430           | 6293  | 2 711       | 2 624              | 2 252              | 7 587  | 3,12         |      |  |  |
| Uitenhage .    | 6233           | 16143 | 9 385       | 4 558              | 7 449              | 21 392 | 3,48         |      |  |  |
| Port Elizabeth | 251            | 650   | 9 309       | 945                | 4 274              | 14 528 |              |      |  |  |
| Alexandria .   | 1519           | 3934  | 2 157       | 1 288              | 2 585              | 6 030  |              | 1,5  |  |  |

|                | Area           | l in   | Bevölkerung |                    |                    |        |              |      |  |  |
|----------------|----------------|--------|-------------|--------------------|--------------------|--------|--------------|------|--|--|
| Divisions.     | Engl.<br>QMin. | qkm    | Weisse.     | Hotten-<br>totten. | Andere<br>Farbige. | Total. | Engl.<br>QM. | 1    |  |  |
| Albany         | 1833           | 4747   | 8 143       | 1 490              | 6 866              | 16499  | 9,00         | 3,5  |  |  |
| Bathurst       | 670            | 1735   | 1711        | 357                | 3 787              | 5855   |              |      |  |  |
| Peddie         | 497            | 1287   | 1 327       | 95                 | 15 464             | 16886  | 33,98        | 13,1 |  |  |
| Victoria East  | 576            | 1492   | 1 133       | 257                | 7 108              |        |              |      |  |  |
| Stockenstrom   | 240            | 622    | 1 508       | 1 983              | 3 018              |        | 27,12        |      |  |  |
| Fort Beaufort  | 733            | 1898   | 2 998       | 1 106              | 10 644             | 14748  |              |      |  |  |
| Bedford        | 1550           | 4014   | 2 134       | 1 277              | 5 357              | 8768   |              |      |  |  |
| Somerset East  | 3876           | 10038  | 4 713       | 1 800              | 4 364              |        | -            |      |  |  |
| Cradock        | 3247           | 8409   | 5 967       | 1 523              | 4 594              | 12084  |              |      |  |  |
| Middelburg .   | 2252           | 5832   | 2 510       | 1 272              | 2 194              |        |              |      |  |  |
| Graaff-Reinet  | 3792           | 9821   | 7 356       | 3 123              |                    | 16940  | - 7          |      |  |  |
| Murraysburg.   | 2200           | 5698   | 1 210       | 998                | 1 563              |        | 1,71         |      |  |  |
| Richmond .     | 4463           | 11559  | 3 021       | 1 335              | 3 268              |        |              |      |  |  |
| Hope Town .    | 5154           | 13348  | 3 236       | 1 722              | 1 185              |        |              |      |  |  |
| Colesberg      | 5762           | 14923  | 4 521       | 2 168              |                    | 10368  | 2.6          |      |  |  |
| Albert         | 3834           | 9930   | 6 140       | 1072               | 4 857              | 12069  |              |      |  |  |
| Aliwal North   | 2263           | 5861   | 3 543       |                    | 25 698             |        |              |      |  |  |
| Wodehouse .    | 2849           | 7379   | 5 235       | 347                | 20 366             | 25948  | 9,11         |      |  |  |
| Queen's Town   | 3604           | 9334   | 6 228       |                    | 42 941             | 50890  |              |      |  |  |
| King William's |                |        |             |                    | 10363              |        |              |      |  |  |
| Town           | 1781           | 4613   | 9 012       | 950                |                    | 106640 |              |      |  |  |
| East London    | 1225           | 3173   |             |                    |                    | 15514  |              |      |  |  |
| Kap-Kolonie    | 199950         | 517849 | 236 783     | 98 561             | 385 640            | 720984 | 3.61         | 1,4  |  |  |

Als Hottentotten sind hier Namaqua, Koranna, Berg-Damara und die noch in der Kolonie vorhandenen wenigen Buschmänner zusammengefasst, worunter viele Mischlinge. Die 6037 "Hottentotten" in Oudtshoorn z. B. sollen lauter Mischlinge sein. Von den 421 Buschmännern lebten 376 in Victoria West, 35 in Namaqualand, 7 in Calvinia, je 1 in Cape Division, Malmesbury und Graaff-Reinet.

Von Racen unterscheidet der Census sonst noch Malayen, zu denen auch viele Mischlinge so wie Neger hinzugezählt worden, wenn sie sich zum Islam bekennen, der mehr als die malayische Abstammung bei der Bezeichnung "Malaye" maassgebend gewesen ist, ferner Fingo, Kafir und Betschuanen, endlich Mischlinge und Andere; und zwar werden unterschieden

### 1. nach dem Geschlecht:

|                      | männliche | weibliche | susammen |
|----------------------|-----------|-----------|----------|
| Europäer oder Weisse |           | 112 873   | 236 783  |
| Malayen              | 5 182     | 5 635     | 10 817   |
| Hottentotten         | 50 579    | 47 982    | 98 561   |

1) Kap-Kolonie. Results of a Census of the Colony of the Cape of Good Hope, taken on the night of sunday, the 7th march, 1875. Part I. Summaries. Presented to both Houses of Parliament by command of His Excellency the Governor, 1877. Cape Town, S. Salomon & Co., 1877. gr. 4°, 429 pp. mit Karten. — Dieses Werk enthält nach dem einleitenden Bericht, worin der Unter-Kolonialskeretär Ch. Mills die Ergebnisse des Census unter Vergleich mit den Resultate der Zöhlung von 1865 in ihrbarischtlicher Weise eröstert sehr zellefön. der Zählung von 1865 in übersichtlicher Weise erörtert, sehr vollständig ausgearbeitete Tabellen über die Zahl der Bewohner und Häuser dig ausgearbeitete Tabellen über die Zahl der Bewohner und Häuser nach Divisionen und Städten, über Race, Altersklassen, Schulbildung, Civilstand, Confession, Geburtsland, Gebrechen und Beschäftigungen, so wie die Ergebnisse der gleichzeitig vorgenommenen Ermittelungen über Landbau, die damit in Verbindung stehenden Industriezweige und über den Viehstand. Auf den Karten, welche das Verhältniss der Racen in den einzelnen Divisionen zur Anschauung bringen, sind die Grenzen zwischen den Divisionen nach der gegenwärtigen Eintheilung augegeben, fast durchweg verschieden von dem Verlauf der Grenzen auf Tafel 2 des Jahrgangs 1868 der "Geogr. Mittheilungen", welche unserem Auszug aus dem Census der Kap-Kolonie von 1865 beigegeben war, selbst vielfach verschieden von der Eintheilung, wie sie in den letzten Jahren in Stieler's Hand-Atlas angegeben war. Seit 1865 sind auch drei neue Behm u. Wagner. Bevölkerung der Erde. V.

Behm u. Wagner, Bevölkerung der Erde. V.

Divisionen zu den damals bestehenden hinzugekommen: Wodehouse (aus Theilen von Aliwal North, Albert- und Queen's Town), King Williams Town und East London (chemaliges Britisch-Kaffraria).

In dem Vorbericht des Census-Werkes wird erwähnt, dass die Kolonie im Jahre 1874 in 7 Wahlprovinzen eingetheilt worden sei, eine Eintheilung, die jedoch noch nicht in's Leben getreten sei. Diese Wahlprovinzen sind mit den sie bildenden Divisionen folgende:

- 1. Western Province: Cape, Stellenbosch, Paarl.
- 2. North-western: Malmesbury, Piquetberg, Clanwilliam, Namaqua-

- 2. North-western: Malmesbury, Piquetberg, Clanwilliam, Namaqualand, Calvinia, Tulbagh, Worcester.
  3. South-western: Caledon, Bredasdorp, Swellendam, Robertson, Biversdale, Mossel Bay, George, Oudtshoorn, Knysna.
  4. Midland: Fraserburg, Victoria West, Beaufort West, Prince Albert, Richmond, Hope Town, Graaff-Reinet, Murraysburg.
  5. South-eastern: Albany, Bathurst, Peddie, Victoria East, Humansdorp, Uitenhage, Port Elizabeth, Alexandria.
- 6. North-eastern: Stockenstrom, Fort Beaufort, Bedford, Somerset
- East, Cradock, Middelburg, Colesberg, Albert.
  7. Eastern: Aliwal North, Wodehouse, Queen's Town, King William's Town, East London.

626

4 666

Mischlinge und Andere .

| Fingo |             | weibliche<br>37 071<br>104 316<br>43 479 | 73 506<br>214 133<br>87 184 |
|-------|-------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| Summ  | <br>369 628 | 351 356                                  | 720 984                     |

2. nach ständigem und vorübergehendem Aufenthalt: in Häusern und Hütten auf Schiffen in Zelten u.Wagen Europäer oder Weisse . . 232 405 1 642 2 736 10 803 97 781 10 780 167 353 73 339 . . 213 780 21

86 537

Summa 714 645

Nach dem Geburtsland theilt sich die Bevölkerung in folgender Weise:

1 673

|                    | Euro-        |          |                    |          | Kafir              | Misch-       |         |  |
|--------------------|--------------|----------|--------------------|----------|--------------------|--------------|---------|--|
| Geburtsland.       | påer<br>oder |          | Hotten-<br>totten. | Fingo.   | und Be-<br>tschus- | linge<br>und | Total.  |  |
|                    | Weisse.      |          |                    |          | nen.               | Andere       |         |  |
| Afrika.            | '            |          |                    | i        |                    |              |         |  |
| Brit.Besitzungen:  |              |          |                    | 1        |                    |              |         |  |
| Kap-Kolonie .      | 203 463      | 10 731   | 92 104             | 43 781   | 91 421             | 80 277       | 521 777 |  |
| Natal              | 255          | _        | 43                 | 2 184    | 643                | 92           | 3 217   |  |
| Basutoland         | 48           |          | . 74               | 3 840    | 6 907              | 380          | 11 249  |  |
| Griqualand West    | 102          | _        | 449                | ¦ 8      | 176                | 282          | 1 017   |  |
| Andere britische   |              |          |                    |          |                    |              |         |  |
| Besitsungen        | 661          |          | 6                  | <u> </u> | 3                  | 437          | 1 107   |  |
| Andere Staaten:    |              |          | 1                  |          | i                  |              |         |  |
| Orange-Freistaat   | 811          | _        | 1 075              | 484      | 2 379              | 762          | 5 5 1 1 |  |
| Transvaal          | 130          | 1        | 112                | 93       | 1 064              | 166          | 1 566   |  |
| Kaffraria          | 324          |          | 306                | 22 228   | 103 212            | 396          | 126 466 |  |
| Ost-Küste          | 27           | 6        | 14                 | 71       | 95                 | 756          | 969     |  |
| West-Küste .       | 42           |          | 264                | -        | 45                 | 333          | 684     |  |
| Europa.            |              |          | ļ                  |          |                    | į            |         |  |
| Brit. Besitzungen: |              |          | 1                  | !        |                    | i            |         |  |
| England und        |              |          | i                  | i        | ĺ                  | 1            |         |  |
| Wales              | 16 065       |          | _                  |          | _                  | 8            | 16 073  |  |
| Irland             | 3 757        |          | <b>—</b>           | l —      | _                  | 2            | 3 759   |  |
| Schottland         | 2 198        | <b>-</b> | <b>—</b>           | _        |                    | 2            | 2 200   |  |
| Andere britische   |              | l        | !                  | 1        |                    |              |         |  |
| Besitzungen        | 214          | l —      | i —                | _        | _                  | _            | 214     |  |
| Andere Staaten:    |              | 1        |                    |          |                    |              |         |  |
| Frankreich         | 238          | ! —      | l —                | _        | _                  | 1            | 239     |  |
| Deutschland .      | 4 685        | _        | <u> </u>           |          |                    | 15           | 4 700   |  |

| Geburtsland.      | Euro-<br>päer<br>oder<br>Weisse. | Ma-<br>layen. | Hotten-<br>totten. | Fingo.   | Kafir<br>und Be-<br>tschus-<br>nen. | Misch-<br>linge<br>und<br>Andere | Total. |
|-------------------|----------------------------------|---------------|--------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|
| Holland           | 878                              |               | · —                | _        |                                     | 1                                | 879    |
| Skandinavien .    | 420                              | _             | <b>—</b>           | _        | _                                   | 1                                | 421    |
| Andere Staaten    | 610                              | 2             | -                  | _        | _                                   | 9                                | 621    |
| Asien.            |                                  |               | !                  |          |                                     |                                  |        |
| Britische Be-     |                                  |               | 1                  |          |                                     |                                  |        |
| sitzungen .       | 250                              | 26            | _                  | _        | _                                   | 43                               | 318    |
| Andere Staaten    | 52                               | 20            | ! —                | <b>-</b> | _                                   | 41                               | 118    |
| Amerika,          |                                  |               | i                  | [<br>:   |                                     |                                  |        |
| Brit. Besitzungen |                                  |               |                    |          | ļ                                   |                                  |        |
| (Canada &c.)      | 143                              | <b> </b>      | _                  | ! —      | ! —                                 | 23                               | 166    |
| Andere Staaten:   | i                                |               |                    |          | İ                                   |                                  |        |
| Verein. Staaten   | 229                              | _             | \ <b>_</b>         | <b>—</b> | _                                   | 35                               | 264    |
| Andere Staaten    | 63                               | ! <b>—</b>    | _                  | _        | _                                   | 2                                | 65     |
| Austral-Asien.    |                                  | !<br>!        | i .                |          |                                     |                                  |        |
| Brit. Besitzungen | 142                              | _             |                    |          | _                                   | 2                                | 144    |
| Andere Staaten    | 2                                | _             | ¦ —                |          | ! —                                 | l —                              | 2      |
| Auf See geboren   | 131                              | 1             | 1                  | : —      | _                                   | 5                                | 138    |
| Geburtsland nicht |                                  |               | ]                  |          |                                     | i                                |        |
| bekannt           | 843                              | 30            | 4 113              | 817      | 8 188                               | 3 113                            | 17 104 |
| S                 | 026 792                          | 10 017        | 00 501             | 79 500   | 014 199                             | 07 104                           | 700 00 |

Summa |236 783 10 817 |98 561 | 73 506 214 133 87 184 720 984

Die Unterscheidung nach Confessionen lieferte bei der Zählung nicht für alle Kategorien verlässliche Zahlen. Viele wurden einfach als "Protestanten" oder "Christen" ohne nähere Unterscheidung notirt, doch sollen die Angaben über die Katholiken, Wesleyaner und Herrnhuter correkt sein. Die meisten Farbigen, die als zu keiner Religionsgemeinschaft gehörend bezeichnet oder deren Confession nicht specificirt ist, sind sogenannte Heiden. In den Haupt-summen ergab die Zählung:

|                       |     | E   | uror | päer oder Weisse. | Farbige. | Zusammen. |
|-----------------------|-----|-----|------|-------------------|----------|-----------|
| Protestanten          |     |     |      | 225 126           | 139 963  | 365 089   |
| Katholiken            |     |     |      | 8 666             | 1 001    | 9 667     |
| Israëliten            |     |     |      | 538               |          | 538       |
| Mohammedaner          |     |     |      | 18                | 11 196   | 11 214    |
| Andere Confessionen   |     |     |      | 15                | 8        | 23        |
| Keiner Confession Ang | zeh | öre | nde  | 2 2 3 7           | 331 810  | 334 047   |
| Confession nicht ang  | ege | ebe | n    | 183               | 223      | 406       |

Spezielleres über die Vertheilung der Bevölkerung nach Confessionen giebt die nachstehende Tabelle:

| Confessionen.                                                         | Europäer<br>oder Weisse. | Malayen. | Hotten-<br>totten. | Fingo. | Kafir und<br>Betschuanen |               | Total.  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|--------------------|--------|--------------------------|---------------|---------|
| Mitglieder der anglik. Hochkirche einschliesslich der Irischen Kirche | 26 548                   | 31       | 2 701              | 868    | 1 117                    | 8 776         | 40 041  |
| Protestanten und Christen ohne nähere Bezeichnung                     | 32 522                   | 67       | 10 058             | 1 915  | 2 738                    | 10 990        | 58 290  |
| Presbyterianer incl. Free Church of Scotland, Reformirte Presbyte-    |                          |          |                    |        |                          | }             |         |
| rianer, Schottische Protestanten und Vereinigte Presbyterianer        | 3 430                    |          | 533                | 1 758  | 1 319                    | 633           | 7 673   |
| Independenten incl. Congregationalists, London Mission, Holländische  | i l                      |          | ĺ                  |        | 1                        |               |         |
| Independenten, Non Conformist, Union Church, Free Church              | 2 574                    | 32       | 8 986              | 3 637  | 5 307                    | 3 211         | 23 747  |
| Wesleyaner incl. Methodisten, P. M. Methodists, Independent Metho-    | l i                      |          | !                  |        |                          | 1             |         |
| dists, Primitive Methodists und Ranters                               | 7 960                    | 25       | 3 193              | 7 667  | 8 315                    | 5 117         | 32 277  |
| Baptisten                                                             | 2 173                    | _        | 24                 | 84     | 40                       | 70            | 2 391   |
| Lutheraner incl. Rheinische Mission, Deutsch-Evangelische, Berliner   |                          |          |                    |        |                          | ļ             |         |
| Mission, Rheinisch-Evangelische und Evangelische Lutheraner           | 6 278                    | 2        | 4 253              | 243    | 783                      | 5 862         | 17 421  |
| Holländische Reformirte Kirche, incl. Ebenezer und Reformed Church    | 143 076                  | 49       | 11 978             | 658    | 783                      | 14 952        | 171 496 |
| Herrnhuter                                                            | 125                      | _        | 7 470              | 588    | 471                      | 1 741         | 10 395  |
| Unitarier                                                             | 26                       | _        | ı <del></del>      | _      | -                        | 40            | 66      |
| Andere Protestanten                                                   | 414                      | 1        | 54                 | _      | 164                      | 659           | 1 292   |
| Römisch-Katholische incl. Ultramontane, Alt-Katholiken, Griechisch-   |                          |          | !                  |        | ;                        | 1             |         |
| Katholische <sup>2</sup> )                                            | 8 666                    | 5        | 335                | 6      | 46                       | 609           | 9 667   |
| Andere Confessionen 3)                                                | 15                       | _        | <u> </u>           | _      | -                        | 8             | 23      |
| Israëliten                                                            | 538                      | _        | -                  | _      |                          | <del></del> . | 538     |
| Mohammedaner                                                          | 18                       | 10 437   | 19                 | _      | 25                       | 715           | 11 214  |
| Keiner Religionsgemeinschaft Angehörende                              | 178                      | 16       | 21 212             | 55 000 | 189 229                  | 11 920 .      | 277 555 |
| Confession nicht angegeben                                            | 2 242                    | 152      | 27 745             | 1 082  | 3 796                    | 21 881        | 56 898  |
| Summa                                                                 | 236 783                  | 10817    | 98 561             | 73 506 | 214 133                  | 87 184        | 720 984 |

<sup>2)</sup> Die Griechische Kirche ist nur durch 18 Personen vertreten.

<sup>3) 19</sup> Mormonen und 4 Hindus.

### Nebenländer der Kap-Kolonie.

Basuto-Land. Für das Areal giebt es noch keine offiziell feststehende Zahl, man findet nur abgerundete Schätzungen, z. B. 8000 Engl. Q.-Mln. in Edw. Fairfield's "Colonial Office List"; wir behalten daher das Resultat der Hanemann'schen planimetrischen Berechnung auf Grund der Karte in Stieler's Hand-Atlas bei: 397,47 D. g. Q.-Meilen 8450 Engl. Q.-Meilen = 21 886 qkm.

Über die Bewohnerzahl gab eine Zählung von 1875 zum ersten Mal verlässlichen Aufschluss, und zwar fand sich eine bedeutend stärkere Bevölkerung vor, als man vermuthet hatte: 127 701 Personen oder 6 auf 1 qkm.

Nach offizieller Mittheilung vertheilt sich diese Bevölkerung in der folgenden Weise:

| Distri         | kt.   | Bewohner.        | Davon Weisse. |
|----------------|-------|------------------|---------------|
| Taba Bosigo .  |       | . 52 13 <b>2</b> | 234           |
| Berea          |       | . 17312          | 38            |
| Leribe         |       | . 31 400         | 33            |
| Cornet Spruit. |       | . 26 857         | 73            |
|                | Summa | . 127 701        | 378           |

Von der Summe der Bewohner sind 60 394 männliche und 67 307 weibliche.

Griqua Land West. Eine Zählung vom 17. Juni 1877 ergab 45 277 Bewohner, davon 12 374 Weisse, meist holländische Boers, und 32 903 Farbige. Areal nach Hanemann's Berechnung (s. Jahrg. I, S. 47) 782,3 D. g. Q.-Mln. = 16 632 Engl. Q.-Meilen = 43 076 qkm, daher durchschnittlich 1 Bewohner auf 1 qkm.

Kaffraria. Von dem ehemals unabhängigen Kaffraria zwischen dem Grossen Kei als Grenzfluss der Kap-Kolonie und dem Umzimkulu als Grenzfluss von Natal, den Drakenbergen und dem Ocean kam am 13. September 1865 das nordöstlichste, zwischen Umzimkulu und Umtanfuna gelegene Stück landeinwärts bis zu den Ingele-Bergen zur Kolonie Natal als Grafschaft Alfredia 1). Am 16. Oktober 1874 wurde Adam Kok's oder Ost-Griqua-Land den britischen Besitzungen einverleibt<sup>2</sup>), vom 22. Juni 1876 datirt das Dekret, wodurch das Fingo-Land, Idutywa-Reserve und Nomans-Land mit der Kap-Kolonie verbunden wurden 3), und, wie oben erwähnt, ist am 16. Oktober 1877 Kreli's Gebiet im Südosten von Kaffraria als Theil der Kap-Kolonie proklamirt worden. Schon früher muss auch das Tambuki-Land in britischen Besitz übergegangen sein, da wir es schon vor der Einverleibung von Kreli's Gebiet offiziell als britisches Gebiet bezeichnet finden. Mit Ausnahme des zwischen den Flüssen Umtata und Umtanfuna längs der Meeresküste sich hinziehenden, landeinwärts bis Shawbury, Tshungwane und den Ingele-Bergen reichenden Pondo-Landes ist Kaffraria ganz in britischem Besitz und, abgesehen von der Grafschaft Alfredia, zur Kap-Kolonie gehörig.

2. Distrikt der Emigrant Tambukis, ein Landstreifen im Westen und Norden vom Fingo-Land, durch den Fluss Indwe und einen Theil der Stormberg-Kette von den Kolonie-Divisionen Queenstown und Wodehouse getrennt, im Osten an Tambuki- und Fingo-Land grenzend.

3. Idutywa-Reserve, östlich von Fingo-Land, welches seine West-grenze bildet, durch den Baschi von dem nordöstlich von ihm gelegenen

Tambuki-Land Proper getrennt, im Süden an das Galeka-Land gregezend.
4. Tambuki-Land Proper, im Norden von einem überhängenden
Theil des Emigrant Tambuki-Land begrenzt, im Westen vom Baschi-Fluss, welcher es vom Emigrant Tambuki-Land, Fingo-Land und Idutywa-Reserve trennt, im Süden von dem Gebiet der Bomwanis, im Osten vom Fluss Umtata, welcher es von Nomans-Land und Pondo-Land trennt.

5. Nomans-Land, im Norden vom Quathlambs-Gebirge (Drakenberge) begrenst, welches as vom Basuto-Land und Wodehouse-Division trennt, im Süden vom Pondo-Land und Natal (Alfredia), im Westen vom Umtata-Fluss, der es vom Tambuki-Land Proper trennt, und im vom Umtata-riuss, der es vom Tamouki-Land Proper trennt, und im Osten von dem Fluss Umzimkulu, der es von Natal trennt; es umfasst Ost-Griqua-Land mit, welches durch den Ginicha-Fluss von dem übrigen Nomans-Land, St. Johns Territory genannt, abgegrenzt wird.

6. Kreli's Gebiet. a. Galeka-Land, an der Südküste gelegen, in Süd-west durch den Grossen Kei von der Kap-Kolonie getrennt, in Nord-

ost durch den Baschi vom Bomwani-Land geschieden, in Nordwest an Fingo-Land und Idutywa-Reserve grensend. — b. Bomwani-Land, nordöstlich vom Galeka-Land und durch den Baschi-Fluss davon geschieden, in Nord durch den Umtata, in Süd durch den Indischen Ocean begrenzt und landeinwärts an Tambuki-Land grensend.

Eine von L. T. Reichel 1877 gezeichnete Karte von Kaffraria in "Missions-Blatt aus der Brüdergemeine", 1878, Nr. 4, giebt in genügend grossem Maassstabe die Grenzen dieser politisch-ethnographischen Unterabtheilungen, um danach eine Berechnung des Flächeninhaltes vorzunehmen. Eine solche planimetrische Berechnung ergab uns die in der folgenden Tabelle mit den Bewohnerzahlen 4) zusammengestellten Werthe:

|                       | D.geogr.<br>QMin. | Engl.<br>QMeilen. | qkm      | Bewohner. | auf<br>1 qkm |
|-----------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------|--------------|
| Fingo-Land            | 51,6              | 1097              | 2841,25  | 48 971    | 15           |
| Distrikt der Emigrant | 1                 | !                 | ·        | 1         | İ            |
| Tambuki's             | 40,8              | 867               | 2246,57  | 40 078    | 18           |
| Idutywa-Reserve       | 13,6              | 289               | 748,85   | 16 587    | 22           |
| Tambuki-Land Proper   | 116,0             | 2466              | 6387,80  | 30 000    | 5            |
| Nomans-Land:          | ļ ,               |                   | ,        |           | i            |
| St. John's Territory  | 166,8             | 3546              | 9184,49  | 21 995    | 2            |
| Ost-Griqua-Land .     | 136,8             | 2909              | 7532,60  | 31 900    | 4            |
| Kreli's Gebiet (Ga-   | 1 '               |                   | •        |           | i            |
| leka- und Bomwani-    |                   |                   |          | Í         |              |
| Land)                 | 60,1              | 1278              | 3309,28  | 70 000    | 21           |
| Summa                 | 585,7             | 12452             | 32250,84 | 254 500   | 8            |

hoch erscheint, da hiernach nicht gans 5 Personen auf 1 qkm kommen, während das Fingo-Land drei Mal so dicht bevölkert ist. Die Galekas nimmt Silver's Handbook su 60 000, die Bomwanis su 20 000 an; es würde danach Kreli's Gebiet der am stärksten bevölkerte Theil Kaffraria's sein, denn es würden 24 Personen auf 1 qkm kommen. Dass wir es hier in der That mit einer zahlreichen Bevölkerung zu thun haben, wissen wir schon von Dr. Fritsch ("Die Eingeborenen Süd-Afrika's.
Breslau 1872"), der die Zahl der Galekas sogar zu 70 000 angiebt.
Wir wollen indess annehmen, dass hierbei die Bomwanis mit einbegriffen sind und für beide zusammen die Summe 70 000 beibehalten.

S. W. Silver & Co's "Handbook to South Africa", 2d ed. London, October 1876, giebt folgende Eintheilung des britischen Gebietes in Kaffraria:

<sup>1.</sup> Fingo-Land, ostwärts vom Grossen Kei bis etwas über halbwegs sum Baschi-Fluss. Der Grosse Kei trennt es von den Divisionen der Kap-Kolonie King Williamstown und Queenstown; im Norden und Westen grenst es an die Emigrant Tambukis, im Süden an das Land der Galekas unter Kreli, im Osten an das Tambuki-Land und die Idutywa-Reserve.

Kaffraria. Geogr. Jahrbuch II, S. 65. Bevölkerung der Erde, III, Seite 111. Ebenda, IV, Seite 57.

<sup>3)</sup> Ebenda, IV, Seite 57.
4) In Fingo-Land, Idutywa-Reserve und Ost-Griqua-Land wurde
1874, in St. John's Territory und dem Distrikt der Emigrant Tambukis 1875 gezählt und die dabei ermittelten Bevölkerungssummen sind
u. A. in Edw. Fairfield's "Colonial Office List for 1877" mitgetheilt.
Für Tambuki-Land Proper und Kreli's Gebiet liegen Zählungen nicht
vor. In Silver's Handbook to South Africa werden die Tambukis des
eigentlichen Tambuki-Landes auf 30 000 geschätzt, was gewiss nicht zu

Übersicht der Kap-Kolonie mit den Nebenländern.

|                        | Engl.<br>QMeilen. | D. geogr.<br>QMln. | qkm    | Be-<br>wohner. | auf<br>1 qkm |
|------------------------|-------------------|--------------------|--------|----------------|--------------|
| Kap-Kolonie incl. Bri- | I                 | 1                  |        | 1              |              |
| tisch-Kaffraria        | 1999501)          | 9404,7             | 517849 | 720 984        | 1,4          |
| Basuto-Land            | 8450              | 397,5              | 21886  | 127 701        | 6            |
| Griqua Land West       | 16632             | 782,8              | 43076  | 45 277         | 1            |
| Kaffraria              | 12452             | 585,7              | 32250  | 254 500        | <b>8</b>     |
| Summa                  | 237484            | 11170 2            | 615061 | 11 148 469     | 9            |

Natal. Für 1875 wird die Bevölkerung zu 326 959 Seelen angegeben 1). Das Areal beträgt nach offizieller Annahme (s. Jahrg. IV, Seite 64) 18750 Engl. oder 881,91 D. g. Q.-Meilen = 48 560 qkm, so dass durchschnittlich 7 Personen auf 1 qkm kommen.

#### Pondo-Land.

Der bis jetzt unabhängig gebliebene Theil von Kaffraria, das Pondo-Land, hat nach unserer Ausmessung auf der oben bei Kaffraria erwähnten Reichel'schen Karte einen Flächeninhalt von 168,3 D. g. Q.-Mln. = 9267 qkm. Die Zahl der Bewohner ist nicht bekannt, in Silver's "Handbook to South Africa" wird sie auf 200 000 geschätzt, was eine durchschnittliche Dichtigkeit von 22 auf 1 qkm ergeben würde. Da ein ähnliches Verhältniss in den benachbarten Gebieten der Fingo, Emigrant Tambukis und Galeka, so wie in Idutywa Statt findet, ist eine so hohe Bewohnerzahl nicht gerade unwahrscheinlich, eingedenk jedoch von Dr. Fritsch's Angabe in seinem Werk über "die Eingeborenen Süd-Afrika's", dass das ganze Kaffraria zu ungefähr 210 000 Seelen geschätzt werde, tragen wir Bedenken, die Summe von 200 000 für das Pondo-Land allein zu acceptiren, zumal sie ohne jede Begründung aufgestellt wird. Um uns vor Überschätzung zu sichern, nehmen wir bis auf Weiteres für das Pondo-Land nur eine gleiche Dichtigkeit wie für das Tambuki-Land, 5 auf 1 qkm, an und erhalten auf diese Weise eine Bewohnerzahl von 46 000.

#### Afrikanische Inseln.

Mayotte und Nossi-Bé als Verwaltungs-Gebiete getrennt. Dekret des Präsidenten der französischen Republik vom 14. Juli 1877 (Journal officiel, 25. Juli 1877): Artikel 1. Vom 1. Januar 1878 an bilden die Kolonien Mayotte und Nossi-Bé, die jetzt unter einem einzigen Commandanten vereinigt sind, zwei getrennte Verwaltungs-Gebiete, deren jedes von einem Commandanten, den der Präsident der Republik ernennt und der dem Ministerium der Marine und der Kolonien direkt untersteht, regiert wird. - Artikel 2. Jedes dieser Etablissements wird nach Eintritt seiner Autonomie nach den Bestimmungen der Verordnung vom 7. September 1840, betreffend die Regierung und Verwaltung des Senegal und angewendet auf Mayotte und Dependenzen durch Ministerial-Depesche vom 6. Januar 1846, verwaltet. — Artikel 3. Jedem Commandanten steht ein in folgender Weise zusammengesetzter Verwaltungsrath zur Seite: der Commandant als Vorsitzender, der Chef des Justizwesens, zwei vom Commandanten bezeichnete angesehene Einwohner, ein Archivsekretär.

Da im Jahrgang III (S. 115) und IV (S. 64) spezielle Übersichten über die zu Afrika gerechneten Inseln des Atlantischen und Indischen Oceans gegeben worden sind, begnügen wir uns mit Anführung der wenigen uns seitdem bekannt gewordenen neuen (\*) Zahlen.

|                              | qkm      | D. geogr.<br>QMeilen. | Bewohner. auf  |
|------------------------------|----------|-----------------------|----------------|
| Madeira 1)                   | 815      | 14,8                  | *123 841 152   |
| Capverdische Inseln 2)       | 3851     | 69,94                 | * 90 704 23,6  |
| Insel S. Thomé ?)            | 929,2    | 16,9                  | * 29 441 31,7  |
| Insel Principe 2)            | 151,4    | 2,75                  | * 1455 9,6     |
| Die anderen Inseln im Atlan- | (        | -                     |                |
| tischen Ocean (IV, S. 64)    | 9702     | 176,2                 | 325 212   33,5 |
| Inseln im Atlant. Ocean      | 15449    | 280,6                 | 570 653   37   |
| Comoren                      | 2124     | 38,57                 | 63 875 30,1    |
| Mayotte <sup>3</sup> )       | 356,3    | 6,47                  | *10 875 30,5   |
| übrige Comoren (III, 115)    | 1767,5   | 32,10                 | 53 000 ,30     |
| Nossi-Bé 4)                  | 136      | 2,47                  | * 7439 56,2    |
| St. Marie de Madagascar 5)   | 174      | 3,16                  | * 6882 39      |
| Réunion 6)                   | *1979,52 | *35,95                | *183 163, 92,5 |
| Rodrigues 7)                 | * 111,84 | * 2,02                | 1 108 10       |
| Die anderen Inseln im Indi-  | 1        |                       |                |
| schen Ocean (IV, 65)         | 605615   | 10998,6               | 8 049 775 5    |
| Inseln im Indischen Ocean    | 610139,5 | 11080,8               | 3 312 242 5,4  |
| Afrikanische Inseln          | 625588,5 | 11361,4               | 3 882 900 6,2  |

<sup>1)</sup> Die neue Arealzahl des Census-Werkes ist um 191 D. g. Q.-Mln. 1) Die neue Arealzahl des Census-Werkes ist um 191 D. g. Q.-Mln. grösser, als F. Hanemann's planimetrische Messung ergab (s. Jahrg. II, S. 59); eine frühere offizielle Annahme war sogar noch etwas höher, 200 610 Engl. = 9435,7 D. g. Q.-Mln. Im "Statistical Abstract for the several colonial and other possessions of the United Kingdom in each year from 1861 to 1875, London 1877" wird das Areal der Kap-Kolonie zu 224 100 Engl. Q.-Mln., die Bevölkerung (1875) zu 848 685 angegeben; da sich aber die letztere Summe offenbar aus den beiden Summen für die eigentliche Kap-Kolonie (720 984) und für das Basuto-Land (127 701) zusammensetzt, ohne Griqua Land West mit zu umschliessen, so ist die Arealzahl 224 100 Engl. Q.-Mln. irrthümlich. denn sie

Land (127 701) zusammensetzt, ohne Griqua Land West mit zu umschliessen, so ist die Arealzahl 224 100 Engl. Q.-Mln. irrthümlich, denn sie wäre ohne Griqua Land West um ca. 16 000 Engl. Q.-Mln. su gross.

¹) Natal. Agricultural Returns of Great Britain, London 1876.
Im "Statistical Abstract for the colonial possessions, 1861 — 75", ist für 1875 die wohl nur approximative Zahl 322 000 eingestellt.

¹) Afrikanische Inseln. Bevölkerung von Madeira Ende 1874:
120 315, (s. oben S. 16), 1875: 121 753, 1876: 123 841 (s. Nachträge).

²) Bevölkerung der Capverdischen Inseln und der Insel S. Thomé für 1875, der Insel Principe für 1876 nach Mittheilung an den Gothaer Almanach aus Lissabon von 1877; die Volkszahl von S. Thomé und Principe aus Bulletin de S. Thomé 1876, No. 6, und 1877, Nr. 18.

<sup>3)</sup> Die ..Tableaux de population &c. des colonies françaises" geben für Ende 1873 die Bevölkerung von Mayotte zu 10 596, für Ende 1874 zu 9948 und für Ende 1875 zu 10 875 an.

su 9948 und für Ende 1875 su 10 875 an.

4) Ende 1873: 9688, Ende 1874: 8555, Ende 1875: 7439 Seelen; die Abnahme erklärt sich durch eine starke Epidemie. (Tableaux de population &c. des colonies françaises. Paris 1877.)

5) Ende 1873: 6698, Ende 1874: 6819, Ende 1875: 6882, davon 6640 Eingeborene, 77 Franzosen, 165 Fremde. (Tableaux de population &c. des colonies françaises. Paris 1877.)

6) Das Areal von Réunion wird jetzt in den "Tableaux de population &c. des colonies françaises." pur su 1979 82 okt annegaben des

lation &c. des colonies françaises" nur zu 1979,52 qkm angegeben, davon waren Ende 1875: Kulturland 908,79, Savannen 189,33, Wald und von waren Ende 1875: Kulturland 908,79, Savannen 189,33, Wald und Gehölz 402,98, unkultivirtes Terrain 478,42 qkm. Die Bewohnersahl ist berechnet für Ende 1875 ("Tableaux de population &c., Paris 1877): 117 869 Weisse und Freigelassene, 65 294 Immigranten aller Art. In "L'Économiste français" vom 30. März 1878 wird als Ergebniss einer Zählung von 1876, der ersten seit 1872, die Bewohnersahl zu 180 295 (worunter 54 052 Immigranten oder Arbeiter) angegeben. Möglich, dass bei dem Zählungsergebniss von 1876 die vorübergehend Anwesenden nicht mitgerechnet sind. nicht mitgerechnet sind.

<sup>7)</sup> Das Areal der Insel Rodriguez wurde bisher in der "Bevölke-

### V. Amerika.

#### Grönland.

Das dänische Gebiet zählte zu Anfang 1876 <sup>1</sup>):
in Nord-Grönland 1986 männl., 2127 weibl., zus. 4113 Bewohner,
in Süd-Grönland 2459 " 2901 " " 5360 ",
Summa 4445 männl., 5028 weibl., zus. 9478 Bewohner.

Bei 88 100 qkm Areal ergiebt diess durchschnittlich 0,1 Person auf 1 qkm. Schlägt man die Zahl der Eskimos in Grönland ausserhalb der dänischen Besitzungen wie bisher zu 500 an, so resultirt für ganz Grönland die Bevölkerungssumme von 9973 oder rund 10 000.

### Britisches Nord-Amerika.

Dominion of Canada. In dem "Statistical Abstract for the several colonial and other possessions of the United Kingdom in each year from 1861 to 1875" (London 1877) findet man für die Provinzen Ontario, Quebec, New Brunswick und Nova Scotia dieselben Arealzahlen angegeben, wie in dem "Census of Canada, Vol. I, Ottawa 1873" (siehe Jahrg. II, Seite 62). Prince Edward Island ist mit 2100 (statt 2173) E. Q.-Mln., Manitoba in runder Zahl mit 14 000 E. Q.-Mln. aufgeführt (früher 14340), und wenn auch der genauere Werth des zwischen mathematischen Grenzen eingeschlossenen Areals 13 923 E. Q.-Mln. beträgt, so ist diese kleine Differenz kein Hinderniss, die offizielle Zahl gelten zu lassen. Für Britisch-Columbia und Vancouver-Insel wird das Areal sehr viel höher als bisher (213 000) zu 390 344 Engl. Q.-Mln. angegeben (in Fairfield's "Colonial Office List for 1877" finden wir sogar 465 978 Engl Q.-Mln.), dafür aber das der Nordwest-Territorien nur zu 2 650 000 Engl. Q.-Meilen angesetzt, woraus als Summe für die Dominion 3 406 632 (bei Fairfield 3 406 542) Engl. Q.-Mln. resultirt.

Was Britisch-Columbia anlangt, so bezog sich die bisherige Annahme von 200 000 oder mit Vancouver-Insel 213 000 Engl. Q.-Mln. immer noch auf den ursprünglichen Umfang der Kolonie, die bei ihrer Constituirung im Jahre 1858 nördlich durch den Simpson-Fluss und den Finlay-Arm des Peace River begrenzt wurde, also nur etwa bis 56° N. Br. reichte, während ihr 1866 der 60. Parallel zur Nordgrenze und der 120. Meridian, weiter im Süden die Felsengebirge zur Ostgrenze gegeben wurden (s. Geogr. Jahrbuch II, Seite 487). Fairfield's Zahl scheint uns etwas zu gross, wogegen die des Statistical Abstract der Wahrheit näher kommen dürfte. Eine genaue Arealberechnung, die der vielen Inseln und der zerrissenen Küste wegen allerdings mühsam ist, wäre hier sehr erwünscht, eben so für das Nordwest-Territorium oder die Hudson-Bai-Länder, für

welche alle älteren und neueren Arealzahlen nur rohe Schätzungen sind. Wir nehmen also jetzt mit dem Statistical Abstract an:

| Provinzen.               | Engl.<br>QMin. | D. geogr.<br>QMeilen. | qkm      | Be-<br>wohner 1). | auf<br>1 qkm |
|--------------------------|----------------|-----------------------|----------|-------------------|--------------|
| Ontario                  | 107780         | 5069,5                | 279139   | 1 622 479         | 5,8          |
| Quebec                   | 193355         | 9094,5                | 500769   | 1 195 519         | 2,4          |
| New Brunswick            | 27322          | 1285,1                | 70762    | 285.820           | 4,0          |
| Nova Scotia              | 21731          | 1022,1                | 56280    | 387 971           | 6.9          |
| Manitoba                 | 14000          | 658,5                 | 36258    | 12 728            | 0.4          |
| Prince Edward Island .   | 2100           | 98.8                  | 5439     | 94 000            | 17.8         |
| British Columbia         | 390344         | 18359,9               | 1 010949 |                   |              |
| North-West-Territory &c. | 2 650000       | 124643,8              |          |                   |              |
| Summa                    | 3.406632       | 160931 6              | 8 899814 | 8 679 116         | 0.4          |

Über die Einwanderung von Mennoniten und Isländern heisst es in englischen Correspondenzen: Die Mennoniten haben zwei Reservationen inne, die Rat River Reserve östlich vom Red River mit 8 townships und die Dufferin Reserve westlich vom Red River mit 17 townships. Die ersten Mennoniten kamen 1874 an und zählten 1877 6340 Seelen. Die isländische Kolonie befindet sich in dem

Territorium von Keewatin an dem westlichen Ufer des Winnipeg-See's. Ihr Hauptdorf heisst Gimli (Paradies), wo sich 1875 268 Isländer niederliessen; 1876 wanderten weitere 1156 in das Gebiet ein.

Das bisher in 5 Grafschaften eingetheilte Manitoba ist 1877 weiter in 12 Untergrafschaften getheilt worden, nämlich 1. Grafschaft Marquette West in die Untergrafschaften Portage, Westbourne und La Montagne, 2. Grafschaft Marquette East in die Untergrafschaften Marquette und Dufferin, 3. Grafschaft Lisgar in die Untergrafschaften Lisgar und Plessis, 4. Grafschaft Selkirk in die Untergrafschaften Selkirk und la Verendrye, 5. Grafschaft Provencher in die Untergrafschaften Provencher, Morris und Arneau. Von diesen 12 Untergrafschaften liegen 4 am Red River, von Süd nach Nord Morris, Provencher, Selkirk und Lisgar; 3 bilden den Osten der Provinz, nämlich von Süd nach Nord Arneau, la Verendrye und Plessis; 3 liegen am Assiniboine River und zugleich am Manitoba-See, nämlich von Ost nach West Marquette, Portage und Westbourne; 2 liegen im Süden längs der Grenze der Vereinigten Staaten: la Montagne und Dufferin, wie auch die vorher genannten Untergrafschaften Arneau und Morris an die Vereinigten Staaten angrenzen.

Neu-Fundland. Die im Jahrg. IV, S. 67, erwähnte Zählung von 1874 ergab eine Bewohnerzahl von 161374 (nicht 161386)<sup>2</sup>).

Bermuda-Inseln. Wenn das Areal jetzt offiziell

rung der Erde" zu 5 D. g. Q.-Min. = 275 qkm angenommen (siehe III, S. 115), und zwar als Ergebniss einer Ausmessung auf der britischen Admiralitätskarte Nr. 175. Von dieser Karte ist nun aber 1876 eine neue Ausgabe nach den Aufnahmen des Commander Wharton von 1874 erschienen und daraus wird ersichtlich, dass das Areal von 275 qkm nicht die Insel allein, sondern zugleich die sie umgebenden ausgedehnten Korallenbänke umfasst, während die Insel selbst noch nicht halb so gross, nämlich nur gegen 20 nautische Meilen lang und durchschnittlich ca. 4 nautische Meilen breit ist. Eine Angabe der "Papers relating to Her Majesty's Colonial Possessions", Part III, 1875, p. 273, wonach das Areal von Rodriguez 43 Engl. Q.-Meilen = 2,022 D. g. Q.-Meilen = 111,34 qkm beträgt, dürfte daher der Wahrheit entsprechen.

<sup>1)</sup>  $Gr\"{o}nland$ . Journal de la Société de Statistique de Paris, November 1877, p. 300.

<sup>1)</sup> Britisches Nord-Amerika. Siehe Jahrg. IV, Seite 67. Die Zahlen sind die Summe der weissen Bevölkerung nach der Zählung von 1871 und der Indianer nach den Ermittelungen von 1874. Im Statistical Abstract wird die Bevölkerung der Dominion für 1871 zu 3 686 596 angenommen, wobei 60 500 auf Nordwest-Territorium und Rupert's Land, 33 586 auf Britisch-Columbia gerechnet sind.

<sup>2)</sup> Statistical Abstract for the several colonial and other possessions of the United Kingdom, 1861—75. London 1877.

sogar nur zu 19 E. Q.-Mln. angegeben wird (vergl. Jahrg. II, S. 64), so bezieht sich diess wohl nicht auf die ganze Gruppe. Die Zahl der ständigen Bewohner betrug 1875 13 302 3).

#### Französische Besitzungen in Nord-Amerika 1).

|                                        | q <b>km</b> | D. g. QM. | Bev<br>1873 | ölkerung<br>1874 | Ende<br>1875    | suf<br>1 qkm |
|----------------------------------------|-------------|-----------|-------------|------------------|-----------------|--------------|
| Saint-Pierre Ile-aux-Chiens            | 26,00       | 0,4722    | 3661        | 3763             | 3473 <br>  499[ | 153          |
| Miquelon u. Langlade                   | 184,28      | 3,8458    | 783         | 714              | 776             | 4            |
| Ständige Bewohner<br>Vorübergehend An- | _           |           | 4444        | 4477             | 4748            |              |
| wesende                                |             |           | 768         | 892              | 733             | -            |
| Summa                                  | 210,28      | 3,8180    | 5212        | 5369             | 5481            | 26           |

#### Vereinigte Staaten von Nord-Amerika.

Im Jahrg. IV, S. 67, wurden die Bewohnerzahlen für vier Staaten nach Zählungen von 1875 abgedruckt; seitdem sind uns die Ergebnisse solcher Zählungen von 1875 auch für einzelne andere Staaten bekannt geworden 1), so dass sich jetzt folgende Liste ergiebt:

| Massachusetts | 3 |  | 1 651 902 | Jowa .    |  |  | 1 350 544 |
|---------------|---|--|-----------|-----------|--|--|-----------|
| Rhode Island  | l |  | 258 239   | Michigan  |  |  | 1 344 031 |
| New .York     |   |  |           |           |  |  |           |
| New Jersey    |   |  | 1 019 413 | Minnesota |  |  | 597 278   |
| Süd-Carolina  |   |  |           |           |  |  |           |
| Texas         |   |  | 1 275 000 | Nevada    |  |  | 52 336    |
| Lonisians     |   |  | 875 039   |           |  |  |           |

Der Zuwachs der Bevölkerung in diesen 13 Staaten seit der Zählung von 1870 beträgt 2378387 Seelen; nimmt man an, dass die Bevölkerung der ganzen Union in gleichem Verhältniss zugenommen habe, so würde für 1875 ein plus von 6 796 000 sich ergeben und als Bewohnerzahl der Union 45 354 000 Seelen, mit 328 900 Indianern und den 27 500 Bewohnern von Alaska aber 45 700 000 Seelen.

Alaska. W. H. Dall<sup>2</sup>) schätzt mit ausführlicher Aufzählung der einzelnen Völkergruppen, ihrer Unterabtheilungen und Wohnsitze die Zahl der Bewohner des Territoriums Alaska auf 27 500, nämlich

| Inuit (Eskimos)     | 11 600 | Russen 50                    |
|---------------------|--------|------------------------------|
| Unungun (Aleuten)3) |        | Halbcasten (Creolen) 1500    |
| Tinneh-Indianer     |        | Bürger der Verein. Staaten   |
| Tlinkets-Indianer   | 5 550  | incl. 100 Mann Militär . 250 |
| Eingeborene         | 25 700 | Fremde 1800                  |

#### Mexico.

B. P. Gallardo's "Cuadro estadístico de las elecciones de Presidente de la República y Presidente de la Corte de Justicia verificadas el dia 12 de febrero de 1877, Mexico 1877", enthält eine Übersicht der Staaten und Wahlbezirke nach einem sogenannten Census von 1873, der aber nicht in einer Volkszählung bestand, sondern in der von Gallardo vorgenommenen Zusammenstellung offizieller Angaben der einzelnen Staaten. Die Zahlen für die Staaten sind folgende:

| Aguascalientes | 139 324 Jalisco y Tepic | 984 447 San Luis Potosi 476 500  |
|----------------|-------------------------|----------------------------------|
| Campeche       | 80 363 Mexico           | 650 663 Tabasco 83 288           |
| Coabuila       | 98 332 Michoacan        | 618 240 Tamaulipas . 108 778     |
| Colima         | 65 827 Morelos          | 150 384 Tlaxcala 121 663         |
|                |                         | 175 781 Veracrus 467 934         |
| Chihuahua      | 179 971; Oaxaca         | 657 471 Yucatan 282 934          |
|                |                         | 697 788: Zacatecas 409 608       |
|                |                         | 153 286 Distrito federal 327 508 |
|                |                         | 162 298 Baja California 21 645   |
| Hidalgo        | 404 207 Sonora          | 108 211 Mexico 9 035 542         |

Die Zahlen für Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Mexico, Michoacan, Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala und Baja California, also über die Hälfte, sind dieselben, welche Garcia y Cubas bereits für das Jahr 1868 aufgestellt und zum Theil später berichtigt hat (siehe Jahrg. IV, Seite 67, und Gothaer Almanach für 1873 und 1877). Die kleine Zahl für Yucatan erklärt sich dadurch, dass die Indianer nicht mitgerechnet sind. Wir halten demnach die von Herrn Garcia y Cubas dem Gothaer Almanach zugeschickten Zahlen bis auf Weiteres aufrecht.

#### Central - Amerika.

|                         | Areal in |             | Bewohner.       | auf   |
|-------------------------|----------|-------------|-----------------|-------|
|                         | qkm      | D. g. Q. M. |                 | 1 qkm |
| Republik Guatemala 1) . | 105612   | 1918        | 1 190 754 ('72) | 11    |
| Britisch-Honduras 2)    | • 19585  | * 355,7     | 24 710 ('71)    | 1     |
| Republik Honduras 3) .  | 121964   | 2215        | 351 700 ('58)   | 3     |
| ,, San Salvador 4)      | 18997    | 345         | *434 520 ('58)  | 23    |
| " Nicaragua b) .        | 150657   | 2736        | *300 000 ('77)  | 2     |
| " Costarica 6) .        | 55669    | 1011        | 185 000 ('74)   | 3     |
| Staat Panama 7)         | 81770    | 1485,8      | 226 000 ('70)   | 3     |
| Summa                   | 554254   | 10066       | 2 712 700       | . 5   |

3) Statistical Abstract for the several colonial and other possessions

of the United Kingdom, 1861—75. London 1877.

1) Französische Besitzungen in Nord-Amerika.
Tableaux de population &c. des colonies françaises, 1874, 1875. Paris 1876, 1877. 1) Ver

1876, 1877.

1) Vereinigte Staaten. United States Register or Blue Book for 1877. New York 1877. — Quarterly Report of the Chief of the Bureau of Statistics. Washington.

2) Tribes of the extreme Northwest. Washington 1876.

3) In den "Deutschen Geogr. Blättern", Jahrg. II, 1878, Heft 2, S. 94, sagt Dall: "Im Jahre 1873 zählten die Aleuten ca. 2600 Seelen, wobei die Geschlechter ungefähr gleich an Zahl waren".

1) Central-Amerika. Zählung vom 31. Januar 1872, siehe Jahrg. IV. Seite 68.

Jahrg. IV, Seite 68.

2) Früher und noch in dem grossen Werke über den Census von Grossbritannien und seiner Kolonien im Jahre 1871 wurde das Areal von Britisch-Honduras zu 13500 E. Q.Mln. (34964 qkm oder 635 D. g. Q.-Mln.), noch früher zu 17000 E. Q.-Mln. angegeben, gans neuerg. Q.-Mln.), noch früher zu 17000 E. Q.-Mln. angegeben, ganz neuerdings aber in den offiziellen Schriften, z. B. in dem "Statistical Abstract for the several colonial and other possessions of the United Kingdom, 1861—75, London 1877", oder in Edw. Fairfield's "Colonial Office

List" su 7562 E. Q.-Mln. (19585 qkm oder 355,68 D. g. Q.-Mln.), wovon 26 E. Q.-Min. auf die Insel Albion im Honduras-Fluss und 212 E. Q.-Min. auf die Cays, d. h. die der Küste vorliegenden, meist sumpfigen Inseln kommen. Diese fast nur halb so grosse Arealangabe ist nach der in Fairfield's Colonial Office List enthaltenen Karte sicherlich auch die richtige; die Westgrenze verläuft dort ungefähr unter 89 W. L. v. Gr. und wird gemäss dem Vertrag von Guatemala von 1859 durch eine gerade Linie bezeichnet, die von den Stromschnellen Gracias a Dios im Sarstoon-Fluss über die Garbutt-Fälle im Belize-Fluss nordwärts nach der mexikanischen Grense verläuft.

3) Siehe Jahrg. II, S. 67.

1) Die Bevölkerungssahl von San Salvador wurde dem Gothaer Al-") Die Bevölkerungssahl von San Salvador wurde dem Gothaer Almanach im Jahre 1877 als "Schätzung aus dem Jahre 1870" sugeschickt.
Die Zahl stimmt fast genau mit der Angabe Squier's in dessen Buch
"The States of Central America" (New York 1858) und ist daher
schwerlich einer Erhebung von 1870 zu verdanken, indessen vielleicht
richtiger als die seit 1860 für offisiell gegoltene Zahl 600 000.

b) Die Bevölkerungssahl von Nicaragua (bisher 250 000) wurde
1877 dem Gothaer Almanach überschickt.
b) Siehe Jahre III. S 117

6) Siehe Jahrg. III, S. 117.
7) Siehe Jahrg. II, S. 74.

#### Westindische Inseln.

Rückgabe der Insel St. Barthélémy Schweden an Frankreich. Vertrag zwischen Frankreich und Schweden, geschlossen zu Paris am 10. August 1877: Artikel 1. Se. Majestät der König von Schweden und Norwegen giebt die Insel St. Barthélémy an Frankreich zurück und verzichtet in Folge dessen für sich und alle seine Nachkommen und Nachfolger auf seine Rechte und Ansprüche an die genannte Insel. Diese Rückgabe wird unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der Zustimmung der Bevölkerung von St. Barthélémy gemacht und ausserdem unter den in einem besonderen, dem gegenwärtigen Vertrage angehängten und als integrirender Theil desselben betrachteten Protokoll aufgezählten Bedingungen. — Das Protokoll, d. d. Paris den 31. Oktober 1877, erwähnt die von Seite der Bewohner von St. Barthélémy erfolgte Zustimmung und bestimmt u. A., dass die Übergabe der Insel so bald als möglich nach Ratifikation des Vertrags erfolgen und die französische Regierung 80 000 frcs Entschädigung für die Domänen auf der Insel und weitere 320 000 frcs für Rücktransport und Pensionirung der schwedischen Beamten daselbst an Schweden zahlen solle. — Die Insel war 1784 von Louis XVI. an Schweden abgetreten worden gegen die Bewilligung eines Entrepôts französischer Waaren in Gothenburg. Die Verwaltung war für Schweden mit einem Kostenüberschuss von 25 000 Kronen jährlich verbunden und die Bewohner der Insel sind ausserdem meist französischer Abkunft. Bei der Abstimmung erklärten sich von 351 Stimmenden 350 für Anschluss an Frankreich. -Das Gesetz über die Einverleibung der Insel in die französischen Besitzungen bestimmt in Artikel 3: Die Insel St. Barthélémy wird in politischer, administrativer und judiciärer Beziehung als eine Dependenz von Guadeloupe betrachtet und folglich treten alle in Guadeloupe publicirten oder promulgirten Gesetze, Reglements und Entscheidungen auch auf St. Barthélémy von dem Tage an in Kraft, an welchem die französischen Behörden auf dieser Insel eingesetzt werden 1). — Am 16. März 1878 ist die Insel von Schweden an Frankreich übergeben worden.

# Übersicht der Westindischen Inseln.

### Nach den natürlichen Gruppen.

Die neuen Zahlen sind durch \* kenntlich gemacht, hinsichtlich der unverändert gebliebenen ist in der zweiten Columne auf die früheren Jahrgänge verwiesen.

| Inselgruppen und Inseln.      | Vergl. |       | Area          |          | Bewohner.        | auf  |
|-------------------------------|--------|-------|---------------|----------|------------------|------|
| resorbrabbon and meetil.      | "      | org.  | . qkm.        | D.g. QM. | Dewonuel.        | 1qkm |
| Grosse Antillen               | T      |       | 216674        | 3935,0   | 3 374 700        | 16   |
| Cuba und Nebeninseln .        | 1      | I 69  | 118833        | 2158,13  | 1 400 000        | 12   |
| Haïti                         | 1      |       | 77253         | 1403     | 800 000          | 10   |
| Rep. Haïti                    | 1 8    | 3. u. | 23911         | 434,25   | <b>*</b> 550 000 | 23   |
| Rep. San Domingo              | 8      | . u.  | 53344         | 968,75   | *250 000         | 5    |
| Jamaica                       | II     | I 117 | 10859,4       | 197,2    | 506 154          | 47   |
| Caymans-Inseln                | I      | I 69  | 584           | 10,6     | 2 400            | 4    |
| Portorico                     | 8      | . u.  | 9144,4        | 166,07   | *666 144         | 73   |
| Bahama- od. Lucayische Inseli | a      |       | 14535         | 264,1    | 43 900           | 3    |
| Bahama-Inseln, Englisch       |        | . u.  | <b>*13960</b> | *253,66  | 39 162           | 8    |
| Caïcos-Inseln, ,,             | 1      | I 68  | 550           | 10,0     | 1 878            | 3    |
| Turks-Inseln, ,,              | I      | I 68  | 25            | 0,46     | 2 845            | 113  |

|                                                   | T        | _        | Агеа    | l in     |           | auf  |
|---------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|------|
| Inselgruppen und Inseln.                          | Ver      | gi.      | qkm     | D.g.QM.  | Bewohner. | iqkm |
| Jungfern - oder Virginische                       |          |          | 1       |          | l         | Ī    |
| Inseln                                            | l        |          | 693,7   | 12,6     | 47 457    | 68   |
| Engl. Virgin-Islands                              | III      | 117      |         |          | 6 426     | 39   |
| Dänische Ins. (St. Croix &c.)                     | IV       | 68       |         |          |           | 105  |
| Culebra u. Vicques, Spanisch                      |          | 72       | 169,59  |          |           |      |
| Kleine Antillen                                   | İ        |          | 11295   | 205,1    | 852 376   | 75   |
| Anguilla, Englisch.                               | 11       | a a      | 91      |          |           | 10   |
| St. Christopher, Englisch                         | ii       |          | 176     | 1,65     | 28 169    | 105  |
| / Propagaicah                                     | 8.       |          | 51,77   | 3,20     | * 3 365   | 65   |
| St. Martin   Niederländ.                          | 1        | u.<br>68 |         |          |           |      |
|                                                   |          |          | 46,80   |          | 8 101     |      |
| St. Barthélémy, Französ.<br>Saba, Niederländisch. | 8.<br>1V |          | 21,14   |          |           |      |
|                                                   |          |          | 12,88   |          |           |      |
| St. Eustache, Niederländ.                         | IV       |          | 20,70   |          |           |      |
| Nevis mit Redonda, Engl.                          |          | u.       | 118     | 2,140    |           |      |
| Barbuda, Englisch                                 | II       |          | 194     | 3,58     | 813       |      |
| Antigua, Englisch                                 | 8.       |          | *251    | 4,562    |           |      |
| Montserrat, Englisch                              | 8.       | u.       | * 83    | *1,505   |           |      |
| Guadeloupe, Französisch.                          | 8.       | u.       | 1602,62 |          | *122 533  | 76   |
| Marie-Galante, ,,                                 | 8.       | u.       | 149,27  | 2,711    | *14 590   | 98   |
| La Désirade, ,,                                   | 8.       | u.       | 27,20   | 0,494    | * 1 112   | 41   |
| Les Saintes, ,,                                   | 8.       | u.       | 14,22   | 0,258    | * 1532    | 108  |
| Flottirende Bevölkerung von                       | .i       |          | 1       | !        |           | ł    |
| Guadeloupe u. Depend.                             | 8.       | u.       | _       | <u> </u> | *27 643   | i —  |
| Dominica, Englisch                                | 8.       | u.       | *754    | *13,687  | 27 178    | 36   |
| Martinique, Französisch.                          | 8.       | u.       | 987,82  | 17,940   | *160 831  | 163  |
| St. Lucia, Englisch                               | 8.       | u.       | *614    | *11,147  |           | 55   |
| St. Vincent, ,                                    | 8.       | u.       | *381    | * 6,914  |           |      |
| Grenada und Grenadinen,                           |          |          |         | , .,     |           |      |
| Englisch                                          | 8.       | n.       | 430     | 7,81     | *40 412   | 94   |
| Barbados, Englisch                                | II       |          | 430     | 7,81     | 162 042   |      |
| Tobago, Englisch                                  | 8.       |          | *295    | * 5,869  |           | 61   |
| Trinidad, Englisch                                | II       |          | 4544    | 82,52    | 109 638   | 24   |
| , ,                                               |          | ••       |         | •        |           |      |
| Inseln unter dem Winde .                          |          |          | 1276    | 23,2     | 34 112    |      |
| Aruba, Niederländisch .                           |          |          | 165     | 3,0      | 5 670     | _    |
| Curação, ,, .                                     | IV       | 68       | 550     | 10,0     | 23 972    |      |
| Bonaire, ,, .                                     | IV       | 68       | 330     | 6,0      | 4 470     | 14   |
| Vogel-Inseln, Les Roques,                         |          |          |         |          |           |      |
| Orchilla und Blanquilla                           | II       | 72       | 231     | 4,2      | unbewohnt | _    |
| Summa                                             | ı .      |          | 244474  | 4440,0   | 4 352 500 | 18   |

### Nach der politischen Eintheilung.

| •                             | •       |                       |           |              |
|-------------------------------|---------|-----------------------|-----------|--------------|
|                               | qkm     | D. geogr.<br>QMeilen. | Bewohner. | auf<br>1 qkm |
| Spanische Besitzungen         | 128147  | 2327,28               | 2 069 500 | 16           |
| Britische Besitzungen         | 34504,6 | 626,7                 | 1 070 366 | 31           |
| Haïti und die unbewohnten In- | 1       |                       |           | ŀ            |
| seln unter dem Winde          | 77484   | 1407,2                | 800 000   | 10           |
| Französische Besitzungen      | 2854    | 51,8                  | 333 980   | 117          |
| Dänische Besitzungen          | 358,9   | 6,5                   | 37 600    | 105          |
| Niederländische Besitzungen . | 1125,83 | 20,48                 | 41 024    | 36           |
| Summa                         | 244474  | 4440,0                | 4 352 500 | 18           |

#### Haïti.

Das Areal nach unserer planimetrischen Berechnung s. Jahrg. III, S. 117, wo die Details angeführt sind. Die Bevölkerung der Republik Haïti nach dem englischen Ministerresidenten Major Stuart in "Commercial Reports" 1877, Nr. 17. Nach ihm sind von den 550 000 Bewohnern  $^{9}\!/_{10}$  Neger und  $^{1}\!/_{10}$  hauptsächlich Mulatten. Die Republik serfällt in 5 Verwaltungs-Departements: das westliche mit Port-au-Prince als Hauptstadt, das südliche mit Cayes als Hauptstadt, das nördliche mit Cape Haytian, das nordwestliche mit Port-de-Paix, und Artibonite mit Gonaïves als Hauptstadt. Auch die Bevölkerungszahl für San Domingo ist den Berichten des Major Stuart entnommen.

#### Portorico.

Eine Zählung im Jahre 1876?) wies eine Totalbevölkerung von 666 144 Seelen nach (gegen 600 233 im Jahre 1869). Dieselbe vertheilt sich auf die 7 Departements in folgender Weise:

<sup>1)</sup> Journal officiel de la République française, 3. und 15. Märs 1878.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Journal de la Soc. de Statistique de Paris, April 1878.

| Departement der | Hauptstadt | 8 | an- | Ju  | ın  | Weisse.<br>46 301 | Farbige.<br>62 347 | Total.<br>108 648 |
|-----------------|------------|---|-----|-----|-----|-------------------|--------------------|-------------------|
| ٠ ,,            | Arecibo .  |   |     |     |     | 63 829            | 31 700             | 95 529            |
| "               | Aquadilla  |   |     |     |     | 61 371            | 13 150             | · 74 521          |
| "               | Mayaguer   |   |     |     |     | 61 537            | 54 031             | 115 568           |
| "               | Ponce .    |   |     |     |     | 68 295            | 55 446             | 123 741           |
| "               | Guayama    |   |     |     |     | 33 737            | 44 731             | 78 468            |
| "               | Humacao    |   |     |     |     | 31 056            | 38 613             | 69 669            |
|                 |            |   | 81  | ımr | n & | 366 126           | 300 018            | 666 144           |

652 279 auf Portorico selbst Geborenen zählte man 4000 in Spanien Geborene und 9865 Fremde, worunter 4202 Weisse und 5663 Farbige. Von der ganzen Bevölkerung konnten nur 74816 lesen und schreiben, 50 633 lesen, während 540 695 ohne alle Schulbildung waren. Nach dem Geschlecht zerfiel die Bevölkerung in

|                    | Weisse. | Farbige. | Total.  |
|--------------------|---------|----------|---------|
| Männliche Bewohner | 191 692 | 150 731  | 342 423 |
| Weibliche Bewohner | 174 434 | 149 287  | 323 721 |

Verheirathet waren 157682, verwittwet 30441, unverheirathet

478 021 Personen.
Die 5-6000 Mann spanischer Truppen, welche die Garnison der Insel bilden, sind in diesen Zahlen nicht eingeschlossen.

#### Britische Besitzungen.

Bahama-Inseln. Das Areal wird in dem "Statistical Abstract for the several colonial and other possessions of the United Kingdom, 1861—75, London 1877" su 5390 Engl. Q.-Mln. = 18 960 qkm angegeben.

Nevis. Die Bewohnersahl für 1875 nach dem "Statist. Abstract &c. 1861—75". Daselbat wird das Areal von Nevis zu 50 Engl. Q.-Min. = 129 qkm angegeben, da diess jedoch nur eine runde Zahl ist, behalten wir das Resultat unserer planimetrischen Berechnung (s. Jahrg. II, Seite 69) bei.

Antigua. Die neue Arealzahl (97 Engl. Q.-Mln. = 251 qkm) aus dem "Statistical Abstract &c. 1861 — 75", die Bevölkerung für 1874 aus demselben.

Montserrat. Neue Arealzahl (32 Engl. Q.-Min. = 83 qkm) aus dem "Statistical Abstract &c. 1861—75".

Dominica. Für Dominica giebt der "Statistical Abstract &c. 1861—75" wieder wie früher das Areal su 291 Engl. Q.-Min. = 754 qkm an, während die vorjährige Ausgabe die Zahl 260 Engl. Q.-Meilen eingestellt hatte.

St. Lucia. Areal 237 Engl. Q.-Meilen = 614 qkm nach den neuen Angaben in dem "Statistical Abstract &c. 1861—75". Die Bevölkerungssahl ist für Ende 1874 berechnet (Papers relating to H. M.'s

St. Vincent. Die neue Arealsahl (147 Engl. Q.-Min. = 381 qkm) dem "Statistical Abstract &c. 1861—75".

Grenads. Bevölkerungszahl für Ende 1875 aus dem "Statistical

Abstract &c. 1861-75".

¹) Guyana. Nach den "Tableaux de population &c. des colonies françaises pour l'année 1874" (Paris 1876) und denselben für 1875 (Paris 1877) betrug in Französisch-Guyana die Zahl der Ansässigen (Paris 1877) betrug in Französisch-Guyana die Zahl der Ansässigen Ende 1873 17 185, Ende 1874 16 414, Ende 1875 16 733, davon etwa der 15te Theil Weisse. Ausserdem bewohnten das Land 1875 ca. 2000 eingeborene Indianer, 300 Indianer aus Para, 926 Soldaten, 244 Beamte, 18 Frères de Ploërmel, 71 Soeurs de Saint-Joseph et de Saint-Paul, 4735 Immigranten, d.h. Kulis (704 Afrikaner, 3685 Indier, 299 Anamiten, 47 Chinesen), 1400 Transportirte ausser Gewahrsam, susammen 9694 Personen; mithin betrug die Summe der ortsanwesenden Bevölkerung 26 427 (im J. 1874: 25 600) ohne die vorübergehend Anwesenden, deren Zahl für 1875 nicht angegeben ist, die aber 1874 6052 Köpfe sählten. Nimmt man eine annähernd gleiche Zahl auch für 1875 an, so erhält man als Bevölkerungsumme für 1875 circa 32 500 (für 1874: 31 652). (für 1874: 31 652).

2) Bevölkerung von Niederländisch-Guyana im J. 1875 nach Mittheilung an den Gothaer Almanach. Bei der Summe sind 1000 Indianer und 17000 Buschneger in Rechnung gebracht.

3) Für Britisch-Guyana findet man in den "Papers relating to H. M.'s colonial possessions. Part III of 1875. Presented to Parliament 1875" (p. 68) eine Berechnung der Bevölkerung für Ende 1874:

Tobago. Während bisher das Areal dieser Insel offiziell zu 97 Engl. Q.-Min. angegeben wurde, was augenscheinlich zu niedrig war, und wir deshalb mit Delizech 120 Engl. Q.-Min. annahmen, findet man jetzt im "Statistical Abstract &c. 1861—75" die Arealzahl 114 Engl. Q.-Min. = 295 qkm, die also der letzteren sehr nahe kommt und daher unbedenklich acceptirt werden kann. Demselben Blaubuch ist die Bewohnerzahl für 1875 entnommen.

#### Französische Besitzungen.

Guadeloupe und Dependenzen. Bevölkerung nach den "Tableaux de population &c. des colonies françaises pour l'année 1874" (Paris 1876) und denselben für "1875" (Paris 1877):

|                            |      |      |    | Ende | 1873. |     | Ende | 1874. | Ende 1875 |
|----------------------------|------|------|----|------|-------|-----|------|-------|-----------|
| Guadeloupe                 |      |      |    | 119  | 283   |     | 121  | 483   | 122 533   |
| Marie-Galante              |      |      |    | 13   | 425   |     | 13   | 967   | 14 590    |
| La Désirade                |      |      |    | 1    | 687   |     | 1    | 219   | 1 112     |
| Les Saintes                |      |      |    | 1    | 448   |     | 1    | 491   | 1 532     |
| Saint-Martin (französische | r Ti | neil |    | 3    | 277   |     | 3    | 350   | 3 365     |
|                            | 81   | ımn  | 18 | 139  | 120   |     | 141  | 510   | 143 132   |
| Dazu Beamte und deren I    | Fami | lien | ı  |      |       |     |      | 833   | 762       |
| Garnison                   |      |      |    |      |       |     |      | 768   | 811       |
| Immigranten (Kulis)        |      |      |    |      |       |     | 17   | 426   | 17 711    |
| Vorübergehend Anwesende    |      |      |    |      |       |     | 6    | 807   | 8 359     |
| <del>-</del>               | Su   | mm   | a  |      |       |     | 167  | 344   | 170 775   |
| Dazu St. Barthélémy seit   | 187  | 8    |    |      |       |     |      |       | 2374      |
| Guade                      | loup | e u  | n  | l De | pend  | ens | en . |       | . 173 149 |

Die Zahl für die Insel St. Barthélémy ist Ergebniss einer zu Ende 1875 vorgenommenen Zählung. Es entfallen von den 2374 Be-wohnern 793 auf die städtische und 1581 auf die ländliche Bevölke-

womern 755 auf die stautische und 1551 auf die landings Bevolterung. (Journal officiel de la République française, 3. März 1878.)

Martinique. Für 1873 wird die Bevölkerung offisiell su 157 805,
für 1874 zu 159 200, für 1875 zu 160 831 Seelen angegeben (Tableaux
de population &c. des colonies françaises, 1874, Paris 1876), 1875
(Paris 1877). Von den 98 782 Hektaren Areal entfallen 33 993 auf
kultivirtes Land, 27 858 auf Brachland, 18 809 auf Savannen, 18 122 auf Wald und Gehöls.

### Guyana.

|                                | 1 | Arc    | sal in      | Bewohner.       |
|--------------------------------|---|--------|-------------|-----------------|
|                                | 1 | qkm    | D. g. QMln. | Bewohner. 1 qkm |
| Fransösisch-Guyana 1)          | ī | 121413 | 2205        | 32 500 0,3      |
| Niederländisch-Guyana 2)       | - | 119321 | 2167        | 69 329 0 6      |
| Britisch-Guyana <sup>3</sup> ) |   | 221243 | 4018        | 240 500   1'    |
| Summa                          | 1 | 461977 | 8390        | 342 300   0,7   |

### Republik Venezuela.

Auf einer uns von Herrn Ministerresident Dr. Stammann gütigst übersendeten neuen Karte von Venezuela 1)

| Bewohnerzahl nach dem Census von 1871                  | 193 491       |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Überschuss der Einwanderung<br>Überschuss der Geburten | 24 842<br>576 |
| Bewohner Ende 1874                                     | 218 909       |

| Ontel diesel Mani Sind                                     |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| Eingeborene von Britisch-Guyana excl. derer von portugie-  |         |
| sischen, indischen oder chinesischen Eltern                | 103 775 |
| Eingeborene von Barbados und anderen westindischen Inseln  | 21 523  |
| Eingeborene von Afrika                                     | 7 541   |
| Eingeborene von Indien oder in der Kolonie geborene Kinder |         |
| von Indiern                                                | 63 846  |
| Eingeborene von Madeira oder den Capverdischen Inseln      |         |
| (Portugiesen) und deren Kinder                             | 13 032  |
| Eingeborene von China und deren Kinder                     | 7 098   |
| Eingeborene von Europa, Nord-Amerika und anderen Ländern   | 2 094   |
| Summa                                                      | 218 909 |

Dabei sind 20—21 000 uncivilisirte Indianer nicht eingerechnet, eben so wenig Matrosen und Besatsung, deren Kopfzahl 1871 1164 be-trug. Die Gesammtbevölkerung wird sich demnach für 1874 ungefähr

auf 240 500 Seelen herausstellen.
 1) Venezuela. M. Tejera, Mapa físico y político de los Estados Unidos de Venesuela. 4 Bl. Paris 1876.

ist die jetzt bestehende Staaten-Eintheilung des Landes angegeben und wir konnten nach ihr auf Tafel 2 dieses Heftes die Grenzen der einzelnen Staaten und Territorien, die von den früheren durchweg verschieden sind, zur Anschauung bringen. Die Karte enthält auch unter vielen anderen Notizen die Hauptresultate der Volkszählung von 1873 und die offiziellen Arealzahlen für die Staaten und Territorien nach ihrem jetzigen Bestand:

| Staaten.           | -  |      | qkm      | D. geogr.<br>QMeilen. | Bewohner. | auf<br>1 qkm |
|--------------------|----|------|----------|-----------------------|-----------|--------------|
| Bolivar            | -  | .    | 14349    | 260,6                 | 129 143   | 9,0          |
| Gusman Blanco .    |    | . 1  | 6690     | 121,5                 | 94 151    | 14,1         |
| Guárico            |    | . i  | 66251    | 1203,2                | 191 000   | 2,9          |
| Carabobo           |    | .    | 5482     | 99,6                  | 117 605   | 21,5         |
| Barquisimeto       |    | .    | 19110    | 347,1                 | 143 818   |              |
| Falcon             |    |      | 29145    | 529,8                 | 99 920    | 8,4          |
| Portuguesa         |    | . 1  | 17716    | 321,7                 | 79 934    | 4,5          |
| Yaracui            |    | .    | 7433     | 135,0                 | 71 689    | 9,6          |
| Cojédes            | •  | - 1  | 13225    | 240,2                 | 85 678    | 6,5          |
| Zamora             |    | . 1  | 44043    | 799,9                 | 59 449    | 1,4          |
| Apure              |    | . 1  | 48945    | 888,9                 | 18 635    | 0,88         |
| Gusman             |    |      | 15578    | 282,9                 | 67 849    | 4,8          |
| Tachira            |    |      | 12545    | 227,8                 | 68 619    | 5,5          |
| Trujillo           |    | . 1  | 13549    | 246,1                 | 108 672   | 8,0          |
| Barcelona          |    |      | 39490    | 717,2                 | 101 396   | 2,6          |
| Maturin            |    |      | 33945    | 616,5                 | 47 868    | 1,4          |
| Cumaná             |    |      | 10137    | 184,1                 | 55 479    | 5,4          |
| Zulia              |    |      | 77018    | 1398,7                | 59 235    | 0,77         |
| Nueva Esparta      |    |      | 4145     | 75,8                  | 30 983    | 7,4          |
| Guayana            |    |      | 385446   | 7000,1                | 84 053    | 0,09         |
| Territorien:       |    |      |          |                       |           |              |
| Amasonas           |    |      | 265626   | 4824,1                | 23 048    | 0,09         |
| Marino             |    | . :  | 1234     | 22,4                  | 6 705     | 5,4          |
| Guajiro            |    |      | 6496     | 117,9                 | 29 263    | 4,5          |
| Distrito Federal . |    |      | 1-7      | 0,8                   | 60 010    |              |
|                    | Q. | <br> | 1 137615 | 90660 4               | 1 794 107 | 1.0          |

Summa | 1 137615 | 20660,4 | 1 784 197 | Diesen statistischen Angaben wird die Bemerkung beigefügt, die 1137615 qkm seien das im faktischen Besitz der Republik befindliche Areal; das von den Engländern westlich vom Esequibo usurpirte Gebiet betrage 10 221 qkm, das von Venezuela beanspruchte, aber von Columbia besetzte Gebiet 294 000 qkm, so dass Venezuela Anspruch mache auf ein Areal von 1441836 qkm.

Die Bevölkerung ist bis auf ca. 1 Procent, welches auf die Kreolen kommt, eine Mischlingsrace, unter welcher Mulatten und Zambos vorherrschen. Die Zahl der Fremden beträgt ungefähr 24 000.

# Republik Peru.

Areal ca.  $1\,303\,702$  qkm =  $23\,676,6$  D. g. Q.-Mln. Eine 1876 abgeschlossene Zählung 1) ergab 1352151 männliche und 1 320 924 weibliche, zusammen 2 673 075 Bewohner, mit Hinzurechnung von 30 000 nicht Gezählten 2703070, die sich auf 21 Departements und 3 Litoral-Provinzen in folgender Weise vertheilen:

| Ancachs     | 284 091 | Ayacucho . 147 909   | Loreto     | . 61 125 |
|-------------|---------|----------------------|------------|----------|
| Puno        | 256 594 | Libertad 147 541     | Yca        | . 60 111 |
| Cusco       | 237 083 | Piura 135 709        | Tarapaca . | . 42 002 |
| Lima        | 226 922 | Apurimac . 119 246   | Tacna      | . 35 706 |
| Cajamarca . | 213 243 | Huancavelica 104 140 | Callao     | . 34 492 |
| Junin       | 209 871 | Lambayeque 85 984    | Amazonas . | . 34 245 |
| Arequine    | 160 282 | Huanneo 77 988       | Mognegns.  | 28 786   |

- Peru. Geographical Magazine, 1. Februar 1877.
   Dr. Weckwarth in Kölnische Zeitung 18. April 1878.
   Chile. Quinto Censo jeneral de la poblacion de Chile levantado el 19 de abril de 1875. Valparaiso 1876.
  - 2) Die Arealzahl 10 000 qkm kann sich nur auf die Insel Chiloé Behm u. Wagner, Bevölkerung der Erde. V.

Die wilden Indianer sind in diesen Summen nicht eingerechnet. Man schätzt ihre Zahl, jedoch ohne alle Gewähr, auf ca. 400 000, so dass die Gesammtbevölkerung Peru's auf mindestens 3 Millionen zu veranschlagen ist.

Die deutsche Kolonie am Pozuzu zählte zu Anfang des Jahres 1878: 409 Personen, darunter 328 Deutsche, 3 Schweden, 3 Manilaner und 75 Peruaner, sämmtlich Katholiken 2).

#### Republik Chile.

Das offizielle Werk über den Census vom 19. April 1875 1) enthält die Resultate der Zählung für alle Provinzen, Departementos, Subdelegaciones und Distritos mit Unterscheidung des Geschlechts, der Altersklassen, der städtischen und ländlichen Bevölkerung, des Civilstandes, der Einheimischen und Fremden, auch giebt es am Schluss verschiedene statistische Nachweise über Schulunterricht, Industrie, Handel, Armee und Flotte, Verkehrsmittel u. dgl. Obwohl die Zählung am 19. April 1875 Statt fand, ist doch überall die am 13. Oktober desselben Jahres erfolgte Veränderung der Provinzial-Eintheilung (siehe Jahrg. IV, Seite 66) berücksichtigt, und aus den beschreibenden Bemerkungen, welche der Bevölkerungs-Statistik jeder einzelnen Provinz vorangestellt sind, erfährt man Näheres über die Abgrenzung der neuen Provinzen:

1. Provinz Arauco, durch Gesetz vom 13. Oktober 1875 gebildet, besteht aus den Departements Arauco, Lebu, Canete und Imperial und umfasst das swischen folgenden Grenzen liegende Gebiet: im Norden der Rio Laraquete von der Mündung bis sur Quelle, der öffent-liche Weg, welcher nach dem Departement Lautaro führt, und der Rio Cauten von seiner Quelle bis zu seiner Vereinigung mit dem Rumalhue; im Osten die Cordillera de la Costa, der Lauf des Rio Rumalhue bis zu seiner Vereinigung mit dem Imperial und die Cordillera de los Andes von der Quelle des Cauten bis sur Südgrenze; im Westen das Meer und im Süden der Rio Mehuin von seiner Mündung bis zu dem Punkte, wo'er die von Valdivia nach Tolten führende Strasse durchschneidet, von da eine gerade Linie bis zur Vereinigung der Cruces und Leufucade, und weiterhin die Cerros de Huiple bis sur Cordillera de los Andes swischen den See'n Villarica und Calafquen. — Die Provinz hat vier Departements. Das Departement Arauco nimmt den nördlichen Theil der Provinz ein und hat zu Grenzen im Norden, Osten und Westen die Grenzen der Provins, im Süden den Bio Quispo von seiner Mündung in das Meer bis zur Brücke von Trentren, von da aus eine gerade Linie bis zur Furt des Curanilahue und weiterhin den Lauf dieses Flusses bis zu seiner Quelle in der Cordillera de Nahuelbuts. — Das Departement Lebu grenst im Norden an das Departement Arauco, im Westen an das Meer, im Osten an die Cordillera de Nahuel-buta und hat sur Südgrense den Rio Licauquen vom Meer bis su seiner Confluenz mit dem Rimaiquen, den Lauf des letzteren bis zu seiner Quelle, von diesem Punkte an eine gerade Linie bis zur Quebrada de Hueramàvida und diese Quebrada bis auf die Höhe der Cordillera de Nahuelbuta. — Das Departement Canete wird im Norden von der Süd-Nahuelbuta. — Das Departement Canete wird im Norden von der Südgrenze des Departements Lebu, im Osten von der Cordillera de Nahuelbuta und dem Rio Rumalhue, im Westen vom Meer und im Süden von dem Rio Imperial begrenst. — Das Departement Imperial, welches den südlichsten Theil der Provinz einnimmt, umfasst das Gebiet zwischen dem Meer, der Cordillera de los Andes, dem Rio Cauten und Imperial im Norden nach seinem gansen Verlauf und der Provinzgrense im Süden.

2. Territorium Angol, durch dasselbe Gesets vom 13. Oktober

1875 als ein von der Staatsregierung unmittelbar abhängiges Kolonisationsgebiet constituirt, liegt swischen der Cordillera de los Andes im Osten, der Cordillera de Nahuelbuta und dem Laufe des Rio Rumalhue

beziehen, nicht die zur Provinz Chiloé gehörenden südlicheren Inseln bis Cap Tres Montes mit umfassen, wie schon eine Abmessung mit dem Zirkel auf Tafel 1 leicht erkennen lässt. Dem entsprechend wird auch das Areal der Insel Chiloé su 8800 qkm angegeben, auf die kleinen ihr benachbarten Inseln kommen demnach ca. 1200 qkm.

im Westen, dem Rio Cauten im Süden und hat zur Nordgrenze den Renaico von seiner Quelle bis zu seiner Vereinigung mit dem Vergara und von diesem Punkte an eine Linie, welche über die Cerros de Maitenrehue nach der Höhe der Nahuelbuta geht. Das Territorium ist nicht in Departements eingetheilt.

3. Provins Biobio, ebenfalls durch das Gesetz vom 13. Oktober 1875 constituirt, hat sur Grense im Norden den Rio Laja von seiner Quelle bis sur Vereinigung mit dem Biobio und die Esteros Rele, Minas und Carrisos bis sur Cordillera de Nahuelbuta, im Westen diese Cordillera, im Osten die Andes und im Süden den Renaico in seinem ganzen Lauf bis zur Mündung in den Vergara und von diesem Punkt eine Linie, welche über die Cerros de Maitenrehue nach der Höhe der Nahuelbuta verläuft. — Die Provinz ist in drei Departements getheilt. Das Departement Laja wird im Norden und Osten von der Provingrenze, im Süden und Westen vom Biobio begrenzt. — Das Departement Nacimiento hat zur Grenze im Norden die Esteros Rele, Minas und Carrisos, im Süden den Renaico von der Furt los Huemules bis zu seiner Einmündung in den Vergara, und eine Linie, welche von dort über die Cerros de Maitenrehue nach der Cordillera de Nahuel-buta geht, im Westen diese Cordillere und im Osten die öffentliche Strasse, die von der Vereinigung des Bureo mit dem Biobio nach der Furt los Huemules des Renaico führt. — Das Departement Mulchen hat die eben genannte Strasse zur Westgrenze, den Biobio zur Nord-, die Andes zur Ost- und den Renzico zur Südgrenze.

Diese Veränderungen in der Provinzialeintheilung des südlichen Chile sind nach den vorstehenden Angaben und mit Benutzung einer uns aus Chile gütigst überschickten Kartenskizze in Manuskript auf Tafel 1 dieses Heftes zur

Darstellung gebracht.

Mit Rücksicht auf die veränderte Provinzialeintheilung und auf eine Einschränkung der Provinz Chiloé, welche gegenwärtig nur die Inseln zwischen dem Canal de Chacao im Norden und dem 47sten Parallel bei der Halbinsel Tres Montes im Süden umfasst, modificirt das Census-Werk die von dem Chef der Landesvermessung A. Pissis in seiner "Geografía física de la República de Chile" (Paris, Delagrave, 1875) auf p. 326 gegebenen Arealzahlen. Diese Zahlen waren an der bezeichneten Stelle insofern incorrekt, als die Addition der für die einzelnen Departements aufgestellten Areale bei mehreren Provinzen unrichtig ausgeführt war. Bei dem Wiederabdruck der Zahlen in "Bevölkerung der Erde" IV, S. 71, haben wir die bedeutendsten Fehler bereits ausgemerzt, aus dem Census-Werk ersehen wir aber, dass es dort bei Departement Valparaiso 246,00 statt 246,94, bei Provinz Valparaiso 4119,42 statt 4120,36, bei Departement Coelemu 1291,50 statt 1291,58 qkm heissen muss. Durch die Fehler in der Addition kommt

A. Pissis zu der Summe von 312 280 qkm für Chile ohne Chiloé, während das Census-Werk die Summe richtig zu 311 462 qkm oder mit 10 000 qkm der Provinz Chiloé 2) zu 321 462 qkm angiebt. Diese Summe differirt von dem Resultat der planimetrischen Berechnung, die 1870 von F. Hanemann in der Perthes'schen Anstalt auf Grundlage der in den "Geogr. Mittheilungen" publicirten Reduktion der Karte von Chile vorgenommen und im "Geogr. Jahrbuch" III, Seite 84, veröffentlicht worden ist, nur um 1344 qkm oder 24 D. g. Q.-Mln. Wir tragen daher um so weniger Bedenken, die offiziellen Zahlen zu acceptiren, als die nördlichsten und südlichsten Landestheile, die in der Landesvermessungs-Karte nicht inbegriffen sind, von F. Hanemann nach einer älteren Übersichtskarte berechnet werden mussten.

Stellen wir diese offiziellen Arealzahlen mit den Hauptergebnissen der Volkszählung vom 19. April 1875 zusammen, so erhalten wir nachstehende Übersicht:

| Provinzen.             |         | Bewo      | hner 3)   | auf   |
|------------------------|---------|-----------|-----------|-------|
| Provinzen.             | qkm     |           | ъ         | 1 qkm |
| Atacama                | 100728  | 71 498    | 78 648    | 0,7   |
| Coquimbo               | 33423   | 157 977   | 173 775   | 5     |
| Aconcagua              | 16126   | 132 799   | 146 078   | 9     |
| Valparaiso             | 4120    | 178 523   | 196 375   | 48    |
| Santiago               | 20064   | 365 940   | 402 534   | 20    |
| Colchagua              | 9829    | 147 854   | 162 639   | 17    |
| Curicó                 | 7545    | 92 858    | 102 144   | 14    |
| Talca                  | 9527    | 110 388   | 121 427   | 13    |
| Lináres                | 9036    | 118 761   | 130 637   | 14    |
| Maule                  | 7591    | 118 474   | 130 321   | 17    |
| Šuble                  | 9210    | 136 871   | 150 558   | 16    |
| Concepcion             | 9265    | 151 470   | 166 617   | 18    |
| Biobio                 | 10769   | 76 498    | 84 148    | 8     |
| Angol (Territorium)    | 5500    | 20 056    | 22 062    | 4     |
| Arauco                 | 21000   | 51 307    | 56 438    | 3     |
| Valdivia               | 19536   | 30 525    | 33 578    | 2     |
| Llanquihue             | 18193   | 48 492    | 53 341    | 2     |
| Chiloé                 | 10000°) | 64 536    | 70 990    | 3     |
| Magallanes (Kolonie) . | - 1     | 1 144     | 1 2584)   | 9     |
| Summa                  | 321462  | 2 075 971 | 2 283 568 | 7     |

Ausserdem gehören zu den Bewohnern Chile's noch ca. 50 000 Indianer, nach Annahme der Census-Commission, und zwar vertheilen sich dieselben auf die Provinzen Biobio, Arauco, Valdivia, Llanquihue und Chiloé und die Territorien Angol und Magallanes, so dass die Gesammtbevölkerung Chile's offiziell auf 2 333 568 Seelen geschätzt wird 5).

Juan Fernandez (sur Provinz Valparaiso gehörig): Mas a Tierra 93 bis 95, Mas a Fuera 80-85 qkm. Quiriquina (zur Provins Concepcion gehörig) 7,7 qkm. Santa Maria (zur Provins Arauco gehörig) 25 qkm.

Mocha (sur Provins Arauco gehörig) 56 qkm. Insel Chiloé 8800 qkm.

|                    |                | e 11.         |           |     |
|--------------------|----------------|---------------|-----------|-----|
| Laguna de Monárdes | Proving.   qkm | Campiche oder | Provinz.  | qkm |
| ., de Elqui.       | Coquimbo 10    | Puchuncavi    | Aconcagua | 3   |
| ", de Inca.        | Aconcagua 24   | Encañado      | Santiago  | 0,4 |

|                  | Provinz.   | qkm      |                   | Provinz.   | qkm |
|------------------|------------|----------|-------------------|------------|-----|
| Laguna Negra .   | Santiago   | 6        | Treguil           | Nuble      | 4   |
| Piuquenes        | ,,         | 2        | Lago de Antuco    |            |     |
| Diamante         | ,,         | 40       | oder del Laja     | Concepcion | 57  |
| Aculeo           | ,,         | 40       | Laguna de Aven-   |            |     |
| Santo Domingo .  | ,,         | 7        | ďaño              | ,,         | 6   |
| Laguna del Yeso  | Colchagua  | 2        | Gualletué oder    | "          |     |
| de Cau-          |            |          | Huchueltué .      | Biobio     | 28  |
| quénes           | ,,         | 3        | Rale              | ,,         | 8   |
| Laguna de Teno   | Curicó     | 3        | Laguna Verde .    | ,,         | 3   |
| Cahuil           | ,,         | 10       | Malleco           |            | 12  |
| Vichuquen        | ,,         | 13       | Huequen           | ,,         | 10  |
| Torca            | l ",       | 3        | Lumaco            | ",         | 20  |
| Boyeruca         | ,,         | 5        | Lanalgüe oder     | "          |     |
| Bucalemu         | ,,         | 2,5      | Llanalgüe         | Arauco     | 66  |
| Pichilemu oder   | . <i>"</i> | <b>'</b> | Budi oder Coleven |            | 15  |
| Tilicura         | ,,,        | 3        | Chille            | ,,         | 15  |
| Laguna del Maule |            | 40       | Villa Rica oder   | l " i      |     |
| Invernada        | 22         | 4        | Mallalauquen .    | ,,         | 250 |
| Mondaca          | "          | 3        | Calauquen         | Valdivia   | 48  |

<sup>3)</sup> a Gezählte, b die Gezählten nebst 10 Prozent Zuschlag, weil nach Ansicht der Census-Commission etwa 10 Prozent bei der Zählung übergangen sind.

<sup>4)</sup> Punta Arenas, die chilenische Kolonie in der Magellan-Strasse, zählte nach Angabe des Kapit-Lieut, Starcke, S. M. S. "Vineta", Ende Januar 1876 1400 Einwohner (Annalen der Hydrographie 1876, S. 186).

<sup>5)</sup> Die Areale einiger Inseln und der hauptsächlichsten See'n werden im Census-Werk so angegeben: Inseln.

Inseln. Auf Juan Fernandez leben 30 bis 40 Chilenen in wenigen Häusern an der Cumberland-Bai oder San Juan Bautista; die Inseln Mas a Tierra, San Felix und San Ambrosio sind unbewohnt <sup>6</sup>).

### Patagonien.

Die zu Chile gehörende Provinz Chiloé rechneten wir früher zu 6216 qkm (112,89 D. g. Q.-Mln.), Patagonien und Feuerland ohne Chiloé zu 975 000 qkm (17 700 Q.-Mln.). Da nun Chiloé jezt offiziell zu 10 000 qkm angenommen wird, verringert sich die Arealzahl von Patagonien um 10 000 — 6216 = 3784 qkm (68,7 Q.-Mln.) und stellt sich demnach auf 971 200 qkm = 17 630 D. g. Q.-Mln.

#### Paraguay.

Während die Zählung vom 1. Januar 1873 nur eine Bevölkerung von 221079 Seelen ergab, hatte sich dieselbe, wie dem Gothaer Almanach aus Asuncion mitgetheilt wird, im Jahre 1876 wieder auf 293 844 Seelen gehoben, was bei 146 886 qkm Areal einer durchschnittlichen Dichtigkeit von 2 auf 1 qkm entspricht.

#### Uruguay.

Nach A. Vaillant, Chef der Statistik der Republik, betrug 1876 die Bevölkerung des Departements Montevideo 110 000, die der 12 Land-Departements 335 000, zusammen 445 000 Seelen '). Bei einem Areal von 180 865 qkm beträgt danach die durchschnittliche Dichtigkeit 2,5 auf 1 qkm.

#### Falkland - Inseln.

Der "Statistical Abstract for the several colonial and other possessions of the United Kingdom, 1861—75" (London 1877) giebt das Areal abweichend von früher zu 6500 Engl. Q.-Mln. (16834 qkm oder 305,7 D. g. Q.-Mln.), die Bevölkerung für 1875 zu 1102 Seelen an.

| Panguipulli                                              | Provinz.<br>Valdivia                      | <b>qkm</b> 70    | Rupanco oder                                                                 | Provins.   | q <b>km</b>                           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Riñihue . Guanahue . Lajara . Ranco . Maihue . Puyehue . | <br>. ;, . ;, . ;, . ;, . ;, . Llanquihue | 308<br>33<br>162 | Llauquihue Huenteleuvu Todos los Santos Llanquihue Cayutué Nahuelhuapi Cucao | Llanquihue | 10<br>30?<br>130<br>585<br>10<br>1260 |

#### Flüsse.

Auch die Arealsahlen für die Gebiete der direkt in's Meer sich ergiessenden Flüsse und die Länge ihres Laufes sind in dem Census-Werk in einer Tabelle übersichtlich zusammengestellt, die ihre Einzelzahlen fast durchweg dem Pissis'schen Buche entlehnt, aber etwas vollständiger it und einige kleine Abweichungen seigt. Durch a sind die aus den Andes kommenden Flüsse von den in der Küsten-Cordillere entspringenden unterschieden.

| Name       | des | F | lus | 506. |   |   | Areal des<br>Flussgebietes.<br>qkm | Länge des<br>Laufes,<br>km | Länge der schiff<br>baren Streeke.<br>km |
|------------|-----|---|-----|------|---|---|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| a Copiapó  |     |   |     |      | • | • | 10540                              | 200                        | T -                                      |
| a Guasco   |     |   |     |      |   |   | 10510                              | 200                        | _                                        |
| a Coquimbo | )   |   |     |      |   |   | 7000                               | 190                        | _                                        |
| a Limari   |     |   |     |      |   |   | 12270                              | 160                        | _                                        |
| a Chuapa   |     |   |     |      |   | . | 9567                               | 150                        | i –                                      |
| Conchalí . |     |   |     |      |   |   | 800                                | 50                         | _                                        |
| Quilimari  |     |   |     |      |   | . | 1200                               | 60                         | _                                        |
| Ligua .    |     |   |     |      |   | . | 3500                               | 110                        | l                                        |
| a Aconcagu |     |   |     |      |   | . | 7403                               | 170                        |                                          |
| Maipo.     |     |   |     |      |   | . | 13150                              | 210                        | · 9                                      |
| Rapel .    |     |   |     |      |   | . | 16430                              | 220                        | 13                                       |
| Nilahue .  |     |   |     |      |   | . |                                    | _                          | 7                                        |

| Name des Flusses.           | Areal des<br>Flussgebietes.<br>qkm | Länge des<br>Laufes.<br>km | Länge der schiff<br>baren Strecke.<br>km |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| a Mataquito                 | 5520                               | 192                        | 18                                       |
| a Maule                     | 20000                              | 225                        | 84                                       |
| a ltata                     | 7894                               | 177                        | 34                                       |
| a Biobio                    | 20570                              | 256                        | 118                                      |
| Laraquete                   | - <u>-</u>                         | i –                        | 4                                        |
| Carampangue                 | _                                  | · —                        | 15                                       |
| Tubul                       | <del>-</del>                       | _                          | 5                                        |
| Levo                        | _                                  | 100                        | 28                                       |
| Paicaví                     | .   _                              | _                          | 24                                       |
| a Cauten oder Imperial      | 6000                               | 150                        | 34                                       |
| Budi                        | _                                  | _                          | 9                                        |
| a Tolten                    | 4000?                              | 125                        | 20                                       |
| Queule                      | _                                  | _                          | 33                                       |
| Mengüin oder Lingue         | .! —                               | _                          | 20                                       |
| a Calla-Calla oder Valdivia | 8450                               | 140                        | 100                                      |
| Chaihuin                    |                                    | <u> </u>                   | 4                                        |
| a Rio Bueno                 | 14670                              | 140                        | 80                                       |
| a Maulin                    | 3990                               | 118                        | 97                                       |
| a Coihuin                   |                                    | _                          | 20                                       |
| Pudeto                      | .                                  | _                          | 9                                        |
| Chepu                       | .   _                              | _                          | 5                                        |
| a Palena.                   | _                                  | _                          | 20                                       |
| a Aisen                     |                                    | i <u> </u>                 | 40                                       |
| Rios de los Huemules        | _                                  | ı <b>–</b>                 | 50                                       |
| a San Tadeo                 | _                                  |                            | 5                                        |

<sup>6)</sup> The Coasts of Chile, Bolivia, and Peru, compiled ad the U.S. Hydrographic Office, Washington 1876.

 $<sup>^{1}</sup>$ ) Uruguay. Mittheilung an den Gothaer Almanach im Jahre 1877.

# Übersicht der Kolonien und auswärtigen Besitzungen Europäischer Staaten.

Anmerkung. Nur die mit \* bezeichneten Zahlen sind gegen diejenigen der entsprechenden Tabellen im Jahrg. II, S. 80 bis 84, III, S. 120 u. 121, IV, S. 72 bis 74, verändert worden. Die Zahlen I, II, III, IV, V bezeichnen

den Jahrgang, die arabischen Zahlen die Seite desselben, auf welcher sich die nähere Begründung der betreffenden Angaben findet.

# 1. Grossbritannien¹).

| Kolonien und Besitzungen.            | V       | ergi.      | Engl. QMin. | Areal in<br>qkm | D. g. QMin. | Bewohner.         | auf 1 qkm |
|--------------------------------------|---------|------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------|
| Europa                               |         |            | 144,87      | 375             | 6,81        | 172 660           | 460       |
| Helgoland                            |         | E 81       | 0,21        | 0,5             | 0,01        | 1 913 (71)        | 3826      |
| Gibraltar                            |         | 7 72       | 1,98        | 5               | 0,09        | 25 143 (73)       | 5028      |
| Malta                                |         | 72         | 142,78      | 369,5           | 6,71        | 145 604 (73)      | 394       |
| lsien                                |         |            | 958 441     | 2 482 261       | 45080,4     | 194 128 988       |           |
| Britisch-Indien                      | 1       | 37         | *908 971    | *2 354 140      | *42753,6    | *191 168 400 (72) | 81        |
| Ceylon                               | 1       | 43         | *24 702     | *63 975,6       | *1161,9     | *2 459 542 (75)   | 38        |
| Straits settlements                  | ! \     | 43         | *1 445      | *3 742,4        | *68,0       | 308 097 (71)      | 82        |
| Hong-kong                            |         |            | 32          | 83              | 1,5         | *139 144 (76)     | 1676      |
| Labuan 2)                            |         |            | *30         | *77,7           | *1,4        | 4 898 (71)        | 68        |
| + Nordost-Borneo                     |         | 43         | *19 135 ?   | *49 557 ?       | *900 ?      | 3                 | }         |
| Nikobaren                            |         |            | 725         | 1 878           | 34,1        | 5 000 (57)        | 2,7       |
| Andamanen                            |         | 106        | 2 551       | 6 608           | 120,0       | 18 500 (74)       | 2         |
| † Laccadiven                         |         |            | 744         | 1 927           | 35,0        | 6 800 (?)         | 3,5       |
| † Kuria-Muria-Inseln                 |         |            | 21          | 55              | 1,0         |                   |           |
| Aden                                 |         |            | 7,71        | 20              | 0,36        | 22 707 (72)       | 1135      |
| Perim                                |         |            | ,           | 11,8            | 0,214       | }                 | ,         |
| † Mosha                              |         |            | j 0,4       | 1,1             | 0,02        | ?                 | ,         |
| † Kamâran                            | . ,   I |            | 64          | 165             | 3           | 500 ( ? )         | 3         |
| † Keeling-Inseln                     | I       | I 80       | 8,5         | 22              | 0,4         | 400 (53)          | 18        |
| ustralien und Polynesien*)           |         |            | 3 084 671   | 7 988 974       | 145088,2    | 2 634 700         | 0,3       |
| Queensland                           |         |            | 668 259     | 1 730 721       | 31431,7     | *187 100 (76)     | 0,1       |
| Neu-Süd-Wales                        |         |            | 308 560     | 799 139         | 14518,2     | *629 776 (76)     | 0,8       |
| Norfolk-Insel                        |         |            | 16,8        | 43,5            | 0,79        | 481 (71)          | 11        |
| Victoria                             |         |            | 88 451      | 229 078         | 4160,3      | *840 300 (76)     | 3,7       |
| Süd-Australien                       |         |            | 880 602     | 985 720         | 17901,7     | *225 677 (76)     | 0,2       |
| Nord-Territorium                     |         |            | 523 531     | 1 355 891       | 24624,4     | *743 (76)         | <u> </u>  |
| West-Australien                      |         | 44         | 975 824     | 2 527 283       | 45898,1     | *27 321 (76)      | 0,01      |
| Eingeborene in Australien            |         |            | _           |                 |             | 55 000            | _         |
| Tasmania                             | l l     |            | 26 215      | 67 894          | 1233,0      | *105 484 (76)     | 1,6       |
| Neu-Seeland                          |         |            | 104 272     | 270 050         | 4904,44     | *398 938 (76)     | 1,6       |
| Maoris in Neu-Seeland                |         |            | _           |                 |             | 45 470 (74)       | 1         |
| Chatham-Inseln                       |         |            | 628         | 1 627           | 29,54       | *137 (76)         | 0,08      |
| † Auckland-Inseln                    |         |            | 196,7       | 509             | 9,25        |                   | -         |
| † Lord Howe's Insel                  | - 1     |            | 3,2         | 8,26            | 0,15        | *40 (76)          | 4,8       |
| Fiji-Inseln                          |         |            | 8 033,8     | 20 806,7        | 877,87      | *118 000 (76)     | 5,7       |
| † Fanning-Insel                      |         |            | 21          | 55              | 1           | 150 (58)          | 2,7       |
| † Malden 1)                          |         |            | *32         | *82,6           | *1,5        | *79 (76)          | 1         |
| † Starbuck                           | · ·   I |            | ,           | , ,             | ,           | _                 | _         |
| † Caroline-Insel                     | · ·   I | <b>5</b> 0 | 25,5        | 66              | 1,2         |                   | _         |
| frika                                |         |            | 388 932     | 1 007 339       | 18293,6     | 2 742 953         | 2,7       |
| Kap-Kolonie incl. Britisch-Kaffraria | \       | 57         | *199 950    | *517 849        | *9404,7     | 720 984 (75)      | 1,4       |
| Basuto-Land                          | 1       | 59         | 8 450       | 21 886          | 397,5       | *127 701 (75)     | 6         |
| Griqua Land-West                     | 1       | 59         | 16 632      | 43 076          | 782,8       | *45 277 (77)      | 1         |
| Kaffraria ohne Pondo-Land            |         | 59         | *12 452     | *32 250         | *585,7      | *254 500          | 8         |
| Natal                                |         | 60         | 18 750      | 48 560          | 881,9       | *326 959 (75)     | 7         |
| Transvaal                            |         | 58         | 114 340     | 296 175         | 5378        | 275 000           | li        |
| † Ichaboe-Insel                      |         | _          | ?           | 1               | ,           |                   | _         |
| † Angra-Pequeña-Bai                  |         |            | •           | ,               | ٩           | _ •               |           |

<sup>1)</sup> Grossbritannien. Die in offisielle Übersichten der britischen Besitzungen nicht aufgenommenen Inseln und Territorien sind mit † bezeichnet.

besteinhest.

2) Neue Areal-Angabe für Labuan im "Statistical Abstract for the several colonial and other possessions of the United Kingdom", 1861—1875. London 1877.

<sup>3)</sup> In den Bewohnerzahlen für die einzelnen Kolonien sind die Eingeborenen nicht mit enthalten.

<sup>4)</sup> Areal nach der Karte der Malden-Insel in "Annalen der Hydrographie und maritimen Meteorologie" 1878, Heft III; Bewohnersahl nach R. Rabenhorst 1876, in "Aus allen Welttheilen" VIII, 1877, Seite 217.

| Kolonien und Besitzungen. | Vergl.  | Engl. QMln. | Areal in qkm | D. g. QMln. | Bewohner.         | auf 1 qkm |
|---------------------------|---------|-------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| Gambia                    | III 113 | 21          | 55           | 1           | 14 190 (71)       | 258       |
| Sierra Leone              | III 113 | 468         | 1 211        | 22          | 38 936 (71)       | 32        |
| Gold Coast . ]            | III 118 | 16 626      | 48 059       | 782         | 520 070 (71)      | 12        |
| Lagos                     | III 118 | ?           | ,            |             | 60 221 (71)       | ļ         |
| St. Helena                | III 115 | 47          | 121          | 2,38        | 6 241 (71)        | 51        |
| Ascension                 | III 115 | 34          | 88           | 1,60        | 27 (71)           | 0,8       |
| † Tristan da Cunha        | IV 64   | 45          | 116          | 2,10        | 85 (75)           | 0,8       |
| Mauritius                 | IV 65   | 739         | 1 914        | 34,76       | 339 371 (74)      | 177       |
| Dependensen von Mauritius | III 115 | 349,7       | 906          | 16,45       | 13 891 (71)       | 15        |
| † Neu-Amsterdam           | 09 II   | 25,5        | 66           | 1,2         | l –               | _         |
| † St. Paul                | II 60   | 2,8         | 7            | 0,18        | -                 | _         |
| Amerika                   |         | 3 559 682   | 9 219 200    | 167431      | 5 185 417         | 0,6       |
| Dominion of Canada        | V 61    | *8 406 632  | *8 822 814   | *160231,6   | 3 577 953 (71)    | 0,4       |
| Indianer                  | IV 67   | · —         |              |             | 94 163 (74)       |           |
| Neu-Fundland              | V 61    | 40 200      | 104 114      | 1891        | 161 374 (74)      | 1,6       |
| Bermuda                   | III 116 | 40,8        | 106          | 1,92        | 15 309 (71)       | 144       |
| Honduras                  | V 62    | *7 562      | *19 585      | *355,7      | 24 710 (71)       | 1         |
| Westindien                | V 63    | *13 322,7   | *34 504,6    | *626,7      | 1 070 366 (71-75) | 81        |
| Britisch-Guyana           | V 64    | 85 425      | 221 243      | 4018        | *240 500 (74)     | 1         |
| Falkland-Inseln           | V 67    | *6 500      | *16 834      | *305,7      | *1 102 (75)       | 0,07      |
| Staaten-Inseln            | 1       | }           | ,            | ,           | _ ` '             |           |
| Summa                     | 1       | 7 991 871   | 20 698 149   | 375900      | 204 864 700       | 10        |

# 2. Niederlande 1).

| Residentschaften u. Kolonien. | Area<br>gkm | in<br>D.g. QM. | Bewohner.       | auf<br>1 qkm |
|-------------------------------|-------------|----------------|-----------------|--------------|
| 1. Ostindische Besitzungen    | 1 592 535   | 28922,1        | 24 838 325      | 16           |
| Java und Madura               | 134 607     | 2444.6         | *18 520 408(76) | 138          |
| Westküste von Sumatra         | 121 172     | 2200,6         | 1 620 979 (73)  | 13           |
| Benkulen                      | 25 087      | 455,6          | *148 485 (76)   | 6            |
| Lampongs                      | 26 155      | 475,0          | *117 587 (76)   | 4            |
| Palembang                     | 160 343     | 2912           | *629 865 (76)   | 4            |
| Rhiau und Ostküste von        |             |                | , , ,           |              |
| Sumatra                       | 45 427      | 825            | 69 386 (73)     | 1,5          |
| Banka                         | 13 050      | 287            | *69 834 (76)    | 5            |
| Billiton                      | 6 552       | 119            | *27 082 (76)    | 4            |
| Celebes                       | 118 379     | 2149,9         | *865 959 (76) 2 | 3            |
| Menado                        | 69 776      | 1267,3         | 495 396 (73)    | 7            |
| Borneo, West-Abtheil.         | *141 049    | *2561,6        | 365 798 (73)    | 2,6          |
| Borneo, Süd- und Ost-         |             | ,              | ` ,             | 1 ′          |
| Abtheilung                    | *375 094    | *6812,1        | 889 629 (73)    | 2,4          |
| Molukken :                    |             | •              | , ,             | 1            |
| Ternate                       | 62 204      | 1129,7         | *99 821 (76)    | 1,6          |
| Amboina und Banda             | 49 017      | 890,3          | 250 198 (73)    | 5,1          |
| Timor                         | 57 409      | 1042,6         | 900 000 (?)     | 15           |
| Bali und Lombok               | 10 462      | 190            | *78 998 (76)    | 7            |
| Neu-Guinea, westl. Theil      | 176 752     | 3210           | 200 000         | 1,1          |
| 2. Westind. Besitzungen 3)    | 1 125,88    | 20,48          | 41 024 (75)     | 36           |
| Curação                       | 550         | 10,0           | 23 972 (75)     | 44           |
| Aruba                         | 165         | 3,0            | 5 670 (75)      | 34           |
| Bonaire                       | 830         | 6,0            | 4 470 (75)      | 14           |
| St. Martin                    | 46,80       | 0,85           | 8 101 (75)      | 66           |
| Saba                          | 12,83       |                |                 | 156          |
| St. Eustache                  | 20,70       | 0,876          | 1 809 (75)      | 87           |
| 3. Surinam 4)                 | 119 321     | 2167           | 69 329          | 0,6          |
| Summa Kolonien                | 1 712 981   | 81109,5        | 24 948 700      | 14,6         |

Niederlande. Die Bewohnersahlen für 1876 aus dem "Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indië 1878. Batavia". Siehe die Nachträge.
 Ohne die Bevölkerung der Fürstenländer.
 Siehe Jahrg. IV, S. 68.
 Siehe Jahrg. V, S. 64.

| 0  | 13 |   |    |   | 1 |   |   | • |   | 3 | 4 |    |
|----|----|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 3. | H  | r | Я. | n | k | r | e | 1 | C | h | 1 | ١. |
| ٠. | _  | - | •  |   | - | • | • | • | • |   |   | ,. |

|                         | ۷e             | rgl.           | Area            |                 | Bewohner,                   | auf        |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------|
|                         | 1              |                | qkm<br>Kolonien | D. g. QM.       | 1                           | 1 qkm      |
| 1. Asiat. Besitzungen   | ı              |                | 56753           | 1030,68         | 1 871 460                   | 33         |
| Etablissements in       | 1              |                | 30133           | 1000,66         | 1011400                     | 33         |
| Vorder-Indien .         | v              | 43             | 508,62          | 9,287           | *271 460 (75)               | E 0 4      |
| FransCochinchina        | ľ              | 43             | 56244           | 1021,44         | *1 600 000 (75)             |            |
|                         | ١.             | 10             |                 |                 |                             | 3          |
| 2. Ocean. Besitzungen   | 1              |                | 20965           | 380,75          | 77 645                      | 3,7        |
| Neu-Caledonien mit      |                |                |                 |                 |                             | 1          |
| Kunie und Wen           | V              | 48             | 17573,51        | 319,15          | *58 300 (75)                | 3,3        |
| Loyalty-Inseln          | II             | 49             | 2147            | 39              | 13 334                      | 6,2        |
| Marquesas-Inseln .      | V              | 49             | 1239            | 22,5            | *6 011 (75)                 | 4,9        |
| Clipperton-Insel .      | П              | 51             | 5,5             | 0,1             | unbewohnt                   | —'         |
| 3. Afrikan. Besitzungen |                |                | 320980          | 5900 -          | 3 296 848                   | 10-        |
| Algerien                | V              | <b>K</b> 1     | *318334,12      | 5829,3          |                             | 10,3       |
| Senegal und Depen-      | ١.             | 91             | 01000#,13       | -0101,8         | *2 867 626 (77)             | 9          |
| densen                  | v              | 53             | ٠               | •               | *220 863 (75)               |            |
| Gabon                   | ١.             |                | ,               | ;               | * \$20 605 (15)             | -          |
| Réunion                 | $ \mathbf{v} $ | <br><b>6</b> 0 | *1979,52        |                 | #109 100 /7E\               | -          |
| Mayotte                 | ľ              | 60             | 356,8           |                 | *183 163 (75)               |            |
| Nossi-Bé u. Depen-      | '              | 00             | 330,0           | 6,47            | *10 875 (75)                | 30,5       |
| densen                  | v              | 60             | 136             | 947             | \$7 490 (7E)                |            |
| St. Marie de Mada-      | 1              | 00             | 130             | 2,47            | *7 439 (75)                 | 56,2       |
|                         | ١v             | 60             | 174             |                 | <b>*</b> 6 88 <b>2</b> (75) |            |
| gascar                  | '              | 00             |                 | 3,16            |                             | 39         |
| 4. Amerik. Besitzungen  | 1              |                | 124477          | 2260,7          | 371 961                     | 3          |
| St. Pierre et Mi-       | ł              |                |                 | •               |                             |            |
| quelon                  | V              | 62             | 210,23          | 3,82            | *5 481 (75)                 | 26         |
| Guadeloupe u. De-       |                |                |                 | 1               | , ,                         | ļ          |
| pendensen¹)             | V              | 64             | *1866,23        | *88,892         | *178 149 (75)               | 98         |
| Martinique              | V              | 64             |                 | 17,940          | *160 881 (75)               | 163        |
| Fransösisch-Guyana      | V              | 64             | 121418          | 2205            | *82 500 (75)                | 0,8        |
| Summa Kolonien          | 1              |                | 523175          | 9501,4          | 5 617 914                   | 10,7       |
|                         |                | S              | chutz-Staa      | ten.            |                             | ,,         |
| in Asien: Kgr. Cam-     |                |                |                 |                 | 1                           | l          |
| bodja                   | Ш              | 106            | 83861           | 1523            | 890 000 (74)                | 11         |
| in Oceanien:            |                |                |                 | 1               |                             |            |
| Taïti, Morea, Maï-      |                |                | 7970,86         | 144,765         | 20 878                      | 2,6        |
| tea, Tetuaroa .         | V              | 49             | *1184           | *20,6           | *10 703 (75)                |            |
| Tubuai, Vavitu,         |                |                |                 |                 | 1                           | <u>'</u> ا |
| Oparo                   | 11             | 50             | 144,58          | 2,625           | 675 (64)                    | 4,7        |
| Tuamotu-Archipel .      | П              | 50             | 6662,6          | 121             | 8 000                       | 1          |
| Gambier-Inseln          | IV             | 58             | 29,78           | 0,54            | 1 500 (78)                  | 5,5        |
| Summa Schuts-Staaten    | <del>i</del>   |                | 91832           | 1667,8          | 910 900                     | 9,9        |
| Total                   | ╁              |                |                 | 11169           | 6 528 800                   | 10,6       |
| 1.0581                  | •              |                |                 | 1 4 4 4 4 4 4 7 |                             |            |

4. Spanien.

|                        |      | rgi. | Ares<br>qkm | l in<br>D. g.QM. | Bewohner.                 | auf<br>1 qkm |
|------------------------|------|------|-------------|------------------|---------------------------|--------------|
| Afrikan. Besitzungen . |      |      | 9475,66     | 172,09           | 318 900                   | 33,7         |
| Canarische Inseln .    | II   | 29   | 7272,60     | 132,08           | 283 859 (70)              | 39           |
| Fernando Po            | II   | 59   | 2070,92     | 37,61)           | i                         |              |
| Corisco                | II   | 59   | 13,76       | 0,25             |                           |              |
| Elobey                 | 11   | 59   | 1,10        | 0,02             | <b>35</b> 000 <b>(58)</b> | 16           |
| Annobon                | II   | 59   | 17,07       | 0,81             |                           |              |
| Territorium von San    | ł    |      | 1           |                  |                           |              |
| Juan                   | II   | 82   | 100,21      | 1,82             |                           |              |
| Amerikan. Besitzungen  | İ    |      | 128147      | 2327,28          | 2 066 000                 | 16           |
| Cuba                   | II   | 69   | 118833      | 2158,18          | 1 400 000 (61)            | 12           |
| Portorico              | V    | 63   | 9314        | 169,15           | *666 144 (76)             | 73           |
| Oceanische Besitzungen | İ    |      | 173944      | 3159,02          | 6 036 800                 | 34,7         |
| Philippinen 1)         | l II | 82   | 170584,86   | 3098             | 6 000 000 (72)            | 35,2         |
|                        | Ш    | 109  |             |                  | 18 800 (74)               | 13,6         |
| Palaos                 | 'III | 109  |             |                  | 10 000 (62)               | 11,1         |
| Marianen               | IV   | 55   |             |                  | 8 000 (73)                |              |
| Summa                  | 1    |      | 311567      | 5658.4           | 8 421 700                 | 27           |

| 5. F | ort | uga | ı l. |
|------|-----|-----|------|
|------|-----|-----|------|

|                           | Ver        | gl. | Areal<br>qkm | in<br>D. g.QM. | Bewohner.     | auf<br>1 qkm |
|---------------------------|------------|-----|--------------|----------------|---------------|--------------|
| Europäische Besitzun-     |            |     |              | <del></del>    |               | <del></del>  |
| gen: Azoren 1) .          |            |     | 2388,        | 43,37          | *261 746 (75) | ₁109         |
| Afrikan. Besitzungen .    | ĺ          |     | 1 806400     | 32806          | 2 559 200     | 1,4          |
| Madeira 1)                | ;          |     | 815          | 14,80          | *123 841 (76) |              |
| Capverdische Inseln       | IV         | 64  | 3851         | 69,94          | 90 704 (75)   | 23,6         |
| In Senegambien            |            |     |              |                | ` '           | 1            |
| (Bissão, Cacheo           |            |     |              |                |               | 1            |
| Bolama)                   | IV         | 61  | 69           | 1,19           | 9 282 (73)    | 135          |
| Insel St. Thomé           | V          | 60  | 929,19       | 16,88          | *29 441 (75)  | 31,7         |
| Insel Principe            | V          | 60  | 151,87       | 2,75           | *1 455 (76)   | 9,6          |
| Fort Ajuda 2)             | -          | -   | 35           | 0,64           | *4 500 (73)   |              |
| Angola, Benguela,         |            |     |              |                | •             |              |
| Mossamedes <sup>3</sup> ) | II         | 83  | 809400       | 14700          | 2 000 000 (?) | 2,5          |
| Mozambique, So-           | 1          |     |              |                |               |              |
| fala etc. 3)              | II         | 83  | 991150       | 18000          | 300 000 (?)   | 0,a          |
| Asiatische Besitzungen    | !          |     | 18042        | 328            | 766 450       | 42,          |
| In Indien: Goa, Sal-      | ŀ          |     |              |                |               | 1            |
| cete, Bardes etc.         | : <b>V</b> | 43  | 3612         | 65,60          | *392 234 (76  | 108,6        |
| Damao und Gebiet          | V          | 43  | 80           | 1,45           |               |              |
| Insel Duo u.Gogoia        | V          | 43  | 30           | 0,54           |               | 463,         |
| Timor und Kambing         | II         | 83  | 14316        | 260            | 250 000 (?)   | 17,5         |
|                           | IV         |     | 3,75         | 0,07           | 71 834 (71)   |              |
| Summa                     | ı          |     | 1 826800     | <del></del>    | 3 587 400     | 2            |

<sup>1)</sup> Spanien. Auf den Philippinen soll nach ostasiatischen englischen Zeitungen ein Census im Jahre 1876 abgehalten worden sein und eine Bevölkerung von 8 178 682 Seelen nachgewiesen haben; darunter seien 14 545 Militärpersonen, 2924 zur Marine Gehörende, 30 797 Chinesen und 378 andere Fremde mitbegriffen. Bei der Möglichkeit eines Druckfehlers tragen wir Bedenken, diese so viel höhere Bevölkerungsziffer in die Tabelle einsusetzen, bevor weitere Bestätigung erfelgt ist.

<sup>1)</sup> Portugal. Siehe Nachträge.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die Bewohnersahl von Ajuda nach dem Bericht des Commandanten A. F. Figueiredo de Barros im "Bulletin de St. Thomé" 1874, Nr. 52.

<sup>3)</sup> Die offisiellen Bevölkerungszahlen für die portugiesischen Besitzungen im südwestlichen und südöstlichen Afrika besiehen sich ohne Zweifel auf beschränkte, von Portugal thatsächlich beherrschte, nicht aber auf die weiten von ihm beanspruchten und durch die Arealsahlen ausgedrückten Gebiete. Wir nehmen für das portugiesische Gebiet an der Westküste 9000000, für das an der Ostküste 1000000 Bewohner an.

# Ortsbevölkerung.

# Europa.

### Deutsches Reich.

Ortsanwesende Bevölkerung (incl. des Militairs) der Ortschaften mit mehr als 2000 Einwohnern nach der Zählung vom 1. Dezember 1875 1).

#### 1. Königreich Preussen<sup>2</sup>).

| •                                    |                                      |                                  |                                                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| I. Provinz Ostpreussen.              | Königsberg mit Tragheimer            |                                  | Ragnit ohne Ragnit i. Pr. (361) 3857            |
| RegBezirk Königsberg.                | Palve (60) 122636                    | Seeburg ohne Freiheit (128) 2926 |                                                 |
|                                      | Kreuzburg in Pr 2004                 | Soldau in Preussen 2809          |                                                 |
| Allenburg 2090                       | Labiau                               | Tapiau ohne Landarmen-           | Stallupönen 3760                                |
| Allenstein 6159                      | 1 _                                  | haus (409) 2679                  | Tilsit 20251                                    |
| (Barten mit Amtsfreiheit 1871: 2037) |                                      | Wartenburg in Pr., ohne          | II. Provinz Westpreussen.                       |
| Bartenstein 6460                     | Liebstadt 2369                       | Strafanstalt (760) 4055          |                                                 |
| Bischofsburg 3730                    | Mehlsack                             | Wehlau 5178                      | RegBezirk Danzig.                               |
| Bischofstein 3472                    | Memel 19796                          | Willenberg 2641                  | Berent 4138                                     |
| Bommelsvitte* 3617                   | Mohrungen 3633                       | Wormditt ohne Pillau (333) 4673  | Dansig 3)                                       |
| Braunsberg ohne Schloss-             | Mühlhausen in Pr 2356                | Zinten 3201                      |                                                 |
| damm (230 Einw.) 10796               |                                      |                                  | Dirschau ohne Zeisgendorf                       |
| Domnau ohne Schloss (153 E.) 2113    | werk (398) 4259                      | RegBezirk Gumbinnen.             | (1282) 9713                                     |
| (Drengfurt mit Vorstadt 1871: 2695)  |                                      | Angerburg 4108                   | Elbing 335101                                   |
| Eylau (Preussisch-) 3738             |                                      | Darkehmen ohne Klein-Dar-        | Elbing 33510<br>Pangrits, Kolonie 4) 2368/35878 |
| Fischhausen ohne Schloss (377) 2459  |                                      | kehmen (127) 2924                | Marienburg a. d. Nogat ohne                     |
| Frauenburg ohne Dom (220) 2496       | , , , ,                              | Eydtkuhnen, Flecken* 3253        |                                                 |
| Friedland an der Alle 3296           |                                      | Goldap 4809                      |                                                 |
| Friedrichshof, Markt* 2075           | freiheit (249) 5746                  | Gumbinnen 9114                   |                                                 |
| Gerdauen ohne Schloss (341) 2864     |                                      | Insterburg 16303                 |                                                 |
| (Gilgenburg m. Schlossfreiheit 2618) |                                      | Johannisburg 2772                | 1                                               |
| Guttstadt 4350                       |                                      | Lötzen ohne Festung Boyen        | (Neuteich mit Neuteichs-                        |
| Heiligenbeil                         |                                      | (591) 4034                       |                                                 |
| Heilsberg 5762                       |                                      | Lyck 5912                        |                                                 |
| Hohenstein in Pr 2640                |                                      |                                  |                                                 |
|                                      |                                      | Marggrabowa 4212                 |                                                 |
| Holland (Preuss) ohne Amts-          | Saalfeld in Pr 2775                  | Nikolaiken                       |                                                 |
| Ireineit (194) 4718                  | Schippenbeil o. Langendf. (673) 3155 | Pillkallen 2386                  | Schöneck 2691                                   |
|                                      |                                      |                                  |                                                 |

1) Nur zum Theil ist für 1875 von den statistischen Bureaux ') Nur zum Theil ist für 1875 von den statistischen Bureaux deutscher Staaten eine wirkliche Ortsbevölkerung, welche neben der Bewohnersahl der einzelnen Gemeinde auch diejenige der in ihr enthaltenen Wohnplätze enthielte, veröffentlicht worden. Ausserdem beschränken sich die Publikationen der meisten Staaten, wie namentlich schränken sich die Fublikationen der meisten statten, wie namentiten Preussens, Badens, Mecklenburgs &c., auf Mittheilung der Gemeinden von mehr als 2000 Seelen. Aus diesem Grunde vermögen wir keine Übersicht der Bewohnersahl aller im topographischen Sinn einen einzigen Wohnplatz bildenden Ortschaften nach der Zählung von 1875 zu geben. Um jedoch nicht ohne Weiteres in die alte Gemeinde-Statistik, die vielfach ein falsches Bild der Populationscentren giebt. wie diese

geben. Um jedoch nicht ohne Weiteres in die alte Gemeinde-Statistik, die vielfach ein falsches Bild der Populationscentren giebt — wie diess in der Einleitung zum dritten Jahrgang "Bevölkerung der Erde" näher erörtert ist —, surücksufallen, haben wir

1) den einzelnen Gemeinden, in deren unmittelbarer Nähe sich Hänsercomplexe finden, die zufällig noch nicht incorporirt sind, die entsprechenden Annexe gans unseren spezielleren Untersuchungen des Jahres 1875 gemäss beigefügt. Die Einwohnersahl der letzteren besieht sich allerdings für Preussen stets auf das Jahr 1871, dürfte sich aber jedenfalls nur sehr wenig geändert haben.

2) Sodann haben wir alle Orte, welche mit ihren Annexen im Jahre 1871 mehr als 2000 Einw. hatten, selbstverständlich aber in den Gemeindelisten des Jahres 1875 nicht enthalten waren, weil sie als einselne Gemeinden weniger als 2000 Seelen sählten, in die neue Tabelle eingestellt. Sie sind kenntlich gemacht durch Einschaltung in Klammern. Im Übrigen verweisen wir hinsichtlich der Detailfragen, die wir der Raumersparniss wegen hier nicht wiederholen können, auf die Übersichten im Jahrg. III, S. 5—22.

3) Nach den Monatsheften sur Statistik des Deutschen Reiches für das Jahr 1877, Juli-Heft, woselbst ein dreifaches "Verzeichniss der Gemeinden bezw. Wohnplätze des Deutschen Reiches von 2000 und mehr Einwohnern nach der Volkszählung" vom 1. Dezember 1875 ge-

geben wird, nämlich ein systematisches nach Staaten und Landestheilen geben wird, nämlich ein systematisches nach Staaten und Landestheilen nebst der Vergleichung mit der Zählung von 1871, ein nach der Grösse geordnetes und ein alphabetisches Verseichniss. Dasselbe enthält 2528 Ortschaften. Man beachte, wie die Vereinigungen sogenannter Vorstadt-Gemeinden mit dem Hauptort oder von Geschwister-Gemeinden zu einer einzigen (z. B. Forst und Altforst) immerwährend vor sich gehen — dieselben sind sämmtlich in den Anmerkungen kenntlich gemacht —, ein neuer Beweis, wie berechtigt solche Anticipationen im topographischen Sinne sind, so wie wir sie hier versuchen.

- 3) Dansig umfasst als Stadtgemeinde nicht nur die eigentliche P) Dansig umfasst als Stadtgemeinde nicht nur die eigentliche Stadt, sondern noch eine grosse Reihe von Vororten, welche wir grösstentheils auch im topographischen Sinn als städtische Anhängsel auffassen müssen. Man findet sie für 1871 einseln im Jahrg. III, S. 6, Anm. 5, aufgeführt. Ohra ist, obwohl selbständige Gemeinde, doch ebenfalls eine Vorstadt Dansigs. Da aber die Stadtgemeinde Dansig den selbständigen Wohnplatz Neufahrwasser mit ca. 4000 E. (1871) mit umfasst, so wird die Einwohnersahl Dansigs mit der offisiellen Gemeindesahl von 98 000 E. doch annähernd richtig angedeutet. — Übrigens ist in der Zahl von 97 931 sugleich die neuerdings incorporirte Ortschaft Schellingsfelde, welche bisher dem Landkreise Dansig angehörte und 1871 1166 Einwohner sählte. mit enthalten. 1871 1166 Einwohner sählte, mit enthalten.
- 4) Die langen Verhandlungen der letsten Jahre, welche über Einverleibung von Pangrits in die Stadtgemeinde geführt wurden, beweisen von Neuem, dass es im topographischen Sinn eine Vorstadt Elbings ist. Die Einverleibung scheiterte an dem Protest der Elbinger, welche die Last der Verwaltung der durchaus armen Bevölkerung von Pangritz nicht auf sich nehmen wollte.
- <sup>5</sup>) Für 1875 läset sich keine Einwohnersahl von Neufahrwasser aufstellen, da dieser Ort sur Stadtgemeinde Dansig gehört (vergl. Anmerkung 3).

|                                                                    |                                                                                  | _                                          |                                           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Stargard (Preussisch-) 6022                                        | Thorn 18631 21067 Mocker                                                         | Gransee 3470                               |                                           |
| Stutthof * 6)                                                      | Mocker* 3336                                                                     | Havelberg 8) 6908                          | mark 5089                                 |
| Tiegenhof, Marktflecken* mit                                       | Tuchel ohne Neu-Tuchel (563) 2780                                                | Joachimsthal ohne Dorf Alt-                | Straussberg 5579                          |
| Amtsgrund Tiegenhof (37) 2441                                      | (Tütz 1871 1895)                                                                 | Grimnitz (703 Einw.) . 2071                | Teltow 3397                               |
| Tolkemit 2751                                                      | Zempelburg                                                                       | Jüterbock ohne Neumarkt                    | Tempelhof*, s. oben Berlin.               |
| 10120mitt                                                          | Zippnow (Alt-)* 2266                                                             | und Damm (zus, 1626) . 6776                | Templin 4012                              |
| RegBesirk Marienwerder.                                            | 21ppuow (21t-) 2200                                                              | Jungfernheide <sup>9</sup> )               | Trebbin                                   |
|                                                                    | III. Provinz Brandenburg.                                                        | Ketsin* 2569                               | Treuenbriezen 5466                        |
| Baldenburg 2177                                                    |                                                                                  |                                            |                                           |
| Bischofswerder ohne Fittowo                                        | Berlin <sup>7</sup> ).                                                           | Köpnik 10) (Köpenick) ohne                 | Velten* 2599                              |
| $(311) \dots \dots 2012$                                           | 1871. 1875.                                                                      | Etablissement (sus. 551) 7113              | (Vierraden 1871: 2055)                    |
| Briesen 3964                                                       | Berlin, Stadt 826341 966858                                                      | Kremmen 2841                               | Weissensee*, s. oben Berlin.              |
| Christburg 3303                                                    | Grössere Vororte:                                                                | Kyritz 4666                                | Werder bei Potedam 4568                   |
| Czersk* (Kr. Konitz) ohne                                          | Reinickendorf . 1245 4976                                                        | Landsberg (Alt-) ohne Amt                  | Wilmersdorf*, s. oben Berlin.             |
| Gut Czersk (110) 2278                                              | Pankow 3019 3937                                                                 | (372) 2241                                 | Wilsnack ohne Gut (238 E.) 2180           |
| Eylau (Deutsch-) 3832                                              | Weissensee* 169 2362                                                             | Lehnin* ohne Gut (163) . 2130              | Wittenberge 7640                          |
| Flatow ohne Gut (183) 3510                                         | Lichtenberg * mit                                                                | Lensen 2779                                | Wittstock ohne Landarmen-                 |
| Freistadt in Preussen 2564                                         | Friedrichsberg . 3128 12295                                                      | Lichtenberg, siehe o. Berlin.              | haus (379) 6861                           |
| Friedland (Märkisch-) ohne                                         | Friedrichsfelde 1731 2107                                                        | Lichterfelde, s. oben Berlin.              | Wriesen                                   |
|                                                                    |                                                                                  |                                            |                                           |
| Schloss (212) 2447                                                 | Boxhagen 1393 2323                                                               | Liebenwalde 2639                           | Wusterhausen an der Dosse 3160            |
| Friedland (Preussisch-) ohne                                       | Rixdorf * 8125 15809                                                             | Luckenwalde 13816                          | Zehdenik ohne Amtsfreiheit,               |
| Dobrin (543) 3487                                                  | Britz* 1888 3201                                                                 | Lychen 2176                                | Domänenvorwerk, Damm-                     |
| (Garnsee mit Garnseedorf                                           | Tempelhof* 1322 ?1500                                                            | Mariendorf, siehe o. Berlin.               | hast und Kamp (sus. 2683) 2904            |
| (968) 1871 2024)                                                   | Rixdorf* 8125 15309 Britz* 1888 3201 Tempelhof* 1322 ?1500 Mariendorf* 1435 2246 | Mittenwalde 2314                           | Zehlendorf <sup>*</sup> , s. oben Berlin. |
| Gollub ohne Gut und Ober-                                          | Schöneberg* . 4555 7467<br>Friedenau ? ?                                         | Nauen 6929                                 | Zossen 3103                               |
| försterei Gollub (359) . 2701                                      | Friedenau ? ?                                                                    | Neuendorf bei Potsdam,                     |                                           |
| Graudenz, Stadt ohne                                               | Wilmersdorf* 1662 2367                                                           | siehe Potsdam.                             | RegBesirk Frankfurt.                      |
|                                                                    | Steglits* 1899 5467                                                              | Neustadt-Eberswalde 10483                  | Arnswalde 6853                            |
| 14599\16615                                                        | Lichterfelde 642 ? 1500                                                          | Niemeck 2299                               | Bärwalde in der Neumark . 4010            |
| Dorf und Gut Kun-<br>terstein (208) 14522<br>Grandens Featung 2093 | Zehlendorf * 1262 2246                                                           | Nowawes*, siehe Potsdam.                   | Berlinchen 4744                           |
| Gibboni, I obtained a coot,                                        |                                                                                  |                                            |                                           |
| Hammerstein ohne Gut (246) 2790                                    | Charlottenburg . 19518 25847                                                     | Oderberg ohne Festung (76) 3929            | Bernstein ohne Domäne (280) 2131          |
| Jastrow 4890                                                       | Summa 879334 1.062008                                                            | Oranienburg ohne Amt (609) 4398            | (Burg * 1871: 1962)                       |
| Konitz 8046                                                        |                                                                                  | Pankow, s oben Berlin.                     | Driesen ohne Kiets (380) . 4255           |
| Krojanke ohne Gut (229) . 3303                                     | RegBesirk Potsdam.                                                               | Perleberg 7595                             | Drossen 5167                              |
| Krone (Deutsch-) 6064                                              | Angermünde 6601                                                                  | Plaue, Flecken ohne Ritter-                | Finsterwalde ohne Naun-                   |
| Kulm 9628                                                          | Baruth ohne Schloss (65) . 2004                                                  | gut (128) 2198                             | dorf (788) 6917                           |
| Kulmsee ohne Kolonie Kulm-                                         | Beelitz 2768                                                                     | Potsdam 45003                              | Forst 14) 14131<br>Berge * 2510           |
| see (159) 3158                                                     | Beeskow ohne Domanial-                                                           |                                            | Berge * 2510 16641                        |
| Lautenburg 3734                                                    | Poliseiamt (155) 4358                                                            | Sanssouci 1871 412 54186<br>Neuendorf 2107 | Frankfurt an der Oder 47180               |
| Lessen ohne Kämmereidorf                                           | Belsig 2867                                                                      | Nowawes 6664                               | Friedeberg in der Neumark 5804            |
|                                                                    | Bernau 6469                                                                      |                                            | Fürstenberg                               |
| Lessen (123) 2342                                                  | Biesenthalohne Kolonie (110) 2167                                                | Prenslau                                   | Fürstenfelde                              |
| Löbau in Preussen ohne Do-                                         |                                                                                  |                                            |                                           |
| mäne Fiowo (140) 4506                                              | Boxhagen*, s. oben Berlin.                                                       | (Putlits mit Burghof und                   | Fürstenwalde 9679                         |
| Marienwerder 7580                                                  | Brandenburg a. d. H. ohne                                                        | Philippshof 1871: 2197)                    | Göritz an der Oder 2517                   |
| Mewe 4071                                                          | Dom und Domstift (sus.                                                           | Rathenow 9949                              | Guben 23704                               |
| Neuenburg ohne Fischerei                                           | 1013) 27371                                                                      | Reinickendorf*, s. o. Berlin.              | Güstebiese* 2058                          |
| Neuenburg (293) 4712                                               | Brits*, s. oben Berlin.                                                          | Rheinsberg ohne Schloss (142) 2080         | Kalau 2809                                |
| Neumark 2371                                                       | Charlottenburg, s. o. Berlin.                                                    | Rixdorf 11), s. oben Berlin.               | (Kienitz* 1871: 1954)                     |
| (Rheden * o. Dorf u. Domäne                                        | Dahme ohne Gut (558) . 4900                                                      | Rüdersdorf * 12) 2514                      | Kirchhain in d. Niederlausits 3121        |
| Rheden (310) 1871 2090)                                            | Fehrbellin ohne Amt (227)                                                        | Rüdersdorfer Kalkberge . 2095              | Kanigehers in der Neumerk 6350            |
| Riesenburg 3542                                                    | und Feldberg (411) 2056                                                          | Ruppin (Alt-) 2107                         | Kottbus 22612 25594                       |
| Rosenberg in Preussen 3081                                         | Freienwalde a. d. O. ohne                                                        | Ruppin (Neu-) 12470                        | Sandow* 2982 25594                        |
| Schlochau 3083                                                     | Alt-Kietz und Alt-Tornow                                                         | Schöneberg 13), s. oben Berlin.            | Krossen ohne Amtsfischerei                |
|                                                                    | -                                                                                |                                            |                                           |
| (Schloppe 1871 1895)                                               |                                                                                  | Schwedt an der Oder 9592                   | (533) 6786                                |
| Schwetz 5210                                                       | Friedrichsfelde, s. o. Berlin.                                                   | Spandau ohne Citadelle (530)               | Küstrin ohne Kietz (787) . 11227          |
| Strasburg an der Drewens                                           | Friedrichshagen, Kolonie . 3471                                                  | und Amt (222) 26888                        | Landsberg an der Warthe . 21379           |
| ohne Amtsgrund Str. (513) 5454                                     |                                                                                  | Steglits , s. oben Berlin.                 | Lebus ohne Domäne (228). 2767             |
| Stuhm ohne Vorschloss                                              | Gramsow, Flecken ohne                                                            | Storkow ohne Kietz-Storkow                 | Letschin *                                |
| Stuhm (442) 2146                                                   | Domäne (110) 2044                                                                | und Pol. Amt (zus. 225) 2162               | Lippehne 3563                             |
|                                                                    |                                                                                  |                                            |                                           |

e) Stutthof hatte als Gemeinde zwar 1875 2286 Einw., jedoch gehören zu derselben 7 weit abliegende Ortschaften, so dass für den Wohnplatz Stutthof nur ca. 1500 Einw. übrig bleiben. (Vergl. Jahrgang III, S. 6, Anm. 9.)

') Das ausserordentliche Wachsthum der kleineren in Berlins Umgebung liegenden Gemeinden von 1871—75 zeigt am deutlichsten, dass sie meist städtische Bevölkerung enthalten und als Vororte Berlins anzuschen sind. Die obige Tabelle enthält 6 Orte mehr, als H. Kiepert zu Berlin gerechnet wissen wollte (s. Jahrg. IV, S. 82). Ausserd aufgeführten könnten der nahen Lage wegen noch in Frage kommen Niederschönhausen bei Pankow, Rummelsburg und Stralau im O., und Schmargendorf zwischen Schöneberg und Steglitz. Alle diese Gemeinden hatten jedoch 1875 noch nicht 2000 Einwohner.

e) "Einschliesslich der am 1. Januar 1876 einverleibten Gemeinden", so nach den Monatsheften zur Stat. des Deutschen Reiches. Juli

1877, S. 62. Welche diese sind, wird nicht gesagt, wahrscheinlich die sogen. Weinberge. Ohne dieselben hatte Havelberg 1871 nur 3202 E., mit denselben 6473 Einwohner.

9) Der Forstbesirk Jungfernheide mit 2617 E. kann als keine geschlossene Ortschaft angesehen werden.

10) Das Vorwerk Köpnik ist swischen 1871—75 incorporirt worden.

11) Zwischen 1871—75 ist Deutsch- und Böhmisch-Rixdorf su einer Gemeinde Rixdorf verschmolsen worden.

12) Rüdersdorf mit 1875: 2514 E. ist, wie bereits 1875 nachgewiesen, keine geschlossene Ortschaft, sondern besteht aus mehreren getrenntliegenden Dörfern (s. Jahrg. III, S. 7, Anm. 16).

12) Zwischen 1871—75 ist Alt- und Neu-Schöneberg su einer Gemeinde verschmolsen worden.

14) Forst ist swischen 1871—75 mit Alt-Forst su einer Gemeinde verschmolsen worden.

| Lübben 5387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                   |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stettin 80972                      | (Grossdorf 1871: 499)                             | Fordon 2045                                                                                                                                                             |
| Lübbenau ohne Stotthof und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Swinemtinde ohne Westswine         | (Paulsdorf 1871: 101)                             | Gnesen                                                                                                                                                                  |
| Schloss Lübbenau (sus. 516) 3557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (766) u. westl. Hafengebiet 7977   | Fraustadt ohne Pritschen und                      | Inowrazlaw 19) 9147                                                                                                                                                     |
| Luckau ohne Sando (167) . 4842                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Treptow an der Rega 6724           | Tillendorf (1535) 6394                            |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                                   |                                                                                                                                                                         |
| Müllrose 2188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Treptow an der Tollense . 3828     | Gostin (Gostyn) 3077                              | Chodziesen) 2919                                                                                                                                                        |
| Müncheberg 3823                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ukermünde 4621                     | Gräs ohne Doktorowo (904) 3584                    | Krone (Polnisch-) 3726                                                                                                                                                  |
| Neudamm ohne Damm (1791) 3380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wangerin 2587                      | Jarotechin ohne Rittergut                         | Labischin 2370                                                                                                                                                          |
| (Neuendorf (Gross-)* 1871: 1849)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wollin 5222                        | Boguslaw (671) 2469                               | Lobsens 2763                                                                                                                                                            |
| Neuwedell 2995                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Züllchow* bei Stettin 4615         | Jersitz, siehe Posen.                             | Lukats                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zunenow bei Stettin 4015           |                                                   |                                                                                                                                                                         |
| Peits 4136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Des Perish Figure                  | (Jutroschin 1871: 1977)                           | (Margonin 1871: 1943)                                                                                                                                                   |
| Reetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RegBesirk Köslin.                  | Kempen 6168                                       | Mogilno 2095                                                                                                                                                            |
| Reppen 4112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bärwalde in Pommern 2264           | Kobylin 2404                                      | Nakel 5651                                                                                                                                                              |
| Sandow*, siehe Kottbus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Belgard 7181                       | Koschmin (Kozmin) ohne                            | Prinzenthal* 2018                                                                                                                                                       |
| Schönfliess 2995                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bublitz 4347                       | Lipowitz (157) 3863                               | Samotschin ohne Dom. (606) 2092                                                                                                                                         |
| Schwiebus 8087                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bütow 4810                         |                                                   |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    | Kosten ohne Kielczewo und                         | Schneidemühl 9724                                                                                                                                                       |
| Seelow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dramburg 5626                      | Kurzagora (sus. 1470) . 3951                      | Schnin, siehe Znin.                                                                                                                                                     |
| Senftenberg ohne Amt, Thamm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Falkenburg ohne Schloss (315) 3608 | Kostrayn 2050                                     | Schönlanke, Stadt ohne Dorf                                                                                                                                             |
| Jüttendorf und Buchwalde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kallies ohne Schloss u. Kiets      | Krotoschin 8034                                   | Schönlanke (1321) 4089                                                                                                                                                  |
| (zusammen 925) 2103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (susammen 384) 3444                | Kurnick 2658                                      | Schubin                                                                                                                                                                 |
| Soldin 6295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Körlin                             | Lissa mit Dorf Lissa 11069                        |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                                   |                                                                                                                                                                         |
| Sommerfeld ohne Schloss (339) 10235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Köslin 14814                       | Meserits ohne Kolonie Win-                        | Tremessen (Traemesano) . 4300                                                                                                                                           |
| Sonnenburg 15) 5573                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kolberg 13537                      | nice (644) 4818                                   | Tscharnikow, s. Csarnikau.                                                                                                                                              |
| Sorau in d. Niederlausitz ohne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lauenburg in Pommern 7165          | Miloslaw 2064                                     | Usch 2144                                                                                                                                                               |
| Dom. und Schloss (646) 13183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Leba 18)                           | Neustadt bei Pinne 2431                           | Wongrowiz 4286                                                                                                                                                          |
| Spremberg ohne Schloss (102) 10295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | Obornik 2396                                      |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Neustettin 6937                    |                                                   | Znin 2407                                                                                                                                                               |
| Vetschau ohne Schloss (191) 2278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pollnow 2460                       | Ostrowo ohne Krempa (781) 8339                    | VI. Provinz Schlesien.                                                                                                                                                  |
| Viets, Marktflecken* 3281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Polzin 4475                        | Pinne 2272                                        |                                                                                                                                                                         |
| Woldenberg 4089                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ratzebur 2248                      | Pleschen 6348                                     | RegBezirk Breslau,                                                                                                                                                      |
| Zechin* 2075                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rügenwalde 5174                    | Posen ohne Wilda (824) 60998                      | Altwasser * 7740                                                                                                                                                        |
| Zellin, Fl. ohne Dom. (157) 2155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rummelsburg 4814                   | Jersits* 4683 65681                               | Bernstadt in Schlesien 3850                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                                   |                                                                                                                                                                         |
| (Ziebingen* m. Rittergut 1871 2343)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schievelbein 5638                  | Pudewits 2043                                     | Breslau 239050                                                                                                                                                          |
| Zielenzig 5732                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schlawe 5141                       | (Punits ohne Wydawa (804)                         | Brieg 16438                                                                                                                                                             |
| Züllichau ohne Krauschow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stolp (Stolpe) 18328               | 1871: 1982)                                       | Dittersbach (Kr. Waldenburg) 5508                                                                                                                                       |
| u. Krummendorf (zus. 882) 7378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (Stolpminde * 1871: 1880)          | Rakwitz ohne Dorf und Do-                         | Dittmannsdorf* 2191                                                                                                                                                     |
| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempelburg                         | mäne Rakwitz (sus. 511) 2058                      | Eckersdorf* 2023                                                                                                                                                        |
| IV. Provinz Pommern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                                   |                                                                                                                                                                         |
| TAS TIGHTED TAMESTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                                   |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zanow 2323                         | Rawitsch ohne Sierakowo                           | Ernsdorf* (städt. and kön.                                                                                                                                              |
| RegBesirk Stettin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zanow 2323                         | Rawitsch ohne Sierakowo (808)                     | Ernsdorf* (städt. und kön.<br>Antheil) 4878                                                                                                                             |
| RegBesirk Stettin.  Anklam mit Peenedam 16) . 11781                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zanow 2323  RegBesirk Stralsund.   | Rawitsch ohne Sierakowo (808)                     | Ernsdorf* (städt. and kön.<br>Antheil) 4878<br>Festenberg ohne Dorf                                                                                                     |
| RegBesirk Stettin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zanow 2323  RegBesirk Stralsund.   | Rawitsch ohne Sierakowo (808)                     | Ernsdorf* (städt. und kön.<br>Antheil) 4878                                                                                                                             |
| RegBesirk Stettin.  Anklam mit Peenedam 16) . 11781  Bahn 3003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zanow                              | Rawitsch ohne Sierakowo         (808)             | Ernsdorf* (städt. und kön. Antheil) 4878 Festenberg ohne Dorf Muschlitz (270) 2153                                                                                      |
| RegBesirk Stettin.  Anklam mit Peenedam 16) . 11781  Bahn 3003  Bredow 10286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zanow                              | Rawitsch ohne Sierakowo         (808)             | Ernsdorf* (städt. und kön. Antheil) 4878 Festenberg ohne Dorf Muschlitz (270) 2153 Frankenstein ohne Zadel und                                                          |
| RegBesirk Stettin.  Anklam mit Peenedam 16) . 11781  Bahn 3003  Bredow 10286  Daber ohne Freiheit (200) 2190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zanow                              | Rawitsch       ohne       Sierakowo         (808) | Ernsdorf* (städt. und kön. Antheil) 4878 Festenberg ohne Dorf Muschlits (270) 2153 Frankenstein ohne Zadel und Göckelsberg (sus. 916) 7486                              |
| RegBesirk Stettin.  Anklam mit Peenedam 16) . 11781  Bahn 3003  Bredow 10286  Daber ohne Freiheit (200) 2190  Damm (Alt-) 4750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zanow                              | Rawitsch       ohne       Sierakowo         (808) | Ernsdorf* (städt. und kön. Antheil) 4878 Festenberg ohne Dorf Muschlits (270) 2153 Frankenstein ohne Zadel und Göckelsberg (sus. 916) . 7486 Freiburg in Schlesien ohne |
| RegBesirk Stettin.  Anklam mit Peenedam <sup>16</sup> ) . 11781 Bahn 3003 Bredow • 10286 Daber ohne Freiheit (200) 2190 Damm (Alt-) 4750 Demmin <sup>17</sup> ) 9784                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zanow                              | Rawitsch ohne Sierakowo         (808)             | Ernsdorf* (städt. und kön. Antheil) 4878 Festenberg ohne Dorf Muschlitz (270) 2153 Frankenstein ohne Zadel und Göckelsberg (sus. 916)                                   |
| RegBesirk Stettin.  Anklam mit Peenedam 16) . 11781  Bahn 3003  Bredow 10286  Daber ohne Freiheit (200) 2190  Damm (Alt-) 4750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zanow                              | Rawitsch       ohne       Sierakowo         (808) | Ernsdorf* (städt. und kön. Antheil) 4878 Festenberg ohne Dorf Muschlits (270) 2153 Frankenstein ohne Zadel und Göckelsberg (sus. 916) . 7486 Freiburg in Schlesien ohne |
| RegBesirk Stettin.  Anklam mit Peenedam <sup>16</sup> ) . 11781 Bahn 3003 Bredow • 10286 Daber ohne Freiheit (200) 2190 Damm (Alt-) 4750 Demmin <sup>17</sup> ) 9784                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zanow                              | Rawitsch ohne Sierakowo         (808)             | Ernsdorf* (städt. und kön. Antheil) 4878 Festenberg ohne Dorf Muschlitz (270) 2153 Frankenstein ohne Zadel und Göckelsberg (sus. 916)                                   |
| RegBesirk Stettin.  Anklam mit Peenedam 16) . 11781 Bahn 3003 Bredow 5 10286 Daber ohne Freiheit (200) 2190 Damm (Alt-) 4750 Demmin 17) 9784 Fiddichow ohne Amt &c. (327) 2872 Freienwalde 2293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zanow                              | Rawitsch ohne Sierakowo       (808)               | Ernsdorf* (städt. und kön. Antheil)                                                                                                                                     |
| RegBesirk Stettin.  Anklam mit Peenedam 16) . 11781 Bahn 3003 Bredow 10286 Daber ohne Freiheit (200) 2190 Damm (Alt-) 4750 Demmin 17) 9784 Fiddichow ohne Amt &c. (327) 2872 Freienwalde 2293 Gars a. d. O 4984                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zanow                              | Rawitsch ohne Sierakowo       (808)               | Ernsdorf* (städt. und kön. Antheil)                                                                                                                                     |
| RegBesirk Stettin.  Anklam mit Peenedam 16) . 11781 Bahn 3003 Bredow 10286 Daber ohne Freiheit (200) 2190 Damm (Alt-) 4750 Demmin 17) 9784 Fiddichow ohne Amt &c. (327) 2872 Freienwalde 2293 Gars a. d. O 4984 Gollnow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zanow                              | Rawitsch ohne Sierakowo       (808)               | Ernsdorf* (städt. und kön. Antheil)                                                                                                                                     |
| RegBesirk Stettin.  Anklam mit Peenedam 16) . 11781 Bahn 3003 Bredow 5 10286 Daber ohne Freiheit (200) 2190 Damm (Alt-) 4750 Demmin 17) 9784 Fiddichow ohne Amt &c. (327) 2872 Freienwalde 2293 Gars a. d. O 4984 Gollnow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zanow                              | Rawitsch ohne Sierakowo       (808)               | Ernsdorf* (städt. und kön. Antheil)                                                                                                                                     |
| RegBesirk Stettin.  Anklam mit Peenedam 16) . 11781 Bahn 3003 Bredow 10286 Daber ohne Freiheit (200) 2190 Damm (Alt-) 4750 Demmin 17) 9784 Fiddichow ohne Amt &c. (327) 2872 Freienwalde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zanow                              | Rawitsch ohne Sierakowo (808)                     | Ernsdorf* (städt. und kön. Antheil)                                                                                                                                     |
| RegBesirk Stettin.  Anklam mit Peenedam 16) . 11781 Bahn 3003 Bredow 5 10286 Daber ohne Freiheit (200) 2190 Damm (Alt-) 4750 Demmin 17) 9784 Fiddichow ohne Amt &c. (327) 2872 Freienwalde 2293 Gars a. d. O 4984 Gollnow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zanow                              | Rawitsch ohne Sierakowo       (808)               | Ernsdorf* (städt. und kön. Antheil)                                                                                                                                     |
| RegBesirk Stettin.  Anklam mit Peenedam 16) . 11781 Bahn 3003 Bredow 10286 Daber ohne Freiheit (200) 2190 Damm (Alt-) 4750 Demmin 17) 9784 Fiddichow ohne Amt &c. (327) 2872 Freienwalde 2293 Gars a. d. O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zanow                              | Rawitsch ohne Sierakowo       (808)               | Ernsdorf* (städt. und kön. Antheil)                                                                                                                                     |
| RegBesirk Stettin.  Anklam mit Peenedam 16) . 11781 Bahn 3003 Bredow 10286 Daber ohne Freiheit (200) 2190 Damm (Alt-) 4750 Demmin 17) 9784 Fiddichow ohne Amt &c. (327) 2872 Freienwalde 2293 Gars a. d. O 4984 Gollnow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zanow                              | Rawitsch ohne Sierakowo (808)                     | Ernsdorf* (städt. und kön. Antheil)                                                                                                                                     |
| RegBesirk Stettin.         Anklam mit Peenedam 16)       . 11781         Bahn       . 3003         Bredow*       . 10286         Daber ohne Freiheit (200)       2190         Damm (Alt-)       . 4750         Demmin 17)       . 9784         Fiddichow ohne Amt &c. (327)       2872         Freienwalde       . 2293         Gars a. d. O.       . 4984         Gollnow       . 7913         Grabow       . 10288         Greifenberg       . 5631         Greifenhagen       . 6759         (Jakobshagen 1871:       . 1887)         Kammin       . 5498                                                                                                                                                | Zanow                              | Rawitsch ohne Sierakowo (808)                     | Ernsdorf* (städt. und kön. Antheil)                                                                                                                                     |
| RegBesirk Stettin.  Anklam mit Peenedam 16) . 11781 Bahn 3003 Bredow 10286 Daber ohne Freiheit (200) 2190 Damm (Alt-) 4750 Demmin 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zanow                              | Rawitsch ohne Sierakowo (808)                     | Ernsdorf* (städt. und kön. Antheil)                                                                                                                                     |
| RegBesirk Stettin.  Anklam mit Peenedam 16) . 11781 Bahn 3003 Bredow 10286 Daber ohne Freiheit (200) 2190 Damm (Alt-) 4750 Demmin 17) 9784 Fiddichow ohne Amt &c. (327) 2872 Freienwalde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zanow                              | Rawitsch ohne Sierakowo (808)                     | Ernsdorf* (städt. und kön. Antheil)                                                                                                                                     |
| RegBesirk Stettin.  Anklam mit Peenedam 16) . 11781 Bahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zanow                              | Rawitsch ohne Sierakowo (808)                     | Ernsdorf* (städt. und kön. Antheil)                                                                                                                                     |
| RegBesirk Stettin.  Anklam mit Peenedam 16) . 11781 Bahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zanow                              | Rawitsch ohne Sierakowo (808)                     | Ernsdorf* (städt. und kön. Antheil)                                                                                                                                     |
| RegBesirk Stettin.         Anklam mit Peenedam 16)       . 11781         Bahn       . 3003         Bredow 10286       . 10286         Daber ohne Freiheit (200)       2190         Damm (Alt-)       . 4750         Demmin 17)       . 9784         Fiddichow ohne Amt &c. (327)       2872         Freienwalde       . 2293         Gars a. d. O.       . 4984         Gollnow       . 7913         Grabow       . 10288         Greifenberg       . 5631         Greifenbagen       . 6759         (Jakobshagen 1871:       . 1887)         Kammin       . 5498         Labes       . 5010         Massow       . 2671         Naugard       . 4765         Neuwarp       . 2231                          | Zanow                              | Rawitsch ohne Sierakowo (808)                     | Ernsdorf* (städt. und kön. Antheil)                                                                                                                                     |
| RegBesirk Stettin.         Anklam mit Peenedam 16)       . 11781         Bahn       . 3003         Bredow*       . 10286         Daber ohne Freiheit (200)       2190         Damm (Alt-)       . 4750         Demmin 17)       . 9784         Fiddichow ohne Amt &c. (327)       2872         Freienwalde       . 2293         Gars a. d. O.       . 4984         Gollnow       . 7913         Grabow       . 10288         Greifenberg       . 5631         Greifenberg       . 6759         (Jakobahagen 1871:       . 1887)         Kammin       . 5498         Labes       . 5010         Massow       . 2671         Naugard       . 4765         Neuwarp       . 2231         Nörenberg       . 2776 | Zanow                              | Rawitsch ohne Sierakowo (808)                     | Ernsdorf* (städt. und kön. Antheil)                                                                                                                                     |
| RegBesirk Stettin.  Anklam mit Peenedam 16) . 11781 Bahn 3003 Bredow 10286 Daber ohne Freiheit (200) 2190 Damm (Alt-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zanow                              | Rawitsch ohne Sierakowo (808)                     | Ernsdorf* (städt. und kön. Antheil)                                                                                                                                     |
| RegBesirk Stettin.  Anklam mit Peenedam 16) . 11781 Bahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zanow                              | Rawitsch ohne Sierakowo (808)                     | Ernsdorf* (städt. und kön. Antheil)                                                                                                                                     |
| RegBesirk Stettin.  Anklam mit Peenedam 16) . 11781 Bahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zanow                              | Rawitsch ohne Sierakowo (808)                     | Ernsdorf* (städt. und kön. Antheil)                                                                                                                                     |
| RegBesirk Stettin.  Anklam mit Peenedam 16) . 11781 Bahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zanow                              | Rawitsch ohne Sierakowo (808)                     | Ernsdorf* (städt. und kön. Antheil)                                                                                                                                     |
| RegBesirk Stettin.  Anklam mit Peenedam 16) . 11781 Bahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zanow                              | Rawitsch ohne Sierakowo (808)                     | Ernsdorf* (städt. und kön. Antheil)                                                                                                                                     |
| RegBesirk Stettin.  Anklam mit Peenedam 16) . 11781 Bahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zanow                              | Rawitsch ohne Sierakowo (808)                     | Ernsdorf* (städt. und kön. Antheil)                                                                                                                                     |
| RegBesirk Stettin.  Anklam mit Peenedam 16) . 11781 Bahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zanow                              | Rawitsch ohne Sierakowo (808)                     | Ernsdorf* (städt. und kön. Antheil)                                                                                                                                     |
| RegBesirk Stettin.  Anklam mit Peenedam 16) . 11781 Bahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zanow                              | Rawitsch ohne Sierakowo (808)                     | Ernsdorf* (städt. und kön. Antheil)                                                                                                                                     |
| RegBesirk Stettin.  Anklam mit Peenedam 16) . 11781 Bahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zanow                              | Rawitsch ohne Sierakowo (808)                     | Ernsdorf* (städt. und kön. Antheil)                                                                                                                                     |
| RegBesirk Stettin.  Anklam mit Peenedam 16) . 11781 Bahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zanow                              | Rawitsch ohne Sierakowo (808)                     | Ernsdorf* (städt. und kön. Antheil)                                                                                                                                     |

<sup>15)</sup> Von dem "Rentamt nebst Etablissements" Sonnenburg, welche wir bereits im Jahrg. III als Annexe der Stadt Sonnenburg ansahen, sind mittlerweile die Strafanstalt Sonnenburg, Walkmühle und Herrenwerder mit susammen 691 Einw. wirklich mit Sonnenburg vereinigt

worden.

16) Peenedam im Kreis Greifswald (1875: 709 Einw.) war schon
1871 einverleibt in der Stadtgemeinde Anklam.

Behm u. Wagner, Bevölkerung der Erde. V.

<sup>17)</sup> Rinschliesslich der swischen 1871—75 einverleibten Orte Meyen-krebs und Stuterhof aus dem Kreise Grimmen. Vergl. auch Seite 2 dieses Jahrgangs der "Bevölkerung der Erde". 18) Stadt Leba hat nur ca. 1400 Einw. Die sur Gemeinde (2001 Einw.) gehörige Kolonie Csarnowski mit ca. 550 Rinw. liegt 3 km von der Stadt entfernt, bildet also einen eigenem Wohnplats.

| Namslau ohne Böhmwitz (233) 5383                | RegBezirk Liegnitz.                                   | (Schönau m. Alt-Schönau 1871 2284)                | Laband* 2386                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Neumarkt ohne Probstei.                         | Beuthen an der Oder 3720                              | Schreiberhau* 3754                                | Langenau (Fürstl)*, siehe                    |
| Flämischdorf und Pfaffen-                       | Bolkenhain ohne Gross- und                            | Sprottau 6916                                     | Katscher.                                    |
| dorf (zus. 607) 5531                            | Klein-Waltersdorf (375) . 2735                        | (Thiemendorf* (Ober-, Mit-                        | Langenbrück* ohne Gräfi.                     |
| Neurode 6497                                    | Bunslau 9931                                          | tel-, Nieder-) 1871: 1930)                        | Wiese (1894) 2046                            |
| Nimptsch 2069                                   | Cunersdorf (Kr. Hirschberg) 2094                      | Waldau* 2571                                      | Langendorf * (Kr. Neisse) . 2020             |
| Ohlau ohne Baumgarten (1050) 7947               | Freistadt in Schl. ohne Ober-                         | Warmbrunn* 2998                                   | Laurahütte * 25) 7960                        |
| Öls 8874                                        | und Nieder - Siegersdorf                              | Wittichenau ohne Keula und                        | (Lendzin * 1871: 2010)                       |
| Peilau * 20) ca. 9000                           | (zusammen 1230) 3833                                  | Brieschko (265) 2127                              | Leobschütz ohne Taumlitz . 11425             |
| Peterswaldau, siehe Mittel-                     | Friedeberg am Queiss ohne                             | B B                                               | Loslau 2382                                  |
| Peterswaldau.                                   | Röhrsdorf (602) 2560                                  | RegBezirk Oppeln.                                 | Lublinitz 2255                               |
| Polanits (Kr. Waldenburg) 3160                  | Geibsdorf 2601                                        | Altendorf*, siehe Ratibor.                        | Lugnian • 2172                               |
| Pöpelwits (Landkreis                            | Glogau (Gross-) 18041                                 | Antonienhütte* 4538                               | (Michalkowitz 1871: 1944)                    |
| Breslau) 2354                                   | Goldberg 6475                                         | Bauerwitz                                         | Michowitz* 4758 Mikultschüts* 2617           |
| Prausnitz ohne Gürkwitz (263) 2103              | Görlitz                                               | Beuthen i. Ober-Schl. 193671 22824                | Mikultschütz*2617                            |
| Reichenbach u. E 7268                           | (Görrisseiffen (Ober-, Nieder-                        | Rossberg * 3457 22824                             | (Mokrau* 1871: 2012)                         |
| Reichenstein 2143                               | und Königl.), zus. 1871: 2172)                        | Beuthener Schwarzwald*,                           | Myslowitz 6826                               |
| Reinerz                                         | Greifenberg                                           | Kolonie 3072                                      | Neisse ohne Mährengasse<br>(1085) 19533      |
| Rengersdorf 2176 Reussendorf 3370               |                                                       | Bielschowitz* 2479 Biskupitz* 5731                | Neudorf * (Kreis Kattowitz) 2410             |
| Salzbrunn (Ober-)* ohne Nie-                    | Hainau 5351                                           | Bogutschütz*                                      | (Neukirch (Deutsch-) mit                     |
| der- und Neu-Salzbrunn                          | (Hennersdorf* 1871: 2031)<br>Herischdorf* 2057        | Bogutschütz*                                      | Bieskau (928) 1871: 2075)                    |
| und Hartau (zus. 3045). 3594                    | (Hermsdorf u. d. Kyn. 1871: 1897)                     | (Burowietz* 1871: 1903)                           | Neustadt in Ober-Schlesien 12515             |
| Schlegel *                                      | Hermsdorf (Grüssauisch-)* 2080                        | Chorzow \$ 3934                                   | Nikolai 5699                                 |
| Schönwalde* (Kr. Franken-                       | Hirschberg in Schlesien . 12954                       | Chorzow* 3934<br>Chropaczow Lipine* 5707          | Oppeln mit Schloss (122) . 12498             |
| stein) 2172                                     | Hoyerswerda 2614                                      | Chropaczow Lipine 3101 8389                       | Orsegow*, Dorf und Gut . 5281                |
| Schweidnitz 19681                               | Jauer 10392                                           | Chrosczütz* 2207                                  | Orsesche * 2424                              |
| Seitendorf* 2145                                | (Kaufung* mit Gut 1871: 1960                          | Dombrowka (Klein-)*23) . 2434                     | Ostrog *, siehe Ratibor.                     |
| Steinau a. d. O. ohne Geis-                     | (Kleinitz* 1871: 1892)                                | (Falkenberg mit Weschede                          | Ottmachau 3484                               |
| sendorf und Georgendorf                         | Landshut in Schlesien 5817                            | und Czeppanowitz 1871 2563)                       | Patschkau 5461                               |
| (zusammen 810) 3299                             | Langenöls (Mittel-)* ohne                             | Domb *                                            | Peiskretscham 3858                           |
| Strehlen ohne-Woiselwitz (475) 6289             | Ober- und Nieder-Langen-                              | Gleiwitz 14126                                    | Peterwitz (Gross-) * (Kreis                  |
| Striegau ohne Graeben und                       | öls (892) 2644                                        | Glogau (Ober-) ohne Wein-                         | Ratibor) 2095                                |
| Haidau (zus. 1183) 10502                        | Lauban 10076                                          | gasse u. Hinterdorf (1092) 4791                   | Piekar (Deutsch-) <sup>26</sup> ) 6184       |
| Trachenberg 3073                                | Liebau ohne Dittersbach (764) 4925                    | Gogolin* 2444                                     | Pitschen 2230                                |
| Trebnitz ohne Polnisch-                         | (Liebenthal 1871: 1852)                               | Grottkau ohne Thornau und                         | Plania*, siehe Ratibor.                      |
| dorf (733) 4744                                 | Liegnitz 21) 31442                                    | Halbendorf (1503) 4329                            | Pless                                        |
| Techerbenei * 2439                              | Löwenberg 5203                                        | Guttentag                                         | Poppelau (Alt-) ohne Kol.                    |
| Ullersdorf* ohne Eisers-                        | Lüben ohne Malmitz und                                | Haiduk (Ober-)* ohne Nie-                         | Neu-Poppelau (311) 2315                      |
| dorf (1180) 2398                                | Samitz (624) 4684                                     | der-Haiduk (389) 5037                             | (Proskau* 1871: 1899) Radlin* 2033           |
| Volpersdorf* 2082 Waldenburg i. Schl. St. 11307 | Marklissa                                             | Hammer * 2112<br>Hohenlohenhütte * . Kolonie 2195 | Radzionkau* 2932                             |
| Waldenburg (Ober-) 3397 14704                   | Naumburg a. Q 2028                                    | Hultschin ohne Langendorf                         | Rasselwitz (Deutsch-) 2839                   |
| Wansen, Stadt ohne Halben-                      | Neusalz 5895                                          | (1277) 2764                                       | Ratibor ohne Proschowitz                     |
| dorf (197) 2272                                 | Neustädtel mit Lindau 1871: 1956                      | Ignatzdorf*, s. Hohenlohen-                       | (545) 17213                                  |
| Wartenberg (Poln) ohne                          | (Parchwitz mit Schloss und                            | hitte.                                            | (545) 17213<br>Altendorf 3150<br>Ostrog 2057 |
| Schloss Wart., Himmel-                          | Hüfner-Gem. 1871: 2011)                               | Imielin* 2149                                     | Ostrog * 2057                                |
| thal, Wioske, Paulschütz,                       | Penzig* 2666                                          | (Karlsruhe, Flecken * 1871: 2132)                 | Planta 2158'                                 |
| Klein-Kosel und Klein-                          | Petersdorf* (Kr. Hirschberg) 2312                     | Katacher ohne Neu-                                | Rosdzin* 4039                                |
| Woitsdorf (zus. 1208) . 2319                    | Polkwitz ohne Nieder-Polk-                            | Katscher (646) 3699                               | Rosenberg 3343                               |
| Weigelsdorf* (Kr. Reichen-                      | witz (525) 2142                                       | FürstlLangenau* ohne 5759                         | Rossberg , siehe Beuthen.                    |
| bach) 2585                                      | (Primkenau mit Schloss Pr.                            | Lehn-Langenau (1152) 2060                         | Ruda * 6772                                  |
| Weissstein 5330                                 | u. Lauterbach (595) 1871: 2445)                       | Kattowitz                                         | Rybnik ohne Smolna (751) 3936                |
| Winzig 2255                                     | (Quaritz * 1871: 2001)                                | Kochlowitz* 2152                                  | Schalkowitz* (Alt-) ohne                     |
| Wohlau ohne Krummwohlau                         | Reichenau (Alt-) * ohne Neu-                          | Königshütte 26040                                 | Neu-Schalkowitz (306) . 2278                 |
| u. Polnischdorf (zus. 1174) 3084                | Reichenau (601) 2556                                  | Konstadt 2341                                     | Schnellewalde ohne Acht-                     |
| Wünschelburg ohne Scheibau                      | Rothwasser*, Marktflecken 2489                        | Kosel 4746                                        | huben (357) 2479                             |
| (318) 2034                                      | Sagan 10538                                           | Kranowitz*, Flecken 24) 2602                      | Schönwald* (Kreis Tost) . 2680               |
| Wüste-Giersdorf (Nieder-)*                      | Schmiedeberg u. d. Schneek. 3963                      | Krappitz                                          | Schoppinitz* 4377                            |
| ohne Ober-Wüste-Giers-<br>dorf (1812)           | Schmottseiffen* 2320                                  | Krawarn (Deutsch-) 2857                           | Schwientochlowitz*, Dorf                     |
| dorf (1812) 3384<br>Wüste-Waltersdorf* 2354     | Schömberg ohne Kratzbach,<br>Leutmannsdorf, Blässdorf | Kreuzburg ohne Schloss Ell-                       | und Gut 6431<br>  Siemianowitz * 27) 3861    |
| Zobten 2077                                     | u. Voigtsdorf (sus. 1780) 2156                        | guth, Ober- und Nieder-                           | Sohrau in Ober-Schlesien 4196                |
|                                                 | u. to:Beauti (aus. 1100/ 2130                         | Mithut (aus. 100%) 3230                           | Soman in Ober-Schiebien , 4190               |

Die Gemeinde Ober-Peilau I hatte 1875 2320 Einw. Jedoch bildet die ganze Gemeinde Ober-Peilau nebst Ober-Mittel-, Nieder-Mittel- und Mittel- und Nieder-Peilau und Gnadenfrei im topographischen Sinne eine Ortschaft von circa 9000 Einwohnern. Vergl. Jahrgang III, S. 9.
 Zwischen 1871 — 75 sind die Vorstadt-Gemeinden Karthaus, Töpferberg und einige andere kleine Häusercomplexe mit der Stadt verbunden, die im jetzigen Umfang 1871 27 480 Einwohner hatte.
 Enthält Grabe und Hütte Borsigwerk mit 3256 Einwohner.
 Von der Gemeinde Klein-Dombrowka ist zwischen 1871 — 75

abgetrennt das Dorf Burowietz und Gut Klein-Dombrowka, so dass Klein-Dombrowka ohne diese Bestandtheile 1871 nur 1590 Einw. hatte.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Flecken und Dorf Kranowitz, die wir im Jahrg. III noch getrennt aufführten, sind mittlerweile vereinigt worden.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Enthält Kolonie Wanda mit 2968 Einwohnern.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Enthält Kolonie Schadey mit 3188 Einwohnern.

<sup>27)</sup> Die Zahl von 3861 Einwohnern bezieht sich nur auf das Dorf Siemianowitz, während die frühere Gemeinde (1871: 11419) noch zahlreiche andere Ortschaften enthielt.

| (Steinau, Städtelu. Dorf 1871 1981)              |                                                    | Kemberg 3068                                         | Tennstedt 2762                                               |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Strehlitz (Gross-) ohne Schloss,                 | (413) 1871: 2324)                                  | Kölleda 3863                                         | Weissensee 2558                                              |
| Adamowitz und Sucholona                          | Olvenstedt*                                        | Könnern 4168                                         | (Worbis 1871: 1939)                                          |
| (zusammen 1878) 3912                             | Oscheraleben 7831                                  | Kösen 2055                                           |                                                              |
| Tarnowitz                                        | Osterburg                                          | Laucha                                               | VIII. Provinz Schleswig-                                     |
| Tichau*                                          | Osterwiek                                          | (Lauchstedt 1871: 1897)                              | Holstein. 20)                                                |
| Trynnek •                                        | Ottersleben (Gross-)* 4850<br>Quedlinburg 17035    | Liebenwerds 3028                                     | •                                                            |
| Ujest 2526                                       |                                                    | Löbejün                                              | RegBesirk Schleswig 30).                                     |
| Zaborze* ohne Gut 8345                           | Salze (Gross-) 2932                                | Lützen 2875                                          | Altona 84097                                                 |
| Zabrse (Alt-)* 6516                              | Salawedel ohne Perver (1087) 8344                  | Merseburg 13664                                      | Apenrade 6142                                                |
| Zabrze (Rust- oder Klein-)* 5442                 | Sandau                                             | (Mücheln mit St. Ulrich,                             | Barmstedt, Flecken 2483                                      |
| Zalense •                                        | (Schlanstedt* 1871: 2131)                          | Wenden, Gehüfte, Zorbau,                             | Blankenese 3428                                              |
| Ziandowitz* 3449                                 | Schönebeck 10966                                   | Zöbigker 1871: 2642)                                 | Bredstedt, Flecken 2119                                      |
| Ziegenhals                                       | Schwanebeck                                        | Mühlberg an der Elbe 3317                            | Burg auf Fehmarn 2661                                        |
| Zülts 28) ohne Alt-Zültz (298) 2729              |                                                    | Naumburg an der Saale. 16258                         | Burg * i. Dithm. (8390) 30) ca. 1700                         |
| VII. Provinz Sachsen.                            | Seehausen in der Altmark . 3966<br>Stassfurt 11263 | Nebra                                                | Eckernförde ohne Borby (508) 4993<br>Ellerbeck*, siehe Kiel. |
| RegBezirk Magdeburg.                             | Stendal                                            | (Pretsch mit Domäne 1871: 2093)                      | Elmshorn 5183                                                |
| Aken 5092                                        | Tangermünde                                        | (Prettin mit Hintersee und                           | Flensburg 31)                                                |
| Althaldensleben ohne Gut                         | Thale*                                             | Lichtenburg 1871: 3480)                              | Friedrichstadt                                               |
| (294) 2092                                       | Wansleben 3977                                     | Querfurt 4476                                        | Gaarden*, siehe Kiel.                                        |
| (Ammensleben (Gross-)* und                       | Weddingen (Alten-)* 2887                           | Riestedt 2047                                        | (Garding, Stadt- und Land-                                   |
| Domaine 1871: 1993)                              | Weddingen (Langen-)* 2797                          | Roitzsch * 2207                                      | gemeinde 1871: 2484)                                         |
| Arendsee 2136                                    | (Weferlingen # 1871: 1950)                         | Rossla* ohne Schlossbez.(102) 2316                   | Glückstadt 5031                                              |
| Arneburg 2116                                    | (Weferlingen* 1871: . 1950)<br>Wegeleben 2962      | Rossleben ohne Klost. R. (179) 2133                  | Hadersleben 8356                                             |
| Aschersleben 17391                               | Wernigerode ohne Schloss (274) 7577                | Sangerhausen 8475                                    | Heide 6772                                                   |
| Atsendorf* 2599                                  | Westerhausen * 2190                                | Schafstedt 2367                                      | Heiligenhafen                                                |
| Barby 5073                                       | Westerhausen* 2190 Wolmirsleben* 2209              | Schkeuditz 4208                                      | Horst* 2030                                                  |
| Barleben 2886                                    | Wolmirstedt 3598                                   | (Schkölen mit Gut 1871: . 2042)                      | Husum 5755                                                   |
| Biere * 2904                                     | Ziesar 2791                                        | Schmiedeberg 3111                                    | Itzehoe ohne? Sude (276) 9776                                |
| Bismark 2025                                     |                                                    | Stolberg ohne Gutsbez. (252) 2274                    | Kappeln 2609                                                 |
| Börnecke* 2742                                   | RegBezirk Merseburg.                               | Tenchern                                             | Kellinghusen, Flecken ohne                                   |
| Burg an der Ihle 15238                           | Alsleben 2790 4947                                 | Teutschenthal (Unter-) . 2324                        | Overndorf und Vorbrügge                                      |
| (Dedeleben * 1871: 1944)                         | Alsleben, Dorf * . 2157 4947                       | Torgau 10727                                         | (zus. 444) 2184                                              |
| Derenburg 2582                                   | (Annaburg*, Fl. m. Schl. 1871: 1884)               | Trotha* 2115                                         | Vial 97846                                                   |
| Diesdorf* 2247                                   | Artern ohne Domäne, Saline                         | Weissenfels 16921                                    | Gaarden                                                      |
| Ditfurt*, Flecken 2077                           | und Rittergut (300) 3816                           | Wettin 3399                                          | Ellerbeck 2015 44090                                         |
| Egeln 4352                                       | Belgern 2941                                       | (Wiehe m. Vorstädten 1871: 2116)                     | Lauenburg an der Elbe 4625                                   |
| Förderstedt * 2236                               | Bitterfeld 5693                                    | Wittenberg 12427                                     | Lütjenburg 2385                                              |
| Gardelegen 6389                                  | Brehna ohne Kitzendorf (308) 2056                  | Zahna 2341                                           | Lunden (4203) 30) ca. 1600                                   |
| Genthin 3718                                     | Delitzsch 8228                                     | Zeits ohne Schloss Morits-                           | Marne* (7195)31) 2066                                        |
| Gommern 2606                                     | Dommitzsch ohne Commende-                          | burg u. Dom. Zeitz (zus. 696) 16480                  | Meldorf                                                      |
| Gröningen 2631                                   | Dommitzsch (314) 2042                              | Zörbig 3322                                          | Mölln 4141                                                   |
| Halberstadt 27757                                | Düben                                              | D D. / 1 D. 4                                        | Neumünster 10108                                             |
| (Hamersleben* 1871: 2044)                        | (Eckartsberga 1871: 1953)                          | RegBezirk Erfurt.                                    | Neustadt in Holstein 4205                                    |
| Hassenrode-Friedrichsthal 2018                   | Eilenburg 10312                                    | Benneckenstein 3351                                  | Oldenburg in Holstein 2608                                   |
| Hedersleben 2147                                 | Eisleben 14379                                     | Bleicherode 3259                                     | Oldesloe 4290                                                |
| Hötensleben* ohne Dom. (207) 2941                | Ermsleben 2965                                     | Breitenworbis 2106<br>Dingelstedt 3192               | Ottensen mit Neumühlen 32) 12406                             |
| Hornburg 2455                                    | Freiburg an der Unstrut . 2914                     | Dingelstedt 3192                                     | Pinneberg ohne Dorf Pinne-                                   |
| Hornhausen * 3049                                | Gerbstedt ohne Gerbstedt-                          | Ellrich 2795                                         | berg (495) 3060                                              |
| Ilsenburg*, Flecken 3480                         | Kloppan, Kloster und Neu-                          | Erfurt 48030 50477 Ilversgehofen • . 2447            | Plön 2895                                                    |
| Kalbe an der Saale . 7951                        | stadt-Gerbstedt (sus. 1059) 2953                   | liversgenoien . 2447)                                | Preetz 4808                                                  |
| Kalbe, Bernb. Vorst. 2358 11100                  | Giebichenstein 5712                                | Gebesee                                              | Ratzeburg                                                    |
| Kalbe, Schlossvorst. ca. 800)                    | Gräfenhainchen 2934                                | Grossengottern*, Marktfl. 2236<br>Heiligenstadt 5193 | Rendsburg 33) 11416                                          |
| Klötse 2682                                      | Halle an der Saale 60503                           | Küllstedt 2198                                       | Schleswig 14546                                              |
| (Kochstedt 1871: 2061)                           | Heldrungen                                         |                                                      |                                                              |
| Kolbits*                                         | Heringen ohne Domäne (218) 2316                    | Langensalza                                          | Sonderburg                                                   |
| Kroppenstedt 2233                                | Herzberg an der Elbe 4008                          | Nordhausen                                           |                                                              |
| Loburg 2160                                      | Hettstedt 5988 Hohenmölsen 2555                    | Overhal (Niedaw.) * Z5570                            | Utersen                                                      |
| Magdeburg 87925<br>Neustadt-Magdeb. 24093 122789 | Jessen 2417                                        | Orschel (Nieder-)* 2047<br>Schleusingen 3374         | Wandsbeck 32)                                                |
| Bukau 10771                                      | (Kelbra mit Altendorf (1245)                       | Sömmerda 5945                                        | Wesselburen * (6891) 30) ca. 1600                            |
| Neuhaldensleben 5847                             | 1871: 2457)                                        |                                                      | Wilster                                                      |
| 7106Hattonerana 0041                             | 1011                                               |                                                      | 1                                                            |

<sup>28)</sup> Schloss Zülts ist swischen 1871 — 75 mit der Stadt Zülts vereinigt.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Einschlieselich des früheren Fürstenthums Lauenburg.

<sup>30)</sup> Ausser obengenannten Städten und Flecken, welche siemlich geschlossene Wohnplätse darstellen, finden sich in Schleswig-Holstein noch folgende Gemeinden und Kirchspiele von mehr als 2000 Seelen ohne grösseres Centrum:

Alberedorf . . 3635 Eddelack . . 2316 Mildstedt\* . . 2932 Brecklum\* . 2202 Hennstedt\* . . 3671 Nordstrand, Insel 2344

Pellworm, Insel 2124 Süder-Hastedt . 2768 Tellingstedt\* . 5381
Schwesing\* . . 2088 Süder-Meldorf . 3259
Ähnlich verhalten sich auch die im Text genannten Kirchspiele
Burg, Lunden, Marne, Wesselburen, welche jedoch je einen Hauptort
von 1500—2000 Seelen enthalten. Vergl. Jahrg. III, S. 10, Anm. 27.

31) Zwischen 1871—75 sind Duburg, Fischerhof und Hohlwege
(sus. ca. 2500 Einw.) mit Flensburg vereinigt worden.

32) Ottensen und Wandsbeck sind als Vororte Hamburgs ansusehen.
23) Ohne die 516 Einwohner der sur Stadt Rendsburg gehörenden
Gemeinden Hörsten und Osterrönfeld.

|                                                    |                                         |                                                                 | ¥                                        |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| IX. Provinz Hannover.                              | Northeim 5661                           | Landdrostei Osnabrück.                                          | Ölde 41)                                 |
| Landdrostei Hannover.                              | Osterode am Harz 5658                   | Bentheim 2181                                                   | Osterfeld (3360) ca. 2000                |
| Barsinghausen * 2574                               | Peine 4994                              | Bramsche, Flecken 2031                                          | Recklinghausen 43) (5968) ca. 5000       |
| Diephols, Flecken 2611                             | (Salsgitter 1871: 1848)                 | Lingen 5736                                                     | Rheine 41)                               |
| Eldagsen 2318                                      | St. Andreasberg 3359                    | (Melle 1871: 1805)                                              | (Sendenhorst <sup>41</sup> ) 1871: 1868) |
| Hameln                                             | Sarstedt 2027                           | Meppen 3128                                                     | Stadtlohn 2051                           |
| Hannover ohne Schloss- u.                          | Schladen* 2016                          | Osnabrück 29850                                                 | Steinfurt siehe Burgsteinfurt.           |
| Gartenbes. (784)106677                             | Uslar                                   | Papenburg 6819                                                  | Telgte                                   |
| Linden, Vorort . 20899                             | Zellerfeld 4260 12799<br>Klausthal 8539 | Quackenbrück 2180                                               | (Vreden 1871: 1921)                      |
| (Hoya 1871: 1957)                                  | Klausthal 8539                          | Landdrostei Aurich 39).                                         | Warendorf 4761                           |
| Leeste * (2401) ca. 1500                           | Landdrostei Lüneburg.                   | Aurich 4819                                                     | Werne 2119                               |
| Linden, siehe Hannover.                            | Burgdorf 3109                           | Emden                                                           | RegBesirk Minden 44).                    |
| Münder am Deister 2242                             | Celle                                   | Esens                                                           | Bielefeld 26567                          |
| Neustadt am Rübenberge . 2314                      | Dannenberg 2064                         | Grossefehn (Ost-)* 2037                                         | Brakel 2806                              |
|                                                    | Gifhorn 2806                            | Leer 9335                                                       | Bünde                                    |
| Nienburg 5655<br>Rodewald * 34) 2038               | Harburg ohne Schloss- und               | Norden 6130                                                     | Büren *                                  |
| Springe                                            | Hafenbesirk (sus. 778) . 17131          | Norderney* 2042                                                 | Driburg                                  |
|                                                    | Lehrte                                  | Rhauderfehn (West-)* 2490                                       | Gadderbaum *                             |
| Wagenfeld * 38) — Wunstorf 2368                    | Lüchow                                  | Weener, Flecken 3294                                            | Gütersloh                                |
| W GIISDOT 2000                                     | Lüneburg 17532                          | Wilhelmshaven 10158                                             | Heepen*                                  |
| Landdrostei Hildesheim.                            | Soltau                                  | (Wittmund, Flecken* 1871: 1887)                                 | Herford                                  |
| Alfeld 2867                                        | Ülzen 6366                              | (Wittimund, Flecken 1011: 1001)                                 | Höxter                                   |
| Altenau 2039                                       | (Walsrode 1871: 1959)                   | X. Provinz Westfalen.                                           | Lippspringe 2163                         |
| (Bockenem 1871: 1862)                              | Wilhelmsburg 37) —                      | RegBezirk Münster 40).                                          | Lübbecke                                 |
|                                                    | Winsen an der Luhe 4303                 |                                                                 |                                          |
| Duderstadt 4127                                    | Winsen an der Lune 4505                 | Ahlen 41)                                                       | Ltigde 2448                              |
| Einbeck 6384                                       | Landdrostei Stade 38).                  |                                                                 | Minden                                   |
| Elbingerode 2955                                   | 1                                       | Bocholt 41) 6954<br>Borghorst * (3737) ca. 2200                 | Neuhaus, Flecken* 2038                   |
| Elze                                               | Achim                                   |                                                                 | Oeynhausen                               |
| Gieboldehausen, Flecken 4. 2142<br>Goslar 36) 9823 | Buxtehude 2783                          | Borken in Westfalen 41) . 2961<br>Burgsteinfurt 3584            | Paderborn 13701<br>  Rheda 2745          |
|                                                    | Geesteminde, Hafen 34361 10425          | Dorsten 41) 3401                                                |                                          |
| Göttingen 17038<br>Gronau an der Leine 2020        | Geestendorf 6989                        | Dülmen                                                          | (Rietberg 1871: 1912) Salskotten 2067    |
|                                                    | Freiburg i. H., Flecken . 2310          | Emsdetten * (4599) ca. 2300                                     | Schildesche *                            |
| Hersberg, Flecken 3603                             |                                         |                                                                 | Steinheim                                |
| Hildesheim                                         | Hemelingen • 2441                       | Greven (4918) ca. 1800<br>Haltern 2694                          |                                          |
| Zellerfeld 4260 12799                              | Lehe, Flecken 7867                      |                                                                 | Vlotho                                   |
|                                                    | Oberndorf, Flecken* 2688                | Ibbenbüren, Stadt 3707                                          | Warburg 4380                             |
| Lautenthal                                         | (Otterndorf 1871 1800)                  | Koesfeld                                                        | Wiedenbrück 2856                         |
|                                                    | Scharmbeck, Flecken 2145                |                                                                 | RegBezirk Arnsberg 45).                  |
| Moringen 2040                                      | Stade 8758                              | Lüdinghausen 2187                                               |                                          |
| Münden (Hannov) 5607                               | Verden 7669                             | Münster <sup>42</sup> ) 35705                                   | Altena 7791                              |
|                                                    |                                         | ····· - · · · · · · · · · · · · · · · ·                         |                                          |
| 34) Vergl. Jahrgang III, Seite                     | 11, Anm. 30.                            | Nordwalde 2527 Recklinghau                                      | Südlohn 2792                             |
| 35) Wagenfeld, mit der lande                       | süblichen Bezeichnung "Neustadt",       |                                                                 |                                          |
| besteht aus 4 ganz zerstreut angeba                | uten aber schliesslich in ihren Enden   | Notituili Reken (Gro                                            | -0-) 9064 Veten 2110                     |
| susammenstossenden Dörfern, welch                  | e ca. ¼ geogr. QMeile bedecken.         | Ochtrup (Kirchsp.) 3637 Riesenbeck<br>Ostbevern 2227 Riesenbeck | 3202 Wadersloh 4100 Waltrop 3029         |
| •                                                  | Hars-Communionhars mit 284 Ein-         | Osterwick 2227 Schöppingen                                      | Werne                                    |
| wohnern mit der Stadtgemeinde Go                   |                                         | Recke 2640 Senden                                               |                                          |
|                                                    | ) umfasst die ganze Elbinsel dieses     | Seppenrade                                                      | 2408 Wettringen 2131                     |
|                                                    | haft. Einen Ort Wilhelmsburg giebt      | 41) Einschliesslich der Bewohn                                  | er der auf der Stadtfeldmark ge-         |
| es nicht.                                          | THE STATE OF WHITEHOUSE Brook           | legenen Häuser.                                                 | or on an an one commercial               |
|                                                    | drostei Stade hatten 1875 folgende      | ·                                                               | der Stadt Münster Theile der sie         |
|                                                    | die jedoch keine geschlossene Ort-      |                                                                 | z, Überwasser und Lamberti mit           |
| schaft enthalten (siehe Näheres im                 |                                         |                                                                 | n, auf deren städtischen Charakter       |
| Altenbench 9905   Relie                            | 2274 Drochtersen 8353                   | wir bereits im Jahrgang III, Seite                              |                                          |
|                                                    | 2140 Oederquart 2003                    | <sup>43</sup> ) Vergl. Jahrgang III, Seite                      |                                          |
|                                                    | · -                                     |                                                                 | iebenen Landgemeinden gehören im         |
|                                                    | ften vergl. Jahrg. III, S. 11, Anm. 37. | RegBezirk Minden die folgenden:                                 | renemen mennemennnen Renoren im          |
|                                                    | ebt es noch folgende Landgemeinden,     | Avenwedde 3493   Grossendorf                                    | ' 9398   Hilla 9345                      |
|                                                    | nit mehr als 2000 Seelen, welche        | Brackwede 3400 Gütersloh (                                      |                                          |
|                                                    | mens, theils überhaupt kein grösseres   | Gohfeld 3793   Hersebrock                                       |                                          |
|                                                    | nen Gehöften, Weilern, kleinen Dör-     |                                                                 |                                          |
| fern etc. bestehen. Vergl. die Einl                |                                         |                                                                 | erg giebt es noch eine grosse Reihe      |
|                                                    | 2432 Kappeln (Landg.) 4039              | von Gemeinden, welche der in An                                 |                                          |
|                                                    | spiel) 2489 Kirchhellen 2821            | hören. Wir versuchen noch auf Gr                                |                                          |
| Ascheberg 2954 Everswinke                          |                                         | theilungen au unterscheiden. Vorwie                             |                                          |
|                                                    | 2979 Lasr 2164                          | geschlossenen Wohnplätzen (Dörfern)                             |                                          |
|                                                    | 2399 Legden 2326                        | die daher in keiner Weise unter die                             |                                          |
|                                                    | 2018 Lengerich (Ldg.) 4341              | Annenwullen 5681 Elspe                                          |                                          |
|                                                    | 2025 Lienen 3695                        | Attendorn (Ldg.) 2432 Halver                                    |                                          |
|                                                    | 2548 Liesborn 2443                      | Boehle 2901 Hennen .                                            |                                          |
|                                                    | 2077 Lüdinghausen . 2662                | Breckerfeld 2155 Kalle                                          |                                          |
|                                                    | 2115 Mettingen 3408                     | Drolshagen 2471 Kirchhörde                                      |                                          |
| numen (randa') 2008, 1006pdg.                      | (Ldg.) 5310   Neuenkirchen . 2696       | Elsey 2053 Kirchhunder                                          | n . 5074                                 |

| Altenbochum (1871: 1510) 2675                               | Lippstadt 8137                                        | Hofgeismar 3897                    | Kaub 2031                          |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Altendorf* 2320                                             | Lüdenscheid 46) ? 8555                                | Homberg in Hessen 3212             | Kronberg 2417                      |
| Aplerbeck * 46)                                             | Lüdgendortmund*(1871:1781)2650                        | (Karlahafen 1871: 1648)            | Langenschwalbach 2731              |
| Aplerbeck* 46) ? 4757<br>Arnsberg 5486                      | Lünen 3184                                            | Kassel 53043 56745 Wehlheiden 3702 | Lahnstein (Nied)*, Flecken 2462    |
| Asseln * (1871: 1620) 2370                                  | Marsberg (Nieder-) . 2839                             | Wehlheiden . 3702 56745            | Lahnstein (Ober-) 4857             |
| Attendorn                                                   | Marsberg (Nieder-) . 2839<br>Marsberg (Ob) 1871: 1327 | Kaufungen (Ober-)* 2074            | Limburg an der Lahn 5157           |
| Barop * 2026                                                | Marten * 46) 2440                                     | Langenselbold, Flecken . 3060      | (Lorch 4, Flecken 1871: . 1886)    |
| Berghofen * 46) ? 2803                                      | Medebach 2153                                         | Marburg 9600                       | Montabaur 3346                     |
| (Berleburg 1871: 1858)                                      | Menden 46)                                            | Melsungen 3483                     | Niederrad*                         |
| Bickern* (1871: 1313) 2765                                  | Meschede                                              | (Neustadt in Hessen 1871: 1948)    | Oberrad . siehe Frankfurt.         |
| Bochum                                                      | Neheim                                                | Obernkirchen 2754                  | Oberursel 3702                     |
| Bommern*                                                    | Olpe 2462                                             | Orb                                | Östrich*, Flecken 2004             |
| Brakel*                                                     | Plettenberg                                           | Rinteln                            | Rödelheim, siehe Frankfurt.        |
| Braubauerschaft* (1871:1250) 3303                           | Schalke * 46)                                         | Rotenburg an der Fulda . 3229      | Rüdesheim 3455                     |
| Brilon 46)                                                  | Schüren *                                             | Schlüchtern                        | Schieretein * 9128                 |
| Castrop, siehe Kastrop.                                     | Schwelm (1871: 5991) 7163                             | Schmalkalden 6185                  | Schierstein • 2138<br>Schwanheim • |
| Dahlhausen * 46) (1871: 2252) 3047                          | Schwerte 46)                                          | Seckbach*                          | (Usingen 1871: 1798)               |
| Dorstfeld 3444                                              | Siegen                                                | Steinau an der Kinzig 2179         | Villmar, Flecken* 2099             |
| Dortmund 57742                                              | Soest                                                 | Steinbach-Hallenberg, Mfl. 3000    | Weilburg an der Lahn 2834          |
| Eckesey * 47)                                               | Ückendorf* (1871: 2100) . 5291                        | Treysa 2228                        | Wiesbaden 43674                    |
| Eickel* (1871: 2918) 46) . ? 4359                           | Unna 7323                                             | Volkmarsen 2316                    | Wiesdaden 45674                    |
|                                                             | Warstein, Flecken 2610                                | (Wannfried 1871: 2020)             | XII. Rheinprovinz.                 |
| Eilpe ist mit Hagen vereinigt.                              | Wattenscheid 46) ? 7956                               |                                    | RegBezirk Koblenz.                 |
| Eiserfeld (1871: 1908) . 2368                               |                                                       | Wehlheiden*, siehe Kassel.         |                                    |
| Freisenbruch* (1871: 1949) 2911                             | Wehringhausen ist mit Hagen                           | Witzenhausen                       | Ahrweiler 3762                     |
| Gelsenkirchen 11295                                         | Weidenau*                                             | Wolfhagen 2712                     | Andernach 4889                     |
| Geseke                                                      | Weidenau                                              | RegBezirk Wiesbaden.               | Bendorf                            |
| Gevelsberg ***) (1871: 5273) 6432                           | Weitmar* (1871: 3473) . 4931                          |                                    | Boppard 5268                       |
| Gevelsberg * 46) (1871: 5273) 6432<br>Hagen 46) 24335 26870 | Welper 46)                                            | Biebrich-Mosbach 7690              | Ehrenbreitstein, s. Koblens.       |
| Altennagen ") . 2000)                                       | Werl                                                  | Biedenkopf 2747                    | Enkirch * 2062                     |
| Hamm 46)                                                    | Werne 46) (1871: 2605) . ? 3675                       | Bornheim*, siehe Frankfurt.        | Heddesdorf 2996                    |
| Hamme (1871: 2656) 4054                                     | Wetter* (1871: 2933) 3665                             | Dies mit Oranienstein 4388         | Kirn 3514                          |
| Haspe *46) (1871: 6572) . ? 7930                            | Wiemelhausen (3747) 2760                              | Dillenburg                         | Koblenz                            |
| Hattingen 6682                                              | Witten 18106                                          | Dotsheim • 2105                    | Edrenoreitätein. 4848i             |
| (Herbede * [Ost- und West-]                                 | XI. Provinz Hessen - Nassau.                          | Eltville 2883                      | Kochem 3118                        |
| 1871: 2569)                                                 |                                                       | Els, Flecken* 2127                 | Kreuznach 13772                    |
| Herdecke 46)                                                | RegBesirk Kassel.                                     | Ems 6077                           | Linz am Rhein 3055                 |
| Herne* (1871: 417) 6201                                     | Allendorf 2954                                        | Flörsheim , Flecken 2415           | Mayen 6839                         |
| Höntrop * (1871: 1452) . 2035                               | Almerode (Gross-) 2462                                | Frankfurt am Main 103136           | Neuendorf* 2754                    |
| Hordel* (1871: 790) 2144                                    | (Bebra 1871: 1679)                                    | Bornheim * 10085                   | Neuwied 9474                       |
| Hörde 12837                                                 | Bergen*, Flecken 47) 2838                             | Bockenheim * 50) 13043 134776      | Niedermendig 2289 Oberwesel 2580   |
| Horst * 46) ? 2746                                          | Bockenheim, siehe Frankfurt.                          | Oberrad 4609                       | Oberwesel 2580                     |
| Huckarde 4 2000                                             | Brotterode, Flecken* 2818                             | Rödelheim 3903)                    | Polch * 2529                       |
| Iserlohn 16838                                              | Eschwege 7742                                         | Geisenheim 2791                    | Remagen 2065                       |
| Kamen 4189                                                  | Fechenheim * 2273                                     | Griesheim * 2102                   | Sayn • 2231                        |
| Kastrop ? 2561                                              | Frankenberg 2675                                      | Hadamar 2009                       | Simmern 2461                       |
| Königsteele 2651                                            | Fritzlar 2964                                         | Heddernheim, Flecken . 2720        | Sinzig 2054                        |
| Laasphe ohne Schloss Witt-                                  | Pulda 10749                                           | Herborn 2716                       | Sobernheim 2550                    |
| genstein (178) 2115                                         | Gelnhausen 3684                                       | Hochheim 2620                      | Vallendar 3509                     |
| Laer* (1871: 1696) 2270                                     | Grebenstein 2441                                      | Höchst am Main 4055                | Wetzlar 6837                       |
| Langendreer #46) (1871: 4850) 6804                          | Grossauheim *, Flecken 2448                           | Höhr, Flecken 2034                 | Wissen, r. d. S. 51) —             |
| Langerfeld 5523<br>Letmathe 3714                            | (Gudensberg 1871: 1875)                               | Hofheim 2097                       | Zell an der Mosel 2274             |
| Letmathe * 3714                                             | Hanau 22409                                           | Homburg vor der Höhe 8290          |                                    |
| Limburg an der Lenne 4910                                   | (Kesselstadt 1871: 988)                               | Idstein 2500                       | RegBezirk Düsseldorf 52).          |
|                                                             |                                                       |                                    |                                    |
| Linden (1871: 2623) 3475                                    | Hersfeld 6929                                         | Kamberg 2159                       | Altendorf, siehe Essen.            |

Die nachbenannten Gemeinden entbehren entweder geschlossener Wohnplätse gans oder haben einen etwas grösseren Hauptort, bestehen aber im Übrigen je aus einer grossen Ansahl (bis über 200) einzelner Häusercomplexe:

| Transcr combican | •      |                        |                      |
|------------------|--------|------------------------|----------------------|
| Ende             | . 2745 | Hüllscheid 2149        | Schwelm, Landg. 4231 |
| Gennebreck .     | . 2166 | Kierspe 3487           | Sölde 2172           |
| Hasslinghausen   | . 3483 | Lüdenscheid, Ldg. 6592 | Sprockhoevel 2076    |
| Herscheid        | . 2672 | Meinershagen . 2485    | Valbert 2697         |
| Heven            | . 2995 | Nächstebreck 2515      | Werdohl 3632         |
| Hofstede         | . 2950 | Plettenberg, Ldg. 3152 | Westerbauer 2887     |
|                  |        | he Detailbemerkungen i | •                    |

- 46) Alle die Ortschaften, welche mit einem ? bezeichnet sind, sind als Wohnplätze kleiner als sie nach der angegebenen Bevölkerung erscheinen.
- <sup>41</sup>) Die Gemeinde Eckesey enthält in den 4213 Einw. die Ortschaft Altenhagen mit 2535 Einwohnern, so dass der Rest keine 2000 Einwohner mehr hat.
  - 48) Zwischen 1871-75 sind die Gemeinden Eilpe und Wehring-

hausen (sus. 6624 Einw.) mit Hagen vereinigt worden. Dadurch er-klärt sich das bedeutende Wachsthum.

klärt sich das bedeutende Wachsthum.

49) Bergen besteht aus den beiden getrennten aber nahe gelegenen Ortschaften Bergen (ca. 2000 Einw.) und Enkheim (800). ?

50) Bockenheim gehört zum Reg.-Besirk Kassel, ist aber durchaus als Vorstadt Frankfurts ansusehen.

61) Die Gemeinde Wissen (2475 Einw.) besteht aus den Specialgemeinden Birken, Bruchen, Hövels, Holschbach und Nochen.

52) In den Reg.-Besirken Düsseldorf, Köln und Aachen erstrecken sich auch die städtischen Gemeinden meist noch über eine beträchtliche Anzahl von benachbarten Ortschaften, die nicht als Vorstädte aufgefasst werden können, sondern ihren ländlichen Charakter meist noch gefasst werden können, sondern ihren ländlichen Charakter meist noch bewahrt haben. Die Materialien reichen aber nicht aus sur Ausscheidung des städtisch angebauten Centrums von den übrigen Theilen der Gemeinde. Unter den Landgemeinden — Bürgermeistereien, Bauernschaften etc. — verwandeln sich unter unseren Augen einzelne oder besser einzelne Ortschaften derselben su Städten. Einstweilen ist aber die in obiger Tabelle angegebene Zahl für das Centrum noch su groes, da auch die Landgemeinden nebenbei noch sahlreiche Ortschaften und

| Altenessen* (1871: 10101) 12658        | Huckingen * 2168                     | Rheydt ? 15835                                        | Frechen* (3845) ca. 3200             |
|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Altstaden * 4034                       | Hückeswagen 3428                     | Ronsdorf 9573                                         | Gladbach (Bergisch-). ? 7030         |
| Barmen, siehe Elberfeld.               | Hüls* (6006) ca. 5200                | Rotthausen* (1871: 1911) 3308                         | Gummersbach (5728) . ca. 2000        |
| Benrath 2052                           | Kaiserswerth 2135                    | Ruhrort 9051                                          |                                      |
| Borbeck m. Bocholt (5560)              | Kaldenkirchen 3024                   | Saarn* 2958                                           | Honnef 4022                          |
| und Vogelnheim (3712)                  | Kalkar ohne Alt-Kalkar (753) 2004    | Solingen                                              | Kalk, Flecken * 8498                 |
| [1871: 16902] 20045                    | Katernberg * (1871: 2075) 3395       | Sonnborn (5636) ca. 2000                              | Kerpen*                              |
| Broich *                               | Kempen am Rhein 5372                 | Speldorf* 3760                                        | Kessenich* 2177                      |
| Burscheid 5910                         | Kettwig 3224                         | Steele 5920                                           | Köln 1353711                         |
| Dahlen 6030                            | Kevelaer* 3466                       | Sterkrade *                                           | Nippes * 57) 7672 154564             |
| Dinslaken 2453                         | Kleve 9233                           | Stirum * 6639                                         | Ehrenfeld 11521                      |
| Dorp                                   | Krefeld 62905                        | Stoppenberg (1871: 1934) 2694                         | Kommern* (2220) ca. 1600             |
| Duisburg                               | Kronenberg 8167                      | Straelen* 5547                                        | Königswinter ? 2565                  |
| Dülken 6096                            | Kupferdreh * 53) 2579                | Süchteln                                              |                                      |
| Dulken 6096                            |                                      | Tönis, St. * (6793) ca. 5500                          | Lechenich*, Fl. (2987) . ca. 1800    |
| Dümpten*                               | Langenberg 4607                      |                                                       | Mühlheim am Rhein 17353              |
| Düsseldorf 80695                       | Leichlingen 5337                     | Überruhr* (Hinsel-Holthausen) 2923                    |                                      |
| Elberfeld 80589<br>Barmen 86502 167091 | Lennep                               | Ürdingen                                              | Niehl * 87)                          |
| Barmen 86502j                          | Lüttringhausen 9471                  | Velbert (7819) ? 2000                                 | Poppelsdorf 2266                     |
| Emmerich 8107                          |                                      | Viersen 19705                                         | Siegburg 5668                        |
| Eppinghoven 4 (4207) . ca. 2500        |                                      | Vogelnheim*, s. Borbeck.                              | Stommeln (2111) ca. 1900             |
| Essen 54790                            | Mettmann 6500                        | Vorst* (5252) ca. 4700                                |                                      |
| Altendorf 12675<br>Frohnhausen 2653    | Mörs                                 | Wald 7701                                             | Worringen • ? 4936                   |
| Frohnhausen 2653                       | Mülheim an der Ruhr 15277            | Werden an der Ruhr 6746                               | D D (-1) A 1 895                     |
| Holsterhausen . 6332                   | Neukirchen (Hochneukir-              | Wesel 19104                                           | RegBezirk, Aachen 58).               |
|                                        | chen), Kreis Solingen . 2030         | Wevelinghoven 2645                                    | Aachen 79606                         |
| Geldern 5194                           | Neuss 15364                          | Wickrath 4790                                         | Alsdorf * 2123                       |
| Gerresheim 2951                        | Neviges * 54) 2637                   | Wülfrath 6073                                         | Bracheln 2514                        |
| Gladbach (München-) 31970              | Nieukerk* 2786                       | Xanten 3292                                           | Burtscheid 10220                     |
| Goch 4380                              | Oberhausen 15476                     |                                                       | Büsbach * (4357) ca. 2000            |
| Gräfrath 5604                          | Odenkirchen ? 7850                   | RegBezirk Köln 88).                                   | Düren 14516                          |
| Grefrath* (4210) ca. 2510              | Opladen 2689                         | Bickendorf * 86) 2390                                 | Eilendorf* (3619) ca. 2300           |
| Hardt * (2511) ca. 2000                | Osterrath .' ? 2324                  | Bonn 28075                                            | Erkelens                             |
| Heisingen* 2172                        | Radevormwald 8976                    | Brühl* 3499                                           | Eschweiler (15525) 89) ca. 11000     |
| Hilden 6789                            | Ratingen 5310                        | Deutz                                                 | Eupen 14759                          |
| Hinsbeck* (Kreis Geldern) 2902         | Rees                                 | Ehrenfeldt, siehe Köln.                               | (Heinsberg 1871: 1924)               |
| Höhscheid 9959                         | Remscheid (26066) ? 15000            | Ehrenfeldt, siehe Köln.<br>Endenich <sup>*</sup> 2314 | Jülich 5111                          |
| Homberg * 3405                         |                                      | Euskirchen 5489                                       | (Linnich 1871: 1928)                 |
|                                        |                                      |                                                       |                                      |
| William and manifestation Balance to T | and an index basis and an income to  | meteoroten Ortesheften (Dieferr)                      | nd mlaishmaidin ann inchluis i an i  |
|                                        | andgemeinden besitzen unserer An-    | getrennten Urtschalten (Doriern) u                    | nd gleichseitig aus sahlreichen iso- |
|                                        | als 2000 Einw., so dass sie nicht in | lirten Wohnplätzen kleineren Umfan                    | ngs:                                 |

| Weiler mit umfassen.  | Folgende Landgemeinde      | n besitzen unserer An-    |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
|                       | von mehr als 2000 Ein      |                           |
|                       | en (vgl. die Anmerkungen : |                           |
|                       | Glehn 2482                 |                           |
| Bedburdyk 3340        | Haan 4594                  | Pfalsdorf 2471            |
| Beek 8459             | Haffen-Mehr 2017           | Rellinghausen . 4132      |
|                       | Haldern 2019               |                           |
| Bracht 2632           | Hamborn 2696               | Richrath 4254             |
| Bredeney &c.          | Hardenberg . 11045         | Rommerskirchen 2090       |
| (2 Honnschaften) 2785 | Heerdt 2885                | Rüttenscheid 2285         |
| Breyell 5515          | Hiesfeld 3319              | Schiefbahn 2745           |
| Brünen 2126           | Hückeswagen, Ldg. 6159     | Schlebusch 2279           |
| Büderich (Kreis       | Issum 3184                 | Sevelen 2070              |
| Mörs) 2974            | Jüchen 2152                | Sieben Honn-              |
| Büttgen 2428          | Kaarst 2069                | schaften 5763             |
| Dabringhausen . 2996  | Katernberg 3395            | Spellen 2023              |
| Dhünn 2390            | Kirspel-Waldniel 2100      | Wachtendonk . 2575        |
| Dormagen 2184         | Korschenbroich . 2945      | Walbeck 2048              |
| Dülken (Landg.) 3610  | Lobberich 5035             | Weeze 2517                |
| Elsen 2316            |                            |                           |
| Erkrath 4374          | Neersen 2586               | Willich 4832              |
| Fulerum 4245          | Neukirchen bei             | Witzhelden 2041           |
| Garzweiler 2381       | Jüchen 2870                | Zons 2024                 |
| Giesenkirchen . 2601  | Neuwerk 4906               |                           |
| Gladbach (Ldg.) 5751  | Ödt 3066                   |                           |
| 495 Yr                | L V. A O A. J O2.1         | Law III.mmushadham /-isha |

Giadbach (Ldg.) 5751 Ödt. . . . . 3066

53) Kupferdreh gehört sur Gemeinde: Sieben Honnschaften (siehe dies. in Anmerkung 52).

54) Neviges gehört sur Gemeinde Hardenberg (siehe Anm. 52).

55) Für den Reg.-Besirk Köln ist es möglich, alle die Gemeinden oder Bürgermeistereien absuscheiden, die nicht in die obige Tabelle gehören. In die obige Tabelle sind nur die Gemeinden aufgenommen, deren Centrum ungefähr die Zahl von 2000 E. erreicht. Das? vor der Einwohnersahl bedeutet, dass dieselbe ausser dem Centrum noch nahe gelegene Dörfer &c. mit umfasst, so dass ersteres bedeutend weniger Einwohner sählt, wenn man die getrennten Wohnplätse abnehmen wollte. Alle nachbenannten Gemeinden bestehen dagegen aus mehreren völlig

| material Ortobaltan           | (Dörfern) und gleichsei  | din one belledakan da.  |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                               |                          | ug aus santreichen 180- |
| lirten Wohnplätzen klei       |                          | 103-41-3                |
|                               |                          | Odenthal 4233           |
| Bensberg 9515                 |                          | Overrath 5529           |
| Bornheim 2406                 |                          | Püts 2599               |
| Dattenfeld 2148               | Kriel 3963               |                         |
| Denklingen 3273               | Kürten 2793              |                         |
| Drabenderhöhe . 2663          | Lindlar 6123             |                         |
| Eckenhagen 4249               | Longerich 14177          |                         |
| Eitorf 4771                   |                          | Ruppichteroth . 3118    |
| Engelskirchen . 3352          |                          |                         |
| Freimersdorf . 3179           |                          | Türnich 2705            |
| Geistingen 4658               |                          | Uckerath 3422           |
| Gimborn 3138                  |                          | Villich 7104            |
| Godesberg 2559                |                          | Wahlscheid 2425         |
| Gummersbach . 5728            |                          |                         |
|                               |                          | Waldbroel 5223          |
|                               | Nümbrecht 2838           |                         |
|                               | Oberpleis 3701           |                         |
|                               | ört sur Gemeinde Müng    |                         |
| <sup>87</sup> ) Nippes und Ni | iehl gehören zur Gem. I  | Longerich (s. Anm. 55). |
| <sup>58</sup> ) Zu der in Ann | n. 55 bezeichneten Kates | orie von Gemeinden ge-  |
| hören im RegBesirk A          | achen die folgenden:     | _                       |
| Aldenhoven 2841               | Gressenich 4215          | Ratheim 2093            |
| Bardenberg 2584               | Haaren 2922              | Reuland 2216            |
| Beek 3314                     | Hellenthal 2852          | Richterich 2594         |
| Brand 2274                    | Herzogenrath . 2637      | Thommen 2041            |
| Broich 2567                   | Höngen 3770              | Tits 2479               |
| Dreiborn 2837                 | Kornelimünster . 2907    | Waldenrath 2054         |
| Forst 2564                    | Krüchten(Nieder-) 4441   | Waldfeucht 2282         |
| Gangelt 2553                  | Laurensberg 2247         |                         |
| Geilenkirchen                 | Mechernich 3066          |                         |
| (Landgemeinde) 3889           | Pannesheide 5331         | Würselen 6318           |
| Gladbach (Klein-) 2007        | Raeren 3341              | 1                       |
| 59) Die Dörfer R              | öhe und Röthgen gehö     | ren sur Stadtgemeinde   |
| Eschweiler.                   | 3 3                      | •                       |
|                               |                          |                         |

|                            | Elversberg* 2396<br>Fraulautern* 2553 | (Pfalzel 1944) Püttlingen* 6726      | Völklingen * 4167<br>Wallerfangen * ohne Nieder- |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Montjoie 2262              | Friedrichsthal* 5002                  | Roden 3290                           |                                                  |
| Röhe * 89) 2080            | Gersweiler* 2161                      | Saarbrücken 9041 19982               | Wendel, St 3696                                  |
| Röthgen * 59) 2182         | Guichenbach * 2575                    | St. Johann 10941                     | Wiebelskirchen * 3523                            |
| Stollberg bei Aachen 10252 | Illingen-Gennweiler*, Fl 2091         | (Saarburg 1871: 1866)                | Wittlich 3147                                    |
|                            | Johann, St., s. Saarbrücken.          | Saarlouis 6782                       | Zeltingen-<br>Rachtig (2317) ca. 1800            |
| RegBesirk Trier 60).       | Landsweiler 2189                      | Saarwellingen * 2256                 | Rachtig (2317) ca. 600                           |
| Altenwald * 61) 3319       | Lisdorf* 2076                         | Schiffweiler* 4049                   | ,                                                |
| Bernkastel 2425            | Malstadt-Burbach 62) ? 12433          | Schweich, Flecken 2594               |                                                  |
| Bitburg 2307               | Merchweiler* 2295                     | Speicher 2169                        | Hohenzollern.                                    |
| Burbach , siehe Malstadt.  | Mersig 4411                           | Spiesen *                            | Sigmaringen 3729                                 |
| Dillingen * 2717           | Neunkirchen (Ober-)* 11169            | Sulzbach* (9295) ca. 5000            | Hechingen 3469                                   |
| Dudweiler* 10029           | Ottweiler 4639                        |                                      |                                                  |
| Ehrang, Flecken 2101       | Prüm 2083                             | Trier 22027\ 32972 Vororte 63) 10945 |                                                  |

#### 2. Königreich Sachsen.

Siehe die Ortschaften mit mehr als 2000 Einw. nach der Zählung von 1875 im Jahrg. IV, S. 79-81. Auf Grund der Vergleichung unserer Übersicht mit den Tabellen des Juliheftes der Statistik des Deutschen Reiches 1877 tragen wir folgende Berichtigungen hier nach.
Jahrg. IV, S. 79, Spalte 3 lies Nieder- und Ober-Gorlitz statt

Nieder-Görlitz.

Jahrg. IV, S. 79, Sp. 4 lies Schönefeld statt Alt-Schönefeld. Es giebt demnach bei Leipzig zwei Vororte dieses Namens, nämlich Schöne-feld und Neu-Schönefeld.

Jahrg. IV, S. 79, Sp. 4 bei Connewitz lies 5653 E. statt 5633 E.

", ", S. 80, Sp. 1 lies Ehrenfriedersdorf mit 3410 Einw.
statt 3470 Einwohner.

Jahrg. IV, S. 80, Sp. 1 lies Eibenstock mit 6553 Einw. statt 6773 Einwohner.

Jahrg. IV, S. 80, Sp. 2. Wenn in den Monatsheften zur Stat. des Deutschen Reiches, S. 79, Ölsnitz bei Lichtenstein nur mit 4599 E.

angegeben ist, so besieht sich diese Zahl nur auf den in der Amtshauptmannschaft Chemnitz gelegenen Theil. Mit dem zur Schönburgischen Recessherrschaft gehörenden Antheil (Ölsnits bei Hartenstein), welcher 1875 668 Einw. hatte, besitzt Ölsnitz, wie im Jahrg IV nach der "General-Übersicht sämmtlicher Ortschaften des Königr. Sachsen"

mitgetheilt war, 5267 Einwohner.

Jahrg. IV, S. 80, Sp. 2. Reinsdorf besteht eben so aus zwei Antheilen von je 3290 Einw. und 555 Einw., deren Summe die im Jahrgang IV angeführte Ortsbevölkerung ergiebt.

Jahrg. IV, S. 80, Spalte 3 lies Thalheim mit 3427 Einw. statt 3727 Einwohner.

Jahrg. IV, S. 80, Sp. 4. Reichenau besteht aus dem klösterlichen Antheil mit 4786 Einw. und dem Zittauer Antheil mit 286 Einw., deren Summe im Jahrg. IV als ()rtsbevölkerung angegeben ist.

Jahrg. IV, S. 80, Sp. 4. Nachzutragen ist die Gemeinde Wilthen mit 2075 Einw. 1875 (gegen 1729 im Jahre 1871).

## Thüringische Staaten.

Siehe die Ortschaften mit mehr als 2000 Einw. nach den definitiven Resultaten der Zählung von 1875 für 3. Sachsen-Weimar, 4. Sachsen-Altenburg, 5. Sachsen-Meiningen (wo bei Steinach das Zeichen der Landgemeinde (\*) vergessen ist), 6. Schwarzburg-Rudolstadt, 7. Schwarzburg-Sondershausen, 8. Reuss ältere Linie, 9. Reuss jüngere Linie im Jahrg. IV, S. 81. Für Sachsen-Coburg-Gotha war die Wohnbevölkerung gegeben worden; wir tragen daher hier die ortsanwesende Bevölkerung für 1875 nach.

| 10. Sachsen-Coburg-Gotha.                       |                                 |  |  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Coburg mit Feste 14567                          | Ruhla :                         |  |  |
| Friedrichroda m. Reinhardsbr. 2845              | Gothaischer Antheil 2457        |  |  |
| Gotha mit Gasthof Kindleben 22928               | Weimar. Antheil . 1949          |  |  |
| Herbsleben *, Marktflecken . 2155               | Tambach 1) 1907   07.00         |  |  |
| Herbsleben*, Marktflecken. 2155<br>Mehlis* 2791 | Dietharz 656 2565               |  |  |
| Neustadt (Herzth, Coburg) 3434                  | Waltershausen mit Schloss       |  |  |
| Ohrdruf mit Rathsgut                            | Tenneberg 4482                  |  |  |
|                                                 | Zella mit Gasthof Struth . 2722 |  |  |

#### Mittlere Staaten.

| 11. Anhalt.                                                        | Hasselfelde             | 2419 | Seesen 3558                            |                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Siehe die Orte mit mehr als                                        | Helmstedt               |      | Stadtoldendorf 2313 Wolfenbüttel 11105 | Duckeourg 4552                  |
| 2000 Einw. nach den definitiven<br>Resultaten der Zählung von 1875 | Holzminden              |      | Wollenbutter                           | Stadthagen 3203                 |
| im Jahrg. IV, S. 116.                                              | Jerxheim                |      | 13. Lippe - Detmold 5).                | 15. Waldeck 5).                 |
| 12. Braunschweig 2).                                               | Königslutter 3) 2643    | 4228 | ••                                     | Arolsen 2460                    |
| Bevern*, Flecken 1974                                              | Stift Königslutter 540] | ŀ    | Detmold 6917                           | Korbach 2411                    |
| Blankenburg am Harz 4519                                           |                         |      | (Horn 1871: 1717)                      |                                 |
| Braunschweig 65938                                                 |                         |      | Lage                                   | Holzhausen 1871 : 1548 ca. 4600 |
| Calvörde*, Flecken 2092<br>Gandersheim 2454                        |                         |      |                                        | Wildungen (Nieder-) 2113        |

 <sup>60)</sup> Im Reg.-Bezirk Trier entsprechen die angegebenen Zahlen zumeist den betreffenden Wohnplätzen im topographischen Sinn.
 61) Altenwald gehört zur Gemeinde Sulzbach.
 62) 1871 hatte Malstadt 5698, Burbach 2715 Einwohner.

63) Siehe die wichtigsten derselben im Jahrg. III, S. 13, Anm. 67. Obige Bewohnerzahl für die "Vororte" ist offiziell.

1) Für Tambach geben wir die Wohnbevölkerung, da die orts-

anwesende nicht publicirt ist.

\*) Nach dem "Ortschaftsverzeichniss des Herzogthums Braunschweig auf Grund der Volkszählung von 1875. Braunschweig. 8. 1876".

3) Auch das Ortschaftsverzeichniss nennt Oberlutter und Stift Königslutter "Vorstädte von Königslutter". 4) Incl. Schulenrode (ca. 180 Einw.). Unmittelbar angrenzend liegt Bündheim (1875: 1621 Einwohner).

5) Nach den Monatsheften der Statistik des Deutschen Reiches. Juli 1877.

°) Pyrmont ist in den Monatsheften nicht angeführt, da es als einzelne Gemeinde nicht 2000 Seelen zählte. Wir entnehmen die neue Bevölkerungszahl dem "Statistisch-Topographischen Handbuch des Reichspostgebiets. Berlin 1878. S. 825".

#### Nördliche Staaten.

| Anm. Die Orte des ehemaligen     | Hersogthums Lauenburg sehe man n  | unmehr unter denen der preuss. Provin | z Schleswig-Holstein, s. o. S. 75.      |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 16. Mecklenburg-Schwerin ').     | Lübs mit Amtsfreiheit 2503        | Stilse mit Amtsfreiheit 2529          | 18. Oldenburg <sup>8</sup> ).           |
| Boisenburg mit Amtsfreiheit 3553 | Ludwigslust*, Flecken 6005        | Tessin 2736                           | Siehe die Orte mit mehr als             |
| Brüel                            | Malchin 5350                      | Teterow                               | 2000 Einw. im Jahrg. IV, S. 81.         |
| Bütsow mit Amtsfreiheit . 4877   | Malchow                           | Waren                                 | 19. Bremen °).                          |
| Crivitz mit Amtsfreiheit . 3099  | Marlow 1906                       | Warin 1743                            |                                         |
| Dargun*, Flecken ohne den        | Neu-Buckow 1750                   | Wismar mit Amtsfreiheit . 14462       |                                         |
| alten u. neuen Bauhof (146) 2094 | Neu-Kalen mit Amtsfreiheit 2333   | Wittenburg mit Amtsfreiheit 3437      | Hastedt* 4076 111039                    |
| Doberan*, Flecken 3827           | Neustadt 1559                     | Zarrentin *, Flecken 1740             |                                         |
| Dömitz mit Amtsfreiheit . 2650   | Parchim 8264                      |                                       | Woltmershausen * 1776                   |
| Gadebusch mit Amtsfreiheit 2508  | Penzlin 2701                      | 17 Macklanhurg-Stralitz 5)            | Bremerhaven 12296                       |
| Gnoien 3311                      | Plau mit Amtsfreiheit 4026        | 11. Mediculuig-Sticitz /.             | Bremerhaven 12296<br>  Vegesack         |
| Goldberg mit Amtsfreiheit . 2848 | Rehna mit Amtsfreiheit . 2419     | Alt-Strellts 3070                     | 20. Hemburg 10).                        |
| Grabow mit Amtsfreiheit . 4207   | Ribnitz 4074                      | Friedland 5086                        |                                         |
| Grevesmühlen mit Amtsfreih. 4189 | Röbel 3523                        | Fürstenberg 2097                      | Hamburg 264675 348447                   |
| Güstrow mit Amtsfreiheit . 10923 | Rostock 34172                     | Mirow*, Flecken 1776                  |                                         |
| Hagenow ohne den Bahnhof 3748    | Schwaan mit Amtsfreiheit . 3438   | Neubrandenburg 7495                   | 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| Krakow 2022                      | Schwerin                          | Neu-Strelitz 8525                     |                                         |
| Kröpelin 2360                    | Caserne 346 21363                 | Schönberg (Frst. Ratseburg) 2899      |                                         |
| Laage 2053                       | Stavenhagen mit Amtsfreiheit 2866 | Stargard 2013                         | Lübeck mit Vorstädten 44799             |
| Lübtheen*, Flecken 2247          | Sternberg mit Amtsfreiheit 2465   | Woldegk                               | Travemünde 1719                         |

#### Süddeutsche Staaten.

## 22. Königreich Bayern 12).

| Oberbayern. | Altötting                         | 2629 | 1 | Burghausen mit Vorstadt, |     | Erding .       |   | <br> |   |   | 2755 |
|-------------|-----------------------------------|------|---|--------------------------|-----|----------------|---|------|---|---|------|
|             |                                   |      |   | Schloss, Berg &c         |     |                |   |      |   |   |      |
| Aichach     | 2647 Bruck* mit Fürstenfeld (602) | 3202 | 1 | Dachau*, Markt           | 272 | 26   Friedberg | • | <br> | • | • | 2400 |

7) Die in den Monatsheften der Statistik des Deutschen Reiches

fehlenden Orte sind nach dem Grossh. Meckl.-Schwerin'schen Staatskalender für 1877 nachgetragen.

b) Bei der Abgrenzung der politischen Gemeinden Oldenburgs und dem serstreuten Anbau der Bewohner auf den städtischen Feldmarken hat die Feststellung der dem Wohnplats zukommenden Bevölkerungstablig Oldenburg beroden Schwingspielen Official medden Schwingspielen. sahl in Oldenburg besondere Schwierigkeit. Offisiell werden folgende Bewohnersahlen für die "Städte" im statistischen Sinne angenommen.

| Bracke        | 4360  | Osternourg .  | 3725 | 15unn 4114      |   |
|---------------|-------|---------------|------|-----------------|---|
| Delmenhorst . | 3004  | Varel         | 4853 | Schwartau 1656  | , |
| Elsfleth      | 2275  | Vechta        | 2072 |                 |   |
| Jever         | 4054  | Wildeshausen. | 1947 | Birkenfeld 2323 | ì |
| Kloppenburg . | 2010  |               |      | Idar 3536       | š |
| Oldenburg     | 15701 | Ahrensböck .  | 1815 | Oberstein 4482  | 2 |

Beim Vergleich mit den im Jahrg. IV, S. 81 angegebenen Zahlen ergeben sich die hier mitgetheilten meist etwas grösser, da sie sich auf die ländliche Umgebung der Orte mit beziehen; nur Delmenhorst erscheint beträchtlich geringer. Vergl. Statist. Nachrichten über das Grosshersogthum Oldenburg. Herausgegeben vom Stat. Bureau. Heft XVI. Oldenburg 1876.

o) Vergl. die Note 20 im Jahrg. IV, S. 75. Um die ortsanwesende

Bevölkerung von Bremen nebst den sugehörigen Vorstädten zu geben, mussten wir für Woltmershausen die Wohnbevölkerung einstellen.

mussten wir für Woltmershausen die Wohnbevölkerung einstellen.

10) Siehe die Details für Hamburgs Stadttheile nebst den einzelnen Vororten im Jahrg. IV, S. 81, Anm. 16. Wir bemerken hier nur, dass die Aufstellung jener 15 Vororte offiziell ist und demnach unbedenklich von uns acceptirt werden konnte. Beim Vergleich mit der Übersicht in den Monatsheften sur Stat. des D. Reiches könnte man Kirchwärder (3407 Einw.), Pinkenwärder (2577 Einw.), Ochsenwärder (2288 Einw.) vermissen, welche Hamburgischen Gebietstheile indessen weder geschlossen Ortschaften, noch städtisch angehaute Vororte Hamburgs eind und sene Ortschaften, noch städtisch angebaute Vororte Hamburgs sind und daher in unsere obige Übersicht nicht von uns aufgenommen wurden. Mit den benachbarten Holsteinischen Vororten hat Hamburg-Altona circa 460 000 Einwohner:

Hamburg s. oben Altona . . . . . . Ottensen . . . . . 84097 458478. 12406 13528 Wandsbeck

11) Siehe Details im Jahrg. IV, S. 81, Anm. 17.
12) Im Jahre 1877 hat uns das K. Bayer. Statistische Bureau mit einem topographischen Lexikon unter dem Titel "Vollständiges

Ortschaften-Verseichniss des Königreichs Bayern &c." beschenkt, welches in der Grossartigkeit seiner Anlage, durch den Reichthum seines Inhalts und die äusserst sweckmässige Anordnung weit über allen anderen Publikationen ähnlicher Gattung, die von Seiten der übrigen Staaten des Deutschen Reiches jüngst veröffentlicht sind, steht. Man darf es gewissermaassen als ein Muster hinstellen und aus diesem Grunde wollen wir den Inhalt und die Anordnung hier noch mit einigen Worten beleuchten. Das vorliegende Ortschaften-Verseichniss erstreckt sich nicht nur auf die ca. 8000 politischen Gemeinden des Königreichs, welche je nach den letzten Zählungen stets in den sogen. Gemeinde, Verseichnissen zusammengestellt wurden, sondern löst eine jede Gemeinde in sämmtliche ihr sugehörige Wohnplätze auf, so dass sich schliesslich die Angaben auf ca. 45 800 einselne Ortschaften beziehen. Der Haupttheil des Werkes (1534 S., wobei sweckmässiger Weise jede der beiden Spalten auf einer Seite besonders paginiri bur umfasst das systematische Verseichniss der Ortschaften, geordnet nach Regierungsbezirken, Besirksämtern, Landgerichten und Gemeinden. Hier besiehen sich die Bevölkerungs-Angaben auf die Zählung von 1871. Ortschaften-Verseichniss des Königreichs Bayern &c." besiehen sich die Bevölkerungs-Angaben auf die Zählung von 1871. Da aber im alphabetischen Verzeichniss allen Ortschaften zugleich die Einwohnersahl für 1875 angehängt ist, so kann das Werk in Bezug auf die Construktion topographischer Ortschaften ebenfalls für 1875 benutzt werden, wie diess in Obigem geschehen ist. Im systematischen Verseichniss ist die Anordnung keine tabellarische, was auf den ersten Blick stören könnte. Aber bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass die zehlreichen Angehen welche selbst für die kleinete Einside mitgetheilt blick storen konnte. Aber dei nanerer betrachtung zeigt sien, dass die sahlreichen Angaben, welche selbst für die kleinste Einöde mitgetheilt werden, gar nicht übersichtlich in tabellarischer Form hätten gegeben werden können. Im Gegenaats z. B. zu den preussischen Gemeinde-Verzeichnissen, in denen die Gemeinden ja auch nach Wohnplätzen serlegt werden, deren Häuser- und Bewohnerzahl specificirt wird, sind hier je dem Wohnplatz ein bis zwei Entfernungs-Angaben beigefügt, welche nicht nur die topographische Lage desselben in Bezug auf die Hauptgemeinde charakterisiren, sondern eben so erkennen lassen, ob die Interessensphäre die Bewohner derselben an die Hauptgemeinde oder aber eine andere benachbarte Ortschaft knüpft. Denn bei jedem Wohnplatz findet sich angegeben, zu welcher katho-lischen oder protestantischen Pfarrei der Nachbar-schaft, zu welcher Schule und zu welcher Postanstalt derselbe gehört und wie weit er je von denselben Insti-tuten entfernt ist, während sich die statistischen Angaben auf die Zehl der Bewehren der Gebörde der Pforde und der Pfordische her Zahl der Bewohner, der Gebäude, der Pferde und des Rindvichs beschränken. Auf diese Weise ist dieses Ortschaften-Verzeichniss eine

| Ingolstadt 14485               | Oberpfals.                                        | Naila (2090) 1912                        | Hassfurt 2500                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Kolbermoor* (2495) 2307        | Amberg 13380                                      | Oberkotzau*, Markt 1986                  | Heidingsfeld 3720                           |
| Landsberg 4956                 | Burglengenfeld (m. Vorstadt) 3065                 | Pegnitz (mit Altstadt) 2281              | Karlstadt 2303                              |
| Laufen nebst Vorstädten . 2149 | Cham (3222) 3060                                  | Redwitz*, Markt 2049                     | Kissingen 3471                              |
| Lechhausen 6724                | Eslarn, Markt mit Bühl                            | Rehau (3333) 3177                        | Kitzingen 6393                              |
| Miesbach*, Markt 2067          |                                                   | Schwarzenbach a. d. Saale. 3984          | Königshofen ca. 1800                        |
| Moosberg 2720                  | (274) 2139                                        | Selb (4760) 4375                         | Lohr (4353) 4256                            |
| Mühldorf (2593) 2453           | Flows*, Markt                                     | Weissenstadt (2711) 2512                 | Marktbreit                                  |
| München mit                    | Furth (4338) 14) 3350 3673<br>Grabitz 323         | Wunsiedel (3877) 3784                    | Marktheidenfeld*, Markt . 1900              |
| Sandling 13\ 100000            | Grabits 323                                       | ` •                                      | Mellrichstadt 2096                          |
| Bogenhausen                    | Mitterteich, Markt 1935                           | Mittelfranken.                           | Miltenberg                                  |
| Neuhausen *13) 5952 212376     | Nabburg 1912                                      | Altdorf 3057                             | Münnerstadt 2069                            |
| Neutausen )                    | Neumarkt 4600                                     | Ansbach 13299                            | Neustadt a. d. Saale                        |
| Schwabing * 6373)              | Neunburg vorm Wald (2456) 2262                    | Dinkelsbühl (5240) 5118                  |                                             |
| Neuötting 2452                 | Pressath 1729                                     | Eichstädt 7136                           | Ochsenfurt 2443                             |
| Neustift *                     | Regensburg(31504)18)30937                         | Erlangen 13597                           | Rimpar *                                    |
| Nymphenburg* 1788              | Reinhausen * (2387) 2079                          | Feuchtwangen 2535                        | Schweinfurt 11233                           |
| Pfaffenhofen 2448              | Stadtamhof 2906 38271                             | Fürth 27360                              | Volkach                                     |
| Reichenhall 3302               | Steinweg* 1441                                    | Gunzenhausen 3424                        | Würzburg mit Marienberg . 44975             |
| Rosenheim                      | Weichs * 908                                      | Hersbruck 3556                           | Zellingen 1991                              |
| Schongau 1801                  | Regenstauf, Markt 2032                            | Iphofen 1853                             | Schwaben 19).                               |
| Schrobenhausen 2591            | Schwandorf mit Vorstadt                           | Lauf 3298                                | Augsburg 57218                              |
| Schwabing* s. München.         | 2592)                                             | Neustadt a. d. Aisch(3841) 17) 3086      | Babenhausen *, Markt 1857                   |
| Tölz*, Markt 3469              | 3523 3717<br>Krondorf * 194                       | Nürnberg 910181                          | Burgau 2081                                 |
| Traunstein 4466                | Sulzbach 4372                                     | Nürnberg 91018 94878<br>Glaishammer 3860 | Dillingen 5029                              |
| Wasserburg mit Vorstadt        | Tirschenreuth                                     | Pappenheim (1779) 1718                   | Donauworth 3758                             |
| Bürg (318) 3633                | Waldmünchen (2759) 2621                           | Roth 2604                                | Püssen 2415                                 |
| Weilheim 3802                  | Waldsassen, Markt 2058                            | Rothenburg a. d. Tauber (5773) 5241      | Göggingen *, Markt 20) 2152                 |
|                                | Weiden (4172) 4049                                | Schwabach 7024                           |                                             |
| Niederbayern.                  | Welden (4112) 4048                                | Schweinau                                | Gundelfingen (2654) 2603                    |
| Abensberg 1886                 | Oberfranken.                                      | Spalt 1813                               | Günzburg 3808<br>Höchstädt a. d. Donau 2460 |
| Deggendorf 6744                | Arzberg, Markt 2159                               | Treuchtlingen, Markt (2245) 2144         | Ichenhausen *, Markt 2450                   |
| Dingolfing (3169) 2704         | Bamberg                                           | Uffenheim 2087                           | Immenstadt (2487) 2397                      |
| Eggenfelden, Markt 1895        | Bayreuth (19180) mit Vor-                         | Weissenburg (5203) 5019                  | Kaufbeuren                                  |
| Geiselhöring, Markt 1820       | stadt Altstadt (646) 16) . 18609                  | Windsheim                                | Kempten (12682) 12377                       |
| Kelheim 2838                   | Forchheim 3847                                    | Zirndorf* 2309                           | Kriegshaber * 21) 2020                      |
| Landau 2893                    | Hallstadt Markt 1902                              | Unterfranken.                            | Lauingen 3784                               |
| Landau                         | Helmbrechts (2666) 2425                           | Amorbach 2385                            | Lindau 5124                                 |
|                                |                                                   | Amoroacu                                 |                                             |
| Passau                         | Herzogenaurach 2174<br>Hächstadt a. d. Aisch 1828 | Aschaffenburg 10843 13479                | Memmingen                                   |
|                                |                                                   | Damm * 2636                              | Mindelheim 3205                             |
| Plattling, Markt 2166          |                                                   | Dettelbach*, Markt 2202                  | Neuburg a. d. Donau 7291                    |
|                                | Kirchenlamitz, Markt 1981                         | Frammersbach*, Markt 1939                | Neu-Ulm (7049) 6930                         |
| Straubing mit Vorstadt         | Kronach                                           | Gemünden 18) 1838                        | Nördlingen 7223                             |
| Gsütt (301 11590               |                                                   | Gerolshofen 2072                         | Oberhausen *, Markt **) 4691                |
| Vilsbiburg*, Markt 2094        | Plassenburg 755                                   | Grossheubach*, Markt 1825                | Öttingen 2892                               |
| Vilshofen 2906                 | Lichtenfels 2359                                  | Grossostheim , Markt 2584                | Pferrace * (1871: 1854) 20) . 2884          |
| Zwiesel, Markt* (3152) 2990    | Münchberg (3522) 3439                             | Hammelburg 2762                          | Schwabmünchen, Markt 20). 2726              |

wirkliche Ergänzung unserer topographischen Karten, die uns so häufig im Stiche lassen, theils weil sie zahlreiche Namen von kleinen Wohnplätzen gar nicht enthalten, theils weil sie nie die Gemeindegrenzen mit zur Darstellung bringen, so dass sich auf ihnen die Zugehörigkeit einer Ortschaft zu dieser oder jener Gemeinde nur äusserst mühsam constatiren lässt. — Mit diesen Andeutungen ist natürlich der Inhalt oder die Verwendbarkeit des Lexikons keineswegs erschöpft, doch können wir hier nur auf unseren nächsten Zweck eingehen. Wir bemerken daher, dass wir von Neuem auf Grund des Ortschaften-Verzeichnisses die obige Liste der Ortschaften mit mehr als 2000 Seelen durchgesehen haben, um die richtige Bewohnersahl für den geschlossenen Wohnplatz zu erhalten. Wo neben dieser innerhalb der Gemeinde nur noch kleinere Einöden mit wenigen Bewohnern zu verzeichnen waren, sind wir einfach bei der Gemeinde-Bevölkerung stehen geblieben, weil der Abzug für unsere Betrachtungen ganz ohne Werth sein würde. Wo die Bewohnerschaft der Weiler oder sonstiger zur Gemeinde gehöriger Dörfer einige Hundert Seelen erreicht, haben wir die Gemeinde-Bevölkerung in () beigefügt.

in () beigefügt.

13) In Obigem haben wir zu München (193024) sogleich die am
1. Jan. 1877 einverleibte Gemeinde Untersendling (5805 E.) hinzugerechnet, bei Neuhausen dagegen den 4 Kil. entfernten Ort Friedenheim (689) in Absug gebracht. Als Gemeinde hat Neuhausen demnach 6591 Einwohner.

14) Bei der Gemeinde Furth entfallen 1000 Einw. auf sahlreiche Einöden und mehr als 3 Kil. abgelegene Dorfschaften. Das 0,5 Kil. entferntliegende Grabits gehört dagegen nicht sur Gemeinde Furth.

Behm u. Wagner, Bevölkerung der Erde. V.

<sup>16</sup>) Bei Bayreuth sind die drei sur Stadtgemeinde gehörigen Dörfer Obsang, Saas und Wendelhöfen (382) in Absug gebracht.

<sup>15)</sup> Zur Stadtgemeinde gehört die Einöde Einhausen (3 Kil.) mit 67 Einw. und Dorf Kumpfmühl (2 Kil.) mit 501 Einw., welche wir ausschliessen.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Zur Stadtgemeinde gehören noch die benachbarten Dörfer Riedfeld (218) und Rösleinsdorf (476) so wie der Weiler Unterstralbach (49 Einw.).

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Gemünden hat auffallender Weise zwischen 1871—75 um 500 Seelen abgenommen. (?)

Seelen abgenommen. (?)

19) Im Jahrgang III, S. 19, sählten wir noch eine Reihe von Gemeinden des südlichen Schwabens auf, welche swar insgesammt ca. 2000 Einw. hatten, aber aus einer grossen Anzahl einselner Ortschaften bestanden, z. B. Sonthofen, St.-Lorenz, St.-Mang &c. Es ist bemerkenswerth, dass keine derselben in die Tabelle des Monatsheftes zur Statistik des Deutschen Reiches aufgenommen ist, woraus hervorgeht, dass Hr. Ministerialrath Dr. Mayr, der Vorstand des Statistischen Bureau's zu München, der ohne Zweifel die Ortstabelle nach Berlin eingeschickt hat, mit unserer Auffassung der geschlossenen Topographischen Ortschaft im Gegensats zum blossen Gemeindebegriff übereinstimmt.

20) Die mit 20 beseichneten Gemeinden liegen in der Nöhe Augs-

<sup>20)</sup> Die mit 20 beseichneten Gemeinden liegen in der Nähe Augsburgs, wodurch sich ihr beträchtliches Wachsthum — im Gansen um 3500 Seelen in 1871—75 erklärt. Übrigens ist Göggingen in den Monatsheften sur Stat. des Deutschen Reiches fälschlich Göppingen ge-

6455

Kirchheimbolanden (3138). 2934

2980

Kusel (2861) . . . . . . Lambrecht-Grevenhausen \* .

Freinsheim \*, Markt. Friesenheim \* . . .

Germersheim

1844

Weissenhorn

Wemding

Wertingen

| wertingen                     | 766   | Germeraneum                               | Lambrecht-Grevenhausen . 2980   | Oggersneim                   |       |
|-------------------------------|-------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------|
| Rheinpfalz 21).               |       | Grünstadt                                 | Lambsheim * (3100) ohne         | Oppau*                       |       |
| •                             |       | Hagenbach* 1868                           | Maxdorf (955) 2145              | Otterberg (2613)             |       |
| Albersweiler * (2205) 2       | 1060  | Hambach* 2107                             | Landau                          |                              |       |
| Annweiler (2905) ohne Sarn-   | 1     | Hassloch * 5069                           | Landstuhl 3448                  |                              |       |
| stall (262) 2                 |       | Herxheim * 3743                           | Ludwigshafen (1871: 7874) 12093 |                              |       |
| Bellheim * 2                  | 834   | Homburg (3612) ohne Bruch-                | Maikammer ohne Alsterweiler     | St. Ingbert (9220) 22) . ca. |       |
| Bergsabern 2                  | 804   | hof (218) und Sanddorf                    | (543) 1730                      |                              | 4027  |
|                               | 888   | (276) etc 3034                            | Meckenheim * 1887               | Speyer (14821)               | 14100 |
|                               | 841   | Iggelheim* 2072                           | Mundenheim * 2643               |                              |       |
| Edenkoben 4                   | 889   | Kaiserslautern (22668) 22108              | Mussbach * 2377                 |                              |       |
|                               | 019   | Kandel*, Markt (3445) ohne                | Mutterstadt * 3259              |                              |       |
| Frankenthal (7907) 7          | 840   |                                           |                                 | , (====,                     |       |
| <b></b>                       |       |                                           | Württemberg 1).                 |                              |       |
|                               |       | <del>_</del>                              | <b>-</b> ,                      |                              |       |
| Neckarkreis.                  | :     | Ludwigsburg 14709                         | Schwarzwaldkreis.               | Schwenningen                 |       |
| Asperg m. Hohenasperg (585) 2 | 2390  | Magstadt * 2106                           | Altensteig 1980                 | Spaichingen (2388) m. Hofen  |       |
| Backnang (5680) 4             | 1923  | Marbach (2313) 2241                       | Baiersbronn * 1) —              | (681)                        | 1917  |
| Berg * s. Stuttgart,          | :     | Markgröningen (2696) 2480                 | Balingen 3413                   | Sulz                         | 1917  |
| Bernhausen * 1                | 1818  | Möckmühl (2103) 2001                      | Calw (1871: 5582) 4642          | Thailfingen * (OA. Balingen) |       |
| Besigheim 2                   |       | Möhringen a. d. Fildern* . 2617           | Dettingen a. d. Erms ohne       | Trossingen *                 | 2573  |
| Bietigheim 3                  |       | Murrhardt (4349) 2320                     | Papierfabrik zum Bruder-        | Tübingen                     | 10471 |
| Böblingen 4                   |       |                                           |                                 | Tuttlingen (7515)            |       |
| Böckingen* 2                  |       | Neckarsulm 2640                           |                                 | Urach (3650)                 |       |
| Bönnigheim 2                  |       | Neuhausen a. d. Fildern* . 2645           |                                 | Wildbad (3236)               |       |
| Bothnang *                    |       | Plieningen * mit GrHohen-                 | Eningen * 8)                    |                              |       |
| Canstatt                      |       | heim (281) 2452                           | Freudenstadt (5325) mit         | winceringen                  | 2224  |
| Danstatt                      | 0000  |                                           | Eisenwerk Christophsthal        | Jagstkreis.                  |       |
|                               | ะบออ  | Plochingen* 1938                          |                                 |                              | E004  |
| Dürrmens* (2639) ohne         |       | Renningen * 1838                          | (511)                           |                              |       |
| Mühlacker (798) 1             |       |                                           | Herrenberg 2263                 |                              | 4482  |
| Echterdingen 1                |       |                                           | Horb 2043                       |                              |       |
| Esslingen 2) (19602) 15       |       |                                           | Metzingen 5003                  | (75)                         |       |
| Fellbach 3                    | 3447  | Stetten im Remsthal* 2142                 | Mössingen * (3659) ohne         | Gerstetten * (2418)          | 2211  |
| Feuerbach * 4                 | 1246  | Stuttgart 8) 107273                       | Belsen (1000 Einw.) 2659        |                              |       |
| Gablenberg * 3) 2             | 2112  | Sulsbach an der Murr * 6). —              | Nagold 2972                     |                              |       |
|                               |       | Unter-Türkheim 2949                       | Neuenbürg 2048                  |                              |       |
|                               |       | Vaihingen a. d. Enz 3146                  | Neuffen 1883                    | Heidenheim                   | 5677  |
| Gross-Bottwar 2               | 2235  | Waiblingen 4128                           | Nürtingen 5078                  | Künzelsau                    | 2611  |
| Gross-Gartach * 1             | 1816  | Waldenbuch (2063) ohne                    | Oberndorf (1871: 1850) . 2544   |                              |       |
| Heilbronn 21                  | 1208  | Glashtitte (245) 1810                     | Onstmettingen * 2119            | Mergentheim                  | 4021  |
| Heslach * s. Stuttgart.       |       | Wangen* 1978                              | Pfullingen 4528                 |                              |       |
| Knittlingen (2634) ohne       |       | Weil der Stadt 1765                       | Reutlingen mit Bruderhaus 15246 | Öhringen (3538) o. Möhrig    |       |
| Greevillers (441)             | 2198  | Wail im Schönhuch * 9088                  | Rottenburg mit Vorstadt         | (110)                        |       |
| Vancon *                      | 9086  | Weil im Schönbuch* 2033<br>Weinsberg 2186 | Ehingen (6416) 9) 6155          |                              | J#40  |
| Korb * 4)                     | 2000  | Winnerden mit Winner                      | Rottweil (5547) o. Altstadt     | Dedomber # 12)               | _     |
|                               |       |                                           |                                 | Rudersberg * 12)             |       |
|                               |       | thal (259) 3572                           | &c. (776) 4596                  | Schnaitheim (2889) ohne      | 0.00- |
| Leonberg                      | Z 231 | Zuffenhausen * 3029                       | Schramberg (3884) 2462          | Authausen (304)              | 2585  |

<sup>21</sup>) In der Rheinpfals besitzen einige städtische Gemeinden eine grössere Zahl von Abbauten, unter denen sich, wie bei Annweiler, Homburg, Kandel, Lambsheim, selbst grössere Dörfer finden. Wir haben daher für die betreffenden Ortschaften swei Zahlen gegeben, von denen die in () der Gemeinde-Bevölkerung entspricht.

<sup>22</sup>) In Abzug sind gebracht das St. Ingberter Eisenwerk (755 E.),

\*\*) In Abzug sind gebracht das St. Ingberter Eisenwerk (155 E.),
welches 4,5 Kil. und Ingberter Grube (1462 E.), welche 4,5 Kil. von
St. Ingbert entfernt ist.

1) Württemberg. Wir ergänsen und berichtigen im topographischen Sinn die Tabellen, welche in den Monatsheften zur Statistik des Deutschen Reiches veröffentlicht worden sind und welche sich stets auf die oft weit über die geschlossenen Ortschaften greifende Gemeinde-Bevölkerung besiehen (vgl. unten s. B. Murrhardt), auf Grund unserer früheren Untersuchungen und mit Hülfe der Detsilangaben, welche das Hof- und Staatshandbuch für Württemberg f. d. Jahr 1877 bringt. Daselbst sind die Einwohnersahlen sämmtlicher su einer Gemeinde gehörenden Ortschaften angeführt. Vergl. übrigens Jahrg. III,

Stadtgemeinde Esslingen gehörenden 13 Ortschaften nicht als Vororte der Stadt zu betrachten sind. Als ein weiterer Beweis dafür darf angesehen werden, dass dieselben sich gar nicht (sus. nur um 70 Seelen) vermehrt haben. Der ganze Zuwachs von 1600 Seelen kommt auf die Stadt Esslingen.

3) Gablenberg gehört sur Stadtgemeinde Stuttgart, ist aber eine

Neustadt a. d. Hardt . Offenbach\* . . . . Oggersheim . . . .

. 10222

3472

- 3) Gablenberg gehört sur Stadtgemeinde Stuttgart, ist aber eine völlig getrennt liegende Dorfschaft.
  4) Die Gemeinde Korb (2004 Einw.) besteht aus den zwei Ortschaften Korb (1460 Einw.) und Steinreinach (544 Einw.).
  5) Zur Stadtgemeinde Stuttgart gehören die Vorstädte Berg (2452 E.) und Heslach (4508 Einw.), so wie der Weiler Gablenberg (2112 E.), der aber ein selbständiger Wohnplatz ist.
  6) Sulzbach hat zwar als Gemeinde 2716 E., die Ortschaft zählt jedoch nur 1515 E., indem noch zahlreiche kleine Dörfer herumliegen.
  7) Baiersbronn ist eine grosse (5395 Einw.) Gemeinde, die jedoch aus zahlreichen einselnen Ortschaften, Dörfern und Weilern besteht, von denen keiner 1000 Einw. hat. Das Dorf Baiersbronn hat nur 641 Einwohner. 641 Einwohner.

641 Einwohner.

6) Die Gemeinden Dusslingen, Eningen und Weingarten waren im Jahrg. III irrthümlich ausgelassen worden.

9) Vergl. die Berichtigungen im Jahrg. IV, S. 83.

10) Gemeinde Lorch hat 2244 E., die Ortschaft nur 1679 Einw.

11) Oberroth (2188 E.), besteht aus sahlreichen Ortschaften, Dörfern, Weilern &c. Das Dorf Oberroth hat nur 694 Einwohner.

12) Rosenberg (2033) hat als Ortschaft nur 762 E., während 23 Weiler und Höfe den Ort umgeben. — Eben so Rudersberg, welches als Gemeinde 2118, als Dorf 881 Einwohner sählt.

13) Die Gemeinde Schussenried hat 2177, das gleichnamige Dorf nur 1360 Einwohner.

nur 1360 Einwohner.

| Schorndorf 3875                   | Blaubeuren 2375                        | Kirchheim unter Teck 6197             |                                 |
|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Steinheim am Aalbuch* (2234)      | Buchau 2336                            | Kuchen * mit Spinnerei (469) 1801     |                                 |
| ohne Sontheim (271) &c. 1730      | Dettingen a. Schlossberg * 1874        | Laichingen *                          | Schussenried * 13)              |
| Wasseralfingen * (3392) 2397 2901 | Donzdorf * (2300) 1970                 | Langenau 378                          | Söflingen * (2438) 2336         |
| Eisenschmelzwerk 504              | Ehingen 3743                           | Laupheim 4822                         |                                 |
| Weickersheim 1730                 | Ertingen * 1916                        | Leutkirch 2797                        |                                 |
| Welsheim (2715) 1774              | Friedrichshafen 2908                   | Mengen 2264                           |                                 |
| Donaukreis.                       | Geislingen m. Rorgensteig(165)3671     | Munderkingen 1949                     | Wangen 2604                     |
| Altshausen * (2259) 2096          | Göppingen 9532                         | Ochsenhausen* mit Schloss             | Weilheim a. d. Teck (2970) 2889 |
| Biberach mit Vorstadt             | Isny mit der gleichnamigen             | Ochsenhausen (2819) 1854              | Weingarten (5262) 8) 5118       |
| Birkendorf 7376                   | Vorstadt (384) 2780                    | Ravensburg (10034) 9078               |                                 |
|                                   | 24. Grossherzog                        | thum Baden 14).                       |                                 |
|                                   |                                        | ,                                     | 101 6:                          |
| Achern 2878                       | Graben* 2047                           | Mingolsheim * 1964                    | Schopfheim 2492                 |
| Altenheim * 2154                  | Grötzingen *                           | Mörsch* 2403                          |                                 |
| Baden 10958                       | Gutach 7 18) 2061                      | Mosbach 3097                          |                                 |
| Bahlingen 2147                    | Handschuchsheim * 2540<br>Hardheim *   | Mühlburg 2886                         | Schwetzingen 4277               |
| Bietigheim* 2118 Bötsingen* 2154  | Hardheim 2280                          | Muggensturm 1931                      | Seckenheim 3148                 |
| Bötsingen * 2154                  | Heddesheim * 1999                      | Muggensturm * 1931<br>Müllheim 3089   | Simonswald * (Alt-) 15) 1219    |
| Breisach 3212                     | Heidelberg 22334 23918  Neuenheim      | Neckarau * (1871: 3044) . 3879        | Ober-Simonswald 553,2409        |
| Bretten 3606                      | Neuenheim 1584                         | Neckargemünd 2103                     | 3 Unter-Simonswald 637          |
| Brötzingen * 3890                 | Heidelsheim 2238                       | Neustadt 2289                         | Sinsheim 2740                   |
| Bruchsal 10811                    | Herbolsheim (Amt Ettenh.) 1996         | Nussloch * 2766                       | 8 Sinzheim *                    |
| Buchen 2252                       | Hockenheim * 4176                      | Oberharmersbach * 18)                 | Staufen 1893                    |
| Bühl 3032                         | Hockenheim* 4176<br>Hornberg 1943      | Unterharmersbach 1687                 | Steinbach (Amt Bühl) 2015       |
| Bühlerthal * 15)                  | Hüfingen 1854<br>Ihringen * 2708       | Oberhausen * 2397                     | Stetten *                       |
| Carlsruhe s. Karlsruhe.           | Ihringen * 2708                        | Oberkirch 2708                        | Stockach 2038                   |
| Constanz s. Konstanz.             | Jöhlingen *                            | Observation # 15\ 9091                | Quinfald 9 0014                 |
| Daxlanden * 2446                  | Käferthal* 4036                        | Odenheim *                            | Tauberbischofsheim 2839         |
| Donaueschingen 3366               | Kannelrodeck * 2216                    | Östringen * 2648                      |                                 |
| Durbach* 2157                     | Kappelrodeck * 2216<br>Karlsruhe 42895 | Öttigheim * 1944                      | Welschneurenth 1198(2728        |
| Durlach 6782                      | Kehl Stadt 1830)                       | Offenburg 6587                        | Thiengen (Amt Waldshut) . 1990  |
| Durmersheim*2580                  | Kehl, Stadt 1830<br>Kehl*, Dorf 2988   | Oppenau 1930                          |                                 |
| Eberbach 4260                     | Kenzingen 2356                         | Ottersweier * 2030                    | Überlingen                      |
| Eichstetten * 2590                | Kinnanhaim # 1054                      | Pforsheim 23699                       | Unter-Owisheim 1958             |
| Emmendingen 2638 3487             | Kirchheim *                            | Pfullendorf                           |                                 |
| Nieder-Emmendingen 849            | Kirchitein 2020                        |                                       |                                 |
| Nieder-Emmendingen 049            | Vaislings 4                            | Philippsburg 2407                     |                                 |
| Endingen                          | Knielingen *                           | Plankstadt * 2355<br>Prechthal *      | Waibstadt 1958                  |
| Eppingen 3274                     | Kunigheim 1858                         |                                       |                                 |
| Ettenheim 2933                    | Königsbach 2033                        | Radolfssell 1803                      |                                 |
| Ettlingen 5288                    | Konstanz 12003                         | Restatt                               |                                 |
| Feudenheim * 16) 2986             | Kuppenheim 1807                        | Reilingen                             |                                 |
| Forst* 2160                       | Ladenburg 3040                         | Renchen                               | 3   Wehr * 2486                 |
| Freiamt * 18) 2019                | Lahr 8491                              | Rheinsheim * 1918                     | Weingarten*, Marktflecken 3440  |
| Freiburg mit Herdern und          | Lauf* 2159                             | Rohrbach* (Amt Heidelberg) 1923       | Weinheim 6723                   |
| Wiehre 30595                      | Lichtenthal * 15) 3293                 | Säckingen                             | Wertheim 3447                   |
| Freistett *                       | Liedolsheim * 2084                     | St. Georgen* 1949<br>Sandhausen* 2583 | Wieblingen * 2084               |
| Neu-Freistett ') . 4701           | Lörrach 6249                           | Sandhausen * 258                      | Wiesenthal 2367                 |
| Friesenheim * 2162                | Malsch*, Marktflecken 3544             | Sandhofen * 1944                      | Wiesloch 3187                   |
| Furtwangen 3270                   | Mannheim 46458                         | Schonach * 207                        | 7 Zell (Amt Schönau) 2156       |
| Gengenbach 2340                   | Marlen* 2295                           | Schönau (Amt Heidelberg) 2004         | L Ziegelhausen * 15) 2190       |
|                                   | Messkirch 1990                         | Schönwald 1800                        | )   · ·                         |
|                                   | 25. Grossherzogt                       | thum Hessen 18).                      |                                 |
| Alsfeld 3643                      | Arheilgen * 2712                       | Beerfelden 2724                       | Bessungen * s. Darmstadt.       |
| Alzey mit Schafhausen 5000        | Babenhausen 2382                       |                                       | Biblis *                        |
|                                   | ,                                      |                                       |                                 |

<sup>14)</sup> Baden. Die Übersicht der Orte mit mehr als 2000 Einw. in den Monatsheften zur Statistik des Deutschen Reiches 1877 ergänzen wir auf Grund des Gemeinde-Verzeichnisses, welches das Staatshandbuch des Grosshersogthums Baden 1876 enthält. Ausserdem verdanken wir der Güte des Grossherz, Bad, Statistischen Büreau's eine Scheidung des Gemeinden in etädtische Bud ländliche wache im danken wir der Güte des Grossherz, Bad, Statistischen Büresu's eine Scheidung der Gemeinden in städtische und ländliche\*, welche im Staatshandbuch und anderen statistischen Publikationen nicht durchgeführt ist. Übrigens vermisst man, wie schon bisher (siehe Jahrg. 1II, S. 20, Anm. 30) die Übersicht der die Gemeinden zusammensetzenden

Wohnplätse.

18) Die lang in Thälern hingestreckten Gemeinden Bühlerthal, Freiamt, Gutach, Lichtenthal, Ober- und Unterharmersbach, Oberwolfbach, Simonewald und Ziegelhausen umfassen gans serstreut angebaute Wohnplätse, die im schäffen Gegensatz zu den enggeschlossenen Gemeinden der Rheinebene stehen.

18) Die Gemeinde beiset Fendenheim nicht Frandenheim wie in

<sup>16)</sup> Die Gemeinde heiset Feudenheim, nicht Freudenheim, wie in

den Monatsheften sur Statistik des Deutschen Reiches irrthümlich (übrigens in den Nachträgen berichtigt) steht.

<sup>17)</sup> Wohlbemerkt ist Neu-Freistett eine Stadt, Freistett ein Dorf.

<sup>16)</sup> Hessen. Im Jahrg. III, S. 21, Anm. 32, haben wir nachgewiesen, dass in Hessen fast jede Gemeinde aus einem geschlossenen Wohnplatz besteht. Für dieselben war bisher meist nur die Gemeinde-Bevölkerung also einschliesslich der kleinen Abbauten, wie Mühlen, Ziegeleien &c. veröffentlicht und dem entsprechend auch im Jahrg. III Ziegeleien &c. veröffentlicht und dem entsprechend auch im Jahrg. III mitgetheilt worden. Die Monatshefte zur Statistik des Deutschen Reiches geben jedoch schon für 1871 fast durchweg etwas kleinere Zahlen und dem entsprechend auch für 1875, woraus wir schliessen, dass sich diese Zahlen auf die Wohnplätze im engern Sinn ohne die Abbauten besiehen. Hierdurch erklärt sich, warum ein grosser Theil der heesischen seit 1871 gar nicht gewachsen ist, ja zum Theil ein wenig abgenommen zu haben scheint.

| Bingen 6380                          | Gau-Algesheim m. Laurenziberg | 2208  | Langen                     | 4005    | Oppenheim 3228                 |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------|----------------------------|---------|--------------------------------|
| Bodenheim * 2020                     | Gernsheim                     | 3210  | Lauterbach                 | 3181    | Osthofen*, Flecken 2879        |
| Bretzenheim * 2895                   | Giessen 1                     | .3858 | Lich                       | 2360    | Pfungstadt*, Flecken 4853      |
| Büdesheim* 2198                      | Gimbsheim                     | 2142  | Lorsch *, Flecken          | 3766    | Rossdorf m. Hof Schönau * 2200 |
| Büdingen mit Grossendorf             | Gonsenheim *                  | 2836  |                            |         | Rüsselsheim*, Flecken 2336     |
| und Saline 2386                      | Griesheim*, Flecken .         | 8659  | Michelstadt                | . 3162  | Schlitz 2423                   |
| Bürgel* 2416                         | Gross-Gerau                   | 2638  | Mombach                    | . 2124  | Seligenstadt 3385              |
| Bürstadt* 3022                       | Gross-Umstadt                 | 2592  | Mühlheim *                 | 2066    | Sprendlingen (Strkbg.)* . 2793 |
| Butzbach 2570                        | Gross-Zimmern , Flecken       | 2686  | Nauheim (Bad-)             | . 2391  | Viernheim . Flecken 4409       |
| Darmstadt 36993]                     | Grünberg                      | 2185  | Neu-Isenburg*              | 4432    | Vilbel 3379                    |
| Darmstadt 36993 43695 Bessungen 6702 | Hechtsheim                    | 2353  | Nieder-Ingelheim mit       |         | Weisenau* 3099                 |
| Dieburg 3881                         | Heppenheim an der Bergstr.    | 4258  | Sporkenheim , Flecken      | . 2295  | Wieseck * 2069                 |
| Eberstadt * (Strkbg.) 2974           |                               |       | Nierstein                  | . 2866  | Wimpfen am Berg, ohne          |
| Erbach 2657                          | Kostheim*                     | 2946  | Ober-Ingelheim , Flecken . | . 2808  | Wimpfen im Thal (1871:         |
| Finthen* 2123                        | Lampertheim* mit Hütten-      | 1     | Ober-Ramstadt*             | . 2539  | 474) 2081                      |
| Friedberg i. d. Wetterau . 4356      | feld und Neuschloss           | 5128  | Offenbach                  | . 25911 | Worms 16575                    |
| =                                    |                               |       |                            |         | •                              |

## 26. Reichsland Elsass-Lothringen 20).

|                                    |                                     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Bezirk Unter-Elsass.               | Ingweiler* 2276                     | Strassburg (94306) 24)                | Habsheim * 1854                       |
| Desirk Unter-Lisass.               | Kestenholz (Chatenois) Fl.          | Engere Stadt 72280                    | Hegenheim * 2190                      |
| Andlau 1906                        | (3718) ohne Wanzel) (301) 3417      | Vorort Ruprechtsau                    | Hüningen 2210                         |
|                                    | Markolsheim (2234) 2091             | u. Umgegend 7061                      | Ingersheim 2388                       |
| Benfeld 2635                       |                                     | Mandant mit                           | Kaysersberg (2588) ohne               |
| Bischheim 4112                     | 2406) ohne Sindelsberg              | Musau &c 7201                         | Alsbach &c 2507                       |
|                                    | (218) Buchberg &c 2103              | ,, Königshofen                        | Leberau (Lièpvre, 2791) 2144          |
| Bischweiler (7102)ohne Han-        | Mersweiler * 1919                   | u. Umgegend 4640                      | Lutterbach 1878                       |
| hofen (571) 6531                   | Molsheim                            | "Kronenburg 1197                      | Markirch (StMarie-aux-                |
| Brumath (5497) ohne Irren-         | Müttersholz (2031) ohne             | Sufflenheim * 3014                    | Mines, 11661) 28) ?8141               |
| anstalt Stephansfeld (959) 4538    |                                     | Vorbruck 23) —                        | Masmünster (Massevaux)                |
| Buchsweiler, (Kreis Zabern) 3273   |                                     | Wanzenau * (2302) 2154                |                                       |
| Dambach*, (Kreis Schlett-          | Mutsig (2785) ohne Hermols-         | Wasselnheim (4042) ohne               | (204) &c 2784                         |
| stadt) 3154                        | heim (184) &c 2565                  | Brechlingen (608) &c 3250             |                                       |
| Dorlisheim* 1849                   | Niederbronn (3176) 2830             | Weissenburg m. Weiler (213) 6152      | Mülhausen 58463                       |
| Epfig 4 (2712) ohne St. Mar-       | Neuhof * 24) bei Strassburg 1927    | Westhofen • 1808                      |                                       |
| garetha (139) 2573                 | Oberehnheim (4691) 4554             | Weyersheim 2018                       | Riedisheim . 2148                     |
| Erstein (3662) ohne Kraft          | Oberhofen * 1893                    | Zabern (6201) 5774                    | Münster 25) 5148                      |
| (157) 3505                         | Oberseebach * 1797                  | Besirk Ober-Elsass.                   | Neu-Breisach 2772                     |
| Gambsheim * m.Bettenhoffen         | Reichshofen 2862                    | Altkirch m. StMorand (126) 3007       |                                       |
| (1 Kil. 587) 1870                  | Rosheim (3569) 3503                 | Alt-Thann * 1935                      | Niedermorschweiler* 2092              |
| Geispolsheim, Flecken 2217         | Saar-Union 3222 8793                | Bergheim 2737                         | Rappoltsweiler (Ribeauvillé) 28) 5785 |
| Grafenstaden 21) —                 | Saar-Werden 571                     | Bitschweiler* 2571                    | Riedisheim * s. Mülhausen.            |
|                                    | Scherweiler * 2628                  | Blotzheim * (2452) ohne Ha-           | Rixheim* 3115                         |
| Herlisheim 1993                    | Schiltigheim * 5653                 | berhäuser &c. (zus. 346) 2106         |                                       |
| Hilsenheim * mit Waisenan-         | Schirmeck 23) ohne Wacken-          | Brunstadt* 2316                       | Schnierlach * 26)                     |
| stalt Willerhof (1 Kil.,           | bach (377), Fl 994<br>Barenbach 832 | Bühl* 2887                            | StAmarin 2025                         |
| 128) 2035                          | Barenbach 832                       | Colmar (23990) ohne Logel-            | St. Kreutz* i. Leberthal 25)          |
| Hochfelden 2469                    | Vorbruck (la Broque) 636            | bach (3 Kil., 1157) &c. 22728         |                                       |
|                                    | Schleithal 1946                     | Dornach * s. Mülhausen.               | 3499)                                 |
| Hüttenheim* 2324                   |                                     | Ensisheim (3041) 2981                 |                                       |
| Illkirch-Grafenstaden * 21) . 4739 | Selz (1914) 1845                    | Gebweiler 11622                       | ohne Michelfelden (45) . 1925         |

19) Mit Einschluss des 3250 Einw. zählenden Gartenfeldes, welches seit der Zählung vom 1. Des. 1875 zum städtischen Wohnplats Mainz gerechnet wird.

gerechnet wird.

20) Elsass-Lothringen. Für das Reichsland liegt ein vollständig neu bearbeitetes "Ortschafts-Verzeichniss von Elsass-Lothringen" vor, herausg. vom statistischen Bureau des Oberpräsidiums (Strassburg 1877), worin nicht nur wie früher die Gemeinden aufgeführt sind, sondern ebenfalls jeder besondere Wohnplats innerhalb der einselnen Gemeinden mit Angabe der Häuser- und Bewohnerzahl nach der Zählung von 1875. Dieses für unsern Zweck äusserst wertwolle Werkchen ist hai Nauheerheitung obiger Tabelle ausgiebig hanutet worden. Bei den bei Neubearbeitung obiger Tabelle ausgiebig benutzt worden. Bei den Gemeinden, welche, ausser dem geschlossenen Kern, zahlreichere Ab-bauten enthalten, haben wir die Gemeindebevölkerung in () beigefügt, die Hauptzahl bezieht sich auf den entsprechenden Wohnplatz im

engern Sinn. Grössere Annexe der Gemeinden sind besonders namhaft gemacht.

21) Grafenstaden wird im Ortsverseichniss nicht als eigener Wohnplatz aufgeführt, dasselbe enthält vielmehr für Illkirch-Grafenstaden
nur Eine Zahl. Dennoch sind beide Orte wohl noch im topogra-

nur Eine Zahl. Dennoch sind beide Orte wohl noch im topogra-phischen Sinn getrennt.

22) Bei Hagenau führt das Ortsverzeichniss 60 Annexe von 2753 E. neben der eigentlichen Stadt an, die demnach nur 9033 Einw. hat.

Indessen darf ein grosser Theil der Abbauten direkt als Erweiterung der Stadt angesehen werden; mehrere Wohnplätze wie Musau, Maxenhausen &c. werden direkt als Vorstadt bezeichnet.

- <sup>23</sup>) Die Gemeinde Vorbruck hat 2393 Einw., besteht aber aus 11 völlig getrennten Ortschaften, von denen 5 Dörfer von 2—400 E. sind. An die Stadt Schirmeck grenzt nur das eigentliche Dorf Vorbruck mit 636 Einwohnern.
- <sup>24</sup>) Unseres Erachtens können von den Complexen, welche auf der Strassburger Stadtfeldmark liegen, vier Vororte unterschieden werden, deren Häuser allerdings zerstreut angebaut sind, sich aber um je einen Hauptort concentriren. Nur Neuhof mit seinen Annexen im Süden der Stadt muss als ein eigener Wohnplatz angesehen werden, der mit Neudorf keine Verbindung hat. Letztern haben wir daher abgetrennt.
- <sup>28</sup>) Es ist uns unbekannt, ob man sämmtliche Abbauten der Gemeinden Leberau, Markirch, Münster, Rappoltsweiler und St. Kreutz von der Gemeindebevölkerung absondern darf, um die richtige Bevölkerungsziffer des geschlossenen Wohnplatzes zu erhalten. Wahrscheinlich kann ein Theil derselben noch zu letzterem gerechnet werden.
- <sup>26</sup>) Schnierlach (la Poutroie, 2432), und Urbeis (Orbey, 4778), bestehen aus lauter einzelnen Dörfern und Weilern ohne grösseres Centrum.

| St. Pilt (StHippolyte) . 1935       | Besirk Lothringen.              |                                | Püttlingen * (2304) ohne Dief- |
|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Sennheim (Cernay 4277) . 3965       |                                 | Hayingen (Hayange) 4690        | fenbach (423) 1881             |
| Suls (5518)o. Iungholz (405)&c.4987 | Ars a. d. Mosel 5708            | Metz 45856)                    | Saaralben (3160) ohne Eich     |
| Sulzmatt*,(2716)ohne Winz-          | Bitsch (2238) 1987              | Montigny bei Metz 2734         | (174) und Rech (525) . 2461    |
| felden (347) &c 2303                | Bolchen (Boulay)                | Sablon 1200<br>Plantières 1581 | Saarburg 3273                  |
| Thann                               | Château-Salins 2060             | Plantières 1581                | Saargemünd mit Steinbach. 8466 |
| Türkheim 2547                       | Dagsburg * 27)                  | Ban StMartin . 821             | StAvold 2715                   |
| Urbeis * <sup>26</sup> ) —          | Diedenhofen (Thionville) . 7168 | Devant-lès-Ponts . 959         | Stieringen - Wendel (3671)     |
| Weiler * 2351                       | Dieuse 2659                     | Ober-Homburg 1932              | ohne Alt-Stieringen und        |
| Winzenheim (3633) ohne Lo-          | Forbach (6173) ohne St. Carl,   | Pfalzburg (3857) ohne Drei-    | Glashütte Sophie (zusam.       |
| gelbach, Anth. (503), Ham-          | Schönecken &c. (zus. 1444) 4729 | häuser, Eichbaraken, Bü-       | 1075) 2596                     |
| merschmiede (189) &c 2909           | Grossblittersdorf* 1865         | chelberg &c 2425               | Vic 2114                       |

## Niederlande.

Gemeinden mit mehr als 2000 Seelen nach der Berechnung für den 31. Dezember 1876 1).

|                                         |                    |                      | ,                                |
|-----------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|
| Nordbrabant.                            | Oudenbosch 4111    | Dreumel 2126         | Wehl 2176                        |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Princenhage 6169   | Driel 3475           | Winterswijk 7842                 |
| Asten 32                                | 5 Raamsdonk 4313   | Druten 4595          | Wisch 5879                       |
| Baarle-Nassau 22                        | 2 Roosendaal 8382  | Duiven 2800          | Wijchen 3489                     |
| Bergen op Zoom 98                       | 9 Rosmalen 2877    | Echteld 2262         | Zelhem 3724                      |
| Berlicum 25                             | 8 Rucphen 4042     | Ede 10982            | Zevenaar 3958                    |
| Boekel 21                               | 3   Schijndel 5013 | Eibergen 5046        | Zoelen 2332                      |
| Boxmeer 20                              | 6 Someren 2998     | Elburg 2664          | Zutphen 14513                    |
| Boxtel                                  | 1 Steenbergen 6718 | Elst 5201            |                                  |
| Breda 160                               |                    | Epe 7777             | Südholland.                      |
| Budel 20                                | 2   Terheijden     | Ermelo 5085          | Aar (ter) 2140                   |
| Capelle 21                              | 0 Tilburg 26103    | Geldermalsen 2506    | Aarlanderveen 2814               |
| Cuijk 23                                | 0 Uden 5464        | Gendringen           | Alblasserdam 4068                |
| Deurne 47                               | 3 Udenhout         | Gent 2439            | Alkemade                         |
| Dinteloord 26                           |                    | Gorssel 4176         | Alphen 3316                      |
| Dongen 40                               |                    | Groenlo 2405         | Barendrecht (Oost-en West-) 3030 |
| Drunen 27                               |                    | Groesbeek 4429       | Beijerland (Oud-) 5064           |
| Dussen 24                               |                    | Haaften 2136         | Bergambacht 2460                 |
| Eindhoven 35                            |                    | Harderwijk 6445      | Bodegraven 3189                  |
| Erp 22                                  |                    | Hattem 2843          | Boskoop 2648                     |
| Etten en Leur 56                        |                    | Heerde 5293          | Brielle 4205                     |
| Fijnaart 31                             |                    | Hengelo 3487         | Capelle aan den IYssel 2698      |
| Geldrop 23                              |                    | Herwen en Aerdt 3219 | Charlois 6896                    |
| Gemert 50                               |                    | Heteren 3048         | Delfshaven 10042                 |
| Gestel en Blaarthem 20                  |                    | Huissen 3748         | Delft                            |
| Gilze en Rijen 27                       |                    | Hummelo 3228         | Dirksland 2179                   |
| Ginneken 42                             |                    | Kesteren 2627        | Dordrecht                        |
| Grave                                   | -                  | Laren                | Dubbeldam                        |
| Halsteren                               | 6                  | Lichtenvoorde 3733   | Giessendam 2859                  |
| Heesch 21                               |                    | Lienden              | Gorinchem 9301                   |
| Helmond 70                              | · •                | Lochem               | Gouda 17070                      |
| 's Hertogenbosch 245                    |                    | Maurik               | 's Gravendeel 3634               |
| Heusden 22                              |                    | Millingen 2371       | 's Gravenhage 104095             |
| Hilvarenbeek 23                         |                    | Neede                | 's Gravesande 4087               |
| Hoeven                                  |                    | Nijkerk 7694         | Hardinxveld 4141                 |
| Klundert                                |                    | Nijmegen 23509       | Hazerswoude 3053                 |
| Loon op Zand 65                         |                    | Oldebroek            | Hellevoetsluis                   |
| Made en Drimmelen 30                    | -                  | Putten               | Hendrik-Ido-Ambacht . 2728       |
| St. Michielsgestel 33                   | _                  | Renkum 5134          | Hillegersberg 2768               |
| Mierlo 24                               |                    | Rheden 10536         | Hillegom 2807                    |
| Mill en St. Hubert 24                   |                    | Ruurlo               | Katwijk 5486                     |
| Nistelrode                              |                    | Steenderen           | Kralingen 10313                  |
| Nuenen                                  | ·                  | Tiel 8851            | Leerdam 3242                     |
| St. Oedenrode 43                        |                    | Ubbergen             | Leiden                           |
| Oirschot                                | -                  | Valburg 4850         | Leiderdorp 2719                  |
| Oisterwijk 26                           |                    | Voorst               | Lekkerkerk 2965                  |
| Oosterhout 94                           |                    | Vorden               | Lekkerland (Nieuw-) 2454         |
| Oss 45                                  |                    | Wageningen 6162      | Lisse 2094                       |
| Ossendrecht 20                          |                    | Wamel 4753           | Loosduinen                       |
| Ond-en Nieuw-Gastel                     |                    | Warnsveld 2484       |                                  |
| Oud-en Misna-Castel 22                  | no poormehilm      | wагшачен             | павыши                           |

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Dagsburg (Dabo, 2635 E.) hat kein grösseres Centrum, sondern besteht aus lauter einzelnen Ortschaften.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Niederlande. Aus dem "Staatsalmanak voor het Koningrijk der Nederlanden. 1878. 'sGravenhage 1877'. Siehe die Einwohnerzahl der Wohnplätze oder Orte im J. 1869 im Jahrgang III, Seite 33.

| Maassluis 4673                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Laren 2050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Barradeel 8076                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vollenhove (Ambt-) 2230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Middelharnis 3371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Medemblik 2189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 't Bildt 9340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vriezenvoon 3609                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Monster 4021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Monnikendam 2723                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bolsward 5181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Weerselo 5220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Moordrecht 2260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Naarden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dantumadeel 9448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wierden 5959                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Naaldwijk 4650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nieuweramstel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dockum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wijhe 4058                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nieuwerkerk aan den 1Yssel 2355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Oostzaan 2096                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Doniawerstal 3796                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zwarteluis 4348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nieuwkoop 2576                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ouderamstel 2224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ferwerderadeel 8709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zwolle 21593                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Noordwijk 3562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Purmerend 4850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Francker 6643                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zwollerkerspel 5407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Numansdorp 2961                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schagen 3057                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Franckeradeel 5226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Oegstgeest 2483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sloten 3736                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gaasterland 4847                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Groningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ooltgensplaat 2344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Terschelling 2361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Harlingen 11043                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ouddorp 2399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Texel 6383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Haskerland 6985                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aduard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ouderkerk aan den IYssel 2407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Uitgeest 2191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hemelumer Oldephaert en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Appingedam 4082                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Oudewater 2302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Velzen 4565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Noordwolde 4679                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Baflo 2446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bedum 4633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Oudshoorn 2339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Weesp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hennaarderadeel 4660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Overschie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Westzaan 2478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Idaarderadeel 5269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bellingwolde 4082                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Papendrecht 2494                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wieringen 2282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kollumerland en Nieuw-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bierum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pernis 2041                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wormerveer 3637                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kruisland 7083                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Puttershoek 2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zaandam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Leeuwarden 27085                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Recuwijk 2609                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zaandijk 2198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Leeuwarderadeel 8675                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Eenrum 2777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ridderkerk 6671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zijpe 4961                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lemsterland 5065                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ezinge 2243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rotterdam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Menaldumadeel 10175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Finsterwolde 2784                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zeeland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Groningen 40589                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rijnsburg 2046                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zeewna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Oostdongeradeel 8347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Grootegast 4466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rijswijk 2840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Axel 2948                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ooststellingwerf 9211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Grijpskerk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Schiedam 21880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Biervliet 2094                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Opsterland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Haren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Schoonhoven 3804                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bruinisse 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rauwerderhem 2754                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hoogesand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sliedrecht 8089                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schoterland 12893                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sommelsdijk 2633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Clinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Smallingerland 9203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kantens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stolwijk 2044                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Colijnsplaat 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sneek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kloosterburen 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stompwijk 2920                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Goes 6063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tietjerksteradeel 13050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Leek 4781                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Strijen 4061                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Groede 2695                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Utingeradeel 4893                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Leens 3797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 's Heer Arendskerke 2886                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Loppersum 2630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tonge (Oude) 2767                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hontenisse 4948                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Westdongeradeel 8196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Marum 3947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vianen 3294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hulst 2834                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Weststellingwerf 13969                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Middelstum 2278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vlaardingen 9124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Koewacht 2125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wonseradeel 12183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Midwolde 3805                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Voorburg 2818                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Workum 3787                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Muntendam 2775                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Voorschoten 2045                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kruiningen 2426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wijmbritseradeel 11354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Waddinxveen 3984                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Middelburg 15954                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nieuwe Pekela 5317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wassenaar 3453                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | St. Annaland 2286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Overijssel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nieuwolda 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Woerden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | St. Maartensdijk 2550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | o vor <b>govan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Noordbroek 4443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Terneuzen 4446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Almelo (8tad-) 4054                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Oldehove 2519                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tholen 2741                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Almelo (Ambt-) 7194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Onstwedde 7148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IYsselmonde 2816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vlissingen 10004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Avereest 6312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Oude Pekela 4926                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | l .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zevenhuiseu 2222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wastranalia 9108 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sannamaar   1997                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zoeterwoude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Westkapelle 2108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Borne 4213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sappemeer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wissekerke 3454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dalfsen 5188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Scheemda 4443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zoeterwoude 3601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wissekerke 3454<br>Wolfaartsdijk 2080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dalfaen 5188 Delden (Ambt-) 3097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Scheemds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zoeterwoude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wissekerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dalfsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Scheemda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zoeterwoude 3601<br>Zwijndrecht 3206<br>Nordholland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wissekerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dalfsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Scheemda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zoeterwoude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wissekerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dalfsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Scheemda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zoeterwoude 3601<br>Zwijndrecht 3206<br>Nordholland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wissekerke       3454         Wolfaartsdijk       2080         IJsendijke       2833         Zaamslag       2823         Zierikzee       7617                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dalfsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Scheemda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zoeterwoude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wissekerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dalfsen       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . </td <td>Scheemda       4443         Slochteren       8517         Stedum       2076         Ten Boer       4645         Termunten       2932         Uithuisen       3153</td> | Scheemda       4443         Slochteren       8517         Stedum       2076         Ten Boer       4645         Termunten       2932         Uithuisen       3153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zoeterwoude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wissekerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dalfsen       .       .       .       5188         Delden (Ambt-)       .       .       3097         Denekamp       .       .       4116         Deventer       .       .       18575         Diepenveen       .       .       3741         Enschede       .       .       5626         Genemuiden       .       .       2585                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Scheemda       4443         Slochteren       8517         Stedum       2076         Ten Boer       4645         Termunten       2932         Uithuisen       3153         Uithuisermeeden       3740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zoeterwoude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wissekerke       3454         Wolfaartsdijk       2080         IJsendijke       2833         Zaamslag       2823         Zierikzee       7617         Utrecht.         Amerongen       2195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dalfsen       .       .       .       5188         Delden (Ambt-)       .       .       3097         Denekamp       .       4116         Deventer       .       .       18575         Diepenveen       .       .       3741         Enschede       .       .       5626         Genemuiden       .       .       2585         Goor       .       .       2353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Scheemda       4443         Slochteren       8517         Stedum       2076         Ten Boer       4645         Termunten       2932         Uithuisen       3153         Uithuisermeeden       3740         Ulrum       3469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zoeterwoude       3601         Zwijndrecht       3206         Nordholland.         Aalsmeer       3459         Alkmaar       12245         Amsterdam       296200         Andijk       2416         Anna Paulowna       2750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wissekerke       3454         Wolfaartsdijk       2080         IJsendijke       2833         Zaamslag       2823         Zierikzee       7617         Utrecht.         Amerongen       2195         Amersfoort       13578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dalfsen       5188         Deiden (Ambt-)       3097         Denekamp       4116         Deventer       18575         Diepenveen       3741         Enschede       5626         Genemuiden       2585         Goor       2353         Gramsbergen       3025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Scheemda       4443         Slochteren       8517         Stedum       2076         Ten Boer       4645         Termunten       2932         Uithuisen       3153         Uithuisermeeden       3740         Ulrum       3469         Veendam       9868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zoeterwoude       3601         Zwijndrecht       3206         Nordholland.         Aalsmeer       3459         Alkmaar       12245         Amsterdam       296200         Andijk       2416         Anna Paulowna       2750         Assendelft       3314                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wissekerke       3454         Wolfaartsdijk       2080         IJzendijke       2833         Zaamslag       2823         Zierikzee       7617         Utrecht.         Amerongen       2195         Amersfoort       13578         Baarn       3185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dalfsen       5188         Delden (Ambt-)       3097         Denekamp       4116         Deventer       18575         Diepenveen       3741         Enschede       5626         Genemuiden       2585         Goor       2353         Gramsbergen       3025         Haaksbergen       4744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Scheemda       4443         Slochteren       8517         Stedum       2076         Ten Boer       4645         Termunten       2932         Uithuisen       3153         Uithuisermeeden       3740         Ulrum       3469         Veendam       9868         Vlagtwedde       3809                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zoeterwoude       3601         Zwijndrecht       3206         Nordholland.         Aalsmeer       3459         Alkmaar       12245         Amsterdam       296200         Andijk       2416         Anna Paulowna       2750         Assendelft       3314         Barsingerhorn       2469                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wissekerke       3454         Wolfaartsdijk       2080         IJzendijke       2833         Zaamslag       2823         Zierikzee       7617         Utrecht.         Amerongen       2195         Amersfoort       13578         Baarn       3185         Bilt (de)       2102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dalfsen       5188         Delden (Ambt-)       3097         Denekamp       4116         Deventer       18575         Diepenveen       3741         Enschede       5626         Genemuiden       2585         Goor       2353         Gramsbergen       3025         Haaksbergen       4744         Ham (den)       4252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Scheemda       4443         Slochteren       8517         Stedum       2076         Ten Boer       4645         Termunten       2932         Uithuisen       3153         Uithuisermeeden       3740         Ulrum       3469         Veendam       9868         Vlagtwedde       3809         Warffum       2119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zoeterwoude       3601         Zwijndrecht       3206         Nordholland.         Aalsmeer       3459         Alkmaar       12245         Amsterdam       296200         Andijk       2416         Anna Paulowna       2750         Assendelft       3314         Barsingerhorn       2469         Beemster       4061                                                                                                                                                                                                                                             | Wissekerke       3454         Wolfaartsdijk       2080         IJzendijke       2833         Zaamslag       2823         Zierikzee       7617         Utrecht.         Amerongen       2195         Amersfoort       13578         Baarn       3185         Bilt (de)       2102         Driebergen       2097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dalfsen       5188         Delden (Ambt-)       3097         Denekamp       4116         Deventer       18575         Diepenveen       3741         Enschede       5626         Genemuiden       2585         Goor       2353         Gramsbergen       3025         Hasksbergen       4744         Ham (den)       4252         Hardenberg (Ambt-)       8589                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Scheemda       4443         Slochteren       8517         Stedum       2076         Ten Boer       4645         Termunten       2932         Uithuisen       3153         Uithuisermeeden       3740         Ulrum       3469         Veendam       9868         Vlagtwedde       3809         Warffum       2119         Wedde       2458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zoeterwoude       3601         Zwijndrecht       3206         Nordholland.         Aalsmeer       3459         Alkmaar       12245         Amsterdam       296200         Andijk       2416         Anna Paulowna       2750         Assendelft       3314         Barsingerhorn       2469         Beemster       4061         Berkhout       2157                                                                                                                                                                                                                 | Wissekerke       3454         Wolfaartsdijk       2080         IJzendijke       2833         Zaamslag       2823         Zierikzee       7617         Utrecht.         Amerongen       2195         Amersfoort       13578         Baarn       3185         Bilt (de)       2102         Driebergen       2097         Hoogland       2404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dalfsen       5188         Delden (Ambt-)       3097         Denekamp       4116         Deventer       18575         Diepenveen       3741         Enschede       5626         Genemuiden       2585         Goor       2353         Gramsbergen       3025         Haaksbergen       4744         Ham (den)       4252         Hardenberg (Ambt-)       8589         Hasselt       2440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Scheemda     4443       Slochteren     8517       Stedum     2076       Ten Boer     4645       Termunten     2932       Uithuisen     3153       Uithuisermeeden     3740       Ulrum     3469       Veendam     9868       Vlagtwedde     3809       Warffum     2119       Wedde     2458       Wildervank     8197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zoeterwoude       3601         Zwijndrecht       3206         Nordholland.         Aalsmeer       3459         Alkmaar       12245         Amsterdam       296200         Andijk       2416         Anna Paulowna       2750         Assendelft       3314         Barsingerhorn       2469         Beemster       4061         Berkhout       2157         Beverwijk       3605                                                                                                                                                                                    | Wissekerke       3454         Wolfaartsdijk       2080         IJzendijke       2833         Zaamslag       2823         Zierikzee       7617         Utrecht.         Amerongen       2195         Amersfoort       13578         Baarn       3185         Bilt (de)       2102         Driebergen       2097         Hoogland       2404         Jutphaas       2544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dalfsen       5188         Delden (Ambt-)       3097         Denekamp       4116         Deventer       18575         Diepenveen       3741         Enschede       5626         Genemuiden       2585         Goor       2353         Gramsbergen       3025         Hasksbergen       4744         Ham (den)       4252         Hardenberg (Ambt-)       8589                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Scheemda       4443         Slochteren       8517         Stedum       2076         Ten Boer       4645         Termunten       2932         Uithuisen       3153         Uithuisermeeden       3740         Ulrum       3469         Veendam       9868         Vlagtwedde       3809         Warffum       2119         Wedde       2458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zoeterwoude       3601         Zwijndrecht       3206         Nordholland.         Aalsmeer       3459         Alkmaar       12245         Amsterdam       296200         Andijk       2416         Anna Paulowna       2750         Assendelft       3314         Barsingerhorn       2469         Beemster       4061         Berkhout       2157                                                                                                                                                                                                                 | Wissekerke       3454         Wolfaartsdijk       2080         IJzendijke       2833         Zaamslag       2823         Zierikzee       7617         Utrecht.         Amerongen       2195         Amersfoort       13578         Baarn       3185         Bilt (de)       2102         Driebergen       2097         Hoogland       2404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dalfsen       5188         Delden (Ambt-)       3097         Denekamp       4116         Deventer       18575         Diepenveen       3741         Enschede       5626         Genemuiden       2585         Goor       2353         Gramsbergen       3025         Haaksbergen       4744         Ham (den)       4252         Hardenberg (Ambt-)       8589         Hasselt       2440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Scheemda       4443         Slochteren       8517         Stedum       2076         Ten Boer       4645         Termunten       2932         Uithuisen       3153         Uithuisermeeden       3740         Ulrum       3469         Veendam       9868         Vlagtwedde       3809         Warffum       2119         Wedde       2458         Wildervank       8197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zoeterwoude       3601         Zwijndrecht       3206         Nordholland.         Aalsmeer       3459         Alkmaar       12245         Amsterdam       296200         Andijk       2416         Anna Paulowna       2750         Assendelft       3314         Barsingerhorn       2469         Beemster       4061         Berkhout       2157         Beverwijk       3605                                                                                                                                                                                    | Wissekerke       3454         Wolfaartsdijk       2080         IJzendijke       2833         Zaamslag       2823         Zierikzee       7617         Utrecht.         Amerongen       2195         Amersfoort       13578         Baarn       3185         Bilt (de)       2102         Driebergen       2097         Hoogland       2404         Jutphaas       2544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dalfsen       5188         Delden (Ambt-)       3097         Denekamp       4116         Deventer       18575         Diepenveen       3741         Enschede       5626         Genemuiden       2585         Goor       2353         Gramsbergen       4744         Ham (den)       4252         Hardenberg (Ambt-)       8589         Hasselt       2440         Hellendoorn       5671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Scheemda       4443         Slochteren       8517         Stedum       2076         Ten Boer       4645         Termunten       2932         Uithuisen       3153         Uithuisermeeden       3740         Ulrum       3469         Veendam       9868         Vlagtwedde       3809         Warffum       2119         Wedde       2458         Wildervank       8197         Winschoten       6158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zoeterwoude       3601         Zwijndrecht       3206         Nordholland.         Aalsmeer       3459         Alkmaar       12245         Amsterdam       296200         Andijk       2416         Anna Paulowna       2750         Assendelft       3314         Barsingerhorn       2469         Beemster       4061         Berkhout       2157         Beverwijk       3695         Bloemendaal       3895         Edam       5361                                                                                                                             | Wissekerke       3454         Wolfaartsdijk       2080         IJzendijke       2833         Zaamslag       2823         Zierikzee       7617         Utrecht.         Amerongen       2195         Amersfoort       13578         Baarn       3185         Bilt (de)       2102         Driebergen       2097         Hoogland       2404         Jutphaas       2544         Loosdrecht       2612         Mijdrecht       3517                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dalfsen       5188         Delden (Ambt-)       3097         Denekamp       4116         Deventer       18575         Diepenveen       3741         Enschede       5626         Genemuiden       2585         Goor       2353         Gramsbergen       3025         Haaksbergen       4744         Ham (den)       4252         Hardenberg (Ambt-)       8589         Hasselt       2440         Hellendoorn       5671         Hengelo       6388         Holten       3014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Scheemda       4443         Slochteren       8517         Stedum       2076         Ten Boer       4645         Termunten       2932         Uithuisen       3153         Uithuisermeeden       3740         Ulrum       3469         Veendam       986         Vlagtwedde       3809         Warffum       2119         Wedde       2458         Wildervank       8197         Winschoten       6158         Winsum       2289         't Zandt       3130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zoeterwoude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wissekerke       3454         Wolfaartsdijk       2080         IJzendijke       2833         Zaamslag       2823         Zierikzee       7617         Utrecht.         Amerongen       2195         Amersfoort       13578         Baarn       3185         Bilt (de)       2102         Driebergen       2097         Hoogland       2404         Jutphaas       2544         Loosdrecht       2612         Mijdrecht       3517         Rhenen       4263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dalfsen       5188         Delden (Ambt-)       3097         Denekamp       4116         Deventer       18575         Diepenveen       3741         Enschede       5626         Genemuiden       2585         Goor       2353         Gramsbergen       3025         Hasksbergen       4744         Ham (den)       4252         Hardenberg (Ambt-)       8589         Hasselt       2440         Hellendoorn       5671         Hengelo       6388         Holten       3014         Kampen       16802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Scheemda       4443         Slochteren       8517         Stedum       2076         Ten Boer       4645         Termunten       2932         Uithuisen       3153         Uithuisermeeden       3740         Ulrum       3469         Veendam       9868         Vlagtwedde       3809         Warffum       2119         Wedde       2458         Wildervank       8197         Winschoten       6158         Winsum       2289         't Zandt       3130         Zuidbroek       2607                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zoeterwoude         3601           Zwijndrecht         3206           Nordholland.           Aalsmeer         3459           Alkmaar         12245           Amsterdam         296200           Andijk         2416           Anna Paulowna         2750           Assendelft         3314           Barsingerhorn         2469           Beemster         4061           Berkhout         2157           Beverwijk         3605           Bloemendaal         3895           Edam         5361           Enkhuisen         5560           Grootebroek         2088 | Wissekerke       3454         Wolfaartsdijk       2080         IJzendijke       2833         Zaamslag       2823         Zierikzee       7617         Utrecht.         Amerongen       2195         Amersfoort       13578         Baarn       3185         Bilt (de)       2102         Driebergen       2097         Hoogland       2404         Jutphaas       2544         Loosdrecht       2612         Mijdrecht       3517         Rhenen       4263         Soest       3530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dalfsen       5188         Delden (Ambt-)       3097         Denekamp       4116         Deventer       18575         Diepenveen       3741         Enschede       5626         Genemuiden       2585         Goor       2353         Gramsbergen       3025         Hasksbergen       4744         Ham (den)       4252         Hardenberg (Ambt-)       8589         Hasselt       2440         Hellendoorn       5671         Hengelo       6388         Holten       3014         Kampen       16802         Lonneker       12032                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Scheemda       4443         Slochteren       8517         Stedum       2076         Ten Boer       4645         Termunten       2932         Uithuisen       3153         Uithuisermeeden       3740         Ulrum       3469         Veendam       986         Vlagtwedde       3809         Warffum       2119         Wedde       2458         Wildervank       8197         Winschoten       6158         Winsum       2289         't Zandt       3130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zoeterwoude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wissekerke       3454         Wolfaartsdijk       2080         IJzendijke       2833         Zaamslag       2823         Zierikzee       7617         Utrecht.         Amerongen       2195         Amersfoort       13578         Baarn       3185         Bilt (de)       2102         Driebergen       2097         Hoogland       2404         Jutphaas       2544         Loosdrecht       2612         Mijdrecht       3517         Rhenen       4263         Soest       3530         Utrecht       66106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dalfsen       5188         Delden (Ambt-)       3097         Denekamp       4116         Deventer       18575         Diepenveen       3741         Enschede       5626         Genemuiden       2585         Goor       2353         Gramsbergen       4744         Ham (den)       4252         Hardenberg (Ambt-)       8589         Hasselt       2440         Hellendoorn       5671         Hengelo       6388         Holten       3014         Kampen       16802         Lonneker       12032         Loser       5087                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Scheemda         4443           Slochteren         8517           Stedum         2076           Ten Boer         4645           Termunten         2932           Uithuisen         3153           Uithuisermeeden         3740           Ulrum         3469           Veendam         9868           Vlagtwedde         3809           Warffum         2119           Wedde         2458           Wildervank         8197           Winschoten         6158           Winsum         2289           't Zandt         3130           Zuidbroek         2607           Zuidhorn         2695                                                                                                                                                                                  |
| Zoeterwoude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wissekerke       3454         Wolfaartsdijk       2080         IJzendijke       2833         Zaamslag       2823         Zierikzee       7617         Utrecht.         Amerongen       2195         Amersfoort       13578         Baarn       3185         Bilt (de)       2102         Driebergen       2097         Hoogland       2404         Jutphaas       2544         Loosdrecht       2612         Mijdrecht       3517         Rhenen       4263         Soest       3530         Utrecht       66106         Veenendaal       4022                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dalfsen       5188         Delden (Ambt-)       3097         Denekamp       4116         Deventer       18575         Diepenveen       3741         Enschede       5626         Genemuiden       2585         Goor       2353         Gramsbergen       3025         Haak bergen       4744         Ham (den)       4252         Hardenberg (Ambt-)       8589         Hasselt       2440         Hellendoorn       5671         Hengelo       6388         Holten       3014         Kampen       16802         Lonneker       12032         Losser       5037         Markelo       4401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Scheemda       4443         Slochteren       8517         Stedum       2076         Ten Boer       4645         Termunten       2932         Uithuisen       3153         Uithuisermeeden       3740         Ulrum       3469         Veendam       9868         Vlagtwedde       3809         Warffum       2119         Wedde       2458         Wildervank       8197         Winschoten       6158         Winsum       2289         't Zandt       3130         Zuidbroek       2607         Zuidhorn       2695                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zoeterwoude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wissekerke       3454         Wolfaartsdijk       2080         IJzendijke       2833         Zaamslag       2823         Zierikzee       7617         Utrecht.         Amerongen       2195         Amersfoort       13578         Baarn       3185         Bilt (de)       2102         Driebergen       2097         Hoogland       2404         Jutphaas       2544         Loosdrecht       2612         Mijdrecht       3517         Rhenen       4263         Soest       3530         Utrecht       66106         Veenendaal       4022         Vinkeveen en Waverveen       2639                                                                                                                                                                                                                                        | Dalfsen       5188         Delden (Ambt-)       3097         Denekamp       4116         Deventer       18575         Diepenveen       3741         Enschede       5626         Genemuiden       2585         Goor       2353         Gramsbergen       3025         Haaksbergen       4744         Ham (den)       4252         Hardenberg (Ambt-)       8589         Hasselt       2440         Hellendoorn       5671         Hengelo       6388         Holten       3014         Kampen       16802         Lonneker       12032         Losser       5087         Markelo       4401         Nieuwleusen       2244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Scheemda       4443         Slochteren       8517         Stedum       2076         Ten Boer       4645         Termunten       2932         Uithuisen       3153         Uithuisermeeden       3740         Ulrum       3469         Veendam       986         Vlagtwedde       3809         Warffum       2119         Wedde       2458         Wildervank       8197         Winschoten       6158         Winsum       2289         't Zandt       3130         Zuidbroek       2695         Dronthe         Anlo       2342                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zoeterwoude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wissekerke       3454         Wolfaartsdijk       2080         IJzendijke       2833         Zaamslag       2823         Zierikzee       7617         Utrecht.         Amerongen       2195         Amersfoort       13578         Baarn       3185         Bilt (de)       2102         Driebergen       2097         Hoogland       2404         Jutphaas       2544         Loosdrecht       2612         Mijdrecht       3517         Rhenen       4263         Soest       3530         Utrecht       66106         Veenendaal       4022         Vinkeveen en Waverveen       2639         Wilnis       2032                                                                                                                                                                                                              | Dalfsen       5188         Delden (Ambt-)       3097         Denekamp       4116         Deventer       18575         Diepenveen       3741         Enschede       5626         Genemuiden       2585         Goor       2353         Gramsbergen       3025         Haaksbergen       4744         Ham (den)       4252         Hardenberg (Ambt-)       8589         Hasselt       2440         Hellendoorn       5671         Hengelo       6388         Holten       3014         Kampen       16802         Lonneker       12032         Losser       5037         Markelo       4401         Nieuwleusen       2244         Oldemarkt       2764                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Scheemda       4443         Slochteren       8517         Stedum       2076         Ten Boer       4645         Termunten       2932         Uithuisen       3153         Uithuisermeeden       3740         Ulrum       3469         Veendam       9868         Vlagtwedde       3809         Warffum       2119         Wedde       2458         Wildervank       8197         Winschoten       6158         Winsum       2289         't Zandt       3130         Zuidbroek       2695         Drenthe         Anlo       2342         Assen       7472                                                                                                                                                                                                                   |
| Zoeterwoude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wissekerke       3454         Wolfaartsdijk       2080         IJzendijke       2833         Zaamslag       2823         Zierikzee       7617         Utrecht.         Amerongen       2195         Amersfoort       13578         Baarn       3185         Bilt (de)       2102         Driebergen       2097         Hoogland       2404         Jutphaas       2544         Loosdrecht       2612         Mijdrecht       3517         Rhenen       4263         Soest       3530         Utrecht       66106         Veenendaal       4022         Vinkeveen en Waverveen       2639                                                                                                                                                                                                                                        | Dalfsen       5188         Delden (Ambt-)       3097         Denekamp       4116         Deventer       18575         Diepenveen       3741         Enschede       5626         Genemuiden       2585         Goor       2353         Gramsbergen       3025         Haaksbergen       4744         Ham (den)       4252         Hardenberg (Ambt-)       8589         Hasselt       2440         Hellendoorn       5671         Hengelo       6388         Holten       3014         Kampen       16802         Lonneker       12032         Losser       5087         Markelo       4401         Nieuwleusen       2244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Scheemda       4443         Slochteren       8517         Stedum       2076         Ten Boer       4645         Termunten       2932         Uithuisen       3153         Uithuisermeeden       3740         Ulrum       3469         Veendam       986         Vlagtwedde       3809         Warffum       2119         Wedde       2458         Wildervank       8197         Winschoten       6158         Winsum       2289         't Zandt       3130         Zuidbroek       2695         Dronthe         Anlo       2342                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zoeterwoude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wissekerke       3454         Wolfaartsdijk       2080         IJzendijke       2833         Zaamslag       2823         Zierikzee       7617         Utrecht.         Amerongen       2195         Amersfoort       13578         Baarn       3185         Bilt (de)       2102         Driebergen       2097         Hoogland       2404         Jutphaas       2544         Loosdrecht       2612         Mijdrecht       3517         Rhenen       4263         Soest       3530         Utrecht       66106         Veenendaal       4022         Vinkeveen en Waverveen       2639         Wilnis       2032                                                                                                                                                                                                              | Dalfsen       5188         Delden (Ambt-)       3097         Denekamp       4116         Deventer       18575         Diepenveen       3741         Enschede       5626         Genemuiden       2585         Goor       2353         Gramsbergen       3025         Haaksbergen       4744         Ham (den)       4252         Hardenberg (Ambt-)       8589         Hasselt       2440         Hellendoorn       5671         Hengelo       6388         Holten       3014         Kampen       16802         Lonneker       12032         Losser       5037         Markelo       4401         Nieuwleusen       2244         Oldemarkt       2764                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Scheemda       4443         Slochteren       8517         Stedum       2076         Ten Boer       4645         Termunten       2932         Uithuisen       3153         Uithuisermeeden       3740         Ulrum       3469         Veendam       9868         Vlagtwedde       3809         Warffum       2119         Wedde       2458         Wildervank       8197         Winschoten       6158         Winsum       2289         't Zandt       3130         Zuidbroek       2695         Drenthe         Anlo       2342         Assen       7472                                                                                                                                                                                                                   |
| Zoeterwoude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wissekerke       3454         Wolfaartsdijk       2080         IJzendijke       2833         Zaamslag       2823         Zierikzee       7617         Utrecht.         Amerongen       2195         Amersfoort       13578         Baarn       3185         Bilt (de)       2102         Driebergen       2097         Hoogland       2404         Jutphaas       2544         Loosdrecht       2612         Mijdrecht       3517         Rhenen       4263         Soest       3530         Utrecht       66106         Veenendaal       4022         Vinkeveen en Waverveen       2639         Wilnis       2032         Woudenberg       2253         Wijk bij Duurstede       2969                                                                                                                                          | Dalfsen       5188         Delden (Ambt-)       3097         Denekamp       4116         Deventer       18575         Diepenveen       3741         Enschede       5626         Genemuiden       2585         Goor       2353         Gramsbergen       4744         Ham (den)       4252         Hardenberg (Ambt-)       8589         Hasselt       2440         Hellendoorn       5671         Hengelo       6388         Holten       3014         Kampen       16802         Lonneker       12032         Losser       5087         Markelo       4401         Nieuwleusen       2244         Oldemarkt       2764         Oldensaal       3585                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Scheemda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zoeterwoude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wissekerke       3454         Wolfaartsdijk       2080         IJzendijke       2833         Zaamslag       2823         Zierikzee       7617         Utrecht.         Amerongen       2195         Amersfoort       13578         Baarn       3185         Bilt (de)       2102         Driebergen       2097         Hoogland       2404         Jutphaas       2544         Loosdrecht       2612         Mijdrecht       3517         Rhenen       4263         Soest       3530         Utrecht       66106         Veenendaal       4022         Vinkeveen en Waverveen       2639         Wilnis       2032         Woudenberg       2253         Wijk bij Duurstede       2969         1Ysselstein       3098                                                                                                           | Dalfsen       5188         Delden (Ambt-)       3097         Denekamp       4116         Deventer       18575         Diepenveen       3741         Enschede       5626         Genemuiden       2585         Goor       2353         Gramsbergen       3025         Haaksbergen       4744         Ham (den)       4252         Hardenberg (Ambt-)       8589         Hasselt       2440         Hellendoorn       5671         Hengelo       6388         Holten       3014         Kampen       16802         Lonneker       12032         Losser       5037         Markelo       4401         Nieuwleusen       2244         Oldemarkt       2764         Oldensaal       3585         Olst       4383         Ommen (Stad-)       2547                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Scheemda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zoeterwoude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wissekerke       3454         Wolfaartsdijk       2080         IJzendijke       2833         Zaamslag       2823         Zierikzee       7617         Utrecht.         Amerongen       2195         Amersfoort       13578         Baarn       3185         Bilt (de)       2102         Driebergen       2097         Hoogland       2404         Jutphaas       2544         Loosdrecht       2612         Mijdrecht       3517         Rhenen       4263         Soest       3530         Utrecht       66106         Veenendaal       4022         Vinkeveen en Waverveen       2639         Wilnis       2032         Woudenberg       2253         Wijk bij Duurstede       2969                                                                                                                                          | Dalfsen       5188         Delden (Ambt-)       3097         Denekamp       4116         Deventer       18575         Diepenveen       3741         Enschede       5626         Genemuiden       2585         Goor       2353         Gramsbergen       4744         Ham (den)       4252         Hardenberg (Ambt-)       8589         Hasselt       2440         Hellendoorn       5671         Hengelo       6388         Holten       3014         Kampen       16802         Lonneker       12032         Losser       5087         Markelo       4401         Nieuwleusen       2244         Oldensaal       3585         Oist       4383         Ommen (Stad-)       2547         Ommen (Ambt-)       3947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Scheemda       4443         Slochteren       8517         Stedum       2076         Ten Boer       4645         Termunten       2932         Uithuisen       3153         Uithuisermeeden       3740         Ulrum       3469         Veendam       986         Vlagtwedde       3809         Warffum       2119         Wedde       2458         Wildervank       8197         Winschoten       6158         Winsum       2289         't Zandt       3130         Zuidbroek       2607         Zuidhorn       2695         Dronthe         Anlo       2342         Assen       7472         Beilen       4152         Coevorden       2882         Dalen       3897                                                                                                        |
| Zoeterwoude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wissekerke       3454         Wolfaartsdijk       2080         IJzendijke       2833         Zaamslag       2823         Zierikzee       7617         Utrecht.         Amerongen       2195         Amersfoort       13578         Baarn       3185         Bilt (de)       2102         Driebergen       2097         Hoogland       2404         Jutphaas       2544         Loosdrecht       2612         Mijdrecht       3517         Rhenen       4263         Soest       3530         Utrecht       66106         Veenendaal       4022         Vinkeveen en Waverveen       2639         Wilnis       2032         Woudenberg       2253         Wijk bij Duurstede       2969         1Ysselstein       3098         Zeist       5626                                                                                  | Dalfsen       5188         Delden (Ambt-)       3097         Denekamp       4116         Deventer       18575         Diepenveen       3741         Enschede       5626         Genemuiden       2585         Goor       2353         Gramsbergen       3025         Haaksbergen       4744         Ham (den)       4252         Hardenberg (Ambt-)       8589         Hasselt       2440         Hellendoorn       5671         Hengelo       6388         Holten       3014         Kampen       16802         Lonneker       12032         Losser       5037         Markelo       4401         Nieuwleusen       2244         Oldensaal       3585         Olst       4383         Ommen (Stad-)       2547         Ommen (Ambt-)       3947         Raalte       5541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Scheemda       4443         Slochteren       8517         Stedum       2076         Ten Boer       4645         Termunten       2932         Uithuisen       3153         Uithuisermeeden       3740         Ulrum       3469         Veendam       9868         Vlagtwedde       3809         Warffum       2119         Wedde       2458         Wildervank       8197         Winschoten       6158         Winsum       2289         't Zandt       3130         Zuidbroek       2607         Zuidhorn       2695         Dronthe         Anlo       2342         Assen       7472         Beilen       4152         Borger       5448         Coevorden       2882         Emmen       8883                                                                             |
| Zoeterwoude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wissekerke       3454         Wolfaartsdijk       2080         IJzendijke       2833         Zaamslag       2823         Zierikzee       7617         Utrecht.         Amerongen       2195         Amersfoort       13578         Baarn       3185         Bilt (de)       2102         Driebergen       2097         Hoogland       2404         Jutphaas       2544         Loosdrecht       2612         Mijdrecht       3517         Rhenen       4263         Soest       3530         Utrecht       66106         Veenendaal       4022         Vinkeveen en Waverveen       2639         Wilnis       2032         Woudenberg       2253         Wijk bij Duurstede       2969         IYsselstein       3098         Zeist       5626                                                                                  | Dalfsen       5188         Delden (Ambt-)       3097         Denekamp       4116         Deventer       18575         Diepenveen       3741         Enschede       5626         Genemuiden       2585         Goor       2353         Gramsbergen       4744         Ham (den)       4252         Hardenberg (Ambt-)       8589         Hasselt       2440         Hellendoorn       5671         Hengelo       6388         Holten       3014         Kampen       16802         Loneker       12032         Losser       5087         Markelo       4401         Nieuwleusen       2244         Oldensaal       3585         Olst       4383         Ommen (Stad-)       2547         Ommen (Ambt-)       3947         Raalte       5541         Rijssen       3789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Scheemda       4443         Slochteren       8517         Stedum       2076         Ten Boer       4645         Termunten       2932         Uithuisen       3153         Uithuisermeeden       3740         Vendam       9868         Vlagtwedde       3809         Warffum       2119         Wedde       2458         Wildervank       8197         Winschoten       6158         Winsum       2289         't Zandt       3130         Zuidbroek       2607         Zuidhorn       2695         Drenthe.         Anlo       2342         Assen       7472         Beilen       4152         Borger       5448         Coevorden       2882         Dalen       3897         Rmmen       8883         Gasselte       2121                                                 |
| Zoeterwoude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wissekerke       3454         Wolfaartsdijk       2080         IJzendijke       2833         Zaamslag       2823         Zierikzee       7617         Utrecht.         Amerongen       2195         Amersfoort       13578         Baarn       3185         Bilt (de)       2102         Driebergen       2097         Hoogland       2404         Jutphaas       2544         Loosdrecht       2612         Mijdrecht       3517         Rhenen       4263         Soest       3530         Utrecht       66106         Veenendaal       4022         Vinkeveen en Waverveen       2639         Wilnis       2032         Wondenberg       2253         Wijk bij Duurstede       2969         1Ysselstein       3098         Zeist       5626                                                                                  | Dalfsen       5188         Delden (Ambt-)       3097         Denekamp       4116         Deventer       18575         Diepenveen       3741         Enschede       5626         Genemuiden       2585         Goor       2353         Gramsbergen       4744         Ham (den)       4252         Hardenberg (Ambt-)       8589         Hasselt       2440         Hellendoorn       5671         Hengelo       6388         Holten       3014         Kampen       16802         Lonneker       12032         Losser       5087         Markelo       4401         Nieuwleusen       2244         Oldemarkt       2764         Oldemsaal       3585         Olst       4383         Ommen (Stad-)       2547         Ommen (Ambt-)       3947         Raalte       5541         Rijssen       3789         Staphorst       4992                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Scheemda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zoeterwoude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wissekerke       3454         Wolfaartsdijk       2080         IJzendijke       2833         Zaamslag       2823         Zierikzee       7617         Utrecht.         Amerongen       2195         Amersfoort       13578         Baarn       3185         Bilt (de)       2102         Driebergen       2097         Hoogland       2404         Jutphaas       2544         Loosdrecht       2612         Mijdrecht       3517         Rhenen       4263         Soest       3530         Utrecht       66106         Veenendaal       4022         Vinkeveen en Waverveen       2639         Wilnis       2032         Woudenberg       2253         Wijk bij Duurstede       2969         1Ysselstein       3098         Zeist       5626         Friesland         Achtkarspelen       9758         Aengwirden       4085 | Dalfsen         5188           Delden (Ambt-)         3097           Denekamp         4116           Deventer         18575           Diepenveen         3741           Enschede         5626           Genemuiden         2585           Goor         2353           Gramsbergen         3025           Haaksbergen         4744           Ham (den)         4252           Hardenberg (Ambt-)         8589           Hasselt         2440           Hellendoorn         5671           Hengelo         6388           Holten         3014           Kampen         16802           Lonseker         12032           Losser         5037           Markelo         4401           Nieuwleusen         2244           Oldensaal         3585           Olst         4383           Ommen (Stad-)         2547           Ommen (Ambt-)         3947           Raalte         5541           Rijssen         3789           Steenwijk         4612                                                                                                                                                                                                                        | Scheemda       4443         Slochteren       8517         Stedum       2076         Ten Boer       4645         Termunten       2932         Uithuisen       3153         Uithuisermeeden       3740         Ulrum       3469         Veendam       9868         Vlagtwedde       3809         Warffum       2119         Wedde       2458         Wildervank       8197         Winsum       2289         't Zandt       3130         Zuidbroek       2607         Zuidhorn       2695         Drenthe         Anlo       2342         Assen       7472         Beilen       4152         Borger       5448         Coevorden       2882         Dalen       3897         Emmen       8883         Gasselte       2121         Gieten       2139         Havelte       2834 |
| Zoeterwoude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wissekerke       3454         Wolfaartsdijk       2080         IJzendijke       2833         Zaamslag       2823         Zierikzee       7617         Utrecht.         Amerongen       2195         Amersfoort       13578         Baarn       3185         Bilt (de)       2102         Driebergen       2097         Hoogland       2404         Jutphaas       2544         Loosdrecht       2612         Mijdrecht       3517         Rhenen       4263         Soest       3530         Utrecht       66106         Veenendaal       4022         Vinkeveen en Waverveen       2639         Wilnis       2032         Woudenberg       2253         Wijk bij Duurstede       2969         IYsaelstein       3098         Zeist       5626         Friesland         Aengwirden       4085         Ameland       2359       | Dalfsen       5188         Delden (Ambt-)       3097         Denekamp       4116         Deventer       18575         Diepenveen       3741         Enschede       5626         Genemuiden       2585         Goor       2353         Gramsbergen       3025         Haaksbergen       4744         Ham (den)       4252         Hardenberg (Ambt-)       8589         Hasselt       2440         Hellendoorn       5671         Hengelo       6388         Holten       3014         Kampen       16802         Lonneker       12032         Losser       5087         Markelo       4401         Nieuwleusen       2244         Oldensaal       3585         Olst       4383         Ommen (Stad-)       2547         Ommen (Ambt-)       3947         Raalte       5541         Rijssen       3789         Steenwijk       4612         Steenwijkerwold       5870                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Scheemda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zoeterwoude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wissekerke       3454         Wolfaartsdijk       2080         IJzendijke       2833         Zaamslag       2823         Zierikzee       7617         Utrecht.         Amerongen       2195         Amersfoort       13578         Baarn       3185         Bilt (de)       2102         Driebergen       2097         Hoogland       2404         Jutphaas       2544         Loosdrecht       2612         Mijdrecht       3517         Rhenen       4263         Soest       3530         Utrecht       66106         Veenendaal       4022         Vinkeveen en Waverveen       2639         Wilnis       2032         Woudenberg       2253         Wijk bij Duurstede       2969         1Ysselstein       3098         Zeist       5626         Friesland         Achtkarspelen       9758         Aengwirden       4085 | Dalfsen         5188           Delden (Ambt-)         3097           Denekamp         4116           Deventer         18575           Diepenveen         3741           Enschede         5626           Genemuiden         2585           Goor         2353           Gramsbergen         3025           Haaksbergen         4744           Ham (den)         4252           Hardenberg (Ambt-)         8589           Hasselt         2440           Hellendoorn         5671           Hengelo         6388           Holten         3014           Kampen         16802           Lonseker         12032           Losser         5037           Markelo         4401           Nieuwleusen         2244           Oldensaal         3585           Olst         4383           Ommen (Stad-)         2547           Ommen (Ambt-)         3947           Raalte         5541           Rijssen         3789           Steenwijk         4612                                                                                                                                                                                                                        | Scheemda       4443         Slochteren       8517         Stedum       2076         Ten Boer       4645         Termunten       2932         Uithuisen       3153         Uithuisermeeden       3740         Ulrum       3469         Veendam       9868         Vlagtwedde       3809         Warffum       2119         Wedde       2458         Wildervank       8197         Winsum       2289         't Zandt       3130         Zuidbroek       2607         Zuidhorn       2695         Drenthe         Anlo       2342         Assen       7472         Beilen       4152         Borger       5448         Coevorden       2882         Dalen       3897         Emmen       8883         Gasselte       2121         Gieten       2139         Havelte       2834 |

| Ortsbevo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ilkerung: Niederlande,                                                                                                                                                                                           | Belgien,                                                                                                                                 | Schweden, Grossbritannien u                                                                                                                                                                                                                   | nd Irland. 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wijk (de) Zuidwolde                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | Helden 3468                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Roden 2499                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Limburg.                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          | Horst 3775                                                                                                                                                                                                                                    | Susteren 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ruinen 3212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Arcen en Velden                                                                                                                                                                                                  | 2018                                                                                                                                     | Kerkrade 5817                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ruinerwold 2181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Beek                                                                                                                                                                                                             | 2481                                                                                                                                     | Maasbree 5016                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sleen 2709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bergen                                                                                                                                                                                                           | 4851                                                                                                                                     | Maastricht 29083                                                                                                                                                                                                                              | Vaals 4365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Smilde 5107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Echt                                                                                                                                                                                                             | 4427                                                                                                                                     | Meerssen                                                                                                                                                                                                                                      | Venlo 8494                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vledder 2320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Eijsden                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | Nederweert 4703                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vries 2848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Geleen                                                                                                                                                                                                           | 2217                                                                                                                                     | Roermond 9730                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Westerbork 2507                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gulpen                                                                                                                                                                                                           | 2467                                                                                                                                     | Schinnen 2068                                                                                                                                                                                                                                 | Wittem 4023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          | ·<br>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  | Belgi                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Geme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | inden mit mehr als 10 000 E                                                                                                                                                                                      | Sewohnern n                                                                                                                              | ach der Zählung vom 31. Dezember                                                                                                                                                                                                              | 18 <b>76</b> ¹).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Alost 20982                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Schaerbeek 3                                                                                                                                                                                                     | 4177                                                                                                                                     | Lacken 16147                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Antwerpen (Anvers) 150650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Charleroy                                                                                                                                                                                                        | 15943                                                                                                                                    | La Louvière 10211                                                                                                                                                                                                                             | Renaix 14089                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Boom 12078                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Courcelles                                                                                                                                                                                                       | 10532                                                                                                                                    | Lierre 16103                                                                                                                                                                                                                                  | Roulers 16133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Borgerhout 18637                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Courtrai (Kortryk)                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          | Lokeren                                                                                                                                                                                                                                       | Saint-Nicolas (Waes) 25165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Brügge (Bruges) 45097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dison                                                                                                                                                                                                            | 11489                                                                                                                                    | Löwen (Louvain) 33917                                                                                                                                                                                                                         | Saint-Trond 11253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Brüssel mit Vororten 348180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Eecloo                                                                                                                                                                                                           | 10318                                                                                                                                    | Lüttich (Liége) 115851                                                                                                                                                                                                                        | Seraing 24315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Brüssel 161816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gent (Gand)                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          | Marchienne-au-Pont 11486                                                                                                                                                                                                                      | Thielt 10209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vororte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gheel                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          | Mecheln (Malines) 39029                                                                                                                                                                                                                       | Tirlemont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Anderlecht 18615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gilly                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          | Menin                                                                                                                                                                                                                                         | Tournay (Doornik) 32145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Etterbeek 10014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hamme-sur-Durme                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          | Mons                                                                                                                                                                                                                                          | Turnhout                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ixelles 31992                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hasselt                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | Montignies-sur-Sambre . 12653 Namur 25066                                                                                                                                                                                                     | Verviers 37828                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Molenbeek-StJean . 37292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Herstal                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               | Wasmes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Saint-Gilles (leg-Bru-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Huy                                                                                                                                                                                                              | 10816                                                                                                                                    | Ostende 16823 Pâturages 10232                                                                                                                                                                                                                 | Wetteren 10415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| xelles) 27782                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jemappes                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                        | Poperinghe                                                                                                                                                                                                                                    | Ypres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Saint-Josse-ten-Noode 26492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jumet                                                                                                                                                                                                            | 20102                                                                                                                                    | roperingne 11500                                                                                                                                                                                                                              | Zele 12578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          | nern, am 31. Dezember 1876 ¹).                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stockholm 157215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Linköping                                                                                                                                                                                                        | 000 <b>Einw</b> oh<br>8373                                                                                                               | nern, am 31. Desember 1876 <sup>1</sup> ).  Oskarshamn 4805                                                                                                                                                                                   | Luleå 2702                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Göteborg 68756                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Linköping Sundsvall                                                                                                                                                                                              | 8373<br>7830                                                                                                                             | nern, am 31. Dezember 1876 <sup>1</sup> ).  Oskarshamn 4805  Nyköping 4591                                                                                                                                                                    | Varberg 2664                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Göteborg 68756<br>Malmö 32292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Linköping Sundsvall                                                                                                                                                                                              | 8373<br>7830<br>7136                                                                                                                     | Oskarshamn                                                                                                                                                                                                                                    | Varberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Göteborg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Linköping                                                                                                                                                                                                        | 8373<br>7830<br>7136<br>6741                                                                                                             | Oskarshamn                                                                                                                                                                                                                                    | Varberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Göteborg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Linköping Sundsvall Halmstad Falun Ystad                                                                                                                                                                         | 8373<br>7830<br>7136<br>6741<br>6663                                                                                                     | Oskarshamn                                                                                                                                                                                                                                    | Varberg       2664         Köping       2653         Umeå       2638         Mariostad       2618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Göteborg       68756         Malmö       32292         Norrköping       26987         Gefle       17617         Karlskrona       17290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Linköping Sundsvall Halmstad Falun Ystad Karlstad                                                                                                                                                                | 8373<br>7830<br>7136<br>6741<br>6663<br>6622                                                                                             | Oskarshamn                                                                                                                                                                                                                                    | Varberg       2664         Köping       2653         Umeå       2638         Mariestad       2618         Vadstena       2469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Göteborg       68756         Malmö       32292         Norrköping       26987         Gefle       17617         Karlskrona       17290         Jönköping       13744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Linköping Sundsvall Halmstad Falun Ystad Karlstad Kisby                                                                                                                                                          | 8373<br>7830<br>7136<br>6741<br>6663<br>6622<br>6599                                                                                     | Oskarshamn                                                                                                                                                                                                                                    | Varberg       2664         Köping       2653         Umeš       2638         Mariestad       2618         Vadstena       2469         Falköping       2213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Göteborg       68756         Malmö       32292         Norrköping       26987         Gefle       17617         Karlskrona       17290         Jönköping       13744         Upsala       13049                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Linköping Sundsvall Halmstad Falun Ystad Karlstad Kisby Uddevalla                                                                                                                                                | 8373<br>7830<br>7136<br>6741<br>6663<br>6622<br>6599<br>6315                                                                             | Oskarshamn 4805 Nyköping 4591 Sala 4556 Kristinehamn 4428 Vexiö 4311 Lidköping 4300 Hudiksvall 4030 Borås 3932                                                                                                                                | Varberg       2664         Köping       2653         Umeå       2638         Mariestad       2618         Vadstena       2469         Falköping       2213         Östersund       2212                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Göteborg       68756         Malmö       32292         Norrköping       26987         Gefle       17617         Karlskrona       17290         Jönköping       13744         Upsala       13049         Lund       12794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Linköping Sundsvall Halmstad Falun Ystad Karlstad Kisby Uddevalla Söderhamn                                                                                                                                      | 8373<br>7830<br>7136<br>6741<br>6663<br>6622<br>6599<br>6315<br>6234                                                                     | Oskarshamn     4805       Nyköping     4591       Sala     4556       Kristinehamn     4428       Vexiö     4311       Lidköping     4000       Hudiksvall     4030       Borås     3932       Arboga     3570                                | Varberg       2664         Köping       2653         Ume8       2638         Mariestad       2618         Vadstena       2469         Falköping       2213         Östersund       2212         Trelleborg       2205                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Göteborg       68756         Malmö       32292         Norrköping       26987         Gefle       17617         Karlskrona       17290         Jönköping       13744         Upsala       13049         Lund       12794         Örebro       10496                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Linköping Sundsvall Halmstad Falun Ystad Karlstad Kisby Uddevalla Söderhamn Karlshamn                                                                                                                            | 8373<br>7830<br>7136<br>6741<br>6663<br>6622<br>6599<br>6315<br>6234<br>6104                                                             | Oskarshamn                                                                                                                                                                                                                                    | Varberg       2664         Köping       2653         Umeå       2638         Mariestad       2618         Vadstena       2469         Falköping       2212         Östersund       2212         Trelleborg       2205         Alingsås       2188                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Göteborg       68756         Malmö       32292         Norrköping       26987         Gefle       17617         Karlskrona       17290         Jönköping       13744         Upsala       13049         Lund       12794         Örebro       10496         Helsingborg       10066                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Linköping Sundsvall Halmstad Falun Ystad Karlstad Kisby Uddevalla Söderhamn Karlshamn Vesterås                                                                                                                   | 8373<br>7830<br>7136<br>6741<br>6663<br>6622<br>6599<br>6315<br>6234<br>6104<br>5795                                                     | Oskarshamn 4805 Nyköping 4591 Sala 4556 Kristinehamn 4428 Vexiö 4431 Lidköping 4300 Hudiksvall 4030 Borås 3932 Arboga 3570 Södertelge 3051 Skara 2916                                                                                         | Varberg       2664         Köping       2653         Umeš       2638         Mariestad       2618         Vadstena       2469         Falköping       2213         Östersund       2212         Trelleborg       2205         Alingsås       2188         Enköping       2141                                                                                                                                                                                                                        |
| Göteborg     68756       Malmö     32292       Norrköping     26987       Gefle     17617       Karlskrona     17290       Jönköping     13744       Upsala     13049       Lund     12794       Örebro     10496       Helsingborg     10066       Kalmar     10009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Linköping Sundsvall Halmstad Falun Ystad Karlstad Kisby Uddevalla Söderhamn Karlshamn Vesterås Vestervik                                                                                                         | 8373<br>7830<br>7136<br>6741<br>6663<br>6622<br>6599<br>6315<br>6234<br>6104<br>5795<br>5756                                             | Oskarshamn 4805 Nyköping 4591 Sala 4556 Kristinehamn 4428 Vexiö 4421 Lidköping 4300 Hudiksvall 4030 Borås 3932 Arboga 3570 Södertelge 3051 Skara 2916 Sköfde 2731                                                                             | Varberg       2664         Köping       2653         Umeå       2638         Mariestad       2618         Vadstena       2469         Falköping       2213         Östersund       2212         Trelleborg       2205         Alingsås       2188         Enköping       2141         Strömatad       2104                                                                                                                                                                                           |
| Göteborg     68756       Malmö     32292       Norrköping     26987       Gefle     17617       Karlskrona     17290       Jönköping     13744       Upsala     13049       Lund     12794       Örebro     10496       Helsingborg     10069       Kalmar     10009       Landskrona     9219                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Linköping Sundsvall Halmstad Falun Ystad Karlstad Kisby Uddevalla Söderhamn Karlshamn Vesterås Vestervik Venersborg                                                                                              | 8373<br>7830<br>7136<br>6741<br>6663<br>6622<br>6599<br>6315<br>6234<br>6104<br>5795<br>5756<br>5303                                     | Oskarshamn 4805 Nyköping 4591 Sala 4556 Kristinehamn 4428 Vexiö 4311 Lidköping 4300 Hudiksvall 4030 Borås 3932 Arboga 3570 Södertelge 3051 Skara 2936 Eksjö 2714                                                                              | Varberg       2664         Köping       2653         Umeš       2638         Mariestad       2618         Vadstena       2469         Falköping       2213         Östersund       2212         Trelleborg       2205         Alingsås       2188         Enköping       2141         Strömstad       2104         Piteš       2064                                                                                                                                                                  |
| Göteborg     68756       Malmö     32292       Norrköping     26987       Gefle     17617       Karlskrona     17290       Jönköping     13744       Upsala     13049       Lund     12794       Örebro     10496       Helsingborg     10069       Kalmar     10009       Landskrona     9219                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Linköping Sundsvall Halmstad Falun Ystad Karlstad Kisby Uddevalla Söderhamn Karlshamn Vesterås Vestervik                                                                                                         | 8373<br>7830<br>7136<br>6741<br>6663<br>6622<br>6599<br>6315<br>6234<br>6104<br>5795<br>5756                                             | Oskarshamn 4805 Nyköping 4591 Sala 4556 Kristinehamn 4428 Vexiö 4421 Lidköping 4300 Hudiksvall 4030 Borås 3932 Arboga 3570 Södertelge 3051 Skara 2916 Sköfde 2731                                                                             | Varberg       2664         Köping       2653         Umeš       2638         Mariestad       2618         Vadstena       2469         Falköping       2213         Östersund       2212         Trelleborg       2205         Alingsås       2188         Enköping       2141         Strömstad       2104         Piteš       2064                                                                                                                                                                  |
| Göteborg     68756       Malmö     32292       Norrköping     26987       Gefle     17617       Karlskrona     17290       Jönköping     13744       Upsala     13049       Lund     12794       Örebro     10496       Helsingborg     10069       Kalmar     10009       Landskrona     9219                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Linköping Sundsvall Halmstad Falun Ystad Karlstad Kisby Uddevalla Söderhamn Karlshamn Vesterås Vestervik Venersborg Hernösand                                                                                    | 8373<br>7830<br>7136<br>6741<br>6663<br>6622<br>6599<br>6315<br>6234<br>6104<br>5795<br>5756<br>5303<br>4912                             | Oskarshamn 4805 Nyköping 4591 Sala 4556 Kristinehamn 4428 Vexiö 4431 Lidköping 4300 Hudiksvall 4030 Borås 3932 Arboga 3570 Södertelge 3051 Skara 2916 Sköfde 2731 Eksjö 2714 Filipstad 2706                                                   | Varberg       2664         Köping       2653         Umeš       2638         Mariestad       2618         Vadstena       2469         Falköping       2213         Östersund       2212         Trelleborg       2205         Alingsås       2188         Enköping       2141         Strömstad       2104         Piteš       2064                                                                                                                                                                  |
| Göteborg       68756         Malmö       32292         Norrköping       26987         Gefle       17617         Karlskrona       17290         Jönköping       13744         Upsala       13049         Lund       12794         Örebro       100496         Helsingborg       10069         Kalmar       10009         Landskrona       9219         Kristianstad       8864                                                                                                                                                                                                          | Linköping Sundsvall Halmstad Falun Ystad Karlstad Kisby Uddevalla Söderhamn Karlshamn Vesteräs Vestervik Venersborg Hernösand Grossbr                                                                            | 8373<br>7830<br>7136<br>6741<br>6663<br>6622<br>6599<br>6315<br>6234<br>6104<br>5795<br>5756<br>5303<br>4912                             | Oskarshamn                                                                                                                                                                                                                                    | Varberg       2664         Köping       2653         Umeå       2638         Mariestad       2618         Vadstena       2469         Falköping       2213         Östersund       2212         Trelleborg       2205         Alingsås       2188         Enköping       2141         Strömstad       2104         Piteå       2064                                                                                                                                                                  |
| Göteborg       68756         Malmö       32292         Norrköping       26987         Gefle       17617         Karlskrona       17290         Jönköping       13744         Upsala       13049         Lund       12794         Örebro       100496         Helsingborg       10069         Kalmar       10009         Landskrona       9219         Kristianstad       8864                                                                                                                                                                                                          | Linköping Sundsvall Halmstad Falun Ystad Karlstad Kisby Uddevalla Söderhamn Karlshamn Vesteräs Vestervik Venersborg Hernösand Grossbr                                                                            | 8373<br>7830<br>7136<br>6741<br>6663<br>6622<br>6599<br>6315<br>6234<br>6104<br>5795<br>5756<br>5303<br>4912                             | Oskarshamn 4805 Nyköping 4591 Sala 4556 Kristinehamn 4428 Vexiö 4431 Lidköping 4300 Hudiksvall 4030 Borås 3932 Arboga 3570 Södertelge 3051 Skara 2916 Sköfde 2731 Eksjö 2714 Filipstad 2706                                                   | Varberg       2664         Köping       2653         Umeå       2638         Mariestad       2618         Vadstena       2469         Falköping       2213         Östersund       2212         Trelleborg       2205         Alingsås       2188         Enköping       2141         Strömstad       2104         Piteå       2064                                                                                                                                                                  |
| Göteborg       68756         Malmö       32292         Norrköping       26987         Gefle       17617         Karlskrona       17290         Jönköping       13744         Upsala       13049         Lund       12794         Örebro       100496         Helsingborg       10069         Kalmar       10009         Landskrona       9219         Kristianstad       8864                                                                                                                                                                                                          | Linköping Sundsvall Halmstad Falun Ystad Karlstad Kisby Uddevalla Söderhamn Karlshamn Vesteräs Vestervik Venersborg Hernösand  Grossbr                                                                           | 8373<br>7830<br>7136<br>6741<br>6663<br>6622<br>6599<br>6315<br>6234<br>6104<br>5795<br>5756<br>5303<br>4912                             | Oskarshamn                                                                                                                                                                                                                                    | Varberg       2664         Köping       2653         Umeå       2638         Mariestad       2618         Vadstena       2469         Falköping       2213         Östersund       2212         Trelleborg       2205         Alingsås       2188         Enköping       2141         Strömstad       2104         Piteå       2064                                                                                                                                                                  |
| Göteborg   68756   Malmö   32292   Norrköping   26987   Gefle   17617   Karlskrona   17290   Jönköping   13744   Upsala   13049   Lund   12794   Ürebro   10496   Helsingborg   10066   Kalmar   10009   Landskrona   9219   Kristianstad   8864   Die r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Linköping Sundsvall Halmstad Falun Ystad Karlstad Kisby Uddevalla Söderhamn Karlshamn Vesterås Vestervik Venersborg Hernösand  Crossbr  neisten der grössten Städte n Leeds Sheffield                            | 8373<br>7830<br>7136<br>6741<br>6663<br>6622<br>6599<br>6315<br>6234<br>6104<br>5795<br>5756<br>5303<br>4912                             | Oskarshamn 4805 Nyköping 4591 Sala 4556 Kristinehamn 4428 Vexiö 4311 Lidköping 4300 Hudiksvall 4030 Borås 3932 Arboga 3570 Södertelge 3051 Skara 2916 Sköfde 2731 Eksjö 2714 Filipstad 2706                                                   | Varberg       2664         Köping       2653         Umeš       2638         Mariestad       2618         Vadstena       2469         Falköping       2213         Östersund       2212         Trelleborg       2205         Alingsås       2188         Enköping       2141         Strömstad       2104         Piteå       2064         1877 ¹).         Nottingham       95025         Norwich       84023                                                                                      |
| Göteborg       68756         Malmö       32292         Norrköping       26987         Gefle       17617         Karlskrona       17290         Jönköping       13744         Upsala       13049         Lund       12794         Örebro       10069         Helsingborg       10069         Kalmar       10009         Landskrona       9219         Kristianstad       8864         Die       1         JLondon       55533484         West Ham       (1871)       62919         Glasgow       555933                                                                                 | Linköping Sundsvall Halmstad Falun Ystad Karlstad Kisby Uddevalla Söderhamn Karlshamn Vesterås Vestervik Venersborg Hernösand  Crossbr  neisten der grössten Städte n Leeds Sheffield                            | 8373 7830 7136 6741 6663 6622 6599 6315 6234 6104 5795 5756 5303 4912                                                                    | Oskarshamn 4805 Nyköping 4591 Sala 4556 Kristinehamn 44056 Kvitšinehamn 44056 Kristinehamn 44056 Kristinehamn 44056 Kristinehamn 4000 Hudiksvall 4030 Borås 3932 Arboga 3570 Södertelge 3051 Skara 2916 Sköfde 2731 Eksjö 2714 Filipstad 2706 | Varberg       2664         Köping       2653         Umeš       2638         Mariestad       2618         Vadstena       2469         Falköping       2213         Östersund       2212         Trelleborg       2205         Alingsås       2188         Enköping       2141         Strömstad       2104         Piteå       2064         Norwich       84023         Wolverhampton       73389                                                                                                    |
| Göteborg       68756         Malmö       32292         Norrköping       26987         Gefle       17617         Karlskrona       17290         Jönköping       13744         Upsala       13049         Lund       12794         Örebro       10496         Helsingborg       10069         Kalmar       10009         Landskrona       9219         Kristianstad       8864         Die r         JLondon       \$3533484           West Ham       (1871)       62919                                                                                                                 | Linköping Sundsvall Halmstad Falun Ystad Karlstad Kisby Uddevalla Söderhamn Karlshamn Vesteräs Vestervik Venersborg Hernösand  CGrossbr  meisten der grössten Städte n Leeds Sheffield                           | 8373<br>7830<br>7136<br>6741<br>6663<br>6622<br>6599<br>6315<br>6234<br>6104<br>5795<br>5756<br>5303<br>4912                             | Oskarshamn 4805 Nyköping 4591 Sala 4556 Kristinehamn 4428 Vexiö 4311 Lidköping 4300 Hudiksvall 4030 Borås 3932 Arboga 3570 Södertelge 3051 Skara 2916 Sköřde 2731 Eksjö 2714 Filipstad 2706                                                   | Varberg       2664         Köping       2658         Umeå       2638         Mariestad       2618         Vadstena       2469         Falköping       2213         Östersund       2212         Trelleborg       2205         Alingsås       2188         Enköping       2141         Strömstad       2104         Piteå       2064         1877 ¹).       Nottingham       95025         Norwich       84023         Wolverhampton       73369         Plymouth       72911                         |
| Göteborg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Linköping Sundsvall Halmstad Falun Ystad Karlstad Kisby Uddevalla Söderhamn Karlshamn Vesteräs Vestervik Venersborg Hernösand  Leeds Sheffield [Edingburgh Litth (1876) Bristol                                  | 8373 7830 7136 6741 6663 6622 6599 6315 6234 6104 5795 5756 5303 4912  7142  7142  728189 282130 215146 52912 202950                     | Oskarshamn 4805 Nyköping 4591 Sala 4556 Kristinehamn 4428 Vexiö 4311 Lidköping 4300 Hudiksvall 4030 Borås 3932 Arboga 3570 Södertelge 3051 Skara 2916 Sköråe 2731 Eksjö 2714 Filipstad 2706                                                   | Varberg       2664         Köping       2653         Umes       2638         Mariestad       2618         Vadstena       2469         Falköping       2213         Östersund       2212         Trelleborg       2205         Alingsås       2188         Enköping       2141         Strömstad       2104         Piteå       2064         1877 ¹).       Nottingham         Norwich       84023         Wolverhampton       73389         Plymouth       72911         Greenock (1876)       70192 |
| Göteborg       68756         Malmö       32292         Norrköping       26987         Gefle       17617         Karlskrona       17290         Jönköping       13744         Upsala       13049         Lund       12794         Örebro       10496         Helsingborg       10066         Kalmar       10009         Landskrona       9219         Kristianstad       8864         Die r         JLondon       3583484         West Ham (1871)       62919         Glasgow       555933         Liverpool       527083         Mannhester       355913         [Salford       162978 | Linköping Sundsvall Halmstad Falun Ystad Karlstad Kisby Uddevalla Söderhamn Karlshamn Vesterås Vestervik Venersborg Hernösand  Leeds Sheffield Sedingburgh Lieith (1876) Bristof                                 | 8373 7830 7136 6741 6663 6622 6599 6315 6234 6104 5795 5756 5303 4912  **itannie** ach Schätzur 298189 282130 215146 52912 202950 179315 | Oskarshamn 4805 Nyköping 4591 Sala 4556 Kristinehamn 4428 Vexiö 44311 Lidköping 4300 Hudiksvall 4030 Borås 3932 Arboga 3570 Södertelge 3051 Skara 2916 Sköfde 2731 Rksjö 2714 Filipstad 2706                                                  | Varberg       2664         Köping       2658         Umeå       2638         Mariestad       2618         Vadstena       2469         Falköping       2213         Östersund       2212         Trelleborg       2205         Alingsås       2188         Enköping       2141         Strömstad       2104         Piteå       2064         1877 ¹).       Nottingham       95025         Norwich       84023         Wolverhampton       73369         Plymouth       72911                         |
| Göteborg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Linköping Sundsvall Halmstad Falun Ystad Karlstad Kisby Uddevalla Söderhamn Karlshamn Vesterås Vestervik Venersborg Hernösand  Leeds Sheffield [Edingburgh   Leith (1876) Bristol Bradford   [Newcastle on Tyne] | 8373 7830 7136 6741 6663 6622 6599 6315 6234 6104 5795 5756 5303 4912  7142  7142  728189 282130 215146 52912 202950                     | Oskarshamn 4805 Nyköping 4591 Sala 4556 Kristinehamn 4428 Vexiö 4311 Lidköping 4300 Hudiksvall 4030 Borås 3932 Arboga 3570 Södertelge 3051 Skara 2916 Sköråe 2731 Eksjö 2714 Filipstad 2706                                                   | Varberg 2664 Köping 2653 Umeå 2658 Umeå 2638 Mariestad 2618 Vadstena 24469 Falköping 2213 Östersund 2212 Trelleborg 2205 Alingsås 2188 Enköping 2141 Strömstad 2104 Piteå 2064  Norwich 84023 Wolverhampton 73389 Plymouth 72911 Greenock (1876) 70192 Paisley (1876) 48679                                                                                                                                                                                                                          |

<sup>1)</sup> Belgien. Annuaire statistique de la Belgique 1877, Bruxelles 1878.
1) Schweden. Sveriges Statskalender för år 1878. Stockholm 1877.
1) Grossbritannien und Irland. Journal of the Statistical Society, March 1878.

Irland. Städtische Ortschaften nach der Zählung vom 3. April 1871<sup>2</sup>).

| Städte.      | County.        | Einw.  | Städte.        | County.      | Einw.      | Städte.       | County.      | Einw. | Städte.       | County.      | Einw.        |
|--------------|----------------|--------|----------------|--------------|------------|---------------|--------------|-------|---------------|--------------|--------------|
| 1 Pros       | inz Leinster   |        | Portarlington  |              |            | Middleton .   |              | 3608  | Dromore       |              | 2408         |
|              |                |        |                | Queen's .    | 2424       | Mitchelstown  |              | 2743  | Dungannon .   |              | 3886         |
| Ardee        |                | 2972   | Rathmines and  | i            |            | Nenagh        |              | 5696  | Enniskillen . |              | 5836         |
| Arklow       | Wicklow .      | 5178   | Rathgar        | Dublin       | 20562      | Newcastle .   |              | 2112  | Gilford       |              | 2720         |
| Athy         | Kildare        | 4510 i | Skerries       | Dublin       | 2236       | Passage West  | Cork         | 2389  | Holywood .    | Down         | 3573         |
| Bagenalstown | Carlow         | 2309   | Trim           | Meath        | 2195       | Portlaw       | Waterford .  | 3774  | Keady         | Armagh       | 1815         |
| Balbriggan . | Dublin         | 2332   | Tullamore .    | King's       | 5179       | Queenstown .  | Cork         | 10334 | Killyleagh .  | Down         | 1772         |
| Blackrock .  | Dublin         | 8089   | Tullow         | Carlow       | 2148       | Rathkeale .   | Limerick .   | 2517  | Larne         | Antrim       | 3288         |
| Bray         | Dublin and     |        | Wexford        | Wexford .    | 12077      | Roscrea       | Tipperary .  | 2992  | Legoniel      | Antrim       | 3152         |
|              | Wicklow .      | 6087   | Wicklow        | Wicklow .    | 3164       | Skibbereen .  | Cork         | 3695  | Letterkenny . |              | 2116         |
| Callan       | Kilkenny .     | 2387   |                |              |            | Templemore.   | Tipperary .  | 3497  |               | Antrim a.Dow | n 7876       |
|              | Carlow and     |        | 2. Prov        | inz Munster  | r <b>.</b> | Thurles       |              | 5008  | Londonderry   |              | 25242        |
| · · ·        | Queen's .      | 7842   | Bandon         | Cork         | 6131       | Tipperary .   |              | 5638  | Lurgan        |              | 10632        |
| Celbridge .  | Kildare        | 1574   |                | Cork         | 2421       | Tralee        |              | 9506  | Monaghan .    |              | 3632         |
|              | Dublin         | 3442   | Bruff          |              | 1687       |               | Waterford .  | 2011  | Newry         |              | 5002         |
|              | Dublin         | 2584   |                | Cork         | 1756       | Waterford .   |              | 23349 |               | Down         | 13864        |
|              | Louth u. Meath |        |                | Tipperary .  | 2694       | Youghal       |              | 6081  | Newtownards   |              | 9562         |
| Dublin       |                | 246326 | Cahersiveen .  |              | 1925       | Tougher       | COIR         | 0001  | Newtown Li-   |              | 5502         |
|              | Louth          |        |                |              | 1526       | 3. Pro        | vins Ulster. | ļ     |               | Londonderry  | 2762         |
|              | King's         | 1873   |                |              |            | Antrim        |              | 2020  | Omagh         |              | 3724         |
|              | Wexford .      | 5594   | Suir           |              | 7792       | Armagh        |              | 8946  | Portadown .   |              | 6735         |
|              |                |        |                |              |            |               |              |       |               |              |              |
|              | Wexford .      | 2639   |                | Tipperary .  | 4562       | Aughnacloy .  |              | 1465  | Portaferry .  |              | 1938         |
|              | Longford .     | 1811   | Castleisland . |              | 1767       | Ballybay      |              | 1714  | Rathfryland . |              | 1827         |
|              | Meath          | 2953   | Charleville .  |              | 2482       | Ballycastle . |              | 1739  | Strabane      | Tyrone       | 4309         |
|              | Kilkenny .     | 12710  |                | Cork         | 3568       | Ballymena .   |              | 7931  | Tanderagee .  |              | 1240         |
| Killiney and |                |        | Clonmel        | Tipperary an |            | Ballymoney .  |              | 2930  | Warrenpoint.  | Down         | 1806         |
|              | Dublin         | 2290   |                | Waterford    | 10112      | Ballyshannon  |              | 2958  |               |              |              |
|              | Dublin         |        | Cork           |              | 78642      |               | Down         | 5600  | 4. Provin     | z Connaugh   | t.           |
|              | Longford .     | 4375   |                | Kerry        | 2117       | Bangor        |              | 2560  |               | _            |              |
| Maryborough  | Queen's        | 2731   | Dungaryan .    |              | 6520       | Belfast       |              | !     | Athlone       | Roscommon s  |              |
|              | Westmeath.     | 1531   | Dunmanway.     |              | 2046       |               | Down         |       |               | Westmeath    | 656 <b>5</b> |
|              | Queen's        | 3316   | Ennis          |              | 6503       | Belturbet .   |              | 1759  |               | Mayo a. Slig | o 5843       |
|              | Queen's        | 1903   | Fermoy         |              | 7337       | Bess Brock .  | Armagh       | 2215  | Ballinasloe . |              |              |
| Mullingar .  | Westmeath.     | 5103   | Fethard        |              | · 2106     | Carrickfergus | Antrim       | 4212  |               | Roscommon    | 5052         |
| Naas         | Kildare        | 3660   | Kanturk        | Cork         | 1964       | Carrickmacros | s Monaghan . | 2017  | Ballinrobe .  | Mayo         | 2408         |
| Navan        | Meath          | 4104   | Kilkee         | Clare        | 1605       | Castleblayney | Monaghan .   | 1809  | Boyle         | Roscommon    | 3347         |
| Newbridge .  | Kildare        | 3286   | Killarney      | Kerry        | 5195       | Cavan         | Cavan        | 3389  | Castlebar     | Mayo         | 3571         |
| New Kilmain- |                |        | Kilrush        | Clare        | 4436       | Clones        | Monaghan .   | 2170  | Galway        | Galway       | 15597        |
|              | Dublin         | 4956   | Kinsale        |              | 6404       | Coleraine     |              | 6082  | Gort          | Galway .     | 1773         |
|              | Kilkenny and   |        | Limerik        |              | 39353      | Comber        |              | 2006  | Loughrea      | Galway       | 3072         |
| 2.01, 2000   | Wexford .      |        | Lismore        |              | 1946       | Cookstown .   |              | 3501  | Roscommon .   |              | 2375         |
| Parsonstown  |                | ••••   | Listowel       |              | 2199       | Cootebill     |              | 1851  |               | Sligo        | 10670        |
|              | King's         | 4939   | Macroom        |              | 3193       | Donaghadee .  |              | 2226  | Tuam          |              | 4223         |
|              | Dublin         |        | Mallow         |              |            | Downpatrick   |              | 3621  | Westport.     |              | 4417         |
| Tomorom.     | ~40            |        |                |              | =100       | Doughauter.   |              | 00-1  |               | ,            | ****         |

#### Frankreich.

Gemeinden und Orte mit mehr als 2000 Einwohnern nach der Zählung von 1876 1).

|               |      |               |      | <del>-</del>             |      | •          |            |      |
|---------------|------|---------------|------|--------------------------|------|------------|------------|------|
| Gemeinde.     | Ort. | Gemeinde.     | Ort. | Gemeinde. O              | ort. |            | Gemeinde.  | Ort. |
| Ain.          |      | Belley 4970   | 4105 | Châtillon - sur - Chala- |      | Feillens . | <br>. 2669 | 226  |
| Ambérieu 3427 | 1770 | Bourg 15692 1 | 4289 | ronne 3090 21            | 174  | Foissist . | <br>. 2476 | 509  |

<sup>2)</sup> Census of Ireland, 1871, Part III. Dublin 1876. Auf p. 30—33 dieses Bandes findet man die städtischen Ortschaften Irlands mit mehr als 2000 Einw. nach der Einwohnersahl geordnet; auf pag. 118—119 aber eine vollständigere Liste aller städtischen Ortschaften mit 1500 oder mehr Einwohnern alphabetisch geordnet. Wir haben obiger Tabelle die letztere Liste zu Grunde gelegt, die Städte aber nach Provinzen gesondert und die beiden weniger als 1500 Einwohner haltenden Städte Irlands, Aughnacloy und Tanderagee von pag. 33 hinsugefügt. — Die Ortsbevölkerung von England, Wales und Schottland nach der Zählung von 1871 siehe in Jahrg. III, Seite 45 und 48.

1) Frankreich. Bulletin des Lois de la République française, Nr. 360, Paris, imprim. nationale, 1877. Eben so wie die entsprechende Publikation über den Census von 1872 enthält diese Nummer des Bulletin des Lois das Dekret, wodurch die bei der Zählung von 1876 ermittelten Bevölkerungszahlen für die einzig authentischen auf fünf 2) Census of Ireland, 1871, Part III. Dublin 1876. Auf p. 30-33

Jahre vom 1. Januar 1878 an erklärt werden, und drei Tabellen: Übersicht der Departements mit Angabe ihrer Bevölkerungssummen, der Zahl ihrer Arrondissements, Cantone und Gemeinden; die Bevölkerungssummen für die Arrondissements und die Cantone; endlich die Bewohnersahlen für die Gemeinden mit mehr als 2000 Einwohnern und wohnersahlen für die Gemeinden mit mehr als 2000 Einwohnern und für die Hauptstädte der Arrondissements und Cantone mit weniger als 2000 Einwohnern. Die letztere Tabelle hat wiederum vier Zahlencolumnen: 1. die Totalbevölkerung der Gemeinden, 2. die abgesondert Gesählten (Garnison, Gefangene, in Anstalten Befindliche), 3. die Totalbevölkerung weniger der abgesondert Gesählten, 4. die "population agglomérée" d. h. die dichter susammenwohnende Bevölkerung ohne Vororte &c. Wie im Jahrgang III, S. 23, über die Zählung von 1872, so geben wir auch in der obigen Tabelle ausser der Totalbevölkerung der Gemeinden in einer sweiten Columne die "population agglomérée" nach Hinsurechnung der abgesondert Gesählten. Hinsurechnung der abgesondert Gezählten.

| Gemeind                        |               | Gemeinde<br>Mayet-de-Montague 2033      | 540                  | Saint-Victor . 2012                   | 8. Ort.<br>264 | Gemeinde. Ort.                                          |
|--------------------------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| Gex 2719 Jujurieux 2850        | 1469<br>1330  | Montlucon 23416                         | 21904                | Satillieu 2220                        | 795            | Aude.                                                   |
| Lagnieu 2796                   | 2383          | Montvicq 6242                           | 1821                 | Teil (Le)                             | 1647           | Belpech 2254 978                                        |
| Marboz 2533                    | 627           | Moulins 21774                           | 21122                | Thueyts 2585                          | 688            | Carcassonne , 25971 23517                               |
| Meximieux 2363                 | 1982          | Néris-les-Bains 2190                    | 1197                 | Tournon 6088                          | 4947           | Castelnaudary 9042 7628                                 |
| Miribel 3480                   | 2364          | Saint Bonnet-le-                        | 1101                 | Vallon 2414                           | 1607           | Caunes 2337 2138                                        |
| Montluel 2829                  | 2368          | Désert 2054                             | 730                  | Vals                                  | 1785           | Chalabre 2061 1792                                      |
| Nantua 3405                    | 2940          | Saint-Pourçain 4998                     | 3465                 | Vans (Les) 2747                       | 2513           | Coursan 2709 2507                                       |
| Oyonnax 3530                   | 3355          | Souvigny 2927                           | 1581                 | Vernoux 3231                          | 1519           | Cuxac-d'Aude 2052 1914                                  |
| Poncin 2052                    | 1087          | Varennes-sur-Allier 2510                | 1182                 | Villeneuve-de-Berg 2322               | 1861           | Gruissan 2568 2382                                      |
| Pont-de-Vaux 3011              | 2910          | Vichy 6428                              | 6154                 | Viviers 3270                          | 2053           | Lesignan 4670 4402                                      |
| StDidier-sChar 2640            | 1033          | Ygrande 2111                            | 786                  | _                                     |                | Limoux 6661 6037                                        |
| Saint-Rambert 2620             | 1571          | Yseure 4195                             | 8337                 | Ardennes.                             |                | Montréal 2792 1928                                      |
| Sathonay 3958                  | 8958          |                                         |                      | Braux 2540                            | 2321           | Narbonne 19968 18825                                    |
| Tenay 2970                     | 2459          | Alpes (Basses-).                        |                      | Carignan 2113                         | 1874           | Nouvelle (La) 2099 1793                                 |
| Trévoux 2889                   | 2127          | Barcelonnette 2082                      | 1921                 | Charleville 13759                     | 12881          | Ouveillan 2048 1816                                     |
| Viriat 2690                    | 538           | Digne 7222                              | 5540                 | Floing 2238                           | 1650           | Quillan 2481 2286                                       |
| Aisne.                         |               | Forcalquier 2717                        | 1816                 | Fumay 4857                            | 4689           | Sigean                                                  |
|                                | 4781          | Manosque 6136                           | 5162                 | Gespunsart 2236                       | 2050           | Trèbes 2001 1400                                        |
| Beaurevoir 2155 Bohain 6005    | 1751          | Mées (Les) 2214                         | 1601                 | Givet 5575                            | 5275           | Aveyron.                                                |
| Buironfosse 2355               | 5675<br>1489  | Ries 2557                               | 2370                 | Hautes-Revières (Les) 2133            | 970            | •                                                       |
| Capelle (La) 2260              | 2078          | Seyne 2241                              | 877                  | Mégières 5319                         | 5204           | Aubin 9864 2474                                         |
| Château-Thierry . 6902         | 5713          | Sisteron 4280                           | 3768                 | Mohon 2393                            | 2097           | Ausita 2085 360                                         |
| Chauny 9198                    | 8982          | Valensole 3065                          | 2182                 | Monthermé 3024                        | 2302<br>5225   | Bastide-l'Évêque (La) 2531 236<br>Bozouls 2558 626      |
| Crécy-sur-Serre 1955           | 1949          | Alpes (Hautes-).                        |                      | Nouson 5411<br>Rethel 7415            | 7364           | Bosouls 2558 626<br>Camarès 2265 1607                   |
| Fère (La) 4914                 | 4895          | Briancon 4491                           | 2321                 | Revin                                 | 3383           | Colombiès 2272 209                                      |
| Fère-en-Tardenois . 2367       | 2068          | Embrun 3957                             | 3287                 | Rocroi 2381                           | 1052           | Cransac 4468 733                                        |
| Flavy-le-Martel . 2271         | 1542          | Gap 9294                                | 7249                 | Saint-Menges . 2018                   | 1929           | Decaseville 9547 5968                                   |
| Fresnoy-le-Grand . 3959        | 3894          | Monêtier (Le) . 2360                    | 991                  | Sedan 16593                           | 15862          | Espalion 4001 2580                                      |
| Guise 6250                     | 6242          |                                         |                      | Signy-le-Petit 2055                   | 1302           | Firmy 2970 795                                          |
| Hirson 4445                    | 4285          | Alpes-Maritimes.                        |                      | Signy-l'Abbaye 2907                   | 2274           | Fouillade (La) 2213 146                                 |
| Laon 12139                     | 12036         | Antibes 6752                            | 5546                 | Vrigne-aux-Bois 2386                  | 2142           | Marcillac 2004 1580                                     |
| Marle 2357                     | 2228          | Breil 2576                              | 2440                 | Vousiers 3458                         | 3425           | Millau 15695 14482                                      |
| Mennevret 2253                 | 2206          | Cagnes 2400                             | 1811                 |                                       |                | Moyrasès 2193 360                                       |
| Nouvion (Le) 3278              | 2180          | Cannes 14022                            | 18519                | Ariége.                               |                | Najac 2266 1312                                         |
| Origny 2812                    | 1380          | Grasse 13087                            | 9673                 | Bastide-de-Serou (La) 2865            | 1111           | Nant 2624 1265                                          |
| Origny-StBenoîte 2632          | 2584          | Lantosque 2145                          | 693                  | Bélesta 2503                          | 1224           | Requista 3751 833                                       |
| Ribemont 3096                  | 2547          | Menton 7819                             | 6891                 | Biert                                 | 2406           | Rieuqeyroux 2973 652                                    |
| Sains 2188                     | 1799          | Nice 53397                              | 46683<br>1278        | Boussenac 2756                        | 360            | Rodex 13375 12881                                       |
| Saint-Gobain 2193              | 1957          | Saint-Étienne 2147<br>Saint-Martin-Lan- | 1210                 | Ercé 3392                             | 960            | Saint-Affrique 7622 5572                                |
| Saint-Michel 3963              | 3281          | tosque 2004                             | 1956                 | Foix 6362                             | 5127           | Saint-Geniez 3843 8167                                  |
| Saint-Quentin 38924            | 37980         | Sospel 3465                             | 3147                 | Lavelanet 3095                        | 2792           | Saint-Jean-de-Bruel 2465 1309                           |
| Seboncourt 2390                | 2872          | Vallauris 3666                          | 2956                 | Lésat 2698                            | 1547           | Saint-Julien-d'Em-                                      |
| Sinceny 2075                   | 1860          | Vence 2770                              | 2401                 | Mas-d'Asil (Le) . 2521                | 1278           | pare 2896 221                                           |
| Soissons 11089 Tergnier 3079   | 10754<br>3079 | Villefranche 3002                       | 1938                 | Massat 4084                           | 1179           | Salles-Curan 2581 520                                   |
| Tergnier 3079<br>Vervins 3102  | 2889          |                                         |                      | Masères 3620                          | 2521           | Salles-la-Source . 2756 2183                            |
| Villers-Cotterets . 3206       | 3116          | Ardèche.                                |                      | Mirepoix 4057                         | 3102           | Salvetat (La) 3436 320                                  |
|                                | 3110          | Annonay 15848                           | 13738                | Moulis 2216                           | 891            | Sévérac-le-Château 2965 1247<br>Villefranche 10124 7819 |
| Allier.                        |               | Aubenas 7781                            | 5082                 | Pamiers 8967                          | 7837           | Villeneuve 3277 850                                     |
| Ainay-le-Château . 2294        | 1843          | Bourg-Saint-Andéol 4313                 | 3800                 | Port (Le) 2457                        | 213            | * Indudute 3211 630                                     |
| Arfeuilles 3375                | 773           | Burzet 2742                             | 871                  | Saint-Girons 4953<br>Saint-Ybars 2148 | 3993<br>745    | Belfort (Territoire de).                                |
| Beaulon 2342                   | 630           | Cheylard (Le) 3242                      | 2374                 | 0.100                                 | 1443           | •                                                       |
| Bellenaves 2616                | 1188          | Chomérac 2356                           | 1181                 | Saurat 3483<br>Saverdun 4008          | 2596           | Beaucourt 4505 4505                                     |
| Bourbon - l'Archam-            |               | Désaignes 3508                          | 564                  | Seix 3243                             | 1278           | Belfort 15173 15108                                     |
| bault 3784                     | 2452          | Gluiras 2857                            | 832                  | Soulan 2023                           | 1776           | Giromagny 3156 3058<br>Grandvillars 2272 2225           |
| Buxières-la-Grue . 2903        | 1011          | Jaujac 2563                             | 1298<br>17 <b>24</b> | Ustou 2657                            | 1326           | Grandvillars 2272 2225                                  |
| Cérilly 2870                   | 880           | Joyeuse 2235<br>Lablachère 2276         | 814                  |                                       |                | Bouches-du-Rhône.                                       |
| Chantelle 2014                 | 1796<br>9789  | Lablachère 2276<br>Lamastre 3813        | 1911                 | Aube.                                 | ĺ              | Aix 28698 23407                                         |
| Commentry 12978 Couleuvre 2301 | 566           | Largentière 2962                        | 2374                 | Aix-en-Othe 2939                      | 1818           | Allauch 3104 1237                                       |
| Cusset 6308                    | 5087          | Lavoulte 4615                           | 3982                 | Arcis-sur-Aube 2817                   | 2817           | Arles 25095 15563                                       |
| Desertines 2020                | 535           | Mayres 2590                             | 948                  | Bar-sur-Aube 4521                     | 4495           | Aubagne 8027 5087                                       |
| Domérat                        | 857           | Mazan 2046                              | _                    | Bar-sur-Seine 2803                    | 2512           | Auriol 4692 2453                                        |
| Dompierre 2600                 | 1496          | Montpesat 2549                          | 1062                 | Brienne-Napoléon 1889                 | 1860           | Barbentane 2947 1859                                    |
| Donjon (Le) 2150               | 984           | Pousin (Le) 2905                        | 2611                 | Nogent-sur-Seine . 3435               | 8334           | Berre 2036 1548                                         |
| Doyet 3270                     | 1944          | Privas 7753                             | 5932                 | Riceys (Les) 2810                     | 2755           | Châteaurenard 5554 2055                                 |
| Ébreuil 2371                   | 2206          | Saint-Agrève 3308                       | 1150                 | Romilly-sur-Seine . 5190              | 4925           | Ciotat (La) 10058 8104                                  |
| Ferrières 3410                 | 491           | Saint-Félicien 2192                     | 850                  | Sainte-Savine 2577                    | 2500           | Eyguières 2771 2394                                     |
| Gannat 5568                    | 5042          |                                         |                      | Troyes 41275                          | 41275          | Eyragues 2361 1785                                      |
| Huriel 3020                    | 934           | Valamas 2149                            | 890                  | Vendeuvre 2091                        | 1961           | Fontvieille 2565 2237                                   |
| Lapalisse 2746                 | 1796          |                                         | 1762                 | Villenauxe 2287                       | 2227           |                                                         |
| Lurcy-Lévy 3914                |               | Saint-Pierreville . 2003                | 1007                 | Ville-sous-Laferté . 3559             | 2796           | Gardanne 8062 2268                                      |
| Behm u. Wagner, Bev            | ölkerung      | der Erde. V.                            |                      |                                       |                | 12                                                      |
| -                              | •             |                                         |                      |                                       |                |                                                         |

| Gemeinde. O                |                                       | Gemeinde. Ort.                          | Gemeinde. Ort.                                    |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Istres 3849 30             | 2 Arvert 2443 558                     | Meyesac 2033 915                        | Merdrignac 3444 878                               |
| Lambesc 2829 20            | 7 Chaniers 2233 830                   | Naves 2297 277                          |                                                   |
| Mallemort 2130 10          | 23 Château (Le) 2850 1578             | Neuvic 3274 1075                        | Paimpol 2035 1576                                 |
| Marignane 2048 17          | 1 Dolus 2225 467                      | Peyrelevade 2029 283                    | Pédernec 3173 478                                 |
| Marseille 318868 2346      | 00   Flotte (La) 2395 2241            | Sainte-Féréole 2626 540                 |                                                   |
| Martigues 6963 49          | 9 Gémozac 2709 801                    | Sainte-Fortunade . 2010 241             | Perros-Guirec 2778 206                            |
| Mouriès 2060 14            | 4 Jonsac 3296 2446                    | Soursac 2390 360                        | Plaintel 2902 399                                 |
| Noves 2018 8               | 5 Marans 4527 3217                    | Treignac 2897 1772                      |                                                   |
| Orgon 2789 14              | 6 Marennes 4565 1863                  | Tulle 15342 11038                       |                                                   |
| Pennes (Les) 2015 7        | 6   Matha 2210 989                    | Ussel 4281 2822                         |                                                   |
| Roquevaire 3558 17         | 9 Mirambeau 2277 586                  | Uzerche 2982 2146                       |                                                   |
| Saint-Chamas 2814 25       |                                       | Vigeois 2543 765                        |                                                   |
| Saint-Remy 5999 34         | 0 Rochefort 27012 25454               | Voutezac 2701 416                       |                                                   |
| Salon 7021 46              |                                       |                                         | Pléneuf 2230 514                                  |
|                            | 8 Royan 5155 4198                     | Corse.                                  | Plérin                                            |
| Tarascon 10409 77          |                                       | Ajaccio 17050 16419                     |                                                   |
| Trets 3285 26              |                                       | Bastelica 2958 2944                     | Plestan 2003 126                                  |
| 1100                       | Saint-Georges 5208 999                | Bastia 17572 16984                      | Plestin 4455 1085                                 |
| Calvados.                  | Saint-Jean-d'Angély 7172 6309         | Bonifacio 3375 3166                     | Pleubian 3612 584                                 |
|                            | Seint-Tean-de-Ti-                     | Calenzana 2620 2620                     | Pleudaniel 2525 395                               |
| Bayeux 8614 83             | 0 WATERY 9990 1799                    | Corte 5018 4835                         | Pleudihen 3799 468                                |
| Caen 41181 330             | Saint-Martin (fle de                  | Luri 2040 1194                          | 1 100 UILUU                                       |
| Condé-sur-Noireau 7350 68  | 15   Ré) 2699 2645                    | Porto-Vecchio 2636 1196                 | Treumeur-Double . 2910 405                        |
| Falaise 8428 81            |                                       | Sartène 4724 3337                       | Fleuineur-Gautter . 2020 619                      |
| Honfleur 9425 90           | Saint-Pierre-d'Oleron 4939 1545       | Vico 2012 1406                          | 110000                                            |
| Isigny 2750 21             | Saint-Savinien . 3338 1458            | 1 100 2012 1400                         | 110Cam 2000 204                                   |
| Lisieux 18396 183          | 8 Saujon 3039 2209                    | Côte-d'or.                              | Plouagat 2259 280                                 |
|                            | 9   Surgeres 3850 3246                | Arnay-le-Duc 2581 2417                  | Plouaret 3438 738                                 |
| Orbec 3013 25              | g Tonnay-Charente . 3756 2205         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 110 man   100                                     |
| Pont-l'Évêque 2843 23      |                                       |                                         | Tionners Tool Zie                                 |
| StGermain-de-Talle-        |                                       |                                         |                                                   |
|                            | 9 Cher.                               |                                         | 110406816 5502 555                                |
| Saint - Pierre - sur -     | - 1                                   | Dijon 47989 45607                       | 110466 2113 209                                   |
| Dives 2057 16              | Aubigny-sur-Nère . 2542 2542          | Laroche-en-Brenil . 2231 441            | 110461                                            |
| Trouville 5886 51          | Bourges 35785 31102                   | Meureault 2700 2550                     | I I I U U C & C C                                 |
|                            | Châteauneuf-sur-Cher 2665 2311        | Montbard 2653 2427                      |                                                   |
| Vire 6718 67               | Q   Chatelet (Le) 2216 1218           | Nolay 2484 2355                         | , 1 10 ug 0 u 1 u 1 u 1 u 1 u 1 u 1 u 1 u 1 u 1 u |
| VIII                       | Dun-le-Roi 5001 4357                  | Nuits 3596 3508                         | Plougrescant 2196 412                             |
| Cantal,                    | Farges-en-Septaine 3408 2771          | Saulieu 3750 3113                       | Plouguenast . 3510 457                            |
|                            | Graçay 3168 1821                      | Semur 4130 4022                         | Plouguernével . 3448 639                          |
|                            | Guerche-sur-Aubois                    | Seurre 2521 2514                        | Plouguiel 2476 73                                 |
|                            | -   (1.a) 3517 1927                   | 00. 1 17 1                              | Plouha 5229 784                                   |
| Aurillac                   |                                       | Côtes-du-Nord.                          | Ploumagoar 2267 222                               |
|                            | UATTY 9881 600                        | Bégard 4758 1111                        | Ploumiliau 3581 343                               |
|                            | Typy-le-Pro 9599 847                  | Binic 2457 1110                         | Plounéves-Moëdee . 3648 860                       |
| Mauriac 3262 23            | ' Tigniàres 2105 9502                 | Bourbriac 4509 790                      | Plounévez-Quintin . 2556 344                      |
| Maurs 3046 19              | Massey 9471 1290                      | Bréhand 2007 . 270                      | Plourhan                                          |
| Murat 3053 28              | Mahun-sur-Vavra 6396 Koke             | Broons 2832 1080                        | Plourivo 2673 394                                 |
| Pleaux 2633 16             | Wanatan-Salan 9559 000                | Callac 3228 1366                        | Pluduno 2012 201                                  |
|                            | Nárondae 9709 1791                    | Carnoët 2101 177                        | Plumaugat 2520 139                                |
|                            | 8 Seint-Amend-Mont-                   | Caulnes 2283 433                        |                                                   |
| Saint-Flour 5881 48        | Rond 8499 7719                        | Corseul 3247 282                        | Transmet 2010 414                                 |
| (1)                        | Saint-Florent-sCher 2864 1980         | Dinan 8180 7978                         | Tolumette-saudy . 2000 040                        |
| Charente.                  | Quint-Moutin-d'An-                    | Erquy 2510 268                          | I ommerit-ie- Aicomte \$220 021                   |
| Angoulême 30513 286        | 35 xigny 2586 873                     | Étables 2511 956                        | 100001001 2132 2132                               |
| Baignes-Sainte-            | Senerge 9601 9080                     | Évran 4208 371                          | 101410                                            |
|                            |                                       | Glomel 3552 300                         | , 1144 2230 333                                   |
| Barbesieux 4007 29         | Sancoins 4001 2970 Torteron 2289 1820 | Goudelin                                | Arember-Onevenner 7517 351                        |
| Champniers 3362 1          |                                       | Gouray (Le) 2033 195                    | Quessey 2000 210                                  |
| Chasseneuil 2204 6         |                                       | Guingamp 7895 7895                      |                                                   |
| Châteauneuf 3774 26        | Vierzon-Ville 8995 8995               | Hénon 2954 806                          | Delit-Dianual 2004 102                            |
| Cognac 14900 138           | 11                                    |                                         | Daint-Dilent ' 10999 19099                        |
| Confolens 2827 23          | Corrèze.                              |                                         | OBITE-TITEOTES-ATT-                               |
| Couronne (La) 2876 10      | <b>I</b>                              |                                         | 1 CTOIT 2030 4(0                                  |
| Jarnac 4979 43             | Miles                                 | 1                                       | Usint-Gusy 2000 984                               |
| •• • • • • • • • •         | 1 Beaulieu 2567 2220                  |                                         | 30118mac 3001 270                                 |
| Montbron 3264 14           | A Doddica                             | Lamotte 3150 278                        | Tréguier 3611 3611                                |
| Rochefoucauld (La) 2733 23 | .   Doit                              | Langoat 2248 371                        | Trévé 2180 374                                    |
|                            | _   21110 11020 0411                  | Langueux 2898 829                       | Vieux-Marché (Le) 2514 560                        |
|                            | _   Onemocros 2040 400                | Lannion 6294 6115                       | Yffiniac 2196 888                                 |
| Ruffec 3385 31             | , OLEMOUGHTO BIOI OUL                 | Lézardrieux 2046 516                    | Yvignac 2129 256                                  |
|                            | _   Domesting 0220 1001               | Loguivy-Plougras . 3583 316             |                                                   |
|                            | 1020                                  | Louargat 4612 579                       |                                                   |
| Charente-inférieure,       | Lonsac (Le) 2514 616                  | Loudéac 5901 2091                       |                                                   |
| · ·                        | Lubersac 3690 1418                    | Maël-Carhaix 2237 301                   |                                                   |
| Ars 2012 19                | 64   Meymac 3184 1570                 | Maroué 2213 68                          | Azerables 2072 162                                |

| Gemeind                                                                                                                                                                      | e. Ort.                                                                                                                     | ' Gemeinde                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  | Gemeind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B. Ort.                                                                                                                                                               | Gemeind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bonnat 2676                                                                                                                                                                  | 419                                                                                                                         | Chabeuil 3328                                                                                                                        | 1800                                                                                                                                                             | Coray 2275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 734                                                                                                                                                                   | Querrien 2630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 296                                                                                                                                                                        |
| Bourganeuf 3620                                                                                                                                                              | 2745                                                                                                                        | Châteauneuf-d'Isère 2081                                                                                                             | 370                                                                                                                                                              | Croson 7763                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 824                                                                                                                                                                   | Quimper 13879                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13879                                                                                                                                                                      |
| Bussière-Dunoise . 2763                                                                                                                                                      | 361                                                                                                                         | Crest 5600                                                                                                                           | 4848                                                                                                                                                             | Douarnenes 8637                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8637                                                                                                                                                                  | Quimpérlé 6533                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4080                                                                                                                                                                       |
| Chambon 2198                                                                                                                                                                 | 1438                                                                                                                        | Die 8841                                                                                                                             | 3427                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 173                                                                                                                                                                   | Riec 3403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 359                                                                                                                                                                        |
| Clugnat 2191                                                                                                                                                                 | 268                                                                                                                         | Dieulefit 4049                                                                                                                       | 3072                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       | Roscoff 4402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1282                                                                                                                                                                       |
| Dontreix 2204                                                                                                                                                                | 297                                                                                                                         | Étoile                                                                                                                               | 919                                                                                                                                                              | Elliant 3400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 649                                                                                                                                                                   | Saint-Pierre-Quil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                                      | 448                                                                                                                                                              | Ergué-Armel 2358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 187                                                                                                                                                                   | bignon 6301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 552                                                                                                                                                                        |
| Évaux 2967                                                                                                                                                                   | 1611                                                                                                                        | Hauterives 2522                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  | Ergué-Gabéric 2358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 157                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |
| Felletin 3225                                                                                                                                                                | 2913                                                                                                                        | Livron 4386                                                                                                                          | 1874                                                                                                                                                             | Esquibien 2077                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 135                                                                                                                                                                   | Saint-Pol-de-Léon 7005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3503                                                                                                                                                                       |
| Grand-Bourg (Le) 3202                                                                                                                                                        | 663                                                                                                                         | Loriol 3686                                                                                                                          | 2181                                                                                                                                                             | Feuillée (La) 2100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 439                                                                                                                                                                   | Saint-Thégonnec . 3548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 625                                                                                                                                                                        |
| Guéret 5859                                                                                                                                                                  | 4973                                                                                                                        | Montélimar 11946                                                                                                                     | 9512                                                                                                                                                             | Fouesnant 2105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 242                                                                                                                                                                   | Scaër 4747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 729                                                                                                                                                                        |
| Lavaveix-les-Mines 4108                                                                                                                                                      | 3617                                                                                                                        | Montmeyran 2116                                                                                                                      | 677                                                                                                                                                              | Gouésec 2170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 188                                                                                                                                                                   | Scrignac 3130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 255                                                                                                                                                                        |
| Lourdoueix-Saint-                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | Moras 3733                                                                                                                           | 1494                                                                                                                                                             | Guiclan 3690                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 565                                                                                                                                                                   | Sisun 3861                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 701                                                                                                                                                                        |
| Pierre 2034                                                                                                                                                                  | 178                                                                                                                         | Nyons 8579                                                                                                                           | 2462                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       | Spèset 2960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 262                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             | 1 - 3                                                                                                                                | 590                                                                                                                                                              | Guipavas 6802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1076                                                                                                                                                                  | Taulé 2801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 647                                                                                                                                                                        |
| Mainsat 2194                                                                                                                                                                 | 352                                                                                                                         | 1                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                | Guisseny 3008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 386                                                                                                                                                                   | Telgruc 2249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 143                                                                                                                                                                        |
| Naillat 2115                                                                                                                                                                 | 160                                                                                                                         | Pierrelatte 3579                                                                                                                     | 2490                                                                                                                                                             | Hanvoc 3164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 240                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |
| Pionnat 2237                                                                                                                                                                 | 296                                                                                                                         | Romans 12923                                                                                                                         | 11024                                                                                                                                                            | Irvillac 2524                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 431                                                                                                                                                                   | Trégunc 3697                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 520                                                                                                                                                                        |
| Rougnat 2098                                                                                                                                                                 | 227                                                                                                                         | Saint-Donat 2627                                                                                                                     | 1632                                                                                                                                                             | Kerfeunteun 2776                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 747                                                                                                                                                                   | Gard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |
| Royère 2469                                                                                                                                                                  | 323                                                                                                                         | Saint-Jean-en-Royans 2546                                                                                                            | 1534                                                                                                                                                             | Kerlouan 3140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 201                                                                                                                                                                   | Gara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |
| Saint-Agnant-de-                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | Saint-Paul-Trois-                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                | Kernével 2147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 146                                                                                                                                                                   | Aiguesmortes 4113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3167                                                                                                                                                                       |
| Versillat 2040                                                                                                                                                               | 106                                                                                                                         | Châteaux 2290                                                                                                                        | 1657                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2243                                                                                                                                                                  | Aimargues 2833                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2570                                                                                                                                                                       |
| Saint-Dizier 2393                                                                                                                                                            | 366                                                                                                                         | Saint-Vallier 3228                                                                                                                   | 3035                                                                                                                                                             | Lambésellec 12379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       | Alais 20893                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16726                                                                                                                                                                      |
| Saint-Étienne-de-                                                                                                                                                            | 300                                                                                                                         | Tain 2860                                                                                                                            | 2381                                                                                                                                                             | Lampaul-Guimiliau 2427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 523                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                              | 405                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  | Landéda 2066                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3</b> 36                                                                                                                                                           | Anduse 5110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4250                                                                                                                                                                       |
| Fursac 2170                                                                                                                                                                  | 187                                                                                                                         | Taulignan 2310                                                                                                                       | 1248                                                                                                                                                             | Landerneau 8195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6965                                                                                                                                                                  | Aramon 2767                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2453                                                                                                                                                                       |
| Saint-Vaury 2634                                                                                                                                                             | 586                                                                                                                         | Tulette 2120                                                                                                                         | 1245                                                                                                                                                             | Landivisiau : 3359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2116                                                                                                                                                                  | Bagnols 4930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3868                                                                                                                                                                       |
| Sardent 2446                                                                                                                                                                 | 270                                                                                                                         | Valence 28220                                                                                                                        | 20476                                                                                                                                                            | Lanmeur 2598                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 942                                                                                                                                                                   | Barjac 2407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1524                                                                                                                                                                       |
| Souterraine (La) , 4356                                                                                                                                                      | 2859                                                                                                                        | Eure.                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                | Lannilis 3270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1149                                                                                                                                                                  | Beaucaire 8777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7956                                                                                                                                                                       |
| Vaillières 2266                                                                                                                                                              | 561                                                                                                                         | 1                                                                                                                                    | I                                                                                                                                                                | Lesneven 2905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2487                                                                                                                                                                  | Bellegarde 2689                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2392                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                              | • • •                                                                                                                       | Andelys (Les) 5574                                                                                                                   | 3257                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 86                                                                                                                                                                    | Bessèges 10668                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7953                                                                                                                                                                       |
| . Dordogne.                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | Bernay 7643                                                                                                                          | 6087                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       | Bouillargues 2885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2016                                                                                                                                                                       |
| Belvès 2386                                                                                                                                                                  | 1697                                                                                                                        | Beuseville 2348                                                                                                                      | 896                                                                                                                                                              | Melgven 2632                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 187                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |
| Bergerac 18120                                                                                                                                                               | 10610                                                                                                                       | Boscroger 2277                                                                                                                       | 665                                                                                                                                                              | Moëlan 4963                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 297                                                                                                                                                                   | Calvisson 2212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1937                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                              | 1292                                                                                                                        | Brionne 3763                                                                                                                         | 3229                                                                                                                                                             | Morlaix 15183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13519                                                                                                                                                                 | Castillon-de-Gag-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             | l                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  | Néves 2344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 196                                                                                                                                                                   | nières 2182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1985                                                                                                                                                                       |
| Bugue (Le) 2918                                                                                                                                                              | 1685                                                                                                                        | Conches 2105                                                                                                                         | 2042                                                                                                                                                             | Ouessant 2382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 208                                                                                                                                                                   | Générac 2207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2093                                                                                                                                                                       |
| Excideuil 2210                                                                                                                                                               | 1950                                                                                                                        | Évreux 14627                                                                                                                         | 11453                                                                                                                                                            | Penmarch 2641                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 219                                                                                                                                                                   | Grand-Combe (La) 10152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5342                                                                                                                                                                       |
| Jumilhac-le-Grand . 2707                                                                                                                                                     | 550                                                                                                                         | Gaillon 3474                                                                                                                         | 8126                                                                                                                                                             | Plabennec 3556                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 438                                                                                                                                                                   | Lasalle 2515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1934                                                                                                                                                                       |
| Lalinde 2203                                                                                                                                                                 | 857                                                                                                                         | Gisors 4047                                                                                                                          | 3590                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       | Laudun 2119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1710                                                                                                                                                                       |
| Laroche-Chalais . 2232                                                                                                                                                       | 1049                                                                                                                        | Louviers 10978                                                                                                                       | 10097                                                                                                                                                            | Pleyben 5227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1091                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |
| Monpont 2241                                                                                                                                                                 | 1697                                                                                                                        | Neubourg (Le) 2433                                                                                                                   | 2186                                                                                                                                                             | Pleyber-Christ 3454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 859                                                                                                                                                                   | Manduel 2037                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1875                                                                                                                                                                       |
| Montignac 3688                                                                                                                                                               | 2561                                                                                                                        | Pont-Audemer . 5942                                                                                                                  | 557                                                                                                                                                              | Ploaré 2618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 368                                                                                                                                                                   | Meyrannes 2415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1825                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                              | 1886                                                                                                                        |                                                                                                                                      | 3267                                                                                                                                                             | Plobannalec 2167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 211                                                                                                                                                                   | Montfrin 2541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2328                                                                                                                                                                       |
| Mussidan 2062                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | I                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  | Plogonnec 2874                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 127                                                                                                                                                                   | Nimes 63001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60804                                                                                                                                                                      |
| Neuvic 2285                                                                                                                                                                  | 462                                                                                                                         | Vernon 7636                                                                                                                          | 6884                                                                                                                                                             | Plomeur 3786                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 215                                                                                                                                                                   | Pont-Saint-Esprit . 4826                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3882                                                                                                                                                                       |
| Nontron 3427                                                                                                                                                                 | 2378                                                                                                                        | France Tain                                                                                                                          | i                                                                                                                                                                | Plomodiern 2764                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 413                                                                                                                                                                   | Robiac 4692                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4290                                                                                                                                                                       |
| Paysac 2358                                                                                                                                                                  | 468                                                                                                                         | Eure-et-Loir.                                                                                                                        | ı                                                                                                                                                                | Plonéour Lanvern . 3360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 644                                                                                                                                                                   | Roquemaure . 3008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2315                                                                                                                                                                       |
| Périgueux 24169                                                                                                                                                              | 23290                                                                                                                       | Arrou 2650                                                                                                                           | 591                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 855                                                                                                                                                                   | Saint-Ambroix . 4012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3410                                                                                                                                                                       |
| Ribérac 3607                                                                                                                                                                 | 1818                                                                                                                        | Bazoche-Gouet (La) 2179                                                                                                              | 962                                                                                                                                                              | Plonévez-du-Taou 3962                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       | Saint-Gilles . 6302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5705                                                                                                                                                                       |
| Rouffignac 2344                                                                                                                                                              | 362                                                                                                                         | Bonneval 3398                                                                                                                        | 2378                                                                                                                                                             | Plonévez-Porzay 2881                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 165                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8103                                                                                                                                                                       |
| Saint-Astier 2961                                                                                                                                                            | 1880                                                                                                                        | Brou 2451                                                                                                                            | 2039                                                                                                                                                             | Plouarzel 2372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 188                                                                                                                                                                   | Saint-Hippolyte-du-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |
| Saint-Cyprien 2430                                                                                                                                                           | 1527                                                                                                                        | Chartres 20468                                                                                                                       | 20067                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |
| Saint-Saud 2332                                                                                                                                                              |                                                                                                                             | OHEREN POECO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  | Ploudalmezeau 3841                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 855                                                                                                                                                                   | Fort 4200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3960                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             | Châteandan 6604                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  | Ploudalmezeau 3841<br>Ploudaniel 3309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 855<br>357                                                                                                                                                            | Saint-Jean-du-Gard 3978                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2741                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                              | 319                                                                                                                         | Châteaudun 6694                                                                                                                      | 6061                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |
| Sarlat 6554                                                                                                                                                                  | 4521                                                                                                                        | Cloyes 2336                                                                                                                          | 6061<br>1759                                                                                                                                                     | Ploudaniel 3309<br>Plouénan 2875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 357<br>606                                                                                                                                                            | Saint-Jean-du-Gard 3978                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2741                                                                                                                                                                       |
| Sarlat 6554<br>Terrasson 3884                                                                                                                                                | 4521<br>2586                                                                                                                | Cloyes 2336<br>Dreux 7922                                                                                                            | 6061<br>1759<br>7087                                                                                                                                             | Ploudaniel 3309<br>Plouénan 2875<br>Plouescat 3167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 357<br>606<br>805                                                                                                                                                     | Saint-Jean-du-Gard 3978<br>Saint-Quentin . 2179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2741<br>1770                                                                                                                                                               |
| Sarlat                                                                                                                                                                       | 4521<br>2586<br>2114                                                                                                        | Cloyes 2336 Dreux 7922 Épernon 2029                                                                                                  | 6061<br>1759<br>7087<br>1993                                                                                                                                     | Ploudaniel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 357<br>606<br>805<br>436                                                                                                                                              | Saint-Jean-du-Gard       3978         Saint-Quentin       2179         Salindres       2329         Sauve       2287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2741<br>1770<br>1363<br>2070                                                                                                                                               |
| Sarlat 6554<br>Terrasson 3884                                                                                                                                                | 4521<br>2586                                                                                                                | Cloyes                                                                                                                               | 6061<br>1759<br>7087<br>1993<br>2216                                                                                                                             | Ploudaniel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 357<br>606<br>805<br>436<br>877                                                                                                                                       | Saint-Jean-du-Gard       3978         Saint-Quentin       2179         Salindres       2329         Sauve       2287         Sommières       3734                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2741<br>1770<br>1363<br>2070<br>3588                                                                                                                                       |
| Sarlat 6554         Terrasson 3884         Thiviers 3145         Tocane-Saint-Apre 2171                                                                                      | 4521<br>2586<br>2114                                                                                                        | Cloyes 2336 Dreux 7922 Épernon 2029                                                                                                  | 6061<br>1759<br>7087<br>1993                                                                                                                                     | Ploudaniel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 357<br>606<br>805<br>436<br>877<br>660                                                                                                                                | Saint-Jean-du-Gard       3978         Saint-Quentin       2179         Salindres       2329         Sauve       2287         Sommières       3734         Sumène       3029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2741<br>1770<br>1363<br>2070<br>3588<br>1972                                                                                                                               |
| Sarlat                                                                                                                                                                       | 4521<br>2586<br>2114                                                                                                        | Cloyes       2336         Dreux       7922         Épernon       2029         Illiers       2997         Nogent-le-Rotrou       7638 | 6061<br>1759<br>7087<br>1993<br>2216                                                                                                                             | Ploudaniel        3309         Plouénan        2875         Plouescat        3167         Plougasnou        8786         Plougastel-Daoulas       6506         Plougonven        4333         Plougoulm        2383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 357<br>606<br>805<br>436<br>877<br>660<br>54                                                                                                                          | Saint-Jean-du-Gard       3978         Saint-Quentin       2179         Salindres       2329         Sauve       2287         Sommières       3734         Sumène       3029         Uzès       5585                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2741<br>1770<br>1363<br>2070<br>3588<br>1972<br>4865                                                                                                                       |
| Sarlat                                                                                                                                                                       | 4521<br>2586<br>2114<br>581                                                                                                 | Cloyes       2336         Dreux       7922         Épernon       2029         Illiers       2997         Nogent-le-Rotrou       7638 | 6061<br>1759<br>7087<br>1993<br>2216<br>6569                                                                                                                     | Ploudaniel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 357<br>606<br>805<br>436<br>877<br>660<br>54<br>782                                                                                                                   | Saint-Jean-du-Gard       3978         Saint-Quentin       2179         Salindres       2329         Sauve       2287         Sommières       3734         Sumène       3029         Uzès       5585         Valleraugue       3376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2741<br>1770<br>1363<br>2070<br>3588<br>1972<br>4865<br>1610                                                                                                               |
| Sarlat 6554 Terrasson 3884 Thiviers 3145 Tocane-Saint-Apre 2171  Doubs. Audincourt 4258                                                                                      | 4521<br>2586<br>2114<br>581<br>4258                                                                                         | Cloyes       2336         Dreux       7922         Épernon       2029         Illiers       2997         Nogent-le-Rotrou       7638 | 6061<br>1759<br>7087<br>1993<br>2216<br>6569                                                                                                                     | Ploudaniel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 357<br>606<br>805<br>436<br>877<br>660<br>54<br>782<br>233                                                                                                            | Saint-Jean-du-Gard     3978       Saint-Quentin     2179       Salindres     2329       Sauve     2287       Sommières     3734       Sumène     3029       Uzès     5585       Valleraugue     3376       Vauvert     4766                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2741<br>1770<br>1363<br>2070<br>3588<br>1972<br>4865<br>1610<br>3935                                                                                                       |
| Sarlat 6554 Terrasson 3884 Thiviers 3145 Tocane-Saint-Apre 2171  Doubs. Audincourt 4258 Baume-les-Dames . 2762                                                               | 4521<br>2586<br>2114<br>581<br>4258<br>2497                                                                                 | Cloyes                                                                                                                               | 6061<br>1759<br>7087<br>1993<br>2216<br>6569<br>129                                                                                                              | Ploudaniel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 357<br>606<br>805<br>436<br>877<br>660<br>54<br>782<br>233<br>180                                                                                                     | Saint-Jean-du-Gard     3978       Saint-Quentin     2179       Salindres     2329       Sauve     2287       Sommières     3734       Sumène     3029       Uzès     5585       Valleraugue     3376       Vauvert     4766       Vernarède (La)     3894                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2741<br>1770<br>1363<br>2070<br>3588<br>1972<br>4865<br>1610<br>3935<br>3545                                                                                               |
| Sarlat 6554 Terrasson 3884 Thiviers 3145 Tocane-Saint-Apre 2171  Doubs. Audincourt 4258 Baume-les-Dames . 2762 Besançon 54404                                                | 4521<br>2586<br>2114<br>581<br>4258<br>2497<br>42808                                                                        | Cloyes                                                                                                                               | 6061<br>1759<br>7087<br>1993<br>2216<br>6569<br>129                                                                                                              | Ploudaniel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 357<br>606<br>805<br>436<br>877<br>660<br>54<br>782<br>233                                                                                                            | Saint-Jean-du-Gard     3978       Saint-Quentin     2179       Salindres     2329       Sauve     2287       Sommières     3734       Sumène     3029       Uzès     5585       Valleraugue     3376       Vauvert     4766                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2741<br>1770<br>1363<br>2070<br>3588<br>1972<br>4865<br>1610<br>3935                                                                                                       |
| Sarlat                                                                                                                                                                       | 4521<br>2586<br>2114<br>581<br>4258<br>2497<br>42808<br>1170                                                                | Cloyes                                                                                                                               | 6061<br>1759<br>7087<br>1993<br>2216<br>6569<br>129                                                                                                              | Ploudaniel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 357<br>606<br>805<br>436<br>877<br>660<br>54<br>782<br>233<br>180                                                                                                     | Saint-Jean-du-Gard     3978       Saint-Quentin     2179       Salindres     2329       Sauve     2287       Sommières     3734       Sumène     3029       Uzès     5585       Valleraugue     3376       Vauvert     4766       Vernarède (La)     3894                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2741<br>1770<br>1363<br>2070<br>3588<br>1972<br>4865<br>1610<br>3935<br>3545                                                                                               |
| Sarlat 6554 Terrasson 3884 Thiviers 3145 Tocane-Saint-Apre 2171  Doubs.  Audincourt 4258 Baume-les-Dames . 2762 Besançon 54404 Hérimoncourt 2548 Isfe-sur-le-Doubs (L') 2584 | 4521<br>2586<br>2114<br>581<br>4258<br>2497<br>42808<br>1170<br>2518                                                        | Cloyes                                                                                                                               | 6061<br>1759<br>7087<br>1993<br>2216<br>6569<br>129<br>1627<br>648<br>131                                                                                        | Ploudaniel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 557<br>606<br>805<br>436<br>877<br>660<br>54<br>782<br>233<br>180<br>699<br>816                                                                                       | Saint-Jean-du-Gard         3978           Saint-Quentin         2179           Salindres         2329           Sauve         2287           Sommières         3734           Sumène         3029           Uxès         5585           Valleraugue         3376           Vauvert         4766           Vernarède (La)         3894           Vigan (Le)         5389           Villeneuve-lès-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2741<br>1770<br>1363<br>2070<br>3588<br>1972<br>4865<br>1610<br>3935<br>3545                                                                                               |
| Sarlat                                                                                                                                                                       | 4521<br>2586<br>2114<br>581<br>4258<br>2497<br>42808<br>1170<br>2518<br>651                                                 | Cloyes                                                                                                                               | 6061<br>1759<br>7087<br>1993<br>2216<br>6569<br>129<br>1627<br>648<br>131<br>111                                                                                 | Ploudaniel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 357<br>606<br>805<br>436<br>877<br>660<br>54<br>782<br>233<br>180<br>699<br>316<br>622                                                                                | Saint-Jean-du-Gard         3978           Saint-Quentin         2179           Salindres         2329           Sauve         2287           Sommières         3734           Sumène         3029           Uxès         5585           Valleraugue         3376           Vauvert         4766           Vernarède (La)         3894           Vigan (Le)         5389           Villeneuve-lès-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2741<br>1770<br>1363<br>2070<br>3588<br>1972<br>4865<br>1610<br>3935<br>3545<br>4340                                                                                       |
| Sarlat 6554 Terrasson                                                                                                                                                        | 4521<br>2586<br>2114<br>581<br>4258<br>2497<br>42808<br>1170<br>2518<br>651<br>7625                                         | Cloyes                                                                                                                               | 6061<br>1759<br>7087<br>1993<br>2216<br>6569<br>129<br>1627<br>648<br>131<br>111                                                                                 | Ploudaniel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 357<br>606<br>805<br>436<br>877<br>660<br>54<br>782<br>233<br>180<br>699<br>316<br>622<br>154                                                                         | Saint-Jean-du-Gard       3978         Saint-Quentin       2179         Salindres       2329         Sauve       2287         Sommières       3734         Sumène       3029         Uzès       5585         Valleraugue       3376         Vauvert       4766         Vernarède (La)       3894         Vigan (Le)       5389         Villeneuve-lès-       Avignon       2910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2741<br>1770<br>1363<br>2070<br>3588<br>1972<br>4865<br>1610<br>3935<br>3545<br>4340<br>2652                                                                               |
| Sarlat                                                                                                                                                                       | 4521<br>2586<br>2114<br>581<br>4258<br>2497<br>42808<br>1170<br>2518<br>651                                                 | Cloyes                                                                                                                               | 6061<br>1759<br>7087<br>1993<br>2216<br>6569<br>129<br>1627<br>648<br>131<br>111                                                                                 | Ploudaniel       3309         Plouénan       2875         Plouescat       3167         Plougasnou       3786         Plougastel-Daoulas       6506         Plougoula       2383         Plougoulm       2383         Plouguerneau       5951         Plouhinec       4023         Plouider       2997         Plouigneau       4982         Ploujean       2935         Plounéour-Ménez       3194         Plounéour-Trez       2909         Plounéventer       2931                                                                                                                                                                                                                                                                             | 357<br>606<br>805<br>436<br>877<br>660<br>54<br>782<br>233<br>180<br>699<br>316<br>622<br>154<br>227                                                                  | Saint-Jean-du-Gard         3978           Saint-Quentin         2179           Salindres         2329           Sauve         2287           Sommières         3734           Sumène         3029           Uxès         5585           Valleraugue         3376           Vauvert         4766           Vernarède (La)         3894           Vigan (Le)         5389           Villeneuve-lès-         Avignon         2910           Garonne (Haute-)         400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2741<br>1770<br>1363<br>2070<br>3588<br>1972<br>4865<br>1610<br>3935<br>3545<br>4340<br>2652                                                                               |
| Sarlat 6554 Terrasson                                                                                                                                                        | 4521<br>2586<br>2114<br>581<br>4258<br>2497<br>42808<br>1170<br>2518<br>651<br>7625                                         | Cloyes                                                                                                                               | 6061<br>1759<br>7087<br>1993<br>2216<br>6569<br>129<br>1627<br>648<br>131<br>111                                                                                 | Ploudaniel       3309         Plouénan       2875         Plouescat       3167         Plougasnou       3786         Plougastel-Daoulas       6506         Plougouven       4333         Plougoulm       2383         Plouguerneau       5951         Plouhinec       4023         Plouider       2997         Plouigneau       4982         Ploujean       2935         Plounéour-Ménez       3194         Plounéour-Trez       2909         Plounéventer       2931         Plounévez-Lochrist       4472                                                                                                                                                                                                                                      | 557<br>606<br>805<br>436<br>877<br>660<br>54<br>782<br>233<br>180<br>699<br>316<br>622<br>154<br>227<br>480                                                           | Saint-Jean-du-Gard   Saint-Quentin   2179   Salindres   2329   Sauve   2287   Sommières   3734   Sumène   3029   Uzès   5585   Valleraugue   3376   Vauvert   4766   Vernarède (La)   3894   Vigan (Le)   5389   Villeneuve-lès-Avignon   2910   Garonne (Haute-)   Auterive   2944   2179   2944   2179   2944   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   21 | 2741<br>1770<br>1363<br>2070<br>3588<br>1972<br>4865<br>1610<br>3935<br>3545<br>4340<br>2652                                                                               |
| Sarlat                                                                                                                                                                       | 4521<br>2586<br>2114<br>581<br>4258<br>2497<br>42808<br>1170<br>2518<br>651<br>7625<br>3033<br>5163                         | Cloyes                                                                                                                               | 6061<br>1759<br>7087<br>1993<br>2216<br>6569<br>129<br>1627<br>648<br>131<br>111<br>55<br>601                                                                    | Ploudaniel       3309         Plouénan       2875         Plouescat       3167         Plougasnou       8786         Plougastel-Daoulas       6506         Plougouven       4333         Plougoulm       2383         Plouguerneau       5951         Plouheinec       4023         Plouider       2997         Plouigneau       4982         Ploujean       2935         Plounéour-Ménez       3194         Plounéour-Trez       2909         Plounévez-Lochrist       4472         Plourin       3125                                                                                                                                                                                                                                          | 557<br>606<br>805<br>436<br>877<br>660<br>54<br>782<br>233<br>180<br>699<br>316<br>622<br>154<br>227<br>480<br>326                                                    | Saint-Jean-du-Gard         3978           Saint-Quentin         2179           Salindres         2329           Sauve         2287           Sommières         3734           Sumène         3029           Uxès         5585           Valleraugue         3376           Vauvert         4766           Vernarède (La)         3894           Vigan (Le)         5389           Villeneuve-lès-         Avignon         2910           Garonne (Haute-)         400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2741<br>1770<br>1363<br>2070<br>3588<br>1972<br>4865<br>1610<br>3935<br>3545<br>4340                                                                                       |
| Sarlat                                                                                                                                                                       | 4521<br>2586<br>2114<br>581<br>4258<br>2497<br>42808<br>1170<br>2518<br>651<br>7625<br>3033<br>5163<br>2863                 | Cloyes                                                                                                                               | 6061<br>1759<br>7087<br>1993<br>2216<br>6569<br>129<br>1627<br>648<br>131<br>111<br>55<br>601<br>66828<br>482                                                    | Ploudaniel       3309         Plouénan       2875         Plouescat       3167         Plougasnou       3786         Plougastel-Daoulas       6506         Plougonven       4333         Plougoulm       2383         Plouguerneau       5951         Plouhinec       4023         Plouider       2997         Plouigneau       4982         Ploujean       2935         Plounéour-Ménez       3194         Plounéver-Lochrist       472         Plourin       2931         Plouvien       2563                                                                                                                                                                                                                                                  | 557<br>606<br>805<br>436<br>877<br>660<br>54<br>782<br>233<br>180<br>699<br>316<br>622<br>154<br>227<br>480<br>526<br>205                                             | Saint-Jean-du-Gard   Saint-Quentin   2179   Salindres   2329   Sauve   2287   Sommières   3734   Sumène   3029   Uzès   5585   Valleraugue   3376   Vauvert   4766   Vernarède (La)   3894   Vigan (Le)   5389   Villeneuve-lès-Avignon   2910   Garonne (Haute-)   Auterive   2944   2179   2944   2179   2944   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   2179   21 | 2741<br>1770<br>1363<br>2070<br>3588<br>1972<br>4865<br>1610<br>3935<br>3545<br>4340<br>2652                                                                               |
| Sarlat                                                                                                                                                                       | 4521<br>2586<br>2114<br>581<br>4258<br>2497<br>42808<br>1170<br>2518<br>651<br>7625<br>3033<br>5163<br>1951                 | Cloyes                                                                                                                               | 6061<br>1759<br>7087<br>1993<br>2216<br>6569<br>129<br>1627<br>648<br>131<br>111<br>55<br>601<br>66828<br>482<br>2296                                            | Ploudaniel       3309         Plouénan       2875         Plouescat       3167         Plougasnou       3786         Plougastel-Daoulas       6506         Plougouven       4333         Plougoulm       2383         Plougerneau       5951         Plouhinec       4023         Plouider       2997         Plouigneau       4982         Ploujean       2935         Plounéour-Ménez       3194         Plounéour-Trez       2909         Plounévez-Lochrist       4472         Plouvien       3125         Plouvien       2563         Plouvorn       3811                                                                                                                                                                                   | 557<br>606<br>805<br>436<br>877<br>660<br>54<br>782<br>233<br>180<br>699<br>316<br>622<br>154<br>227<br>480<br>326                                                    | Saint-Jean-du-Gard   S978   Saint-Quentin   2179   Salindres   2329   Sauve   2287   Sommières   3734   Sumène   3029   Uxès   5585   Valleraugue   4766   Vernarède (La)   3894   Vigan (Le)   5389   Villeneuve-lès-Avignon   2910   Garonne (Haute-)   Auterive   2944   Aspet   2591   Bagnères-de-Luchon   4012   4012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2741<br>1770<br>1363<br>2070<br>3588<br>1972<br>4865<br>1610<br>3935<br>3545<br>4340<br>2652                                                                               |
| Sarlat                                                                                                                                                                       | 4521<br>2586<br>2114<br>581<br>4258<br>2497<br>42808<br>1170<br>2518<br>651<br>7625<br>3033<br>5163<br>2863                 | Cloyes                                                                                                                               | 6061<br>1759<br>7087<br>1993<br>2216<br>6569<br>129<br>1627<br>648<br>131<br>111<br>55<br>601<br>66828<br>482<br>2296<br>2211                                    | Ploudaniel       3309         Plouénan       2875         Plouescat       3167         Plougasnou       3786         Plougastel-Daoulas       6506         Plougonven       4333         Plougoulm       2383         Plouguerneau       5951         Plouhinec       4023         Plouider       2997         Plouigneau       4982         Ploujean       2935         Plounéour-Ménez       3194         Plounéver-Lochrist       472         Plourin       2931         Plouvien       2563                                                                                                                                                                                                                                                  | 557<br>606<br>805<br>436<br>877<br>660<br>54<br>782<br>233<br>180<br>699<br>316<br>622<br>154<br>227<br>480<br>526<br>205                                             | Saint-Jean-du-Gard         3978           Saint-Quentin         2179           Salindres         2329           Sauve         2287           Sommières         3734           Sumène         3029           Uzès         5585           Valleraugue         3376           Vauvert         4766           Vernarède (La)         3894           Vigan (Le)         5389           Villeneuve-lès-Avignon         2910           Garonne (Haute-)         Auterive         2944           Aspet         2591           Bagnères-de-Luchon         4012           Caraman         2183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2741<br>1770<br>1363<br>2070<br>3588<br>1972<br>4865<br>1610<br>3935<br>3545<br>4340<br>2652                                                                               |
| Sarlat                                                                                                                                                                       | 4521<br>2586<br>2114<br>581<br>4258<br>2497<br>42808<br>1170<br>2518<br>651<br>7625<br>3033<br>5163<br>1951                 | Cloyes                                                                                                                               | 6061<br>1759<br>7087<br>1993<br>2216<br>6569<br>129<br>1627<br>648<br>131<br>111<br>55<br>601<br>66828<br>482<br>2296<br>2211<br>1126                            | Ploudaniel       3309         Plouénan       2875         Plouescat       3167         Plougasnou       3786         Plougastel-Daoulas       6506         Plougouven       4333         Plougoulm       2383         Plougerneau       5951         Plouhinec       4023         Plouider       2997         Plouigneau       4982         Ploujean       2935         Plounéour-Ménez       3194         Plounéour-Trez       2909         Plounévez-Lochrist       4472         Plouvien       3125         Plouvien       2563         Plouvorn       3811                                                                                                                                                                                   | 557<br>606<br>805<br>436<br>877<br>660<br>54<br>782<br>233<br>180<br>699<br>316<br>622<br>154<br>227<br>480<br>326<br>581                                             | Saint-Jean-du-Gard   Spint-Quentin   2179   Salindres   2329   Sauve   2287   Sommières   3734   Sumène   3029   Uzès   5585   Valleraugue   3876   Varnarède (La)   3894   Vigan (Le)   5389   Villeneuve-lès-Avignon   2910   Garonne (Haute-).   Auterive   2944   Aspet   2591   Bagnères-de-Luchon   4012   Caraman   2183   Carbonne   2577                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2741<br>1770<br>1363<br>2070<br>3588<br>1972<br>4865<br>1610<br>3935<br>5345<br>4340<br>2652<br>1973<br>731<br>3982<br>1009<br>1658                                        |
| Sarlat                                                                                                                                                                       | 4521<br>2586<br>2114<br>581<br>4258<br>2497<br>42808<br>1170<br>2518<br>651<br>7625<br>3033<br>5163<br>2863<br>1951<br>1572 | Cloyes                                                                                                                               | 6061<br>1759<br>7087<br>1998<br>2216<br>6569<br>129<br>1627<br>648<br>131<br>111<br>55<br>601<br>66828<br>482<br>2296<br>2211<br>1126<br>184                     | Ploudaniel       3309         Plouénan       2875         Plouescat       3167         Plougasnou       3786         Plougastel-Daoulas       6506         Plougoula       2383         Plougoulm       2383         Plouguerneau       5951         Plouider       2997         Plouider       2997         Ploujean       4982         Ploujean       2935         Plounéour-Ménez       3194         Plounéour-Trez       2909         Plounéverter       2931         Plouvéverter       2931         Plouvéverter       2563         Plouvorn       3811         Plousané       2293                                                                                                                                                        | 557<br>606<br>805<br>436<br>877<br>660<br>54<br>782<br>233<br>180<br>699<br>316<br>622<br>154<br>227<br>480<br>526<br>205<br>551<br>180                               | Saint-Jean-du-Gard   S978   Saint-Quentin   2179   Salindres   2329   Sauve   2287   Sommières   3734   Sumène   3029   Uzès   5585   Valleraugue   4766   Vernarède (La)   3894   Vigan (Le)   5389   Villeneuve-lès-Avignon   2910   Garonne (Haute-)   Auterive   2944   Aspet   2591   Bagnères-de-Luchon   4012   Caraman   2188   Carbonne   2577   Casères   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2784   2 | 2741<br>1770<br>1363<br>2070<br>3588<br>1972<br>4865<br>1610<br>3935<br>3545<br>4340<br>2652                                                                               |
| Sarlat                                                                                                                                                                       | 4521<br>2586<br>2114<br>581<br>4258<br>2497<br>42808<br>1170<br>2518<br>651<br>7625<br>3038<br>2363<br>1951<br>1572         | Cloyes                                                                                                                               | 6061<br>1759<br>7087<br>1993<br>2216<br>6569<br>129<br>1627<br>648<br>131<br>111<br>55<br>601<br>66828<br>482<br>2296<br>2211<br>1126<br>184<br>445              | Ploudaniel       3309         Plouénan       2875         Plouescat       3167         Plougasnou       3786         Plougastel-Daoulas       6506         Plougonven       433         Plougoulm       2383         Plouguerneau       5951         Plouider       4023         Plouider       2997         Plouigneau       4982         Ploujean       2935         Plounéour-Ménez       3194         Plounéour-Trez       2909         Plounévez-Lochrist       4472         Plouvien       2563         Plouvien       2563         Plouvorn       3811         Plousané       2293         Plosévet       3518         Pont-Croix       2610                                                                                              | 557<br>606<br>805<br>436<br>877<br>660<br>54<br>782<br>233<br>180<br>699<br>316<br>622<br>154<br>227<br>480<br>326<br>205<br>531<br>180                               | Saint-Jean-du-Gard   Spint-Quentin   2179   Salindres   2329   Sauve   2287   Sommières   3734   Sumène   3029   Uzès   5585   Valleraugue   3576   Valleraugue   3694   Vigan (Le)   5389   Villeneuve-lès-Avignon   2910   Garonne (Haute-).   Auterive   2944   Aspet   2591   Bagnères-de-Luchon   4012   Caraman   2183   Carbonne   2577   Casères   2784   Cintegabelle   3501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2741<br>1770<br>1363<br>2070<br>3588<br>1972<br>4865<br>1610<br>3935<br>5545<br>4340<br>2652<br>1973<br>731<br>3982<br>1009<br>1658<br>2422<br>819                         |
| Sarlat                                                                                                                                                                       | 4521<br>2586<br>2114<br>581<br>4258<br>2497<br>42808<br>1170<br>2518<br>651<br>7625<br>3033<br>5163<br>2863<br>1951<br>1572 | Cloyes                                                                                                                               | 6061<br>1759<br>7087<br>1993<br>2216<br>6569<br>129<br>1627<br>648<br>131<br>111<br>55<br>601<br>66828<br>482<br>2296<br>2211<br>1126<br>184<br>445              | Ploudaniel       3309         Plouénan       2875         Plouescat       3167         Plougasnou       3786         Plougastel-Daoulas       6506         Plougouven       4333         Plougoulm       2383         Plougerneau       5951         Plouider       2997         Plouider       2997         Plouigeau       4982         Ploujean       2935         Plounéour-Ménez       3194         Plounéour-Trez       2909         Plounévez-Lochrist       4472         Plouvien       2563         Plouvien       2563         Plouvorn       3811         Plousané       2293         Plosévet       3518         Pont-Croix       2610         Pont-Croix       2610         Pont-l'Abbé       4991                                  | 557<br>606<br>805<br>436<br>877<br>680<br>54<br>782<br>233<br>180<br>699<br>316<br>622<br>154<br>227<br>480<br>205<br>581<br>180<br>412<br>2014<br>3827               | Saint-Jean-du-Gard   S978   Saint-Quentin   2179   Salindres   2329   Sauve   2287   Sommières   3734   Sumène   3029   Uxès   5585   Valleraugue   3576   Vauvert   4766   Vernarède (La)   3894   Vigan (Le)   5389   Villeneuve-lès-Avignon   2910   Garonne (Haute-)   Auterive   2944   Aspet   2591   Bagnères-de-Luchon   4012   Caraman   2183   Carbonne   2577   Casères   2784   Cintegabelle   3501   Fousseret   2122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2741<br>1770<br>1363<br>2070<br>3588<br>1972<br>4865<br>1610<br>3935<br>3545<br>4340<br>2652<br>1973<br>781<br>3982<br>1009<br>1658<br>2422<br>819<br>1109                 |
| Sarlat                                                                                                                                                                       | 4521<br>2586<br>2114<br>581<br>4258<br>2497<br>42808<br>1170<br>2518<br>651<br>7625<br>3033<br>5163<br>2863<br>1951<br>1572 | Cloyes                                                                                                                               | 6061<br>1759<br>7087<br>1993<br>2216<br>6569<br>129<br>1627<br>648<br>131<br>111<br>55<br>601<br>66828<br>482<br>2296<br>2211<br>1126<br>184<br>445<br>122<br>77 | Ploudaniel       3309         Ploudanan       2875         Plouescat       3167         Plougasnou       3786         Plougastel-Daoulas       6506         Plougouven       4333         Plougoulm       2383         Plouguerneau       5951         Plouhinec       4023         Plouider       2997         Plouigneau       4982         Ploujean       2935         Plounéour-Ménez       3194         Plounéour-Trez       2909         Plounévez-Lochrist       4472         Plouvien       2563         Plouvorn       3811         Plousané       2293         Plosévet       3518         Pont-Croix       2610         Pont-l'Abbé       4991         Pouldergat       2353                                                          | 557<br>606<br>805<br>436<br>877<br>660<br>54<br>782<br>233<br>180<br>699<br>316<br>622<br>326<br>205<br>531<br>180<br>412<br>2015<br>531<br>827<br>282                | Saint-Jean-du-Gard   S978   Saint-Quentin   2179   Salindres   2329   Sauve   2287   Sommières   3734   Sumène   3029   Uzès   5585   Valleraugue   3876   Valleraugue   4766   Vernarède (La)   3894   Vigan (Le)   5389   Villeneuve-lès-Avignon   2910   Garonne (Haute-)   Auterive   2944   Aspet   2591   Bagnères-de-Luchon   4012   Caraman   2183   Carbonne   2577   Casères   2784   Cintegabelle   3501   Fousseret   2122   Fronton   24445   2445   Eronton   24445   Eronton   24445   Eronton   24445   Eronton   24445   Eronton   24445   Eronton   24445   Eronton   24445   Eronton   2445   Eronton   2445   Eronton   2445   Eronton   2445   Eronton   2445   Eronton   2445   Eronton   2445   Eronton   2445   Eronton   Erousseret   2122   Eronton   2445   Eronton   Erousseret   2122   Eronton   2445   Eronton   Erousseret   2122   Eronton   2445   Eronton   Erousseret   2122   Eronton   2445   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   2445   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton    | 2741<br>1770<br>1363<br>2070<br>3588<br>1972<br>4865<br>1610<br>3935<br>5345<br>4340<br>2652<br>1973<br>781<br>3982<br>1009<br>1658<br>2422<br>819<br>1109                 |
| Sarlat                                                                                                                                                                       | 4521<br>2586<br>2114<br>581<br>4258<br>2497<br>42808<br>1170<br>2518<br>651<br>7625<br>3033<br>5163<br>2863<br>1951<br>1572 | Cloyes                                                                                                                               | 6061<br>1759<br>7087<br>1993<br>2216<br>6569<br>129<br>1627<br>648<br>131<br>111<br>55<br>601<br>66828<br>482<br>2296<br>2211<br>1126<br>184<br>445              | Ploudaniel       3309         Plouénan       2875         Plouescat       3167         Plougasnou       3786         Plougastel-Daoulas       6506         Plougoulem       2383         Plougoulem       2383         Plouguerneau       5951         Plouider       2997         Plouider       2997         Plouigneau       4982         Ploujean       2935         Plounéour-Ménez       3194         Plounéour-Trez       2909         Plounéverter       2931         Plounévez-Lochrist       4472         Plourin       3125         Plouvorn       3811         Plousané       2293         Plosévet       3518         Pont-Croix       2610         Pont-l'Abbé       4991         Pouldergat       2353         Poullan       4209 | 557<br>606<br>805<br>436<br>877<br>660<br>54<br>782<br>233<br>816<br>699<br>816<br>622<br>154<br>227<br>480<br>526<br>205<br>581<br>180<br>412<br>2014<br>3827<br>282 | Saint-Jean-du-Gard         3978           Saint-Quentin         2179           Salindres         2329           Sauve         2287           Sommières         3734           Sumène         3029           Uzès         5585           Valleraugue         3876           Vernarède (La)         3894           Vigan (Le)         5389           Villeneuve-lès-Avignon         2910           Garonne (Haute-)         Auterive           Auterive         2944           Aspet         2591           Bagnères-de-Luchon         4012           Caraman         2188           Carbonne         2577           Casères         2784           Cintegabelle         3501           Fouseret         2122           Fronton         2445           Grenade         3973                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2741<br>1770<br>1363<br>2070<br>3588<br>1972<br>4865<br>1610<br>3935<br>3545<br>4340<br>2652<br>1973<br>731<br>3982<br>1009<br>1658<br>2422<br>819<br>1109<br>1402<br>2674 |
| Sarlat                                                                                                                                                                       | 4521<br>2586<br>2114<br>581<br>4258<br>2497<br>42808<br>1170<br>2518<br>661<br>7625<br>3033<br>5163<br>2863<br>1951<br>1572 | Cloyes                                                                                                                               | 6061<br>1759<br>7087<br>1993<br>2216<br>6569<br>129<br>1627<br>648<br>131<br>111<br>55<br>601<br>66828<br>482<br>2296<br>2211<br>1126<br>184<br>445<br>122<br>77 | Ploudaniel       3309         Ploudanan       2875         Plouescat       3167         Plougasnou       3786         Plougastel-Daoulas       6506         Plougouven       4333         Plougoulm       2383         Plouguerneau       5951         Plouhinec       4023         Plouider       2997         Plouigneau       4982         Ploujean       2935         Plounéour-Ménez       3194         Plounéour-Trez       2909         Plounévez-Lochrist       4472         Plouvien       2563         Plouvorn       3811         Plousané       2293         Plosévet       3518         Pont-Croix       2610         Pont-l'Abbé       4991         Pouldergat       2353                                                          | 557<br>606<br>805<br>436<br>877<br>660<br>54<br>782<br>233<br>180<br>699<br>316<br>622<br>326<br>205<br>531<br>180<br>412<br>2015<br>531<br>827<br>282                | Saint-Jean-du-Gard   S978   Saint-Quentin   2179   Salindres   2329   Sauve   2287   Sommières   3734   Sumène   3029   Uzès   5585   Valleraugue   3876   Valleraugue   4766   Vernarède (La)   3894   Vigan (Le)   5389   Villeneuve-lès-Avignon   2910   Garonne (Haute-)   Auterive   2944   Aspet   2591   Bagnères-de-Luchon   4012   Caraman   2183   Carbonne   2577   Casères   2784   Cintegabelle   3501   Fousseret   2122   Fronton   24445   2445   Eronton   24445   Eronton   24445   Eronton   24445   Eronton   24445   Eronton   24445   Eronton   24445   Eronton   24445   Eronton   2445   Eronton   2445   Eronton   2445   Eronton   2445   Eronton   2445   Eronton   2445   Eronton   2445   Eronton   2445   Eronton   Erousseret   2122   Eronton   2445   Eronton   Erousseret   2122   Eronton   2445   Eronton   Erousseret   2122   Eronton   2445   Eronton   Erousseret   2122   Eronton   2445   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   2445   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton   Erousseret   Eronton    | 2741<br>1770<br>1363<br>2070<br>3588<br>1972<br>4865<br>1610<br>3935<br>5345<br>4340<br>2652<br>1973<br>781<br>3982<br>1009<br>1658<br>2422<br>819<br>1109                 |
| Sarlat                                                                                                                                                                       | 4521<br>2586<br>2114<br>581<br>4258<br>2497<br>42808<br>1170<br>2518<br>661<br>7625<br>3033<br>5163<br>2863<br>1951<br>1572 | Cloyes                                                                                                                               | 6061<br>1759<br>7087<br>1993<br>2216<br>6569<br>129<br>1627<br>648<br>131<br>111<br>55<br>601<br>66828<br>482<br>2296<br>2211<br>1126<br>184<br>445<br>122<br>77 | Ploudaniel       3309         Plouénan       2875         Plouescat       3167         Plougasnou       3786         Plougastel-Daoulas       6506         Plougoulem       2383         Plougoulem       2383         Plouguerneau       5951         Plouider       2997         Plouider       2997         Plouigneau       4982         Ploujean       2935         Plounéour-Ménez       3194         Plounéour-Trez       2909         Plounéverter       2931         Plounévez-Lochrist       4472         Plourin       3125         Plouvorn       3811         Plousané       2293         Plosévet       3518         Pont-Croix       2610         Pont-l'Abbé       4991         Pouldergat       2353         Poullan       4209 | 557<br>606<br>805<br>436<br>877<br>660<br>54<br>782<br>233<br>816<br>699<br>816<br>622<br>154<br>227<br>480<br>526<br>205<br>581<br>180<br>412<br>2014<br>3827<br>282 | Saint-Jean-du-Gard         3978           Saint-Quentin         2179           Salindres         2329           Sauve         2287           Sommières         3734           Sumène         3029           Uzès         5585           Valleraugue         3876           Vernarède (La)         3894           Vigan (Le)         5389           Villeneuve-lès-Avignon         2910           Garonne (Haute-)         Auterive           Auterive         2944           Aspet         2591           Bagnères-de-Luchon         4012           Caraman         2188           Carbonne         2577           Casères         2784           Cintegabelle         3501           Fouseret         2122           Fronton         2445           Grenade         3978                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2741<br>1770<br>1363<br>2070<br>3588<br>1972<br>4865<br>1610<br>3935<br>3545<br>4340<br>2652<br>1973<br>731<br>3982<br>1009<br>1658<br>2422<br>819<br>1109<br>1402<br>2674 |

| <b>G 1</b> 1 2 2 4              |                                         |                                       |                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Gemeinde. Ort. Montesquieu-Vol- | Gemeinde. Ort. Saint-Loubès 2463 1223   | Gemeinde. Ort. Dingé                  | Gemeinde. Ort.<br>Bélâbre 2105 1150 |
| vestre 3880 2481                | Saint-Mucaire 2252 225                  |                                       |                                     |
|                                 |                                         | 1                                     |                                     |
| Montréjeau 3081 2648            | Saint-Médard-en-                        | Domalain 2218 22                      |                                     |
| Muret 8956 2509                 | Jalles 3001 1910                        |                                       |                                     |
| Revel 5613 3782                 | Saint-Savin 2126 40                     |                                       |                                     |
| Rieumes 2231 1190               | Saint-Symphorien . 2011 649             |                                       | Châteauroux 19442 16980             |
| Rieux 2051 1452                 | SteFoy-la-Grande 3916 3910              | Fresnais (La) 2227 233                | Châtillon 3455 2123                 |
| Saint-Félix 2478 625            | Salles 4048 650                         | Gaël 2522 53                          | Châtre (La) 4993 4364               |
| Saint-Gaudens 5955 4087         | Talence 3873 3578                       | Gévezé 2012 310                       | Cluis 2268 1202                     |
| Toulouse 131642 120208          | Teste (La) 5314 4596                    |                                       |                                     |
| Verfeil 2171 701                | Villenave-d'Ornon . 2408 142            |                                       |                                     |
| Villefranche 2538 2134          |                                         | Guerche (La) 4813 261                 |                                     |
| Villemur 4530 2367              | Hérault.                                | Guichen 3805 500                      |                                     |
| ·                               |                                         |                                       | - 0                                 |
| Gers.                           | Agde 8251 7728                          | 0011                                  |                                     |
|                                 | Aniane 3492 345                         | 1 7 7 7 1                             |                                     |
| Auche 18785 12145               | Bédarieux 7691 737                      | 7                                     |                                     |
| Casaubon 2757 760               | Bessan 2557 2378                        | T                                     | ,                                   |
| Condom 7873 4933                | Béziers 38227 36928                     | Janzé 4496 1630                       |                                     |
| Eauze 4237 2062                 | Capestang 3176 2894                     | Liffré                                |                                     |
| Fleurance 4550 3737             | Cazouls-lès-Béziers 3365 312            | Louvigné-du-Désert 3583 956           |                                     |
| Gimont 2932 2113                | Cessenon 2204 1610                      |                                       |                                     |
| Ile-Jourdain (L') . 4671 2248   | Cette 28690 28159                       | Maure 3584 35                         | Vendoeuvres 2145 644                |
| Lectoure 5507 2963              | Clermont-l'Hérault 5964 568             | Maxent 2203 25                        | Villedieu 2627 1366                 |
| Mauvezin 2672 1583              | Cournonterral 2061 2044                 | Médréac 2544 84:                      | . 1                                 |
| Mirande 8812 3230               | Florensac 3952 3833                     | 36 33-                                | Indre-et-Loire.                     |
| Montréal 2541 690               | Frontignan 3537 2910                    | 35.3                                  |                                     |
| Nogaro 2329 1658                | Ganges 4443 434                         | 35                                    | wmpores : : : 4210 4210             |
| Plaisance 2055 1942             | Gignac 2847 2653                        | 36: 36                                |                                     |
| Samatan 2463 964                | 1 - 0                                   | 35 4 3                                | Diete                               |
|                                 |                                         | 36464                                 | Douglass OUL                        |
| Vic-Fezensac 3992 3000          | Lodève 10528 10190                      | 363.11 0405 40                        | Chaperro sur Louis                  |
| <i>a</i> :                      | Lunel 8315 8024                         | 37 3 373                              | (20) 2510 500                       |
| Gironde.                        | Marseillan 3994 388                     |                                       | Charcautchautt Jost Jack            |
| Ambarès 2872 1992               | Marsillargues 3368 316                  | D                                     |                                     |
| Arcachon 4981 4934              | Mauguio 2212 1718                       | Paimpont 3344 170                     | Chouse sur Libite . 2502 ODI        |
| Barsac 2876 1246                | Mèze 6825 6503                          | Paramé 3666 282                       | Oinq mail   2004   000              |
| Basas 5073 2859                 | Montagnac 4051 381:                     | Pipriac 3500 41                       |                                     |
|                                 | Montpellier 55258 51838                 | Piré 3235 68                          | Genillé 2242 424                    |
| Bègles 6202 161                 | Nissan 2216 2040                        | Pléchâtel 2757 25                     | Joué-lès-Tours 2302 576             |
| Blanquefort 2747 2294           | Pézénas 7966 7570                       | D1-2 D1                               | Langeais 3463 1621                  |
| Blaye 4522 3801                 | Pignan 2081 2063                        | D10 004# 004                          | Ligueil 2142 1431                   |
| Bordeaux 215140 212111          | Poussan 2333 231                        | D)                                    | Diguest Dies legs                   |
| Bourg 2864 1494                 | Puisserguier 2806 2690                  | D1                                    |                                     |
| Bouscat (Le) 4182 3226          | Riols                                   | D)                                    | Mondoute 2110 025                   |
| Cadillac 2899 2257              | Roujan 2011 187                         | 70.1                                  | , 110am , 2000 1100                 |
| Castillon 3084 2766             |                                         | Rennes 57177 5359                     | 101CHELLOR 2410 2020                |
| Caudéran 5306 3816              | Saint-André-le-San-                     | 77.4                                  | Dame-Oji-sui-10110 .2220 1010       |
| Coutras 3944 2202               | gonis 2565 2409                         | 70 101                                | Count-Dpain 2020 USE                |
| Eyzines 2526 2066               | Saint-Chinian 3545 2690                 | 9:44:1:10                             | Duint Symphoticm . 0100 2100        |
| Gradignan 2377 715              | Saint-Gervais . 2053 121                |                                       | Sainte-Maure 2318 1684              |
| Gujan 3433 3292                 | Saint-Pons 5809 3358                    | Gaint Built                           | 10018                               |
| Langoiran 2062 1391             | Salvetat (La) 3656 816                  | Seint Content                         |                                     |
| Langon 4740 3903                | Sérignan 2392 231                       |                                       |                                     |
| Léognan 2290 1560               | Servian 2760 234                        | G-1-1 C                               | Isère.                              |
| Lesparre 3794 2442              | Vias 2070 1830                          |                                       | Allevard 8054 2015                  |
| Libourne 15231 12872            | Villeveyrac 2594 2379                   | Trouble and the second                |                                     |
| Listrac 2193 1352               |                                         | Saint-Germain-en-                     | December 100                        |
| Lormont 2858 2722               | Ille-et-Vilaine.                        | Coglès 2615 309                       | D 1101                              |
| Marcillac 2013 64               | Acigné 2119 495                         | Saint-Malo 10295 1006                 | Damanda Kond door                   |
|                                 | 1                                       | Dailte-Maile 2005 O                   | 01                                  |
| Mérignac 4967 2030              | Amanlis 2344 650                        | Dernt-Micon 7000 1194                 | Chapareillan 2399 927               |
| Mios 2589 1000                  | Argentré 2280 556                       | Daine-Breton-des-                     | Chatonnay 2122 782                  |
| Pauillac 4145 2044              |                                         | OTITION 9100 #0                       | Chatte 2039 666                     |
| Pessac 3103 1063                | Bain 4299 160                           | Daint-Figile-re-                      | Corbelin 2173 405                   |
| Préchac 2021 466                | Bains 2618 275                          | I I I I I I I I I I I I I I I I I I I | Côte-Saint-André(La) 4304 3496      |
| Preignac 2582 1502              | Bais 2861 472                           | Saint-Servan 12281 991                | Dolomieu 2560 470                   |
| Reignac 2256 377                | Basouges-la-Pérouse 4164 810            | Sens-de-Bretagne . 2161 50            | Genas 2038 901                      |
| Réole (La) 4089 3498            |                                         | Sixt 2141 175                         | ( 0 1 7 (7 -) 0010 1 0              |
| Saint-André-de                  | Betton 2145 83                          | Tinténiac 2177 76                     | 0                                   |
| Cubzac 3543 2595                |                                         |                                       | T-111                               |
| Saint-Ciers-Lalande 2889 619    | 1                                       | Tremulay 2020 310                     | 382-21-11-15-1-11- 04-05            |
| Saint-Denis-de-Pile 2511 596    | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | VILLE                                 | Moirans 2903 1596                   |
| Saint-Émilien 3112 862          | Brus 2828 328                           | 7. 7                                  | Mure (La) 3560 3533                 |
| Saint-Estèphe 2687 478          | Cancale 6239 3269                       | 1                                     |                                     |
| Saint-Laurent-et-               | Cesson 2441 389                         |                                       |                                     |
| Benon 3019 768                  |                                         |                                       |                                     |
|                                 |                                         | , Management                          | 3   Saint-Chef 3060 747             |

| Gemeind                                  | e. Ort.       | Gemeinde                                      | o. Ort.               | Gemeinde                                            | Ort.                | Gemeinde, Ort.                                          |
|------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Saint-Geoire 3649                        | 737           | Loire.                                        |                       | Dunières 2513                                       | 672                 | Joué-sur-Erdre . 2796 464                               |
| Saint-Jean-de-Bour-<br>nay 3180          | 1705          | Ambierle 2267                                 | 528                   | Espaly-Saint-Marcel 2217<br>Langeac 4552            | 1299<br>3530        | Landreau (Le) 2058 264<br>Legé 4430 940                 |
| nay 3180<br>Saint-Laurent-du-            | 1103          | Belmont 3957<br>Boën 2399                     | 577<br>2204           | Lapte 2883                                          | 577                 | Ligné 2632 418                                          |
| Pont 2484                                | 846           | Bourg-Argental . 3664                         | 2922                  | Monastier (Le) 3698                                 | 2126                | Loroux (Le) 4105 1431                                   |
| Saint-Marcellin 3307                     | 2839          | Bussières 2138                                | 558                   | Monistrol-sur-Loire 4722                            | 2299                | Machecoul 3720 1781                                     |
| Saint-Martin-d'Uriage 2139               | 193           | Chambon-Feugerolles                           |                       | Polignac 2553 Puy (Le) 19250                        | 663                 | Maisdon 2113 286<br>Mésanger 3010 328                   |
| Saint-Pierre-d'Al-<br>levard 2004        | 711           | (Le) 8314                                     | 8928                  | Retournac 3515                                      | 19010<br>1056       | Mésanger 3010 328<br>Missillac 3616 326                 |
| Saint-Priest 2506                        | 1585          | Charlieu 4139<br>Chaselles-sur-Lyon 5915      | 3751<br>4694          | Biotord 2697                                        | 666                 | Moisdon 2605 401                                        |
| Saint-Savin 2136                         | 1083          | Côteau (Le) 2447                              | 2139                  | Rosières 2402                                       | 609                 | Montagne (La) 2106 1205                                 |
| Saint-Siméon-de-                         | •••           | Coutouvre 2028                                | 521                   | Saint - Didier - la-                                | 2010                | Montbert 2607 326                                       |
| Bressieux 2187<br>Theys 2252             | 322<br>883    | Doisieu 2300                                  | 732                   | Séauve 4906<br>Sainte-Florine 2504                  | 2219<br>2128        | Montoir 4603 588 Nantes 122247 116093                   |
| Tour-du-Pin (La) . 3165                  | 2731          | Fours 3216 Firminy 11972                      | 2 <b>695</b><br>10010 | Sainte-Sigolène 3303                                | 1073                | Nort                                                    |
| Tronche (La) 2288                        | 1793          | Fouillouse (La). 2126                         | 1222                  | Saint-Front 2633                                    | 330                 | Nozay 3857 1266                                         |
| Tullins 4881                             | 3398          | Grand'-Croix (La) . 4299                      | 3434                  | StGermain-Laprade 2679                              | 443                 | Orvault 2118 176                                        |
| Vienne 26502                             | 22950         | Gresle (La) 2661                              | 535                   | Saint-Jeures 2704                                   | 438                 | Paimboeuf 2612 2473                                     |
| Vif 2925<br>Villard-de-Lans . 2020       | 1427<br>785   | Isieux 5194                                   | 4180                  | Saint-Julien-Chapteuil 3305 Saint-Just-Malmont 2014 | 611                 | Plessé 5154 561<br>Pontchâteau 4368 841                 |
| Vinay 2842                               | 1692          | Lorette 4171 Marlhes 2141                     | 3751<br><b>43</b> 0   | Saint-Maurice-de-                                   | 011                 | Resé 6849 2184                                          |
| Vizille 3922                             | 3539          | Montagny 2080                                 | 506                   | Lignon 2060                                         | 620                 | Riaillé 2349 459                                        |
| Voiron 11064                             | 7909          | Montbrison 6363                               | 5959                  | Saint-Pal-de-Cha-                                   | •••                 | Rouans 2310 148                                         |
| Voreppe 2954                             | 1445          | Neulize 2512                                  | 1259                  | lançon 2286<br>Saint-Pal-de-Mons 2054               | 680<br>540          | Rougé 2712 258<br>Saffré 3562 43                        |
| Jura.                                    |               | Noirétable 2359                               | 952                   | Saint-Paulien 2855                                  | 1458                | Saffré 3562 43<br>StAubin-des-Châ-                      |
| Arbois 5027                              | 4809          | Panissières 5017<br>Pélussin 3590             | 2332<br>1386          | Saint-Voy 2527                                      | 98                  | teaux 2219 250                                          |
| Champagnole 3418                         | 3342          | Perreux 2461                                  | 487                   | Saugues 3982                                        | 1849                | Saint-Colombin 2384 827                                 |
| Dole 12924                               | 12009         | Renaison 2142                                 | 878                   | Tence 4736                                          | 1220                | Sainte-Paranne . 2421 660                               |
| Fraisans 2964<br>Lons-le-Saunier . 11391 | 2909<br>11265 | Ricamarie (La) 6700                           | 8269                  | Vorey 2180<br>Yssingeaux 8371                       | 73 <b>4</b><br>3716 | StÉtienne-de-Mont-<br>luc 4739 1129                     |
| Mores 5419                               | 5375          | Rive-de-Gier 15004<br>Roanne 22797            | 14518<br>21472        |                                                     | 3110                | StGildas-des-Bois 2461 1173                             |
| Poligny 5010                             | 4783          | Roche-la-Molière . 3843                       | 1803                  | Loire-inférieure.                                   |                     | Saint-Herblain 2611 215                                 |
| Rousses (Les) 2518                       | 425           | StBonnet-le-Châ-                              |                       | Abbaretz 2727 Ancenis 5177                          | 346<br>4668         | Saint-Herblon 2864 417                                  |
| Saint-Amour 2439                         | 1911          | teau 2351                                     | 2351                  | Arthon 2367                                         | 661                 | Saint-Joschim 4624 1964                                 |
| Saint-Claude 7550<br>Salins 6271         | 6632<br>5577  | Saint-Chamond 14420                           | 14420                 | Avessac 3425                                        | 302                 | Saint-Julien-de-Con-<br>celles 3971 535                 |
|                                          |               | Saint-Étienne . 126019<br>Saint-Galmier 2936  | 1996                  | Batz 2689                                           | 1132                | Saint-Nasaire 18300 14761                               |
| Landes.                                  | 0000          | Saint-Genest-Lerpt 3632                       | 1196                  | Belligné 2297                                       | 342                 | Saint-Nicolas-de-                                       |
| Aire 4754<br>Castets 2044                | 2906<br>937   | Saint-Genest-Malifaux2626                     | 798                   | Blain 6807<br>Bouguenais 3642                       | 1285<br>504         | Redon 2025 743                                          |
| Dax 10250                                | 9085          | Saint-Germain-Laval 2167                      | 1573                  | Bourgneuf 2850                                      | 187                 | Saint-Père-en-Rets 2954 890<br>Saint-Philbert 3883 1122 |
| Hagetmau 3166                            | 1797          | Saint-Héand 2901<br>Saint-Jean-Bonnefond 4316 | 2525<br>900           | Boussay 2096                                        | 754                 | Saint-Sébastien . 2340 1824                             |
| Mont-de-Marsan . 9310                    | 8238          | Saint-Julien-en-Jarret 6230                   | 4553                  | Bouvron 3118                                        | 400                 | Savenay 2902 1703                                       |
| Morcenx 2087<br>Mugron 2148              | 1245<br>700   | Saint-Just-en-Chevalet2528                    | 614                   | Campbon 3496<br>Carquefou 2782                      | 470<br>448          | Sion 2995 735                                           |
| Pevrehorade 2507                         | 1786          | Saint-Just-la-Pendue 3123                     | 1270                  | Cellier (Le) 2331                                   | 298                 | Soudan 2662 424<br>Sucé 2380 510                        |
| Pouillon 3443                            | 250           | Saint-Just-sur-Loire 2242 Saint-Martin-en-    | 1316                  | Chantenay 9953                                      | 8490                | Sucé 2380 510<br>Touches (Les) 2149 227                 |
| Rion 2427                                | 722           | Coailleux 2108                                | 695                   | Chapelle-Basse-Mer 3270                             | 752                 | Turballe (La) 2221 840                                  |
| Sabres 2554                              | 558           | Saint-Maurice-en                              |                       | Chapelle-des-Marais (La) 2103                       | 910                 | Vallet 5200 1161                                        |
| StMartin-de-Sei-<br>gnaux 2740           | 413           | Gourgois 2005                                 | 408                   | (La) 2103<br>Chapelle-aur-Erdre 2595                | 318<br>263          | Varades 3566 771                                        |
| Saint-Paul-lès-Dax 3061                  | 570           | Saint-Paul-en-Jarret 3448                     | 1753                  | Châteaubriant 5228                                  | 4082                | Vay 3162 107<br>Vertou 5471 737                         |
| Saint-Sever 4917                         | 2225          | Saint-Rambert 2432<br>StSymphorien-de-        | 1319                  | Chévrolière (La) . 2075                             | 498                 | Vicillevigne 8526 747                                   |
| Soustons 3578                            | 1287          | Lay 2933                                      | 982                   | Clisson 2826                                        | 2241                | Vigneux 8435 275                                        |
| Tartas 2955<br>Villeneuve 2125           | 1884<br>1155  | Sury-le-Comtal 2782                           | 1933                  | Cordemais 2506<br>Couëron 4343                      | 479<br>1063         | Loiret.                                                 |
|                                          | 1155          | Talaudière (La) . 2676                        | 2676                  | Couffé 2041                                         | 229                 | Amilly 2429 795                                         |
| Loir-et-Cher.                            |               | Terre-Noire 6376<br>Unieux 3441               | 2856<br>419           | Croisic (Le) 2151                                   | 1981                | Beaugency 4466 3901                                     |
| Blois 20515                              | 18188         | Usson                                         | 949                   | Derval 2993                                         | 633                 | Beaulieu 2622 647                                       |
| Contres 2617                             | 1727          | Valla (La) 2012                               | 479                   | Donges 2889 Doulon 3304                             | 330<br>1926         | Bonny 2309 1461<br>Briare 5153 3970                     |
| Cour-Cheverny 2282<br>Lanthenay 2094     | 961<br>—      | Villars 2059                                  | 1921                  | Erbray 2976                                         | 290                 | Châteauneuf-sur-Loire3371 2799                          |
| Mer 4021                                 | 3467          | Violay 2113                                   | 557                   | Fay 3575                                            | 839                 | Châteaurenard 2583 1468                                 |
| Montoire 3167                            | 2654          | Loire (Haute-).                               |                       | Fégréac 2952                                        | 808                 | Châtillon-sur-Loing 2394 1877                           |
| Montrichard 3020                         | 2881          | •                                             | 007                   | Frossay 2900                                        | 580                 | Châtillon-sur-Loire 3133 2214                           |
| Onsain 2322<br>Pontlevoy 2551            | 1099<br>1736  | Araules 2108 Aurec 2613                       | 297<br>785            | Gétigné 2244<br>Guéméné-Penfao . 6167               | 435<br>1074         | Cléry 2882 1225<br>Coullons 2734 848                    |
| Romorantin 7826                          | 7436          | Bas 3067                                      | 1048                  | Guenrouet 3443                                      | 450                 | Courtenay 2921 2022                                     |
| Saint-Aignan 3349                        | 2597          | Beausac 2514                                  | 545                   | Guérande 6804                                       | 2415                | Ferrières 2076 1515                                     |
| Saint-Georges 2435                       | 495           | Brioude 4747                                  | 4643                  | Herbignac 3964                                      |                     | Ferté-StAubin (La) 2836 1878                            |
| Savigny 2809<br>Selles-sur-Cher 4771     | 850<br>3259   | Chambon (Le) 2170<br>Coubon 2523              | 364<br>223            | Héric 4248 Indre 3351                               | 513<br>2229         | Gien 7555 6493<br>Ingré 2566 548                        |
| Vendôme 9221                             | 7806          | Craponne 3713                                 | 2282                  | Issé 2123                                           | 246                 | Jargeau 2625 1558                                       |
|                                          |               |                                               |                       |                                                     |                     |                                                         |

| Gemeind Lailly 2067                  |              | Fontevrault 3368         | nde. Ort.<br>B <b>2651</b> | Châlons-sur-Marne 20236    | e. Ort. |                                |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|--------------------------------|
|                                      | 1438         |                          |                            |                            | 20215   | • •                            |
| Lorris 2126                          |              | Freigné                  |                            | Dormans 2146               | 1480    | Longwy 4225 2939               |
| Meung-sur-Loire . 3624               | 3122         | Fuilet (Le) 2017         |                            | Epernay 15506              |         | Lunéville 16041 15878          |
| Montargis 9175                       |              | Gesté                    |                            | Fismes 3218                |         | Malséville 2472 2354           |
| Neuville 2712                        | 1403         | Jaliais 3118             |                            | Montmirail 2351            |         | Nancy 66303 66303              |
| Olivet 3668                          | 3588         | Lion-d'Angers (Le) 2679  |                            | Mourmelon-le-Grand 3730    | 3532    |                                |
| Orléans 52157                        | 49896        | Liré 2261                |                            | Pont-Faverger 2220         | 2208    | Rosières-aux-Salines 2221 2094 |
| Pithiviers 5006                      | 4899         | Longué 4301              | l 187 <b>6</b>             | Reims 81328                | 80098   | Saint-Nicolaus 4119 4109       |
| Sully-sur-Loire 2582                 | 1980         | Louroux-Béconnais        |                            | SteMenehould 4286          | 3376    | Toul 10085 9566                |
| •                                    |              | (Le) 2944                | L 870                      | Sermaise 2537              | 2485    |                                |
| Lot.                                 |              | May (Le) 2139            | 1355                       | Sésanne 4782               | 4690    | . Meuse.                       |
|                                      | 330          | Mazé 3295                |                            | Suippes 2286               | 2240    |                                |
| Bagnac 2020                          |              | Ménitré (La) 211         |                            | Vertus 2529                | 2371    |                                |
| Cahors 13660                         | 12190        | Montjean 3316            |                            | Vitry-le-François . 7616   | 7580    | Bar-le-Duc 16728 16643         |
| Castelnau 8627                       | 1041         | : ·                      |                            | viery-le-riamcons . 1010   | 1000    | Commercy 5151 4960             |
| Figeac 7333                          | 5660         |                          |                            | Marne (Haute-).            |         | Étain 2868 2815                |
| Gourdon 5098                         | <b>2</b> 688 | Pommeraye (La) . 3243    |                            | •                          | 0=0=    | Ligny-en-Barrois . 4211 4128   |
| Gramat 4056                          | 2040         | Ponts-de-Cé (Les) . 3444 |                            | Bourbonne-les-Bains 4039   | 3705    | Montmédy 2648 2219             |
| Lalbenque 2116                       | 624          | Potherie (La) 2001       |                            | Chaumont 9226              | 8791    | Saint-Mihiel 5178 5146         |
| Martel 2703                          | 1617         | Pouancé 3390             |                            | Fays-Billot 2299           | 2179    | Stenay 2819 2376               |
| Monteuq 2111                         | 1158         | Rochefort-sur-Loire 2145 |                            | Joinville 3904             | 3723    | Vaucouleurs 2695 2475          |
| Puy-l'Évêque 2482                    | 1241         | Rosiers (Les) 2430       | 917                        | Langres 10376              | 9488    | Verdun-sur-Meuse . 15781 15433 |
| Saint-Céré 4027                      | 3087         | StFlorent-le-Vieil 2209  | 958                        | Nogent-le-Roi . 3655       | 3430    |                                |
| Salviac 2159                         | 1055         | StGeorges-sur-Loire 2509 | 1027                       | Saint-Disier 12754         | 9453    | Morbihan.                      |
| Souillac 3110                        | 2362         | Saint-Lambert-des-       |                            | Vassy 3284                 | 2799    |                                |
| Boulinat DIIO                        | 2002         | Levées 2009              | 207                        |                            |         | Allaire 2285 253               |
| Lot-et-Garonne.                      |              | Saint-Macaire 2191       |                            | Mayenne.                   |         | Arson 2270 254                 |
|                                      | 17000        | Saint-Mathurin 2509      |                            | Ambrières 2665             | 1476    | Auray 4633 4335                |
| Agen 19503                           | 17806        | Saumur 13829             |                            | Andouillé 2872             | 811     | Baden 2676 301                 |
| Aiguillon 3596                       | 1993         | Segré 2894               |                            | Baconnière (La) . 2093     | 623     | Baud , . 4111 1496             |
| Astaffort 2583                       | 1457         |                          |                            |                            | 776     | Bels 2435 273                  |
| Casteljaloux 3171                    | 2074         |                          |                            |                            |         | Bignan 2561 351                |
| Castelmoron 2048                     | 1028         | Torfou                   |                            | Bouère 2052                | 807     | Brech                          |
| Castillonnès 2055                    | 1252         | Trelasé 5264             |                            | Bourgneuf-la-Forêt         |         | Brehan-Loudéac . 2497 315      |
| Clairac 4156                         | 2388         | Trémentines 2247         |                            | (Le) 2203                  | 586     |                                |
| Fumel 3787                           | 2229         | Vern 2100                | 697                        | Brecé 2010                 | 136     | Bubry 3680 327                 |
| Lavardac 2663                        | 1507         | Manche.                  |                            | Chailland 2248             | 518     | Caden 2848 482                 |
| Layrac 2782                          | 1477         | Avranches 8157           | 7 7754                     | Château-Gontier . 7218     | 7218    | Camors 2210 324                |
| Marmande 8961                        | 6037         | Barenton 2445            |                            | Châtillon-sur-Col-         |         | Campénéac 2070 275             |
| Mésin 2940                           | 1939         | Brécey 2341              |                            | mont 2546                  | 531     | Carentoir 3872 430             |
| Miramont 2002                        | 1416         | Bricquebec 3667          |                            | Cossé-le-Vivien 3070       | 1653    | Carnac 2807 636                |
| Moncrabeau 2044                      | 681          | Brix 2181                |                            | Courcité 2020              | 521     | Caudan 5707 305                |
| Monflanquin 5299                     | 1009         | Carentan 3139            |                            | Craon 4675                 | 3874    | Cléguer 2177 509               |
|                                      |              |                          |                            | Ernée 5336                 | 3866    | Cléguérec 3465 431             |
| Nérac 7586                           | 4975         | Cherbourg 37186          |                            | Évron 4724                 | 8483    | Elven 3397 756                 |
| Passage (Le) 2015                    | 1421         | Contances 8008           |                            | Fougerolles 2559           | 817     | Erdeven 2262 291               |
| Penne 2520                           | 1272         | Créances 2021            |                            | Garron 2787                | 2101    | Faouët (Le) 2922 1296          |
| Port-Sainte-Marie . 2651             | 1699         | Equeurdreville 4358      |                            |                            |         | Grand-Champ 3627 668           |
| Sainte-Baseille 2519                 | 1454         | Ger 2331                 |                            | Iuvigné 2914               | 532     | Gourin 4419 1326               |
| Sainte-Livrade . 2818                | 1404         | Granville 12527          |                            | Javron                     | 719     | Groix 4462 735                 |
| Tonneins 8199                        | 5803         | Hambye 2610              | 0 307                      | Landivy 2005               | 578     | Guégon 2972 273                |
| Villeneuve 14448                     | 9681         | Montebourg 2334          | 4 2119                     | Larchamp 2132              | 888     |                                |
|                                      |              | Mortain 2337             | 7 2185                     | Lassay 2467                | 1576    |                                |
| $oldsymbol{L}$ ozè $oldsymbol{r}$ e. |              | Octeville 2350           | 1383                       | Laval 27107                | 25110   | Guer 3371 883                  |
| Florac 2172                          | 1845         | Percy 2850               | 0 463                      | Lignières-la-Doucelle 2093 | 422     | Guern 2709 298                 |
| Langogne 3611                        | 3999         | Périers 261              |                            | Mayenne 10098              | 8826    | Guidel 4094 788                |
| Marvejols 4884                       | 4638         | Picauville 2661          |                            | Montenay 2003              | 406     | Guilliers 2314 351             |
| Mende 7300                           | 6239         | Pontorson 2383           |                            | Oisseau 2906               | 772     | Guiscriff 3724 503             |
| Saint-Alban 2476                     | 1148         | AL TEN TT.               |                            | Poôté (La) 3100            | 582     | Hennebont 6050 4844            |
| Saint-Chély-d'Apcher 2054            |              | couët 3808               | 5 3148                     | Pré-en-Pail 3262           | 1209    | Inguiniel 2550 305             |
|                                      | 1678         | Saint-James 3088         |                            | Renasé 2253                | 1510    | Insinsac 2766 830              |
| Vialas 2152                          | 528          | Saint-Lo 9706            |                            | StDenis-d'Anjou . 2435     | 1018    | Josselin 2712 2522             |
|                                      |              |                          |                            | StDenis-de-Gastines 3257   | 1023    | Kervignac 2579 360             |
| Maine-et-Loire.                      |              |                          | 1417                       | SteGemmes-le-Ro-           |         | Langonnet 3929 561             |
| Allonnes 2325                        | 607          | StSauveur-le-Vi-         |                            | bert 2035                  | 415     | Languidie 6433 760             |
| Angers 56846                         | 55866        | comte 2659               |                            | StGeorges-Buttavent 2159   | 921     | Lanouée 3218 250               |
| Baugé 8448                           | 3318         | Saint-Vasst 8288         |                            | StPierre-sur-Orthe 2122    |         | Locmariaquer 2049 668          |
| Beaufort 4960                        | 2680         | Sourdeval 3914           |                            |                            | 407     | Locoal-Mendon 2081 255         |
| Beaupréau 3926                       | 2579         | Teilleul (Le) 229        |                            | Villaines-la-Juhel 2918    | 1632    | Lorient 35165 31000            |
| Bécon 2155                           | 910          | Tessy-sur-Vire 1478      |                            | Meurthe-et-Moselle,        |         | Malansac                       |
| Candé 2021                           | 2021         | Torigni-sur-Vire . 2021  | 1 1967                     | Baccarat 5764              | K100    |                                |
|                                      | 2449         | Tourlaville 5757         | 7 1852                     |                            | 5128    | Mauron 4208 885                |
| Chalonnes-sur-Loire 5530             |              | Valognes 5831            |                            | Blamont 2337               | 2387    | Melrand 3181 360               |
| Champtocé 2030                       | 762          | Villedieu 3484           |                            | Briey 2139                 | 2099    | Ménéac 3750 411                |
| Chemillé 4291                        | 3073         |                          |                            | Circy 2435                 | 2324    | Mohon 2252 358                 |
| Cholet 14288                         | 12835        |                          |                            | Champigneulles . 2041      | 1573    | Moréac 2852 274                |
| Doué 3245                            |              | Avise 2150               |                            | Frouard 2771               | 2404    | Musillac 2426 1268             |
| Durtal 3170                          | 948          | Ay 5068                  | 8 4007                     | Laxou 3038                 | 2466    | Naisin 2045 337                |

| Gemeind                                 | e. Ort.      | Gemeinde                               | . Ort.        | Gemeind                                | e. Ort.              | 1                             | emeinde             | o. Ort.                      |
|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Nivillac 3290                           | 252          | Annoeullin 4148                        | 3332          | Hem 3061                               | 347                  | 8in                           |                     | 2269                         |
| Noyal-Muzillac 2415                     | 409          | Anor 4500                              | 1908          | Hergnies 3210                          | 1620                 | Solesmes                      | 6443                | 5723                         |
| Noyal-Pontivy 3315                      | 676          | Ansin 9009                             | 6920          | Herin 2179                             | 2134                 | Solre-le-Château .            |                     | 2443                         |
| Palais (Le) 4885<br>Péaule 2485         | 2823<br>412  | Armentières 21746                      | 20565         | Hondschoote 3586                       | 1870                 | Somain                        | 5110<br>4018        | 4274<br>2261                 |
| Ploemeur 10600                          | 924          | Asoq 2336                              | 2297          | Honnecourt 2056                        | 1711                 | Steenwerck                    | 4309                | 985                          |
| Ploërdut 3615                           | 246          | Auberchicourt 2255 Auby 2049           | 2255<br>1929  | Houplines 4806                         | 1641<br>3890         | Templeuve                     | 2949                | 912                          |
| Ploërmel 5505                           | 2790         | Avesnes 4636                           | 4636          | Iwny                                   | 2190                 | Tourcoing                     |                     | 33013                        |
| Plouay 4261                             | 1239         | Avesnes-lès-Aubert 3972                | 3812          | Lallaing 2072                          | 1953                 | Trélon                        | 3200                | 2718                         |
| Plouhinec 3369                          | 475          | Bailleul 12968                         | 8180          | Lambereart 2425                        | 991                  | Trith-Saint-Léger .           |                     | 1847                         |
| Plumelec 3101                           | 334          | Baisieux 2009                          | 211           | Landas 2160                            | 1519                 | Valenciennes                  |                     | 22686                        |
| Plumélian 4361                          | 379          | Bassée (La) 3415                       | 3053          | Landrecies 4183                        | 3693                 | Viesly                        | 3105                | 3083                         |
| Plumergat 2204<br>Plumeret 3516         | 236<br>1253  | Beauvois 2309                          | 2268          | Lannoy 1906                            | 1904                 | Vieux-Berquin<br>Vieux-Condé. | 3264<br>5681        | 655                          |
| Pluvigner 4848                          | 1309         | Bergues 5368                           | 5368          | Lecelles 2188                          | 1982                 | Villers-Guislain              | 2080                | 3617<br>2068                 |
| Pontivy 8252                            | 6402         | Berlaimont 2681                        | 1589          | Leers 3409                             | 291                  | Villers-Outréau               | 3051                | 3021                         |
| Port-Louis 3262                         | 3262         | Bertry 3182<br>Boeschêpe 2241          | 3157<br>450   | Ligny 2280 Lille 162775                | 2206                 | Walincourt                    | 2630                | 2526                         |
| Priziac 2636                            | 701          | Bondues 3289                           | 730           | Linselles 4427                         | 1648                 | Wallers                       | 3693                | 3475                         |
| Questembert 4113                        | 1328         | Bourbourg-Campagne 2495                | 955           | Lomme 4099                             | 1250                 | Wambrechies                   | 3833                | 2112                         |
| Quéven 2123                             | 378          | Bourbourg-Ville . 2477                 | 2448          | Loon 2316                              | 1024                 | Warhem                        | 2429                | 1123                         |
| Quibéron 2379                           | 720          | Bousbecques . 2147                     | 726           | Loos 6706                              | 5910                 | Wasquehal                     | 3061                | 1058                         |
| Quistinic 2403<br>Riantec 4627          | 250          | Bousies 2660                           | 2582          | Lourches 3965                          | 3590                 | Wattignies                    | 2413                | 961                          |
| Saint-Dolay 2657                        | 410<br>618   | Bruay 4392                             | 3076          | Louvroil 2621                          | 1428                 | Wattrelos                     | 3333                | 4102<br>2810                 |
| StJean-Brévelay . 2052                  | 467          | Busigny 3221                           | 2580          | Lys-lès-Lannoy 3027                    | 453                  | Wervicq-sud                   | 2985                | 2045                         |
| Sarzeau 5718                            | 840          | Cambrai                                | 16966<br>1922 | Madeleine (La) . 7461                  | 7435<br>1938         | Wignehies                     | 3963                | 3251                         |
| Séné 2849                               | 800          | Carnières 1980<br>Cassel 4291          | 3224          | Maing 2136<br>Marchiennes-Ville . 3432 | 2648                 | Willems                       | 2116                | 2034                         |
| Sérent 2913                             | 384          | Cateau (Le) 9597                       | 9444          | Marcq-en-Baroeul 8411                  | 4843                 | Wormhoudt                     | 3759                | 1104                         |
| Sursur 2147                             | 407          | Catillon 2604                          | 1328          | Marets 3123                            | 2850                 | Oise.                         |                     |                              |
| Taupont 2174                            | 205          | Caudry 4752                            | 4548          | Marquette (Arrond.                     | 2000                 | 1                             |                     |                              |
| Theix                                   | 501          | Chapelle-d'Armen-                      |               | Lille) 3250                            | 2925                 | Beauvais                      |                     | 16591                        |
| Vannes 17946                            | 15716        | tières 3463                            | 465           | Marquette (Arrond.                     |                      | Bresles                       | 2021                | 1988                         |
| Nièvre.                                 |              | Clary 2723                             | 2647          | Valenciennes) . 2425                   | 2407                 | Breteuil                      | 3074<br>2169        | 303 <b>4</b><br>117 <b>2</b> |
| Alligny-en-Morvan . 2491                | 224          | Comines 6409                           | 4011          | Maubeuge 14398                         | 5110                 | Chantilly                     | 3497                | 3476                         |
| Alligny-Cosne . 2014                    | 597          | Condé 4346<br>Cousoire 2852            | 3382          | Meteren 6912                           | 3104                 | Clermont                      | 6101                | 6101                         |
| Arleuf 2575                             | 2148         | Cousoire 2852<br>Contiches 2005        | 2531<br>296   | Méteren 2702<br>Mons-en-Baroeul . 2383 | 971<br>1 <b>4</b> 57 | Compiègne                     |                     | 12928                        |
| Brassy 2167                             | 180          | Crèvecoeur 2393                        | 2020          | Mons-en-Pévêle . 2078                  | 463                  | Creil                         | 5737                | 5438                         |
| Cercy-la-Tour 2373                      | 1080         | Croix 5741                             | 2586          | Morbecque 3768                         | 1450                 | Crépy                         | 3082                | 2646                         |
| Cervon 2088                             | 301          | Cysoing 3030                           | 2405          | Mouveaux 3369                          | 3003                 | Crèvecoeur                    | 2359                | 2149                         |
| Chantenay 2054                          | 628          | Denain 14419                           | 11849         | Neuville-en-Ferrain 4324               | 667                  | Liancourt                     | 4053                | 4005                         |
| Charité (La) 5086                       | 4776         | Douai 26999                            | 23348         | Neuvilly 2576                          | 2535                 | Méru                          | 3685                | 3517                         |
| Château-Chinon 2668<br>Châteauneuf 2134 | 2593<br>477  | Douchy 2249                            | 2142          | Nieppe 4871                            | 1653                 | Montataire                    | 5105<br><b>3252</b> | 4864<br>3198                 |
| Châtillon-en-Bazois 2061                | 1212         | Dunkerque 35071                        | 35012         | Nomain 2377                            | 377                  | Noyon                         | 6439                | 578 <b>5</b>                 |
| Clamecy 5482                            | 4668         | Erquinghem-Lys . 2058                  | 1103          | Onnaing 3997<br>Orchies 3575           | 8933                 | Pont-SteMaxence.              | 2407                | 2225                         |
| Corbigny 2121                           | 1900         | Escaudain 3385 Escaudoeuvres 2198      | 2377<br>2167  | Orchies 3575 Pérenchies 2098           | 3318<br>1667         | Saint-Just-en-Chaus-          |                     |                              |
| Cosne 6851                              | 5711         | Estaires 6949                          | 3444          | Petite-Synthe 4717                     | 1962                 | sée                           | 2473                | 2392                         |
| Decise 4511                             | 3547         | Étroeungt 2634                         | 1609          | Préseau 2050                           | 2050                 | Senlis                        | 6545                | 6537                         |
| Donzy 3935                              | 2560         | Faches 2928                            | 583           | Quarouble 2636                         | 2530                 | Orne.                         |                     |                              |
| Entrains 2381                           | 1398         | Feignies 2654                          | 799           | Quesnoy (Le) 3692                      | 3499                 | Alencon                       | 18615               | 15433                        |
| Fourchambault 5884<br>Guérigny 3046     | 5686<br>1870 | Fensin 2498                            | 2456          | Quesnoy-sur - Deule 5014               | 2269                 | Argentan                      |                     | 5254                         |
| Imphy 2372                              | 1437         | Ferrière-la-Grande . 2668              | 2503          | Quiévy 3517                            | 3467                 | Athis                         |                     | 487                          |
| Lormes 3126                             | 1960         | Flers 3180<br>Flines-lès-Raches . 4187 |               | Raimbeaucourt 2363                     | 2105                 | Bellême                       | 2935                | 2935                         |
| Lucenay-lès-Aix . 2543                  | 705          | Furmies                                | 1668<br>8151  | Raismes 4702<br>Renescure 2011         | 3138<br>355          | Bellou-en-Houlme .            | 2608                | 314                          |
| Lusy 2668                               | 2011         | Frelinghien                            | 1031          | Rieux                                  | 2206                 | Céaucé                        | 3262                | 823                          |
| Machine (La) 4572                       | 3091         | Fresnes 6045                           | 5632          | Ronchin 2415                           | 1549                 | Céton                         | 3298                | 1124                         |
| Moulins-Engilbert . 8108                | 1542         | Fretin 2109                            | 2008          | Roneq 5825                             | 2320                 | Champseeret<br>Chanu          | 3173<br>2466        | 229<br>646                   |
| Nevers 22704                            | 20601        | Ghyvelde 2366                          | 438           | Rosendaël 4391                         | 484                  | Chapelle-Moche (La)           | 2069                | 526                          |
| Ouroux 2784 Pouilly 3139                | 435          | Gommegnies 3487                        | 3148          | Roubaix 83661                          | 74946                | Domfront                      | 4603                | 2735                         |
| Prémery 2401                            | 1939<br>1242 | Gondecourt 2157                        | 2095          | Rumilly 2077                           | 2038                 | Ferté-Macé (La)               | 9769                | 6392                         |
| Saint-Amand 2428                        | 1443         | Gorgue (La) 3704                       | 1061          | Sainghin-en-Weppes 2461                | 2380                 | Flers                         |                     | 8571                         |
| Saint-Pierre-le-                        | _ = = = =    | Gouseaucourt 2439                      | 2384          | Sains                                  | 2883                 | Laigle                        | 5196                | 4495                         |
| Moûtier 3173                            | 2326         | Gravelines 7833<br>Halluin 13771       | 4182<br>8584  | Saint-Amand 10716<br>Saint-Aubert 2505 | 7243<br>2505         | Lanlay-l'Abbaye .             | 2957                | 472                          |
| Saint-Saulge 2532                       | 1429         | Hasnon 3713                            | 998           | Saint-Hilaire 2386                     | 2386                 | Longny                        | 2304                | 1484                         |
| Varzy 2928                              | 1932         | Haspres 2836                           | 2779          | Saint-Saulve 2460                      | 1847                 | Magni-le-Désert .             | 2550                | 160                          |
| Villapourçon 2730                       | 2000         | Haubourdin 5379                        | 4054          | Saint-Souplet 2556                     | 1654                 | Mantilly                      | 2083<br>4682        | 158<br>4302                  |
| Nord.                                   |              | Haussy 3361                            | 8338          | Sars-Poteries 2515                     | 2404                 | Saint-Fraimbaut-sur-          | 4002                | 20UZ                         |
| Abscon 2745                             | 2706         | Hautmont 6973                          | 6180          | Saulzoir 2326                          | 2240                 | Pisse                         | 2368                | 301                          |
| Aniches 5484                            |              | Hasebrouck 9857                        | 6363          | Seclin 5022                            | 4374                 | Saint-Georges - des-          |                     |                              |
| Annappes 2357                           | 1628         | Hellemmes-Lille . 2812                 | 1908          | Sentinelle (La) 2658                   | 2646                 | Groseillers                   | 2063                | 181                          |

| C                                             | - 0-4          | Complete Onto                                    | Compete to Cont                                    | • • • • •                                                       |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Gemeinde<br>Saint-Pierre-du-Re-               | e. Ort.        | Gemeindé. Ort.<br>Billom 4211 3737               | Gemeinde, Ort.<br>Campan 3275 762                  | Gemeinde, Ort.                                                  |
| gard , 2019                                   | 844            | Brassac 2127 1725                                | Lourdes 5471 4577                                  | (Saône Haute-).                                                 |
| Seès 4985                                     | 3760           | Celles 3169 489                                  | Maubourguet 2600 2570                              | Aillevillers 2712 1057                                          |
| Tinchebrai 4565                               | 2565           | Chapdes-Beaufort . 2410 517                      | Ossun 2504 2400                                    | Arc-lès-Gray 2815 2327                                          |
| Vimoutiers 3820                               | 2775           | Chapelle-Agnon (La) 2514 156                     | Saint-Pé 2416 1791                                 | Champagney 4356 2080 Champlitte 2580 2562                       |
| Pas-de-Calais.                                |                | Charbonnières - les-                             | Tarbes 21293 11080                                 | Fougerolles 5459 1282                                           |
|                                               |                | Vieilles 2262 281                                | Vic 3630 3472                                      | Fresse 2668 865                                                 |
| Aire 8357                                     | 5058           | Clermont 41772 37074                             | Pyrénées-orientales.                               | Gray 7401 7345                                                  |
| Ardres 2223                                   | 1195           | Combronde 2080 1710                              | •                                                  | Gy 2092 2051                                                    |
| Arques 4145<br>Arras 26764                    | 3701<br>26764  | Cournon 2348 2267 Courpière 3570 1260            | Argelès-sur-Mer . 2833 2292                        | Héricourt 3558 3402                                             |
| Auchel 4230                                   | 870            | Courpière 3570 1260   Cunlhat 2996 1009          | Arles-sur-Tech 2462 1871<br>Baixas 2932 2924       | Jussey 2996 2787                                                |
| Audruick 2428                                 | 1189           | Dore-Église 2080 446                             | Banyuls-sur-Mer . 3609 2277                        | Lure 3995 3869                                                  |
| Auxi-le-Château . 3171                        | 2823           | Église-Neuve-d'En-                               | Céret 3629 3063                                    | Luxeuil 4162 4047                                               |
| Bapaume 3274                                  | 3190           | traigues 2222 620                                | Collioure 3585 3446                                | Plancher-Bas 2323 1088                                          |
| Berck 4373                                    | 4107           | Gerzat 2444 2361                                 | Elne 2764 2463                                     | Plancher-les-Mines 2007 1870                                    |
| Béthune 9315                                  | 9315           | Issoire 6250 6089                                | Estagel 2697 2678                                  | Port-sur-Saône 2012 1971<br>Ronchamp 3553 1895                  |
| Beuvry 3328                                   | 1780           | Job 2578 285                                     | Ille 3538 3222                                     | Saint-Loup-sur-Sé-                                              |
| Boulogne 40075                                | 40075          | Latour-d'Auvergne . 2235 758                     | Millas 2260 2107                                   | mouse 2822 2785                                                 |
| Bruay 4037                                    | 4037           | Lezoux 3655 2465                                 | Perpignan 28353 24379                              | Servance 2120 250                                               |
| Bucquoy 2090 Bully 2529                       | 1869<br>2412   | Manzat 2060 304<br>Marat 2454 160                | Port-Vendres 2118 1910<br>Prades 3877 8725         | Vesoul 9206 9097                                                |
| Calais 12573                                  | 12573          | Marat 2454 160<br>Maringues 3894 3002            | Prades 3877 8725 Prats-de-Mollo 2658 1320          |                                                                 |
| Carvin 7471                                   | 6167           | Marsac 2902 552                                  | Rivesaltes 6329 6077                               | Saône-et-Loire.                                                 |
| Courrières 3279                               | 8113           | Menat 1956 389                                   | Salces 2150 1950                                   | Anost 3725 258                                                  |
| Couture (La) 2062                             | 277            | Pionsat 2215 836                                 | Saint - Laurent - de-                              | Autun 12889 11358                                               |
| Desvres 3356                                  | 3265           | Pont-du-Château 3484 3428                        | Cerdans 2362 1789                                  | Blanzy 3695 1886                                                |
| Éperlecques 2133                              | 466            | Riom 10801 10004                                 | Saint-Laurent-de-la                                | Bourbon-Lancy 3228 1604                                         |
| Ecourt-Saint-Quentin 2027                     | 1974           | Saint-Anthême 3118 920                           | Salanque 4609 3990                                 | Buxy 2052 1719                                                  |
| Etaples 3062                                  | 2948           | Saint-Eloy 2879 158                              | Saint - Paul - de - Fe-                            | Chagny 4173 8950                                                |
| Fleurbaix 2779                                | 388            | StGermain-Lembron 2098 1987                      | mouillet 2297 2223                                 | Chalon-sur-Saône . 20895 20571                                  |
| Frévent 4137<br>Fruges 2992                   | 3792           | Saint-Gervais 2508 902                           | Thuir 2524 2803                                    | Chapelle-de-Guin-<br>chay (La) 2134 280                         |
| Fruges 2992<br>Guines 4364                    | 2185<br>3644   | Saint-Rémy 5572 913<br>Saint-Sauves 2245 343     | Vinça 2111 2093                                    | Charolles 3286 2969                                             |
| Harnes 2978                                   | 2913           | Sauxillanges 2001 1285                           | Rhône.                                             | Chauffailles 4524 1993                                          |
| Hénin-Liétard 5491                            | 5491           | Tauves 2560 813                                  | Abresle (L') 3326 3091                             | Cluny 4540 4007                                                 |
| Hermies 2540                                  | 2442           | Thiers 16343 11182                               | Amplepuis 6915 4047                                | Coublanc 2042 86                                                |
| Hersin-Coupigny . 3519                        | 2586           | Tours 2132 235                                   | Anse 2055 1354                                     | Couches-les-Mines . 2787 1597                                   |
| Hesdin 3083                                   | 8083           | Vernet-la-Verenne . 2235 400                     | Beaujeu 3880 8043                                  | Creusot (Le) 26432 15599                                        |
| Laventie 4065                                 | 1200           | Vertaison 2111 2005                              | Belleville 3364 2691<br>Bessenay 2314 1079         | Cussy-en-Morvan . 2350 316                                      |
| Lens 9383<br>Lestrem 3295                     | 9383<br>408    | Vic-le-Comte 2771 2134<br>Vollore-Ville 2487 875 | Bourg-de-Thisy 2694 856                            | Digoin 3377 2712   Épinac 4620 1670                             |
| Liévin 5463                                   | 4496           | Volvic                                           | Brignais 2076 1683                                 | Givry 2957 2071                                                 |
| Lillers 7003                                  | 4701           |                                                  | Bron 2168 2168                                     | Gueugnon 3033 2151                                              |
| Loos 2405                                     | 1110           | Pyrénées (Basses-).                              | Caluire-et-Cuire . 8702 7207                       | Louhans 4163 3498                                               |
| Marck 2356                                    | 377            | Anglet 4116 572                                  | Condrieu 2542 1346                                 | Macon 17570 16579                                               |
| Marquise 4359                                 | 3923           | Asson 2550 850                                   | Cours 6157 3897                                    | Marcigny 2790 2223                                              |
| Mazingarbe 2419                               | 1170           | Bayonne 27416 22307<br>Biarritz 5507 3348        | Cublize 2223 602<br>Écully 3387 1912               | Matour 2222 476                                                 |
| Mericourt 2190<br>Montreuil 3473              | 848            | Bidache 2596 879                                 | Ecully 3387 1912<br>Fleurie 2385 689               | Montceau-les-Mines 11011 4375<br>Montchanin-les-Mines 4611 3334 |
| Montreuil 3473<br>Noeux 4219                  | 3473<br>4219   | Ciboure 2194 1231                                | Givors 1000                                        | Montpont 2731 211                                               |
| Oisy-le-Verger 2227                           | 2238           | Gan 2759 896                                     | Grandris 2295 890                                  | Palinges 2295 311                                               |
| Outreau 2912                                  | 1625           | Hasparren 5566 1573                              | Larajasse 2371 306                                 | Paray-le-Monial . 3627 2895                                     |
| Portel (Le) 4266                              | 3938           | Jurançon 2546 1661                               | Lyon 342815 322612                                 | Pierre 2046 1406                                                |
| Rety 2537                                     | 180            | Laruns 2252 1640                                 | Mardore 2564 277                                   | Romanèche 2684 579                                              |
| Richebourg-l'Avoué 2114                       | 74             | Lasseube 2366 450                                | Mornant 2358 1504                                  | Romenay 3435 499                                                |
| Sailly-sur-la-Lys . 2585                      | 452            | Lucq 2302 503<br>Mauléon 2108 1763               | Neuville 3414 3207<br>Oullins 5674 4886            | Sagy 2592 346                                                   |
| StMartin-Boulogne 3486                        | 3116           | Monein 4494 1230                                 | Saint-Didier-au-Mont                               | StGermain-du-Bois 2733 909<br>StLéger-sDheune 2368 1300         |
| Saint-Omer 21855<br>StPierre-lès-Calais 25583 | 21404<br>22349 | Nay 3233 3093                                    | d'Or 2326 1308                                     | StLéger-sDheune 2368 1300<br>Saint-Sernin-du-Plain 2292 785     |
| Saint-Pol 3949                                | 3872           | Oloron-SteMarie . 8644 7223                      | Saint-Forgeux 2050 589                             | Saint-Usuges 2334 220                                           |
| Saint-Venant 2659                             | 1385           | Orthes 6624 4727                                 | SteFoy-les-Lyon , 5118 4337                        | Saint-Vallier 3725 481                                          |
| Samer 2056                                    | 1494           | Pau 28908 27553                                  | StGenis-Laval 2942 2246                            | Sanvignes 2280 · 124                                            |
| Vermelles 2306                                | 2275           | Pontacq 2754 2198                                | Saint Georges de-                                  | Savigny-en-Rever-                                               |
| Vitry 2650                                    | 2637           | Saint-Etlenne-de-                                | Reneins 2986 1084                                  | mont 2111 654                                                   |
| Wimille 2237                                  | 491            | Baigorry 2451 902                                | StMartin-en-Haut 2662 678                          | Sennecey-le-Grand 2649 1798                                     |
| Puy-de-Dôme.                                  |                | StJean-de-Lus . 4083 3131<br>Saint-Pée 2532 380  | StVincent-de-Reins 2388 1519<br>Tarare 14383 13563 | Tournus 5527 4412                                               |
| Aigueperse 2485                               | 2410           | Salies 5140 2494                                 | Thisy                                              | Tramayes 2135 1028 Varennes-Saint-                              |
| Ambert 7789                                   | 3882           | Urrugne 3629 855                                 | Vaux 2499 370                                      | Sauveur 2088 278                                                |
| Arlanc 3698                                   | 1840           | Ustarits 2342 1777                               |                                                    | Verduns-sur-le-Doubs 1957 1864                                  |
| Aubière 3260                                  | 8260           | Paradondes (Hautes )                             | Villefranche 12485 11994                           |                                                                 |
| Augerolles 2706                               | 343            | Pyrénées (Hautes-),                              | Villeurbanne 9033 8163                             | Sarthe.                                                         |
| Bagnols 2044                                  | 362            | Bagnères 9508 7598                               | Villié 2579 1026                                   | Aubigné 2286 691                                                |

| 011-                                 | 0-4            | Compate to                               |              |                                     |                 |                                       |                  |
|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|
| Gemeinde<br>Beaumont-sur-Sarthe 2028 | . Ort.<br>1657 | Gemeinde<br>Bagnolet 2861                | 2029         | Gemeind<br>Neufchâtel 3651          | e. Ort.<br>3586 | Neuilly-sur-Marne . 3646              | de. Ort.<br>3537 |
| Bessé 2282                           | 1304           | Bondy 2018                               | 1452         | Notre-Dame-de-                      | 3360            | Palaiseau 2464                        |                  |
| Bonnétable 4658                      | 3185           | Boulogne 21556                           | 21556        | Bondeville 2418                     | 1810            | Poissy 5063                           | 4677             |
| Bouloire 2193                        | 864            | Bourg-la-Reine 2523                      | 2523         | Octeville 2161                      | 509             | Pontoise 6412                         | 6301             |
| Cérans-Foulletourte 2383             | 1001           | Champigny 2813                           | 2344         | Oissel 3951                         | 3405            | Raincy (Le) 2741                      | 2741             |
| Changé 2514                          | 513            | Charenton-le-Pont 8822                   | 8744         | Pavilly 2904                        | 2059            | Rambouillet 4750                      | 4294             |
| Château-du-Loir . 2892               | 2527           | Châtillon 2080                           | 1828         | Petit-Quevilly . 6250               | 5719            | Rueil 8087                            | 7980             |
| Connerré 2227                        | 1632           | Choisy-le-Roi 5821                       | 5819         | Rouen 104902                        |                 |                                       | 4747             |
| Dollon 2075                          | 859            | Clamart 3640                             | 3323         | StAubin-Jouxte-                     | 101000          | StCyr-l'École 2918                    | 2870             |
| Écommoy 3615                         | 1841           | Clichy 17354                             | 17854        | Boulleng 2870                       | 1434            |                                       |                  |
| Ferté-Bernard (La) 2637              | 2634           | Colombes 6640                            | 2691         | StÉt,-du-Rouvray 2864               | 2788            |                                       |                  |
| Flèche (La) 9405                     | 7468           | Courbevoie 11934                         | 11811        | Saint-Nicolas-                      | 2,00            | Sannois 2727                          | 2687             |
| Freenay 3052                         | 3010           | Créteil 2955                             | 2446         | d'Aliermont 2315                    | 2295            | Sèvres 6552                           | 6512             |
| Grand-Lucé (Le) . 2140               | 1142           | Fontenay-aux-Roses 2924                  | 2804         | Saint-Pierre-lès-                   |                 | Triel 2351                            | 1734             |
| Luché-Pringé 2435                    | 794            | Fontenay-sous-Bois 4445                  | 4403         | Elbeuf . 3869                       | 3636            | Versailles 49847                      | 49552            |
| Lude (Le) 3791                       | 2720           | Gennevilliers 2389                       | 1404         | Saint-Romain-de-                    | 1               | Vésinet (Le) 2465                     | 2465             |
| Mamers 5342                          | 5147           | Gentilly 10378                           | 10378        | Colbose 1732                        | 979             | Villeneuve-Saint-                     |                  |
| Mans (Le) 50175                      | 45709          | Issy 9484                                | 7356         | Saint-Saëns 2475                    | 1830            | Georges 2262                          | 2228             |
| Mansigné 2203                        | 572            | Ivry 15247                               | 15247        | StValery-en-Caux 4238               | 4030            | • =                                   |                  |
| Marolles-les-Braults 2178            | 947            | Joinville-le-Pont . 2901                 | 2901         | Sanvic 3880                         | 3456            | Sèvres (Deux-).                       |                  |
| Mayet 3620                           | 1631           | Levallois-Perret . 22744                 | 22733        | Sotteville-lès-Rouen 11763          | 11278           | Aubiers (Les) 2534                    | 1182             |
| Mont-Saint-Jean . 2119               | 337            | Lilas (Les) 4411                         | 4411         | Tréport (Le) 3819                   | 3591            | Breloux 2300                          |                  |
| Noyen 2562                           | 1260           | Maisons-Alfort 7619                      | 7115         | Yvetot 8444                         | 7636            | Bressuire 3536                        | 3214             |
| Parcé 2051                           | 776            | Montreuil 13607                          | 13607        |                                     | i               | Chef-Boutonne 2346                    | 1953             |
| Parigné-l'Évêque . 3317              | 1068           | Montrouge 6371                           | 6371         | Seine-et-Marne.                     | j               | Coulonges 2239                        | 1338             |
| Précigné 2697                        | 1380           | Nanterre 4279                            | 3890         | Brie-Comte-Robert 2770              | 2685            | Courlay 2430                          | 385              |
| Rouessé-Vassé 2008                   | 556            | Neuilly 20781                            | 20781        | Chapelle-la-Reine (La) 836          | 702             | Frontenay 2073                        | 1376             |
| Sablé 5947                           | 5334           | Nogent-sur-Marne . 7559                  | 7481         | Château-Landon 2724                 | 1373            | Lezay 2628                            | 849              |
| Saint-Calais 3482                    | 3000           | Noisy-le-Sec 3170                        | 2750         | Chelles 2500                        | 2351            | Melle 2493                            |                  |
| StMars-d'Outillé . 2066              | 445            | Pantin 13665                             | 13646        | Coulommiers 5240                    | 4239            | Moncoutant 2566                       | 657              |
| Savigné-l'Évêque . 2423              | 780            | Paris 1.9888061.                         | 988886       | Ferté-Gaucher (La) 2128             | 1849            | Mothe-Sainte-Héraye                   |                  |
| Sillé-le-Guillaume . 3474            | 2995           | Prés-Saint-Ger-                          |              | Ferté-sous-Jouarre                  |                 | (La) 2439                             | 19 <b>32</b>     |
| Suze (La) 2603                       | 1754           | vais (Les) 4447                          | 3823         | (La) 4771                           | 3651            | Neuil-sous-les-Au-                    |                  |
| 'Vibraye 2991                        | 1531           | Puteaux 12181                            | 11387        | Fontainebleau 11653                 | 11545           | biers 2107                            | 917              |
| Yvré-l'Évêque 2334                   | 595            | Romainville 2025                         | 1988         | Jouarre 2519                        | 1474            | Niort 20923                           | 20336            |
|                                      |                | Saint-Denis 34908                        | 29500        | Lagny 4272                          | 4249            | Pamproux 2139                         | 1252             |
| Savoie.                              |                | Saint-Mandé 7499                         | 7499         | Meaux 11739                         | 11739           | Parthenay 5091                        | 4212             |
| Aix-les-Bains 4399                   | 2689           | Saint-Maur 8433                          | 2520         | Melun                               | 11215           | Saint-Maixent 4259                    | 4259             |
| Albertville 4750                     | 3835           | Saint-Maurice 4577                       | 4577         | Montereau-Faut-                     |                 | Secondigny 2178                       | 583              |
| Beaufort 2410                        | 502            | Saint-Ouen 11255                         | 11255        | Yonne 7041                          | 6847            | Thénezay 2380                         |                  |
| Bourg-StMaurice. 2569                | 665            | Sceaux 2460                              | 2460         | Nangis 2578                         | 2400            | Thouars 3468                          |                  |
| Chambéry 18545                       | 16486          | Suresnes 6149                            | 5907         | Nemours 3871                        | 3857            | Vasles 2622                           | 306              |
| Modane 2144                          | 1322           | Vanves 8812                              | 8812         | Provins 7593                        | 7176            | Somme.                                |                  |
| Motte-Servolex (La) 3404             | 584            | Villejuif 2117                           | 1931         | Souppes 2483                        | 1144            |                                       |                  |
| Moutiers 2000                        | 1946           | Vincennes 18243                          | 18243        | Seine-et-Oise.                      |                 | Abbeville 19381                       |                  |
| StJean-de-Mauri-                     |                | Vitry 4155                               | 3718         |                                     | 7004            | Airaines 2074                         |                  |
| enne 3087                            | 2623           | Seine-inférieure.                        |              | Argenteuil 8990                     | 7934            | Albert 4500                           |                  |
| Saint-Michel 2061                    | 1266           | l ·                                      | 9059         | Arpajon 2779 Beaumont-sur-Oise 2696 | 2779<br>2597    | Amiens 66896                          |                  |
| StPierre-d'Albigny 3262              | 840            | Aumale 2231                              | 2052         |                                     |                 | Beauquesne 2658                       | 2638             |
| Ugines 2690                          | 556            | Bacqueville 2512                         | 1600         | Bougival 2309 Brunov 2037           | 2121            | Beauval 2478                          | 2439             |
| Yenne 2864                           | 1301           | Barentin 3172                            | 2279         |                                     | 2037<br>2940    | Cayeux 3021                           | 2480             |
|                                      |                | Bois-Guillaume 4239                      | 4054         | Chatou 2956<br>Chaville 2361        | 2361            | Corbie 4101                           | 3977             |
| Savoie (Haute-).                     |                | Bolbec 11105<br>Canteleu 3246            | 9778<br>3246 | Chesnay (Le) 2214                   | 1745            | Doullens 4810<br>Épehy 2105           |                  |
| Annecy 10976                         | 10360          | Canteleu 3246<br>Caudebec-en-Caux . 2049 | 1951         | Corbeil 6392                        | 6187            | Épehy2105<br>Friville-Escarbotin 2109 | 1760             |
| Bonneville 2247                      | 1842           | Caudebec-lès-Elbeuf 11338                | 11338        | Cormeilles-en-Parisis 2070          | 1919            | Ham 3122                              |                  |
| Chamonix 2406                        | 491            | Darnétal 5618                            | 5618         | Deuil 2009                          | 1636            | Harbonnières . 2010                   |                  |
| Évian-les-Bains . 2553               | 2028           | Déville-lès-Rouen . 4458                 | 4188         | Dourdan 2949                        | 2719            | Montdidier 4362                       |                  |
| Faverges . , 3173                    | 1537           | Dieppe 20333                             | 19471        | Essonnes 5334                       | 3869            | Moreuil 3115                          |                  |
| Grand-Bornand (Le) 2010              | 187            | Doudeville 3207                          | 1570         | Étampes 7840                        | 7399            | Nesle 2377                            | 2296             |
| Mieussy 2206                         | 154            | Elbeuf 22213                             | 21935        | Gonesse 2859                        | 2817            | Péronne 4370                          | 4210             |
| Roche (La) 2942                      | 1851           | Étretat 2033                             | 1976         | Houdan 2035                         | 1976            | Pont-Remy 2032                        | 2032             |
| Rumilly 4104                         | 2916           | Eu 4379                                  | 4169         | Isle-Adam (L') 2792                 | 2719            |                                       | 2437             |
| Samoëns 2585                         | 990            | Fécamp 12684                             | 12074        | Livry 2195                          | 1899            |                                       | 3810             |
| Taninges 2397                        | 902            | Gournay 3521                             | 3054         | Longjumeau 2314                     | 2133            | Rue 2476                              | 1361             |
| Thônes 2777                          | 1059           | Graville-Sainte-                         |              | Louveciennes 2160                   | 1946            | StValery-sSomme 3647                  | 3406             |
| Thonon 5501                          | 3953           | Honorine 2700                            | 2700         | Magny-en-Vexin . 2028               | 1960            |                                       | 3302             |
| Thorens 2574                         | 873            | Harfleur 2073                            | 1908         | Maisons-sur-Seine . 3247            | 2824            |                                       | 5 <b>356</b>     |
| Vius-en-Sallaz 2461                  | 541            | Hâvre (Le) 92068                         | 85407        | Mantes 5649                         | 5649            |                                       |                  |
| ~ .                                  |                | Lillebonne 5396                          | 4570         | Meudon 6425                         | 6385            | Tarn.                                 |                  |
| Seine.                               |                | Maromme 2795                             | 2457         | Meulan 2374                         | 2374            | Albi 19169                            | 15874            |
| Arcueil 5299                         | 5299           | Montivilliers . 4261                     | 3554         | Milly 2306                          | 2184            | Ambialet 2746                         | 989              |
| Asnières 8278                        | 5692           | Mont-StAignan . 2985                     | 2859         | Montlhéry 2065                      | 2065            |                                       | 548              |
| Aubervilliers 14340                  | 14340          | Monville 2417                            | 1405         | Montmorency 4088                    | 8943            | Boisseson 2845                        | 414              |
| Behm u. Wagner, Bev                  | ölkerung       | der Erde. V.                             |              | -                                   |                 | 18                                    |                  |
| , <del></del>                        | 0              |                                          |              |                                     |                 |                                       |                  |

| Gemeinde. Ort                          | Gemeinde. O                                        | rt.   Gemeinde                                 | e. Ort. Gemeinde. Ort.                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Brassac 2149 154                       |                                                    | 197 Challans 4782                              | 1697 ; Châlus 2413 1425                                 |
| Carmaux 6160 538                       | l Hyères 12289 6                                   | 797 Chantonnay 3508                            | 1593 Châteauponsac 3710 777                             |
| Castelnau-de-Brassac 4172 33           |                                                    | 030 Chauché 2071                               | 241 Compreignac 2352 317                                |
| Castelnau-de-Mont-                     |                                                    | 148 Chavagnes-en-Paillers 3003                 | 878 Coussac-Bonneval . 3412 784                         |
| miral 2507 59                          |                                                    | 364 Cugand 2058                                | 605 Croisille (La) 2064 270                             |
| Castres 25856 2052                     |                                                    | 213   Essarts (Les) 2995                       | 765 Dorat (Le) 2925 2322                                |
| Cordes 2378 211                        | 5 Pignan 2447 2                                    | 371 Ferrière (La) . 2205                       | 511 Dournasac 2092 228                                  |
| Curvalle 2363 67                       |                                                    | 609 Fontenay-le-Comte 8453                     | 7309 Bymoutiers 4089 2228                               |
| Gaillac 8124 609                       | 9 Rians 2511 2:                                    | 210 Garnache (La) . 3167                       | 454 Isle 2107 325                                       |
| Graulhet 6940 443                      | 5 Roquebrune 2030 1                                | 484 Gaubretière (La) . 2206                    | 683   Limoges 59011 55097                               |
| Labastide-Rouairoux 3090 222           | 0 Saint-Maximin 3387 3:                            | 150   Herbiers (Les) 3562                      | 1785 Linards 2029 347                                   |
| Labruguière 3740 168                   | 0 Saint-Nazaire 2515 1                             | 587   Ile-d'Yeu (L') 8275                      | 3118 Magnac-Laval 3635 1364                             |
| Lacaune 3578 140                       | 6 Saint-Tropes 3531 33                             | 236 Lucon 6247                                 | 6026 Nexon 2855 888                                     |
| Lacaze 2078 38                         | 7 Salernes 2862 2:                                 | 225 Lucs (Les) 2624                            | 488 Oradour-sur-Vayres 3177 462                         |
| Lautrec 3051 91                        | 9 Seyne (La) 10655 8:                              | 152 Montournais 2038                           | 283 Peyrat-le-Château . 2457 913                        |
| Lavaur 7563 493                        | 7 Six-Fours 2981                                   | 5 Mortagne-sur-Sèvre 2080                      | 2080   Rochechouart 4084 1754                           |
| Lisle 4588 174                         | 3 Solliès-Pont 2905 2                              | 239 Mouchamps 2850                             | 613 StGermain-les-                                      |
| Mazamet 14168 1077                     | O Toulon 70509 613                                 | 382 Nalliers 2432                              | 1274 Belles 2124 779                                    |
| Mirandol 2525 41                       | 3 Tourves 2207 19                                  | 977 Noirmoutier 5787                           | 2080   Saint-Junien 8221 5736                           |
| Montredon 4719 79                      | 4 Valette (La) 2127 1                              | 695   Olonne 2435                              | 2033 StLaurent-sur-Gorre 2422 392                       |
| Murat 2770 207                         | 2 Vidauban 3132 2                                  | 415 Poiré-sur-Vie (Le). 3973                   | 653 Saint-Léonard 5989 3464                             |
| Pampelonne 2211 133                    | 0                                                  | Pousauges 2934                                 | 1405 Saint-Mathieu 2360 396                             |
| Paulin 2457                            | Vaucluse.                                          | Roche-sur-You (La) 9755                        | 9021 Saint-Yrieix 7429 3542                             |
| Puylaurens 5141 166                    | <sup>1</sup> Apt 5687 4                            | 278 Sables-d'Olonne (Les) 9347                 | 9188 Séreilhac 2142 400                                 |
| Rabastens 5161 310                     | 8 Avignon 38008 33                                 | 189 StÉtienne-du-Bois 2494                     | 232 Verneuil-sur-Vienne 2220 297                        |
| Réalmont 2845 235                      |                                                    | 890 Saint-Fulgent 2016                         | 491 Vigen (Le) 2139 294                                 |
| StAmans-Soult . 2435 208               | 4 Bedoin 2380 1                                    | StGeorges-de-Mon-                              |                                                         |
| Saint-Sulpice 2219 144                 | Doncad Dail                                        | 168 taigu 2319                                 | 459 Vosges.                                             |
| Sorèze 2477 139                        | Donnieg 2001                                       | 960 StHilaire-de-Loulay 2195                   | 645 Anould 3072 534                                     |
| Vabre 2580 133                         |                                                    | StHilaire-des-Loges 2587                       | 2468 Bains 2531 1544                                    |
| Viane 2187 42                          | O Caderousse 3025 1                                | 769 StHilaire-de-Riez 2474                     | 386 Bellefontaine 2050 —                                |
|                                        | Camaret 2278                                       | StHilaire-de-Tal-                              | Bresse (La) 3937 1560                                   |
| Tarn-et-Garonne,                       |                                                    | 852 mont . 2789                                | 224 Bruvères 2849 2629                                  |
|                                        |                                                    | 127 StJean-de-Monts . 4024                     | 900 Bussang 2192 798                                    |
| Beaumont 4513 360                      | Cevention Office at                                | 473 StLaurent-sur-Sèvre 2861                   | 2008 Chapelle - aux - Bois                              |
| Castelsarrasin 6906 354                | Coditions                                          | StMartin-des-Noyers 2042                       | 268 (La), 2349 1117                                     |
| Caussade 4066 243                      | , mmmmgaca non. 1.                                 | StMichel-en-l'Herm 2991                        | 2640 Charmes 3138 3133                                  |
| Caylus 4928 137                        |                                                    | 910 StPhilbert-de-                             | Clerius (Le) 2376 448                                   |
| Cazes-Mondenard . 2573 33              | . Tale (T) 0000 2                                  | 795 Bouaine 2167                               | 448 Cornimont 4513 1310                                 |
| Grisolles 2046 191                     | TORQUECIÓS EUTO                                    | 965 Sallertaine 2333                           | 350 Épinal 14894 13827                                  |
| Lafrançaise 3481 104                   |                                                    | 850   Verrie (La) 2178                         | 695 Étival 2363 722                                     |
| Lauxerte 2852 138                      | _ Matericine Bool 1                                | 610   Vix 2807                                 | 2123 Fontenoy-le-Château 2398 1738                      |
| Moissac 9137 567                       | _ Masan 2004 1                                     | 817 Vienne.                                    | Fraize 2544 819                                         |
| Molières 2310 90                       | , mondiagon neco 1.                                | 474                                            | Gérardmer 6543 2331                                     |
| Montaigu 3090 68  Montauban 26952 1979 | _ MEODOCKE 3000 M                                  | 262 Availles 2195                              | 900 Granges 2743 1347                                   |
| Montech 2720 181                       | , Molimonon , , alto 1.                            | 433 Châtellerault 18053                        | 15244 Hadol 2793 2457                                   |
| Montpexat 2587 105                     | Olemen                                             | 782 Chaunay 2113                               | 350 Laveline 2471 541                                   |
| Nègrepelisse 2893 105                  | 7 1 cines 4001 P.                                  | BO1 Chauvigny 2122                             | 1911 Mirecourt 5266 5169                                |
| Puylaroque 2037 113                    | " I CL +   T                                       | 905 Civray 2279                                | 2210 Moyenmoutier . 3339 1622                           |
| Saint-Antonin 4924 255                 | Daillet Oction 2140 1                              | 570 Jaulnay 2198                               | 2089 Neufchâteau 3920 3920                              |
| Saint-Nicolas 2788 118                 | a De-Cardinin a mpr. 2257                          | 891 Lathus 2374                                | 320 Plainfaing 4168 590                                 |
| Valence 3699 299                       | * : OBILIBRA MINA I.                               | 046 Loudun                                     | 3986 Rambervillers 5281 4910                            |
| Verdun 3631 150                        | , Daute 2000 1.                                    | 434 Lusignan                                   | 1332 Raon l'Étape 3951 3601<br>639 Remirement 7866 7211 |
|                                        | Soldace Aton 2.                                    |                                                | 0.101                                                   |
| Var.                                   |                                                    | 667   Mirebeau 2710<br>666   Montmorillon 5105 | 9461 Rupt 4129 499 4126 Saint-Dié 14511 12020           |
|                                        | Veison 8330 9                                      | 277 Naintré 2073                               |                                                         |
| Arcs (Les) 2993 219                    | O Veludes 4705 9                                   | 186 Neuville 3754                              | 4                                                       |
| Aups 2610 230                          | V Visen 9062 10                                    | 009 Poitiers                                   |                                                         |
| Barjols 2746 254                       | 1                                                  | Rouillé 2631                                   | 388 Saulxures 3635 1982                                 |
| Beausset (Le) 2555 190                 |                                                    | Saint-Sauvant 2830                             |                                                         |
| Bormes 2126 83                         | 6                                                  | ITeson 9340                                    |                                                         |
| Brignoles 5840 516                     |                                                    | Vandanyra 9698                                 | 518 Taintrux                                            |
| Cadière (La) 2126 95                   |                                                    | Vivonne 9361                                   | 1180 Vagney 3140 520                                    |
| Carcès 2607 254                        | 1                                                  | 220                                            | Val-d'Ajol (Le) 7173 1715                               |
| Collobrières 2487 224                  | 1                                                  | Vienne (Haute-).                               | Hertigny 3924 2025                                      |
| Cotignac                               |                                                    | , ,                                            |                                                         |
| Crau (La) 2745 145                     | 1                                                  | Aixe-sur-Vienne 3697                           | 2328 Yonne.                                             |
| Cuers 4158 368                         |                                                    | 150 Ambazac 3389                               | 222                                                     |
| Draguignan 9223 803                    | 9 Bourneseau 2227                                  | B60 Bellac 4014                                | 3252 Auxerre 16239 15656                                |
|                                        | A Brongile (Tee) 0040                              |                                                |                                                         |
| Flayosc 2781 191                       | = ''                                               | Bessines 2661                                  | 367 Avallon 5930 5337                                   |
| Fréjus 3478 279                        | 1 Bruffière (La) 2897                              | 722 Blond 2257                                 | 310 Bléneau 2018 1431                                   |
|                                        | Bruffière (La) 2897<br>5 Chaillé-les-Marais . 2405 | _                                              |                                                         |

| Joigny            | 6317 | 5975 Saint-Florentin . | . 2482   | 2256  | Tonnerre | 5536 4 | 991   Vermenton 2233          | 1863 |
|-------------------|------|------------------------|----------|-------|----------|--------|-------------------------------|------|
| Quarré-les-Tombes | 2149 | 491 StJulien-du-Sau    | ilt 2147 | 1521  | Toucy    | 2913 1 | 706 Villeneuve-sur-Yonne 5084 | 3606 |
| Saint-Fargeau     | 2584 | 2030 Sens              | . 12309  | 12251 | Treigny  | 2591   | 387                           |      |

#### Spanien.

Das von der Dirección general del Instituto Geográfico y Estadístico herausgegebene Werk "El Movimiento del estado civil en España desde 1861 à 1870", dem in den Nachträgen zu diesem Heft die für 1. Januar 1871 berechneten Bewohnerzahlen der spanischen Provinzen entnommen sind, enthält auch die für die Hauptatädte dieser Provinzen berechneten Einwohnerzahlen. Sie sind einfach so berechnet, dass zu der vom Census des Jahres 1860 gelieferten Zahl die Geburten hinzugezählt und die Todesfälle abgezogen wurden, ohne dass Rücksicht auf Zuzug von aussen oder auf Wegzug nach aussen genommen wäre. So kommt es, dass nach dieser Berechnung viele der Hauptstädte seit 1860 an Einwohnerzahl abgenommen haben, weil die Zahl der Todesfälle die der Geburten daselbst überwog; die Summe der Bewohner aller Hauptstädte ist in dem Decennium von 1851 232 auf 1829 516 zurückgegangen. Natürlich können diese neuen berechneten Zahlen keinen Anspruch auf Wahrscheinlichkeit oder Glaubwürdigkeit machen, da überall sonst bei Städten der Zu- und Wegzug einen so bedeutenden Einfluss auf die Bewohnerzahl übt. Wir stellen deshalb neben die vom Instituto Geográfico y Estadístico berechneten Zahlen die in einem geographischen und administrativen Mémoire des M. Guillem, Bureauchefs im Ministerium des Innern su Madrid, angeführten Einwohnersahlen der Provinshauptstädte, obwohl wir sie nur aus zweiter Hand der "Exploration" vom 13. August 1877 entnehmen und nicht wissen, auf welches Jahr sie sich beziehen.

| <i>"</i> •               |                    | •                     |                            |                            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|
| berechnet nach           |                    |                       | berechnet nach             |                            | net nach  |
| für 1870 Guille          | n   für 1870       | Guillem               | für 1870 Guillem           | für 187                    | 0 Guillem |
| Albacete 16652 1662      | 6 Coruña 30543     | 29823 Málaga          | . 95162 97943 Segovia      | 1019                       | 2 10346   |
| Alicante                 | 9 Cuenca 6995      | 6931   Murcia         | . 98695 82620 Sevilla      | 12223                      | 4 118888  |
| Almeria 32512 3431       | 5   Gerona 12336   | 18606 Orense          | . 12584 10955 Soria .      | 582                        | 1 6320    |
| Avila 6371 796           | 3 Granada 65748    | 60500 Oviedo          | . 29439 31880 Tarrago      | na 1939                    | 7 19002   |
| Badsjos 21026 1796       | O Guadalajara 7523 | 6574 Palencia         | . 12464 13201 Teruel.      | 988                        | 4 10342   |
| Barcelona . 179293 21596 | 5 Huelva 10770     | 11722   Palma         | . 53239 54421   Toledo     | 1808                       | 7 17273   |
| Bilbao 18744 2635        | 7 Huesca 9466      | 10246 Pamplona        | . 21478 22654 Valencis     | a 10258                    | 2 153457  |
| Burgos 25894 2442        | 6 Jaén 22664       | 20998 Pontevedra      | . 7559 1) 18997   Valladol | lid <b>. 3</b> 93 <b>2</b> | 6 44871   |
| Cáceres 13559 1084       | 4 León 8663        | 10296 Salamanca       | . 15453 16292 Vitoria      | 1877                       | 3 18684   |
| Cádiz 68006 5702         | D Lérida 19976     | 18421 San Sebastián . | . 15454 17902 Zamora       | 1146                       | 9 14197   |
| Castellón 20896 2192     | 9 Logroño 11087    | 12756 Santa Crus de T | 'e- Zaragos                | a 6327                     | 4 67539   |
| Ciudad-Real 9752 1168    | 4 Lugo 22761       | 21699 nerife          | . 14661 14482              |                            |           |
| Córdoba 40998 4441       | 8 Madrid 287352    | 367284 Santander      | . 29960 39011              |                            |           |

## Italien.

Gemeinden mit mehr als 20 000 Einwohnern nach der Berechnung für 31. Dezember 1876 1).

| Napoli 449301            | Arezzo 39066             | Treviso                         | Ascoli Piceno 22802             |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Milano 260997            | Foggia 38536             | Pavia 28122                     | Bisceglie 22614                 |
| Roma 235302              | Acireale 37457           | Caltagirone 27873               | Alcano 22543                    |
| Palermo                  | Cesens 37346             | Castellammara di Stabia . 27693 | Foligno 22374                   |
| Torino 213937            | Vicenza                  | Casale Monferrato 27568         | Senigallia 22343                |
| Firense 169588           | Reggio di Calabria 36936 | Cremons 27451                   | Canicatti 21929                 |
| Genova 162675            | Andria 36679             | Chioggia 27359                  | Siena 21887                     |
| Venesia 126239           | Faenza                   | Caltanissetta 27196             | Cuneo 21731                     |
| Meseina 118014           | Marsala                  | Vercelli 26788                  | Girgenti 21686                  |
| Bologna 112859           | Bergamo                  | Cortona 26524                   | Sessa Aurunca 21443             |
| Livorno 97770            | Trapani                  | Lugo 26121                      | Termini Imerese 21389           |
| Catania 88946            | Brescia                  | Cerignola 26118                 | Castelvetrano 21241             |
| Ferrara                  | Rimini                   | Savona 26024                    | Barcellona Posso di Gotto 21157 |
| Lucca 68309              | Modica 34723             | Bitonto                         | Avellino 21069                  |
| Padova 66208             | Sassari                  | Trani 25925                     | Cava de'Tirseni 21063           |
| Verona 66086             | Cagliari 33596           | Spesia 25820                    | Benevento 21056                 |
| Ravenna 60334            | Asti 32382               | Monsa 25771                     | Partinico 20949                 |
| Alessandria 58416        | Piacenza                 | Carrara con Avensa 25513        | Aversa 20843                    |
| Modena                   | Novara 30657             | Mantova 25351                   | Cascina 20843                   |
| Bari de Puglie 54093     | Caserta 30364            | Catanzaro 24981                 | Spoleto 20791                   |
| Reggio nell'Emilia 50895 | Barletta 30179           | Torre del Greco 24936           | Viterbo 20761                   |
| Pisa 50331               | Salerno 29969            | Città di Castello 24285         | Monopoli 20684                  |
| Perugia 49192            | Copparo 28907            | Como 24078                      | Sciacca 20579                   |
| Ancona 46468             | Catania 28857            | Lecce 24076                     | Fano 20406                      |
| Capannori 45469          | Udine 28792              | Chieti 23884                    | Macerata 20139                  |
| Parma 42169              | Taranto 28739            | Gubbio 23718                    | Teramo 20138                    |
| Prato in Toscana 41836   | Imola 28678              | Siracusa 23287                  | Cento 20069                     |
| Forli 39227              | Molfetta 28560           | Ragusa Superiore 22932          |                                 |

<sup>1)</sup> Spanien. Soll wohl 8997 heissen.
1) Italien. Aus "Movimento dello Stato civile. Anno 1876.
Roma 1877". Die vollständige Liste der Gemeinden und Orte bis su

2000 Einw. herab nach der Zählung von 1871 siehe im Jahrg. IV, Seite 85.

## Serbien.

| Orte mit mehr als 2000 Einwohnern na | ich der | Zählung von | 1874 ¹). |
|--------------------------------------|---------|-------------|----------|
|--------------------------------------|---------|-------------|----------|

| Belgrad      | 27603 | Waljewo 3      | 93   Badowinzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |
|--------------|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Schabats     | 8028  | Asanja 3       | 02 Krnjewo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2675 Losnitza (Podrinje) 2269 |
| Poscharewatz | 7829  | Selewatz 3     | 80 Duboka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2669   Osipaonitza            |
| Kragujewats  | 6663  | Losowik 3      | 38 Welika Plana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2659 Welika Krena 2248        |
| Smederewo    | 5107  | Lapowo 3       | 31 Kuschiljewo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2621 Karonowats 2284          |
| Paratechin   | 4836  | Podgoratz 3    | 24 Weliko Gradischte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2534 Breanj 2203              |
| Negotina     | 4528  | Knjaschewats 3 | Section Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representation Representatio | 2529 Rgotina 2196             |
| Alexinats    | 4447  | Slot 3         | Porodin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2528 Ripanj 2137              |
| Jagodina     | 4385  | Weliki lawor 3 | Boschewatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2423   Waljakonje 2073        |
| Kruschewats  | 4271  | Jabukowatz 3   | 265 Losnitsa (Poscharewats) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2395 Smoljinats 2043          |
| Swilainats   | 4099  | Kusadak 3      | Miloschewatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2386 Banja 2020               |
| Uschitsa     | 4081  | Bogatitsch 2   | 33 Kriwelj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2369 Wraschogrnatz 2019       |
| Saitechar    | 4076  | Tachunria      | 333 Tachatachak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2290                          |

## Europäisches Russland.

Städte und andere hemerkenswerthe Orte 1)

|                                       | Städte und andere b               | emerkenswerthe Orte 1).           |                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Gouv. Archangel.                      | Nedrigajlow 5061                  | Gouv. Esthland.                   | Rostow 9683              |
| Nach der Zählung v. 10. Dez. 1872.    | Smijew 4050                       | Baltisch-Port (%, '73) 837        | Rybinsk 15047            |
| Archangel m. Ssolombaly, G. 18268     | Solotschew 5995                   | Hapsal (Kr. Wick (16/11 '71) 2203 |                          |
| Cholmogory 1121                       | Sslawjansk                        | Reval, G. (16/11 '71.) 31269      |                          |
| Kem 1926                              | Saumy 14126                       | Weissenstein (16/11 '71) 1718     | Gouv. Jekaterinosslaw.   |
| Kola 749                              | Starobjelsk 12960                 | Wesenberg (6/12 '73) 3159         | Alexandrowsk 4507        |
| Luda, Fl                              | Tschugujew 9061                   | * ****                            | Asow, Fl 16791           |
| Mesen                                 | Walki 7630                        | Gouv. Grodno                      | Bachmut 17999            |
| Nenoksa                               | Woltschansk 9365                  | Bjelostok 17658                   | Jekaterinoselaw, G 24267 |
| Onega                                 |                                   | Bjelsk 3411                       | Lugan, Fl 10049          |
| Pinega                                | Gouv. Cherson.                    | Brest-Litowsk 22132               | Mariupol 9037            |
| Schenkursk 1074                       | Alexandrija 10521                 | Brjansk 1714                      | Nachitschewan a. D 16258 |
| Ssuma, Fl                             | Ananjew                           | Dombrowa 1186                     | Nikopol, Fl 9706         |
| Unskij, Fl 563                        | Berisslawl 8078                   | Drogitschin 1110                  | Nowomoskowsk 10515       |
| Onskij, Fi                            | Bobrines 7137                     | Gonionds 1846                     | Pawlograd                |
| Gouv. Astrachan.                      | Chersson, G                       | Grodno, G                         | Rostow am Don 44453      |
| Astrachan, G 48220                    | Dubossary 6402                    | Janow 1980                        | Sslawjanosserbsk 3156    |
| Jenotajewsk (24/2 '73) 1877           | Grigoriopol 6791                  | Kleschtscheli 1516                | Taganrog 48186           |
| Krassnyi Jar (22/2, '73) 4761         | Jelissawetgrad 35179              | Knyschin 2924                     | Werchne-Dnieprowak 4127  |
| Technernyj Jar (24/2 '73) . 4248      | Majaki 1785                       | Kobrin                            | ••                       |
| Zarew (24/2 '73) 3322                 | Nikolajew (27/4 '75) 82805        | Korizyn 808                       | Gouv, Kaluga.            |
| 2220 1 ( /2 10)                       | Nowogeorgijewsk 10225             | Kusniza 1271                      | Borowsk 9491             |
| Geb. Bessarabien.                     | Nowomirgorod 5893                 | Melniki 822                       | Kaluga, G 38608          |
| Akkermann                             | Odessa ('73) 184819               | Narew                             | Koselsk 7368             |
| Bendery 24625                         | Olwiopol 5397                     | Nowodwor 1325                     | Lichwin                  |
| Bjelsy (Kr. Jassy) 4959               | Otschakow 5227                    | Odelsk 1473                       | Malojarosslawez 5173     |
| Chotin                                | Owidiopol 4687                    | Prushany 4970                     | Medyn                    |
| Kischenew, G 102427                   | Tiraspol 16692                    | Selonim                           | Meschtschowsk 5431       |
| Orgjejew 5883                         | Wosnessensk 9458                  | Ssokolka                          | Mossalsk 2139            |
| Papuschoi, Fl. ('67) 2526             | i                                 | Ssuchowolja 2168                  | Peremyschl               |
| Schaby, Fl. ('67) 2387                | Gouv. Curland.                    | Saurash                           | Shisdra                  |
| Ssoroki 7161                          | Bauske 4240                       | Wassilkow 1497                    | Sserpejsk 1936           |
| Turlaki, ('67) 6732                   | Friedrichstadt (Kr. Selburg) 3915 | Wolkowysk 5595                    | Sauchinitschi 6038       |
| , , , , , ,                           | Goldingen 4752                    | Gouv. Jarosslaw.                  | Tarussa 2922             |
| Gouv. Charkow.                        | Grobin 1858                       | Danilow 4365                      | Worotynsk 1461           |
| Achtyrka 17820                        | Hasenpoth                         | Jarosslaw, G 26429                | •                        |
|                                       | Jakobstadt 4567                   | Ljubim 2398                       | Gouv. Kasan.             |
| Bogoduchow 9801                       | Libau 10767                       | Mologa 4440                       |                          |
| Charkow, G. $(^{25}/_{3})^{73}$ 82133 | Mitau, G 22185                    | Myschkin 3014                     |                          |
| Isjum 12962                           | Pilten 1496                       | Norskoje Fl 839                   |                          |
| Krassnokutsk 5678                     | Polangen, Fl. ('67) 1414          | Petrowsk 1574                     | Kosmodemjansk 5845       |
| Kupjansk 4247                         |                                   | Poschechonje 3951                 | Laïschew 4654            |
| Lebedin 11897                         | Windau 4108                       | Romanow-Borissoglebsk 5571        | Mamadysch 4123           |

mit dem auf 1867 bezüglichen Verzeichniss im Jahrgang I zu erleichtern, haben wir die Orte nach den Gouvernements susammengestellt. Datum und Jahr der Zählung sind hinter den Ortsnamen angedeutet, wenn sie in der Original-Publikation angegeben waren.

Serbien. Gütige Mittheilung des Herrn Wladimir Jakschitsch, Chefs der offiziellen Statistik in Belgrad.
 Bussland. Nach den Materialien des Central-Statistischen Comité's von W. Struve, Beamter im Central-Statistischen Bureau. St. Petersburger Kalender für das Jahr 1878. — Um die Vergleichung

| 1257 | Risinij-Nowgord | 14190 | 1522 | Perewos | 684 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 |

Ortsbevölkerung: Europäisches Russland.

101

| T 1841                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Daldashissani 10890                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sterlitamak 6037                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gouv. Wologda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Baktschissaraj 10528                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Narva 6482                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Balaklawa 695                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ufa, G 20917                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Grjasowez 2174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nowaja-Ladoga 4179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Berdjansk 12223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jarensk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Oranienbaum 4043                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Eupatoria 8294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gouv. Wilna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kadnikow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pawlowsk 2993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Feodosia 8482                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Disena 6111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Krassnoborsk 655                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Peterhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jalta 1369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Druja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| St. Petersburg, G. (10/12 '69) 667963                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Karasaubasar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lalsk 536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cabilianalhuma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kertsch-Jenikale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nikolsk 1748                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schlüsselburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Oschmjany 4560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ssolwytschegodsk 1304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zarskoje-Sselo 14465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Melitopol 4852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Radoschkowitschi 1351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Totma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gouv. Ssamara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nogajsk 3022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sawensiany 5854                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ust-Ssyssolsk 3570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Orgjechon 5600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Troki 2191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Welikij-Ustjug 7792                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bugulma 5279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Perekop 4331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wileika 2953                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bugurusslan 7938                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ssewastopol 13259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wilna, G 64217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Welsk 1362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Busuluk 14876                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ssimferopol, G 17129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Willia, G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Werchowashsk, Fl. 574                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nikolajewsk 9794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Staryj-Krym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | O 7771. 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wologda, G 17223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nowyj-Usen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Surryj-Krym 1145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gouv. Witebsk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gouv. Woronesh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Drissa 3181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ssamara, G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gouv. Tschernigow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dünaburg 29613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Birjutsch 3500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ssergijewsk 3978                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beresna 9790                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gorodok 2944                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bobrow 4738                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ssergijewsk, Mineralbad . 954                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Borsna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bogutschar 6130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stawropol 4265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gluchow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lepel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Korotojak 8620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ljuzin 3759                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nishnedjewisk 2150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gouv. Ssaratow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gorodnja (Horodnja) 2473                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Newel 6032                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Atkarsk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Konotop 9946                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Polozk 11928                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nowochopersk 7353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Balaschow 6910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Korop 5381                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rjeshiza 8951                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ostrogoshsk 9904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Koselez 5078                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ssebesh 3211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pawlowsk 7183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Chwalynsk 15628                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Krolewez 8145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ssurash                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sadonsk 9073                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dubowka, Fl 12737                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mglin 6165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Semljansk 6270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kamyschin 15698                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nieshin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Welish 7858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Waluiki 6070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kusnesk 14185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Witebsk, G 31182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Woronesh, G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Petrowsk 10771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nowgorod-Ssjewersk 6415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ssaratow, G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nowoje-Mjesto 990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gouv. Wjatka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Land der Donischen Kosaken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Saerdobsk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nowosybkow 7612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nowo-Tscherkask (10/12 '73) 33397                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Oster 2831                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Glasow 1970                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Woljsk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pogar 4487                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jaransk 2939                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Polen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zarizyn 11826                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ssossniza 5657                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jelabuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ssurash                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kotelnitsch 2976                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gouv. Kalisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gouv. Ssimbirsk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Starodub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Malmysh 2618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Blaschki 3770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Alatyr 8451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nolinsk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dombe 3213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ardatow 4735                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tshernigow, G 16174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Orlow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kalisch, G 16957                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Buinsk 4127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ssarapul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kolo 8112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Karssun 3736                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gouv. Tula.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Konin 8144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Alexin 3892                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Selobodskoj 7198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kurmysch 1925                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Urshum 2454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lentschiza 6803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kurmysch 1925<br>Ssengilhej 3501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bjelew 8640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urshum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lentschiza 6803<br>Osorkow 9058                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kurmysch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bjelew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urshum 2454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lentschiza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kurmysch 1925<br>Ssengilhej 3501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bjelew       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . <td>Urshum      </td> <td>  Lentschiza</td> | Urshum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lentschiza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kurmysch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bjelew       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . <td>Urshum</td> <td>  Lentschiza</td>       | Urshum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lentschiza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kurmysch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bjelew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urshum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lentschiza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kurmysch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bjelew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urshum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lentschisa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kurmysch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bjelew       8640         Bogorodisk       7982         Jefremo       7402         Jepifan       2697         Kaschira       3873         Krapiwna       2446         Nowossil       4027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Urshum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lentschiza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kurmysch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bjelew       8640         Bogorodisk       7982         Jefremo       7402         Jepifan       2697         Kaschira       3873         Krapiwna       2446         Nowossil       4027         Odojew       7681                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urshum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lentschiza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kurmysch       . 1925         Ssengilhej       . 3501         Ssimbirsk       . 26822         Ssysran       . 19443         Gouv. Ssmolensk.         Bjelyj (Kr. Bjelsk)       . 6631         Dorogobush       . 9099         Duchowschtschina       . 3550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bjelew       8640         Bogorodisk       7982         Jefremo       7402         Jepifan       2697         Kaschira       3873         Krapiwna       2446         Nowossil       4027         Odojew       7681         Tachern       3978                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urshum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lentschiza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kurmysch       . 1925         Seengilhej       . 3501         Seimbirsk       . 26822         Ssysran       . 19443         Gouv. Ssmolensk.         Bjelyj (Kr. Bjelsk)       . 6631         Dorogobush       9099         Duchowschtechina       . 3550         Gshatsk       8242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bjelew       8640         Bogorodisk       7982         Jefremo       7402         Jepifan       2697         Kaschira       3873         Krapiwna       2446         Nowossil       4027         Odojew       7681                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urshum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lentschiza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kurmysch       1925         Ssengilhej       3501         Ssimbirek       26822         Ssysran       19443         Gouv. Ssmolensk.         Bjelyj (Kr. Bjelsk)       6631         Dorogobush       9099         Duchowschtschina       3550         Gahatek       8242         Jelna       3861                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bjelew       8640         Bogorodiak       7982         Jefremo       7402         Jepifan       2697         Kaschira       3873         Krapiwna       2446         Nowossil       4027         Odojew       7681         Tschern       3978         Tula, G.       57374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urshum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lentschiza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kurmysch       1925         Ssengilhej       3501         Seimbirek       26822         Ssysran       19443         Gouv. Ssmolensk.         Bjelyj (Kr. Bjelsk)       6631         Dorogobush       9099         Duchowschtschina       3550         Gshatsk       8242         Jelna       3861         Juchnow       3072                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bjelew       8640         Bogorodisk       7982         Jefremo       7402         Jepifan       2697         Kaschira       3873         Krapiwna       2446         Nowossil       4027         Odojew       7681         Tachern       3978         Tula, G.       57374         Wennew       4459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Urshum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lentschiza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kurmysch       1925         Ssengilhej       3501         Ssimbirek       26822         Ssysran       19443         Gouv. Ssmolensk.         Bjelyj (Kr. Bjelsk)       6631         Dorogobush       9099         Duchowschtschina       3550         Gshatsk       8242         Jelna       3861         Juchnow       3072         Krassnyj       3493                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bjelew       8640         Bogorodiak       7982         Jefremo       7402         Jepifan       2697         Kaschira       3873         Krapiwna       2446         Nowossil       4027         Odojew       7681         Tschern       3978         Tula, G.       57374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urshum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lentschiza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kurmysch       1925         Ssengilhej       3501         Ssimbirsk       26822         Ssysran       19443         Gouv. Ssmolensk.         Bjelyj (Kr. Bjelsk)       6631         Dorogobush       9099         Duchowschteschina       3550         Gshatsk       8242         Jelna       3861         Juchnow       3072         Krassnyj       3493         Porjetschje       4998                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bjelew       8640         Bogorodisk       7982         Jefremo       7402         Jepifan       2697         Kaschira       3873         Krapiwna       2446         Nowossil       4027         Odojew       7681         Tschern       3978         Tula, G.       57374         Wennew       4459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Urshum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lentschiza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kurmysch       1925         Ssengilhej       3501         Seimbirsk       26822         Ssysran       19443         Gouv. Ssmolensk.         Bjelyj (Kr. Bjelsk)       6631         Dorogobush       9099         Duchowschtechina       3550         Gshatek       8242         Jelna       3861         Juchnow       3072         Krassnyj       3493         Rosslawl       6638                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bjelew       8640         Bogorodisk       7982         Jefremo       7402         Jepifan       2697         Kaschira       3873         Krapiwna       2446         Nowossil       4027         Odojew       7681         Tschern       3978         Tula, G.       57374         Wennew       4459         Gouv. Twoer.         Bjeshezk       6945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urshum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lentschiza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kurmysch       1925         Ssengilhej       3501         Ssimbirsk       26822         Ssysran       19443         Gouv. Ssmolensk.         Bjelyj (Kr. Bjelsk)       6631         Dorogobush       9099         Duchowschteschina       3550         Gshatsk       8242         Jelna       3861         Juchnow       3072         Krassnyj       3493         Porjetschje       4998                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bjelew       8640         Bogorodizk       7982         Jefremo       7402         Jepifan       2697         Kaschira       3873         Krapiwna       2446         Nowossil       4027         Odojew       7681         Tschern       3978         Tula, G.       57374         Wennew       4459         Gouv. Twoer         Bjeshesk       6945         Kaljasin       7167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urshum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lentschiza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kurmysch       1925         Ssengilhej       3501         Ssimbirek       26822         Ssysran       19443         Gouv. Ssmolensk.         Bjelyj (Kr. Bjelsk)       6631         Dorogobush       9099         Duchowschtschina       3550         Gahatsk       8242         Jelna       3861         Juchnow       3072         Krassnyj       3493         Porjetschje       4998         Rosslawl       6638         Ssmolensk       24332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bjelew       8640         Bogorodizk       7982         Jefremo       7402         Jepifan       2697         Kaschira       3873         Krapiwna       2446         Nowossil       4027         Odojew       7681         Tachern       3978         Tula       G.       57374         Wennew       4459         Gouv. Tweer         Bjeshesk       6945         Kaljasin       7167         Kaschin       7516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urshum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lentschiza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kurmysch       1925         Ssengilhej       3501         Ssimbirek       26822         Ssysran       19443         Gouv. Ssmolensk.         Bjelyj (Kr. Bjelsk)       6631         Dorogobush       9099         Duchowschtschina       3550         Gshatsk       8242         Jelna       3861         Juchnow       3072         Krassnyj       3493         Porjetschje       4998         Rosslawl       6638         Ssmolensk       24332         Ssytschewka       4059                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bjelew       8640         Bogorodizk       7982         Jefremo       7402         Jepifan       2697         Kaschira       3873         Krapiwna       2446         Nowossil       4027         Odojew       7681         Tschern       3978         Tula, G.       57374         Wennew       4459         Gouv. Twoer         Bjeshesk       6945         Kaljasin       7167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urshum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lentschiza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kurmysch       1925         Ssengilhej       3501         Ssimbirek       26822         Ssysran       19443         Gouv. Ssmolensk.         Bjelyj (Kr. Bjelsk)       6631         Dorogobush       9099         Duchowschtschina       3550         Gahatsk       8242         Jelna       3861         Juchnow       3072         Krassnyj       3493         Porjetschje       4998         Rosslawl       6638         Ssmolensk       24332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bjelew       8640         Bogorodizk       7982         Jefremo       7402         Jepifan       2697         Kaschira       3873         Krapiwna       2446         Nowossil       4027         Odojew       7681         Tachern       3978         Tula       G.       57374         Wennew       4459         Gouv. Tweer         Bjeshesk       6945         Kaljasin       7167         Kaschin       7516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urshum       2454         Wjatka, G.       21240         Zarewossantschursk       992         Gouv. Wladimir.         Alexandrow       6779         Gawrilowsk, Fl.       1957         Gorochowez       2574         Jurjew-Polskij       4769         Kirshatsch       2851         Kowrow       4893         Melenki       5597         Murom       10703         Peresslawl Saljesskij       7210         Pokrow       2886         Schuja       10444         Saudogda       2499         Ssusdal       7047                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lentschiza 6803     Osorkow . 9058     Sdunska-Wolja . 8640     Sjerads . 6589     Slupsy . 2373     Turek . 7110     Warta . 4490     Wjelun . 4413     Gouv. Kejletz.     Andrejew . 2537     Chensiny . 5194     Chmelnik . 5181     Dejaloschisy . 4167     Kjelse, G. 7838     Mjechow . 1595     Olkusch . 2276     Pintschew . 5290                                              |
| Kurmysch       1925         Ssengilhej       3501         Ssimbirsk       26822         Ssysran       19443         Gouv. Ssmolensk.         Bjelyj (Kr. Bjelsk)       6631         Dorogobush       9099         Duchowschtschina       3550         Gshatsk       8242         Jelna       3861         Juchnow       3072         Krassnyj       3493         Porjetschje       4998         Rosslawl       6638         Ssmolensk       24332         Ssytschewka       4059         Wjasma       11637                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bjelew       8640         Bogorodisk       7982         Jefremo       7402         Jepifan       2697         Kaschira       3873         Krapiwna       2446         Nowossil       4027         Odojew       7681         Tachern       3978         Tula, G.       57374         Wennew       4459         Gouv. Tweer         Bjeshesk       6945         Kaljasin       7167         Kaschin       7516         Kortschewa       1850         Krassnyj-Cholm       1932                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Urshum       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . <td>  Lentschixa 6803     Osorkow . 9058     Sdunska-Wolja . 8640     Sjerads . 6589     Slupsy . 2373     Turek . 7110     Warta . 4490     Wjelun . 4413     Gouv. Kejletz.     Andrejew . 2537     Chenziny . 5194     Chmelnik . 5181     Dejaloschisy . 4167     Kjelze, G. 7838     Mjechow . 1595     Olkusch . 2276     Pintschew . 5290     Stopnitsa . 2715  </td>                       | Lentschixa 6803     Osorkow . 9058     Sdunska-Wolja . 8640     Sjerads . 6589     Slupsy . 2373     Turek . 7110     Warta . 4490     Wjelun . 4413     Gouv. Kejletz.     Andrejew . 2537     Chenziny . 5194     Chmelnik . 5181     Dejaloschisy . 4167     Kjelze, G. 7838     Mjechow . 1595     Olkusch . 2276     Pintschew . 5290     Stopnitsa . 2715                         |
| Kurmysch       1925         Ssengilhej       3501         Seimbirsk       26822         Ssysran       19443         Gouv. Ssmolensk.         Bjelyj (Kr. Bjelsk)       6631         Dorogobush       9099         Duchowschtechina       3550         Gshatsk       8242         Jelna       3861         Juchnow       3072         Krassnyj       3493         Projetschje       4998         Rosslawl       6638         Ssmolensk       24332         Ssytschewka       4059         Wjasma       11637         Gouv. Tambow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bjelew       8640         Bogorodisk       7982         Jefremo       7402         Jepifan       2697         Kaschira       3873         Krapiwna       2446         Nowossil       4027         Odojew       7681         Tschern       3978         Tula, G.       57374         Wennew       4459         Gouv. Tweer.         Bjeshezk       6945         Kaljasin       7167         Kaschin       7516         Kortschewa       1850         Krasenyj-Cholm       1932         Ostaschkow       10806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Urshum       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . <td>  Lentschixa 6803     Osorkow . 9058     Sdunska-Wolja . 8640     Sjerads . 6589     Slupsy . 2373     Turek . 7110     Warta . 4490     Wjelun . 4413     Gouv. Kejletz.     Andrejew . 2537     Chenziny . 5194     Chmelnik . 5181     Dsjaloschizy . 4167     Kjelse, G. 7838     Mjechow . 1595     Olkusch . 2276     Pintschew . 5290     Stopnitza . 2715     Wloschtschow . 2595</td> | Lentschixa 6803     Osorkow . 9058     Sdunska-Wolja . 8640     Sjerads . 6589     Slupsy . 2373     Turek . 7110     Warta . 4490     Wjelun . 4413     Gouv. Kejletz.     Andrejew . 2537     Chenziny . 5194     Chmelnik . 5181     Dsjaloschizy . 4167     Kjelse, G. 7838     Mjechow . 1595     Olkusch . 2276     Pintschew . 5290     Stopnitza . 2715     Wloschtschow . 2595 |
| Kurmysch       1925         Ssengilhej       3501         Ssimbirek       26822         Ssysran       19443         Gouv. Ssmolensk.         Bjelyj (Kr. Bjelsk)       6631         Dorogobush       9099         Duchowschtschina       3550         Gahatsk       8242         Jelna       3861         Juchnow       3072         Krassnyj       3493         Porjetschje       4998         Rosslawl       6638         Ssmolensk       24332         Ssytschewka       4059         Wjasma       11637         Gouv. Tambow.         Borissoglebsk       12610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bjelew       8640         Bogorodisk       7982         Jefremo       7402         Jepifan       2697         Kaschira       3873         Krapiwna       2446         Nowossil       4027         Odojew       7681         Tschern       3978         Tula, G.       57374         Wennew       4459         Gouv. Twoer.         Bjeshesk       6945         Kaljasin       7167         Kaschin       7516         Kortschewa       1850         Krassnyj-Cholm       1932         Ostaschkow       10806         Pogorjeloje Gorodischtsche,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urshum       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . <td>  Lentschixa 6803     Osorkow . 9058     Sdunska-Wolja . 8640     Sjerads . 6589     Slupsy . 2373     Turek . 7110     Warta . 4490     Wjelun . 4413     Gouv. Kejletz.     Andrejew . 2537     Chenziny . 5194     Chmelnik . 5181     Dsjaloschizy . 4167     Kjelse, G. 7838     Mjechow . 1595     Olkusch . 2276     Pintschew . 5290     Stopnitza . 2715     Wloschtschow . 2595</td> | Lentschixa 6803     Osorkow . 9058     Sdunska-Wolja . 8640     Sjerads . 6589     Slupsy . 2373     Turek . 7110     Warta . 4490     Wjelun . 4413     Gouv. Kejletz.     Andrejew . 2537     Chenziny . 5194     Chmelnik . 5181     Dsjaloschizy . 4167     Kjelse, G. 7838     Mjechow . 1595     Olkusch . 2276     Pintschew . 5290     Stopnitza . 2715     Wloschtschow . 2595 |
| Kurmysch       1925         Ssengilhej       3501         Ssimbirek       26822         Ssysran       19443         Gouv. Ssmolensk.         Bjelyj (Kr. Bjelsk)       6631         Dorogobush       9099         Duchowschtschina       3550         Gshatsk       8242         Jelna       3861         Juchnow       3072         Krassnyj       3493         Porjetschje       4998         Rosslawl       6638         Ssmolensk       24332         Ssytschewka       4059         Wjasma       11637         Gouv. Tambov.         Borissoglebsk       12610         Jelatma       7107                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bjelew       8640         Bogorodiak       7982         Jefremo       7402         Jepifan       2697         Kaschira       3873         Krapiwna       2446         Nowossil       4027         Odojew       7681         Tachern       3978         Tula, G.       57374         Wennew       4459         Gouv. Twoer.         Bjeshesk       6945         Kaljasin       7167         Kaschin       7516         Kortschews       1850         Krassnyj-Cholm       1932         Ostaschkow       10806         Pogorjeloje Gorodischtsche,       Fl.         Els       2188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urshum       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . <td>  Lentschiza</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lentschiza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kurmysch       1925         Ssengilhej       3501         Ssimbirsk       26822         Ssysran       19443         Gouv. Ssmolensk.         Bjelyj (Kr. Bjelsk)       6631         Dorogobush       9099         Duchowschtschina       3550         Gshatsk       8242         Jelna       3861         Juchnow       3072         Krassnyj       3493         Porjetschje       4998         Rosslawl       6638         Ssmolensk       24332         Sytschewka       4059         Wjasma       11637         Gouv. Tambow.         Borissoglebsk       12610         Jelatma       7107         Kadom       7107                                                                                                                                                                                                                                                              | Bjelew       8640         Bogorodisk       7982         Jefremo       7402         Jepifan       2697         Kaschira       3873         Krapiwna       2446         Nowossil       4027         Odojew       7681         Tachern       3978         Tula, G.       57374         Wennew       4459         Gouv. Tweer.         Bjeshezk       6945         Kaljasin       7167         Kaschin       7516         Kortschewa       1850         Krassnyj-Cholm       1932         Ostaschkow       10806         Pogorjeloje Gorodischtsche, Fl.       2188         Rshew       18732                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Urshum       2454         Wjatka, G.       21240         Zarewossantschursk       992         Gouv. Wladimir.         Alexandrow       6779         Gawrilowsk, Fl.       1957         Gorochowes       2574         Jurjew-Polskij       4769         Kirshatsch       2851         Kowrow       4893         Melenki       5597         Murom       10703         Peresslawl Saljesskij       7210         Pokrow       2886         Schuja       10444         Ssudogda       2499         Ssusdal       7047         Wjasniki       4411         Wladimir, G       16422         Wosnessenskij, Fl.       3289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lentschixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kurmysch       1925         Ssengilhej       3501         Ssimbirek       26822         Ssysran       19443         Gouv. Ssmolensk.         Bjelyj (Kr. Bjelsk)       6631         Dorogobush       9099         Duchowschtschina       3550         Gshatsk       8242         Jelna       3861         Juchnow       3072         Krassnyj       3493         Porjetschje       4998         Rosslawl       6638         Ssmolensk       24332         Ssytschewka       4059         Wjasma       11637         Gouv. Tambov.         Borissoglebsk       12610         Jelatma       7107                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bjelew       8640         Bogorodisk       7982         Jefremo       7402         Jepifan       2697         Kaschira       3873         Krapiwna       2446         Nowossil       4027         Odojew       7681         Tschern       3978         Tula, G.       57374         Wennew       4459         Gouv. Tweer.         Bjeshezk       6945         Kaljasin       7167         Kaschin       7516         Kaschin       7516         Karssnyj-Cholm       1932         Ostaschkow       10806         Pogorjeloje Gorodischtsche, Fl.       2188         Rahew       18732         Sselisharowsk, Fl.       1219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Urshum       2454         Wjatka, G.       21240         Zarewossantschursk       992         Gouv. Wladimir.         Alexandrow       6779         Gawrilowsk, Fl.       1957         Gorochowes       2574         Jurjew-Polskij       4769         Kirshatsch       2851         Kowrow       4893         Melenki       5597         Murom       10703         Peresslawl Saljesskij       7210         Pokrow       2886         Schuja       10444         Ssudogda       2499         Ssusdal       7047         Wjasniki       4411         Wladimir, G       3289         Gouv, Wolhymien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lentschiza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kurmysch       1925         Ssengilhej       3501         Ssimbirsk       26822         Ssysran       19443         Gouv. Ssmolensk.         Bjelyj (Kr. Bjelsk)       6631         Dorogobush       9099         Duchowschtschina       3550         Gshatsk       8242         Jelna       3861         Juchnow       3072         Krassnyj       3493         Porjetschje       4998         Rosslawl       6638         Ssmolensk       24332         Sytschewka       4059         Wjasma       11637         Gouv. Tambow.         Borissoglebsk       12610         Jelatma       7107         Kadom       7107                                                                                                                                                                                                                                                              | Bjelew       8640         Bogorodisk       7982         Jefremo       7402         Jepifan       2697         Kaschira       3873         Krapiwna       2446         Nowossil       4027         Odojew       7681         Tschern       3978         Tula, G.       57374         Wennew       4459         Gouv. Tweer.         Bjeshesk       6945         Kaljasin       7167         Kaschin       7516         Kortschewa       1850         Krasenyj-Cholm       1932         Ostaschkow       10806         Pogorjeloje Gorodischtsche,<br>Fl.       2188         Rshew       18732         Saelisharowsk, Fl.       1219         Starisa,       5600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urshum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lentschiza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kurmysch       1925         Ssengilhej       3501         Ssimbirsk       26822         Ssysran       19443         Gouv. Ssmolensk.         Bjelyj (Kr. Bjelsk)       6631         Dorogobush       9099         Duchowschtschina       3550         Gshatsk       8242         Jelna       3861         Juchnow       3072         Krassnyj       3493         Porjetschje       4998         Rosslawl       6638         Ssmolensk       24332         Sytschewka       4059         Wjasma       11637         Gouv. Tambow         Borissoglebsk       12610         Jelatma       7107         Kadom       7107         Kirssanow       7203                                                                                                                                                                                                                                  | Bjelew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urshum       .       2454         Wjatka, G.       .       21240         Zarewossantschursk       .       .         Gouv. Wladimir.         Alexandrow       .       .         Gawrilowsk, Fl.       .       1957         Gorochowez       .       2574         Jurjew-Polskij       .       4769         Kirshatsch       .       2851         Kowrow       .       4893         Melenki       .       5597         Murom       .       10703         Porcesalawl Saljesskij       .       7210         Pokrow       .       2886         Schuja       .       10444         Ssudogda       .       2499         Ssusdal       .       7047         Wjasniki       .       4411         Wladimir, G       .       16422         Wosnessenskij, Fl.       3289         Gouv. Wolhynien       Dubno       .         Dubno       .       7953         Kowel       .       4919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lentschiza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kurmysch       1925         Ssengilhej       3501         Ssimbirek       26822         Ssysran       19443         Gouv. Ssmolensk.         Bjelyj (Kr. Bjelsk)       6631         Dorogobush       9099         Duchowschtschina       3550         Gahatsk       8242         Jelna       3861         Juchnow       3072         Krassnyj       3493         Porjetschje       4998         Rosslawl       6638         Ssmolensk       24332         Ssytschewka       4059         Wjasma       11637         Gouv. Tambow.         Borissoglebsk       12610         Jelatma       7107         Kadom       7107         Kirssanow       7208         Koslow       25522         Lebedjan       6010                                                                                                                                                                         | Bjelew       8640         Bogorodisk       7982         Jefremo       7402         Jepifan       2697         Kaschira       3873         Krapiwna       2446         Nowossil       4027         Odojew       7681         Tschern       3978         Tula, G.       57374         Wennew       4459         Gouv. Tweer.         Bjeshesk       6945         Kaljasin       7167         Kaschin       7516         Kortschewa       1850         Krasenyj-Cholm       1932         Ostaschkow       10806         Pogorjeloje Gorodischtsche,<br>Fl.       2188         Rshew       18732         Saelisharowsk, Fl.       1219         Starisa       5600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urshum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lentschiza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kurmysch       1925         Ssengilhej       3501         Ssimbirsk       26822         Ssysran       19443         Gouv. Ssmolensk.         Bjelyj (Kr. Bjelsk)       6631         Dorogobush       9099         Duchowschtschina       3550         Gshatsk       8242         Jelna       3861         Juchnow       3072         Krassnyj       3493         Porjetschje       4998         Rosslawl       6638         Ssmolensk       24332         Ssytschewka       4059         Wjasma       11637         Gouv. Tambow.         Borissoglebsk       12610         Jelatma       7107         Kadom       7107         Kirssanow       7208         Koslow       25522         Lebedjan       6010         Lipesk       14213                                                                                                                                              | Bjelew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urshum       .       2454         Wjatka, G.       .       21240         Zarewossantschursk       .       .         Gouv. Wladimir.         Alexandrow       .       .         Gawrilowsk, Fl.       .       1957         Gorochowez       .       2574         Jurjew-Polskij       .       4769         Kirshatsch       .       2851         Kowrow       .       4893         Melenki       .       5597         Murom       .       10703         Porcesalawl Saljesskij       .       7210         Pokrow       .       2886         Schuja       .       10444         Ssudogda       .       2499         Ssusdal       .       7047         Wjasniki       .       4411         Wladimir, G       .       16422         Wosnessenskij, Fl.       3289         Gouv. Wolhynien       Dubno       .         Dubno       .       7953         Kowel       .       4919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lentschiza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kurmysch       1925         Ssengilhej       3501         Ssimbirsk       26822         Ssysran       19443         Gouv. Ssmolensk.         Bjelyj (Kr. Bjelsk)       6631         Dorogobush       9099         Duchowschtschina       3550         Gshatsk       8242         Jelna       3861         Juchnow       3072         Krassnyj       3493         Porjetschje       4998         Rosslawl       6638         Ssmolensk       24332         Sytschewka       4059         Wjasma       11637         Gouv. Tambow         Borissoglebsk       12610         Jelatma       7107         Kadom       7107         Kirssanow       7203         Koslow       25522         Lebedjan       6010         Lipesk       14213         Morschansk       19504                                                                                                                 | Bjelew       8640         Bogorodisk       7982         Jefremo       7402         Jepifan       2697         Kaschira       3873         Krapiwna       2446         Nowossil       4027         Odojew       7681         Tschern       3978         Tula, G.       57374         Wennew       4459         Gouv. Tweer.         Bjeshesk       6945         Kaljasin       7167         Kaschin       7516         Kortschews       1850         Krassnyj-Cholm       1932         Ostaschkow       10806         Pogorjeloje Gorodischtsche, Fl.       2188         Rahew       18732         Sselisharowsk, Fl.       1219         Starisa,       5600         Subzow       3301         Torshok       12910         Twer, G.       38248                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urshum       2454         Wjatka, G.       21240         Zarewossantschursk       992         Gouv. Wladimir.         Alexandrow       6779         Gawrilowsk, Fl.       1957         Gorochowes       2574         Jurjew-Polskij       4769         Kirshatsch       2851         Kowrow       4893         Melenki       5597         Murom       10703         Peresslawl Saljesskij       7210         Pokrow       2886         Schuja       10444         Ssudogda       2499         Ssusdal       7047         Wjasniki       4411         Wladimir, G       16422         Wosnessenskij, Fl.       3289         Gouv.       Wolhynien         Dubno       7953         Kowel       4919         Kremenes       11819         Lusk       11838                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lentschixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kurmysch       1925         Ssengilhej       3501         Ssimbirsk       26822         Ssysran       19443         Gouv. Ssmolensk.         Bjelyj (Kr. Bjelsk)       6631         Dorogobush       9099         Duchowschtschina       3550         Gshatsk       8242         Jelna       3861         Juchnow       3072         Krassnyj       4998         Rosslawl       6638         Ssmolensk       24332         Sytschewka       4059         Wjasma       11637         Gouv. Tambow.         Borissoglebsk       12610         Jelatma       7107         Kadom       7107         Kadom       7203         Koslow       25522         Lebedjan       6010         Lipesk       14213         Morschansk       19504         Schask       7261                                                                                                                         | Bjelew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urshum       2454         Wjatka, G.       21240         Zarewossantschursk       992         Gouv. Wladimir.         Alexandrow       6779         Gawrilowsk, Fl.       1957         Gorochowes       2574         Jurjew-Polskij       4769         Kirshatsch       2851         Kowrow       4893         Melenki       5597         Murom       10703         Peresslawl Saljesskij       7210         Pokrow       2886         Schuja       10444         Ssudogda       2499         Ssusdal       7047         Wjasniki       4411         Wladimir, G       16422         Wosnessenskij, Fl.       3289         Gouv. Wolhymien         Dubno       7953         Kowel       4919         Kremenes       11819         Lusk       11838         NowogrWolynsk       9341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lentschiza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kurmysch       1925         Ssengilhej       3501         Ssimbirsk       26822         Ssysran       19443         Gouv. Ssmolensk.         Bjelyj (Kr. Bjelsk)       6631         Dorogobush       9099         Duchowschteschina       3550         Gshatsk       8242         Jelna       3861         Juchnow       3072         Krassnyj       3493         Rosslawl       6638         Ssmolensk       24332         Ssytschewka       4059         Wjasma       11637         Gouv. Tambow.         Borissoglebsk       12610         Jelatma       7107         Kadom       7107         Kirssanow       7203         Koslow       25522         Lebedjan       6010         Lipesk       14213         Morschansk       19504         Schask       7261         Spask       5018                                                                                          | Bjelew       8640         Bogorodisk       7982         Jefremo       7402         Jepifan       2697         Kaschira       3873         Krapiwna       2446         Nowossil       4027         Odojew       7681         Tschern       3978         Tula, G.       57374         Wennew       4459         Gouv. Tweer.         Bjeshesk       6945         Kaljasin       7167         Kaschin       7516         Kortschews       1850         Krassnyj-Cholm       1932         Ostaschkow       10806         Pogorjeloje Gorodischtsche, Fl.       2188         Rahew       18732         Sselisharowsk, Fl.       1219         Starisa,       5600         Subzow       3301         Torshok       12910         Twer, G.       38248                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urshum       2454         Wjatka, G.       21240         Zarewossantschursk       992         Gouv. Wladimir.         Alexandrow       6779         Gawrilowsk, Fl.       1957         Gorochowez       2574         Jurjew-Polskij       4769         Kirshatsch       2851         Kowrow       4893         Melenki       5597         Murom       10703         Peresslawl Saljesskij       7210         Pokrow       2886         Schuja       10444         Ssudogda       2499         Sussdal       7047         Wjasniki       4411         Wladimir, G.       16422         Wosnessenskij, Fl.       3289         Gouv. Wolhymien         Dubno       7953         Kowel       4919         Kremenes       11819         Lusk       11838         NowogrWolynsk       9341         Ostrog       7910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lentschina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kurmysch       1925         Ssengilhej       3501         Ssimbirek       26822         Ssysran       19443         Gouv. Ssmolensk.         Bjelyj (Kr. Bjelsk)       6631         Dorogobush       9099         Duchowschtschina       3550         Gshatsk       8242         Jelna       3861         Juchnow       3072         Krassnyj       3493         Porjetschje       4998         Rosslawl       6638         Ssmolensk       24332         Ssytschewka       4059         Wjasma       11637         Gouv. Tambow.         Borissoglebsk       12610         Jelatma       7107         Kirssanow       7203         Koslow       25522         Lebedjan       6010         Lipesk       14213         Morschansk       19504         Schask       7261         Kambow, G.       26403                                                                               | Bjelew       8640         Bogorodisk       7982         Jefremo       7402         Jepifan       2697         Kaschira       3873         Krapiwna       2446         Nowossil       4027         Odojew       7681         Tachern       3978         Tula, G.       57374         Wennew       4459         Gouv. Twoer.         Bjeshesk       6945         Kaljasin       7167         Kaschin       7516         Kortschews       1850         Krassnyj-Cholm       1932         Ostaschkow       10806         Pogorjeloje Gorodischtsche,       Fl.       2188         Rshew       18732       Sselisharowsk, Fl.       1219         Starisa       5600       Subsow       3301         Torshok       12910       Twer, G.       38248         Wessjegonsk       3586         Wyschnij-Wolotschok       17408                                                                                                                                                                                                               | Urshum       2454         Wjatka, G.       21240         Zarewossantschursk       992         Gouv. Wladimir.         Alexandrow       6779         Gawrilowsk, Fl.       1957         Gorochowes       2574         Jurjew-Polskij       4769         Kirshatsch       2851         Kowrow       4893         Melenki       5597         Murom       10703         Peresslawl Saljesskij       7210         Pokrow       2886         Schuja       10444         Ssudogda       2499         Ssusdal       7047         Wjasniki       4411         Wladimir, G.       16422         Wosnessenskij, Fl.       3289         Gouv. Wolhynien.       Wolhynien.         Dubno       7953         Kowel       4919         Kremenes       11819         Lusk       11838         NowogrWolynsk       9341         Owrutsch       5947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lentschiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kurmysch       1925         Ssengilhej       3501         Ssimbirsk       26822         Ssysran       19443         Gouv. Ssmolensk.         Bjelyj (Kr. Bjelsk)       6631         Dorogobush       9099         Duchowschtschina       3550         Gshatsk       8242         Jelna       3861         Juchnow       3072         Krassnyj       3493         Porjetschje       4998         Rosslawl       6638         Ssmolensk       24332         Ssytschewka       4059         Wjasma       11637         Gouv. Tambow.         Borissoglebsk       12610         Jelatma       7107         Kirssanow       7203         Koslow       25522         Lebedjan       6010         Lipesk       14213         Morschansk       19504         Schask       7261         Spask       5018         Tambow, G       26403         Tennikow       6592                           | Bjelew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urshum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lentschixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kurmysch       1925         Ssengilhej       3501         Ssimbirek       26822         Ssysran       19443         Gouv. Ssmolensk.         Bjelyj (Kr. Bjelsk)       6631         Dorogobush       9099         Duchowschtschina       3550         Gshatsk       8242         Jelna       3861         Juchnow       3072         Krassnyj       3493         Porjetschje       4998         Rosslawl       6638         Ssmolensk       24332         Ssytschewka       4059         Wjasma       11637         Gouv. Tambow.         Borissoglebsk       12610         Jelatma       7107         Kirssanow       7203         Koslow       25522         Lebedjan       6010         Lipesk       14213         Morschansk       19504         Schask       7261         Kambow, G.       26403                                                                               | Bjelew       8640         Bogorodisk       7982         Jefremo       7402         Jepifan       2697         Kaschira       3873         Krapiwna       2446         Nowossil       4027         Odojew       7681         Tschern       3978         Tula, G.       57374         Wennew       4459         Gouv. Tweer.         Bjeshezk       6945         Kaljasin       7167         Kaschin       7516         Kaschin       7516         Kaschin       1932         Ostaschkow       10806         Pogorjeloje Gorodischtsche,       Fl.       2188         Rahew       18732         Sselisharowsk, Fl.       1219         Starisa,       5600         Subzow       3301         Torshok       12910         Twer, G.       38248         Wessjegonsk       3586         Wyschnij-Wolotschok       17408         Gouv. Ufa.         Belebej       2565                                                                                                                                                                    | Urshum       2454         Wjatka, G.       21240         Zarewossantschursk       992         Gouv. Wladimir.         Alexandrow       6779         Gawrilowsk, Fl.       1957         Gorochowes       2574         Jurjew-Polskij       4769         Kirshatsch       2851         Kowrow       4893         Melenki       5597         Murom       10703         Peresslawl Saljesskij       7210         Pokrow       2886         Schuja       10444         Ssudogda       2499         Ssusdal       7047         Wjasniki       4411         Wladimir, G.       16422         Wosnessenskij, Fl.       3289         Gouv. Wolhymien.         Dubno       7953         Kowel       4919         Kremenes       11819         Lusk       11838         NowogrWolynsk       9341         Ostrog       7910         Owrutsch       5947         Rowno       6390         Sasslawl       7360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lentschixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kurmysch       1925         Ssengilhej       3501         Ssimbirsk       26822         Ssysran       19443         Gouv. Ssmolensk.         Bjelyj (Kr. Bjelsk)       6631         Dorogobush       9099         Duchowschtschina       3550         Gshatsk       8242         Jelna       3861         Juchnow       3072         Krassnyj       3493         Porjetschje       4998         Rosslawl       6638         Ssmolensk       24332         Ssytschewka       4059         Wjasma       11637         Gouv. Tambow.         Borissoglebsk       12610         Jelatma       7107         Kirssanow       7203         Koslow       25522         Lebedjan       6010         Lipesk       14213         Morschansk       19504         Schask       7261         Spask       5018         Tambow, G       26403         Tennikow       6592         Ussman       7488 | Bjelew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urshum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lentschiza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kurmysch       1925         Ssengilhej       3501         Ssimbirsk       26822         Ssysran       19443         Gouv. Ssmolensk.         Bjelyj (Kr. Bjelsk)       6631         Dorogobush       9099         Duchowschtschina       3550         Gshatsk       8242         Jelna       3861         Juchnow       3072         Krassnyj       3493         Porjetschje       4998         Rosslawl       6638         Ssmolensk       24332         Ssytschewka       4059         Wjasma       11637         Gouv. Tambow.         Borissoglebsk       12610         Jelatma       7107         Kirssanow       7203         Koslow       25522         Lebedjan       6010         Lipesk       14213         Morschansk       19504         Schask       7261         Spask       5018         Tambow, G       26403         Tennikow       6592         Ussman       7488 | Bjelew       8640         Bogorodizk       7982         Jefremo       7402         Jepifan       2697         Kaschira       3873         Krapiwna       2446         Nowossil       4027         Odojew       7681         Tschern       3978         Tula, G.       57374         Wennew       4459         Gouv. Twoer.         Bjeshesk       6945         Kaljasin       7167         Kaschin       7516         Kortschewa       1850         Krassnyj-Cholm       1932         Ostaschkow       10806         Pogorjeloje Gorodischtsche,<br>Fl.       2188         Rshew       18732         Sselisharowsk, Fl.       1219         Starisa       5600         Subzow       3301         Torshok       12910         Twer, G.       38248         Wyschnij-Wolotschok       17408         Gouv. Ufa.         Belebej       2565         Birsk       4001         Menselinsk       4955                                                                                                                                      | Urshum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lentschina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kurmysch       1925         Ssengilhej       3501         Ssimbirsk       26822         Ssysran       19443         Gouv. Ssmolensk.         Bjelyj (Kr. Bjelsk)       6631         Dorogobush       9099         Duchowschtschina       3550         Gshatsk       8242         Jelna       3861         Juchnow       3072         Krassnyj       3493         Porjetschje       4998         Rosslawl       6638         Ssmolensk       24332         Ssytschewka       4059         Wjasma       11637         Gouv. Tambow.         Borissoglebsk       12610         Jelatma       7107         Kirssanow       7203         Koslow       25522         Lebedjan       6010         Lipesk       14213         Morschansk       19504         Schask       7261         Spask       5018         Tambow, G       26403         Tennikow       6592         Ussman       7488 | Bjelew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urshum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lentschina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Gouv. Lomsha. Koljno 4672        | Lipno 5463<br>Mlawa 6134     | Gouv. Sejedletz.                         | Gouv. Warschau.                  |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| Lomsha, G 13335                  | Plonsk                       | Bjela 5662                               | Blonje 1740                      |
| Makow 6527                       | Plotzk, G 19189              | Garwolin 2344                            | Brest 2008                       |
| Masowesk                         | Prasnysch 6948<br>Rypin 3417 | Janow 2569<br>Lukow 4148                 | Gombin                           |
| Ostrow 6142                      | Rypin                        | Radyn 4351                               | Gora Kalwaria 2742 Gostynin 5907 |
| Pultusk 7689                     | Sserpez 6629                 | Ssjedletz, G 10013                       | Grodisk 1666                     |
| Schtschutschin 4457              | Wyschegrod 4423              | Sackolow 4815                            | Grojez 4491                      |
| Gouv, Piotrkow.                  | Zjechanow 5249               | Wengrow 4892<br>Wlodowa & Orchuwess 6102 | Kaluschin                        |
| Bendin 6236                      | Gouv. Radom.                 | wiodows & Orchiwess 0102                 | Kutno                            |
| Bresiny 6185                     | Ilsha, Fl 2754               | Gouv. Souwalki.                          | Mschtschonow 4871                |
| Lask                             | Konsk                        |                                          | Neschawa 2639                    |
| Noworadomsk                      | Kosenitsy                    | Awgustowo 9453<br>Kalwaria 9420          | Nowominsk                        |
| Pabianize 6399                   | Opotschna                    | Mariampol                                |                                  |
| Piotrkow, G. (10/12 '72) . 16949 | Ostrowez 4080                | Preny                                    | Radimin                          |
| Rawa                             | Prehedborsh 5151             | Schaki                                   | Skernewice 5038                  |
| Tomaschow 7015                   | Radom, G                     | Sseiny 4035<br>Sauwalki, G               | Ssochatschew 5297<br>Warka 4289  |
| Tschenstochow 14830              | Schidlowez 4795              | Wershbolow 3554                          |                                  |
| Gouv. Plotzk.                    | Ssandomir 4749               | Wladislawow 9306                         | Wlozlawsk 12445                  |
| Dobrshin 2218                    | Staschow 6078                | Wolkowyschki 6706                        | Zeglow 394                       |

## Finland.

## Einwohnerzahl der Städte Ende 1875 1).

|                         | Nystad 3708        |                    | Nyelott 1050  |
|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Abo 21794               | Tavastehus 3506    | Ekenäs 1552        | Tornea 892    |
| Wiborg 12009            | Brahestad 3480     | St. Michel 1264    | Kaskö 750     |
| Uleaborg 8679           | Raumo 3305         | Nykarleby 1198     | Kajana 742    |
| Tammerfors 8443         | Kristinestad 2650  | Kexholm 1150       | Sordavala 655 |
| Björneborg 7346         | Frederikshamn 2606 | Joensuu 1133       | Nådendal 460  |
| Kuopio 6062             | Lovisa 2135        | Willmanstrand 1131 | Mariehamn     |
| Nikolaistad (Wasa) 4981 | Jakobstad 2118     | Heinola 1084       | i             |
| Borgå 3784              | Gamlakarleby 2104  |                    |               |

# Asien.

## Asiatisches Russland 1).

## Kaukasische Statthalterschaft<sup>2</sup>).

| Baku                            | Nachitschewan       .       8772         Nowo-Bajaset       .       .       4870         Ordubad       .       .       4321         ,, (1873)       .       3525 | Gouv. Kutaïs.  Kutaïs 12165  Osurgety 1477 | Pjatigorsk 9519 Sawätoi-Krest (1873) 3783 Stawropol 23612 | Wladikawkas 15000            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Sealjany (1873) 9038            | Gouv. Jelissawetpol.                                                                                                                                             | Poti 3023 3026                             | Abtheil. Seuchum.                                         | Gouv. Tiflis.                |
| Geb. Daghestan.                 | Jelissawetpol 16167<br>Nuchà 24994                                                                                                                               | Redut-Kaleh (1873) . 617                   | Ssuchum-Kaleh 3) 1612                                     | Achalsych 13775              |
| ,, (1873) 13775                 |                                                                                                                                                                  |                                            | " (1874) 1161                                             | Duschet 3) 2525<br>Gori 5183 |
| Petrowsk 4263<br>,, (1873) 3893 | Kuban-Gebiet.                                                                                                                                                    | Meeres.                                    | Terek-Gebiet, 4)                                          | Telaw 6209<br>Ssignach 10320 |
| Temir-Chan-Schura 5) 5094       |                                                                                                                                                                  | Anapa 4898                                 |                                                           | Tiflis 70591                 |
| Gouv. Eriwan.                   |                                                                                                                                                                  | ,, (1874) 5019<br>Noworossiisk 1862        | Georgiewsk 2274<br>,, (1876) . 3345                       |                              |
| Alexandropol 20600              | Maikop 10018                                                                                                                                                     | ,, (1874). 2988                            | Grosnyj 2615                                              |                              |

<sup>1)</sup> Finlands Stats-Kalender för året 1877, utgifven af Kejserliga Alexanders-Universitetet in Finland. Helsingfors 1876.
1) Asiatisches Russland. Die Zahlen sind, wenn nicht anders bemerkt, dem Städteverzeichniss des Russischen Reiches von W. Struve im St. Petersburger Kalender für 1878 entnommen.
2) Die Einwohnersahlen der Städte, bei denen Jahressahlen angegeben sind, stammen aus der Tabelle auf Seite 28.

<sup>3)</sup> Dieselben Zahlen wurden schon für 1867 angeführt, s. Jahrg. I der "Bevölkerung der Erde", Seite 81.
4) Naltschikowa, 1867 mit 3024 Einwohnern aufgeführt, fehlt in dem Verzeichnies des St. Petersburger Kalenders.
5) In 2109 Häusern 14324 männl. und 6512 weibl. Bewohner (Iswestija der Kaukasischen Abtheilung der Kaiserl. Russ. Geograph. Gesellschaft, Bd. IV, 1875, Heft 1).

#### Sibirien 5).

| Amur-Gebiet.  Blagoweschtschensk 1 3385 , (1873) 3885  Gouv. Irkutsk 6.  Balagansk 901 Ilimsk 31872 Irkutsk 31872 Kirensk 823 Nishne-Udinsk 3322 Wercholensk 971  Geb. Jakutsk Jakutsk 4562 | , (1873 498 Ssrednekolymsk 499 , (1873) 590 Werchojansk 145 , (1873) 291 Wiluisk 333 , (1873) 387 Gouv. Jenisseisk. Atschinsk 3726 , (1873) 3939 Jenisseisk 4141 , (1873) 7181 Kansk 2582 | Minussinsk                                                                 | Ssurgut                                                                                                                                 | Geb. Transbaikalien. Bargusin 709 ,, (1873) 734 Kjachta mit Ust- Kischta 3) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                             | Krassnojarsk 12974                                                                                                                                                                        | Beresow 1659                                                               |                                                                                                                                         |                                                                             |
|                                                                                                                                                                                             | C                                                                                                                                                                                         | entral-Asiatische Provinze                                                 | n.                                                                                                                                      |                                                                             |
| Akmollinsk 5529<br>Omsk 30559                                                                                                                                                               | Balygtschi <sup>11</sup> ) 5000<br>Khokand <sup>12</sup> ) 75000<br><sup>13</sup> ) 60000<br><sup>14</sup> ) 50000                                                                        | Kitab 15000                                                                | Sergiopol (früher Aja-<br>gus) 1044<br>  Tokmak 1770<br>  Wernoje 11584                                                                 | Ura-Tjube 9820                                                              |
| Amu-Darja <sup>9</sup> )<br>Nukuss 200 Häuser<br>Rahman-Berdi-bi-                                                                                                                           | Marghilan 13) 50000                                                                                                                                                                       | Karkaralinsk 942<br>Kokbekty 1274<br>Pawlodar 1320<br>Ssemipalatinsk 10140 | Syr-Darja.  Aulie-Ata 3300 Chodschent <sup>3</sup> ) 20000 Dshisak 3988                                                                 | Gurjew                                                                      |
| Schurachan . 150 ,,<br>Tschimbai . 600 ,,                                                                                                                                                   | Serjawschan. 18) Samarkand 30000 Schahr-i-sabs:                                                                                                                                           |                                                                            | Kasalinsk       2944         Perowsk       3387         Taschkent       86233         Tschemkent       5422         Tschinas       2144 | Kuldscha <sup>19</sup> ) 10000                                              |

#### Ost-Turkistan.

Dr. Bellew, Mitglied der englischen Gesandtschafts-Expedition nach Dr. Bellew, Mitglied der englischen Gesandtschafts-Expedition nach Ost-Turkistan 1873, giebt nach den Steuerregistern der früheren chinesischen Behörden die Häuserzahl der einzelnen Städte und Distrikte Ost-Turkistans in dem offiziellen "Report of a Mission to Yarkund in 1873, under command of Sir T. D. Forsyth, Calcutta 1875" (Cap. 2, p. 33). Die Zahlen beziehen sich zum Theil auf einzelne Orte, z. Th. auf Conglomerate von Häusergruppen, die sich über einen grösseren Raum verbreiten, ähnlich wie die Bewohnerzahlen der Gemeinden europäischer Länder bisweilen geschlossene Ortschaften, oft aber ganze Gruppen von Ortschaften umfassen. Dr. Bellew rechnet im Durchschnitt 7 Personen auf ein Haus. da er aber die Bevölkerung Ost-Turkistans 7 Personen auf ein Haus, da er aber die Bevölkerung Ost-Turkistans gegenwärtig für geringer hält, als nach den Zahlen der Steuerregister sich ergiebt, so wird man der Wahrheit näher kommen, wenn man, wie diess gewöhnlich geschieht, nur 5 Personen auf ein Haus rechnet.

#### Distrikt Chotan.

Iltschi oder Chotan, Stadt Karakasch, serstreute Häuser-gruppen am Fluss entlang 1000 Jurungkasch, verschiedene Nie-derlassungen am Chotan-Fluss zwischen Iltschi und den Bergen, darunter Dschija mit 150 Häusern . 1000 Kuranghotagh, ein Distrikt, der mehrere Thäler am oberen Chotan und 7 grössere Nieder-lassungen (Tschorasch, Tschamand, Ambár, Tschukár, Alt-schján, Soktján, Sabira oder Masár Tschar Imám) nebst mehreren kleineren umfasst 1500

Tschira, Marktstadt nebst vielen Niederlassungen am gleichna-migen Fluss entlang. Karjá, Marktstadt, mehrere engl. . 4000 Meilen lang am gleichnamigen . . 4000 Soghrak, Goldbergwerk . . 200 lassungen, deren wenige 50
Häuser sählen . . . . 500
Tschatschan, Stadt an der Ostgrense von Ost-Turkistan . 500

"Sbornik historisch-statistischer Nachrichten uber Sibirien und die ihm angrensenden Länder" in Röttger's Russischer Revue, 1876, Heft 10, 8. 285; 1877, Heft 11, S. 459, entnommen.

7) Die Zahl 3385 des St. Petersburger Kalenders weicht vielleicht nur durch einen Druckfehler von der in Röttger's Russischer Revue ab, wo die Summe 3885 durch Einselsahlen (auf Seite 466) begründet ist.

8) Die Städtebevölkerung des Gouv. Irkutsk nach einer Zählung vom November 1873.

11) A. L. Kuhn (1000 Häuser) im Journal de St.-Pétersbourg,
21. April/3. Mai 1876.

12) E. Schuyler 1873, Proceedings R. G. S. XVIII, 1874, Nr. IV.

13) Kapitän L. Kostenko 1876, in Röttger's Russ. Revue 1877,
8. Heft, S. 167. — 14) A. L. Kuhn (10000 Häuser) a. a. O.

15) A. L. Kuhn (6000 Häuser) a. a. O.; ebenso E. Schuyler 1873,
"Turkistan" (London 1876). — 16) A. L. Kuhn (4000 Häuser) a. a. O.

17) A. L. Kuhn (1000 Häuser) a. a. O.

18) E. Schuyler 1873, "Turkistan" (London 1876). Kitab und
Schahr sind von einer Mauer umgeben und bilden susammen die Stadt
Schahr-i-sabs.

Schahr-i-sabs.

19 E. Schuyler 1873. Nach einer Angabe von Kharoschkin in dem "Geographical Magazine", Juni 1875, p. 175, zählte 1873 die eigentliche Stadt 10114 (mit den Vorstädten 15000) Einwohner, und zwar 1301 Russen, 5958 Tarandschi, 1660 Chinesen, 635 Sarten, 533

<sup>6)</sup> Wo ein Städtenamen wiederholt und die Jahressahl 1873 beigefügt ist, wurde die Einwohnersahl einer deutschen Bearbeitung des "Sbornik historisch-statistischer Nachrichten über Sibirien und die ihm

<sup>9)</sup> Die Häuserzahl der hauptsächlichsten festen Punkte oder Städte

des Amu-Darja-Bezirks nach A. L. Kuhn in Röttger's Russ. Revue, 1874, Heft 5, S. 450.

10) E. Schuyler, 1873, "Turkistan" (London 1876); ebenso A. L. Kuhn (4000 Häuser) in "Notice sur la vallée de Ferghanah", Journal de St.-Pétersbourg, 21. April/3. Mai 1876.

<sup>11)</sup> A. L. Kuhn (1000 Häuser) im Journal de St.-Pétersbourg,

| Dist                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kt Jarkand.                                   |                                                                                                                                     | Häuser. Häuser. Konosák, Altuntschi u. Kasch Arába                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HKu                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | er.                                           | Häuser.                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Jarkand, Stadt 1) 5                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 00 Gumá, ländl. Niederl                       | . 3000 i                                                                                                                            | Arik susammen 200 Oktay und Tscholpangarik . 100 Tawis 200 Tschaharschamba Basar und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Jarkand, Vorstädte incl. Jan-                                                                                                                                                                                                                                                                         | Koscharáb ", ", "                             | . 500                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| gischar 5                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 00 Orpa ,, ,, .                               | . 1000                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 00 Tagharchi ,, ,, .                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 00 Otuntschilik,, ,, .                        |                                                                                                                                     | Schimla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 00 Mirschah ", ", .                           |                                                                                                                                     | Mangachin 200 Tonglúk 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 00 Islambagh ,, ,, .                          |                                                                                                                                     | Khodscha Arik 300 Sunolúk 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| · ,, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               | . 600                                                                                                                               | Syghan 300   Japtschang 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               | . 300                                                                                                                               | Distrikt Kutscha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| D 4 - 10                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 00 Aramang ,, ,, .                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| D!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 00   11   11   11   11   11   11   11         | . 100                                                                                                                               | Häuser. Häuser. Häuser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Borja ,, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 00 1                                          | ł                                                                                                                                   | Kutscha, Stadt 800 Schahjar 400 Aschkala 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| n:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ld Vasalaan                                   |                                                                                                                                     | ,, mit den Juldus Bagh . 100 Tora 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kt Kaschgar.                                  | l                                                                                                                                   | Vorstäden . 2000   Aschk Sáydí . 50   Jaka Tokonáy . 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hä                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               | Häuser.                                                                                                                             | Schamál Bagh . 100   Bughúr 250   Tscholábád 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kaschgar, Stadt 2                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                     | Daulat Bagh . 150 Utschár 30 Jángi Hissár . 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ,, mit den Vorstädten 5                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                                                                     | Kutlugh Orda . 50 Say Bagh 50 Techedir 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 00 Daulat Bágh                                |                                                                                                                                     | Bihischt Bagh . 100 Kará Bocá 20 Suluk Aschma . 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 00 Jangabad                                   |                                                                                                                                     | Tschinibagh , 150 Jangábád , 100 Tschartschu , 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 00 Faisabab                                   |                                                                                                                                     | Kurol 50 Usúm 50 Durwul 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mingjol                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 00 Kisil <sup>4</sup> )                       | . 800                                                                                                                               | Tawadin 50 Masar Bagh . 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sarman                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00 Chánarik                                   | . 800                                                                                                                               | Faisabad 200 Saksáb 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 00 Tasghun                                    | . 500                                                                                                                               | Taisabat 200   Dansar 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                             |                                                                                                                                     | Distrikt Kúrla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Distrik                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Usch Turfdn.                                  | ì                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Usch Turfán, offene Marktstadt                                                                                                                                                                                                                                                                        | mit Port (SOO Menn) SO                        | O Häneer                                                                                                                            | Kúrla, offene Marktstadt mit Fort 6) 700 Häuser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                             | · 11.501.                                                                                                                           | Distrikt Kardschar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mikt Akadı                                    | l l                                                                                                                                 | District Dataschar,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rikt Akeú.                                    | ***                                                                                                                                 | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Häu                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | er.                                           | Häuser.                                                                                                                             | Karáschar, Stadt, früher 1000 Häuser, jetzt fast ganz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aksú, Stadt und Vorstädte 6                                                                                                                                                                                                                                                                           | er.<br>00 Kará Moghtscha                      | . 20                                                                                                                                | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aksú, Stadt und Vorstädte 66<br>Tschodá                                                                                                                                                                                                                                                               | er.  <br>00   Kará Moghtscha<br>60   Bálaring | . 20<br>. 20                                                                                                                        | Karáschar, Stadt, früher 1000 Häuser, jetzt fast ganz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aksú, Stadt und Vorstädte 60<br>Tschodá                                                                                                                                                                                                                                                               | er.   Kará Moghtscha                          | . 20<br>. 20<br>. 50                                                                                                                | Karáschar, Stadt, früher 1000 Häuser, jetzt fast ganz<br>verlassen, eine mohammedanische Niederlassung am Fluse 300 ,,<br>Distrikt Turfdn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aksú, Stadt und Vorstädte 60 Tschodá                                                                                                                                                                                                                                                                  | er.   00   Kará Moghtscha                     | . 20<br>. 20<br>. 50<br>. 200                                                                                                       | Karáschar, Stadt, früher 1000 Häuser, jetzt fast gans<br>verlassen, eine mohammedanische Niederlassung am Fluss 300 ,,  Distrikt Turfdn.  Häuser   Häuser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aksú, Stadt und Vorstädte 66 Tschodá                                                                                                                                                                                                                                                                  | er.                                           | . 20<br>. 20<br>. 50<br>. 200<br>. 50                                                                                               | Karáschar, Stadt, früher 1000 Häuser, jetst fast gans verlassen, eine mohammedanische Niederlassung am Fluss 300 ,,  Distrikt Turfdn.  Häuser Turfán (Kuhna d. i. Alt-),  Niederlassung 500                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aksú, Stadt und Vorstädte 66 Tschodá                                                                                                                                                                                                                                                                  | er.                                           | . 20<br>. 20<br>. 50<br>. 200<br>. 50<br>. 100                                                                                      | Karáschar, Stadt, früher 1000 Häuser, jetst fast gans verlassen, eine mohammedanische Niederlassung am Fluss 300 ,,  Distrikt Turfán.  Häuser Turfán (Kuhna d. i. Alt-), Stadt, früher 6000 Häuser,  Masár Abul Fattáh, moham-                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aksú, Stadt und Vorstädte 66 Tschodá                                                                                                                                                                                                                                                                  | er.                                           | . 20<br>. 20<br>. 50<br>. 200<br>. 50<br>. 100                                                                                      | Karáschar, Stadt, früher 1000 Häuser, jetst fast gans verlassen, eine mohammedanische Niederlassung am Fluss 300 ,,  Distrikt Turfdn.  Häuser Turfán (Kuhna d. i. Alt-), Stadt, früher 6000 Häuser, jetst kaum zur Hälfte be- medanische Marktstadt . 300                                                                                                                                                                                                                         |
| Aksú, Stadt und Vorstädte 66 Tschodá                                                                                                                                                                                                                                                                  | er.                                           | . 20<br>. 20<br>. 50<br>. 200<br>. 50<br>. 100<br>. 100                                                                             | Karáschar, Stadt, früher 1000 Häuser, jetst fast gans verlassen, eine mohammedanische Niederlassung am Fluss 300 ,,  Distrikt Turfdn.  Häuser Turfán (Kuhna d. i. Alt-), Stadt, früher 6000 Häuser, jetst kaum zur Hälfte bewohnt, mit Garnison von  Luktschun, Marktstadt, viele                                                                                                                                                                                                 |
| Aksú, Stadt und Vorstädte 66 Tschodá                                                                                                                                                                                                                                                                  | er.                                           | . 20<br>. 20<br>. 50<br>. 200<br>. 50<br>. 100<br>. 100<br>. 150                                                                    | Karáschar, Stadt, früher 1000 Häuser, jetst fast gans verlassen, eine mohammedanische Niederlassung am Fluss 300 ,,  Distrikt Turfdn.  Häuser Turfán (Kuhna d. i. Alt-), Stadt, früher 6000 Häuser, jetst kaum sur Hälfte bewohnt, mit Garnison von Luktschun, Marktstadt . 300 Luktschun, Marktstadt, viele engl. Mln. an einem Fluss                                                                                                                                            |
| Aksú, Stadt und Vorstädte 66 Tschodá                                                                                                                                                                                                                                                                  | er.                                           | . 20<br>. 20<br>. 50<br>. 200<br>. 50<br>. 100<br>. 100<br>. 150<br>. 150<br>. 250                                                  | Karáschar, Stadt, früher 1000 Häuser, jetst fast gans verlassen, eine mohammedanische Niederlassung am Fluss 300 ,,  Distrikt Turfán.  Häuser Turfán (Kuhna d. i. Alt-), Stadt, früher 6000 Häuser, jetst kaum sur Hälfte bewohnt, mit Garnison von 5000 Mann Tokshun, befestigte Stadt mit  Distrikt Turfán.  Häuser Niederlassung 500 Masár Abul Fattáh, mohammedanische Marktstadt . 300 Luktschun, Marktstadt, viele engl. Mln. an einem Fluss entlang 2000                   |
| Aksú, Stadt und Vorstädte 66 Tschodá                                                                                                                                                                                                                                                                  | er.                                           | . 20<br>. 20<br>. 50<br>. 200<br>. 50<br>. 100<br>. 100<br>. 150<br>. 150<br>. 250                                                  | Karáschar, Stadt, früher 1000 Häuser, jetst fast gans verlassen, eine mohammedanische Niederlassung am Fluss 300 ,,  Distrikt Turfán.  Häuser Turfán (Kuhna d. i. Alt-), Stadt, früher 6000 Häuser, jetst kaum sur Hälfte bewohnt, mit Garnison von 5000 Mann Tokshun, befestigte Stadt mit Vorstädten 600  Häuser Niederlassung 500 Luktschun, Marktstadt . 300 Luktschun, Marktstadt, viele engl. Mln. an einem Fluss entlang 2000 Pitschán, mohammedanische                    |
| Aksú, Stadt und Vorstädte 66 Tschodá                                                                                                                                                                                                                                                                  | er.                                           | . 20<br>. 20<br>. 50<br>. 200<br>. 50<br>. 100<br>. 100<br>. 150<br>. 150<br>. 250<br>. 600                                         | Karáschar, Stadt, früher 1000 Häuser, jetst fast gans verlassen, eine mohammedanische Niederlassung am Fluss 300 ,,  **Distrikt Turfdn.**  Häuser  Turfán (Kuhna d. i. Alt-), Stadt, früher 6000 Häuser, jetst kaum sur Hälfte bewohnt, mit Garnison von 5000 Mann Tokshun, befestigte Stadt mit Vorstädten 600 Dabantschi, Bergschloss mit  **Min. an einem Fluss entlang                                                                                                        |
| Aksú, Stadt und Vorstädte 66 Tschodá                                                                                                                                                                                                                                                                  | er.                                           | . 20<br>. 20<br>. 50<br>. 200<br>. 50<br>. 100<br>. 100<br>. 150<br>. 150<br>. 250<br>. 600                                         | Karáschar, Stadt, früher 1000 Häuser, jetst fast gans verlassen, eine mohammedanische Niederlassung am Fluss 300 ,,  Distrikt Turfdn.  Häuser Turfán (Kuhna d. i. Alt-), Stadt, früher 6000 Häuser, jetst kaum sur Hälfte bewohnt, mit Garnison von 5000 Mann                                                                                                                                                                                                                     |
| Akeú, Stadt und Vorstädte Tschodá                                                                                                                                                                                                                                                                     | er.                                           | . 20<br>. 20<br>. 50<br>. 200<br>. 50<br>. 100<br>. 100<br>. 150<br>. 150<br>. 250<br>. 600                                         | Karáschar, Stadt, früher 1000 Häuser, jetst fast gans verlassen, eine mohammedanische Niederlassung am Fluss 300 ,,  Distrikt Turfdn.  Häuser Turfán (Kuhna d. i. Alt-), Stadt, früher 6000 Häuser, jetst kaum sur Hälfte bewohnt, mit Garnison von 5000 Mann Tokshun, befestigte Stadt mit Vorstädten 600 Dabantschi, Bergschloss mit Vorstädten ) 500 Subaschi, Marktstadt, jetst in                                                                                            |
| Akeú, Stadt und Vorstädte Tschodá                                                                                                                                                                                                                                                                     | er.                                           | . 20<br>. 20<br>. 50<br>. 200<br>. 50<br>. 100<br>. 100<br>. 150<br>. 150<br>. 250<br>. 600                                         | Karáschar, Stadt, früher 1000 Häuser, jetst fast gans verlassen, eine mohammedanische Niederlassung am Fluss 300 ,,  Distrikt Turfán.  Häuser Turfán (Kuhna d. i. Alt-), Stadt, früher 6000 Häuser, jetst kaum sur Hälfte bewohnt, mit Garnison von 5000 Mann Tokehun, befestigte Stadt mit Vorstädten 600 Dabantschi, Bergschloss mit Vorstädten 500 Subsschi, Marktstadt, jetst in Ruinen, früher 300 Häuser                                                                    |
| Aksú, Stadt und Vorstädte Tschodá Kasghan Sirilmá Ajkol Sājarik Kalpin Tschilan Súgat Marákala Besch Digarman Súbalik Sagfartscha Daulatbágh                                                                                                                                                          | ### Series                                    | . 20<br>. 20<br>. 50<br>. 200<br>. 50<br>. 100<br>. 100<br>. 150<br>. 150<br>. 250<br>. 600                                         | Karáschar, Stadt, früher 1000 Häuser, jetst fast gans verlassen, eine mohammedanische Niederlassung am Fluss 300 ,,  Distrikt Turfdn.  Häuser Turfán (Kuhna d. i. Alt-), Stadt, früher 6000 Häuser, jetst kaum sur Hälfte bewohnt, mit Garnison von 5000 Mann Tokshun, befestigte Stadt mit Vorstädten 600 Dabantschi, Bergschloss mit Vorstädten ) 500 Subaschi, Marktstadt, jetst in                                                                                            |
| Aksú, Stadt und Vorstädte  Tschodá  Kasghan  Sirilmá  Ajkol  Sajarik  Kalpin  Tschílan  Súgat  Marákala  Besch Digarman  Súbalik  Sagfartacha  Daulatbágh                                                                                                                                             | ser.                                          | . 20<br>. 20<br>. 50<br>. 200<br>. 50<br>. 100<br>. 100<br>. 150<br>. 150<br>. 250<br>. 600<br>. 100                                | Karáschar, Stadt, früher 1000 Häuser, jetst fast gans verlassen, eine mohammedanische Niederlassung am Fluss 300 ,,  Distrikt Turfán.  Häuser Turfán (Kuhna d. i. Alt-), Stadt, früher 6000 Häuser, jetst kaum sur Hälfte bewohnt, mit Garnison von 5000 Mann Tokehun, befestigte Stadt mit Vorstädten 600 Dabantschi, Bergschloss mit Vorstädten 500 Subsschi, Marktstadt, jetst in Ruinen, früher 300 Häuser                                                                    |
| Aksú, Stadt und Vorstädte 66 Tschodá                                                                                                                                                                                                                                                                  | er.                                           | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2                                                                                            | Karáschar, Stadt, früher 1000 Häuser, jetst fast gans verlassen, eine mohammedanische Niederlassung am Fluss 300 ,,  **Distrikt Turfdn.**  Turfán (Kuhna d. i. Alt-), Stadt, früher 6000 Häuser, jetst kaum sur Hälfte bewohnt, mit Garnison von 5000 Mann Tokshun, befestigte Stadt mit Vorstädten 600 Dabantschi, Bergschloss mit Vorstädten 500 Subaschi, Marktstadt, jetst in Ruinen, früher 300 Häuser Kará Khodscha, mohammedan.  Distrikt Lob.                             |
| Aksú, Stadt und Vorstädte  Tschodá  Kasghan  Ajkol  Sájarik  Kalpin  Tschólan  Súgat  Marákala  Besch Digarman  Súbalik  Sagfartseha  Daulatbágh  Distrik  Hät  Jángi Hissár, Stadt 5)                                                                                                                | er.                                           | . 20<br>. 20<br>. 50<br>. 200<br>. 50<br>. 100<br>. 100<br>. 150<br>. 150<br>. 250<br>. 600<br>. 100<br>. 800                       | Karáschar, Stadt, früher 1000 Häuser, jetst fast gans verlassen, eine mohammedanische Niederlassung am Fluss 300 ,,  Distrikt Turfdn.  Häuser Turfán (Kuhna d. i. Alt-), Stadt, früher 6000 Häuser, jetst kaum sur Hälfte bewohnt, mit Garnison von 5000 Mann Tokshun, befestigte Stadt mit Vorstädten 600 Dabantschi, Bergschloss mit Vorstädten ') 500 Subaschi, Marktstadt, jetst in Ruinen, früher 300 Häuser Ruiser Kará Khodscha, mohammedan.                               |
| Aksú, Stadt und Vorstädte 66 Tschodá                                                                                                                                                                                                                                                                  | ### Ser.   Kará Moghtscha                     | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2                                                                                            | Karáschar, Stadt, früher 1000 Häuser, jetst fast gans verlassen, eine mohammedanische Niederlassung am Fluss 300 ,,  Distrikt Turfán.  Häuser Turfán (Kuhna d. i. Alt-), Stadt, früher 6000 Häuser, jetst kaum sur Hälfte bewohnt, mit Garnison von 5000 Mann Tokshun, befestigte Stadt mit Vorstädten 600 Dabantschi, Bergschloss mit Vorstädten ) 500 Subaschi, Marktstadt, jetst in Ruinen, früher 300 Häuser Kará Khodscha, mohammedan.  Distrikt Lob. Lob, Niederlassung 8)  |
| Aksú, Stadt und Vorstädte  Tschodá  Kasghan  Sirilmá  Ajkol  Sajarik  Kalpin  Tschílan  Súgat  Marákala  Besch Digarman  Súbalik  Sagfartacha  Daulatbágh  Distrik  Jángi Hissár, Stadt 5)  "  m.d. Vorstädten  Kisili, ländl. Niederlassung                                                          | ### Sample                                    | . 20<br>. 20<br>. 50<br>. 200<br>. 50<br>. 100<br>. 100<br>. 150<br>. 150<br>. 250<br>. 600<br>. 100<br>. 800                       | Karáschar, Stadt, früher 1000 Häuser, jetst fast gans verlassen, eine mohammedanische Niederlassung am Fluss 300 ,,  Distrikt Turfán.  Häuser Turfán (Kuhna d. i. Alt-), Stadt, früher 6000 Häuser, jetst kaum sur Hälfte bewohnt, mit Garnison von 5000 Mann Tokshun, befestigte Stadt mit Vorstädten 600 Dabantschi, Bergschloss mit Vorstädten ) 500 Subaschi, Marktstadt, jetst in Ruinen, früher 300 Häuser Kará Khodscha, mohammedan.  Distrikt Lob. Lob, Niederlassung 5)  |
| Aksú, Stadt und Vorstädte  Tschodá . Kasghan . Sirilmá . Ajkol . Sajarik . Kalpin . Tschílan . Súgat . Marákala . Besch Digarman . Súbalik . Sagfartecha . Daulatbágh . Dietrik  Jángi Hissár, Stadt *) . , m. d. Vorstädten Kisili, ländl. Niederlassung . Tschamalung                               | ### ### ### ### ### ### ### ### ### ##        | . 20<br>. 20<br>. 20<br>. 50<br>. 200<br>. 50<br>. 100<br>. 150<br>. 150<br>. 250<br>. 600<br>. 100<br>. 800<br>. 800               | Karáschar, Stadt, früher 1000 Häuser, jetzt fast gans verlassen, eine mohammedanische Niederlassung am Fluss 300 ,,  Distrikt Turfdn.  Häuser Turfán (Kuhna d. i. Alt-), Stadt, früher 6000 Häuser, jetzt kaum sur Hälfte bewohnt, mit Garnison von 5000 Mann Tokshun, befestigte Stadt mit Vorstädten 600 Dabantschi, Bergschloss mit Vorstädten ') 500 Subaschi, Marktstadt, jetzt in Ruinen, früher 300 Häuser Kará Khodscha, mohammedan.  Distrikt Lob. Lob, Niederlassung 5) |
| Aksú, Stadt und Vorstädte  Tschodá  Kasghan  Ajkol  Ajkol  Sajarik  Kalpin  Tschólan  Súgat  Marákala  Besch Digarman  Súbalik  Sagfartscha  Daulatbágh  Dietrik  Jángi Hissár, Stadt 5)  " m.d. Vorstädten  Kisili, ländl. Niederlassung  Tschamalung  Kudúk, Tamjari und Kosch                      | ### ### ### ### ### ### ### ### ### ##        | . 20<br>. 20<br>. 20<br>. 200<br>. 50<br>. 100<br>. 100<br>. 150<br>. 150<br>. 250<br>. 600<br>. 100<br>. 800<br>. 100<br>. 800     | Karáschar, Stadt, früher 1000 Häuser, jetst fast gans verlassen, eine mohammedanische Niederlassung am Fluss 300 ,,  Distrikt Turfán.  Häuser Turfán (Kuhna d. i. Alt-), Stadt, früher 6000 Häuser, jetst kaum sur Hälfte bewohnt, mit Garnison von 5000 Mann Tokshun, befestigte Stadt mit Vorstädten 600 Dabantschi, Bergschloss mit Vorstädten ) 500 Subaschi, Marktstadt, jetst in Ruinen, früher 300 Häuser Kará Khodscha, mohammedan.  Distrikt Lob. Lob, Niederlassung 5)  |
| Aksú, Stadt und Vorstädte  Tschodá  Kasghan  Sirilmá  Ajkol  Sajarik  Kalpin  Tschfian  Súgat  Marákala  Besch Digarman  Súbalik  Sagfartscha  Daulatbágh  Distrik  Jángi Hissár, Stadt 3)  " m.d. Vorstädten 2  Kisili, ländl. Niederlassung  Tschamalung  Kudúk, Tamjari und Kosch  Gumbas susammen | ### ### ### ### ### ### ### ### ### ##        | . 20<br>. 20<br>. 20<br>. 200<br>. 50<br>. 100<br>. 100<br>. 150<br>. 150<br>. 250<br>. 600<br>. 100<br>. 800<br>. 800<br>          | Nasar Abul Pattah, mohammedanische Niederlassung.  **Torfan** (Kuhna d. i. Alt-), Stadt, früher 6000 Häuser, jetst kaum sur Hälfte bewohnt, mit Garnison von 5000 Mann                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aksú, Stadt und Vorstädte  Tschodá  Kasghan  Ajkol  Sajarik  Kalpin  Tschílan  Súgat  Marákala  Besch Digarman  Súbalik  Sagfartscha  Daulatbágh  Distrik  Hät  Jángi Hissár, Stadt 5)  m.d. Vorstädten 2  Kisili, ländl. Niederlassung  Tschamalung  Kudúk, Tamjari und Kosch  Gumbas susammen       | ser.   Kará Moghtscha                         | . 20<br>. 20<br>. 50<br>. 200<br>. 50<br>. 100<br>. 150<br>. 150<br>. 250<br>. 600<br>. 100<br>. 800<br>. 800<br>. 800<br>. 800<br> | Turfán (Kuhna d. i. Alt-), Stadt, früher 6000 Häuser, jetst kaum sur Hälfte bewohnt, mit Garnison von 5000 Mann Tokshun, befestigte Stadt mit Vorstädten 600 Dabantschi, Bergschloss mit Vorstädten ) 500 Subaschi, Marktstadt, jetst in Ruinen, früher 300 Häuser Kará Khodscha, mohammedan.  Distrikt Lob. Lob, Niederlassung 6)                                                                                                                                                |
| Aksú, Stadt und Vorstädte  Tschodá  Kasghan  Sirilmá  Ajkol  Sajarik  Kalpin  Tschfian  Súgat  Marákala  Besch Digarman  Súbalik  Sagfartscha  Daulatbágh  Distrik  Jángi Hissár, Stadt 3)  " m.d. Vorstädten 2  Kisili, ländl. Niederlassung  Tschamalung  Kudúk, Tamjari und Kosch  Gumbas susammen | ### ### ### ### ### ### ### ### ### ##        | . 20<br>. 20<br>. 50<br>. 200<br>. 50<br>. 100<br>. 150<br>. 150<br>. 250<br>. 600<br>. 100<br>. 800<br>. 800<br>. 800<br>. 800<br> | Turfán (Kuhna d. i. Alt-), Stadt, früher 6000 Häuser, jetst kaum sur Hälfte bewohnt, mit Garnison von 5000 Mann Tokshun, befestigte Stadt mit Vorstädten ') 500  Subaschi, Bergschloss mit Vorstädten ') 500  Subaschi, Marktstadt, jetst in Ruinen, früher 300 Häuser Kará Khodscha, mohammedan.  Distrikt Lob.  Lob, Niederlassung ')                                                                                                                                           |

<sup>1)</sup> Ost-Turkistan. Dr. Bellew glaubt, dass die Einwohnersahl von Jarkand gegenwärtig nicht viel über 20 000 Seelen beträgt. Im Vergleich zu Peshawar (58 555 Einw.) z. B. sei Jarkand eine unbe-deutende Stadt.



<sup>3)</sup> Karghalik nach Dr. Bellew's Itinerar (p. 421) eine Marktstadt mit weitserstreuten Farmen, nur 1000 Häuser.
3) Posgám wird in Dr. Bellew's Itinerar von Jarkand nach Leh (p. 421) als Marktstadt mit 600 Häusern erwähnt.
4) Kisil, Dorf mit 500 Häusern (Capt. Trotter p. 430).
5) Jangi Hissár sählt nach Cap. Trotter (p. 430) 4000 Häuser.

Nach Przewalsky 1876 zählt Kurla mit den umliegenden Dörfern gegen 6000 E. (Ergänzungsheft Nr. 53 von Petermann's Mittheilungen S. 7.) — 1) Nach pag. 453 nur 350 Häuser.
 Nach Przewalsky 1876 (a. a. O., S. 14 u. 23) zählt der Hauptort Tscharchalyk des Lob-Nor-Distrikts 21 Höfe und ein Fort, in welchem 114 Verbannte untergebracht sind. Ausserdem hat der Distrikt 11 Dörfer mit je 4 bis 15 Höfen und im Ganzen etwa 300 Bewohnern. wohnern.

Nach Angabe Capt. Biddulph's von der Forsyth'schen Gesandt-schaft.

## Australien und Polynesien.

#### Queensland.

Städte von 1000 und mehr Rinwohnern nach der Zählung vom 1. Mai 1876 1).

|                                                                   | State von 1000 und ment Minwonnern nach der Zahlung vom 1. Mai 1010 /.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brisbane <sup>2</sup> ) 26953<br>Cooktown 2185                    | Dalby       1870       Maryborough       8612       Roma       1152       Townsville       2174         Gympie       1288       Millchester       1253       Stanthorpe       1079       Warwick       3152         Ipswich       7730       Ravenswood       1124       Toowoomba       4695         Mackay       1479       Rockhampton       8059 |
|                                                                   | Victoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                   | Städtische Ortschaften bis zu 1000 Einwohnern herab, nach der Berechnung für 18763).                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ararat                                                            | Dunolly   1500   Koroit   1470   Stawell   8000   Prahran Town   16520                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                   | Süd-Australien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                   | Orte mit mehr als 500 Einwohnern nach der Zählung vom 26. März 1876 9).                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kensington & Norwood 6576<br>Hindmarsh 4120<br>Port Adelaide 2885 | Wallaroo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## West-Australien.

Nach "The Australian Handbook and Almanac for 1878" (London, Gordon & Gotch) sind die einzigen grösseren Orte der Kolonie: Perth mit ca. 6000 (jetzt 7000), Fremantle mit 4000, Greenough mit 1557 und Geraldton mit 1297 Einwohnern.

## Tasmania.

"The Australian Handbook and Almanac für 1878" (London, Gordon & Gotch) enthält für viele Orte Tamania's Einwohnerzahlen, die sich auf die Zählung vom 7. Februar 1870 stützen, aber meist abgerundet und etwas erhöht sind, um dem seitherigen Zuwachs der Berölkerung Rechnung zu tragen. Da in der "Bevölkerung der Erde", Jahrgang I, S. 82, nur die Einwohnerzahlen der beiden grössten Städte Tasmania's, Hobart Town und Launceston nach dem Census von 1870 gegeben sind, so entnehmen wir dem genannten Handbook die Zahlen für alle Orte mit 500 oder mehr Einw.

| Hobart Town | 20000 Westbury   | 1550 Deloraine 800    | O Kempton 5    | 50 Richmond 500 |
|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| Launceston  | 10668 Glenorchy  | 1300 Campbelltown 750 | D Bothwell 5   | 40 Ross 500     |
| Newtown     | 2200 New Norfolk | 870 Franklin 600      | D; Evandale 50 | 00 Stanley 500  |
|             | •                |                       | •              | •               |

<sup>1)</sup> Australian. Fifth Census of Queensland, 1876. Presented

of Queensiand, 1616. Presented to Parliament. Brisbane 1877.

3) Stadt 20645, Vorstädte 6308. Nach offisieller Berechnung zählte Brisbane am 31. Dezbr. 1877 in der Stadt 23785, in den Vorstädten 7148, zusammen 30883 Einwohner (Supplement to the Queensland

<sup>7148,</sup> zusammen 30883 Einwohner (Supplement to the Queensland Government Gasette, 16. Märs 1878).

3) H. H. Hayter, Victorian Year-Book for 1876—77, Melbourne 1877. Eben so in Statistical Register of the Colony of Victoria for the year 1876. Melbourne 1877.— Die Orte Amherst, Craigie, Kilmore, South Barwon sind in diesen officiellen Publicationen jetst nicht mehr als städtische Ortschaften aufgeführt. Graytown hatte 1876 nur noch 254, Raywood 640, Rutherglen 500, Smythesdale 890, Steiglits 550, Tarnagulla 984, Wood's Point 650 Einwohner.— Die mit \* beseichneten Städte sind Vorstädte von Melbourne. Die Differensen der Einwohnersahl von Melbourne City, Hotham, Fitsroy und einigen anderen

Vorstädten Melbourne's in dieser Tabelle mit der in der Tabelle der Vorstädte von Melbourne ist in dem Year-book nicht erklärt, vermuthlich besiehen sich aber die Zahlen für Melbourne und Vorstädte auf Ende 1876, die Zahlen der Haupttabelle auf Mitte 1876. Die Hafen- oder Schiffsbevölkerung ist die beim Census von 1871 ermittelte.

4) Mit Ballarat East und Sebastopol sählt Ballarat 35586 Einw.

<sup>(</sup>gegen 47201 im Jahre 1871).

5) Castlemaine mit Chewton susammen 10000.

6) Mit Newtown und Chilwell sählt Geelong 16000 Einw. (gegen 21459 im Jahre 1871).

<sup>1)</sup> Mit Eaglehawk sählt Sandhurst 34684 Einw. (gegen 28577 im

Jahre 1871).

<sup>6</sup>) Zum Municipal-Distrikt Melbourne wird alles Gebiet innerhalb

10 Engl. Mln. vom Centrum der City gerechnet.

<sup>9</sup>) South Australia. Statistical Register 1876. Adelaide 1877.

#### Neu-Seeland.

## Die Städte nach offisieller Schätzung für 1876 10).

|                    |                    |                | Akaroa 593           | Tapanui 350    |
|--------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|
| Wellington 16130   | Greymouth 3000     | Naseby 1000    | Cromwell 450         | Maori Hill 340 |
| Christchurch 12815 | Wanganui 3000      |                |                      | Clyde 320      |
|                    | Hokitika 2905      | Westport 1000  |                      | Gladstone 800  |
| Nelson 5554        | Lyttelton 2902     | Balclutha 900  |                      | Winton 205     |
| Napier 5000        | New Plymouth 2500  | Riverton 900   | Avenal 400           | Alexandra 200  |
| Oamaru 5000        | South Dunedin 2000 | Picton 800     | West Hawksbury . 386 | Roxburgh 200   |
| Timaru 5000        | Blenheim 1100      | Queenstown 705 |                      |                |
| Invercargill 4500  |                    | Lawrence 650   |                      |                |

# Afrika.

#### Kap - Kolonie.

| Stadte mit mehr als 500 Kinwohnern nach dem Census vom 7. März 1875 1). |                            |                        |                   |       |              |                 |   |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------|--------------|-----------------|---|-----|------|
| Aberdsen 555 Vo                                                         | orstädte von Cape T. 12001 | Graham's Town          | 6903   Port Alfre | d     | 987          | Somerset West   |   |     | 820  |
| Adelaide 809   Car                                                      | rnarvon 736                | Hanover                | 541 Port Eliza    | beth  | 13049        | Stellenbosch.   |   | . 3 | 3173 |
| Alice 599   Cer                                                         | res 1234                   | Heidelberg             | 736 Prince Alb    | ert   | 900          | Stevnsburg      | _ |     | 726  |
| Aliwal North 1229 Cla                                                   | anwilliam 746              | Hope Town 3)           | 493 Queen's To    | own   | 2320         | Swellendam      |   | . 2 | 2008 |
| Aliwal South 1361 Col                                                   | lesberg 1312               | King William's Town 4) | 5169 Richmond     |       | 995          | Tarkastad       |   |     | 627  |
| Beaufort West 1585 Cra                                                  | adock 1712                 | Malmesbury             | 1840 Riveradale   |       | 1177         | Tulbagh         |   |     | 548  |
| Bedford 833 Ea                                                          | ust London 3) 2134         | Middelburg             | 1163 Robertson    |       | 1104         | Uitenbage       |   | . 3 | 3698 |
| Bredasdorp 616 For                                                      | ort Beaufort 1146          | Montagu                | 1176 Salem        | • • • | 690          | Victoria West . |   |     | 754  |
| Burghersdorp 1849 Fra                                                   | aserburg 568               | Murraysburg            | 699 Simon's-To    | wn    | 2447         | Wellington      |   | . 2 | 2192 |
| Caledon 1038 Ge                                                         | orge 1937                  | Oudtshoorn             | 1837 Somerset I   | Gast  | <b>22</b> 31 | Worcester       |   | . 3 | 3788 |
| Cape Town 33239   Gr                                                    | raan-Keinet 4562           | Paarl                  | 5760              |       |              |                 |   |     |      |

# Amerika.

| Labrador |  |
|----------|--|
|          |  |

|            |   | Mis | <b>s</b> io | nssta | tionen | der | r | Bri | ide | rge | emein | de 1876 | 1). |  |   |     |
|------------|---|-----|-------------|-------|--------|-----|---|-----|-----|-----|-------|---------|-----|--|---|-----|
| Hebron .   |   |     |             |       |        |     |   |     |     |     |       |         |     |  |   |     |
| Hoffenthal | • |     |             | 283   | Okak   |     |   |     |     |     | 349   | Zoar .  | •   |  | • | 128 |

#### Venezuela.

| Bemerkenswerthe Städte nach der Zählung von 1873 1). |     |    |    |       |           |     |     |   |      |              |     |     |       |
|------------------------------------------------------|-----|----|----|-------|-----------|-----|-----|---|------|--------------|-----|-----|-------|
| Araure                                               |     |    |    | 6460  | Maracay   |     |     |   | 5367 | Quibor .     |     |     | 7727  |
| Baúl .                                               |     |    |    | 10015 | Montalbar | n.  |     |   | 6769 | Rio Chico    |     |     | 4940  |
| Bejuma                                               |     |    |    | 7844  | Nirgua .  |     |     |   | 8394 | San F° de Ti | sna | dor | 9612  |
|                                                      |     |    |    |       |           |     |     |   |      | San Sebast   |     |     |       |
| Ciudad                                               | de  | Cu | ra | 9538  | Ortis     |     |     |   | 8042 | Tinaco .     |     |     | 6257  |
|                                                      |     |    |    |       |           |     |     |   |      | Tocuyo .     |     |     |       |
|                                                      |     |    |    |       |           |     |     |   |      | Turmero .    |     |     |       |
| Maique                                               | tia |    |    | 4208  | Puerto Ca | abe | 110 | D | 8467 | Yaritagua    |     |     |       |
|                                                      |     |    |    |       |           |     |     |   |      | Zaraza .     |     |     | 13937 |

#### Brasilien.

Bevölkerung der Hauptstadt Rio de Janeiro nach der Zählung von 1872 1). Das sogen. Municipium neutrum zerfällt in die zur Stadt Rio de Janeiro gehörigen und die das Weichbild derselben bildenden Kirchspiele:

| Kirchspiele der Stadt                | Freie  | Skiaven | Summe  |
|--------------------------------------|--------|---------|--------|
| Santissimo Sacramento                | 22927  | 4150    | 27077  |
| São José                             | 17378  | 2904    | 20282  |
| Candelaria                           | 8162   | 1843    | 10005  |
| Santa Rita                           | 80057  | 4778    | 34835  |
| Sant' Anna                           | 83746  | 5157    | 38903  |
| São Christovão                       | 8787   | 2174    | 10961  |
| São Francisco Xavier (Engenho velho) | 12412  | 3344    | 15756  |
| Santo Antonio                        | 16756  | 3937    | 20693  |
| Nossa Senhora da Gloria              | 17960  | 4525    | 22485  |
| Divino Espirito Santo                | 12097  | 2033    | 14130  |
| São João Baptista da Lagôa           | 10894  | 2722    | 13616  |
| Engenho novo <sup>2</sup> )          | _      |         | _      |
| Gavêa 3)                             |        |         |        |
| Stadt                                | 191176 | 37567   | 228743 |

<sup>10)</sup> Statistics of the Colony of New Zealand for the year 1876.

1) Brasilien. Von Herrn Major Emerich in Rio de Janeiro gütigst mitgetheilt.

2) In der Bevölkerung von S. Christovão, Engenho valho und Inhauma inbegriffen.

3) In der Bevölkerung der Lagôa inbegriffen.

Wellington p. 239.

11) Ohne die Vorstädte Parnell und Newton, die am 1. März 1874 susammen 8815 Einw. sählten.

1) Kap-Kolonie. Results of a Census of the Colony of the Cape of Good Hope, taken on the night of sunday, the 7th march, 1875. Part I. Summaries. Presented to both Houses of Parliament. Cape Town 1877.

2) Einschlieselich Panmure.

 <sup>3)</sup> Hope Town sählt zwar nicht gans 500 Einwohner, wurde aber seiner Bedeutung wegen im Census-Werk mit aufgeführt.
 4) Einschlieselich Brownlee's Station.
 1) Labrador. L. Th. Reichel im Beiblatt zu Nr. 1 des Missionsblattes der Brüdergemeinde 1877.

<sup>1)</sup> Venezuela. M. Tejera, Mapa fisico y político de los Estados dos de Venezuela. Paris 1876. — Die Hauptstädte der Staaten und Territorien mit ihren Einwohnersahlen nach der Zählung von 1878 sind bereits im Jahrg. III, S. 66, aufgeführt; wir tragen hier nur die anderen Städte nach, deren Bewohnersahl auf der citirten Karte angegeben ist. Abweichend von unserem früheren Verzeichniss der Hauptstädte werden auf dieser Karte La Guaira mit 7837, La Victoria mit 11752, Mérida mit 11155, San Cristöbal mit 11908, Trujillo mit 7459 Einwohnern aufgeführt.

1) Brasilien Von Harrn Major Emerich in Rio de Ispeiro güttiget

| Kirchspiele                                                      | Freie Sklaven Summe            |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Kirchspiele des Weichbildes der Stad<br>(Freguesias suburbanas). |                                |
| Inhauma                                                          | 6128 1316 7444                 |
| Irajá . '                                                        | 4471 1439 5910                 |
| Jacarépaguá                                                      | 5627 2591 8218                 |
| Campo Grande                                                     | 6931 2816 9747                 |
| Guaratiba                                                        | . 5864 1763 7627               |
| Ilha do Governador                                               | . <b>2253 603 2856</b>         |
| Paquetá                                                          | . 903 506 1409                 |
| Gemeinde (Curato) de Santa Crus .                                | . 2680 338 3018                |
| Vorstädte                                                        | . 34857 11372 46229            |
| Municipium neutrum                                               | . 22603 <b>3 48939 274</b> 972 |

## Chile.

Die Städte (ciudades und villas) und die Dörfer mit mehr als 2000 Einw. nach der Zählung vom 19. April 1875 1).

|                      | U                 | •                   |
|----------------------|-------------------|---------------------|
| Prov. Atacama.       | Ого 2087          | Valle Hermoso* 2181 |
| Caldera 3082         | Ovalle 4099       | Prov. Valparaiso.   |
| Carrisal Alto . 3681 | Panulcillo 2647   | Boco 700            |
| Carrisal Bajo. 1042  | Salamanca 2072    | Casablanca . 1299   |
| Chanaral 3084        | Serena 12293      | Conchali . 2157     |
| Copiapó 11482        | mit Pampa Alta    |                     |
|                      | i Baja 14403      | Limache Alto ( 2239 |
| Freirina 1188        |                   | Limachito . ( 2254  |
| Juan Godoi . 1963    | Tongoi 1533       | Llaillai 2832       |
| Vallenar 4948        | Vicuña 1847       | Nogales 2115        |
|                      | · ·               |                     |
| Prov. Coquimbo.      | Prov. Aconcagua.  | Olmué* 2014         |
| Barraza 445          | Andes 4445        | Pucalan 528         |
| Chalinga 2779        | Chincolco 2310    | Puchuncavi . 819    |
| Combarbalá . 1239    | Curimon 643       | Quillota 11869      |
|                      |                   | S. Fran. de Li-     |
| Coquimbo 5077        | Ligua 1549        |                     |
| Cuzcuz 1065          | Petorca 2192      | mache 2999          |
| Diaguitos 1040       | Placilla 1500     | Valparaiso 97737    |
| Guayacan 1880        | Rosario 879       | Prov. Santiago.     |
| Higuera* 2322        | San Antonio . 857 | Alhué 800           |
| Illapel 6403         | San Felipe . 9422 | Buin 1002           |
|                      | •                 |                     |

| Codegua 1878                                   | Prov. Maule.                                |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Curacavi 809                                   | Cauquénes 6013                              |
| Maipo 1110                                     | Chanco 497                                  |
| Melipilla 8431 Rancagua 4051 San Antonio . 802 | Cobquecura . 1058                           |
| Rancagua 4051                                  | Constitucion . 6542                         |
| San Antonio . 802                              | Empedrado . 437                             |
| Ban Bernardo. 2702                             | Nirivilo 812                                |
| San José 1597                                  | Quirihue 2164                               |
| Santiago . 129807                              | San Ignacio . 619                           |
| mit Vorstädten 150367                          | D 17.                                       |
| Talagante 2292                                 | Prov. Nuble.                                |
| Prov. Colchagua.                               | Búlnes 2384                                 |
| Chimbarongo . 894                              | Chillan 19044                               |
| Coinco 643                                     | Coihueco 1023                               |
| Malloa 1108                                    | Pemuco 881                                  |
| Nancagua 1125                                  | Pinto 956 San Cárlos 5609 San Ignacio . 788 |
| Olivar 857                                     | San Cárlos 5609                             |
| Olivar 857<br>Rengo 8896                       | San Ignacio . 788                           |
| San Fernando 5177                              | Yungay 1674                                 |
| Prov. Curicó.                                  | Prov. Concepcion:                           |
|                                                | Concepcion . 18277                          |
| Chépica 1358                                   | Coronel 5658                                |
| Caricó 9072                                    | Florida 796<br>Lota Baja 4642               |
| Vichuquen 668                                  | Lota Baia 4642                              |
| Prov. Talca.                                   | Penco 1213                                  |
| Curepto 2040                                   | San Luis Gonzaga 1121                       |
| Molina 2556                                    | Santa Juana . 1002                          |
| Talca 17496                                    | Talcahuano . 2495                           |
| Prov. Lindres.                                 | Talcahuano . 2495<br>Tomé 3529              |
|                                                | Yumbel 1675                                 |
| Lináres 6447                                   | Prov. Biobio.                               |
| Parral 5448<br>S. Javier de                    | l                                           |
|                                                | Anjeles 4570                                |
| Loncomilla . 4715                              | Antuco 581                                  |

|        | Mulchen           | 4826   |
|--------|-------------------|--------|
| 3      | Nacimiento .      | 1970   |
|        | Negrete           | 510    |
| 7      | Negrete           | 1036   |
| 2      | Territ, Ang       |        |
| 7      | Angol             |        |
| 2      | Collipulli        | 1799   |
| 4      | Prov. Arau        |        |
| 9      |                   |        |
| •      | Arauco            | 1181   |
|        | Canete            |        |
| 4      | Lebu              |        |
|        | Tolten            | 512    |
| 8      | Prov. Valdi       | via.   |
| 1      | Corral            | 627    |
| 6      | Rio Bueno         | 1160   |
| 9      |                   |        |
| 8<br>4 | Union<br>Valdivia | 3872   |
| 4      | Prov. Llangu      |        |
|        | Calbuco           |        |
| 7      | Maullin           |        |
| 8      | Osorno            | 1895   |
| 6      | Puerto-Montt .    | 9127   |
| 2      | Prov. Chile       |        |
| 8      |                   |        |
| 1      | Achao             | 104    |
| 2      | Ancud             | 4366   |
| 5      | Lemui             | 160    |
| 9      | Lemui Quenac      | 160    |
| 5      | Colonie Magal     | lanes. |
|        | Punta Arenas .    |        |
| 0      |                   |        |
|        |                   |        |

1) Chile. Quinto Censo jeneral de la poblacion de Chile levantado el 19 de abril de 1875 i compilado por la Oficina central de esta-

distica en Santiago. Valparaiso 1876. 4º.

# Nachträge.

#### Österreich - Ungarn.

# Änderungen in dem Gebietsumfange von Gerichtsbezirken.

In Nieder-Österreich. Verordnung des k. k. Justisministeriums vom 24. Mai 1878<sup>1</sup>): Auf Grund des Gesetses vom 11. Juni 1868, R. G. B. Nr. 59, werden die Gemeinden Ostra und Reichaueramt aus dem Sprengel des Besirksgerichtes Gföhl ausgeschieden und jenem des

dem Sprengel des Besirksgerichtes Gföhl ausgeschieden und jenem des städtisch-delegirten Bezirksgerichtes Krems sugewiesen. Diese Verordnung tritt mit dem 1. August 1878 in Wirksamkeit.

Galissien. Verordnung des k. k. Justisministeriums vom 8. Juni 1878 ): Im Nachhange zu der Ministerialverordnung vom 29. Jan. 1878, R. G. B. Nr. 15, werden die Gemeinden Charkówka mit Lésniowka, Fajstówka (Faliszówka), Kopytówa mit Stanowiska, Poraj und Podniebyle aus dem Sprengel des Besirksgerichtes Zmigrod ausgeschieden und jenem des Besirksgerichtes Krosno zugewiesen. Diese Verordnung tritt mit 1. August in Wirksamkeit.

# Liechtenstein.

Eine Zählung vom Jahre 1876 ergab die ortsanwesende Bevölkerung zu 8664 Personen (4363 männliche und 4301 weibliche), durchaus deutschen Stammes und fast ausschliesslich katholischer Religion <sup>1</sup>). Die Volksdichtigkeit beträgt bei 178,4 qkm Areal demnach 48,6 auf 1 qkm.

#### Belgien. Zählung vom 81 Dezember 1878 1)

| Provinsen<br>Arrondissements | Bewohner       | qkm | Provinzen<br>Arrondissements | Bewohner  | auf i<br>qkm |
|------------------------------|----------------|-----|------------------------------|-----------|--------------|
| Anvers                       | 538 381        | 190 | Hainaut                      | 956 354   | 257          |
| Anvers                       | 294 122        | 303 | Mons                         | 212 512   | 348          |
| Malines                      | 136 240        | 271 | Soignies                     | 117 558   | 215          |
| Turnhout .                   | 108 019        | 80  | Tournay                      | 153 250   | 255          |
| Brabant                      | 936 062        | 285 | Ath                          |           |              |
|                              | 584 098        |     |                              | 273 393   | 487          |
| Louvain                      |                |     | Thuin                        | 106 124   | 117          |
| Nivelles .                   | 155 786        | 149 | Liége                        | 632 228   | 218          |
| •                            |                |     | Liége                        |           | 441          |
| Flandre occidentale          | 684 468        |     | l                            | 86 755    | 120          |
| Bruges                       | 125 020        |     | Verviers                     |           | 159          |
| Courtrai                     |                |     | Waremme                      | 59 949    | 148          |
| Dixmude                      |                |     | l .                          |           |              |
| Furnes                       | <b>8</b> 2 484 |     | Limbourg                     | 205 237   | 85           |
| Ostende                      | <b>52</b> 078  | 176 | Hasselt                      | 86 337    | 95           |
| Roulers                      | 90 255         | 304 | Tongres                      | 77 885    | 122          |
| Thielt                       | 69 108         | 226 | Maeseyck .                   | 41 015    | 47           |
| Ypres                        | 112 380        | 184 | Luxembourg .                 | 204 201   | 46           |
| Flandre orientale            | 863 458        | 288 |                              | 29 777    | 95           |
| Gand                         |                |     | ***                          | 48 485    | 60           |
| Eccloo                       | 59 780         | 165 |                              | 35 868    | 36           |
| Audenarde                    |                |     | Marche                       | 48 792    | 47           |
| Alost                        |                | 321 | Neufchâteau .                | 51 284    | ā            |
| Termonde                     | 107 684        |     |                              |           |              |
| Saint-Nicolas .              | 7 2 3 2 2 2 2  |     |                              | 815 796   | 86           |
| ABIN A-141001000 .           | 104 000        | 1   | Namur                        | . 169 991 | 151          |
|                              |                |     | Dinant                       | . 85 428  | 54           |
|                              |                |     | Philippeville                | . 60 377  | 68           |
|                              |                |     | Königreich                   | 5 336 185 | 18           |

## Grossbritannien und Irland.

| Berechnung der         | Be   | νõ | lke | run | g f | ur | Mi  | tte | 187 | 78. |     |
|------------------------|------|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| England und Wales      |      |    |     |     |     |    |     |     | 24  | 854 | 397 |
| Schottland             |      |    |     |     |     |    |     |     |     |     |     |
| Irland                 |      |    |     |     |     |    |     |     | 5   | 483 | 640 |
| Vereinigtes König      | reic | h  |     |     | •   | •  | •   |     | 88  | 881 | 966 |
| Inseln in den Britisch | en   | G  | wä  | 886 | rn  |    |     |     |     | 145 | 000 |
| Soldaten und Matrose   | n s  | us | Bet | La  | nd  | 88 |     |     |     | 216 | 000 |
| -                      |      |    |     | -   |     |    | Snw | me  | 34  | 242 | 966 |

#### Frankreich.

Rin vom Ministerium des Ackerbaues und des Handels, Abtheilung der Statistique générale de France, im J. 1878 sum ersten Male herausgegebenes "Annuaire statistique de la France" führt das Territoire de Belfort als Département Haut-Rhin auf, bestehend aus dem einsigen Arrondissement Belfort. Auch findet man da einige veränderte Arealsahlen, die im Nachstehenden abgedruckt sind:

| Département       | qkm     | Bew. auf | Département        | qkm      | Bew, auf |
|-------------------|---------|----------|--------------------|----------|----------|
| Alpes (Basses-) . | 6954,18 | 19,58    | Savoie             | 5759,50  | 46,55    |
| Alpes-Maritimes   | 8916,62 | 51,98    | Savoie (Haute-).   | 4314,72  | 63,45    |
| Corse             | 8747,10 | 30,08    | Seine              | 478,75   | 5035,17  |
| Finistère         | 6721,67 | 99,09    | Seine-Inférieure . | 6035,50  | 132,28   |
| Hérault           | 6197,99 | 71,81    | Seine-et-Oise      | 5603,64  | 100,28   |
| Meurthe-et-Mo-    | ,       | •        | Var                | 6027,58  | 49,06    |
| selle             | 5282,84 | 77,88    | Vosges             | 5852,65  | 69,55    |
| Rhin (Haut-) .    | 610,14  | 112,46   | Frankreich 55      | 28571.99 | 69.82    |

#### Spanien.

Berechnung der Bevölkerung für 1. Januar 1871 1).

|           | Pro | vin. | sen |   |   | qkm.    | D. g. QMin. | Bewohner | auf 1 qkm. |
|-----------|-----|------|-----|---|---|---------|-------------|----------|------------|
| Alava .   |     |      |     |   |   | 8121,7  | 56,69       | 103341   | 33         |
| Albacete  |     |      |     |   |   | 15465,9 | 280,88      | 221089   | 14 .       |
| Alicante  |     |      |     |   |   | 5434,3  | 98,69       | 437856   | 80         |
| Almería   |     |      |     |   |   | 8552,9  | 155,88      | 360517   | 42         |
| Avila .   |     |      |     |   |   | 7722,1  | 140,34      | 175513   | 23         |
| Badajoz   |     |      |     |   |   | 22499,8 | 408,62      | 431124   | 19         |
| Barcelona | 3   |      |     |   |   | 7731,4  | 140,41      | 751129   | 98         |
| Burgos    |     |      |     |   |   | 14685,1 | 265,79      | 355793   | 24         |
| Cáceres   |     |      |     |   |   | 20754,5 | 376,92      | 301506   | 15         |
| Cádia .   |     |      |     |   |   | 7323,5  | 133,00      | 421666   | 57         |
| Castellón |     |      |     |   |   | 6336,4  | 115,08      | 294555   | 47         |
| Ciudad-H  | eal |      |     |   |   | 20305,0 | 368,76      | 265022   | 13         |
| Córdoba   | •   |      |     |   | Ċ | 13726,6 | 249,29      | 883472   | 28         |
| Coruña    |     |      |     |   |   | 7978,2  | 144,80      | 627479   | 78         |
| Cuenca    |     |      |     |   |   | 17418,9 | 816,34      | 238938   | 14         |
| Gerona    |     |      |     |   |   | 5883,9  | 106,85      | 823257   | 55         |
| Granada   |     |      |     |   |   | 12787,5 | 232,28      | 483415   | 38         |
| Guadalaj  | ara |      |     |   |   | 12610,8 | 229,08      | 208561   | 16         |
| Guipúzeo  |     |      |     |   |   | 1884,8  | 34,28       | 180105   | 95         |
| Huelva    |     |      |     |   |   | 10676,4 | 193,89      | 194529   | 18         |
| Huesca    |     |      |     |   |   | 15224,1 | 276,49      | 275097   | 18         |
| Jaén .    |     |      |     |   |   | 13426,1 | 248,88      | 393230   | 29         |
| León .    |     |      | ·   |   |   | 15971,2 | 290,05      | 351392   | 22         |
| Lérida    |     |      |     | : |   | 12365.9 | 224,58      | 330447   | 27         |

<sup>1)</sup> Österreich Ungarn. Reichs-Gesetz-Blatt 1878, XVII. Stück, Nr. 45; auch in Wiener-Zeitung vom 29. Mai 1878.

1) Reichs-Gesetz-Blatt 1878, XIX. Stück, Nr. 51; auch in Wiener-Zeitung vom 29. Mai 1878.

Reichs-Gesetz-Blatt 1878, XIX. Stück, Nr, 51; auch in Wiener Zeitung vom 12. Juni 1878.
 Liechtenstein. Statistische Skisze der Österreichisch-Ungarischen Monarchie nebst Liechtenstein. Von Hofrath und Prof. Dr. H. F. Brachelli. 6. Aufl. Leipzig 1878.
 Belgien. Die Hauptergebnisse dieses neuen Census sind in dem "Annuaire statistique de la Belgique, 1877" veröffentlicht. Die Arealsahlen für die Arrondissements und Provinsen sind in dieser Publika-

tion genau dieselben wie im 4. Jahrg. der "Bevölkerung der Erde", Seite 11, weehalb sie hier nicht wiederholt werden. Statt der dort angeführten deutschen Namen geben wir diessmal die offisiellen fransösischen.

1) Spanien. In einem von der Dirección general del Instituto Geo-grafico y Estadístico 1877 herausgegebenen Werke "El Movimiento del estado civil en España desde 1861 à 1870" wird aus den Geburts- und Sterbelisten seit dem Census von 1860 die Bevölkerung Spaniens und seiner Provinzen etwas anders berechnet als in der ebenfalls offisielle "Guia de Forasteros" (Madrid 1872) geschehen war

| Lugo     9808,4     178,13     47       Madrid     7762,4     140,97     48       Málaga     7312,9     132,81     50       Murcia     11597,1     210,62     43       Navarra     10478,0     190,29     31       Orense     7092,8     128,81     40       Oviedo     10595,8     192,48     60       Palencia     8097,2     147,05     18       Pontevedra     4504,8     81,80     47       Salamanca     12793,7     232,35     28       Santander     5471,5     99,37     24       Segovia     7027,7     127,68     15       Sevilla     14061,0     255,36     50       Soria     9935,5     180,44     15 | 3205 36<br>4286 48 ,<br>4541 62<br>2378 68<br>8013 38<br>8954 30 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Madrid     7762,4     140,97     48       Málaga     7312,9     132,81     50       Murcia     11597,1     210,62     43       Navarra     10478,0     199,29     31       Orense     7092,8     128,81     40       Oviedo     10595,8     192,48     60       Palencia     8097,2     147,05     18       Pontevedra     4504,3     81,80     47       Salamanca     12793,7     232,35     28       Santander     5471,5     99,37     24       Segovia     7027,7     127,63     15       Sevilla     14061,0     255,36     50       Soria     9935,5     180,44     15                                         | 4541 62 /<br>2378 68<br>8013 38<br>8954 30                       |
| Málaga     7312,9     132,81     50       Murcia     11597,1     210,62     43       Navarra     10478,0     190,29     31       Orense     7092,8     128,81     40       Oviedo     10595,8     192,48     60       Palencia     8097,2     147,05     18       Pontevedra     4504,3     81,80     47       Salamanca     12793,7     232,35     28       Santander     5471,5     99,37     24       Segovia     7027,7     127,63     15       Sevilla     14061,0     255,36     50       Soria     9935,5     180,44     15                                                                                   | 2378 68<br>8013 38<br>8954 30                                    |
| Murcia     11597,1     210,62     43       Navarra     10478,0     190,29     31       Orense     7092,8     128,81     40       Oviedo     10595,8     192,48     60       Palencia     8097,2     147,05     18       Pontevedra     4504,3     81,80     47       Salamanca     12793,7     232,35     28       Santander     5471,6     99,37     24       Segovia     7027,7     127,63     15       Sevilla     14061,0     255,36     50       Soria     9935,5     180,44     15                                                                                                                             | 8013 38<br>8954 30                                               |
| Navarra         10478,0         199,29         31           Orense         7092,8         128,81         40           Oviedo         10595,8         192,48         60           Palencia         8097,2         147,05         18           Pontevedra         4504,8         81,80         47           Salamanca         12793,7         232,35         28           Santander         5471,5         99,37         24           Segovia         7027,7         127,68         15           Sevilla         14061,0         255,36         50           Soria         9935,5         180,44         15            | 8954 30                                                          |
| Orense     7092,8     128,81     40       Oviedo     10595,8     192,48     60       Palencia     8097,2     147,05     18       Pontevedra     4504,8     81,90     47       Salamanca     12793,7     232,35     28       Santander     5471,5     99,37     24       Segovia     7027,7     127,63     15       Sevilla     14061,0     255,36     50       Soria     9935,5     180,44     15                                                                                                                                                                                                                    | • · · · •                                                        |
| Oviedo     10595,8     192,48     60       Palencia     8097,2     147,05     18       Pontevedra     4504,8     81,80     47       Salamanca     12793,7     232,35     28       Santander     5471,5     99,37     24       Segovia     7027,7     127,63     15       Sevilla     14061,0     255,36     50       Soria     9935,5     180,44     15                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |
| Palencia     8097,2     147,05     18       Pontevedra     4504,3     81,80     47       Salamanca     12793,7     232,35     28       Santander     5471,5     99,37     24       Segovia     7027,7     127,63     15       Sevilla     14061,0     255,36     50       Soria     9935,5     180,44     15                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1857 57                                                          |
| Pontevedra     4504,3     81,80     47       Salamanca     12793,7     232,35     28       Santander     5471,5     99,37     24       Segovia     7027,7     127,68     15       Sevilla     14061,0     255,36     50       Soria     9935,5     180,44     15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5353 57                                                          |
| Salamanca       12793,7       232,35       28         Santander       5471,5       99,37       24         Segovia       7027,7       127,63       15         Sevilla       14061,0       255,36       50         Soria       9935,5       180,44       15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9393 23                                                          |
| Santander       .       .       5471,5       99,37       24         Segovia       .       .       7027,7       127,68       15         Sevilla       .       .       14061,0       255,36       50         Soria       .       .       .       9935,5       180,44       15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9076 106                                                         |
| Segovia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1761 22                                                          |
| Sevilla 14061,0 255,26 50<br>Soria 9935,5 180,44 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0172 44                                                          |
| Soria 9935,5 180,44 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2474 21                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9001 36                                                          |
| Threegone 6848 8 115 20 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8992 16                                                          |
| Terrescome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7591 55                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1909 17                                                          |
| Toledo 14467,7 262,75 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0742 23                                                          |
| Valencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 <b>25</b> 0 <b>5</b> 8                                         |
| Valladolid 7880,2 143,11 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6708 <b>3</b> 1                                                  |
| Vizcaya 2197,9 39,92 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7628 85                                                          |
| Zamora 10710,5 194,51 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5784 24                                                          |
| Zaragosa 17112,0 310,77 409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2713 <b>24</b>                                                   |
| Festland 495625,6 9001,04 16 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2814 33                                                          |
| Baleares 4817,4 87,49 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8747 60                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3402 39                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2149 47                                                          |
| Königreich 507715,5 9220,64 16 794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1963 33                                                          |

Mit Hinsurechnung von 14950 Spaniern, die sur Zeit des Census von 1860 sich in Tetuán aufhielten, berechnet das offizielle Werk die Bevölkerung Spaniens Ende 1870 oder, wie es daselbst heisst, für 1. Januar 1871, auf 16 809918, wovon 8 342564 männl. und 8 467349 weiblichen Geschlechts.

Portugal. Berechnung der Bevölkerung für Ende 1875 1).

| Provinzen Bevölk<br>und Districte | erung<br>auf | Provinsen Bevölk<br>und Districte | erung |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------|
| 1875                              | 1 akm        | 1875                              | 1 qku |
| Minho 973332                      | 133          | Estremadura 853876                | 47    |
| Vianna do Castello 211683         | 95           | Leiria 188614                     | 54    |
| Braga 316062                      | 116          | Santarem 210571                   | 30    |
| Porto 445587                      | 191          | Lisboa (1864) . 454691            | 59    |
| Traz-os-Montes 374837             | <b>34</b>    | Alemtejo 342979                   | 14    |
| Villa Real 216557                 | 49           | Portalegre 99343                  | 15    |
| Bragança 158280                   | 24           | Evora 101198                      | 14    |
| Beira Alta 980730                 | 79           | Beja 142438                       | 13    |
| Aveiro 256389                     | 88           | Algarve (Distr. Faro) 192916      | 39    |
| Vizeu 372246                      | 75           | Festland 4 057538                 | 45    |
| Coimbra 802095                    | 78           | Asoren 261746                     | 109   |
| Beira Baixa 388868                | 32           | Angra 71455                       | 98    |
| Guarda 219198                     | 39           | Horta 63041                       | 80    |
| Castello Branco, 169670           | 25           | Porta Delgada . 127250            | 145   |
|                                   |              | Madeira (Funchal) 121753          | 150   |
|                                   |              | Inseln 383499                     | 119   |
|                                   |              | Königreich 4 441037               | 48    |

Ein am 31. Dezember 1876 auf der Insel Madeira vorgenommener Census ergab 123841 Bewohner, wovon 122081 auf Madeira selbst, 1760 auf Porto Santo kommen 3).

Ost - Turkistan.

Nach der amtlichen "Peking-Zeitung" vom 16. Märs 1878 erfolgte die Wiedereroberung von Jarkand durch die Chinesen am 21. Dezember, die von Yangi-Hissar am 24. Des., die von Kaschgar am 26. Dez. 1877, die von Khoten am 2. bis 4. Januar 1878. Mehrere Rebellen-Corps wurden bis auf den letzten Mann niedergemacht, 1100 Rebellen in Kaschgar öffentlich hingerichtet und vier ihrer Anführer durch Zerstückeln mit dem Messer zu Tode gebracht.

## Ostindische Inseln.

# Niederländische Besitzungen.

Niederländische Eroberungen auf Sumatra. Folgende bisher su Atjeh gehörende Staaten haben die niederländische Souveränetät anerkannt: Troemon, Terbangan, Tampat-Toean, Makih, Laboean-Hadji, Poeloe Kajoe, Soesoeh und Analaboeh, Patti, Kloewang und Simaloer (Tapoh Simaloer, Laboean, Salang, Si-Goelei), Rigas, Tenom, Sabi und Telok-Kroet (an der Westküste), Pedir, Gighen, Ajerlaboe, Endjoeng, Semalangan, Merdoe, Pasangan, Kloempang does, Telok, Semawe, Pasei und Kerti (an der Nordküste), Djoeloh, Simpang-Olim, Tandjong, Semantoh, Merbouw, Edi-Ketjil, Edi-besar, Padawa-besar, Perlak, Soengei-Raja und Temiang an der Ostküste').

Einverleibung von Rantau Benoewang auf Sumatra. Im Februar 1877 hat die niederländisch-indische Regierung auch die Souveränetät über die am Rokan-Fluss gelegene Landschaft Rantau Benoewang oder Tamboesei angetreten').

Grensveränderung swischen den Residentschaften Palembang und Benkoelen auf Sumatra. Durch Erlass vom 12. Januar 1878 sind die Landschaften Blalau und Batoe-Brah von der Residentschaft Palembang abgetrennt und der bisherigen Assistent-Residentschaft, nunmehrigen Residentschaft Benkoelen zugewiesen worden').

mehrigen Residentschaft Benkoelen zugewiesen worden 2).

# Offizielle Bevölkerungsangaben für 31. Dez. 1876 1).

|           |   |   |   |   |     |     |     |      |       |   |   |  |  |       |   | 1               |                          |   |                             | Bewoh         | ner.    |                                 |         |
|-----------|---|---|---|---|-----|-----|-----|------|-------|---|---|--|--|-------|---|-----------------|--------------------------|---|-----------------------------|---------------|---------|---------------------------------|---------|
|           |   |   |   |   | Res | ide | nts | oba: | ften. | • |   |  |  |       |   | D. g. Q<br>Min. | Europäer <sup>4</sup> ). | 1 | Eingeborene <sup>s</sup> ). | Chinesen.     | Araber. | andere<br>fremde<br>Orientalen. | Total.  |
| Bantam .  |   |   |   |   |     |     |     |      |       |   |   |  |  |       |   | 159,9           | 301                      |   | 786 580                     | 1 657         | 4       | 629                             | 739 171 |
| Batavia . | • |   |   |   |     |     |     |      |       |   |   |  |  |       |   | 108,0           | 5563                     |   | 875 988                     | 70 125        | 864     | 80                              | 952 620 |
| Krawang   |   | • | • | • | •   |     |     |      |       | • | • |  |  | <br>• | • | 96,1            | 232                      | • | .266 945                    | <b>3 6</b> 36 | 45      | _                               | 270 858 |

- 1) Portugal. Diario do Governo, 1878, No. 75. 2) Reports from H. M.'s Consuls. Part III. Commercial, No. 18, 1877
- .

  1) Ostindische Inseln. Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indië 1878. Batavia.

  2) Javasche Courant, 15. Januar 1878.

  - 3) Einschliesslich Bawean.
- 4) Ohne die Armee.
- Zahlen für die Eingeborenen der Besitzungen ausserhalb Java und Madoera können, wie der "Regeringe-Almanak" bemerkt, in drei Rubriken getheilt werden: 1) siemlich genau ermittelte, 2) bei der Besteuerung ermittelte, 3) auf blosser Vermuthung beruhende. In die

erste Rubrik gehören die Zahlen für Padang, die Abtheilung Painan und die Residentschaft Tapanoli an Sumatra's Westküste, während die übrigen Theile der letzteren unter die zweite Rubrik kommen; ferner gehören zur ersten Rubrik Benkoelen, insofern es die Männer betrifft, die Lampong'schen Distrikte, Palembang, Banka, Billiton, die Minahassa in der Residentschaft Menado. Zur zweiten Rubrik gehören Benkoelen in Betreff der Frauen und Kinder, die malayische Bevölkerung von Wenado gehörig). Amboing zum Theil Terrete Borneo, Gorontalo (su Menado gehörig), Amboina sum Theil, Ternate in Betreff der unmittelbaren Unterthanen, Bali. Zur dritten Rubrik gehören Riouw, die Dajaken-Bevölkerung von West-Borneo, in der Residentschaft Amboina die Alfuren und die su Banda gehörenden Inseln, in der Residentschaft Ternate die Bewohner der Sultansgebiete.

|                            |                         |                 |                    |                                         | Bewoh                | ner.    |                                 |                      |
|----------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------|---------------------------------|----------------------|
| Residentscha               | ten.                    | D. g. Q<br>Mln. | Europäer*).        | Eingeborene*).                          | Chinesen.            | Araber. | andere<br>fremde<br>Orientalen. | Total.               |
| Preanger Regentschaften    |                         | 379,8           | 772                | 1245 572                                | 1 296                | 77      | _                               | 1 247 717            |
| Cheribon                   |                         | 127,7           | 914                | 1201 907                                | 15 803               | 1095    | 101                             | 1 219 820            |
| regal                      |                         | 53,1            | 576                | 885 019                                 | 5 745                | 169     | - 1                             | 891 509              |
| Pekalongan                 |                         | 29,1            | 496                | 499 476                                 | 4 527                | 659     | 46                              | 505 204              |
| Semarang                   |                         | 88,9            | 2829               | 1231 051 <sup>7</sup> )                 | 14 736               | 2071    | 711                             | 1 251 398            |
| Japara                     |                         | 42,0            | 613                | 814 064                                 | 9712                 | 89      | _                               | 824 478              |
| Rembang                    |                         | 124,0           | 716                | 969 133                                 | 15 678               | 266     | 87                              | 985 880              |
| Soerabaja                  |                         | 104,9           | 5762               | 1576 881                                | 11 677               | 1822    | 714                             | 1 596 856            |
| Madoera <sup>3</sup> )     |                         | 119,2           | 518                | 758 077                                 | 3 750 <sup>8</sup> ) | 1226    | 153                             | 763 724              |
| Pasoeroan                  |                         | 111,5           | 1303               | 635 361                                 | 4 305                | 762     | _                               | 641 731              |
| Probolingo                 |                         | , ,             | 709                | 425 456                                 | 1 974                | 286     | _                               | 428 425              |
| Besoeki                    | }                       | 257.9           | 483                | 400 358                                 | 907                  | 422     | <u> </u>                        | 402 170              |
| Banjoewangi                |                         | · '             | 136                | 58 725                                  | 236                  | 340     |                                 | 59 437               |
| Banjoemas                  |                         | 99,8            | 522                | 962 365                                 | 3 339                | 11      | _                               | 966 237              |
| Bagelen                    |                         | 57.7            | 494 6)             | 1161 020                                | 2 559                | 26      | _                               | 1 164 099            |
| Kedoe                      |                         | 39,4            | 462                | 681 055                                 | 5 206                | 75      | 4                               | 686 802              |
| Djokjakarta                |                         | 57,9            | 1299               | 438 512                                 | 1 846                | 125     | 17                              | 441 799              |
| Soerakarta                 |                         | 112,7           | 2141               | 874 972                                 | 5 682                | 33      | 174                             | 883 002              |
| Madioen                    |                         | 147.1           | 502                | 917 116                                 | 3 030                | 10      | 13                              | 920 671              |
| Kediri                     |                         | 128.4           | 778                | 669 854                                 | 6 168                |         |                                 | 676 800              |
|                            | <del></del>             | 2 444.6         | 28 121             | 18285 487                               | 1193 594             | 10477   | 2729                            | 18 520 408           |
| Java und madoera           |                         | 2 200.6         | 28 121<br>1584     | 975 448                                 | 4 598                | 154     | 996                             |                      |
| D 1 1                      |                         |                 |                    |                                         |                      |         | 1                               | 982 780 9            |
|                            |                         | 455,6           | 156                | 136 811 10)                             |                      | 1       | 1                               | 137 485              |
| Lampong'sche Distrikte     |                         | 475,0           | 81                 | 117 225                                 | 226                  | 5       |                                 | 117 537              |
| Palembang                  |                         | 2 911,2         | 921                | 546 201 11)                             |                      | 1917    | 118                             | 552 755              |
| Sumatra's Ostküste         | · · · · · · · · · · · · | 676,8           | }                  | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | }                    | }       | ,                               | ,                    |
| Riouw-Lingga-Archipel      | · · · · · · · · · · ·   | 148,6           | 181                | 26 615 <sup>12</sup> )                  |                      | 65      | 818                             | 63 540               |
| Banka                      |                         | 237             | 216                | 49 518                                  | 19 532               | 58      | 10                              | 69 334               |
| Billiton                   |                         | 119             | 58 <sup>13</sup> ) | 21 254                                  | 5 720                | _       | _                               | 27 032               |
| Borneo's Westküste         |                         | 2 561,6         | 208                | 167 340                                 | 24 915               | 1316    | 820                             | 194 0991             |
| Borneo's Süd- und Ostküste |                         | 6 812,1         | 306                | 345 653                                 | 2 517                | 292     | 80                              | 348 7981             |
| Celebes                    |                         | 2 149,9         | 1 348              | 360 355 16)                             |                      | 63      | _                               | 365 959              |
| Menado                     |                         | 1 267,2         | 582                | 224 093                                 | 2 073                | 67      | _                               | 226 815 <sup>1</sup> |
| Amboina                    |                         | 890,2           | 1 638              | 119 093 18)                             | 469                  | 274     | 13                              | 121 487              |
| <b>l'ernate</b>            |                         | 1 129,7         | 313                | 99 040                                  | 399                  | 69      | _                               | 99 821               |
| limor                      |                         | 1 042,6         | 186                | 1                                       | 1 026                | 36      | _                               | 1 248                |
| Bali und Lombok            |                         | 190,0           | 25                 | 71 901                                  | 352                  | 129     | 1591                            | 73 998               |

## Peru.

Aus dem "Journal officiel de la République française" vom 24. Mai 1878 erfahren wir, dass das Werk über den Peruanischen Census von 1876 gedruckt ist und darin die Bevölkerung des Landes zu 2699945 (1 865945 männl. und 1 334000 weibl. Personen) angegeben wird.

von Djambi.

12) Von der Abtheilung Karimon liegen keine statistischen Nachrichten vor.

13) Dabei sind 5 Afrikaner eingerechnet.

14) Ungerechnet die Bewohner der Abtheilung Sintang, über die

keine Angaben gemacht sind.

15) Ohne die Abtheilungen Doesoen und Bekompai, Gross-Dajak,
Koetei und Ostküste von Borneo, über die keine Angaben vorliegen.
Die Bewohnersahl von Koetei und der Ostküste wird auf 460000, die

von Sampit auf 14000 geschätzt.

18) Ohne die Bewohner der Fürstenländer.

17) Ohne die Reiche längs der Nordküste von Celebes, die Sangiund Talaut-Inseln und Tomini-Länder.

18) Diese Zahl repräsentirt nur einen Theil der Residentschaft, anders nicht bezonders parabet gewachte. Theile gellen 148840 Stelen

dere nicht besonders namhaft gemachte Theile sollen 146849 Seelen sählen, wobei die Alfuren auf Ceram nicht inbegriffen sind.

<sup>6)</sup> Dabei sind 88 Afrikaner mitgerechnet.

Ohne die bei Europäern wohnenden Eingeborenen.
 Ohne die Chinesen in der Abtheilung Soemenep, über die keine

Angaben eingereiht sind.

9) Ohne die Bevölkerung der Insel Nias und der Battak-Länder.

10) Ohne die auf 6000 Seelen geschätzte Bevölkerung der Insel

Engano.

11) Ungerechnet die auf 76610 Seelen veranschlagte Bevölkerung

# Berichtigungen.

# Zum Jahrgang V.

| Seite 3 | Durch die Abtrennung der Ort<br>Zadow (45 Bew.) hat der Reg<br>dern 310 Bewohner verloren t<br>werder eben so viel gewonnen. | Bezirk Köslin<br>ınd der Reg | nicht 348, son-<br>gBezirk Marien- |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
|         | Es haben mithin, bezüglich                                                                                                   | auf den 1.                   | Desember 1875:                     |
|         | der Regierungs-Bezirk Marienw<br>800 744 Bewohner,                                                                           |                              |                                    |
|         | die Prov. Westpreussen nicht 1                                                                                               | 343 098, sone                | d. 1 343 060 Bew.,                 |
|         | der RegBezirk Köslin "                                                                                                       |                              |                                    |
|         | die Prov. Pommern ,, 1                                                                                                       |                              |                                    |
|         | Durch die Grensveränderu                                                                                                     |                              | en den Kreisen                     |
|         | Schlawe und Rummelsburg sin                                                                                                  |                              |                                    |
|         |                                                                                                                              |                              |                                    |
|         | Bewohner vom Kreise Schlawe                                                                                                  | sum Plens                    | rammerspark &e-                    |
|         | kommen, nämlich:                                                                                                             |                              |                                    |
|         | Landgemeinde Besswitz                                                                                                        | 227,27 ha                    | 45 Einw.                           |
|         | ,, Varsin                                                                                                                    | 290,89 ,,                    | 257 ,,                             |
|         | " Wussow                                                                                                                     |                              |                                    |
|         | "Wendisch-Puddiger                                                                                                           |                              | OF 4                               |
|         |                                                                                                                              |                              |                                    |
|         | Gutabezirk Besawitz                                                                                                          | 2842,17 ,,                   | 517 "                              |
|         |                                                                                                                              |                              |                                    |

|           | Gutsbezirk      | Techlipp                   | 1188,48 ha                                               | 218     | Einw.     |
|-----------|-----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|---------|-----------|
|           | ,,              | Varzin                     | 2381,94 ,,                                               | 453     | **        |
|           | "               | Wussow                     | 898,39 ,,                                                | 172     | 1)        |
|           | "               | Misdow                     | 487,57 ,,                                                | 138     | "         |
|           | ,,              | Wendisch-P                 | ud-                                                      |         |           |
|           | diger m. d.     | Vorw. Misdov               | ₩ A.2420,68 "                                            | 497     | ,,        |
|           |                 |                            | 11387.53 ha                                              | 2791    | Einw.     |
| Es muss   | daher in Anmer  | kung 2 heis                | sen:                                                     |         |           |
| •         | der Kreis       | Rummelsburg                | kat gewonnen                                             | 2791    | Bewohner  |
|           |                 |                            | verloren                                                 | 1800    | 19        |
|           | Zuwac           | hs des Kreis               | es Rummelsburg                                           | 991     | Bewohner  |
|           | der             | Kreis Schla                | we hat verloren                                          | 2791    | ,,        |
|           |                 |                            | gewonnen                                                 | 650     | "         |
|           | E               | inbusse des                | Kreises Schlawe                                          | 2141    | Bewohner  |
| Seite 30. | schen Reiches s | uf S. 24 mus<br>D. g. QMlr | Wie in der Übe<br>s es auch hier ste<br>n. heissen 3 380 | tt 3 38 | 1066 qkm. |

. 

• • 

# DIE DELTAS,

# IHRE MORPHOLOGIE, GEOGRAPHISCHE VERBREITUNG

UND

# ENTSTEHUNGS-BEDINGUNGEN.

# EINE STUDIE AUF DEM GEBIETE DER PHYSISCHEN ERDKUNDE

VON

# DR. GEORG RUDOLF CREDNER, Privatdocent für Erdkunde an der Universität Halle a./Saale.

MIT ZAHLREICHEN KARTEN AUF DREI TAFELN.

(ERGÄNZUNGSHEFT No. 56 ZU PETERMANN'S "GEOGRAPHISCHEN MITTHEILUNGEN".)

GOTHA: JUSTUS PERTHES.

# INHALT.

|                                                                 | Seite   | 8                                                                     | eite |
|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| Einleitung.                                                     |         | 9. Das Alter der Deltas                                               | 33   |
| Bedeutung der Deltas für allgemeine Erdkunde so wie für         |         | 10. Zahl und geographische Verbreitung der Deltas                     | 36   |
| Länderkunde                                                     | 1       | 11. Classification der Deltas                                         | 39   |
| Definition des Begriffs "Delta"                                 | 5       | II. Theil.                                                            |      |
| I. Theil.                                                       |         | Entstehungsweise der Deltas. Ursachen und Bedingung                   |      |
| Gestaltung, Bau, Wachsthum und Verbreitung der Del              | tas.    | ihrer Bildung.                                                        | , он |
| 1. Begrensung und Gestalt der Deltas                            |         | A. Über die Sedimentationsvorgänge an den Flussmündungen, so wie      |      |
| 2. Gestaltung und Beschaffenheit der Deltaoberfläche            |         | über den Prozess der Deltabildung                                     | 40   |
| 3. Grösse der Deltas                                            |         | B. Über Ursachen und Bedingungen der Deltabildung                     | 44   |
| 4. Mächtigkeit der Deltas                                       |         | 73. 0                                                                 | 45   |
| 5. Das Material der Deltas                                      |         | 2. Einfluss der Seetiefe vor den Flussmündungen auf die Delta-        | -    |
| a. Mechanisch abgesetzte anorganische Bestandtheile             |         | bildung                                                               | 40   |
|                                                                 |         | 3. Einfluss der mechanischen Thätigkeit des Meeres auf die Delta-     | 48   |
| b. Chemisch ausgeschiedene anorganische Bestandtheile.          |         | bildung                                                               | F 0  |
| c. Vegetabilisches Material                                     |         |                                                                       | 50   |
| d. Animalisches Material                                        | 17      | a. Über die Abhängigkeit der Deltabildung von Uferwällen              | 50   |
| e. Gasbildung in Folge der Zersetzung organischer Bestand-      |         | b. Einfluss der Gezeiten auf die Deltabildung                         | 51   |
| theile der Deltaablagerungen                                    |         | c. Einfluss der Meeresströmungen auf die Deltabildung                 | 54   |
| 6. Architektonik der Deltas                                     |         | d. Einfluss der Winde auf die Deltabildung                            | 57   |
| 7. Maass des Wachsthums der Deltas                              |         | 4. Einfluss von Niveau-Veränderungen des Festlandes oder des          |      |
| 8. Folgen des Wachsthums der Deltas                             |         | Wasserspiegels auf die Deltabildung                                   | 60   |
| A. Erhöhung des Bettes im Unterlaufe der Flüsse                 | 25      | a. Einfluss von Senkungen der Meeresküsten auf die Delta-             |      |
| B. Veränderungen der Mündungsarme innerhalb des Delta-          | ~=      | bildung                                                               | 60   |
| gebietes                                                        | 27      | Tabellarische Zusammenstellung von Küsten, an welchen Sen-            |      |
| C. Verschmelzung mehrerer Deltas. Tributärwerden einst          |         | kungen nachgewiesen sind, mit speziellem Bezug auf die                |      |
| selbetständiger Flüsse                                          | 28      | Gestaltungsweise der dortigen Flussmündungen                          | 64   |
| D. Seeausfüllung, Seebildung und Seetheilung durch das          |         | b. Einfluss von Hebungen der Meeresküsten auf die Delta-              |      |
| Deltawachsthum                                                  | 29      | bildung                                                               | 66   |
| E. Landfestwerden von Inseln durch das Vorrücken von            |         | Übersichtliche Zusammenstellung in Hebung begriffener und             |      |
| Deltas                                                          | 32      | deshalb Deltas führender Küsten                                       | 67   |
| F. Einfluss des Druckes der angehäuften Alluvionen auf den      |         | c. Einfluss von Niveau-Veränderungen des Wasserspiegels               |      |
| Untergrund der Deltas                                           | 33      | von Binnensee'n auf die Deltabildung                                  | 71   |
| K                                                               | Δ TR    | TEN:                                                                  |      |
|                                                                 |         |                                                                       | •    |
|                                                                 |         | estaltung, des Baues und der Wachsthum-Erscheinungen der Deltai       |      |
|                                                                 |         | -Delta. M. 1:3000000. — 3. Mississippi-Delta. M. 1:3000000.           |      |
|                                                                 |         | trato. M. 1:600000. — 6. Delta des Hwang-ho und Yang-tze-kiang.       |      |
|                                                                 |         | 000. — 8. Abbildungen von Mud-Lumps an den Mündungen des Mississip    | •    |
|                                                                 | •       | lta's mit Mud-Lumps. b. In Bildung begriffener Kegel. c. Zusamm       |      |
|                                                                 |         | Po-Delta bei Venedig. — 10. Ehemalige Gestaltung des Delta's des Yan  | _    |
| tze-kiang. Maassstab 1:12000000. — 11. Beginnende Ab            | schnür  | ung des Golfes von Smyrna durch das Delta des Gedis Tschai. M. 1:3000 | 00.  |
| — 12. Abschnürung der Turtle-Bai durch das Delta des            | Trinit  | y-River. M. 1:300000. — 13. Zertheilung des Lago di Como durch        | las  |
| Delta der Adda. M. 1:300000. — 14. Landfest geworde             | ene Ins | eln im Delta des Aspropotamos. M. 1:600 000. — 15. Süd-West-Pass      | les  |
| Mississippi. M. 1:300 000.                                      |         | •                                                                     |      |
|                                                                 |         | eltas von Georg Rudolf Credner. Maassstab im Äquator 1:1850000        |      |
|                                                                 |         | o. M. 1:1500000. — Delta der Petschora. M. 1:3700000. — Delta         | ler  |
|                                                                 |         | Irmak. M. 1:3700000. — Delta der Donau. M. 1:3700000.                 |      |
| Tafel III. Kartographische Darstellung der Niveau-Veränderungen | oceani  | scher Küstenstriche und des Wasserspiegels von Binnensee'n von Geo    | rg   |
| Rudolf Credner. Maassstab im Äquator 1:135000000.               | Car     | tons: Die Pässe des Mississippi-Delta's. M. 1:500000. — Das secund    | ire  |
| Delta des Kilia-Armes am Aussenrande des Donau-Delta'           | s. M.   | 1 : 500 000 <b>,</b>                                                  |      |

Unter den zahlreichen und mannigfaltigen Einzelvorgängen, welchen die Umrisse der Festlandmassen unseres Planeten ihre Erscheinungsweise verdanken, nehmen die Deltabildungen eine hervorragende Stellung ein. Nicht nur das durch Strömungen und Wogen bewegte Meer arbeitet hier in seiner zerstörenden, dort in seiner wiederabsetzenden Thätigkeit unablässig daran, den Verlauf der Küstenlinien, wie sie aus den letzten Hebungen oder Senkungen der Continente hervorgegangen sind, umzugestalten, auch die Flüsse bewirken und zwar durch den Aufbau von Deltas zwar local beschränkte, aber um so rascher vor sich gehende Veränderungen der Contourformen der Continente. Flache Niederungen, bisweilen Tausende von Quadrat-Kilometern umfassend, entstehen an den Mündungen von Strömen, an Stellen, die früher vom Meere eingenommen waren, weite, tief in das Land einschneidende Buchten werden durch die Sedimentmassen der in sie mündenden Flüsse zugeschüttet, und Protuberanzen des Gestades, durch die Anschwemmungen der fliessenden Gewässer entstanden, treten bald in flach gewölbten Bogen, bald in unregelmässig gestalteten Landzungen in das offene Meer hinaus.

Dieser Umgestaltungsprozess der Küstenumrisse durch die Schwemmlandbildung der Flüsse gelangt nie zum Stillstand, es besteht vielmehr ein ununterbrochener Kampf zwischen der schöpferischen und der zerstörenden Thätigkeit der Gewässer. Bald in raschem, Tausende von Metern im Jahrhundert betragendem Wachsthum, bald langsamer rücken die Flüsse an zahlreichen Deltas ihre Anschwemmungsgebiete über die bisherige Küstenlinie in die See hinaus; Inseln, welche vor solchen Flussmündungen liegen, werden von den Alluvionen umschlossen und dem Festlande einverleibt, Meeresbuchten werden durch Deltas, die sich quer durch deren Eingang aufdämmen, von der offenen See abgeschnürt und in Binnensee'n verwandelt. Über andere Deltas dringt umgekehrt der Ocean von Neuem vor und unter dem zerstörenden Anprall seiner Wogen verschwinden die aus leicht beweglichen Schlammtheilchen jüngst erst aufgebauten Landbildungen. Gleichzeitig mit den Umformungen des Aussenrandes der Deltas vollziehen sich im Innern derselben fort und fort Veränderungen der Mündungsarme des Flusses, indem sich bald neue Abflusskanäle in dem weichen Alluvialboden einschneiden, bald früher vorhandene versanden und verschlammen, andere endlich unstät ihr Bett von einer Stelle zur anderen verlegen.

Bezeugen so die Deltabildungen den wichtigen Einfluss, welchen die fliessenden Wasser auf die Gestaltung der Festlandsumrisse ausüben, so giebt zugleich die gewaltige Quantität von Sedimenten, welche in den Deltas zur Ablagerung gelangt ist, eine Vorstellung davon, wie grossartig die Veränderungen sind, welche durch die zerstörende und transportirende Thätigkeit der Gewässer im Innern der Festlande bewirkt werden. Und doch sind die in den Deltas abgelagerten Sedimente nur ein geringer Bruchtheil der durch die fliessenden Gewässer dem Innern entführten Mineraltheilchen. Weitaus die grösste Menge derselben wird über das Mündungsgebiet der Flüsse hinaustransportirt, wird auf dem Boden des offenen Meeres ausgebreitet und dem Festlande zunächst entzogen.

Verdienen die Deltas durch derartige Beziehungen die Beachtung eben so des Geographen wie des Geologen, so erhöht sich das Interesse, welches sich für den ersteren an diese recenten Gebilde knüpft, durch die Bedeutung, welche dieselben speziell für die Länderkunde gewinnen.

Zunächst ist die Fruchtbarkeit des von den Flüssen in den Deltas abgelagerten Erdreiches ein Faktor, dessen tiefgreifender Einfluss auf die besonders günstige Entwickelung des Ackerbaues und der verwandten Gewerbe sich auf vielen Deltagebieten kund giebt. Bestehen doch die oberen Schichten des Deltabodens durchweg aus feinsten Schlammund Schlicktheilchen, die nicht nur durch ihr gleichmässiges, lockeres, oft lössartiges Gefüge, sondern auch dadurch eine solche Fruchtbarkeit bedingen, dass ihr Material aus dem ausgedehnten Erosionsgebiete des Hauptstromes und seiner Nebenzweige zusammengeschwemmt ist und deshalb eine Mischung der mannigfachsten Mineralbestandtheile darstellt. Diese beiden Eigenschaften aber sind die wesentlichsten Faktoren der Fruchtbarkeit der Ackererden 1). So zeigt sich überall, wo die Gunst des Bodens zu einer Bebauung der Deltaniederungen geführt hat, ein ausserordentlich hoher landwirthschaftlicher Nutzertrag.

<sup>1)</sup> Prof. W. Knop: Analysen vom Nilabsatz in "Landw. Versuchs-Stationen", W. Prof. Dr. Nobbe, B. XVII. 1874.

Schon Herodot berichtet von dem Deltalande des Nil, "dass man nirgends so mühelos, ohne Pflug und Hacke zu gebrauchen, die Frucht aus dem Boden erzielen könne" 1) als dort auf den Schlammabsätzen des "Vaters der Flüsse", auf denen heute vom Weizen das 8. bis 20., von der Gerste das 4. bis 18., vom Mais das 14. bis 20., von der Durrah das 36. bis 48. Korn geerntet wird 2). Indien verdankt seine grossartige Produktionsfähigkeit an Indigo, Seide, an Reis, Zucker und Opium der Fruchtbarkeit der Alluvionen seiner Flüsse, namentlich derjenigen des Ganges. Auch in China knüpft sich der grösste Nutzertrag des Bodens an die reichen Alluvialniederungen der vereinigten Deltas des Hwang-ho, des Yang-tze-kiang und Pei-ho; das Mississippi-Delta, obgleich meist aus sumpfigem und morastigem Terrain bestehend, trägt noch unterhalb Fort Jackson die reichsten Zuckerplantagen 3). In Europa ist in den Niederlanden das durch künstliche Dammbauten dem Meere abgerungene Schwemmland des Rheins, der Maas und der Schelde der fruchtbarste Theil des Landes, eben so wie sich in Italien das Po-Della, soweit es zur Bebauung hinreichend verfestigt ist, durch die ergiebigsten Maisernten auszeichnet. In anderen Deltas aber, wo Ackerbau in ausgedehnterem Maasse nicht betrieben wird, beweist die auf ihrem Boden üppig gedeihende Vegetation die Produktionsfähigkeit der Anschwemmungsgebilde. So im Delta des Niger, welches dichte Urwälder bedecken, die durch Gewebe von Orchideen und Convolvulaceen fast undurchdringbar gemacht werden, und wo "der Baobab eine Dicke von 30 F. und der Wollbaum eine Höhe von 100 F. bei einem Umfang von 40 bis 50 F. erreicht" 1), und die Ölpalme reichen Ertrag liefert.

In Gebieten aber von so hoher Fruchtbarkeit, wie sie die Mehrzahl der grösseren Deltas darstellen, ist durch die Produktionskraft des Bodens die Möglichkeit einer besonders starken Verdichtung der Bevölkerung geboten. Überall, wo die Grundbedingungen für die Verdichtung gegeben sind, wo nämlich Ackerbau und sesshaftes Leben an Stelle von Jagd und ausschliesslicher Viehzucht getreten sind, macht sich dieser Einfluss des ergiebigen Deltabodens auf die Volksdichtigkeit geltend. So wohnen in der weiten Deltaniederung des Hwang-ho und Yang-tze-kiang im nordöstlichen China durchschnittlich 17,500 Menschen auf der Q.-Meile. In Vorder-Indien, wo sich zu der Ertragsfähigkeit des Bodens noch die Gunst reicher Niederschläge, gerade in der heissesten Jahreszeit, hinzugesellt, ist das Verhältniss ein ähnliches. Die auf Grund der grossen Zählung von 1867-1872 von Herm. Wagner bearbeitete Volksdichtigkeitskarte

1) Lib. II. Cap. 14. 2) O. Peschel: Völkerkunde, S. 529.

von Vorderindien 1) zeigt zwar das Ganges-Delta gegen das Meer von einem schmalen, fast unbewohnten Streifen umgrenzt: den Sanderbans (Sunderbunds), den von Dschungeln bedeckten, sumpfigen und ungesunden jüngsten Theil, die gegenwärtige Wachsthumszone des Schwemmlandgebietes. Im ganzen übrigen, oberhalb dieser Küstenzone gelegenen Areale des Delta's aber kommen durchweg 8- bis 10,000 Bewohner auf die Q.-Meile, im Distrikt Faridpur 14,000, in dem von Hughli mit Howrah sogar 22,000. Im Delta des Mahanaddy beträgt gleichfalls die Dichtigkeit überall mehr als 8000, in dem Distrikt Kattak 10,000 auf die Q.-Meile, im Delta des Godavery gleichfalls zwischen 8000 bis 12,000, in dem des Kistna 4000 bis 6000, des Cavery wiederum bis über 12,000 pro Q.-Meile, immer aber ist die Dichtigkeit eine grössere auf dem Alluviallande, als auf dem benachbarten Boden älterer Bildung. Dieselbe Erscheinung wiederholt sich auf den allerdings beträchtlich weniger dicht bevölkerten Deltas Hinterindiens, denjenigen des Iravaddy, Me-nam, Mek-hong, Song-ka<sup>2</sup>), auch auf ihnen ist die Verdichtung überall eine wesentlich stärkere als auf den angrenzenden Gebieten. In ganz analoger Weise hebt sich auf einer Dichtigkeitskarte das Delta des Amu-Darja der dünnbevölkerten Umgebung gegenüber vortheilhaft hervor, eben so wie der obere Theil des Memel-Delta's und die westlichen Striche der Werder des Weichsel-Delta's mit 4000 bis 5000 Bewohnern auf der Quadrat-Meile gegen 2000 bis 3000 auf dem entsprechenden Areale in den umliegenden Theilen der Provinz Preussen 3). Das Po-Delta ist wie das des Ganges in seinen äusseren, sumpfigen Partien nur spärlich bevölkert, nach dem Innern zu aber steigert sich die Dichtigkeit rasch, bis sie sich oberhalb Ferrara auf über 8000 Bewohner auf die Q.-Meile erhebt 4). Auch im Rhein - Delta ist die Verdichtung eine so beträchtliche, dass meist 6000 bis 7000 Bewohner auf die Q.-Meile kommen; sie erreicht ihr Maximum in der Gegend um das Jj mit über 8000 Menschen auf dem genannten Flächenraume. Reichbevölkert, wie dieser Theil der Niederlande ist auch das Nil-Delta, das sich mit seiner compakten Bewohnerschaft besonders scharf gegen die menschenleeren Wüsten zu beiden Seiten abhebt. hältnissmässig stark verdichtet sich auch trotz fiebererzeugender Miasmen und trotz des Fehlens eines geregelten Ackerbaues die Bevölkerung im Niger-Delta, so dass Crowther allein an dessen Flussufern von Angiama aufwärts bis Abo

<sup>3)</sup> On the Geology of the Delta &c. of the Miss. by Eug. W. Hilgard. The Am. Journal. 1871, I, p. 356 ff.
4) Daniel: Handb. der Geogr. I, S. 493.

<sup>1)</sup> Die Bevölkerung der Erde, von E. Behm und H. Wagner IV. Ergh. zu Peterm. Mitth. Nr. 49, Taf. 2.
2) E. Behm und F. Hanemann: Die Vertheilung der Menschen über die Erde. Ergh. zu Peterm. Mitth. Nr. 35, Taf. I.

<sup>3)</sup> Übersicht der Dichtigkeit der Bevölkerung Deutschlands. Peterm. Mitth. 1874. Taf. I.

<sup>4)</sup> Dichtigkeit der Bevölkerung von Europa. Ergh. zu Peterm. Mitth. Nr. 35, Taf. II.

27 Ortschaften, von etwa 12,825 Idzos bewohnt, zählen konnte 1).

Dort aber, wo die Ertragsfähigkeit des Bodens eine so grosse und in Folge davon die Dichtigkeit der Bevölkerung im Vergleich mit den benachbarten Landstrecken von jeher eine so bedeutende war, wie auf den Deltagebieten, da "finden wir die frühesten und lange Zeit vereinsamten Lichtpunkte der menschlichen Gesellschaft" 2). So erstand auf den Alluvionen des Nile die alte Cultur der Ägypter, in dem Schwemmlandgebiete des Ganges die der brahmanischen Hindu, so vollzog sich auf dem Delta des Hwang-ho und Yang-tze-kiang die Herausbildung der eigenartigen Cultur der Chinesen, nachdem letztere vom Lössboden des Wei-ho-Beckens aus jene Deltaebene im Nordosten von China in Besitz genommen hatten.

Nicht immer aber vermag sich die reiche Ertragsfähigkeit der Schlammabsätze der Deltas wie in den angeführten Fällen geltend zu machen, sie bleibt vielmehr bei einer grossen Anzahl von Deltas unverwerthet. So ist der grösste Theil des Rhône - Delta's, obgleich aus fruchtbarem Alluvialland bestehend, gegenwärtig fast unbewohnt. Dass jedoch dort die Verhältnisse früher günstiger gelegen haben, darauf deuten Ruinen Römischer Ansiedelungen am Etang de Vaccarés, also an Stellen hin, wo sich heute sumpfige Moräste und Lachen stehenden Wassers ausdehnen und wo fiebererzeugende Miasmen die Niederlassung von Menschen verhindern. Diese Zustände sind erst in neuerer Zeit durch unzweckmässige Eindämmung der Camargue herbeigeführt worden 3), durch welche der Abfluss der übertretenden Flussgewässer verhindert wird. Das Donau-Delta ist gleichfalls eine weite, fast unbewohnte, von Schilfwaldungen bedeckte Wildniss. Dass aber auch hier, trotzdem fast die ganze Niederung alljährlich von Überschwemmungen heimgesucht wird, bei thatkräftigem Einschreiten des Menschen eine Nutzbarmachung des überaus fruchtbaren Alluvialbodens erzielt werden könnte, das beweisen die Ergebnisse von Kulturversuchen, welche in früherer Zeit unter Türkischer Herrschaft den Deltainseln wegen der herrlichen Früchte und Gartengewächse, die sie erzeugten, sogar eine hohe Berühmtheit verschafften und welche inmitten des Kara-Kurman-Waldes auf der Georgen-Insel unter der Hand eingewanderter Kosaken das Saporoger "Paradies" entstehen liessen 4).

Zeigen sich demnach die Deltabildungen überall dort, wo eine Nutzbarmachung ihres fruchtbaren Erdreiches durch ackerbautreibende Bewohner möglich und durchgeführt ist, ale Förderer der Volkedichtigkeit und dadurch als Hebel

menschlicher Cultur, so äussern sie gleichzeitig auch auf Handel und Verkehr einen Einfluss, der am unverkennbarsten in der Lage der Handelsetädte zu den Mündungen der Deltaflüsse zum Ausdruck gelangt 1).

Ansiedelungen an den Mündungen der Flüsse verdanken ihr Emporblühen hauptsächlich dem Zusammentreffen zweier wichtiger Verkehre- und Wasserwege: der überseeischen und der binnenländischen. Auf den Handel nach beiden Richtungen hingewiesen, erfreuen sich solche "Mündungsstädte" an dem Punkte der vortheilhaftesten Lage, bis zu welchem kleinere Fluss-Fahrzeuge stromabwärts und andererseits grössere Seeschiffe flussaufwärts gelangen können. Dem entsprechend finden sich an deltafreien Mündungen, wie an denen der Elbe, Weser, Themse, Loire die blühendsten Handelsstädte in der Regel eine Strecke weit oberhalb der eigentlichen Mündung und zwar an der Stelle, bis zu welcher sich eine erhebliche Aufstauung des Flusswassers durch die Fluthbewegung geltend macht.

Am Ausflusse deltabildender Ströme dagegen sind durch die Zersplitterung der Wassermasse der Flüsse, so wie in Folge von Versandung der Mündungsarme derartige günstige Bedingungen für das Emporblühen von Handelsstädten nicht immer gegeben. Nur bei denjenigen Deltas, in deren Flussadern sich eine kräftige Fluthbewegung geltend macht, finden sich bedeutende Handelsstädte eben so wie bei den deltafreien Flüssen oberhalb der Mündungen. So liegt z. B. Calcutta im Ganges-Delta, wo die Fluth eine Höhe von 2 bis 5 Meter erreicht 2), oberhalb der Hughli-Mündung, bei Ragun, ermöglicht eine Fluthhöhe von 4 bis 73) Metern das Einlaufen selbst der grössten Seeschiffe; Basra im Delta des Euphrat und Tigris liegt 15 Deutsche Meilen in gerader Linie von der Mündung landeinwärts, aber die Fluth staut das Wasser selbst hier noch um 3 Meter 4). Wo aber die Gezeitenströmung eine solche Befahrung des Unterlaufes deltabildender Flüsse durch grössere Fahrzeuge nicht gestattet, wo also die direkte Verbindung des Fluss- und Seehandelsweges gehemmt, ja vollkommen gestört ist, da wird der Verkehr einen Hauptstapelplatz seitwärts der Deltamündung dort entstehen lassen, von wo aus der überseeische Handel am besten mit der Fluss-Schifffahrt in Communikation zu setzen ist.

So ist an der Rhône der Haupthandelsplatz nicht in deren sumpfigem, für die Seeschiffe unzugänglichen Mündungsgebiete, sondern an geschützter Stelle östlich desselben, in Marseille erwachsen. Aus demselben Grunde besitzt auch der Ebro keine eigentliche Mündungsstadt, aber zu beiden

Die engl. Niger-Exped. Peterm. Mitth. 1861. S. 76.
 O. Peschel: Völkerkunde, S. 456.
 E. Reclus: Nouv. Géogr. univ. II, S. 237 ff.
 E. v. Sydow: Ein Blick auf das Russisch-Türkische Grensgebiet an der unteren Donau. Peterm. Mitth. 1856. S. 155.

<sup>1)</sup> Vergl. dasu: J. G. Kohl: Der Verkehr und die Ansiedelungen Menschen. Cap. XIII.

2) Lyell: Princ. of Geol. 9 ed. S. 279 u. S. 331.

3) Annalen der Hydrogr. 1877. S. 165.

4) Daniel: Handb. der Geogr. I, S. 253.

Seiten der Mündung erblühten wichtige Handelsstädte, wie im Alterthum Sagunt, später Taragona, Barcelona, Valencia und Murviedro. Auch am Nil hat Alexandria, vor Versandung durch die Flusssinkstoffe geschützt, die beiden an den Mündungsarmen selbst gelegenen Städte Damiette und Rosette weit überflügelt, ganz ähnlich wie Venedig und Ravenna die in der Mitte des Po-Delta's gelegenen alten Hafenstädte Spina und Hadria.

Wie hier an der Meeresküste, an den Ausgangs- und Zielpunkten des Seeverkehres, so können im Binnenlande Handelsstädte von Bedeutung an den natürlichen Concentrationspunkten des Flusshandels erstehen. Solche Stellen zur Stadtanlage bieten sich vornehmlich da, wo die Verästelungen des Flusses im Deltagebiet beginnen, an den Stromgabelungen. Eine grosse Reihe von Ansiedelungen sind an diesen Punkten entstanden, so Memphis und Cairo im Nil - Delta, Trichinapoly im Delta des Cavery, Hyderabad am Indus, Bankok am Me-nam, Barranca am Magdalenenstrom, Arles an der Flusstheilung der Rhône, Ferrara an derjenigen des Po: Ansiedelungen, welche J. G. Kohl ihrer Lage nach als "Flusstheilungsstädte" bezeichnet. Die Hindernisse, welche sich in den Deltabildungen der Verbindung solcher Fluss-Handelsplätze mit dem überseeischen Verkehr entgegenstellen, hat man auf doppeltem Wege zu überwinden gesucht: einmal durch unablässige Ausbaggerung und Ausharkung des Fahrwassers und Vertiefung desselben mit Hülfe von Molos und Dammbauten wie u. a. am Mississippi, an der Wolga, Rhône und Donau, oder aber durch Anlage von Aussenrheden am Rande des Delta's, über welche sich der Flussverkehr mit dem Seehandel durch Canäle oder auf dem Landwege in Verbindung setzt. So blüht im Indus-Delta als Hafenplatz von Hyderabad Karatechi empor, so vermittelt den Handel Cairo's der Seehafen von Alexandria; als Exportrhede der alten Handelsstadt Bafra im Delta des Kysyl-Irmak ist an der Küste Kumdschugas erstanden und in False Point an der Küste von Orissa concentrirt sich der lebhafte Handel von Kattak im Innern des Mahanaddy-Delta's.

Allen solchen Ansiedelungen am Aussenrande von Deltas droht aber die Gefahr, durch seewärts gerichtetes Wachsthum der Alluvionen vom Meere abgeschnitten zu werden. Zahlreiche einst blühende Handelsplätze sind in dieser Weise zu bedeutungslosen Binnenland - Orten herabgesunken. Ostia, von Ancus Marcius einst an der Tiber-Mündung erbaut, ist weit landeinwärts gerückt und verfallen. Das gleiche Schicksal hat später sämmtliche mit dem Vorwachsen des Tiber-Delta's weiter nach dem Meere zu verlegte Hafenplätze betroffen, so dass man es vorziehen musste, das entferntere Civita Vecchia als Stapelplatz des Römischen Handels zu wählen. Die alten Hafenplätze der Nord-Italienischen Niederung, Spina und Hadria, liegen weit im Innern des Po-Delta's, selbst Ravenna, das noch im Mittelalter als Seehafen blühte, ist durch die Anschwemmungen des Po durch einen fast eine geogr. Meile breiten Streifen Landes vom Meere getrennt. An der Küste Ciliciens hat Tarsus in Folge des Wachsthums des Delta's des Seihun und Dschihan seine Wichtigkeit für den überseeischen Verkehr des Hinterlandes eingebüsst, Montpellier zur Seite des Rhône-Delta's hat, abgeschnitten vom Meere, seine Bedeutung für den Seeverkehr Süd-Frankreichs verloren.

Die sumpfige Beschaffenheit des Bodens mancher Deltas, die häufig wiederkehrenden Überschwemmungen, Verhältnisse, welche ihren Einfluss auf die Stadtlage an den Delta-Mündungen gleichzeitig mit den Schifffahrtsverhältnissen geltend machen, bedingen im Einzelnen noch besondere Eigenthümlichkeiten in der Lage und in der Bauart der Ansiedelungen.

So drängen sich im Memel-Delta die Niederlassungen auf den allein die überschwemmten Niederungen überragenden, höheren Flussufern zusammen 1); die Mündungsstadt der Wolga: Astrachan, ist auf einem Vorsprunge des Steppenbodens ausserhalb des Alluviallandes erbaut, Onitscha, eine bedeutende Stadt des Ibo-Landes am unteren Niger, liegt auf einer Anhöhe 2), und ist so den Überfluthungen des eigentlichen Delta's entrückt. Dahingegen ist inmitten des Inundationsgebietes des Me-nam Bankok "das Asiatische Venedig" errichtet, seine leicht gebauten Häuser ruhen jedoch auf Pfählen 3) und überragen so selbst die bedeutendsten Flussanschwellungen. Das nämliche gilt von der am weitesten im Mississippi-Delta vorgeschobenen Ansiedelung, der Lootsenstation Balize, dessen Holzhütten ebenfalls auf tief in den Schlammboden eingetriebenem Pfahlwerk aufgeführt sind 1).

An anderen Orten sind die Niederlassungen innerhalb der Deltalandschaften durch Damm- und Deichbauten vor Überfluthungen geschützt. Nur durch sie ist die Existenz New Orleans gesichert, von dem ein grosser Theil beim Fehlen der etwa 3 Meter hohen "levées" längs des Mississippi alljährlich unter Wasser gesetzt werden würde 5). Ähnliche Dammanlagen umgeben die Ansiedelungen im Nil-Delta. Die Ebenen der Niederlande mit ihren dicht gedrängten Städten und Dörfern sind nur durch künstliche Eindeichungen des Landes gegen den Andrang der Fluth geschützt.

Aus den vorstehenden kurzen Betrachtungen erhellt bereits, welch' vielseitige Bedeutung die Deltabildungen sowohl

<sup>1)</sup> G. Berendt: Geologie des Kurischen Haffes 1869. S. 5.

Die Engl. Nigerexpedition: Peterm. Mitth. 1861. S. 76.
 Daniel: Handb. der Geogr. I, S. 337.
 Lyell: Zweite Reise nach den Verein. Staaten, II, S. 140 f.
 Ibid. S. 138.

für die allgemeine Erdkunde und für die Geologie wie für die Länderkunde besitzen.

Von diesen Gesichtspunkten aus eine möglichet erschöpfende Beschreibung der gesammten Deltaerscheinungen zu geben und im Anschluss daran die Bedingungen zu erörtern, unter welchen die Deltabildung vor sich geht, das soll im Folgenden versucht werden.

Bei der grossen Zersplitterung der die Deltas betreffenden Literatur würde ich indessen kaum in der Lage gewesen sein, dem gewählten Thema eine möglichst vielseitige Behandlung angedeihen zu lassen, wenn mir nicht in der zuvorkommendsten Weise von verschiedenen Seiten her Unterstützung zu Theil geworden wäre.

Vor allem bin ich zu Danke verpflichtet meinen hochverehrten Lehrern Herrn Prof. Dr. Alfred Kirchhoff in Halle a./S. und meinem Bruder Herrn Prof. Dr. Hermann Credner in Leipzig, welche mir in freundlichster Weise durch Rath und That ihre Erfahrungen zu Gute kommen liessen, so wie Herrn Prof. Dr. Carl v. Fritsch, dessen Güte ich die Überlassung einer Reihe werthvoller und schwer zugänglicher Werke verdanke. In anerkennenswerthester Zuvorkommenheit stellte mir ferner Herr Prof. August Petermann in Gotha seine reichhaltige Bibliothek zur Verfügung, unterstützten mich endlich Herr Prof. Dr. A. v. Kloeden in Berlin, Herr Dr. Theobald Fischer in Bonn, Herr Kartograph Debes in Leipzig, Herr Dr. Arthur Wichmann in Eimsbüttel bei Hamburg, Herr Dr. E. Sioli durch Mittheilung werthvoller Literatur-Angaben. Allen den genannten Herren spreche ich auch an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank aus.

Carl Sonklar 1) unterscheidet vier Mündungsformen der Flüsse: 1) die einfache Mündung, bei welcher der Flüss ungetheilt und ohne Erweiterung des Rinnsals in das Meer fällt; 2) das Ästuarium oder negative Delta, wo sich der Flüss vor seinem Austritt in das Meer zu einer trichterförmigen Bucht erweitert, innerhalb welcher sich Flüss- und Seewasser vermischen und Ebbe und Fluth mit dem Meere theilen, 3) die Haffmündung: der Flüss erweitert sich zu einem Süsswassersee, welcher vermittels eines Durchbruches durch die Düne oder Nehrung mit dem Meere in Verbindung steht, und 4) die Deltamündung, bei welcher sich der Flüss in zwei oder mehr Armen in das Meer ergiesst und so einen Landstrich umschliesst, welcher die Form eines Griechischen A hat.

Eine solche Eintheilung der Flussmündungen von morphologischem Standpunkte leidet aber zunächst schon an dem Übelstande, dass Mündungen ein und desselben Flusses in

verschiedene jener Kategorien untergebracht werden. Die Donau-Mündung, um nur ein Beispiel anzuführen, wird, als Ganzes betrachtet, von Sonklar der Gruppe der "Deltamündungen" untergestellt, die Portitze-Mündung aber, die südliche Abzweigung des St. Georgs-Armes, zählt er zu den "Haffmündungen". In dieser Weise weitergeführt würde die Sulina-Mündung den "einfachen Mündungen", diejenige des Kilia-Armes wiederum den "Deltamündungen" zuzurechnen sein, so dass wir an ein und demselben Flusse nicht weniger als 3 verschiedene Mündungsformen vertreten sehen.

Überhaupt aber ist die Sonklar'sche Eintheilung in der Natur nicht wohl durchführbar. Die einzelnen von ihm aufgestellten Gruppen sind unter einander nicht gleichwerthig, sind nicht scharf von einander getrennt zu halten, sie schliessen sich nicht gegenseitig aus. Eine "Deltamündung" z. B. kann gleichzeitig eine "Haffmundung" sein. Weichsel, Memel, Kuban werden von Sonklar als "Haffmündungen" aufgefasst, trotzdem sie ausgedehnte, von einem weitverzweigten Flussnetz durchzogene Deltas bilden; auch der Nil mündete dereinst in ein durch einen Uferwall vom Mittelmeere geschiedenes Haff, jetzt nach dessen Ausfüllung durch die Sinkstoffe des Flusses, ist die "Haffmündung" in eine "Deltamündung" übergegangen. Dnjepr und La Plata stellt Sonklar zu den Ästuarien und doch sind an beiden Gewässern Landschöpfungen fluviatilen Ursprunges vorhanden, der pontische Fluss ergiesst sich in mehreren Armen durch ein von ihm aufgebautes Alluvialland in seinen Liman, und im Hintergrund des La Plata-Beckens bildet der Parana ein wenn auch kleines, so doch deutlich entwickeltes Delta.

Zu einer anderen Eintheilung der Flussmündungen gelangt man, wenn man die Rolle ins Auge fasst, welche den Flüssen als geologischen Werkzeugen zufällt, indem sie einerseits dem offenen Meere die Substanzen zuführen, welche sich Schicht auf Schicht auf dessen Grunde niederschlagen, andererseits aber den Umfang der Festlande durch Ansetzen neuen Landes direkt und sichtbar erweitern. Es werden demnach die von den Gewässern dem Innern des Landes entzogenen und von den Flüssen den sie aufnehmenden See- oder Meeresbecken zugeführten Sinkstoffe entweder in ihrer ganzen Masse über die Flussmündung hinausgeführt, auf dem Seeboden ausgebreitet und so der Erdoberfläche zunächst entzogen, oder aber sie werden wenigstens zum Theil an der Mündung selbst abgelagert und allmählich über die Oberfläche des Meeres erhöht, um als neugebildetes Land das Festland auf Kosten des Meeres zu vergrössern. Es lassen sich danach 2 Gruppen von Flüssen unterscheiden:

1) solche die Nichts zur Vergrösserung des Festlandes beitragen,

<sup>1)</sup> Allgemeine Orographie. Wien 1873. S. 161.

solche, welche landbauend den Umfang des Festlandes erweitern.

Diesen beiden Flussgruppen entsprechen:

- Mündungen, welche einer von dem Flusse abgesetzten Schwemmland-Bildung entbehren;
- Mündungen, welche von einem solchen neugebildeten Alluvialland umgeben sind.

In beiden Hauptgruppen lassen sich der Gestaltung und Form nach mehrere Unterabtheilungen erkennen und es ergiebt sich daraus folgende Gruppirung der Flussmündungen:

- I. Mündungen ohne sichtbar vorgelagerte Schwemmland-Bildungen fluviatilen Ursprunges:
  - 1) ohne Erweiterung des Rinnsals (z. B. Duero, Guadiana Cetina, Limpopo, Cunene),
  - 2) mit trichterförmig erweiterter Öffnung (z. B. Elbe, Weser, Themse, Seine, Loire, Gironde).
- II. Mündungen mit vorgelagerten Schwemmland-Bildungen fluviatilen Ursprunges an Stelle vorher wasserbedeckter Gebiete:
  - 1) Einfache Mündungen (z. B. Ebro, Arno, Ombrone, Seihun, Hwang-ho, Pei-ho).
  - 2) Getheilte Mündungen,
    - a) ohne Erweiterung der Mündungscanäle (z. B. Po, Rhône, Donau, Atrato, Mahanaddy),
    - b) mit trichterförmig erweiterten Mündungskanälen
       (z. B. Ganges, Bramaputra, Iravaddy, Niger).

Die Bezeichnung "Delta" wurde zuerst, und zwar von den Griechen für das Mündungsgebiet des Nil-Stromes wegen der Ähnlichkeit des von den Flussarmen und dem Meere umschlossenen Landstückes Unter-Ägyptens mit ihrem Buchstaben . I in Anwendung gebracht und diente ursprünglich offenbar ausschliesslich zur Versinnlichung einer morphologischen Erscheinung. In diesem Sinne würde man als "Delta" jedes durch eine Gabelung des Flusses an seiner Mündung umfasste Landstück bezeichnen können, ohne Rücksicht auf seine Zusammensetzung und Entstehungsweise.

Die Erkenntniss jedoch, dass das Delta des Nil ein "Geschenk des Flusses" sei, entstanden durch Ausfüllung eines einstigen Meeresgolfes durch die Schlammmassen des Nil mag der Grund gewesen sein, dass man später mit dem Namen "Delta" nicht nur den Begriff einer bloss zufälligen Gestaltung verband, sondern gleichzeitig ganz bestimmte Anforderungen an die Entstehung eines solchen Landstriches stellte. Dieses letztere genetische Kriterium ist heute sogar gegen das morphologische vollständig in den Vordergrund getreten. Unter Deltas versteht demgemäss die moderne Erdkunde Schwemmland-Bildungen, welche durch Anhäufung der von den Flüssen mitgeführten Sinkstoffe an ihrer Mündung im See- oder Meeresbecken entstanden sind, und durch welche sich das Festland auf Kosten der Wasserbedeckung vergrössert hat.

Sucht man aber das Wesen eines Delta nicht in der äusseren von den verschiedensten Einflüssen bedingten und deshalb so wechselvollen Gestalt seines Gebietes, sondern in seiner Entstehung, so müssen die sämmtlichen Flussmündungen, welche in der oben gegebenen systematischen Gruppirung unter der gemeinsamen Bezeichnung: "Mündungen mit vorgelagerten Schwemmland-Bildungen fluviatilen Ursprunges an Stelle vorher wasserbedeckter Gebiete" zusammengefasst sind, als "Deltamündungen" bezeichnet werden, gleichviel ob eine Theilung des Stromes in zwei oder mehr Arme Statt findet oder ob der Fluss ungetheilt seine Alluvionen durchstiesst. Denn Nichts ist wechselvoller als die Lage und Zahl der ein Delta durchschneidenden Mündungsarme. Jedes Hochwasser, jede Sturmfluth kann Veränderungen derselben hervorrufen. Neue Flussarme entstehen, während alte versanden, ungangbar und in todte Arme verwandelt werden. Es kann so der Fall eintreten, dass in Deltas, die früher von einem sich mehrfach gabelnden und in vielen Mündungen das Meer erreichenden Strome durchzogen wurden, heute ein ungetheiltes Flussbett die Wassermassen der See zuführt. Eine derartige Umgestaltung berichtet K. E. v. Baer 1) von dem Delta des Kur, das seinen Anspruch auf diesen Namen durch die Vereinfachung seiner Mündungsverhältnisse sicherlich nicht verloren hat, eben so wenig wie das Delta des Dnjepr, in welchem sich früher der Fluss in 2 Arme gabelte, während jetzt nur ein Mündungscanal vorhanden ist 2). Eben so wird man auch das etwa 25 Kilometer weit in das Mittelmeer hinausgebaute Alluvialland des Ebro, trotzdem es nur von einem Mündungsarme durchzogen ist, mit dem nämlichen Rechte unter die Rubrik der Deltas stellen, wie das Inselgewirr des Mackenzie-Delta oder wie die von zahlreichen Flussadern netzförmig durchzogenen Deltas des Niger, Iravaddy und Ganges.

Wenn nun auch viele Forscher eine Gabelung des Flusses im Deltagebiete als nothwendige Bedingung für die Anwendbarkeit des Deltabegriffes voraussetzen, darin stimmen doch fast alle überein, dass der Schwerpunkt nicht in die äussere Gestaltung, sondern in die genetischen Verhältnisse verlegt werden muss. Diess geht schon daraus hervor, dass sich in allen Lehrbüchern der Geographie und Geologie die Deltabildungen unter den Capiteln besprochen finden, welche von der mechanischen, der transportirenden und wiederabsetzenden Thätigkeit der Flüsse handeln.

So bezeichnet A. v. Hoff<sup>2</sup>) in Übereinstimmung mit früheren Autoren als "Deltabildung" das "Ansetzen von neuem Land", so fern es an der Mündung von Flüssen Statt

3) Gesch. d. natürl. Veränderungen der Erdoberfläche 1822. I, 228.

Studien aus dem Geb. der Naturw. 1873. II, S. 146.
 Murchison: Geol. des Europ. Russland bearbeitet von G. Leonhard 1848. S. 568. Anmerk.

findet, "wo es dann gewöhnlich eine Bifluenz oder Gabelung des Flusses hervorbringt". Herm. Guthe 1) nennt Deltas solche durch die landbauende Thätigkeit der Flüsse entstandene Anschwemmungsgebiete, in denen sich der Fluss in mehrere Arme theilt. F. v. Hochstetter 2) belegt die Ablagerungen von Sedimenten in Landsee'n und an den Meeresmündungen der Flüsse mit dem Namen "Delta". Nach Herm. Credner 3) ist die Entstehung von Deltas durch den Absatz des von den Flüssen mitgeführten Gesteinsmateriales bedingt. "Bei breiten Mündungen", so finden wir in A. v. Kloeden's Handbuch der Erdkunde 4), "setzt sich der Schlamm in der Mündung selbst ab und bildet Inseln, so dass sich der Strom in Arme spaltet. Die so entstandene Insel oder die Gesammtheit dieser niedrigen Inseln heisst wegen ihrer dreieckigen Gestalt ein Delta". James D. Dana 5) nennt Deltas flache Niederungen, welche sich um die Mündung eines Stromes bilden, falls diese Schwemmlandmassen einige Ausdehnung besitzen und von einem Netzwerk von Wasseradern durchschnitten sind. Oscar Peschel 0) stellt den Deltas die Mündungstrichter als "hohle Deltas" gegenüber. Die ersteren entstehen da, wo Flüsse in ihrem Mündungsgebiet angelangt ihre Gewässer in verschiedene Arme theilen und ihre Anschwemmungen in das Meer hinausbauen. E. Reclus 7) nennt ein Delta eine zwischen den Flussarmen eingeschlossene,,Anschwellungsebene", welche gegen das Meer hin weit über die normale Küstenlinie vorgeschoben ein allmählich von Schlamm- und Schwemmstoffen aller Art ausgefülltes Ästuarium ist. Nach C. Sonklar 8) besteht das Delta "aus einer oder mehreren, zuweilen auch sehr vielen Inseln, die meist niedrig und sandig, sich als das Produkt der von dem Strome mitgeführten und hier abgelagerten erdigen Stoffe darstellen". H. Schmick 0) endlich unterscheidet "Deltas" und "deltaartige Bildungen". Erstere "bestehen aus mehr oder weniger in die See vorspringenden Anhäufungen von dünnschichtigem Schwemmlande, über welche die höher oben ungetheilten Flüsse in meist zahlreichen Verzweigungen hinfliessen. Letztere sind Ausfüllungen von alten Mündungsbuchten des Meeres durch den dünnen Deltaschichten gleichgearteten Schwemmboden".

Während von allen diesen Autoren als eine wesentliche Eigenschaft der Deltas hervorgehoben wird, dass die von den Mündungsarmen umschlossenen Landstücke durch den Absatz der von den Flüssen mitgeführten Schlamm- und Sandmassen

1) Lehrbuch der Geographie. 3. Aufl. 1874. S. 55.
2) Allgemeine Erdkunde 1875. S. 185.

aufgebaut sind, scheint K. E. v. Baer auf diese Entstehungsweise der Deltas kein Gewicht zu legen. "Die meisten Flüsse", so spricht er sich in seinem Aufsatz "Über Flüsse und deren Wirkungen" 1) aus, "gehen nicht mit ungetheilter Strömung in ihr Wasserbecken über, vielmehr theilen sie sich in zwei Äste. Da diese mit dem Ufer des stehenden Wasserbeckens ein Dreieck bilden, so hat man sich gewöhnt, den umschlossenen Raum ein Delta zu nennen".

Alexander v. Humboldt unterscheidet ausdrücklich solche Deltas, deren Bildung dem Flusse zuzuschreiben sei und solche, die nur einer Gabelung des Stromes in seinem Mündungsgebiet ihre Entstehung verdanken, wo das von den Flussarmen umschlossene Landstück bereits älteren Ursprunges ist2). Zu dieser letzteren Gruppe, wo also nur der Figur, nicht dem inneren Wesen nach ein Delta vorhanden ist, gehören auch alle die Flussgabelungen, welche zuerst Al. v. Humboldt von den Mündungen einer Reihe von Nebenflüssen der Süd-Amerikanischen Ströme kennen gelehrt 3) und welche man als "Deltas der Zuflüsse" zusammengefasst hat 4).

Bei unseren Untersuchungen über die Deltas werden nur solche Vorkommnisse in Berücksichtigung gezogen werden, welche die Bedingung erfüllen, die sie über rein zufällige Erscheinungen erhebt, die nemlich, dass sie durch die Thätigkeit der Flüsse, deren Mündungen sie vorgelagert sind, auf Kosten des zurückgedrängten Meeres oder Binnensee's entstanden sind. Ausgeschlossen von unseren Betrachtungen bleiben deshalb alle jene von Humboldt in den Deltabegriff eingeschlossenen Delta-Gestalten an den Mündungen der Nebenflüsse grösserer Ströme, so z. B. die Gabelungsgebiete an dem Ausfluss zahlreicher Ströme Süd-Amerika's in die sie aufnehmenden Hauptstrombetten, wie am Guarico, Apure, Branco, Rio Negro, Japura, Purús und Madeira, oder wie in Nord-Amerika an der Mündung des Arkansas und White River, so wie am He-schui-ho (Min River) in China. Dasselbe gilt auch von dem sogenannten Delta des Cooper Creek im Innern Australiens 5).

Ganz unberechtigt ist ferner die von E. Reclus angewandte Bezeichnung der Katabothren des Cephisus als dessen "unterirdisches Delta" 6).

Endlich sei noch erwähnt, dass H. Schmick 1) zahlreiche Inseln und Inselgruppen, welche gewisse Flüsse im Unter-

Elemente der Geologie 3. Aufl. 1876. S. 224. I. Theil, 1873. S. 566.

Manual of Geology. New York 1875. p. 651. Neue Probleme der vergl. Erdkunde. II. Aufl. S. 122.

<sup>7)</sup> Reclus-Ule: die Erde &c. I, S. 301.
8) Allgemeine Orographie 1873. S. 162.
9) Die Aralo-Kaspi-Niederung &c. Leipzig 1874.

<sup>1)</sup> Studien aus dem Gebiete der Naturwissenschaften II, S. 141. A. v. Hoff l. c. I, S. 229 nach Humboldt et Boupland: Voyage aux régions équinox. &c. Relat. hist. II, p. 650 f.
 Al. v. Humboldt ibid. Bd. VII. Cap. XXIII, S. 439 und VIII,

S. 106.

<sup>4)</sup> Vergl.: v. Kloeden: Handb. der Erdkunde I, S. 576. Daniel: Handb. der Geographie I, S. 577. Reclus-Ule: Die Erde &c. I, S. 308.

5) Vergl. Petermann's Mitth. 1867, S. 437.

6) E. Reclus: Nouv. Géogr. univ. I, p. 75.

7) Die Aralo-Kaspische Niederung 1874. S. 11.

lauf und selbst bis zu grossen Entfernungen aufwärts umschliessen, als Reste alter Mündungs-Deltas erklären zu können glaubt, die beim Rückzuge des Meeres aus den Flussthälern, "als Fussstapfen der säcularen Meeresumsetzung" zurückge-

lassen und in Fluss-Inseln umgewandelt worden sind, und die "heute mit dem Namen Binnen-Deltas richtig bezeichnet werden". Ein solches Binnen-Delta ist nach H. Schmick unter anderen die Insel Schütt zwischen Pressburg und Komorn!

# I. Gestaltung, Bau, Wachsthum und Verbreitung der Deltas.

## 1. Begrenzung und Gestalt der Deltas.

Nicht immer ist es möglich, auf Grund topographischer Karten die Begrenzung der Deltas zu bestimmen. Besonders verursacht die Beantwortung der Frage, an welchem Punkte eines Thalgebietes der Anfang des ihm angehörigen Deltas zu legen ist, Schwierigkeiten.

Bei solchen Deltas, mit deren Bildung eine Gabelung des Flusses in zwei oder mehr Arme verbunden ist, wird man geneigt sein, die Spitze des Delta's dort zu suchen, wo sich die erste Zweitheilung des Stromes vollzieht. Zu welchen Irrthümern aber eine derartige Ansicht führen könnte, das zeigt sich z. B. am unteren Laufe der Wolga. Das Delta, d. h. also das fluviatile Anschwemmungsgebiet dieses Flusses, beginnt nur wenige Meilen oberhalb Astrachan, also erst etwa 10 Deutsche Meilen vor der Mündung des genannten Flusses in das Kaspische Meer. Die Gabelung desselben hingegen in die Achtuba und Wolga liegt 50 Meilen höher stromaufwärts und bedingt zwar die Bildung eines durch seine Gestalt und netzförmige Wasserdurchaderung deltaähnlichen Landstriches, der jedoch ausser dieser gewissermaassen zufälligen morphologischen Ähnlichkeit keine Übereinstimmung mit echten Deltabildungen hat. Hier im Unterlaufe der Wolga zerfällt also das sogenannte, 60 Meilen lange Delta in eine obere durch Erosion losgetrennte und durch Flusseinschnitte mehrfach gegliederte Insel und eine kleinere untere, sich fächerförmig an die Basis dieser letzteren ansetzende echte Deltabildung 1).

Während dieses Beispiel zeigt, dass die Stromgabelung viel höher flussaufwärts liegen kann, als die Spitze des eigentlichen Delta's, kann umgekehrt auch der Fall eintreten, dass echte Deltabildungen weit oberhalb des Punktes ihren Anfang nehmen, an welchem sich die Stromtheilung vollzieht. So beginnt, um eins der auffälligsten Beispiele hier anzuführen, die eigentliche Gabelung des Mississippi gegenwärtig erst an der Stelle, wo sich die "Pässe" strahlenförmig nach drei verschiedenen Richtungen verzweigen, an dem "head of the passes", und doch beschränkt sich das Delta des Mississippi nicht auf die dort beginnenden, verhältnissmässig unbedeutenden und erst in der jüngsten Vergangenheit entstandenen Anschwemmungen, wie es z. B. auf den Karten der United States Coast Survey angenommen ist 1), umfasst vielmehr die gesammte rings um New Orleans sich ausdehnende und auf beiden Seiten des Mississippi-Stromes weit in das Meer vorgeschobene Alluvial-

Diese wie viele andere Beispiele zeigen, dass Gabelung des Unterlaufes und oberes Ende der Deltabildung eines Stromes nicht identificirt werden dürsen, weil sonst einerseits fluviatile Bildungen, welche mit dem vom Flusse umschlossenen "Delta" genetisch völlig gleichwerthig, jedoch zu beiden Seiten und oberhalb der Flussgabelung gelegen sind, unberechtigter Weise von dem Delta ausgeschlossen, andere Flussinseln, an deren Basis sich echte Deltas angebaut haben, fälschlich den letzteren zugerechnet werden würden.

Entscheidend für die Frage, in wie weit wir es mit einem echten Delta zu thun haben, sind zwei Thatsachen: erstens der sluviatile Ursprung des betreffenden Areales, zweitens dessen Unterlagerung durch recente Gebilde stehender Gewässer. In diesen beiden Erscheinungen ist die Genesis der Deltas. die doch maassgebend für die Anwendbarkeit des Deltabegriffes ist, verkörpert. Die marinen oder lacustren Sedimente, welche die Basis der fluviatilen Ablagerungen bilden. beweisen eben, dass hier durch Flussabsätze in jüngster Zeit eine Vergrösserung des Festlandes auf Kosten des angrenzenden Wasserbeckens, also ein Vorrücken der Küste Statt gefunden hat.

Das stromaufwärts gerichtete Ende eines Delta's wird sich demnach, weil ja die Absätze des Flusses auch an dessen ursprünglicher Mündungsstelle die unterlagernden Gebilde verhüllen, nicht scharf markiren, sondern vielmehr schweifartig mit den im damaligen Flussthale, also noch im Gebiete des derzeitigen Festlandes, zur Ablagerung gelangten Alluvionen verschwimmen. Wollte man die thatsächliche obere Begrenzung eines Delta's feststellen, so könnte diess nur durch ausgedehnte Bohrungen behufs Untersuchung der

<sup>1)</sup> Vergl. K. E. v. Baer: Kaspische Studien.

<sup>1)</sup> S. Report von 1855, Bl. 36 u. 38. Vergl. auch Zeitschr. für

allg. Erdk. Berlin, Sept. 1862, S. 167.

2) Bailey setzt den Anfang der Anschwemmungsebene oder des Delta's des Mississippi etwa 7 Meilen oberhalb der Ohio-Mündung bei dem "The chains" bezeichneten Punkte, wo beide Ufer noch aus anstehendem Gestein bestehen (Geol. of Tenessee, S. 119). Humphreys u. Abbot und vor ihnen schon Lyell lassen das Delta an der Ab zweigung des Bayon Atchafalaya beginnen. Vergl. Fr. Rattel: Verein. Staaten von N.-Amerika 1878. Bd. I, S. 180, Anmerk. 1.

Natur des Untergrundes geschehen. Da aber derartige in die Tiefe gerichtete Untersuchungen fast überall noch fehlen, kann in bei Weitem den meisten Fällen auf die das Delta landeinwärts umgrenzenden Contouren nur im Allgemeinen aus dem Verlaufe der beiderseits anliegenden Küstenlinie, so wie aus dem Relief des Mündungsgebietes geschlossen werden. Mit ziemlicher Sicherheit wird diess dort möglich sein, wo ein deltabildender Fluss bis an seine ursprüngliche Mündung von Gebirgen oder Höhenzügen begleitet ist, zwischen welchen der Thalboden nur eine geringe Breite besitzt, während sich das Deltaland vor dieser Thalrinne in Form einer weiten Ebene ausbreitet und als solche mehr oder weniger beträchtlich in die See vorspringt, wie solches z. B. an der Mündung des Ebro, des Kysyl-Irmak, des Jeschul-Irmak und Mahanaddy der Fall ist. Ähnliches gilt auch von solchen Deltas, welche an Stelle einer früheren trichterartigen Erweiterung der Flussmündung oder an Stelle einer keilförmig gegen eine solche eindringenden Meeresbucht entstanden sind. So bezeichnen in Unter-Ägypten die Abstürze der Libyschen und Arabischen Wüstenplatte die Begrenzung des Nil-Delta's und der Abfall des Memeler Plateau's und desjenigen von Nadrauen die Grenzen des Memel-Delta's. Auch das Donau - Delta ist die Ausfüllung einer spitzwinkeligen Einbuchtung des Schwarzen Meeres, auf beiden Seiten begrenzt durch das in steilen Rändern abstürzende Diluvium, unter dessen Lössablagerungen am rechtsseitigen Deltarande ausserdem noch jene älteren Formationen zu Tage treten, die das Gebirgsland der Dobrudscha bilden. Die Spitze des Donau-Delta's aber wird man dort suchen müssen, wo die beiderseitigen Flügel der Pontischen Lössplatte zwischen Tultscha und Isaktschi sich in spitzem Winkel einander nähern.

Kaum ausführbar aber ist eine Begrenzung der Deltagebiete überall dort, wo solche einer flachen Alluvialniederung unmittelbar angelagert sind, wie das Po-Delta dem Lombardischen Tiefland, das Ganges-Delta der Bengalischen Ebene, oder das Iravaddy-Delta der Birmanischen Niederung. Das Alluvialland steigt hier von der Deltaküste unmerklich und ohne jede Terrainstufe gegen das Innere an, so dass die Alluvionen solcher Deltas mit denen des binnenländischen Flussgebietes allmählich verschwimmen.

Was nun die allgemeine Gestaltung der Deltas betrifft, so ist diese je nach dem Verlauf des dem Meere zugewandten Aussenrandes derselben eine zweifache. Bei den einen (den "vorgeschobenen Deltas") tritt der letztere bogen-, keil- oder zackenförmig über die beiderseitige Küstenlinie hervor, bei den anderen hat eine theilweise oder vollständige Ausfüllung einer in das Land eindringenden Bucht Statt gefunden, so dass die einst landeinwärts gerichtete Unterbrechung im continuirlichen Küstenverlauf mehr oder weniger Oredner, Die Deltas.

ausgeglichen ist. Schon A. v. Humboldt machte auf diesen Unterschied der Deltaformen aufmerksam und glaubte in ihm eine wesentliche Differenz in der Natur und Entstehungsweise der Deltas erkennen zu müssen. Nur bei den Deltas, welche ein Hervortreten der Küsten im Gefolge hätten, so meinte er, sei die Bildung des neuen Landes den Flüssen selbst zuzuschreiben, — wo ein solches Überragen nicht Statt finde, sei nur der Figur nach ein Delta vorhanden, das von den Flussarmen umschlossene Land verdanke aber nicht den fluviatilen Anschwemmungen seine Entstehung, sei vielmehr eine ältere Ablagerung, innerhalb deren sich der Fluss nur des geringen Gefälles wegen in mehrere Arme getheilt habe 1).

Diese Anschauung hat sich indessen später als irrthümlich herausgestellt. Je nach den Mündungsverhältnissen der Flüsse, also je nachdem die letzteren in der Tiefe einer Bucht oder an offener Küste der See zuströmten, wurden eben deren Sedimente entweder in dem Mündungstrichter zu Deltas abgesetzt, welche durch die Regelmässigkeit ihrer Gestalt am Meisten dem ursprünglichen Sinne ihrer Bezeichnung entsprechen und gar nicht oder nur wenig über die Küstenlinie hervortreten (wie beim Nil, der Donau, dem Orinoco, Zambesi, Niger, Mackenzie u. a.), oder aber sie wurden an der offenen Küste zu weit vorspringenden Protuberanzen ausgebreitet. So geschah es am Mississippi, am Ebro, an der Lena, beim Mahanaddy, Godavery und Kistna, auf die, für sich betrachtet, der Name "Delta" auf Grund ihrer Gestaltung kaum zur Anwendung gelangt sein würde, — geht doch diesen "vorgeschobenen Deltas" die Regelmässigkeit der Form, wie sie den "Ausfüllungs-Deltas" eigen ist, vollkommen ab. Vergleicht man z. B. unter einander (s. Tafel 1) das Nil-Delta, das als ein regelmässig geformtes Dreieck, die Basis der See zugekehrt, den einstigen Unter-Ägyptischen Meeresgolf erfüllt — das Mississippi-Delta, aus dessen breit ausgedehntem Rumpfe sich der schmale "Hals der Pässe" meilenweit in den Meerbusen von Mexico vorstreckt, um sich plötzlich, nachdem der Strom auf mehr als 200 Engl. Meilen Entfernung keinen bedeutenderen Arm abgesandt hat, in 3 weit von einander divergirende "Pässe" zu zerspalten -, ferner das Delta der Lena, das sich als ein wohlgerundeter in das Meer vorgeschobener Halbkreis der Mündung des Flusses vorlagert, - und endlich das gemeinsame Deltaland des Yang-tse-kiang und Hwang-ho, das in Form eines langgestreckten, halbmondförmigen Bandes die Gebirgsmasse von Schan-tung umzieht<sup>2</sup>) —, vergleicht man also nur diese vier Deltas mit einander, so bewährt sich schon an ihnen

Nach Humboldt et Bonpland. Relat. hist. T. 2, p. 650 ff., bei
 A. v. Hoff: Geschichte der natürl. Veränd. der Erdoberfiäche. I, S. 229.
 Vergl. R. Pumpelly: On the Delta-plain &c. of the Yellow River.
 The Americ. Journ. &c. 1868, XLV, p. 219 ff.

die oben betonte Thatsache, dass das Hauptgewicht bei Beurtheilung der Zugehörigkeit eines Landstriches zu den Deltabildungen nicht in seiner Gestalt, sondern in seiner Genesis zu suchen ist.

Die beiden oben skizzirten Deltagruppen, also die "vorgeschobenen" - und die "Ausfüllungs-Deltas" stehen sich indessen keineswegs unvermittelt gegenüber; kann doch ein Delta, das sich im Hintergrunde einer Trichtermündung zu bilden begonnen hat, durch fortschreitendes Wachsthum nicht nur die Einbuchtung der Küste ganz erfüllen, sondern auch über dieselbe hinausrücken und so in ein "vorgeschobenes Delta" übergehen, welches dann eine Combination beider Typen darstellt. So ist das Po-Delta, nachdem es die Ausfüllung eines Ober-Italienischen Meeresgolfes bewirkt hat, seit der Römerzeit über die allgemeine Küstenlinie, an welcher Hadria einen Seehafen bildete, um etwa 5 geogr. Meilen weit in das Adriatische Meer hinausgerückt und hat sich in dieses in Form einer breitlappigen Zunge vorgeschoben. Auch das Donau-Delta hat ursprünglich nur eine spitzwinkelig nach Westen einschneidende Meeresbucht ausgefüllt, ist aber jetzt, namentlich an der Kilia-Mündung bereits weit in das Schwarze Meer vorgeschritten und wie das Po-Delta diesem Wachsthumsprocess auch jetzt noch unterworfen.

Abgesehen von den genannten beiden wesentlichen Gestaltungstypen der Deltas werden zahlreiche Modificationen von geringerer Bedeutung durch den Verlauf des sie durchströmenden Flusses bedingt.

Während der deltabildende Fluss, wo er ungetheilt an der Aussenseite des Delta's ausmündet, das letztere in zwei oft, wie am Ombrone, symetrische Hälften trennt, verursacht er eine complicirtere Gliederung seines Anschwemmungsgebietes, sobald er innerhalb desselben eine Verästelung und Gabelung erleidet. Diess kann auf folgende Weise geschehen (s. Tafel 1):

1) Der Fluss bildet einen Hauptstrom, welcher mehr oder minder zahlreiche, unbeträchtlichere Zweige absendet, und zwar entweder gleichmässig nach beiden Seiten (Niger, Iravaddy, Indus, Mahanaddy)

oder nur nach einer Seite (Atrato, Ganges, Cavery, Memel, Orinoco).

2) Der Fluss spaltet sich in mehrere annähernd gleichwerthige Arme, Welche

entweder ungetheilt die See erreichen (Donau, Rhône, Jeschyl-Irmak, Mek-hong, Lena, Zambesi),

oder sich selbst wieder vielfach verästeln (Nil, Weichsel, Wolga).

3) Der Fluss bildet ein wirres, netzförmiges Geäder durch Umfliessen eines Inselschwarmes, in welchen sich das Delta auflöst (Petschora, Mackenzie).

## 2. Gestaltung und Beschaffenheit der Delta-Oberfläche.

Die grösseren Deltas stellen fast völlig horizontale, nur selten von Terrainwellen unterbrochene Ebenen dar, welche nur wenig über den Seespiegel hervorragen. Die äusseren Ränder dieser niedrigen Deltalandschaften gehen häufig durch eine sumpfige Litoralzone unmerklich in das Meer über. Im Gegensatz hierzu wird bei einer anderen Gruppe von Deltas deren marine Küste durch einen das Meer und die Deltaebene überragenden, dünenartigen Schutzwall umzogen, welcher aus vorwiegend sandigem Materiale besteht und die dahinterliegenden Niederungen der Deltas gegen das zerstörende Andringen des Meeres schirmt.

Die Bildung derartiger Strandwälle ist bedingt durch ganz bestimmte Wachsthumsverhältnisse der Deltas. Sie werden überall dort vermisst, wo der Deltafluss seine Sinkstoffe der See durch zahlreiche Mündungskanäle zuführt und auf diese Weise den ganzen äusseren Rand des Delta's durch gleichmässige Vertheilung des Zuwachs-Materiales in constantem Vorrücken erhält, wie solches am Memel-Delta, an den sekundären Deltas der Nogat und der Elbinger Weichsel, des Kilia-Armes der Donau, am Ganges- und Iravaddy-Delta der Fall ist.

Dort aber, wo innerhalb einer breiten Deltabasis der Fluss nur in einem Bette oder nur in wenigen Armen ausmündet, wo also naturgemäss kein zonales, d. h. das ganze Deltaufer betreffendes, sondern nur ein locales, auf die unmittelbare Nachbarschaft der Strommündungen beschränktes Wachsthum Statt findet, oder wo endlich aus anderen Gründen die Deltabildung nicht weiter seewärts fortschreitet, ist dadurch, dass die längere Zeit in ruhigem Stillstand verharrenden Theile der Deltaküste der anhäufenden Thätigkeit der bewegten See ausgesetzt sind, die Möglichkeit gegeben, dass sich ein nur durch die Mündungslücken unterbrochener Dünengürtel aufbaut. Deshalb weist das Rhein-Delta in seinem ganzen Umfang einen scharf hervortretenden Dünenkranz auf. Ähnlich ist bei dem Delta der Rhone der Fall, welche in nur 2 Hauptarmen an der langgestreckten Küste ihres Delta's in das Mittelmeer ausmündet und wo die Dünenbildung an den Küstenstrichen zwischen beiden Mündungen von Statten geht. Ganz analoge Verhältnisse weist der Aussenrand des breiten Deltagebietes des Seihun und Dschihan in Cilicien auf. Auch hier erhebt sich ein ununterbrochener Dünensaum an der ganzen Küstenlinie des Delta's, und nur an den Mündungen der beiden Flussläufe sind diesem Uferwall die jüngsten ganz flachen Anschwemmungsebenen vorgelagert 1).

<sup>1)</sup> Vergl. C. Favre et B. Mandrot. Voyage en Cilicie 1874. Bullet. de la soc. de Géogr. 1878. Januarheft, mit Karte.

Erscheinen auch die Deltas im Allgemeinen fast vollkommen eben und flach, so stellen sich doch zuweilen Terrainerhebungen ein. Von wie geringer absoluter Bedeutung dieselben auch an und für sich sein mögen, so markiren sie sich doch bei dem flachen, söhligen Charakter der Deltalandschaft in gewisser Schärfe und bezeichnend genug nennen die Bewohner des Memel-Delta's die kaum 3-6 Meter über den schwarzen Moorboden der Niederung hervorragenden sandigen Höhenzüge "Gebirge" 1).

Solche hügelige Striche stellen sich zunächst an den Ufern der Flussarme ein, und begleiten dieselben besonders in den oberen Theilen des Deltalandes. G. Berendt erwähnt sie aus dem Memel-Delta<sup>2</sup>), auch im Donau-Delta erheben sich an beiden Ufern des Sulina-Armes und zwar bis etwa 41/2 Meilen oberhalb der Mündung solche wallartige Gebilde 1 bis 2 Meter über den Flussspiegel3), und eben so begrenzen sie im oberen Theile des Mississippi-Delta's den Hauptfluss und alle Bayous. Endlich finden sie sich in charakteristischer Weise in dem unteren Theile der Deltas der Wolga 4), so wie des Nils. Nicht nur die gegenwärtig zum Abfluss benutzten Mündungskanäle, auch die ganz oder zeitweise verstopften und trocken gelegten Arme sind von solchen dammartigen Erhöhungen eingefasst.

Mehr als diese flachen Uferbänke und Strandwälle fallen Terrainerhebungen ins Auge, welche zwar nicht durch die Thätigkeit der Flüsse selbst gebildet worden, vielmehr ältern Ursprungs sind, von den Alluvionen aber allseitig umschlossen und dadurch in den Bereich der Deltas gezogen wurden. Es sind früher von der See umspülte Inseln, welche vor der Mündung der deltabildenden Flüsse gelegen, durch das Vorwachsen des Schwemmlandes mit dem Festlande vereint worden sind und wie einst aus dem Meere, so jetzt aus dem ebenen Alluviallande inselförmig hervorragen <sup>5</sup>).

Bei der geringen Erhebung der Deltas über den Spiegel des Meeres finden periodisch wiederkehrende Überfluthungen ausgedehnter Striche der Niederungen durch Hochwasser der Flüsse oder durch Aufstauung der Gewässer in Folge von anhaltenden Seewinden Statt. Durch diese wiederholte Unterwassersetzung gewisser Deltatheile einerseits, so wie durch die Entstehungsweise und den Wachsthumsprocess der Deltas andererseits ist es bedingt, dass deren Boden, besonders an der äusseren Peripherie der Deltas, wo die Kultur ihren umgestaltenden Einfluss noch nicht ausüben

konnte, eine morastige, sumpfige Beschaffenheit besitzt und meist jeder grösseren Festigkeit und Haltbarkeit entbehrt.

Hat man auch beispielsweise die Lootsen-Station Balize im Delta des Mississippi auf solchem Boden erbaut, so musste man doch Pfahlroste in denselben einsenken, um einen selbst für diese leichten Holzhütten kaum genügenden Halt zu gewinnen, welche man bei eintretendem Sturme wie Schiffe vor Anker legen muss, um ihr Wegtreiben zu verhindern 1). Noch weiter hinaus verlieren diese Schlammmassen immer mehr an Consistenz und verfliessen schliesslich mit dem lockeren, widerstandslosen Schlamm des Meeres 2).

#### 3. Grösse der Deltas.

Die Grösse des Areales, um welches durch die Thätigkeit der deltabildenden Flüsse die Festlande im Laufe der jüngsten geologischen Vergangenheit vergrössert, die See- und Meeresbecken entsprechend verkleinert sind, ist eine nicht unbeträchtliche. Angaben über die Grösse der von den Deltas eingenommenen Flächen stehen leider nur für eine geringe Zahl von Deltas zu Gebote und auch sie ermöglichen nur eine annähernde Schätzung, weil eine genaue Begrenzung der Deltagebiete nur selten thunlich und weil letztere in Folge des fortgesetzten Wachsthums mancher und der theilweisen Wiederzerstörung anderer Deltas häufigen Schwankungen unterworfen sind.

In der nachfolgenden Tabelle sind die yorhandenen Angaben übersichtlich zusammengestellt.

Tabellarische Übersicht über die Grössenverhältnisse einiger Deltas.

| Name des      | Flächeninhalt                           | Länge.             | Breite.   | Quellenangabe.                    |
|---------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------|
| Deltaflusses. | in Hectaren.                            | in Kil             | metern.   |                                   |
| Ganges u.Bra- |                                         | 1                  |           | 1) Daniel: Handb.                 |
| maputra .     | 8,259,435 <sup>1</sup> )                | 354 <sup>2</sup> ) | 321,82)   | d. Geogr. I, 302.                 |
|               | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ,                  | ,-        | 2) Rennell: Philos.               |
| Mississippi . | 3,185,938 3)                            | 320 4)             | 3004)     | Trans. 1718.                      |
|               |                                         |                    |           | 3) Lyell: Princ. XII.             |
|               |                                         |                    | 1         | Aufl. I, p. 454, nach             |
| Nil           | 2,219,400 <sup>5</sup> )                | 170,6 °)           | 207,7 6)  | Humphreys u. Abbot.               |
|               |                                         | İ                  | ı         | 4) Herm. Credner:                 |
|               |                                         |                    | !         | Elem. der Geol. III.              |
| _             |                                         |                    |           | Aufl. 8. 226.                     |
| Donau         | 258,795 <sup>1</sup> )                  | 74,2 8)            | 74,2 8)   | <sup>5</sup> ) ibid. S. 225 u.    |
|               |                                         |                    | !         | Vogt: Lehrb. d. Geol.             |
|               |                                         | 1                  |           | II, S. 114.  6) Peterm. Mittheil. |
| Rhône         | 75,000 °)                               |                    |           | 1867, S. 437.                     |
| кцове         | 15,000 )                                | _                  |           | 7) E. von Sydow:                  |
| ļ             |                                         |                    |           | Peterm. Mitth. 1856.              |
| Aude          | 20,000 10)                              | I _                |           | 8. 150.                           |
|               | 20,000                                  | i                  |           | 8) Peterm. Mittheil.              |
| Niger         | <b>—</b>                                | 148.411)           | 326.5 11) | 1867, 8. 437.                     |
|               |                                         | ,,-                | ,-        | 9) Reclus: Nouv.                  |
| Memel         | _                                       | 51,9 12)           | 46,8 12)  | Géogr. univ. II, p.               |
|               |                                         | , ,                | ' '       | 237 ff.                           |

<sup>1)</sup> Lyell: Zweite Reise n. d. Verein. Staaten von Nord-Amerika.

<sup>1)</sup> G. Berendt: Geol. des Kur. Haffes 1869, S. 69.

der unteren Donau. Peterm. Mitth. 1856, S. 145.

S. E. v. Sydow: Ein Blick auf das Russisch-Türk. Grenzgeb. and der unteren Donau. Peterm. Mitth. 1856, S. 145.

S. L. v. Baer: Studien aus dem Geb. der Naturw. 1873, II, S. 147 ff. mit Abbildung.

s. unten unter 8. e.

<sup>2)</sup> E. Reclus-Ule: Die Erde &c. I, S. 304.

Tabellarische Übersicht über die Grössenverhältnisse einiger Deltas.

| Name des<br>Deltaflusses. | Flächeninhalt<br>in Hectaren. | Länge<br>in Kilo | Breite<br>metern.    | Quellenangabe.                                                                                                                                    |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wolga (von<br>Zarizyn an) | _                             | 448 13)          | _                    | 10) ibidem, S. 250 ff. 11) Peterm. Mitth. 1867, S. 437.                                                                                           |
| Ural                      | _                             | _                | 53,8 <sup>14</sup> ) | 12) Berendt: Geol. d. Kur. Haffs Taf. II. 13) v. Baer: Stud. a. d. Geb. der Natw. II, S. 144. 14) Borszcow: Würzb. Naturw. Zeitschrift I, S. 119. |

#### 4. Mächtigkeit der Deltas.

Die Mächtigkeit der alluvialen Ablagerungen, welche ein Delta bilden, ist abhängig von der Tiefe des von dem neu entstandenen Lande eingenommenen Theiles des Seeoder Meeresbeckens. Der Neigung des Seebodens entsprechend wächst die Mächtigkeit mit der Entfernung von der ursprünglichen Flussmündung; Unebenheiten des Bodens bedingen entsprechende Schwankungen in der Stärke der Alluvionen.

Die Schlammmassen des Nil-Delta's lagern in einer durchschnittlichen Mächtigkeit von 10 Meter 1), die sich bis 14-15 Meter steigert2), auf dem lockeren Meeressand, welcher den Boden der vom Nil-Schlamm erfüllten Meeresbucht bildet. Durch Brunnenanlagen sind im Rhein-Delta mit Torfbildungen abwechselnde Flussanschwemmungen bis über 60 Meter 3), im Rhône-Delta bei Aigues-Mortes in der Kleinen Camargue bis zu einer Tiefe von über 100 Meter durchteuft, ohne dass das Liegende derselben erreicht wurde 1). Noch bedeutender ist die Mächtigkeit der Sedimentablagerungen im Delta des Po. Durch im Jahre 1847 ausgeführte Bohrversuche wurden die Schichten der fluviatilen Anschwemmungen bis zu einer Tiefe von 122 Meter durchsunken 5). Von 20 später von den Französischen Ingenieuren Degousée und Laurent in der Gegend von Venedig ausgeführten Bohrungen ist die tiefste bei der Casa de Dio bis auf 172,5 Meter niedergebracht, eine zweite bei St. Maria Formosa bis zu 137,8 Meter, ohne dass durch eine derselben das Liegende des Deltamateriales erreicht worden wäre 6).

Auch für die Mächtigkeit der Schlammmassen des Mississippi-Delta's glaubte man ähnliche beträchtliche Dimensionen annehmen zu müssen. Sir Charles Lyell schätzte die Dicke dieser Alluvionen auf mehr als 161 Meter, wobei er seine Berechnung hauptsächlich auf die Tiefe des Mexikanischen Golfes zwischen der Südspitze von Florida und Balize, welche im Durchschnitt 100 Faden beträgt, zum Theil auch auf bis 183 Meter tiefe Bohrversuche beim See Pontchartrain nördlich von New Orleans stützte, bei welchen das Liegende der Alluvialmasse nicht erreicht sein sollte 1).

Schon 1853 hatte indessen Alfred Tylor auf die Wahrscheinlichkeit hingewiesen, dass die als Schwemmland des Mississippi aufgefassten Bildungen zum Theil marinen Ursprunges seien 2). Durch die Untersuchungen des ganzen Unterlaufes des Mississippi unter Humphreys' und Abbot's Leitung fand diese Vermuthung ihre volle Bestätigung.

Der Boden des Mississippi-Bettes besteht demzufolge von der Mündung des Ohio bis hinab an den Golf von Mexiko aus Schichten eines, auch seitwärts des Flussthales weit verbreiteten, harten und zähen, bläulichen Thones, der von allen Ablagerungen, welche der Fluss jetzt bildet, durchaus verschieden ist. Die nämlichen Thonschichten hat man auch auf dem Boden aller See'n des Delta's angetroffen und durch Brunnenanlagen bei New Orleans in sehr geringer Entfernung von der Oberfläche erteuft, von wo sie mit Sandschichten wechsellagernd bis zu einer Tiefe von 183 Meter hinabreichen 3). Humphreys und Abbot glaubten jene Thone wegen ihrer Lagerungsverhältnisse an anderen Stellen, namentlich an den Vicksburg Bluffs dem älteren Tertiär oder der Kreideformation zurechnen zu müssen 4).

Dagegen haben E. W. Hilgard's Untersuchungen der organischen Einschlüsse dieser Thonlager in der Nähe von New Orleans dargethan, dass diesen letzteren ein weit jungeres Alter beigelegt werden muss. Molluskenreste, welche untersucht wurden, erwiesen sich fast durchweg als identisch mit noch jetzt im Golf von Mexiko und in den Lagunen des Delta's lebenden marinen und Brackwasserformen. Hilgard glaubt deshalb die oberen Horizonte dieser Ablagerungen als zu seinem "Coast-Pliocene" 5), zur "Port-Hudson-Gruppe" gehörig betrachten zu müssen, einer Schichtenreihe, welche nach Ch. Lyell "post-pliocänen" Alters ist 6), nach Dana der älteren Alluvialzeit entstammt 7). Diese theils marinen, theils aus Cypressen-Sümpfen hervorgegangenen Bildungen umsäumen an der Küste des Staates Mississippi

O. Fraas: Aus dem Orient. S. 209.

Herm. Credner: Elem. der Geologie. III. Aufl. S. 225.

<sup>e) ebendas. S. 226.
f) E. Reclus: Nouv. Géogr. univ. II, p. 237 ff.
j) Lyell: Princ. of Geol. XII ed. I, p. 422.
o) A. Tylor: On the Form. of Deltas &c. Geol. Mag. 1872, p. 485
u. Pl. XI. (Vergl. die Profile auf Tafel 1.)</sup> 

Zweite Reise nach den Verein. Staaten von Nord-Amerika II,
 240. Vergl. Princ. of Geol. XII ed. I, p. 454.
 Phil. Mag. 1853, p. 272 u. Geol. Mag. 1872, p. 491. An-

<sup>3)</sup> I. G. Kohl: Neuere Forschungen über den Miss. nach Hum-phreys' und Abbot's Report in Grebenau: Theorie der Beweg. d. Wassers S. 5.
4) Fr. Ratzel: Die Verein. Staaten v. N.-Am. 1878, I, S. 183.
5) Ch. Lyell: Princ. of Geol. XII ed. I, p. 456.

ibid. p. 456.
 Dana: Manual of Geol. 2. ed. 1875, p. 651.

die eigentlichen Flussanschwemmungen 1) und senken sich seewärts unter diese letzteren, um sie, wie oben erwähnt, im ganzen Delta zu unterteufen. Die Mächtigkeit des eigentlichen Mississippi - Schwemmlandes im Hangenden dieser Thonlager beträgt in der Gegend von New Orleans kaum mehr als die des Nil-Delta's, nemlich 9,5 bis 16 Meter und erst am Beginne der Stromspaltungen ("head of the passes") steigert sie sich bis auf 30 Meter, um dann entsprechend der steileren Neigung des Seebodens in schnellerem Maasse zuzunehmen; denn schon 20 Kilometer seewärts vom Südpass werden 95 Faden, 30 Kilometer in derselben Richtung 144 und bei 50 Kilometer Entfernung von jener Mündung 452 Faden Tiefe gemessen 2).

Ganz ähnlich scheinen die Verhältnisse im Delta des Ganges und Bramaputra zu liegen. Nach den Ergebnissen einer in den Jahren 1835 bis 1840 bei Fort William nahe bei Calcutta bis zu einer Tiefe von 176,7 Meter niedergebrachten Brunnenbohrung sollte bis dahin das Liegende der Deltaalluvionen nicht erreicht worden sein 3). In Tiefen von 16,7 bis 19,8 Meter unter Tage stiess jedoch der Bohrer auf Schichten eines thonigen, Kunkar oder Kankar genannten Kalksteines, welche in gelblichen Thonen eingebettet sind. Nach Sir Charles Lyell finden sich diese Kalkschichten in dem ganzen Thale des unteren Ganges wieder und dehnen sich über ein Gebiet von mehreren Tausend Quadratmeilen bis gegen Tausend Engl. Meilen nördlich von Calcutta aus, wobei sie überall denselben petrographischen Charakter aufweisen 4).

Es liegt nahe, einen Vergleich zu ziehen zwischen diesen Kalksteinschichten und dem Substrat der Flussalluvionen des Mississippi, jenen blauen Thonen, die dort eine ähnlich ausgedehnte Verbreitung besitzen, wie hier die Kunkar-Lagen. In der That ist auch von dem jüngeren W. Theobald dieser "Kunkar-clay" als die untere Grenze der neuen Anschwemmungen des Ganges angesehen worden. Die Kunkar-Gruppe ist nach seiner Ansicht ästuarinen Ursprunges und gehört, wie nach Dana auch jene Thonlager im Mississippi-Gebiet dem älteren Alluvium an.

Nur die vielfach wechselnde bis etwa 20 Meter mächtige Schichtenreihe von Sanden und Thonen, wie sie sich erst im Hangenden dieser Kunkar-Bildungen einstellen, darf als Deltaanschwemmung aufgefasst werden 5).

Aus folgender vergleichender Übersicht ergiebt sich die Ähnlichkeit beider Deltabildungen:

|                                                        | Mississippi-Delta<br>bei New Orleans.                                                                                                                                              | Ganges-Delta bei<br>Calcutta.                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jüng <b>eres</b> Alluvium.<br>Deltaablagerung.         | Durchschn. 12 Meter:<br>Schlamm- und Thon-<br>massen, feine Sande.                                                                                                                 | Durchschn. 18 Meter:<br>Schlamm-, Sand- und<br>Thonschichten.                                                                                                                                                                     |
| Ältere Bildungen<br>nicht fluviatilen Ur-<br>sprunges. | Thousehichten, wech- sellagernd mit Sanden, bis su 183 Meter Tiefe erbohrt. ,,PortHudson-Gruppe" Hilgard's z. Th. marinen Ur- sprungs, z. Th. aus Cypressen Swamps hervorgegangen. | Zuoberst Kunkar-clay,<br>darunter mannigfach<br>wechsellagernde Schich-<br>ten von Thonen, San-<br>den, Kiesen- und kon-<br>glomeratischen Sand-<br>steinen, bis 176,7 Me-<br>ter erbohrt.<br>"ÄstuarineBildungen"<br>Theobald's. |

Es ergiebt sich daraus, dass gerade die umfangreichen Deltas des Nil, Mississippi und Ganges eine unerwartet geringe Mächtigkeit besitzen. Im Gegensatz hierzu reichen andere im Vergleich zu den genannten verschwindend kleine Deltaabsätze bis zu einer ausserordentlichen Tiefe. Das Delta der Dranse, welches am Südufer des lemanischen See's und zwar an dessen tiefster Stelle aufgebaut ist, dürfte nach rings um den Rand seines Schuttkegels vorgenommenen Lothungen zu schliessen, eine Höhe von mehr als 300 Meter besitzen 1). Eben so ist die Mächtigkeit des Rhône-Deltas am oberen Ende desselben See's eine sehr beträchtliche und dürfte nach Ch. Lyell etwa 200 bis 250 Meter betragen 2).

## 5. Das Material der Deltas.

Das Material, aus welchem die Deltas aufgebaut sind, besteht aus Substanzen sowohl anorganischen, wie organischen Ursprungs. Von ersteren, welche an der Deltabildung den grössten Antheil nehmen, sind es wiederum die von den Flüssen mechanisch fortgeführten und an der Mündung abgesetzten Schlamm- und Sandtheilchen so wie gröbere Gerölle, aus welchen sich die Deltaalluvionen in ihrer Hauptmasse aufschichten. Neben ihnen enthalten jedoch die Flüsse mehr oder weniger beträchtliche Mengen von mineralischen Bestandtheilen in gelöstem Zustande und auch diese betheiligen sich nach ihrer Ausscheidung, wenn auch nur lokal und in unbedeutenderem Maasse an dem Aufbau der Deltas. Unter dem organischen Material gewinnen nur die pflanzlichen Stoffe einige Wichtigkeit für die Deltabildung. Sie werden zum Theil von den Flüssen aus dem Innern des Festlandes zur Mündung transportirt, zum Theil aber entstammen sie

Ch. Lyell. l. c. Fig. 38.
 Fr. Batzel. l. c. S. 184. Vergl. zu d. Vorst. E. W. Hilgard:

Fr. Ratzel. l. c. S. 184. Vergl. zu d. Vorst. E. W. Hilgard: On the Geol. of the Delta &c. of the Miss. in The Americ. Journal of sciences and arts. 1871, Jan. — Juli, p. 238. ff.
 Ch. Lyell: Princ. of Geol. XII ed. I, p. 476. R. Baird Smith: Proc. of the Geol. Soc. 1846, p. 4. Vergl. Geol. Magaz. 1872, S. 494.
 Ch. Lyell: Princ. of Geol. XII ed. I, p. 476.
 Records of the Geol. Survey of India: On the Alluvial Depos. of the Irawadi more particulary as contrasted with those of the Ganges by W. Theobald jun. Geol. Magaz. 1870, S. 379.

<sup>1)</sup> E. Reclus: Nouv. Géogr. univ. II, p. 346.
2) Princ. of Geol. XII ed. I, p. 414.

auch der Vegetation der Deltas selbst. Die thierischen Reste, also Molluskenschalen, Foraminiferengehäuse, Skelettheile von Wirbelthieren spielen quantitativ nur eine untergeordnete Rolle im Deltamaterial.

# a. Mechanisch abgesetzte anorganische Bestandtheile.

Der petrographische Habitus des anorganischen Deltamateriales ist abhängig 1) von dessen mineralischer Zusammensetzung, 2) von dessen Struktur und 3) von dem Grade seiner Verfestigung.

Wenn auch thatsächliche Beobachtungen über die Petrographie der Deltas nur spärlich vorhanden sind, so setzen uns doch die im Allgemeinen über die mechanische Thätigkeit der Flüsse gewonnenen Kenntnisse, ferner der Vergleich mit anderen, den Deltasedimenten ganz analogen fluviatilen Bildungen in den Stand, eine Anschauung von der petrographischen Beschaffenheit der Deltas zu gewinnen.

Das mineralische Material der letzteren stammt naturgemäss aus dem Entwässerungsgebiete des Deltaflusses, und zwar wesentlich aus dem Oberlauf desselben oder seiner Nebenflüsse, wo die gesteinszerstörende Thätigkeit der Gewässer am bedeutendsten ist. Haben nun auch alle in den betreffenden Erosionsgebieten anstehenden Gesteinsarten ihren Antheil zu dem von den Flüssen nach ihren Mündungen geführten Materiale beigesteuert, so ist doch die Hauptmasse der forttransportirten mineralischen Fragmente durch die chemische Einwirkung des Wassers in ihrer ursprünglichen Beschaffenheit verändert, theilweise sogar in aufgelösten Zustand versetzt worden. Am widerstandsfähigsten gegen die Einflüsse mechanischer wie chemischer Natur ist der als Gesteinsgemengtheil so ausserordentlich verbreitete Quarz. Die Folge davon ist, dass er, freilich oft in fein zerriebenem Zustande neben den thonigen Zersetzungsresiduen anderer Mineralien den Hauptbestandtheil der Deltaalluvionen bildet, zu dem sich kleinste Fragmente und Blättchen von unzersetztem Feldspath, Hornblende, Glimmer &c. gesellen. Neben ihnen treten aber namentlich in den Deltas der als Läuterungsbecken der Flüsse dienenden Binnensee'n im Oberlaufe der letzteren, gröbere Geschiebe der verschiedensten Gesteinsarten in oft beträchtlicher Menge auf, und fehlen auch nicht in manchen Meeres-Deltas von Flüssen, welche eine geringe Stromlänge, aber ein beträchtliches Gefälle besitzen. Sonst aber wird im Allgemeinen der petrographische Charakter dieser letzteren Gruppe von Deltas durchschnittlich als ein feinsandig-lehmiger oder als ein lössartiger zu bezeichnen sein.

Von einigen Deltaalluvionen liegen genauere mechanische oder chemische Analysen vor. So bildeten die Absätze des Rheines auf seinem Delta im Bodensee nach einer 1851 von G. Bischof ausgeführten Untersuchung <sup>1</sup>), nach dem Trocknen ein feines, graues, sandartiges Pulver, ohne allen Zusammenhang. Theils mit blossem Auge, theils unter der Lupe erkannte Bischof Quarzkörnchen, sehr kleine silberweisse Glimmerblättchen und schwarze Körnchen wahrscheinlich von Granat aus den Glimmerschiefern der Alpen <sup>2</sup>). Mit Säuren brauste der Absatz sehr stark und liess Spuren von Schwefelwasserstoff deutlich wahrnehmen. Die chemische Analyse ergab folgendes Resultat:

| Kiesclsäu | re  |    |      |     |  |   | 50,14      |
|-----------|-----|----|------|-----|--|---|------------|
| Thonerde  |     |    |      |     |  |   | 4,77       |
| Eisenoxy  | d.  |    |      |     |  |   | 2,69       |
| Manganoz  | tyd |    |      |     |  |   | 0,35       |
| Kalkerde  |     |    |      |     |  |   | 0,77       |
| Magnesia  |     |    |      |     |  |   | 0,84       |
| Kali .    |     |    |      |     |  |   | 0,55       |
| Natron.   |     |    |      |     |  |   | 0,54       |
| Kohlens.  | Ka  | lk |      |     |  |   | 30,76      |
| Kohlens.  | Ma  | gn | esia |     |  |   | 1,24       |
| Kohlens.  | Eis | en | OXY  | dul |  |   | 5,20       |
| Wasser.   |     |    |      |     |  |   | 0,99       |
| Verlust.  |     |    |      |     |  |   | 1,66       |
|           |     |    |      |     |  | - | <br>100,00 |

Der frische Nilschlamm besitzt nach Oscar Fraas' Untersuchung 3), unter einer mässigen Vergrösserung betrachtet, ein vollkommen gleichartiges Korn von  $\frac{1}{13} - \frac{1}{100}$ , höchst selten von  $\frac{1}{10}$  Millim. Grösse und lässt sich in seiner Zusammensetzung neben keine Europäische Bodenart stellen, "scheint überhaupt ganz einzig auf der Erde dazustehen". Nach Regnault's Analysen enthält:

|                        | Nilschlamm | Nijschlamm. |                |
|------------------------|------------|-------------|----------------|
| an kohlens. Kalk       | . 18%      | 10 % ի      |                |
| "kohlens. Bittererde   |            | 1,, (       | Lösliche       |
| " schwefels. Kalk .    | . 0,,      | 3 ,, (      | Bestandtheile. |
| "Eisenoxyd             | . 6,,      | 3 " J       |                |
| Unlösliches und Wasser | . 63 ,,    | 76 ,,       |                |
| Organische Theile      | . 9.,      | 7           |                |

Das Unlösliche besteht aus Sand und Thon, ersterer wird von Körnchen von farblosem, durchsichtigem Quarz, trübem milchigem Quarz, rothem und braunem homogenem Kiesel, gelbem Kiesel, Feldspath, Hornblende und Epidot gebildet.

Eine auch diese unlöslichen Rückstände in Betracht ziehende Analyse von Nilschlamm aus der Gegend von Cairo ist von Matthew W. Johnson ausgeführt. Nach dieser ist die Zusammensetzung desselben folgende:

| Kieselsäure |     |     |     |    |  |  | 56,86  |
|-------------|-----|-----|-----|----|--|--|--------|
| Thonerde    |     |     |     |    |  |  | 12,12  |
| Eisenoxyd   |     |     |     |    |  |  | 13,19  |
| Kalkerde    |     |     |     |    |  |  | 3,15   |
| Magnesia    |     |     |     |    |  |  | 2,78   |
| Kali        |     |     |     |    |  |  | 1,26   |
| Natron .    |     |     |     |    |  |  | 0,70   |
| Kohlens, K  | alk |     |     |    |  |  | 8,12   |
| Schwefels.  | Ka  | lk  |     |    |  |  | 1,29   |
| Chlornatriu | m   |     |     |    |  |  | 0,36   |
| Organische  | 8u  | bst | anz | en |  |  | 5,58   |
|             |     |     |     |    |  |  | 100.81 |

<sup>1)</sup> Lehrb. der chem. und. phys. Geologie 1854, II, S. 1576 .ff.
2) Ibid. S. 1582.

<sup>3)</sup> Aus dem Orient. 1867, S. 209 ff.

Mehrere sehr genaue Analysen von Nil-Schlamm sind speziell von agricultur-chemischem Standpunkte aus von Prof. W. Knop angestellt 1), deren Resultate zugleich mit denen einer entsprechenden Analyse von Horner nachstehend aufgeführt sind 2):

| 1.                                      | II.           | ш.         | IV.                |
|-----------------------------------------|---------------|------------|--------------------|
| Nilschlamm von                          |               | Theben.    |                    |
| Minich<br>(Knop.)                       | (Knop.)       | (Knop.)    | (Horner.)          |
| Hygroscop. Wasser: 3,100                | 3,700         | 5,70       | (                  |
| Gebundenes Wasser: 5,880                | 4,885         | 7,68       | _                  |
| Humus 0,230                             | 0,285         | 1,17       | _                  |
| Glühverlust 9,210                       | 8,77          | 14,50      | 5,70               |
| Feinboden 90,790                        | 91,28         | 85,50      | 94,30              |
| In 100 Gewichtstheile                   | n Feinboden   | sind enths | alten:             |
| Sulphate 0, Spur                        | 0,Spur        | 1,80       | 0,8                |
| I Reput 0 091                           | 0,017         | 0, Spur    | <u> </u>           |
| Caroonate   Kalkerde 3.80               | 3,94          | 4,00       | 3,9                |
| Talkerde 0,76                           | 0,75          | 0,28       | <u> </u>           |
| Summe der Carbonate 4,081               | 4,707         | 4,28       | 3,9                |
| 물활 ( Kieselsäure . 57,50                | 57,45         | 57,00      | 57,8               |
| Kieselsäure                             | 50 16,50 31,  | 80 35,20   | 12,7               |
| 量是   Eisenoxyd . 15,10   51,4           | 15,80 ( 51,   | 00 (00,20  | 21,4               |
| 물급   Kalkerde . 3,24                    | 2,86          | 1          | 2,0,               |
| Talkerde . 2,72 6,                      | 919 2,82 } 6, | 048 2,22   | 0,8 3,9            |
| 호를 (Kali u. Natron 0,959                | 0,863         | Ka         | 0=0,5              |
|                                         |               | Na         | 0=0,6 <sup>j</sup> |
| Summe der Kiesel-<br>säure und Silicat- |               |            |                    |
| basen 95,919                            | 95,293        | 94,42      |                    |
| Kieseleänze-Thon 83 400                 | 83 200        | 81.00      |                    |

Vier Eigenschaften sind es nach diesen Analysen, durch welche sich der Nilschlamm vor anderen Bodenarten auszeichnet: 1) Das Vorhandensein von kohlensaurem Baryt als Beimischung der Ackererde auf weiten Strecken der Nillandschaften, 2) der hohe Gehalt an Eiseroxyd, 3) das ausserordentlich beträchtliche Absorptionsvermögen und 4) die Armuth an organischen Beimengungen 3).

12,093

Aufgeschl. Silicatbasen 12.519

13,42 135

Auch aus dem Niger-Delta sind Schlammabsätze von O. Fraas untersucht; sie enthalten 2,7 % kohlensauren Kalk, keine Bittererde und gleichen in ihrem mechanischen Verhalten dem Europäischen Lehm und Löss 4).

Auch von den Sedimenten der Donau im Sulina-Arm sind auf Veranlassung der "Internationalen Commission zur Regulirung der Sulina-Mündung" mehrere Analysen durch Bamber in London ausgeführt und zwar I. vom Schlammrückstand nach der Überschwemmung, II. vom Niederschlag bei niedrigem Wasserstande und III. vom Niederschlag direkt an der Mündung:

|             |  |  | I.         | II.    | 111.    |
|-------------|--|--|------------|--------|---------|
| Kieselsäure |  |  | 54,736     | 47,885 | 71,234  |
| Thonerde .  |  |  | 16,010     | 12,620 | 6,810   |
| Eisenoxyd . |  |  | 10,160     | 10,514 | 2,982   |
| Kalk        |  |  | 6,365      | 7,057  | 8,883   |
| Magnesia .  |  |  | 3,425      | 4,480  | 2,371   |
| Kohlensäure |  |  | 3,854      | 4,018  | 6,445   |
| Organisches |  |  | 5,404      | 13,180 | 1,350   |
| -           |  |  | <br>99,954 | 99,754 | 100,075 |

Der Probe I. wurden  $4,65\,^{\circ}/_{0}$ , II.  $3,30\,^{\circ}/_{0}$ , III.  $0,17\,^{\circ}/_{0}$ Wasser durch Trocknen entzogen 1).

Hinsichtlich der Grösse des Kornes der am Aufbau der Deltas betheiligten Sedimente machen sich beträchtliche Verschiedenheiten geltend. Alle Zwischenstufen zwischen den feinsten, flockigen Schlamm- und Schlicktheilchen bis zu gröberen Sanden, Kiesen und Geröllen sind vertreten. Wie fein die Mineral-Theile sind, welche von den Flüssen ihren Mündungen zum Aufbau der Deltas zugeführt werden, zeigen beispielsweise die von G. Bischof untersuchten schwebenden Bestandtheile des Rheinwassers, deren Abfiltriren unthunlich war und die mehr als 4 Monate stehen mussten, ehe sie vollständig zu Boden gesunken waren?). Eben so bestehen die Sedimente, welche der Mississippi schwebend mit sich führt, aus so winzigen Theilchen, dass sein Wasser Wochen lang stehen kann, ohne dass sich alle in ihm suspendirten Stoffe zu Boden senken 3).

Deltas an Mündungen von Gebirgsflüssen dagegen, welche sich nach kurzem Laufe in das Meer oder in Binnensee'n ergiessen, setzen sich naturgemäss aus gröberen Geröllen zusammen. Aber selbst im mittelmeerischen Rhône-Delta findet man in dessen westlichen Theilen bis in die Gegend südlich von Montpellier Geröllmassen, welche zweifelsohne den Hochalpen entstammen und durch die Durance und andere alpine Zuflüsse der Rhône zugeführt worden sind 1).

Schlamm und Thon, Sande und Kiese, gröberer Schutt und Gerölle in den verschiedensten Grössen-Abstufungen sind es also, aus deren Absatz sich die Deltas aufbauen.

Der Grad der Verfestigung dieser Ablagerungen hängt zunächst von dem Vorhandensein eines cementirenden Bindemittels ab, wie es namentlich durch die Ausscheidung von mineralischen Bestandtheilen geliefert wird, welche in aufgelöstem Zustande von den Flusswassern mitgeführt werden. Aber auch ohne ein solches geht eine Verfestigung und Verdichtung der Schwemmlandmassen der Deltas vor sich und zwar in Folge des Druckes der einzelnen Theilchen

<sup>1) &</sup>quot;Analysen vom Nilabsatz" in "Landwirthsch. Versuchs-Stat." ed. Prof. Dr. F. Nobbe. Bd. XVII, 1874, S. 65 ff.

<sup>2)</sup> Acht audere Analysen sind von L. Horner ausgeführt, s. Philos. Transact. vol. 145. London 1855, p. 128.

Vergl. O. Peschel: Völkerkunde. S. 528.
 Oscar Fraas l. c. S. 209. Anmerkung.

<sup>1)</sup> Die Regulirung der Sulina-Mündung u. d. Veränd. im Donau-Delta v. K. Muszynski, Mitth. d. k. k. Geogr. Ges. in Wien 1876, S. 329 ff.

 <sup>3)</sup> G. Bischof l. c. II, S. 1577, Anmerk. II.
 3) Ch. Lyell: Zweite Reise nach den Verein. Staaten von N.-Amerika. II, S. 242. Vergl. such Pfaff: Geol. als exacte Wissensch. S. 306.

4) Ch. Martins: Topogr. géol. d'Aigues-Mortes. Bullet. de la soc. de Géogr. 1875, Febr., p. 113 ff. Danach E. Reclus: Nouv. Géogr. univ. II, p. 237 ff.

auf- und gegeneinander. Je grösser der Druck der überlastenden Masse ist, desto inniger wird die Aneinanderlagerung der ursprünglich lose und locker aufgehäuften Sinkstoffe werden; in den tieferen Niveaus wird demnach die Verfestigung der Alluvionen am weitesten fortgeschritten sein.

# b. Chemisch ausgeschiedene anorganische Bestandtheile.

So gering im Vergleich mit den schwebenden Bestandtheilen der Flüsse die Wichtigkeit der in chemisch aufgelöstem Zustande zur Mündung gelangenden mineralischen Substanzen für die Deltabildung ist, ganz ausgeschlossen bleibt, wie unter Anderen Oscar Peschel meint 1), ihre Betheiligung an dem Aufbau der Mündungsalluvionen doch nicht. In dieser Beziehung spielt der kohlensaure Kalk die bedeutsamste Rolle.

Die Ausscheidung des kohlensauren Kalkes in den Deltasedimenten geschieht wesentlich auf die Weise, dass letztere in Folge periodischer Überfluthungen von Wassertümpeln bedeckt werden, welche wie alle Flusswasser doppelt kohlensauren Kalk, wenn auch nur in ausserordentlich geringen Mengen gelöst enthalten. Dadurch nun, dass sich die halbgebundene Kohlensäure verflüchtigt, scheidet sich bei der allmählichen Verdunstung der stehenden Gewässer der kohlensaure Kalk aus und imprägnirt entweder in feinsten Theilchen die unterliegenden Schlammschichten oder füllt die Lücken zwischen den Kies- und Geröllablagerungen aus. Auf diese Weise entstehen lokal kalkige Thone, also Mergel, so wie Sandsteine und Conglomerate mit kalkigem Bindemittel. Auch Ablagerungen von travertinartigem, reinem Kalkstein können auf ähnlichem Wege zur Bildung gelangen.

Infiltrationen von Seiten kalkhaltiger Flusswasser können jedoch auch und zwar namentlich in leicht durchlässigem, sandigem und kiesigem Deltamaterial bis zu grösseren Tiefen Statt finden, wodurch ebenfalls eine Verfestigung derselben durch Ausscheidung des kohlensauren Kalkes bewirkt wird. Endlich nimmt Lyell 2) mit anderen Geologen 3) an, dass die doppelt-kohlensauren kalk-haltigen Flusswasser, die sich in Folge ihres geringeren spezifischen Gewichtes auf dem Meereswasser der Deltabuchten ausbreiten, ihren Gehalt an dem genannten Salze durch Einwirkung der Sonnenbestrahlung und der aufwühlenden Winde direkt ausscheiden

Für derartige Vorgänge liefert u. a. das Rhône-Delta ein Beispiel. In 100.000 Theilen im Monat Februar bei Lyon geschöpften Rhône-Wassers fand Dupasquier 15 Theile kohlensauren Kalkes 1). Weiter abwärts nimmt dieser Kalkgehalt des Flusses noch beträchtlich zu, weil sich dort mit der Rhône noch zahlreiche Nebenflüsse vereinen, welche in den kalkreichen Westalpen entspringen und deshalb beträchtliche Quantitäten von aufgelöstem doppelt-kohlensaurem Kalk mit sich und der Rhône zuführen. In Folge dessen besteht das Delta der Rhône grossen Theils aus Sandsteinen, in welchen die Sandkörner durch ein kalkiges Cement verfestigt sind 1). Auch die recenten Ablagerungen auf dem Boden des Adriatischen Meeres vor der Mündung des Po sind nach Donati's Untersuchungen lokal aus einem festen kalkigen Gestein gebildet 2). In noch ausgedehnterem Maassstabe geht die Abscheidung von Kalkcarbonat an der Südküste von Kleinasien vor sich, wo sich sowohl Travertine wie kalkige Sandsteine und Conglomerate an den Mündungen der Flüsse bilden. Die dortigen Fluss-Barren erhalten dadurch eine solche Festigkeit, dass die Deltaströme aus ihrem bisherigen Laufe verdrängt werden und sich neue Mündungskanäle seitwärts dieser von ihnen selbst gebildeten Riegel suchen müssen 3). Auf gleiche Weise ist der Kalkgehalt zu erklären, der sich in dem Nilschlamm 1) und in den beiden Deltas des Rheines und zwar sowohl in demjenigen am Bodensee 5), wie in dem an der Nordsee findet, wo bei Amsterdam aus Tiefen von über 70 Meter gewonnene Bohrproben bis 12,55 % kohlensauren Kalk aufwiesen 6).

# c. Vegetabilisches Material.

Alle Flüsse führen noch jetzt — und führten in weit höherem Grade in früheren Zeiten, wo die Landstriche, die sie durchströmten, noch gar nicht von der Kultur berührt waren — neben frischen Pflanzenfragmenten, feinste Theilchen vermoderter vegetabilischer Substanz ihrer Mündung zu. Die Bestimmungen, welche über die Menge dieser letzteren in Flusssinkstoffen und in den Deltaalluvionen vorliegen, leiden meist an der Ungenauigkeit, dass der Betrag an organischer Materie nur aus dem Glühverlust, also einschliesslich in Gemeinschaft und mit Einschluss des Wassergehaltes festgestellt ist.

In den Sinkstoffen des Weichsel-Wassers fand G. Bischof 23,2 % Glühverlust 1), von denen ein beträchtlicher Theil auf Rechnung beigemengter organischer Substanzen zu setzen ist, da der schwere Lehmboden der Werder des Weichsel-Delta's mit vegetabilischen Theilen reichlich untermengt ist. deshalb eine tief schwarze Farbe besitzt und aus letzterem

<sup>1)</sup> Neue Probleme der vergl. Erdk. II. Auflage, S. 130.

Princ. of Geology. 9. ed., p. 260.
 Herm. Credner: Elem. d. Geol. III. Aufl., S. 290.

<sup>4)</sup> G. Bischof: Lehrb. der chem. und phys. Geol. 1854. II, S. 1513.

Ch. Lyell: Princ. of. Geol. 9. ed., p. 259.
 Ibid. S. 257 nach Brocchi: Conch. Poss. Subap. vol. I, p. 39.
 Ibid. S. 260 nach F. Beaufort: Karamania or a brief. descript. of the Coast of Asia Minor &c., London 1817.

<sup>4)</sup> s. oben S. 14.

<sup>5)</sup> s. oben S. 14. 6) G. Bischof l. c. S. 1626 nach P. Harting; De Bodem onder

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) L. c. II, S. 1591 u. 1809.

Grunde von den Bewohnern "Pech" genannt wird 1). In frisch abgesetztem Schlamme des Rhein-Delta's im Bodensee wies G. Bischof einen Glühverlust von 9,64 % nach. Der Nilschlamm bei Cairo enthält nach Matthew W. Johnson 5,53 % organische Substanzen 2), nach Analysen Regnault's sogar 7,9 %. Schon oben ist jedoch hervorgehoben, dass im Gegensatz zu diesen Resultaten W. Knop durch sorgfältigste Untersuchungen dargethan hat, dass der Nilschlamm ausserordentlich arm an organischen Theilen ist, von denen er nur bis zu 1,17 % führen soll 4). Viel augenfälliger als diese feinvertheilten Bestandtheile es sind, ist die Quantität vegetabilischen Materiales, welche durch Treibholzmassen den Deltaablagerungen zugeführt wird, wie diess besonders beim Mississippi mit Hülfe seiner Nebenflüsse geschieht, auf welchen sehr beträchtliche, zuweilen zu natürlichen, von einer neuen Vegetation bedeckten Flössen vereinte Treibholzmassen der Flussmündung zugeführt werden 5). Der Deltaboden um New Orleans ist demzufolge angefüllt von oft dicht neben einander gelagerten Treibholz-Stämmen. Neben und zwischen solchen trifft man oft eben so zahlreiche aufrechtstehende, ihre Wurzeln nach allen Seiten hin verzweigende Strünke, die demnach augenscheinlich an Ort und Stelle gewachsen, durch eine Senkung des Bodens in ihre jetzige Lage unter dem Wasserspiegel gelangt sind 6).

In ähnlicher Weise, wenn auch in geringerer Anzahl wie am unteren Mississippi, finden sich solche aufrechtstehende, im Alluvialboden begrabene Wurzelstöcke und Strünke im Delta der Memel und neben ihnen gleichfalls angeschwemmte Baumstämme 1). Beträchtliche Massen von verkohlendem Treibholz enthält auch das Delta des Mackenzie-Flusses am nördlichen Eismeer 8).

Überhaupt sind ausgedehnte und zum Theil mächtige Lagen von oft in Lignit verwandelten Zweigen und Blättern, eben so wie Schichten von Torf durch Bohrungen und Brunnenanlagen innerhalb zahlreicher Deltas nachgewiesen; so im Delta des Ganges in Tiefen zwischen 9 und 15 Meter, untermischt mit in Verkohlung begriffenen Stämmen dort heimischer Baumarten, wie namentlich von Heritiera litoralis, einer im unteren Theile von Bengalen häufigen Baumform <sup>o</sup>).

Auch im Delta des Po sind solche vegetabilische Massen, z. B. durch einen 1877 angestellten Bohrversuch in 4 verschiedenen Niveaus und zwar bis zu 100 Meter Tiefe angetroffen worden. Das Material dieser Torflagen ist dasselbe wie dasjenige in den sich noch gegenwärtig an den Gestaden der Adria bildenden Marschländern 1). Noch genauer sind die Schichten der Deltabildung am nordwestlichen Ufer des Adriatischen Meeres durch 20 in der Nähe von Venedig ausgeführte Bohrungen bekannt geworden. Sie haben ergeben, dass die durchbohrten Schichten bis zu einer Tiefe von 60 Meter zu einem Drittel aus Lignit - und Torf-Lagern bestehen 2). Eben so wechseln im Rhein-Delta die Schlammabsätze bis zu einer Tiefe von 60 Meter mit eingeschalteten Torflagern 3). Endlich wurde in dem durch Trockenlegung des Lungernsee's der Beobachtung klar erschlossenen Delta des Dundelbaches ein 6 Zoll mächtiges Lager von plattgedrücktem, bituminösem Holz und Blättern als Zwischenlage zwischen den Geröllschichten entblösst 4).

### d. Animalisches Material.

Unter den für die Deltabildung im Allgemeinen wenig belangreichen thierischen Resten sind wegen ihrer vergleichsweisen Häufigkeit die Schalen und Gehäuse von Mollusken hervorzuheben. Sie gehören sowohl marinen, wie brackischen und Süsswasser-Formen, wie Landschnecken an. Die erwähnten Bohrungen im Po-Delta haben das Vorhandensein mehrfacher muschelführender Schichten erwiesen. Marine Muscheln, unter ihnen namentlich Cardien, erfüllen die oberen Niveaus der dortigen Deltaablagerung, erst in tieferen Schichten gesellen sich zu ihnen Süsswasser-Arten 5). In dem artesi-, schen Brunnen auf der Insel San Servolo und bei der Madonna del Orto fanden sich in lignitführenden Thonen auch Reste von Landschnecken, namentlich von Succinea, Pupa, Helix 6).

Die Schlammmassenabsätze des Rhône-Delta's sind ebenfalls reich an Schalen 1) sowohl von marinen, wie Süsswasser-Mollusken. Charles Lyell erklärt deren Zusammenvorkommen aus dem Umstande, dass Lagunen und Seebecken am Rande des Delta's je nach der herrschenden Windrichtung bald von Fluss-, bald von Meerwasser angefüllt seien und demgemäss bald Flussmuscheln, bald Meeres-

<sup>1)</sup> G. Jaquet: Bilder aus dem unteren Weichselgebiet. Aus allen Welttheilen 1871, S. 70.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Quarterly Journ. of the chem. Soc. Vol. VI, p. 143, danach bei Bischof II. c. I, S. 1592.

Bischof II. c. I, S. 1592.

3) Oscar Fraas: Aus dem Orient, S. 209.
4) Landw. Versuchs-Stationen. B. XVII, 1874, S. 65 ff.
5) Ch. Lyell: Princ. of. Geol. 9. ed., p. 268 und Zweite Reise nach den Ver. Staaten II, S. 166, 146 u. 171. F. Ratsel: Die Verein. Staaten von N.-Amerika, 1878, I, 191.
6) Ch. Lyell: Princ. of Geol. 9. ed., p. 268 u. Zweite Reise &c. II, S. 132 ff.
7) G. Berendt: Geol. d. Kur. Haffes, S. 65.
6) G. Bischof l. c. II, S. 1810.
9) A. Tylor: On the Formation of Deltas &c. Geol. Mag. 1872, Credner Die Deltas

Credner, Die Deltas.

S. 494 nach Lieut. R. Baird Smith. Proc. of the R. Geol. Soc. 1846,

p. 4. Vergl. auch Ch. Lyell: Princ. of Geol. 9. ed., p. 280 ff.

1) Ch. Lyell: Princ. of Geol. 9. ed., p. 280 ff.

2) A. Tylor: Geol. Magas. 1872, S. 485.

3) Herm. Credner: Riem. der Geol. 3. Aufl., S. 226.

4) Studer: Lehrb. der phys. Geogr. und Geol. I, S. 262. Danach bei Pfaff: Geol. als exacte Wissensch., S. 48.

bei Firm: Geol. als exacte wissensch., S. 48.

5) A. Tylor: On the Format. of Deltas l. c., p. 485.

6) Briefl. Mitth. von Ch. Laurent vom 31. Okt. 1868 an A. Tylor. Geol. Mag. 1872, S. 486.

7) Ch. Lyell: Princ. of Geol. 9. ed., p. 260.

muscheln zum Aufenthalt dienen könnten. Ganze Lager von marinen Molluskenresten, die den Süsswasserablagerungen desselben Delta's zwischengeschaltet sind, mögen Lyell's Ansicht zufolge durch Stürme an der Küste aufgehäuft und durch später darüber aufgeschichtete Flussalluvionen bedeckt worden sein 1).

Endlich umschliesst nach Ehrenberg's Untersuchungen der Schlamm einer Anzahl von Flüssen überraschende Mengen von Infusorien, wie sich diess aus folgender Zusammenstellung ergiebt:

| In einer Sec. führen mit sich<br>an festen Thellen:                  | Darin sind enthalten an<br>Infusorien: |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Der Mississippi (bei                                                 |                                        |
| Memphis) 147 CubFuss.<br>Der Nil 130,9 ,, ,,<br>Der Ganges 557 , , , | 2- 3 CubF. = 1,4- 2 %                  |
| Der Nil 130,9 ,, ,,                                                  | 6-13 ,, , = 4,6-10%                    |
| Der Ganges 557                                                       | 69-139 = 12.4-25 %                     |

An dieser mikroskopischen Fauna nehmen Theil: im Schlamm des Mississippi 44 Polygastrica, 37 Phytholitharien und 2 Süsswasser-Polythalamien, in dem des Nil 160 Phytholitharien 2).

Sehr spärlich sind Arthropoden-Reste in den Deltasedimenten angetroffen worden, so von Ch. Laurent solche einer Buprestis Art 3) in den lignitführenden Thonen des Po-Delta's.

Skeletttheile von Schildkröten, Krokodilen, und warmblütigen Wirbelthieren sind dem Alluvium anderer Deltas, so dem des Ganges eingestreut 1). Eine reiche derartige Ausbeute machte Dr. J. Kirk im Zambesi-Delta, dem er Knochen von recenten Antilopen, Büffeln, Löwen, Flusspferden, Krokodilen und Wasserschildkröten in Menge entnahm <sup>5</sup>).

e. Gasbildung in Folge der Zersetzung organischer Bestandtheile der Deltaablagerungen.

Die in den Deltaablagerungen aufgehäuften, von Schlammund Sandmassen bedeckten organischen Substanzen verfallen im Laufe der Zeit einem Zersetzungsprozess, mit welchem die Entwickelung von Gasen Hand in Hand geht, wie sie innerhalb mancher Deltas beobachtet ist.

Durch die mehrfach erwähnten Bohrungen im Po-Delta wurde bei 44 bis 55 Meter Tiefe eine Sandschicht durchteuft, aus welcher Kohlenwasserstoffgase mit solcher Intensität hervordrangen, dass sie das im Bohrloche befindliche erdige Material bis zu 12 Meter in die Höhe schleuderten. Bei Annäherung einer Flamme an den Mund des Bohrloches erfolgte eine Explosion des Gases, dann brannte dasselbe mit ruhiger Flamme weiter. Ähnliche jedoch weniger beträchtliche Gasentwickelungen wurden auch in noch tieferen Niveaus constatirt 1). Im Delta des Mississippi werden gleichfalls gasförmige Zersetzungsprodukte erzeugt. Es ist hier die unterste Schicht der eigentlichen Deltaanschwemmungen, 11—19 Meter unter Tage, im Hangenden der älteren marinen Alluvial-Bildungen, welche diese Gase in grossen Mengen absorbirt enthält. J. B. Knight hat durch zahlreiche Bohrversuche an verschiedenen Punkten von New Orleans das Vorhandensein solcher Gase festgestellt und als an deren Zusammensetzung betheiligt ermittelt:

| Stickstoff Kohlenwasserstoff            |   |   |   |   |   |   | 5, <b>32</b><br>Spur |
|-----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|----------------------|
|                                         |   |   |   |   |   |   | Spur                 |
| 101101111111111111111111111111111111111 | • | ٠ | • | • | - | · | 100,10               |

Dieses Gasgemisch brennt mit eben so heller Flamme wie künstlich hergestelltes Leuchtgas, so dass man anfänglich glaubte, dasselbe, da es in so reicher Menge aus den Versuchsbohrlöchern hervordrang, für Beleuchtungszwecke benutzen zu können. Mit dem Gase, das Schlamm- und Sandmassen bald langsam emportrieb, bald eruptionsartig bis zu 5 Meter über die Öffnung in die Höhe schleuderte, quollen salzige Wasser hervor 2).

Am auffälligsten bethätigt sich die fort und fort Statt findende Entwickelung solcher Gase an den Mündungen der Pässe des Mississippi-Delta's, in den "Mud-lumps" 3). Diese für das Mississippi-Delta charakteristischen "Mud-lumps" (s. Taf. I, Fig. 8) bilden Inseln in der Nähe der Barren des Flusses und ragen mit ihrer abgestumpft-kegelförmigen Spitze 2,5 bis 3, ja bis zu 6 Meter über die Wassersläche empor. Sie heben sich mit sehr verschiedener Geschwindigkeit bald ganz allmählich, bald in raschem Wachsthum um mehr als 0,5 Meter in 24 Stunden über den Meeresspiegel empor. Auf der Spitze öffnet sich dann eine kraterartige Vertiefung, deren Wände von einem stark verhärteten Schlamme gebildet werden. Aus diesen "Kratern" dringt in Intervallen hervor:

1) brennbares Gas, am East Crater, Marindin's Lump, Pass à l'Outre von folgender Zusammensetzung

| Bondor 21  |    |  |  |    |   |   | _      |
|------------|----|--|--|----|---|---|--------|
| Kohlensäu  | re |  |  |    |   |   | 9,41   |
| Sumpfgas   |    |  |  |    |   |   |        |
| Stickstoff |    |  |  | ٠. | • |   | 4,89   |
|            |    |  |  |    |   | _ | 100.00 |

2) Schlammmassen, gemischt mit Fluss- und Seethierresten, namentlich Foraminiferen, so wie mit in feine Fasern macerirten Hols-theilchen. Grössere Krater ergiessen oft 12-15 Liter dieses Schlammes in der Minute, kleinere kaum mehr als ½ bis 1 Liter.

Ch. Lyell: l. c. p. 259.
 Ber. der Berl. Acad. 1851, S. 324. Danach G. Bischof: l. c. II,
 1593, und A. v. Kloeden: Handb. der phys. Geogr. I, S. 548.

Geolog. Magaz. 1872, S. 486.
 Lyell: Princ. of Geol. 9. ed., p. 281 und A. Tylor: Geol. Magaz.

<sup>1872,</sup> S. 494.

<sup>5</sup>) Dr. J. Kirk: On fossil bones from the alluvial strata of the

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) A. Tylor: On the Form. of Deltas &c. nach Degousée's und Laurent's Bericht. Geol. Magaz. 1872, S. 488 u. 500. 2) Eug. W. Hilgard: On the Geology of the Delta &c. of the Mississippi in The Americ. Journ. &c. 1871, 1, 8. 238—246.

<sup>3)</sup> Vergl. Fr. Ratzel: Die Ver. Staaten von N.-Amerika, 1878, S. 195 ff. Ch. Lyell: Princ. of Geol. XII, ed. I, 443 ff.

Durch Trocknen des an den Seiten der Hügel herabfliessenden Schlammes erhalten die letzteren eine deutlich geschichtete, schalige Struktur.

Salsiges Wasser, das oft die Wände der Lumps mit einer Schicht reinen weissen Salzes überzieht 1).

Mit der Bildung der kraterartigen Öffnung und dem Ausbruche der angeführten Substanzen gelangt die Hebung der Inseln meist zum Stillstand, die Ergüsse von Schlamm, Gas und Wasser aber setzen sich noch einige Jahre fort. Die Entstehung dieser "Mud-lumps", welche vollständige Analoga mancher Schlammvulkane darstellen, erklärt sich durch die Zersetzung der grossen Massen von Pflanzenstoffen, Baumstämmen, Zweigen, Blättern und Früchten, welche sich vom Flusse herabgeführt auf den Barren ansammeln und hier von Schlamm bedeckt werden. Der Mississippischlamm aber verwandelt sich bei der Berührung mit dem Meerwasser in eine feste, zähe Masse und verhindert so das allmähliche Austreten der sich durch den Fäulnissprozess der Pflanzenreste entwickelnden Gase, so dass sich diese unter der Schlammdecke zurückgehalten, in grossen Mengen ansammeln, bis sie endlich unter dem Drucke der sie belastenden Schlammschichten die Decke blasenartig zu jenen Kegeln auftreiben, dieselben sprengen und durch die entstehenden Krater Schlamm- und Wassermassen empordrängen und mit ihnen stossweise entweichen 2).

Auch Schwefelwasserstoff entwickelt sich in manchen Deltaablagerungen in grösseren oder geringeren Quantitäten, so namentlich an dem äusseren Rande des Niger-Delta's 3) und nach G. Bischof's Untersuchungen in allerdings unbeträchtlicheren Mengen aus den Absätzen des Rheines an dessen Bodensee-Delta 1). Diese Miasmen verdanken ihre Entstehung einerseits der Berührung des Meereswassers mit faulenden organischen Substanzen, andererseits der Einwirkung der letzteren auf schwefelsaure Salze, die von dem Flusse in aufgelöstem Zustande mitgeführt werden.

# 6. Architektonik der Deltas.

Über die Art und Weise, in welcher sich die in Vorstehendem beschriebenen Materialien an dem Aufbau der Deltas betheiligen, über die Gruppirung und Lagerungsform der durch den Absatz derselben gebildeten Schichten kurz über die Architektonik der Anschwemmungskegel an

1) Eine ausführliche Beschreibung der "Mud-lumps", so wie eine Zusammenstellung der diese Schlammvulkane betreffenden Literatur giebt E. W. Hilgard: On the Geology of the Delta and the Mud-lumps of the Passes of the Miss. in The Americ. Journal of science and arts 1871, I, S. 238—246, 356—364, 425—435. Die Abbildungen auf Taf. I sind dieser Arbeit entnommen.

2) Sidell's und Meade's Bericht: Appendix A des Reports von Humphreys und Abbot. Danach A. Tylor: Geol. Mag. 1872, S. 492. J. G. Kohl: Zeitschr. für allg. Erdk. 1862, S. 191 und Reclus-Ule:

den Flussmündungen stehen uns nur wenige thatsächliche Beobachtungen zu Gebote.

Die vereinzelten Tiefbohrungen, wie sie in einer Anzahl von Deltas ausgeführt worden sind, können wohl einen Einblick in die Schichtenfolge der Alluvionen an jenen Punkten, nicht aber in die Ausdehnung und Lagerungsweise der einzelnen Schichten verschaffen. Nur wo solche Bohrlöcher in beträchtlicher Anzahl und auf einem grösseren Theil eines Deltagebietes ins Werk gesetzt sind, ist es möglich, sich aus ihren Ergebnissen ein Bild von dem inneren Bau des betreffenden Delta's zu machen. Derartige umfassende Aufschlüsse sind nur an der Nord-Adriatischen Küste, und zwar in dem von dem Po, der Etsch und der Brenta gemeinsam gebildeten Deltalande der Gegend von Venedig geboten, wo auf einem Gebiet von 6 Englischen Meilen in der Länge, 20 Brunnenbohrungen bis in eine Tiefe von durchschnittlich 100 Meter in die recenten Anschwemmungsgebilde niedergebracht worden sind. Aber selbst auf diesem im Verhältniss zu der Ausdehnung des ganzen Delta's so kleinen Areal, stellt sich der innere Bau nicht als ein einheitlicher heraus, vielmehr weist im Gegentheil jedes einzelne Bohrloch eine von den benachbarten abweichende, selbstständige Schichtenfolge auf. Wohl kehren in jedem derselben Lagen der nämlichen Sande und Thone, Schichten reich an organischen Resten thierischer und pflanslicher Art wieder, sie besitzen aber in jedem Aufschlusse eine eigenthümliche Aufeinanderfolge und eine verschiedene Mächtigkeit. Nur zwei durch ihre Wasserführung ausgezeichnete Sandschichten finden sich in allen jenen Profilen in annähernd gleichem Niveau und in ziemlich constanter Mächtigkeit wieder und scheinen sich als zusammenhängende Zonen durch die ganze Ablagerung hindurchzuziehen, alle anderen Schichten aber breiten sich nur über einen geringen Raum aus, bilden unregelmässig lentikuläre Massen, welche sich rasch nach den Seiten hin auskeilen. (Taf. I, Fig. 9.)

Als Beispiel einer dortigen Schichtenfolge führen wir das Profil an, welches durch das 172,5 Meter tiefe Bohrloch bei der Casa di Dio gewonnen ist:

```
3,0 Meter Aufgefülltes Erdreich.
```

die Erde &c. I, S. 219 ff.

3) Daniel: Handb. der Geogr. I, S. 493.
4) G. Bischof: Lehrb. der chem. u. phys. Geol. II, S. 1576.

Gelblicher Sand. 3,0 Brauner Thon

Gröberer gelblicher Sand. 1.6

Feiner gelblicher Sand

Brauner Thon mit sandig-thonigen Zwiechenmitteln. 27.0

Gelblicher Sand. 5,0 Brauner Thon.

Lignitführende Sande mit Gas und Wasser erfüllt. 1,6

<sup>1,5</sup> Gelblicher Sand.

<sup>8,0</sup> Brauner Thon.

Wasserführende Sandschicht, welche die artesischen Brunnen speist.

<sup>15,5</sup> Brauner Thon

Graue, lignitführende Sande.

Gelbliche Sande.

96,6 Meter Übertrag.
3,4 ,, Brauner Thon.
43,0 ,, Gelbliche, glimmerreiche Sande.
1,0 ,, Schwächere, wasserreiche Sandschicht.
28,5 ,, Gelbliche, glimmerreiche Sande.

172.5 Meter.

Die Lagerung aller dieser in buntem Wechsel aufeinander folgenden Schichten ist im Allgemeinen eine horizontale, und nur lokal stellen sich unerhebliche Abweichungen von dieser Richtung, in Form schwacher Undulationen ein 1). Darin stimmen diese älteren Schwemmlandabsätze mit den gegenwärtig auf dem Boden des Adriatischen Meeres zwischen den Pomündungen und der gegenüberliegenden Küste von Istrien vor sich gehenden Sedimentbildungen überein, denn auch diese lagern sich nach Olivi's Untersuchungen in ziemlich horizontalen Lagen in der dortigen Flachsee ab 2).

Einen durchaus abweichenden, gegenüber dem abwechslungsreichen Schichtenbau des Po-Delta's höchst monotonen Charakter hat der Boden des Nillandes aufzuweisen. Bei niedrigem Wasserstande sieht man an Steilufern, die dann 8-10 Meter hoch den Flussspiegel überragen, den verhärteten Nilschlamm in einer Reihe von horizontalen Schichten eines gleichartigen Lehmes, von verschiedener Mächtigkeit, einige zöllig, andere mehrere Fuss mächtig, anstehen. An solchen Stellen aber machen diese Massen durchaus nicht "den Eindruck einer Alluvion, als vielmehr mit ihren regelmässigen Klüften und Abhängen den einer alten geologischen Schichtenbildung". Nur weiter unten im Delta, wo der Nilschlamm "mittels Dämmen und Kanälen an beliebigen Orten in beliebiger Stärke von den Bauern niedergeschlagen wurde", da finden sich an der Oberfläche die in der Dicke eines Kartenblattes geschichteten Lagen von Schlamm, mit denen sich die Felder bei den periodischen Überschwemmungen bedecken 3).

Von Binnensee-Deltas hat namentlich die Struktur derjenigen des Dundelbaches in der Südwestecke des Lungernsee's in der Schweiz in Folge der theilweisen Trockenlegung des See's eingehender untersucht werden können. Dasselbe besteht aus Bänken feineren und gröberen Kieses, die mit etwa 35 Grad abfallen; grössere flache Geschiebe folgen mit ihrer breiten Fläche der geneigten Schichtung, so wie auch ein etwa 6 Zoll mächtiges Lager von platt gedrücktem bituminösem Holz und Blättern. Die Mächtigkeit der zum Theil nur wenig Zoll dicken Geschiebelager ist, ungeachtet der starken Schichten-Neigung in der Tiefe nicht grösser als an der oberen Biegung, während Schlammlager, die an den unteren Theil des Deltakegels sich anlehnen, schnell an

Mächtigkeit zunehmen, sich dann horizontal umbiegen und den Seeboden bilden 1).

Diese Verhältnisse entsprechen sehr genau dem idealen Bilde, welches Charles Lyell über die Gruppirung und die Lagerungsweise der Schichten eines Binnensee-Delta's entwirft. In einem Seebecken, so bemerkt er 2), welches auf 2 Seiten von ansehnlichen Höhen umschlossen ist, zerfallen die zum Absatz gelangenden Alluvialmassen in zwei Hauptgruppen: in eine ältere, bestehend aus gröberem, den nächsten Bergen entstammendem Material, wechsellagernd mit feinkörnigeren Massen, und in eine neuere, gebildet aus feineren Schlammtheilchen, und weiter von der Flussmündung nach der Mitte des See's hin abgelagert. Die älteren Schichten fallen unter ziemlich steilem Winkel gegen den See hin ein, die jüngeren dagegen liegen fast horizontal oder sind nur ganz flach geneigt.

Im Delta des Dundelbaches ist dieser Unterschied in der Gruppirung des Materiales und in der Lagerungsweise der aus demselben gebildeten Schichten auf das deutlichste ausgesprochen. Die jüngsten Schlammabsätze lagern sich mit sanfter Neigung den steiler einfallenden grobklastischen Schichten an, erfüllen in besonderer Mächtigkeit den Winkel zwischen jenen ältern Schuttanhäufungen und dem Seeboden und verflachen auf diese Weise den äusseren Abfall des Anschwemmungskegels.

In ganz entsprechender Weise sind in den See'n des Salzkammergutes die älteren, gröberen Geröllmassen in stark geneigten Schichten abgelagert, während der feinere Sand am Fusse der sich dadurch immer mehr verflachenden Schuttkegel ein weniger steiles Einfallen zeigt 3).

Die allmähliche Verminderung des Böschungswinkels der Aussenseite offenbart sich auch am Delta der Aar bei deren Eintritt in den Brienzer See. Dasselbe erstreckt sich etwa 1100 bis 1200 Meter weit unter Wasser in den See hinein und hat nahe dem Ufer, ähnlich wie die älteren Schichten im Delta des Dundelbaches, einen Fall von 30 Grad, weiter hinaus, bei etwa 300 Meter Entfernung, beträgt der Böschungs-Winkel nur noch 20 Grad und am äusseren Ende der Ablagerung liegen die Schichten horizontal auf dem fast ebenen Boden des See's 1).

Auch am Delta der Rhône im Genfer See erfolgen gegenwärtig die Absätze der Sedimente in fast horizontalen Schichten. Ein Durchschnitt durch die in den letzten acht Jahrhunderten neu gebildeten Theile dieses Delta's würde

<sup>1)</sup> A. Tylor: On the Format. of Deltas. Geol. Magaz. 1872, S. 485 ff. Die beigefügte Abbildung stellt einen Theil der Profile der 20 Bohrlöcher dar, wie sie nach Degousée und Laurent von A. Tylor l. c. Pl. XI, Fig. I, wiedergegeben sind.

Lyell: Princ. of Geol. 9. ed., p. 257.
 O. Fraas: Aus dem Orient. S. 210 ff.

<sup>1)</sup> Studer: Lehrb. der phys. Geogr. und Geol. I, S. 262; bei

Pfaff: Geol. als exacte Wissensch. S. 48.

2) Princ. of Geol. 9. ed., p. 286.

3) Simony: Die See'n des Salzkammergutes S. 14. — G. Bischof: Lehrb. der chem. &c. Geol. II, S. 1598, Anmerk. I.

1) C. Vogt: Lehrbuch der Geolog. II, S. 49. — H. Credner: Elements des Geole III and G. Geolog. II, S. 49. — H. Credner: Elements des Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. III and G. Geolog. II and G. Geolog. II and G. Geolog. II and G. Geolog. II and G. Geolog. II an mente der Geolog. III. Aufl., S. 224.

eine Schichtenreihe von etwa 180 bis 275 Meter Mächtigkeit und nahezu 2 Englische Meilen Länge zeigen. Die einzelnen Bänke und Lagen dieser recenten Sedimente würden nur eine sehr schwache Neigung gegen den See hin erkennen lassen 1), da der Abfall der Aussenseite des Delta's in dem Verhältnisse von 1:18 erfolgt.

Weit geringer noch - nämlich 1:160 - ist die Neigung der neuabgesetzten Sedimentschichten an dem Delta der Rhône im Mittelmeere. Nach den Untersuchungen des Capt. Smyth vertieft sich die See auf eine Entfernung von 6 bis 7 Englischen Meilen von der Mündung des Flusses von 4 auf nur 40 Faden, so dass die dort zur Ablagerung gelangenden Alluvionen ein auf kleinere Strecken kaum bemerkbares Einfallen besitzen müssen 2).

So unzulänglich die bisherigen Beobachtungen über den inneren Bau der Deltas sind, so geht doch schon aus diesen hervor, dass die Lagerungsverhältnisse in ein und demselben Delta nicht überall die nämlichen sind. Speziell bei den Binnensee-Deltas scheint die Tendenz vorzuliegen, den ursprünglich steileren Abfall allmählich zu verflachen und nach und nach der horizontalen Ebene zu nähern. Die vorstehend beschriebenen Deltas, zuerst das des Dundelbaches und die in den See'n des Salzkammergutes, demnächst das der Aar und endlich das der Rhône im Genfer See würden danach einzelne Stadien eines solchen Entwickelungsprozesses darstellen

# 7. Maass des Wachsthums der Deltas.

Wie eben gezeigt worden ist, repräsentirt die gegenwärtige Erscheinungsweise vieler Deltas nur ein augenblickliches Stadium in dem Wachsthumsprozess, welchen die Schwemmlandbildungen an den Flussmündungen durchzumachen haben. Nicht alle Deltas aber sind zur Zeit in einem fortschreitenden Anwachsen begriffen, es giebt im Gegentheil eine Anzahl von Deltas, welche nicht nur aufgehört haben ihr Alluvialland weiter in die See hinaus vorzubauen, sondern im Gegentheil mehr und mehr an Ausdehnung verlieren, indem das Meer das ihm zuvor durch die Anschwemmung der Flusssedimente entrissene Gebiet Schritt für Schritt zurückerobert. Eine solche Wiedervernichtung des jüngst gebildeten Landes vollzieht sich u.a. in besonders erfolgreicher Weise an der Küste Dalmatiens, wo die Fluthen des Meeres die ehemals fruchtbaren Ebenen des Delta's der Narenta in einen ungesunden Sumpf verwandeln und unaufhaltsam weiter im Flussbette aufwärts dringen 3).

Aber auch bei denjenigen Deltas, deren Umfang sich noch gegenwärtig durch fortdauernde Anschwemmung von Sinkstoffen vergrössert, ist die Schnelligkeit des Vorrückens in den einzelnen Fällen eine äusserst verschiedene. Vergleiche der augenblicklichen Lage und Gestaltung des Aussenrandes der Deltas mit derjenigen in früheren Zeiten, wie dieselbe in manchen Fällen aus Karten ersichtlich ist, bieten ein Mittel, um das Maass des Wachsthums in einem bestimmten Zeitraume, und daraus das mittlere jährliche Vorrücken zu ermitteln. Die wenig widerstandsfähige Beschaffenheit der Schwemmlandmassen der Deltas aber, ihre dem Anprall der Brandung und der Wogen ausgesetzte Lage, der Umstand ferner, dass je nach der Zahl und Richtung der häufig wechselnden Mündungsarme die Verlängerung des Deltalandes bald hier bald dort erfolgt, dass mithin ein regelmässiges, ununterbrochenes Wachsthum nicht Platz greifen kann das alles hat zur Folge, dass derartige Berechnungen nur annähernd den thatsächlichen Vorgang zum Ausdruck bringen.

Zu wiederholten Malen hat man auf dem angeführten Wege versucht, das jährliche mittlere Vorrücken des Delta's des Mississippi festzustellen 1). Die einzelnen Beobachter aber sind zu so abweichenden Resultaten gelangt, dass schon daraus deutlich erhellt, wie wenig Zutrauen solchen Berechnungen zu schenken ist. Am schärfsten stehen sich die Angaben Elie de Beaumont's und Sir Charles Lyell's gegenüber. Während ersterer die Verlängerung des Mississippi-Delta's auf 350 Meter im Laufe eines Jahres veranschlagte 2), gelangte dem gegenüber Lyell bei seinem Besuche des Mündungsgebietes jenes Flusses zu dem Resultat, dass die Veränderungen des Delta's von Jahr zu Jahr zwar gross, aber von so wechselvoller Natur seien, dass man daraus ein Maass des Wachsthums für eine längere Zeit nicht entnehmen könne. Er stützt sich dabei namentlich auf die Aussagen der mit den Ortsverhältnissen genau bekannten Lootsen von Balize, vornehmlich aber auf die Beobachtungen Amerikanischer Ingenieure, welche ihn überzeugten, dass die Veränderungen an den "Pässen" im Laufe von 40, ja von 100 Jahren ausserordentlich gering, dass die Hauptzüge durchaus die nämlichen geblieben seien 3).

In ähnlicher Weise fand Capt. Graham durch Vergleiche der damaligen Lage des nordöstlichen Passes mit derjenigen auf den Karten, welche 100 Jahre früher aufgenommen waren, dass das Land in der Zwischenzeit nicht weiter als eine Viertelmeile, also durchschnittlich 4 Meter in einem Jahre vorgerückt sei, und dass während derselben Zeit in dem Pass à l'Outre die Hauptveränderungen in der Ausfüllung einiger "Bayous" bestanden haben 4). Auch J. G. Kohl tritt der Ansicht von einem noch gegenwärtig Statt findenden raschen Wachsthum der "Pässe" entgegen.

Princ. of Geol. 9. ed., p. 252.
 Lyell: Princ. of Geol. 9. ed., p. 259.
 Peterm. Mittheilungen 1871, S. 174.

<sup>1)</sup> Vergl. auch Fr. Ratzel: Die Verein. Staaten von Nord-Amerika

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Reclus-Ule: Die Erde &c. I, S. 311. <sup>3</sup>) Ch. Lyell: Zweite Reise n. d. Verein. Staat. v. Amerika II, 146 ff.

<sup>4)</sup> ibid. S. 148.

Er hebt namentlich hervor, "dass manche Pässe (z. B. der Südwestpass) seit der Französischen Zeit (seit 100 Jahren) nicht nur nicht gewachsen zu sein, sondern vielmehr abgenommen zu haben scheinen" 1), während andere statt sich weiter zu bilden, der Volksmeinung zufolge sogar gänzlich zerstört sein sollen.

Dahingegen glaubte Thomassy ebenfalls aus Vergleichen alter Französischer Karten mit den Aufnahmen der Amerikanischen Marine ein Wachsthum des Delta's von 101 Meter im Jahre annehmen zu müssen, während Ellet, der die alljährlich durch das Meer bewirkten Zerstörungen mit in Rechnung brachte, das jährliche Vorrücken auf nur 20 Meter schätzt 2). Capt. Talcot wiederum ermittelte 1838 ein Wachsthum des Südwestpasses um 104 Meter, des Südpasses um 85 Meter, des Nordost- und Südostpasses um 40 Meter, des Passes à l'Outre um 92 Meter, wonach alle Pässe zusammengenommen im Durchschnitt etwa 80 Meter im Laufe eines Jahres wachsen würden 3), ein Resultat, welches später auch von Humphreys und Abbot als das richtige anerkannt wurde 4), und welches seitdem auch in den meisten Lehrbüchern Aufnahme gefunden hat. Mit Recht macht dagegen aber J. G. Kohl geltend, dass jene Berechnung Talcot's wohl für das Jahr 1838 ganz richtig gewesen sein möge, dass sie aber als constant für Jahrhunderte kaum angesehen werden könne 5), da oft in dem einen Jahre zerstört und vernichtet wird, was in dem anderen aufgebaut worden ist.

In höherem Grade verdienen solche Angaben über das Deltawachsthum Vertrauen, welche sich auf Messungen der Entfernung von Ortschaften und Bauwerken von dem früheren und von dem derzeitigen Aussenrand von Deltas stützen. So war die Stadt Hadria noch unter den ersten Römischen Kaisern ein Hafenplatz, jetzt liegt sie 35 Kilometer vom Meere entfernt; auch an den Mauern Ravenna's brachen sich dereinst die Wellen der Adria, gegenwärtig trennt ein 6,5 Kilometer breiter Streifen festen Landes die alte Lagunenstadt vom Meere. Aus derartigen Veränderungen hat Prony das Vorrücken der Alluvionen des Po-Delta's in der Zeit von 1200-1600 auf 25 Meter im Jahre berechnet. Ungleich rascher aber, nämlich um 70 Meter jährlich, hat sich das Delta von 1600-1804 verlängert 6).

Eben so weiss man, dass sich das alte Portus Valesiae

der Römer einst hart am Ufer des Genfer See's erhob. Heute liegt dieser Ort, das jetzige Port Vallais, über 2,5 Kilometer landeinwärts. Um diese Strecke also ist der See im Laufe von etwa 8 Jahrhunderten durch Zuschüttung verkleinert worden 1), das Delta der Rhône ist, mit anderen Worten, durchschnittlich um 3 Meter im Jahre seewärts in den See vorgerückt.

Ungleich schneller als im Genfer See scheint die Rhône ihr Haupt-Delta in das Mittelmeer hinausgebaut zu haben. Aus den Beschreibungen der Rhônemündungen von Strabo, Polybius, Ptolemäus und Plinius geht hervor, dass in jenen Zeiten das Delta der Rhône kaum halb so weit in das Meer hinausreichte als gegenwärtig, und dass weite Gebiete des heute trockenen Alluvialbodens noch unpassirbare Sümpfe und Lagunen bildeten 2). Die Gabelungsstelle des Flusses beim jetzigen Arles soll sich gegen 400 vor Chr. Geb. 24 Kilometer von der Mündung des Hauptarmes befunden haben, während sich gegenwärtig dieser Abstand auf 50 Kilometer beläuft, so dass im Laufe von etwa 2200 Jahren ein Vorrücken der Deltaküste um 26 Kilometer, im Mittel um 12 Meter im Jahre Statt gefunden hat 3). Doch ist das Wachsthum in dieser ganzen Zeit keineswegs ein gleichmässiges gewesen, es hat vielmehr in den letzten Jahrhunderten einen bedeutend höheren Betrag erreicht. Es lässt sich diess aus der Lage von Signalthürmen erkennen, welche schon im Alterthum von den Massalioten zur Markirung der Einfahrtsstelle in den Gradus Massalitorum, den östlichen Hauptkanal, errichtet wurden 4), in späteren Zeiten aber mehrmals an der jeweiligen Mündung erneuert werden mussten, da die bisherigen Mündungsstellen durch das Vorrücken der Alluvionen landeinwärts geschoben worden waren. Der letzte derartige Thurm, nach Ludwig dem Heiligen benannt, wurde 1737 an der Einfahrt der "grand Rhône" erbaut, ist jetzt aber nahezu 8 Kilometer von der Flussmündung entfernt 3). Seit 1737 würde demnach das Vorrücken des Delta's durchschnittlich 58 Meter im Jahre betragen haben.

Dieses Wachsthum erstreckt sich indessen nicht auf den ganzen Aussenrand des Delta's, es beschränkt sich vielmehr auf die Nachbarschaft der östlichen Hauptmündung. Schon wenig westlich von dieser, an der Pointe de Beauduc wächst die Deltaküste nicht nur nicht weiter seewärts, sie weicht im Gegentheil unter dem zerstörenden Andrange von Südstürmen mehr und mehr zurück, so dass der Leuchtthurm von Faraman,

<sup>1) &</sup>quot;Die Mündnngen des Mississippi." Zeitschr. für allgem. Erdk. Sept. 1862, XIII, Neue Folge, S. 207.

2) Reclus-Ule: Die Erde &c. I, S. 311.

<sup>3)</sup> J. G. Kohl: Die Mündungen d. Miss. l. c. S. 206.

Grebenau: Theorie der Bewegung des Wassers &c. 1867, Anh. A, 8. XX.

b) l. c. S. 207.
b) l. c. S. 207.
c) Lyell: Princ. of Geol. 9. ed., p. 256. Nach Cuvier: Discours Prélim. Vergl. A. Tylor: On the Format. of Deltas in Geol. Magaz. 1872, S. 487. — Reclus-Ule: l. c. 310. — Reclus: Nouv. Géogf. univ. I, 345, ff. u. a. a. 0.

<sup>1)</sup> Lyell: Princ. of Geol. 9. ed., p. 252.

<sup>2)</sup> ibid. p. 258.
3) Ch. Martins: Topogr. géol. des environs d'Aigues-Mortes. Bull.

de la soc. de Géogr. 1875, Febr., p. 114.

1) Strabo: Geogr. Lib. IV, Cap. I.

2) Germain, A: Rapport sur l'état de l'embouchure du Rhône en 1872. Bullet. de la soc. de Géogr. 1873, II, p. 451.

welcher an jener Stelle im Jahre 1836 700 Meter vom Meeresufer erbaut ist, jetzt nur noch 50 Meter von diesem entfernt liegt und der Gefahr ausgesetzt ist, demnächst von dem vordringenden Meere erreicht und zerstört zu werden 1).

Derselbe Wechsel zwischen Wachsthum und Vernichtung wiederholt sich an dem westlichen Theile des Delta's, welcher namentlich durch die Anschwemmungen der "petit Rhône" gebildet ist. Eine vierfache Reihe hinter einander liegender einstiger Strandwälle lässt hier deutlich das allmähliche Vorrücken der Küste erkennen<sup>2</sup>).

Gegenwärtig erfolgt der Ansatz neuen Landes vornehmlich in der deshalb "Terre neuve" benannten Gegend, also in der Nähe des Leuchtthurmes von Espiguette. Lenthéric und Martins haben das Vorrücken dieses Küstenstriches genau untersucht und vermuthen, dass das Südostufer des Golfes von Aigues-Mortes bei weiterem gleichmässigem Wachsthum in etwa 2000 Jahren mit dem im Westen gegenüberliegenden Gestade von Palavas in Verbindung treten würde und den offenen Golf in einen neuen Lagunensee (étang) umbilden würde 3). Dagegen findet namentlich bei St. Maries und am Grau d'Orgon in Folge von häufigen Stürmen ein nicht unbeträchtlicher Landverlust Statt 4).

Unter Berücksichtigung solcher theilweisen Wieder-Zerstörung des neugebildeten Landes ist der Zuwachs des ganzen Rhône-Delta's seit der Römerzeit auf etwa 200-300 Quadrat-Kilometer zu veranschlagen 5).

Zwar geringfügig gegenüber dem Wachsthum des Rhône-Delta's, aber doch ansehnlich im Verhältniss zu der Grösse der sie nährenden Flüsse ist der Betrag des Vorrückens einiger Deltas an anderen Küsten des westlichen Mittelmeerbeckens. So verlängert der Hérault im Westen des Golfe du Lion sein Anschwemmungsland um 2 Meter jährlich 6), etwas rascher der Arno an der Küste Toscana's. Pisa, das nach Strabo 1) 20 Stadien, also etwa 3700 Meter von der Mündung des Arno entfernt lag, ist jetzt um das dreifache landeinwärts gerückt. Das Kloster San Rosero, welches jetzt durch einen 5 Kilometer breiten Landstrich von der See getrennt ist, wurde gegen Ende des 11. Jahrhunderts am Meere selbst erbaut; es hat mithin der Arno seine Mündungsstelle durchschnittlich um mehr als 6 Meter im Jahre in die See hinaus vorgeschoben 9).

Auch am Tiber-Delta lässt sich das allmähliche Wachsthum

der Alluvionen verfolgen. Das alte Ostia des Ancus Martius liegt gegenwärtig 6,5 Kilometer/landeinwärts, ein neuer, unter der Republik 2 Kilometer weiter nach der Küste zu angelegter Hafen ward ebenfalls bald untauglich, so dass durch Trajan und Claudius wiederum zwei Häfen an dem nördlichen, künstlichen Mündungsarm, dem Fiumicino eröffnet wurden, doch auch diese liegen jetzt bereits gegen 2 Kilometer von der Küste entfernt. Das mittlere jährliche Wachsthum der Alluvionen ist auf 1 Meter am Fiumicino, auf nahezu 3 Meter an dem alten Arm von Ostia geschätzt worden 1).

Dem Vorrücken des Tiber-Delta's am Fiumicino entspricht etwa das des Traun-Delta's am Hallstädter See im Salzkammergut. Dasselbe hat sich seit 70 Jahren um 75 Meter verlängert, obgleich der See schon 375 Meter vor der Mündung des Flusses eine Tiefe von 87,5 Meter hat 2).

Verschwindend klein aber erscheint das Maass des Wachsthums aller bisher genannten Deltas gegenüber demjenigen des Terek-Delta's im Kaspischen Meere, dessen Zunahme in beispiellos raschem Fortschritte begriffen ist. Im Laufe von 30 Jahren ist hier das Meer um 2 Deutsche Meilen von den früher an seinen Ufern gelegenen Ansiedelungen zurückgedrängt, und gleichzeitig ein benachbarter Golf fast gänzlich trocken gelegt worden 3). Demnach beläuft sich das Maass des jährlichen Vorrückens jenes Deltagebietes auf fast 500 Meter, ein Betrag, wie ihn die Deltas selbst der sedimentreichsten Flüsse, z. B. des Hwang-ho und des Pei-ho nicht einmal annähernd erreichen. In schroffem Gegensatz zu dem Kaspischen Delta ist das Wachsthum desjenigen der Donau trotz der auch hier vor den Mündungen befindlichen Flachsee nur ein auffallend langsames. Nach der Lage des alten Russischen Leuchtthurmes lässt sich die Verlängerung des Delta's an der Sulina-Mündung für die Zeit von 1842-1857, wo durch Eindeichung und Dammbauten noch keinerlei Eingriff in die natürliche Entwickelung Statt fand, auf höchstens 4 Meter jährlich berechnen. Rascher scheint die Deltabildung an dem Kilia-Arm fortzuschreiten. Hier hat sich in neuerer Zeit ein Selbstständiges, "secundäres Delta" entwickelt, in welchem sich der Kilia-Arm noch kurz vor seiner Mündung in den Pontus in 7 Abflusskanäle verzweigt. Wie langsam aber an den Küstenstrecken zwischen den einzelnen Mündungen das Deltawachsthum vor sich gegangen ist, das bezeugt die Ausdehnung urwaldähnlicher Beetände von Espen, Pappeln und Eichen, welche den Wald von Letti nördlich, und den Kara-

<sup>1)</sup> E. Reclus: Nouv. Géogr. univ. II, p. 237 ff.
2) s. d. Karte su Ch. Martins': Topogr. géolog. &c. (im Bullet.
de la soc. de Géogr., 1875, Februarheft), so wie das Kärtchen in
E. Reclus: Nouv. Géogr. univ. II, p. 248.
3) Ch. Martins. l. c. S. 126 und Reclus l. c. S. 237 ff.
4) E. Reclus: ibid.
5) E. Beales: Nous. Géogr. univ. 1123

b) E. Reclus: Nouv. Géogr. univ. ibid.
b) E. Reclus: l. c. p. 255.
c) Geogr. Lib. V, Cap. 2.
b) E. Reclus: Nouv. Géogr. univ. I, p. 407 ff.

<sup>1)</sup> E. Reclus: Nouv. Géogr. univ. I, S. 457 mit Karte.

Simony: Die See'n des Salskammergutes. — G. Bischof: Lehrb. der chem. u. phys. Geol. II, S. 1599, Anmerkung.
 O. Peschel: Neue Probl. II. Aufl., S. 125, nach K. E. v. Baer:

Kasp. Studien. Petersburg 1859.

Orman südwestlich von Sulina bilden. Beide, besonders der letztgenannte, liegen dem Deltarande so nahe, dass man unter Berücksichtigung des hohen Alters der Waldungen nur ein äusserst geringes Vorrücken der Deltaküste an diesen Stellen annehmen kann 1). In neuester Zeit hat sich indessen diess Verhältniss in Folge der Regulirungsarbeiten an den Mündungsarmen wesentlich, und zwar zu Gunsten eines rascheren Wachsthums des Delta's verändert. Jedoch sind auch hier, ähnlich wie am Rhône-Delta, nur einzelne Strecken der Küste im Vorrücken begriffen, während andere Veränderungen von Bedeutung nicht unterworfen sind, noch andere hingegen sogar einen Landverlust erleiden. Man hat gefunden, dass die Küstenstriche mit Tendenz zur Landbildung 4,7 Mal so lang sind als die mit Landverlust, und 3 Mal so lang als die unveränderlichen Gebiete, dass aber im Allgemeinen das mittlere Vorrücken des ganzen Delta's auf jährlich 12 Meter veranschlagt werden kann 2).

Zu widersprechenden Resultaten ist man betreffs der Frage nach dem Wachsthum des Nil-Delta's gelangt. Nach E. Lombardini's Untersuchungen sollen sich die flachen Landzungen an den Mündungen von Rosette und Damiette durch Anschwemmung von Nilschlamm die eine um 14, die andere um 16 Hectaren jährlich vergrössern 3). Dem gegenüber bemerkt aber Oscar Fraas, gestützt auf eigene Beobachtungen und auf die Berichte von Ingenieuren, dass "von einer jüngeren Bildung, oder wie man vielfach lesen kann, von einer noch heute fortgesetzten Landbildung am Ufer Ägyptens entfernt keine Rede ist", und dass "von einer neuen Landbildung dort überhaupt längst keine Spur mehr zu sehen ist" 4). Die Ansicht von dem noch in neuerer Zeit Statt findenden Wachsthum des marinen Deltarandes gründet sich namentlich auf die Lage der Mündungsstadt Damiette 5). Noch zur Zeit der Kreuszüge am Meere selbst gelegen, wird sie jetzt von den Landzungen zu beiden Seiten der Mündung um nahezu 10 Kilometer überragt. Es scheint indessen, das dieses Landeinwärtsrücken des einstigen Seehafens nicht sowohl eine Folge der Verlängerung des Schwemmlandbodens, wie bei Adria, Spina und Ravenna, als vielmehr einer gänzlichen Verlegung der Stadt durch Menschenhand sei. Arabische Geschichtschreiber berichten nämlich, dass, nachdem Ludwig der Heilige den

Hafen verlassen habe, die Stadt von den Ägyptischen Emirs serstört und, um einer neuen Invasion vorzubeugen, weiter nach dem Innern, an ihre gegenwärtige Stelle verlegt worden sei 1).

Sehr grosse Veränderungen scheint hingegen unter den übrigen Afrikanischen Deltas dasjenige des Ogowe durch An- und Abschwemmungen zu erleiden. Sie vollziehen sich hier so rasch, dass du Chaillu, als er nach vier Jahren die Gegend des Fernando Vaz zum zweiten Male besuchte, die alten Örtlichkeiten kaum wiedererkannte<sup>2</sup>).

Unter den Deltas Asiatischer Flüsse ist es das des Euphrat und Tigris, welches seinen Anschwemmungskegel am raschesten in das Meer hinaus verlängert. In der Zeit von 1793-1853, also im Laufe von 60 Jahren, ist dasselbe nach Rawlinson's Untersuchungen um 3,2, innerhalb eines Zeitraumes von 2500 Jahren aber um etwa 64,4 Kilometer in den Persischen Meerbusen vorgerückt 3). Weit geringer ist das Wachsthum der Alluvionen an der Mündung der Pontischen Flüsse an der Nordseite Klein-Asiens. Die Stadt Bafra im Delta des Halys soll nach einer alten Sage vor Zeiten nahe am Meere gelegen haben; noch vor 200 Jahren nennt Evlia-Effendi Bafra einen Hafenort 4). Gegenwärtig liegt der Platz mehr als 3 Deutsche Meilen 5) landeinwärts von der Mündung des Kysyl-Irmak, so dass man gezwungen war, an der Küste Kumdschugaz als Exportrhede für Bafra anzulegen 6).

An der Südküste Klein-Asiens rückt das breite Delta des Seihun und Dechihan beständig weiter in den Golf von Iskenderun vor. Im Laufe von 12 Jahren hat sich die Entfernung des einstigen Hafenortes Tarsus von der Küste um 18-27 Kilometer vergrössert<sup>7</sup>). An dem Delta des Ganges und Bramaputra haben sich nach Fergusson's Beobachtungen 8) während der letzten hundert Jahre zwischen Hoogly und Horringotta, also auf der westlichen Hälfte der Küstenlinie des Delta's, keine oder nur sehr unbedeutende Veränderungen vollzogen. Die Osthälfte dagegen, die - wohl in Folge des bisherigen Absatzes der Sedimente des Bramaputra in den Sylhet Jheels - im Wachsthum zurückgeblieben war, befindet sich gegenwärtig in so raschem Vorrücken, dass 100 bis 200 Jahre genügen werden, um die Einbuchtung der Ostseite der Deltaküste auszufüllen, in Folge dessen

<sup>1)</sup> K. F. Peters: Die Donau und ihr Gebiet. Leipz. 1876, S. 371.
2) C. Muszynski: Die Regulirung der Sulina-Mündung und die Veränd. im Donau-Delta. Mit Karten. Mitth. der K. K. geogr. Ges. in Wien, 1876, S. 329 ff. Taf. VI.

Nach Tibout de Marigny sollte das Meer Herodot's Distansangaben sufolge im Alterthum noch bis Tultscha gereicht haben. Das würde ein jährliches Vorrücken des Deltarandes um mehr als 20 Meter erfordern. (Peters l. c. S. 370.)
3) E. Reclus-Ule: Die Erde &c. I, S. 308. v. Kloeden: Handb. der Erdkunde 1873, I, S. 570.

der Erdkunde 1873, I, S. 570.

1) O. Fraas: Aus dem Orient. 1867, S. 177.

2) U. a. s. O. Peschel: Neue Probleme &c. II. Aufl., S. 135.

<sup>1)</sup> Renaud: Extraits des Historiens Arabes relatifs aux guerres des sades. Vergl. H. de la Beche: A geol. Manual S. 70.
2) O. Peschel: Neue Probl. &c. S. 137, nach Ashango Land. p. 9.
3) Lyell: Princ. of Geol. 9. ed., p. 284.
4) C. Ritter: Erdkunde. Klein-Asien I, S. 437.
5) Nach Blatt 60 in Stieler's Handatlas. Croisades.

O. Blau: Aphorismen alter und neuer Ortskunde Klein-Asiens.
 Peterm. Mitth. 1865, S. 250.
 Annalen der Hydrographie &c. 1875, S. 184, nach Wenjukoff in

der Russ, Revue.

e) Quart. Journ. of the Geol. Soc. XIX, p. 321 ff. Danach Zeitechr. für allgem. Erdk. Berlin 1864, XVI, S. 357.

dann die Sunderbunds durch eine gerade, ostwestlich verlaufende Küstenlinie abgegrenzt sein werden.

Wie kaum irgend wo anders wird die Feststellung des Wachsthum-Betrages während ausserordentlich grosser Zeiträume im nördlichen China durch das hohe Alter der dortigen Ansiedelungen und durch weit in das Alterthum hinaufreichende schriftliche Aufzeichnungen ermöglicht. So konnte R. Pumpelly aus der Lage der Stadt Phuthai das mittlere jährliche Wachsthum der Alluvionen des Hwang-ho auf 30 Meter, dasjenige des Delta's des Poi-ho aus der jetzigen Entfernung der Stadt Hienshui-kau von der Flussmündung auf 24,7 Meter berechnen 1).

In folgender Tabelle sind die Resultate der Berechnungen, welche über den Betrag des mittleren jährlichen Wachsthums zu Gebote stehen, übersichtlich zusammengestellt.

| Delta des           | Zeitraum.            | Jährliches<br>mittleres<br>Wachsthum. | Autor.       |  |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------|--|
| Terek               | in 30 Jahren         | 495 Meter                             | v. Baer.     |  |
| Mississippi         | — <del>—</del>       | 350 ,,                                | de Beaumont. |  |
| Mississippi         |                      | 101 ,,                                | Thomassy.    |  |
| Mississippi         |                      | 80 ,,                                 | Talcot.      |  |
| Po                  | 16001804             | 70 ,,                                 | Prony.       |  |
| Rhône (Mittelmeer)  | seit 1737            | 58 ,,                                 | Reclus.      |  |
| Euphrat und Tigris  | 1793—1853            | 54 ,,                                 | Rawlinson.   |  |
| Hwang-ho            | B. C. 220-A. D. 1730 |                                       | Pumpelly.    |  |
| Po                  | 1200—1600            | 25 ,,                                 | Prony.       |  |
| Pei-ho              | seit 500 n. Chr.     | 24 ,,                                 | Pumpelly.    |  |
| Mississippi         |                      | 20 ,,                                 | Ellet.       |  |
| Donau               | 1857—1871            | 12 ,,                                 | Muszynski.   |  |
| Arno                | seit 800 Jahren      | 6 ,,                                  | Reclus.      |  |
| Donau-Sulina        | 1842-1857            | 4 ,,                                  | Peters.      |  |
| Nil                 |                      | 4 ,,                                  | Vogt.        |  |
| Rhône (Genfer See)  | seit 800 Jahren      | 3 ,,                                  | Lyell.       |  |
| Tiber (Ostia - Arm) |                      | 3 ,,                                  | Reclus.      |  |
| Herault             |                      | 2 ,,                                  | Jordan.      |  |
| Seihun              | in 12 Jahren         | 2 ,,                                  | Wenjukoff.   |  |
| i Halletädter       | == == =====          | - "                                   |              |  |
| Traun   See         | in 70 Jahren         | 1 ,,                                  | Simony.      |  |
| Tiber (Fiumicino).  |                      | 1 ,,                                  | Reclus.      |  |

# 8. Folgen des Wachsthums der Deltas.

Die Betrachtungen über die Gestalt, Grösse und Oberflächenbeschaffenheit der Deltas haben uns zu der Erkenntniss geführt, dass der Einfluss, welchen die Entstehung und Entwickelung dieser von den Flüssen geschaffenen Neubildungen auf die Contourirung der Festlandsmassen unseres Planeten ausüben, ein sehr bedeutender ist. Der Nachweis eines fortschreitenden Wachsthums der Deltas liess schliessen, welchen Wandelungen die Configuration der festen Erdoberfläche auch von dieser Seite fort und fort unterworfen ist. Unsere nächste Aufgabe ist es nun, eine Reihe von Vorgängen zu betrachten, welche mit der Deltabildung in ursächlichem Zusammenhange stehen und zwar weniger augenfällig hervortreten, aber nichts desto weniger für die Erscheinungsweise der Deltaküsten von nicht geringer Bedeutung sind.

# A. Erhöhung des Bettes im Unterlaufe der Flüsse.

In demselben Grade wie ein Delta in die See hinauswächst, der Fluss also seinen Unterlauf verlängert, verringert sich das Stromgefälle und damit zugleich die Transportfähigkeit des Flusses in der Nähe der Mündung. Die Folge davon ist, dass ein Theil der zuvor bis in das Deltagebiet mitgeführten Sedimente und zwar die gröberen und schwereren bereits oberhalb der Mündung zu Boden sinken. Die Tiefe des Flussbettes vermindert sich dadurch mehr und mehr und da die durchfliessende Wassermenge dieselbe bleibt, so würden fortdauernde Überfluthungen der umliegenden Niederungen erfolgen müssen, wenn die Flüsse in dieser Lage nicht selbst gleichzeitig ihre Ufer erhöhten und sich so durch natürliche Dammsysteme ein festumgrenztes Bett bildeten.

So oft ein Fluss, dessen Rinnsal sich durch Anhäufung von Sinkstoffen verflacht, über seine Ufer austritt, lassen die überfluthenden Gewässer einen Theil ihrer Sinkstoffe an den Uferstrichen selbst zu Boden sinken. Hier vermindert sich die Geschwindigkeit der Strömung, hier muss mithin zunächst ein Absatz der schwebend mitgeführten Mineraltheilchen erfolgen. Gesträuche und Röhricht, durch welche die Gewässer hindurch fliessen, hemmen überdiess noch die Strömung und ein grosser Theil der erdigen Substanzen wird auf diese Weise abfiltrirt, ehe sich die Flusswasser über die seitlichen Ebenen ausbreiten. So erhöht sich allmählich das Ufer, es bilden sich nach aussen flach abfallende Schlammbänke.

In grossartigstem Maassstabe sind diese natürlichen Dämme, von den Amerikanern als "banks" bezeichnet, am Mississippi entwickelt 1), dessen Lauf sie von der Ohio-Mündung bis zum Meere, auf einer Strecke von fast 1000 Engl. Meilen, begleiten. Sie sind hart an den Uferrändern am höchsten, da diese vom Strome am häufigsten überfluthet und von seinen Sinkstoffen am reichlichsten bedeckt werden. Zwei bis drei Engl. Meilen breit, senken sie sich ganz allmählich mit einer Neigung von durchschnittlich 7 Fuss, zuweilen auch wohl 10 bis 12 Fuss, auf die erste und mit einer noch sanfteren Abdachung auf die zweite und dritte Meile gegen das Hinterland, welches von bis zu 50 Engl. Meilen breiten meist unter dem Spiegel des Hochwassers gelegenen Morästen und Sümpfen — den "swamps" des Mississippi-Thales gebildet wird. Nicht nur den Hauptstrom selbst umsäumen diese breiten natürlichen Ufererhöhungen, sondern auch den Unterlauf aller seiner Bayous und Nebenflüsse. Jedoch sind sie nicht überall in gleicher Höhe und Breite entwickelt, denn häufige Veränderungen

¹) On the Delta-plain and the hist. Changes of the Yellow-River. The Americ. Journal of science and arts 1868, XLV, p. 219 ff. Creduer, Die Deltas.

J. G. Kohl: Neuere Forsch. über d. Miss. in Grebenau: Theorie der Beweg. des Wassers &c. 1867, S. 1 ff.

des Flussbettes, Durchbrüche durch die Uferwälle haben zur Folge, dass stellenweise Lücken in dem Dammsystem entstehen, und dass hie und da noch unfertige, noch nicht genügend erhöhte Strecken vorhanden sind. An einem anderen Flusse Nord-Amerika's, an dem Colorado des Westens sind solche Unterbrechungen nicht zu finden, er hat seine "banks" so regelmässig und gleichartig erhöht, dass er "zwischen ihnen eingekastet" ruhig dahin fliesst, ohne sie noch überfluthen zu können. Der selbstschaffenden Thätigkeit des Mississippi ist seit der Besiedelung und Urbarmachung der weiten Thalebene der Mensch zu Hülfe gekommen, indem er an Stellen, wo die natürlichen Dämme nicht genügend hoch waren, um das Überfluthen des Stromes zu verhindern, künstliche Deiche (levées) auf dem Kamme der Bänke hart am Flussufer aufführte und so die breiten Landstriche der letzteren zwischen dem Fluss und den "swamps" kulturfähig machte, welche nun als die fruchtbarsten Gelände des ganzen Thales die ertragreichsten Zuckerund Baumwollplantagen des unteren Mississippi tragen.

Wie in dem breiten meridionalen Thalbecken des Nord-Amerikanischen Continentes, so finden sich Erhöhungen des Unterlaufes von Flüssen und damit im Zusammenhange jene natürlichen, oft durch künstliche Eindeichung verstärkten Uferbänke auch in anderen Niederungen, namentlich in den hinsichtlich ihrer Entstehungsgeschichte und Lage zu den Haupterhebungen zweier Festländer einander entsprechenden Alluvialebenen der Lombardei und Bengalens. Auch in der Nord-Chinesischen Niederung hat der Hwang-ho sein Bett erhöht und fliesst von Hwai-king bis zum Meere, von Dämmen umschlossen, in einem die umliegenden Landschaften überragenden Niveau 1).

Indessen darf der Betrag der Erhöhung der Rinnsale im Unterlaufe der Flüsse, wie eine solche in Folge des Vorrückens der Deltas eintritt, nicht überschätzt werden. Humphreys und Abbot haben durch Berechnung gefunden 2), dass die Mündungen des Mississippi um 40 Kilometer weiter in das Meer hinauswachsen müssten, wenn sich das Strombett unterhalb des Forts St. Philippe, also 50 Kilometer oberhalb des Südwestpasses, in ein nur 30 Centimeter höheres Niveau erheben sollte.

Besonders beträchtlich glaubte man lange Zeit die Erhöhung des Flussbettes am Po vor sich gehen zu sehen, bis der Italienische Ingenieur Elia Lombardini den Nachweis führte<sup>3</sup>), dass der mittlere Wasserstand für den ganzen Lauf des Po, wenige Stellen ausgenommen, niedriger ist als der Boden der Uferlandschaften, und dass es ein Irrthum war, wenn Cuvier, gestützt auf die Angaben de Prony's. die Ansicht zur Geltung brachte, dass der Wasserstand des Flusses die Dächer der Häuser von Ferrara überrage 1).

Verdanken die natürlichen Uferbänke am Unterlaufe der Flüsse ihre Entstehung der Verlängerung des Strombettes durch das Vorrücken des Deltarandes, so wirken umgekehrt diese Dämme, sobald sie eine hinlängliche Höhe erreichen, wie künstliche Deiche wiederum günstig auf das Wachsthum des Alluviallandes an der Flussmündung ein. Die Gewässer, durch jene Dämme in dem Flussbett zusammengehalten, werden vor Vergeudung ihrer transportirenden Kraft bewahrt, wie sie bei Überschwemmung der Niederungen Statt finden würde, werden vielmehr in geschlossener Masse der Mündung zugeführt. Durch eine solche Concentrirung des Wasservolumens aber wird bis zu einem gewissen Grade die durch das Vorrücken des Delta's verminderte Stromgeschwindigkeit und Transportfähigkeit ersetzt. Diess bestätigen die Erfahrungen, welche man an den Mündungen aller der Flüsse gemacht hat, deren Unterlauf durch künstliche Deiche eingezwängt worden ist. Die Rhône, deren Bett 1852 regulirt wurde, rückt seitdem ihr Delta in merklich rascherem Schritte in das Mittelmeer vor 2), eben so die Donau, deren Delta sich, wie oben gezeigt<sup>3</sup>), seit der in neuester Zeit ausgeführten Deichanlage in ungleich schnellerem Fortschritte verlängert.

Dort wo die Flüsse in ihrem Unterlauf ihr Rinnsal über das Niveau der umliegenden Niederungen erhöht haben, da bedarf es oft nur eines geringfügigen äusseren Anlasses, um eine vollständige Verlegung des Flussbettes herbeizuführen. Ein Dammbruch öffnet den Gewässern den Weg in die seitlichen tiefer gelegenen Ebenen, durch welche sie sich ein neues Bett zum Meere hin aufbauen.

Nirgends haben sich derartige Verlegungen in grossartigerem Maasse und häufiger geltend gemacht, als am Unterlauf des Hwang-ho, an keinem Punkt der Erde steht aber auch ein Fluss seit so langer Zeit unter der beobachtenden Controle eines Culturvolkes, wie es beim Gelben Fluss seit mehr als 2000 Jahren vor Beginn unserer Zeitrechnung der Fall ist.

Die älteste uns durch historische Überlieferung, aus dem Yü-kung, bekannte Mündung des Hwang-ho 4), lag weit im Norden China's am Westgestade des Golfes von Pe-tachi-li,

<sup>1)</sup> Nach Biot bei R. Pumpelly in The Americ. Journ. of science

and arts 1868, XLV, p. 219 ff.
F. W. Kingsmill: Notes on the Geol. of China. Quart. Journ. of deol. soc. 1869, p. 119.

2) Vergl. Reclus-Ule: Die Erde &c. I, S. 313.

<sup>3)</sup> Dei Cangiamenti cui Soggiacque l'Idraulica Condizione del Po nel Territorio di Ferrara. Mailand 1852.

<sup>1)</sup> Discours Prélimin. p. 146. Vergl. Reclus-Ule: Die Erde &c. I, S. 313. Lyell: Princip. 9. ed., p. 255. Herm. Credner: Elemente der Geolog. III. Aufl., S. 223.
2) A. Germain: Rapport sur l'état de l'embouchure du Rhône en

Bullet. de la soc. de Géogr. 1878, II, p. 449 M.

s. Seite 24.
 F. v. Richthofen: China Bd. I, Kap. 8, S. 323 u. Tafel 4.

90 Meilen nördlich von derjenigen entfernt, durch welche der Fluss in der Zeit vom 13. Jahrhundert bis zum Jahre 1856 seine Gewässer dem Meere zuführte. Bis zum 13. Jahrhundert aber erfolgte eine ganze Reihe von Veränderungen des Unterlaufes, der sich unstät zwischen den genannten äussersten Mündungsstellen hin und her bewegte. 1856 verliess der Fluss plötzlich seinen bis dahin verfolgten südlichsten Mündungskanal und stürzte sich verheerend in nordöstlicher Richtung von Neuem dem Golf von Pe-tschi-li zu, um endlich in unserem Jahrzehnt, scheinbar ohne jede äussere Veranlassung, in sein südliches Bett zurückzukehren 1).

Ein ähnliches pendelartiges Hin- und Herschweifen des Unterlaufes hat ausser dem Hwang-ho -- "Chinas sorrow" - noch 2 andere Flüsse Asiens betroffen, den Seihun und Dechihan, welche ihr breites umfangreiches Delta in den Golf von Iskenderun hinausgebaut haben. Zu Xenophon's Zeiten in weit von einander entfernten Betten fliessend, haben sie sich seitdem — also im Laufe von 2300 Jahren dreimal einander genähert, um vereint ins Meer su fliessen und dreimal haben sie sich wieder in selbstständige Mündungen getrennt<sup>2</sup>).

# B. Veränderungen der Mündungsarme innerhalb des Deltagebietes.

Ungleich häufiger sind die Veränderungen, welche nicht den ganzen Unterlauf des Flusses, sondern nur einzelne Mündungsarme im Bereiche der Deltas selbst betreffen. Es ist ein steter Wechsel, welchem die Wasseradern eines Delta's unterworfen sind. Die Zahl der Mündungen, ihre Tiefe, Lage und Richtung schwankt unablässig. Oft lässt ein Hochwasser in dem weichen Alluvialboden neue Rinnsale entstehen, während andere bei niedrigem Wasserstande wieder versanden oder an der Stelle ihrer Abzweigung verstopft werden und von sumpfigem Wasser erfüllt, als "todte Arme" noch einige Zeit fortbestehen. Die Veranlassungen zu diesen Umgestaltungen des Flusssystemes innerhalb der Deltas sind äusserst mannigfaltig; besonderen Einfluss wird aber auch hier das Vorrücken des Deltarandes und die dadurch bedingte Verringerung des Stromgefälles ausüben, indem die Verlangsamung des Laufes die Verstopfung und Versandung von Seitenarmen durch die zu Boden sinkenden Sedimente

Die Oberflächengestaltung der Deltas selbst liefert oft den sprechendsten Beweis dafür, dass sich derartige Veränderungen in dem Mündungssystem vollzogen haben. Zahlreiche Uferbänke durchziehen die Niederungen an Stellen, wo jetzt kein Abflusskanal mehr existirt, ausgetrocknete Betten deuten die Lage und Richtung einstiger Flussarme an. So fand K. E. v. Baer in den Deltas an den Küsten des Kaspischen Meeres, namentlich in denen des Terek und der Wolga eine Reihe solcher wasserloser, nicht mehr benutzter Flussläufe 1), im Ural-Delta beweisen zahlreiche sich vielfach verzweigende Rinnen, dass das Delta einst von einem ungleich complicirterem Netzwerk von Wasseradern durchzogen war, als gegenwärtig<sup>2</sup>). Von 19 Armen, aus denen sich der Ural früher in das Kaspische Meer ergoss, sind gegenwärtig nur noch 5 in Gebrauch erhalten<sup>3</sup>). Aus dem Memel-Delta führt G. Berendt 4) eine ganze Reihe von Nebenarmen an, welche jetzt zum Theil völlig verwachsen und verlandet, zum Theil durch todte Arme angedeutet sind. Ähnlich sind die Verhältnisse im Delta des Mississippi, wo zahlreiche frühere Bayous an der Stelle ihrer einstigen Abzweigung vom Hauptstrom durch Schlamm und Treibholzmassen verstopft sind und nur zeitweise bei Hochwasser von Neuem als Abflüsse benutzt werden, wie solches namentlich bei dem aus einem einst selbstständigen Fluss in einen Seitenarm des Mississippi umgewandelten Atchafalaya der Fall ist. Nach Darby's Untersuchungen besteht das Material der steilen Bänke dieses Bayou's aus abwechselnden Lagen von blauem Thon, wie ihn der Mississippi, und rother ockeriger Erde, wie sie der Red River absetzt, ein Beweis, dass beide Flüsse abwechselnd das Bett des Atchafalaya als Abfluss in den Mexikanischen Golf benutzt haben 5).

Abgesehen von solchen von den Flüssen selbst hinterlassenen Spuren bieten Vergleiche der gegenwärtigen Verhältnisse mit historisch überlieferten Beschreibungen, wie sie über einige Deltas vorhanden sind, genügende Anhaltspunkte, um die Veränderlichkeit der Mündungssysteme von Deltaflüssen zu constatiren. So benutzt der Nil von den sieben Mündungen, welche Strabo anführt o), heute nur noch zwei, die von Rosette und Damiette. Von dem Kur erwähnt derselbe Geograph 12 Mündungen 1), jetzt, nachdem der Fluss auch den ehemals selbstständig in das Kaspische Meer einmündenden Armenischen Araxes aufgenommen hat 8), er-

<sup>1)</sup> F. v. Richthofen in d. Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. 1874, S. 958. — R. Pumpelly: On the Delta-plain and the hist. Changes in the course of the Yellow-River. The Americ. Journ. 1868, p. 219 ff. — R. Pumpelly: Geolog. Reacherches in China. Smiths. Contrib.

<sup>1866.

2)</sup> Reclus-Ule: Die Erde &c. I, S. 315

<sup>1)</sup> Über Flüsse und deren Wirkungen: Studien aus dem Gebiete

der Naturw. II, 1873, S. 146.

2) Borszcow: Über die Natur des Aralo-Kaspischen Flachlandes.
Würzburger Naturw. Zeitsch. 1860, I, S. 119.

3) Schmick: Die Aralo-Kaspi-Niederung. 1874, S. 52; nach "Globus"

<sup>1871,</sup> S. 192.

<sup>4</sup>) G. Berendt: Geolog. des Kurischen Haffs. S. 64.

5) De la Beche: A Geol. Manual. 1833, p. 71; nach Darby's:

Louisiana p. 103.

o) Lib. XVII. Cap. I.

i) Lib. XI. Cap. IV.

o) K. E. v. Baer: Der alte Lauf des armenischen Araxes. — Bull.

de la classe des sc. hist. phil. et polit. de l'Acad. imp. des sciences de St.-Pétersb. XIV, p. 308.

giesst er sich aus nur einer, grossen Mündung, während zahlreiche kleinere Abflüsse gewöhnlich wasserlos sind und nur bei besonders hohem Wasserstande zeitweise wieder gefüllt werden 1).

Die Mündungen der Rhône scheinen schon im Alterthum mehrfache Veränderungen erlitten zu haben, wenigstens finden sich bei allen über dieselben berichtenden Schriftstellern verschiedene Angaben über deren Zahl: Timaeus schrieb dem Rhodanus 5 Mündungen zu, Polybius beschränkte sie auf 2, Artemidorus erwähnt deren 32). Aus 3 Armen ergoss sich der Strom zur Zeit des älteren Plinius; der wasserreichste war, wie gegenwärtig, im Osten gelegen; der westlichste Arm, das Ostium Hispaniense ist in den Spuren seiner Uferbänke noch gegenwärtig bis an den Étang de Mauguio zu verfolgen 3). Sogar Karten aus dem Mittelalter, namentlich aber eine solche aus dem Jahre 1591 von Jean Bompar, lassen wesentliche Abweichungen von der gegenwärtigen Gestaltung, Lage und Zahl der Mündungen erkennen 4). Die genannte Karte stellt die Rhône mit sechs Mündungen dar, von denen 2 dem östlichen Hauptarm angehören, während die westliche "kleine Rhône" sich in 4 Arme theilt 5), deren Verlauf noch jetzt aus sumpfigen Bodenvertiefungen zu erkennen ist 6). Im Jahre 1711 erfolgte die letzte der bedeutenderen Stromveränderungen: der östliche Hauptarm öffnete sich einen geraden Weg durch das früher von ihm selbst aufgebaute Alluvial-Land und schlug die Richtung ein, welche er im Wesentlichen bis heute beibehalten hat 1).

Von den Flüssen China's hat ausser dem Hwang-ho auch der Yang-tse-kiang mehrfach seine Mündungen verlegt. Ehe derselbe seinen jetzigen breiten Abflusskanal entstehen liess, waren 3 Arme vorhanden, von denen der südliche in die Bai von Hang-tscheu mündete und die Hauptmasse des Wassers des Blauen Stromes aufnahm 8). (Taf. I, Fig. 10.)

Bei Flüssen, welche sich in ihrem Anschwemmungsgebiete in mehrere Arme theilen, kann durch die abtragende Wirkung der Strömung eine Verrückung der Gabelungsstelle herbeigeführt werden. Nagend und abspülend zerstört der Fluss die Alluvionen an der Spitze des von den Flussarmen umfassten Deltastückes und verursacht so eine flussabwärts-Verschiebung der Stromspaltung.

Die Gabelungsstelle des Nil, von den Eingeborenen "Bam el bahr, Bauch des Flusses", genannt — befand sich zu Herodot's Zeiten bei Memphis. Gegenwärtig ist sie bis unterhalb Cairo, also um etwa 30 Kilometer, stromabwärts gerückt und nur durch künstliche Sicherungsbauten ist einer weiteren Verschiebung derselben vorgebeugt 1). Es ist naturgemäss, dass nur bei solchen Flüssen, deren Verästelung, wie beim Nil, unter einem spitzen Winkel erfolgt, eine derartige stromabwärts gerichtete Verrückung der Gabelungsstelle Platz greift, im Rhône-Delta hingegen, wo die Abzweigung des westlichen Armes unter einem rechten Winkel vor sich geht, hat die Stromspaltung seit der Römerzeit unverändert die nemliche Lage beibehalten.

# C. Verschmelzung mehrerer Deltas.

Tributärwerden einst selbstständiger Flüsse.

In seiner Abhandlung über "Die Donau und ihr Gebiet" entwirft K. F. Peters ein Bild von dem Zustande, welcher in Folge der Landvergrösserung an den Mündungen seiner Zuflüsse im nordwestlichen Theile des Schwarzen Meeres in der Zukunft Platz greifen wird. "Das Schwarze Meer", so bemerkt er, "wird durch die Flusssinkstoffe beständig weiter ausgefüllt, und absehbar ist die Zeit, in der sich Dnjepr, Dnjestr und Donau zu einem Delta werden vereinigt haben. Ja selbst die Zukunft ist nicht undenkbar. in der die Ausfüllung des ganzen Pontusbeckens eine vollständige sein wird und die Flüsse sich durch weitläufige Terrassenlandschaften neuer Bildung in eine schmale nach dem Bosporus hin ausmündende Mulde ergiessen werden"2).

Die Verwandlung von selbstständigen Pontischen Strömen in Tributärflüsse der Donau, wie sie dem Dnjepr und Dnjestr bei dem langsamen Wachsthum des Donau-Delta's erst in ferner Zukunft bevorsteht, hat sich schon bei einer Anzahl kleinerer Zuflüsse vollzogen; die Bessarabischen Steppenflüsse vom Jalpuch ostwärts mündeten einst selbstständig durch ihre Limans in das Schwarze Meer, jetzt sind sie durch Ausfüllung der Einbuchtung des letzteren zwischen Bessarabien und der Dobrudscha zu Nebenflüssen der Donau herabgesunken.

Wo mehrere deltabildende Flüsse an verschiedenen Stellen eines Meerbusens ausmünden, oder wo sich die Deltas mehrerer nahe bei einander an einer offenen Meeresküste mündenden

<sup>1)</sup> K. E. v. Baer: Über Flüsse u. deren Wirk. l. c. S. 146.

Strabo: Geogr. Lib. IV, Cap. I.
 E. Reclus: Nouv. Géogr. univ. II, p. 237 ff.
 Desjardins: Aperçu hist. des embouchures du Rhône. 1866, p. XIII, f. 1-3.

<sup>6)</sup> Ch. Martins: Topogr. géol. des envir. d'Aigues-Mortes. Bullet. de la soc. de Géogr. 1875, p. 116. Karte im Febr.-Heft.
 <sup>6</sup>) E. Reclus: l. c. II, p. 237 ff.

b) E. Reclus: l. c. II, p. 237 ff.
7) A. Germain: Rapport sur l'état de l'emb. du Rhône en 1872.
Bullet. de la soc. de Géogr. 1873, 11, p. 449 ff. — Über ähnliche Vorlegungen der Mündungsarme des Po s. Lyell: Princ. of. Geol. XII, ed. I, p. 419, sowie A. v. Hoff: Nat. Veränd. der Erdoberfl. I, S. 273.
b) F. v. Richthofen: Zeitschr. d. deutschen geol. Ges. 1874, S. 958.
J. Edkins: On the ancient mouths of the Yangtsekiang. Journ. of the North-China Branch of the R. Asiat. Soc. II, 1860. Vergl. Peterm.
Mitth. 1861. S. 165.

Mitth. 1861, S. 165.

<sup>1)</sup> v. Hoff: Gesch. der nat. Veränd. der Erdoberfi. I, S. 247. Reclus-Ule: Die Erde &c. I, S. 312. v. Kloeden: Handb. der phys. Geogr. 1, S. 569. 2) Internat. wissensch. Bibliothek XIX, S. 346.

Flüsse in die Breite mehr als in die Länge ausdehnen, da kann durch das Vorrücken der einzelnen Anschwemmungsebenen ein Verwachsen, eine Verschmelzung derselben herbeigeführt werden, und es vereinen sich dann die bis dahin selbstständig mündenden Flüsse zu einem Stromsystem, sei es durch völliges Aufgehen der kleineren Wasserläufe in einem grösseren Nachbarstrom, sei es durch Verknüpfung der Hauptflussbetten durch ein Netzwerk von Seitenarmen.

An dem kleinen Memel-Delta hat sich dieser Vorgang in anschaulicher Weise bethätigt. In den einst tief eingeschnittenen Meerbusen Ostpreussens, welcher jetzt von dem Kurischen Haff und von der Niederung des Delta's eingenommen wird, mündeten an der Küste von Nadrauen und des Memeler Plateau's zu beiden Seiten der im Hintergrunde der Bucht einströmenden Memel zahlreiche unbedeutende Durch das Vorwachsen der von denselben Flüsschen. gebildeten Deltas aber sind sie zum Theil, wie die Leithe, die Seustis, die Minge, Nebenflüsse der verlängerten Memel geworden, zum Theil, wie die Laukne, die Timber durch Seitenarme mit dieser in Verbindung getreten, alle aber durchfliessen, in ein weitverzweigtes Wassernetz vereint, die gemeinsame Deltaebene, die aus der Verschmelzung der Einzel-Deltas hervorgegangen ist 1).

In ganz entsprechender Weise wie in einer Meeresbucht kann sich dieser Vorgang auch im oberen Ende schmaler Binnensee'n vollziehen. In dem von dem Rhein-Delta ausgefüllten, oberen Theile des Bodenses's sind die einst selbstständig mündenden Zuflüsse desselben, die Ill, die Aach, der Truzbach in Nebenflüsse des Rheines umgewandelt, die Dornbirner und die Bregenzer Ache aber haben ihre Anschwemmungsebenen mit dem Delta des Rheines verschmolzen und arbeiten mit letzterem gemeinsam, aber von getrennten Mündungen aus an der weiteren Zuschüttung des See-

An der nördlichen Küste der Adria bilden die Alluvionen aller Flüsse vom Isonso bis zum Po hin ein ununterbrochenes gemeinsames Deltagebiet, und näher als im Pontus liegt hier die Zeit, wo die Flachsee des nördlichen Adriatischen Meeres von den Sedimenten ausgefüllt ist, und alle jene Flüsse mit dem Po vereint sein werden. Auf 1000 Jahre hat man aus dem Maasse des gegenwärtigen Vorrückens des Po-Delta's den Zeitraum geschätzt, nach welchem dasselbe in Gestalt einer breiten Landzunge die Küste der Lombardei mit der von Istrien verbunden haben wird 3). Und wie der Eridanus der Alten, "der König der Flüsse",

in der Vorzeit bereits viele der Ströme, die sich mit ihm an der Zuschüttung des einstigen Ober-Italienischen Meeresgolfes zwischen Apennin und Alpen betheiligten, in sich aufgenommen hat, so wird er sich auch in der Zukunft, nach Ausfüllung der durch sein fortgesetztes Wachsthum abgeschnürten Lagune die jetzt noch selbstständigen Nord-Adriatischen Ströme tributär machen.

Im Nordende des Bengalischen Meerbusens bauten von Nordwest und Nordost einmündend der Ganges und der Bramaputra ihre Schwemmlandmassen auf, füllten die enge Bucht mehr und mehr aus, bis sie sich zur Bildung eines gemeinsamen Delta's vereinten, in welchem sich die Seitenarme beider Ströme in einem verwickelten Netz von Wasseradern verschlingen.

Auch in den durch Flussanschwemmungen entstandenen Ebenen von Pegu kommuniciren die drei dort mündenden Flüsse: der Iravaddy, der Sittang und Saluen vielfach mit einander 1), so dass eine ununterbrochene Wasserverbindung von Maulmein bis nach Bassein durch das von ihnen gemeinsam abgelagerte Alluvialland vorhanden ist. Im Nordosten China's sind die fast 10 Breitengrade durchziehenden Alluvialebenen der Provinzen Pe-tschi-li, Schan-tung, Kiang-su und Tschekiang durch die Verschmelzung der Anschwemmungsgebiete aller der einst an offener Meeresküste mündenden Flüsse zwischen Lan-ho und Yang-tze-kiang, namentlich aber des letzteren und des Hwang-ho entstanden (Taf. I, Fig. 6).

Getrennt flossen dereinst auch der Euphrat und Tigris in den Persischen Meerbusen. Jetzt vereinen sie sich im Schat-el-Arab, aber ihre Verschmelzung scheint, dem raschen Wachsthum ihres gemeinsamen Delta's nach zu urtheilen, erst verhältnissmässig neueren Datums zu sein, eben so die Vereinigung des Mississippi mit den ursprünglich durch die Bayous Atchafalaya und Teche ausmündenden Washita und Red River 2). Wie hier, so haben drei Flüsse auch das die Niederlande bildende Deltagebiet aufgebaut: der Rhein, die Schelde und die Maas. Einst selbstständig in ein durch einen Uferwall geschütztes Haff mündend, sind ihre Anschwemmungen zu einem gemeinsamen Delta verwachsen und ihre Flussabzweigungen zu einem weitläufigen Wassernetz verbunden.

#### D. Seeausfüllung, Seebildung und Seetheilung durch das Deltawachsthum.

Die Ströme verfolgen auf ihrem Laufe die Tendenz, sich bis zu ihrer Mündung ein gleichmässiges Gefälle zu schaffen.

<sup>1)</sup> s. G. Berendt: Geol, des Kur. Haffs. Taf. II. Ähnliche Vorgänge haben sich an der Mündung des Sperchius in Ost-Griechenland vollsogen. (E. Reclus Nouv. Géogr. univ. I, p. 75, mit Kärtchen.)

2) Vergl. Carte géol. de la Suisse de Studer et Escher v. d. Linth.

<sup>2.</sup> ed. par Is. Bachmann.

3) E. Reclus: Nouv. Géogr. univ. I, p. 345 ff.

<sup>1)</sup> A. Bastian: Über die Flüsse Birma's in Peterm. Mitth. 1863, 8, 268.

<sup>2)</sup> Lyell: Princ. of Geol. 9. ed., p. 284. - E. Reclus-Ule: Die Erde &c. I, S. 315.

Nagend und einschneidend arbeiten sie in Ausübung dieser Nivellirungsthätigkeit an der Beseitigung von Hindernissen, welche ihrem Wege entgegenstehen, ausfüllend und zuschüttend suchen sie lokale Vertiefungen ihres Bettes auszugleichen. Wenn deshalb Flüsse ein Seebecken zu durchströmen haben, durch dessen Tiefe und Ausdehnung sie in ihrem Lauf gehemmt werden, so richtet sich ihre Thätigkeit zunächst darauf, diesen See durch die mitgeführten Sinkstoffe auszufüllen und durch gleichzeitige Vertiefung des Abflussbettes allmählich abzuzapfen. Die Zuschüttung eines Seebeckens geschieht dann gleichzeitig von zwei Seiten her: durch Verminderung der Tiefe, also durch Anhäufung von Sedimenten auf dem Seeboden und durch Verringerung des Umfanges, also namentlich durch Vorschieben von Deltaanschwemmungen von den Mündungsstellen der Zuflüsse. aus.

Dieser Prozess lässt sich in allen seinen Stadien verfolgen. Für jedes derselben liegen Beispiele vor. So giebt es "keinen der grossen Schweizersee'n. welcher nicht nach und nach seinen Umfang hätte schwinden sehen" 1). Auf dem Nordrand der Alpen, wie auf der Italienischen Seite reichten dieselben mit ihren oberen Enden einst weiter in das Gebirge hinein: der Genfer See bis in die Gegend von St.-Maurice, der Vierwaldstätter See bis gegen Ertsfelden, der Brienzer See bis Meyringen, der Bodensee bis in die Nähe von Sarganz. In diesen See'n haben jedoch die Flüsse erst einen kleinen Theil der ihnen obliegenden Arbeit, die in der Zuschüttung der ganzen Becken besteht, erledigt. Repräsentiren sie die ersten Stadien des Ausfüllungsprozesses, so hat sich letzterer bei anderen bereits vollkommen vollzogen, so dass an deren Stelle weite Alluvialebenen und Moore getreten sind. So hatte früher, um aus der grossen Fülle 2) nur ein Beispiel herauszugreifen, das Thal der Dranse eine Reihe von terrassenförmig über einander liegenden Seebecken aufzuweisen. Sie alle nach einander hat der an Sinkstoffen reiche Fluss ausgefüllt; ausgedehnte, fast horizontale Thalboden deuten jetzt die Lage und den Umfang der einstigen See'n an 3).

Während unter gewissen Bedingungen die Zahl der Binnensee'n unter Mitwirkung der Deltabildungen vermindert wird, können letztere auch die gegentheilige Folge haben und zur Vermehrung der Zahl der bis dahin existirenden See'n Veranlassung geben. Es kann diess auf doppeltem Wege geschehen: einmal durch Abschnürung von Meerestheilen in Folge von Anschwemmungen seitens der Flüsse und zweitens durch Theilung von schon vorhandenen Binnensee'n durch Verlängerung der Deltas bis zum gegenüberliegenden Seegestade.

Oscar Peschel hat in seiner geistvollen Abhandlung über die "Entwickelungsgeschichte der stehenden Wasser auf der Erde" am Mündungsgebiet der Donau gezeigt, wie durch das Vorrücken von Deltas Meeresbuchten von ihrer Verbindung mit der offenen See abgeschnitten und in Binnensee'n umgewandelt werden können 1). Limanartige Einschnitte an der nördlichen Küste des Golfes, welcher sich dereinst vom Schwarzen Meere aus zwischen Bessarabien und der Dobrudscha landeinwärts zog, sind in Folge der allmählichen Ausfüllung jener westlichen Pontus-Bucht durch die Sinkstoffe der Donau abgesperrt und in Binnensee'n umgestaltet worden. Eine ganz ähnliche Metamorphose lässt sich an der Wolga-Mündung verfolgen. Hier sind es die langgestreckten, parallel nebeneinander gereihten und durch sandige Bugors von einander getrennten Ilmens, welche einer nach dem anderen durch das Vorrücken der Wolga-Alluvionen von dem Kaspischen Meere abgeschnitten und im Laufe der Zeit in ergiebige Salzsee'n umgewandelt werden2). Auf ähnlichem Wege ist auch die Abschnürung von Meerestheilen an der Süd-Fransösischen Küste vor sich gegangen, so namentlich in dem Mündungsgebiet der Aude, wo die Étangs von Vendres, von Bayes und von Capestang entstanden, mit deren allmählicher Abtrennung vom Meere sich gleichzeitig, namentlich bei dem letztgenannten, ein Aussüssungsprozess vollzogen hat. Alte Karten zeigen, dass an seinen Ufern noch zur Zeit Ludwig's des Heiligen Salinen betrieben wurden. Jetzt ist der See durch eine Niederung von 14 Kilometer Breite vom Meere getrennt und von Süsswasser erfüllt 3).

Sind in allen diesen Fällen nur seitliche Nebenbuchten eines allmählich durch die Deltaalluvionen ausgefüllten Golfes in Binnensee'n umgestaltet worden, so kann die Bildung von Binnensee'n auch durch vollständige Abschnürung eines ganzen Meeresgolfes in Folge des Wachsthums eines quer in denselben sich vorschiebenden Delta's von Statten gehen.

So mündete der Mäander an der Nordseite des einstigen Latmischen Meerbusens und baute von hier aus sein Delta quer durch denselben hindurch bis zum jenseitigen Gestade, so dass dadurch der landeinwärts liegende, innere Theil des Meeresarmes vom Ägäischen Meere abgetrennt und in den Binnensee Akiz umgewandelt wurde, welcher gegenwärtig durch ein etwa 170 Quadrat-Kilometer umfassendes Alluvialland von dem Meere geschieden ist \*). In ganz analoger Weise hat sich an der Etrurischen Westküste Italiens die

<sup>1)</sup> E. Desor: Der Gebirgsbau der Alpen. 1865, S. 145.

Rütimeyer: Über Thal- und Seebildungen.
 Lyell: Princ. of Geol. 9. ed., p. 253.

<sup>1)</sup> Neue Probleme &c. II. Aufl., S. 166.

<sup>2)</sup> s. Nasaroff's Karte des Wolga-Delta's in Peterm. Mitth. 1858, Taf. 5, und Bergsträsser: Die Salzsee'n des Gouvernements Astrachan. Peterm. Mitth. Ergh. 48, 1876, S. 23.

3) Reclus: Nouv. Géogr. univ II, p. 251.
4) Reclus-Ule: Die Erde &c. I, S. 490.

Umformung einer Meeresbucht in einen Strandsee durch die Anschwemmungen der Magra vollzogen 1). Was an diesen Punkten vollendet vorliegt, das sieht man an anderen Orten im Entstehen begriffen. Nur wenig nördlich vom Latmischen Golfe an der Küste Klein-Asiens droht einem anderen Meerbusen die Gefahr, in einen Binnensee umgewandelt zu werden, und zwar durch die rasch anwachsenden Alluvionen des Gedis-Techai (Taf. I, Fig. 11), welcher an der Nordseite des Golfes von Smyrna mündend sein Delta quer durch diesen vorbaut und mit seinen schmalen, die Flussmündungen umgebenden Landzungen schon weit über die Hälfte der Breite des Golfes durchdämmt 2). Schon jetzt ist das Fahrwasser südlich des Hermos-Delta's kaum 700 Meter breit und von geringer Tiefe, so dass man, um die Zukunft Smyrna's als Hafenplatz zu sichern, durch regelmässige Ausbaggerung die Einfahrt offen halten muss 3). Eine ähnliche Abschnürung droht dem innersten Theile der Galveston-Bay an der Küste von Texas (Taf. I, Fig. 12). Es mündet an deren nordwestlichem Gestade der Trinity-River, welcher sein Delta schon bis auf eine kurze Entfernung der gegenüberliegenden östlichen Küste genähert hat und jenen inneren Theil des Golfes, die Turtle-Bay, in einen Turtle-Lake umzuwandeln im Begriff ist 4).

In derselben Weise wie durch die Verbindung der Küsten eines Meeresgolfes in Folge des beständigen Vorrückens der Alluvionen eines seitlich einmündenden Flusses ein Binnensee entstehen kann, so können auch Binnensee'n durch seitlich ansetzende, den See durchquerende Deltas in zwei getrennte Becken zertheilt werden. Der Natur der Sache nach vollzieht sich ein solcher Vorgang nur an langgestreckten, schmalen Seebecken, also namentlich an den fjordartig gestalteten Gebirgssee'n der Alpen, wo diese belangreiche Zuflüsse an ihrer Breitseite aufnehmen. Die beträchtliche Tiefe dieser See'n hemmt zwar das Wachsthum der Deltas, doch erfordert die unerhebliche Breite solcher Becken ein verhältnissmässig nur geringes Vorrücken der Alluvionen, um beide Ufer zu verbinden. Ausserdem treten jene seitlichen Zuflüsse direkt aus Gebirgsthälern heraus und sind vermöge ihres starken Gefälles im Stande, grosse Massen von erdigem Material und gröberen Geröllen in den See hineinzuwälzen.

In den Schweizer Alpen stellen sich zunächst der Thuner und der Brienzer See als ein dereinst zusammenhängendes, langgestrecktes Becken im Aar-Thale dar. Durch die Alluvionen der Lütschine, die von den Gletscherwassern des Berner Oberlandes gespeist, reich beladen mit Sedimenten

den See etwa in der Mitte des Südufers erreichte, ist die Theilung desselben in zwei, durch das jung-alluviale "Bödeli" getrennte Becken erfolgt 1). Auch die Scheidung des Walenstädter und des Züricher See's durch die "March" darf wohl auf das Vorwachsen des Schuttkegels der Linth zurückgeführt werden, wenngleich nicht zu übersehen ist, dass ersterer in einem 16 Meter höheren Niveau liegt als der Züricher See, und dass das Thal zwischen beiden bei Nieder-Urnen durch ein Nagelfluh-Riff durchsetzt wird 2). Auf der Südseite der Alpen lassen sich in den Ober-Italienischen See'n zwei ganz analoge Vorgänge erkennen. Am oberen Ende des Comer-See's ist durch das sumpfige, wegen seiner verderblichen Fieber-Miasmen "Pianura infama" benannte Delta der Adda der Lago di Messola (Taf. I, Fig. 13) zu einem selbstständigen See im Thale von Chiavenna umgestaltet 3), und weiter im Westen hat der Toce-Fluss durch seine Anschwemmungen eine westliche Bucht des Lago Maggiore in den See von Mergosso verwandelt.

Im Engadin begegnet man entsprechenden Erscheinungen. "Der Inn", so beschreibt A. G. Supan 4) den Vorgang, "beschränkte den Silser-See in seinem oberen Theile, der Fedozbach schuf den grossen Schwemmkegel von Isola, über welchen er sich in einem weitverzweigten Delta seinen Weg zum See bahnt, und ist mit Erfolg bestrebt, diesen eben so in zwei Hälften zu scheiden, wie der Fexbach durch das Aufschüttungsgebiet von Sils den Silvaplaner- vom Silser-See trennte. Der Silvaplaner- und der Campfer-See hängen kaum mehr zusammen, und letzterer selbst sieht einer baldigen Zweitheilung entgegen".

In den See'n des Salzkammergutes ist zwar an keiner Stelle das Deltawachsthum bis zu einer völligen Durchdämmung der Seebecken vorgeschritten, indessen verengen von den Zuflüssen gebildete Landzungen und unter dem Wasser fortlaufende Schuttkegel mehrere See'n von den Seiten her in auffälliger Weise. So wird der durchschnittlich 2275 Meter breite Atter-See am Kienbach auf 1222 Meter, also um nahezu die Hälfte verengt; seine grösste Tiefe beträgt hier nur 125 Meter, während sie oberhalb dieser Verschmälerung 170,5 Meter, unterhalb derselben 166 Meter erreicht. Den Wolfgang - See hat das grosse Schutt-Delta des Zinkenbaches von 1896 Meter bis auf 303 Meter verengt, die Anwohner erkannten aber die Gefahr, die dadurch dem einheitlichen Fortbestehen des See's

Reclus: Nouv. Géogr. univ. I, p. 389.
 a. d. Carton: Smyrna und Umgebung auf Bl. 60 in Stieler's Handatlas.

 <sup>3)</sup> Annalen der Hydrogr. &c. 1875, S. 93 u. S. 184.
 4) Report of the Superintendent of the Coast Survey during 1855.
 Washington. Pl. 41: Preliminary Chart of the Galveston Bay.

Rütimeyer: Über Thal- und Seebildung. S. 72.
 a. Carte géol. de la Suisse de Studer et Escher v. d. Linth.
 Aufl. par Isid. Bechmann.

<sup>3)</sup> Friedr. Rolle: Übereicht der geol. Verh. der Landschaft Chia-Wiesbaden 1878. venna.

venna. Wiesbaden 1878.

4) Studien über die Thalbildung des östlichen Graubündens &c.
Mitth. der k. k. geogr. Ges. in Wien 1877. Separatabdr. S. 9. Vergl.
auch: Das Ober-Engadin nach Joh. Caviesel von O. Delitssch: Aus
allen Weltth. 1870, S. 299.

erwuchs, leiteten den Bach in den breiteren und tieferen Theil des See's ab und verhüteten so dessen Zertheilung. In jener Verengung ist der See nur 20,8 Meter, ausserhalb derselben dagegen 70 und 113,8 Meter tief 1).

Wie die See'n des Salzkammergutes, so könnte auch der ähnlich den Alpen-See'n schmal und langgestreckte Baikal-See durch das Delta der Selenga in zwei Hälften zertheilt werden, wenn hier nicht die grosse Tiefe des Beckens dem raschen Vorrücken der Alluvionen ein Hemmniss in den Weg legte.

#### E. Landfestwerden von Inseln durch das Vorrücken von Deltas.

Die Vergrösserung des Festlandes durch Deltabildungen erfolgt nicht ausschliesslich durch Anhäufung der von den Flüssen mitgeführten Sinkstoffe, sondern nicht selten auch dadurch, dass Inseln, welche vor den Mündungen liegen, von den vorrückenden Alluvionen erreicht, umschlossen und landfest gemacht werden.

So ist das aus den Perserkriegen bekannte Lade-Gebirge an der Küste Klein-Asiens, noch zu Herodot's Zeiten eine Insel, durch die Anschwemmungen des Mäander mit dem Festlande vereint worden und ragt, wie einst aus dem Ägäischen Meere, noch jetzt als Cap Santa Maria bezeichnet, als eine Felseninsel aus der horizontalen Alluvialebene des Flusses hervor. Wenig nördlich davon ist auf die nämliche Weise die Insel Syrie durch das Schwemmland des Caystros, des jetzigen Kytschyk-Menderes zu dem Festlande hinzugefügt worden 2). In weit grossartigerem Maassstabe hat sich dieser Vorgang an der Mündung des Achelous bethätigt. (Taf. I, Fig. 14.) Eine Reihe von Inseln aus der Gruppe der Echinaden ist durch das vorrückende Delta des genannten Flusses umklammert worden3). Als steil aufsteigende, felsige Bergkuppen heben sich diese einstigen Inseln aus dem sumpfigen Alluviallande hervor und unterbrechen als einzige Terrainabstufungen den einförmigen Charakter, welchen die Deltalandschaft hier wie überall in Folge der Horizontalität der Oberfläche besitzt. im Alterthum war man über die Entstehungsweise dieser inselartigen Erhebungen in der Achelous-Ebene nicht im Unklaren: Herodot, Strabo, Plinius und Pausanias deuten dieselben ganz richtig als eine Folge des Wachsthums der Flussanschwemmungen 4), und wenn Thucydides auch den noch übrigen Echinaden ein gleiches Schicksal voraussagte 5),

so hat sich diese Prophezeiung in der That schon zum Theil crfullt.

Weniger durch ihre Höhe und ihren Umfang als durch ihre grosse Zahl fallen die niederen Kuppen und langgestreckten Höhenzüge auf, welche die jungalluvialen Flussanschwemmungen des Memel-Delta's durchragen. Auch sie müssen eine Zeit hindurch als Inseln des ehemals ausgedehnteren Kurischen Haffes bestanden haben, denn sie setzen sich aus "Haidesand" zusammen, einer Bildung aus der Zeit des älteren Alluviums, welche in einer zusammenhängenden Schicht das ganze Delta unterteuft 1). In ähnlicher Weise werden von dem Delta des Kuban im Schwarzen Meere eine Reihe einstmaliger kleiner Inseln umschlossen. Ihre allmähliche Verknüpfung mit dem Festlande veranschaulichen mehrere von Dubois de Montpersux entworfene Karten, auf welchen die Gestaltung der Krim und deren Umlande in ihren verschiedenen Entwickelungsperioden zur Darstellung gebracht ist2).

Umfangreichere Inselkörper, als in allen diesen Fällen, sind an der Küste Süd-Frankreichs und an der des nördlichen China durch das Anwachsen von Deltas zum Festlande hinzugezogen. Der Montagne de la Clape an jener Küste des Mittelmeeres war einst eine Insel, umflossen von zwei breiten, golfartig erweiterten Armen der Aude. Beide sind durch die Anschwemmungen des Flusses mehr oder weniger vollständig trocken gelegt und die einstige Insel ist mit dem Festlande vereinigt 3), ähnlich wie diess in Ost-Asien mit der gebirgigen Halbinsel Schan-tung erst durch die Alluvialgebilde des Hwang-ho geschah 4). (Taf. I., Fig. 6.)

Nicht nur am offenen Meere, auch in Binnensee'n begegnet man Beispielen für den beschriebenen Vorgang. So ragt aus der Alluvialebene der Sarca am oberen Ende des Garda-See's, östlich von Riva, eine steile Bergkuppe auf, welche augenscheinlich einst als eine Insel der Mündung des Flusses vorgelagert war, durch die Zuschüttung des nördlichen Theiles des See's aber landfest geworden ist. Unterhalb der Schlucht von Chiarnaduras im oberen Inn-Thal, abwärts vom St. Moritz-See, erhebt sich aus dem vollkommen horizontalen, moorigen Alluvialboden inselartig der Hügel St. Gian, einst eine Insel in dem damals dort befindlichen See und durch mächtige Schutt- und Geröllmassen, mit denen die Zuflüsse das einstige Wasserbecken ausfüllten, dem Ufer des See's angeschlossen 5).

<sup>&#</sup>x27;) Simony: Die See'n des Salzkammergutes, danach in G. Bischof:

Lehrb. der chem. und phys. Geol. II, S. 1599, Anmerkung.

2) v. Hoff.: Gesch. der nat. Veränd. der Erdoberfl. I, S. 260.
Über andere landfest gewordene Inseln an dieser Küste s. v. Hoff: ibid. S. 257 ff.

<sup>3)</sup> Reclus: Nouv. Géogr. univ. I. 71, mit Karte, S. 72. 4) v. Hoff: l. c. I, S. 266.

b) Thucyd. 11, 102.

<sup>1)</sup> G. Berendt: Geol. d. Kur. Haffs. 1869, S. 38 u. Taf. II.
2) Murchison, Verneuil u. Keyerling: Geol. des europ. Russland.
Deutsch v. G. Leonhard. 1848, S. 569, Anmerkung.
3) E. Reclus: Nouv. Géogr. univ. II, p. 250 ff. mit Karte.
4) Americ. Journ. of science and arts 1868, 1, p. 220.

<sup>5)</sup> A. G. Supan: Studien über die Thalbildungen &c. l. c. S. 10.

#### F. Einfluss des Druckes der angehäuften Alluvionen auf den Untergrund der Deltas.

Die Anhäufung so beträchtlicher Massen von Sinkstoffen, wie sie sich am Aufbau ausgedehnterer Deltas betheiligen, kann nach der Ansicht einiger Forscher nicht ohne Einfluss auf den Untergrund bleiben, auf welchem sie sich aufthürmen. "In demselben Grade", so spricht sich in diesem Sinne der Französische Geolog Delesse aus 1), "wie die Sedimente sich auf dem Meeresboden absetzen, wirken sie darauf hin, denselben zusammenzudrücken und folglich an der betreffenden Stelle eine Senkung hervorzubringen. Dieser Effekt wird umsomehr hervortreten, je mehr der Boden aus weicherem und nachgiebigerem Gesteinsmaterial susammengesetzt ist; namentlich also dann, wenn thonige Gesteine in horizontaler Lagerung unter dem Meere auftreten".

Von Englischen Geologen ist es namentlich Charles Riketts 2), welcher diese Ansicht unabhängig von jenem Französischen Forscher vertritt. Da sich an den Mündungen grosser Flüsse, wo beträchtliche Massen von Sedimenten abgesetzt werden, häufig Anzeichen von Senkungen finden, so glaubt er annehmen zu können, dass diese Niveauveränderungen eine Folge des Druckes der Deltamasse auf ihren nachgiebigen Untergrund seien.

Aus unten zu erwähnenden Gründen erscheint es aber höchst zweifelhaft, dass sich die Wirkung einer derartigen Pressung in der Volumenverminderung oder in der seitlichen Ausquetschung des Deltauntergrundes, und in Folge davon in einer Senkung des Deltagebietes geltend machen soll.

Es sind freilich Fälle bekannt, wo durch das Gewicht aufgehäufter Erd- oder Gesteinsmassen die unterliegenden Schichten verdrückt und seitwärts gepresst werden. Einen solchen Effekt üben nicht selten Eisenbahndämme oder Deiche aus, welche auf nachgiebigem, moorigem Boden aufgeführt sind 3). Auch Sanddünen, falls sie eine beträchtliche Höhe erreichen, können eine derartige Einwirkung ausüben, wie denn z. B. auf der Kurischen Nehrung an der Libis Bucht südlich von Schwarzort durch den Druck der etwa 50 Meter hohen Düne der weiche Haffboden zur Seite und in die Höhe gepresst worden ist 1). Allein in solchen Fällen concentrirt sich der Druck auf einen schmalen Strich Landes, so dass ein Ausweichen der Grundlage und ein seitliches Aufquellen möglich ist. Ganz anders

Wir werden vielmehr an einer späteren Stelle Gelegenheit haben zu zeigen, dass die Senkungsphänomene, wie sie sich an manchen Deltas bethätigen, nicht lokale, auf die von den Flusssinkstoffen bedeckten Gebiete beschränkte Erscheinungen sind, dass sie sich vielmehr auf ganzen Küstenstrichen bis auf weite Entfernungen von den Deltamündungen wahrnehmbar machen. So ist es an der Küste Aegyptens und Dalmatiens, so ist es auch an derjenigen der Niederlande der Fall, deren Senkung Delesse der Einwirkung des Druckes von Seiten der von Rhein, Maas und Schelde abgelagerten Sedimentmassen auf die sie unterteufenden Thonlager von Ypres und von Boom, so wie auf die thonigen Mergel der Tertiärformation zuzuschreiben geneigt ist 2). Diese Senkung trifft aber nicht nur die Küste der Niederlande, sie bethätigt sich in derselben Weise an den Küsten Deutschlands bis nach Holstein und Schleswig hin und auf der anderen Seite weithin an den Küsten Frankreichs.

#### 9. Das Alter der Deltas.

Die Art der Sedimentanhäufung, welche wir als Deltabildung bezeichnen, ist nicht ausschliesslich auf die gegenwärtige Erdperiode beschränkt. So lange sich die nagende und zerstörende Thätigkeit der atmosphärischen Gewässer auf Festlandsmassen unseres Planeten bethätigen konnte, und so lange Flüsse die losgelösten und zerkleinerten Gesteinstheilchen dem Meere zugeführt haben, müssen sich Deltas an Mündungen von Strömen und Flüssen gebildet haben; jedoch ist der Nachweis solcher Deltas früherer geologischer Perioden inmitten der übrigen in den nämlichen Zeiträumen entstandenen Schichtencomplexe sehr schwierig. Die Mehrzahl der Englischen Geologen ist darüber einig, dass in einem Theile der Wealden-Schichten im Südosten Englands ein alteretaceisches Delta zu erkennen sei 3), entstanden durch die Anschwemmungen mehrerer 4)

bei den Deltas, wo sich die angehäuften Sinkstoffe über ausserordentlich umfangreiche Areale ausbreiten, und wo sich der Druck über ausgedehnte Flächen vertheilt. Die Wirkung der Belastung des Meeresbodens müsste sich hier ausschliesslich durch eine Zusammenpressung der denselben bildenden Gesteinsschichten geltend machen. Ob aber eine solche, wie Delesse und Riketts es annehmen, in der That erfolgt, dafür fehlt jede thatsächliche Beobachtung 1).

Les oscillations des Côtes de France. — Bullet. de la soc. de géogr. Paris 1872, I, p. 14. Referat in den Verh. der K. K. geol. Reichsanstalt zu Wien 1872, S. 150.

<sup>)</sup> On subsidence and accumulation. Geol. Magas. 1872, S. 121. Valleys, Deltas, Bays and Estuaries, ibidem 1873, p. 88.

3) Vergl. Guthe: Die Lande Braunschweig und Hannover. S. 20.
4) G. Berendt: Geol. des Kur. Haffs. Taf. V.

Credner, Die Deltas.

<sup>1)</sup> Vergl. Geol. Magas, 1873, S. 90,

<sup>2)</sup> Les oscill, des Côtes de France, l. e. S. 14. Dieselbe Ansicht vertritt auch Staring (siehe Reclus-Ule: Die Erde &c. I, 8. 494).

<sup>3)</sup> A. Tylor: On the Form. of Deltas: Quart. Journ. of the geol. Soc. of London 1869, p. 10. Jenkins: Geol. Magas, 1872, S. 282.
4) Prof. John Morris: On the Wealden as a Fluvio-lacustrine Formation. Geol. Magas. 1872, S. 282. C. J. A. Meyer: On the Wealden etc. Quarterly Journ. of the geol. Soc. 1872, p. 243.

oder eines einzigen 1) Flusses, welcher von Westen kommend2) seine Sinkstoffe in einer seichten Lagune absetzte. Als Deltas der nämlichen Periode werden ausserdem von Rupert Jones Ablagerungen in Nord-Amerika angesprochen, welche sich nur durch den abweichenden Charakter der von ihnen umschlossenen organischen Reste von den verwandten Bildungen diesseit des Atlantischen Oceans unterscheiden3). Ausser diesen Deltas von mesozoischem Alter sind solche, einer Bemerkung A. Tylor's zufolge 4), auch aus der Tertiär-Zeit im Eocan und Miocan der Britischen Inseln nachgewiesen.

Die Deltas, welche sich gegenwärtig an den Mündungen vieler Flüsse finden, reichen in ihrer Entwickelung nicht über den Beginn der geologischen Jetztzeit hinaus. In diesem geologischen Sinne, in so fern sie also sämmtlich in ein und derselben und zwar der gegenwärtigen Periode entstanden, sind zwar alle jetzigen Deltas gleichalterig, aber der Beginn ihrer Entstehung fällt doch keineswegs zusammen. Diess lehrt schon die Erwägung, dass die Gestaltung der Erdoberfläche seit Beginn der jetzigen Periode nicht stationär geblieben ist, dass sich vielmehr noch während derselben mannigfaltige und tiefgreifende Veränderungen in dem Verhältniss zwischen Festland und Meer vollzogen haben, durch welche die Flussläufe erst allmählich, die einen früher, die anderen später ihre gegenwärtige Entwickelung und Gestaltung erhalten mussten.

Versuche, das Alter von Deltas zu ermitteln, sind namentlich an dem des Mississippi mehrfach angestellt worden. Meist ist man bei solchen Berechnungen davon ausgegangen, das gegenwärtige Vorrücken des Delta's zu messen und daraus zu berechnen, wie viel Jahre der betreffende Fluss gebraucht haben müsse, um seinen Schwemmlandkegel von seiner ersten Mündungsstelle bis zu seiner jetzigen Lage aufzubauen. Diese Methode haben hauptsächlich die Amerikanischen Ingenieure Humphreys und Abbot zur Berechnung des Alters des Mississippi-Delta's in Anwendung gebracht. Sie gehen dabei von den Annahmen aus, dass das Delta jährlich um 80 Meter in den Golf von Mexiko vorwachse, und dass sich dieses Vorrücken der Alluvionen seit Beginn der Deltabildung stets gleichmässig vollzogen habe. Auf dieser Grundlage gelangen sie zu dem Resultat, "dass 4400 Jahre von dem Zeitpunkte an verflossen sind, wo der Fluss sein Delta zu bilden begonnen hat" 5).

1) Ch Lyell: Princ. of Geol. 11 ed., I, p. 258.
2) J. Rupert Jones: On the Primaeval Rivers of Britain. Geol. Magaz. 1870, p. 371.

Warum der Mississippi nicht schon früher an dem Aufbau seines Delta's thätig gewesen ist, dafür suchen die genannten Amerikanischen Ingenieure den Grund in dem Vorhandensein eines ausgedehnten Binnensee's, welcher sich jenseit des Ozark-Gebirges und der mit diesem zusammenhängenden Höhenzügen bis zur Prairie du Chien und über grosse Strecken der Prairien von Illinois und Indiana ausgedehnt habe. Erst nachdem dieser See durch allmähliche Vertiefung des Flussbettes in die genannten Gebirge in Folge des Rückwärtsschreitens dort befindlicher Wasserfälle entleert worden war, konnte der bis dahin durch jenen See geläuterte Strom in den jetzigen Zustand eines sedimentreichen, deltabildenden Flusses übergehen 1).

Vorausgesetzt selbst, dass ein solcher Binnensee, für dessen Existenz geologische Beweise noch nicht beigebracht sind, in der That bestanden habe, so ist dadurch für das Mississippi-System die Fähigkeit zur Deltabildung noch gar nicht ausgeschlossen. Begegnet man doch auf demselben Continent in dem Mackenzie-River einem deltabauenden Strom, trotzdem er den Sklaven-See durchfliesst und hier die Sedimente seines Oberlaufes durch Aufschüttung eines ausgedehnten Binnensee-Delta's 2) verliert; sind doch auch die Rhône und der Rhein in dem Genfer See und in dem Bodensee einem Läuterungsprozess unterworfen, ohne dadurch unfähig zu werden, an ihrer Mündung in das Meer ein zweites Delta von beträchtlichem Umfange aufzubauen. Sie alle nehmen unterhalb jener See'n Nebenflüsse auf, welche ihnen einen Ersatz für die verlorenen Sinkstoffe zuführen. Ganz das nämliche Verhältniss aber würde auch am Mississippi vorgelegen haben: der White-River, Arkansas, Washita, Red-River und Yazoo-River mündeten unterhalb jenes hypothetischen Binnensee's und besitzen eine ungleich grössere Bedeutung als die Nebenflüsse, welche z. B. dem Mackenzie unterhalb seines Läuterungsbeckens von dem Oregon-Gebirge zufliessen und ihm das Material für sein Delta im Eismeere zuführen.

Ausserdem aber basirt die Berechnung Humphreys' auf Voraussetzungen, welche keineswegs allgemein anerkannt werden. Wir haben an einer früheren Stelle gezeigt, wie weit die Ansichten der einzelnen Beobachter über das Maass des Wachsthums des Mississippi-Delta's auseinandergehen, und wie unregelmässig sich das Vorrücken der Pässe vollzieht3). Wenn aber auch selbst das von den Amerikanischen Ingenieuren angenommene Maass von 80 Meter im Jahre für die Gegenwart der Wirklichkeit entsprechen sollte, so sind die Gründe nicht abzusehen, weshalb das

 <sup>4)</sup> Quarterly Journal of the geol. Soc. 1869, p. 10.
 b) Nach Humphreys' und Abbot's Report in Grebenau: Theorie der Bewegung des Wassers &c. 1867, Anh. A, p. XX.

<sup>&#</sup>x27;) l. c. S. XX. u. XXI.

E. Petitot: Géogr. de l'Athabaskaw-Mackenzie. Bullet. de la Soc. de Géogr. 1875. Juli-Augustheste, mit Karte. 3) s. oben unter Abschnitt 7.

Fortschreiten der Schwemmlandbildung seit Beginn der Deltabildung stets ein gleichmässiges gewesen sein sollte. Das Wachsthum eines Delta's ist, wenn alle anderen Bedingungen gleich bleiben, abhängig von den Tiefenverhältnissen vor den Flussmündungen. So lange das Mississippi-Delta nicht bis über die gegenwärtige Stromgabelung hinausgerückt war, bedurfte es zu seiner Erweiterung nur der Zuschüttung einer 10 bis 30 Meter tiefen Flachsee; jetzt, wo es um etwa 20 Englische Meilen weiter vorgerückt ist, sind Tiefen von mehreren hundert Metern aufzufüllen, ehe an Stelle des Meeres festes Land erscheint.

So fand es denn auch Sir Charles Lyell, als er auf seiner zweiten Reise in den Vereinigten Staaten das Mississippi-Delta mit besonderer Berücksichtigung dessen Wachsthums untersucht hatte, "unmöglich, das Alter des Delta's aus der beobachteten Schnelligkeit des Vorrückens des Landes in den Mexikanischen Meerbusen zu berechnen". Er suchte deshalb aus einem Vergleiche der jährlichen Masse der Sinkstoffe des Flusswassers mit dem cubischen Inhalt der Deltaablagerungen das Minimum von Zeit zu finden, welche nöthig ist, die Sedimentmassen aus dem Innern des Continentes herabzubringen, welche jetzt innerhalb des Delta's aufgeschichtet sind, und gelangte so zu dem Resultat, dass 67,000 Jahre seit dem Beginn der Bildung des Mississippi-Delta's verflossen sein müssten 1). Die hohe Ziffer, welche sich aus Lyell's Berechnung ergiebt, erklärt sich zum Theil dadurch, dass dieser letzteren eine Müchtigkeit der Mississippi-Anschwemmungen von 600 feet zu Grunde gelegt wurde, während Humphreys und Abbot mit Hilgard nur die oberste, bei New Orleans etwa 40 feet mächtige Schlammschicht als eigentliche Flussabsätze auffassen.

Fügen wir noch hinzu, dass man aus dem Vorkommen mehrfach übereinandergelagerter und von Flussschlamm überdeckter Cypressenbestände die Gesammtdauer des deltabildenden Prozesses auf wenigstens 126.000 Jahre berechnet hat 2), dass andere Angaben das Alter auf 100.000 3), wieder andere auf 33.000 Jahre 4) veranschlagen, dass sich also folgende fünf Resultate gegenüber stehen:

| 4,400 J | ahre |  |  |   |  | Humphreys,            |
|---------|------|--|--|---|--|-----------------------|
| 33,000  | ••   |  |  |   |  | cf. v. Klöden, Lyell, |
| 67,000  |      |  |  |   |  |                       |
| 100,000 |      |  |  |   |  |                       |
| 126,000 |      |  |  | - |  | cf. Vogt.             |

so erkennt man, wie unzuverlässig in Folge der Unsicherheit der zu Grunde gelegten Daten derartige Altersbestimmungen sind.

In noch weit höherem Grade entbehren die Schlüsse welche man aus dem Wachsthum und der Erhöhung der, Schlammschichten des Nil-Delta's auf dessen Alter und auf dasjenige der Ägyptischen Kultur gezogen hat, einer sicheren Grundlage.

Beim Graben eines Brunnens in Heliopolis fand man im Jahre 1854 Scherben von Töpfen, bedeckt von einer 20 Meter mächtigen Masse von Nilschlamm, der hier in kartenblattdicken Lagen aufgeschichtet ist. Da jede dieser letzteren den Flussabsatz eines Jahres darstellt, so glaubte man aus ihrer Zahl und Stärke die Zeit herausrechnen zu können, seit welcher man in Ägypten schon die Kunst der Töpferei ausgeübt habe.

Die einen Beobachter nahmen die Dicke des jährlichen Niederschlages zu einer halben Linie an und berechneten danach aus der Mächtigkeit der ganzen Schlammablagerung jene Zeitdauer auf 12.000 Jahre; andere veranschlagten die Stärke des Absatzes in einem Jahrhundert auf nur 2½ Zoll und fanden so 30.000 Jahre. Alle derartigen Berechnungen aber verlieren ihren Werth 1), wenn man berücksichtigt, dass die Höhe des jährlichen Absatzes von frischem Nilschlamm vollständig von der Willkür der Bewohner abhängig ist, von welchen zu landwirthschaftlichen Zwecken das Anschwemmen des Schlammes durch Dammbauten nach Bedürfniss kontrolirt wird. "Es kann der Fellah, der einen Damm um das Unterende seines Feldes zieht, in einem einzigen Jahre ein paar Jahrtausende mehr in die scharfsinnigste Berechnung eines Europäischen Gelehrten hineinschwemmen"2).

Eine andere Altersschätzung des Nil-Delta's gründet sich auf das Maass seines Wachsthums, wie solches von E. Lombardini für die Mündungsarme von Damiette und Rosette constatirt wurde. Vorausgesetzt, dass das Vorrücken der Alluvionen in früheren Zeiten dasselbe gewesen ist wie jetzt, so würde die Ausfüllung der gegenwärtig von dem Deltagebiet eingenommenen Meeresbucht 74.253 Jahre in Anspruch genommen haben 3).

Bei dem Mangel zuverlässiger Unterlagen für eine derartige genaue Berechnung, muss man sich mit gans allgemeinen Altersbestimmungen begnügen. Zu solchen bieten die organischen Reste und die Lagerungeverhältnisse ein Mittel. In dem Rhône-Delta finden sich Schalen von Panopaea aldovrandi in so beträchtlicher Menge, dass dieser Zweischaler noch während der Aufschichtung der Alluvionen jenes Delta's in grosser Häufigkeit an den Küsten des Golfes du Lion gelebt haben muss. Seitdem hat sich diese Mol-

<sup>1)</sup> Zweite Reise n. d. Verein. Staaten. II, S. 239. Princ. of Geol. 9. ed., 8. 272.

2) C. Vogt: Lehrb. der Geologie. 1871, S. 124.

<sup>2)</sup> C. Vogi 3) ibidem.

v. Kloeden: Handb. der Erdkunde. 1873, I, S. 571. - Vergl. auch Lyell's spätere Berechnung in: Princ. &c. XII. ed., I, p. 455.

Oscar Fraas: Aus d. Orient. S. 212.
 M. Eyth: das Agrikultur-Maschinenwesen in Egypten. 1867, Danach bei O. Fraas: c. S. 213.

S. 6. Danach bei O. Fraas: c. S. 213.

3) v. Kloeden: Handb. der Erdk. I, S. 570.

luskenspezies aus den nördlichen Theilen des Mittelmeer-Beckens ganz zurückgezogen und kommt gegenwärtig nur noch an den Gestaden Siciliens häufiger vor. Eben so begegnet man einer anderen Bivalve, dem Pecten maximus jetzt nur noch selten an den Küsten von Languedoc, während sich deren Schalen in ausserordentlicher Menge in dem Schwemmland des Rhône-Delta's eingebettet finden <sup>1</sup>). Die Bildung des letzteren muss demnach bereits vor langen Zeiträumen vielleicht im Beginn der Jetztzeit ihren Anfang genommen haben.

Auf der anderen Seite beweist der Umstand, dass manche Deltas auf Ablagerungen aufgebaut sind, die aus der älteren Alluvialzeit stammen, welches jugendliche Alter ihnen zugeschrieben werden muss.

So lagern die Anschwemmungen des Mississippi auf jener von Hilgard dem älteren Alluvium zugerechneten Schichtenreihe von blaugrauen Thonen und Sanden der Port Hudson-Gruppe, diejenigen des Ganges auf Kunkar-Lagen führenden ästuarinen Bildungen, welche ebenfalls der älteren Alluvialzeit entstammen, und in ganz analoger Weise werden die Schlammmassen des Momel-Delta's von altalluvialen Sandschichten, dem "Haidesand" der Nord-Deutschen Küstengebiete unterteuft.

#### 10. Zahl und geographische Verbreitung der Deltas.

Die Sedimentbildung, wie sie in den Deltas grösserer Flüsse vor sich geht, vollzieht sich im Kleinen, aber auf ganz entsprechendem Wege an den Mündungen unbedeutenderer Flüsse und Bäche, ja selbst ganz unscheinbare, durch Regengüsse erzeugte Wasserläufe bauen nicht selten an ihrem Abfluss in Weiher und Teiche kleine Schwemmkegel auf. Der Natur ihrer Entstehung nach müssen alle diese Alluvialbildungen der als "Deltas" bezeichneten Classe von Erscheinungen zugerechnet werden, ohne Rücksicht auf Grösse und Ausdehnung, Verhältnisse, in welchen eine lange, ununterbrochene Reihe von Zwischengliedern die weiten Ebenen eines Ganges-Delta's mit dem auf wenige Quadratmeter beschränkten Areal des von einem kleinen Bache am Ufer eines Weihers aufgeschütteten Schwemmlandes verbindet.

Die Zahl aller dieser von grossen und kleinen Flüssen und Bächen in die sie aufnehmenden Wasserbecken hinausgebauten Anschwemmungsgebilde ist unübersehbar gross, zugleich aber auch unablässigen Schwankungen unterworfen, indem bald neue Deltas sich zu bilden beginnen, bald bestehende unter dem Andrange der Wogen vernichtet werden, oder sich mit denen benachbarter Gewässer zu einem zusammenhängenden Ganzen vereinen. Selbst für die aus-

gedehnteren Deltagebiete lässt sich eine auch nur annähernd der Wirklichkeit entsprechende Zahl nicht aufstellen, schon deshalb nicht, weil eine ganze Reihe von Mündungen selbst grösserer Flüsse noch der Untersuchung harren und sich mit den Fortschritten der geographischen Forschungen die Zahl der bekannten Deltabildungen fort und fort vermehrt. So konnte Carl Ritter im Jahre 1822 Deltas nur von 14 Hauptwassersystemen anführen '), während man gegenwärtig, wenn man wie jener bis auf Flüsse von der Bedeutung des Rheines herabgeht, 29 deltabildende Ströme, also mehr als doppelt so viel, kennt.

In der nachstehenden Übersicht sind die grösseren Flüsse zusammengestellt, welche durch die Bildung von Deltas landaufbauend an ihren Mündungen thätig sind.

Tabellarische Übersicht der deltabildenden grösseren Flüsse.

| Europa.          | Asien.        | . Afrika. | Amerika.        | Australien<br>u. Polynesien. |
|------------------|---------------|-----------|-----------------|------------------------------|
| Aare             | Aksu          | Alt-Cala- | Alabama         | Burdekin                     |
| Adda .           | Amu-Darja     | bar       | Appalachicola   | Katau) Neu-                  |
| Arno             | Atrek         | Balimba   | Atrato          | Mai- Gui-                    |
| Arta             | Bramaputra    | Barkah    | Fraser River    | Кааза пеа.                   |
| Aspropotamos     | Colerun       | Congo     | a Skla-         | Rewa (Viti-                  |
| Aude             | Coti (Borneo) | Djamur    | Macken-lyensee. | Levu)                        |
| Bistritza        | Djambi (Su-   | Lufidji   | meer.           | •                            |
| Brenta           | matra)        | Niger     | Magdalenen-     |                              |
| Dnjepr           | Dschihau      | Nil       | strom           |                              |
| Dnjestr          | Dshagatu      | Ogowe     | Mississippi     | (                            |
| Don              | Emba          | Rowuma    | Mobile R.       | 1                            |
| Donau            | Ganges        | Schari    | Orinoco         | :                            |
| Dranse           | Gedis-Tschai  | Zambesi   | Parana          |                              |
| Dwina            | Godavery      | •         | Pascagoula R.   |                              |
| Ebro             | Gök Su        |           | Rio San Juan    |                              |
| Ergent           | Han-kiang     | 1         | St. Clair River |                              |
| Etsch            | Hoihow        | İ         | Trinity River   | •                            |
| Hellada          | Hwang-ho      |           | Usumasinto-     |                              |
| Herault          | Jana          |           | Tabasco         | 1                            |
| Isonzo           | Jeschil Irmak | 1         | Yukon River     | 1                            |
| Karasu           | lli           | i         |                 |                              |
| Kjelm <b>a</b>   | Indigirka     | ì         |                 |                              |
| Kuban            | Indragiri(Su- | 1         |                 | 1                            |
| Kuma             | matra)        | ì         | i               | i                            |
| Linth            | Indus         | !         |                 |                              |
| Livenza          | Iravaddy      | 1         | 1               |                              |
| Lowat            | Kali (Java)   | t         |                 | 1                            |
| Lütschine        | Kapuas (Bor-  | •         | İ               | i                            |
| Maas             | neo)          |           |                 | †                            |
| Maggia           | Karatal       | 1         | ľ               |                              |
| Magra            | Kia-kiang     | Į.        | İ               |                              |
| Memel            | Kistna        | 1         |                 | İ                            |
| Narenta          | Kolyma        | 1         |                 |                              |
| Newa             | Köprü Su      | J         |                 | İ                            |
| Ombrone          | Menderes      | 1         |                 |                              |
| Petschora        | Kütschyk      |           | -               |                              |
| Phidaris         | Kur           | 1         |                 |                              |
| Piave            | Kysyl Irmak   | i         |                 | 1                            |
| Po               | : Lan-ho      | !         |                 | l                            |
| Reuss            | Lena          |           |                 |                              |
| a Boden-         |               | 1         |                 |                              |
| Rhein b Nord     | Mahanaddy     |           |                 |                              |
| see.             | Mek-hong      | !         |                 |                              |
| a Genfer<br>See. |               |           |                 |                              |
| knone b Mittel-  | Menderes      |           |                 |                              |
| Meer.            | Pei-ho        |           |                 |                              |
| Schelde          | Rion          | 1         |                 |                              |

<sup>1)</sup> Erdkunde 2. Ausg. 1. Th. 1. Buch. S. 85.

E. Reclus: Nouv. Géogr. univ. II, p. 237 ff. nach Em. Dumas;
 Statistique géol. du Gard. Revue des sciences nat. IV, Sept. 1875.

| Europa.     | Asien.        | Afrika. | Amerika. | Australien<br>u. Polynesier |
|-------------|---------------|---------|----------|-----------------------------|
| Sile        | Saluen        |         |          |                             |
| Tagliamento | Schat-el-     |         |          | ,                           |
| Terek       | Arab          |         |          | !                           |
| Tiber       | Sefid Rud     |         |          | 1                           |
| Ticino      | Seihun        |         |          | 1                           |
| Toce        | Selenga       |         |          |                             |
| Wardar      | Siga (Borneo) |         |          |                             |
| Weichsel    | Si-kiang      |         |          | Į.                          |
| Wolga       | Sittang       |         |          | j                           |
| Ū           | Song-ka       |         |          | į.                          |
|             | Syr-Darja     | i       |          | ĺ                           |
|             | Tong-kiang    |         |          |                             |
|             | Ural          |         |          | 1                           |
|             | Yang - tse-   |         |          |                             |
|             | kiang         |         |          | ì                           |

Die in dieser Tabelle angeführten 143 deltabildenden grösseren Flüsse vertheilen sich demnach in folgender Weise auf die einzelnen Erdtheile; es entfallen

|    | Australie | 1 | und | P | oly: | nes | ien |  | 4  |
|----|-----------|---|-----|---|------|-----|-----|--|----|
|    | Afrika .  |   |     |   |      |     |     |  |    |
| ** | Amerika   |   |     |   |      |     |     |  | 17 |
|    | Asien .   |   |     |   |      |     |     |  |    |
|    | Europa    |   |     |   |      |     |     |  |    |

Diese sehr ungleichmässige Vertheilung der Deltaflüsse auf die verschiedenen Erdtheile zeigt deutlich, wie wenig erschöpfend die vorstehende Zusammenstellung sein wird; — sie entspricht eben nur dem augenblicklichen Standpunkte unserer Kenntnisse von den betreffenden Erdräumen. In Europa und Asien, den am genauesten erforschten Continental-Gebieten, zählt man am meisten Flüsse mit Deltas, weitaus die wenigsten in Australien, über welches auch die spärlichsten einschlägigen Berichte zu Gebote stehen.

Von grösserer Wichtigkeit ist das numerische Verhältniss der Deltaflüsse gegenüber den nicht deltabildenden Gewässern. Einer darauf zielenden Vergleichung legen wir die tabellarische Übersicht der Ströme zu Grunde, welche A. v. Kloeden in seinem "Handbuch der Erdkunde" 1) giebt. Von 171 in derselben aufgeführten, selbstständigen Flüssen, muss es bei 26 wegen Mangels einschlägiger Beschreibungen in der zu Gebote stehenden Literatur zweifelhaft gelassen werden, ob dieselben ihre Sedimente an der Mündung zu Deltas aufschichten oder nicht. Von den übrigen von Kloeden aufgezählten 145 Wassersystemen aber besitzen 70 ein Mündungs-Delta, 75 dagegen münden ohne Deltas zu bilden in die zugehörigen See- oder Meeresbecken aus. Die Zahl der beiden Flussgattungen nähert sich demnach einander sehr, die deltabauenden Gewässer stehen nur wenig hinter denen zurück, welche diese landschaffende Thätigkeit nicht ausüben.

So gestaltet sich das Verhältniss, wenn, wie bei dieser Vergleichung geschehen, die Gesammtheit der in jener Tabelle aufgezählten unter einander sehr ungleichwerthigen Flüsse bis herab auf kleinere Gewässer von der Bedeutung etwa der Pommer'schen und Preussischen Küstenflüsse berück-

sichtigt wird. Classificirt man aber diese Ströme *ihrer Grösse* nach in einzelne Unterabtheilungen, so zeigt sich innerhalb und beim gegenseitigen Vergleiche derselben ein höchst auffälliger Unterschied in dem Verhältniss zwischen deltabildenden und deltafreien Flüssen. Es besitzen nämlich von den Flüssen mit einer Stromlänge von

|                  |   | über 200<br>geogr. Meil. | 200—100<br>geogr. M. | 100—50<br>geogr. M. | unter 50<br>geogr. M. |
|------------------|---|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Deltamündungen   | • | 26                       | 22                   | 8                   | 14                    |
| Offene Mündungen | • | 13                       | 13                   | 21                  | 28                    |
|                  |   | über 100 j               | geogr. M.            | unter 100           | geogr. M.             |
| Delta-Mündungen  |   | 4:                       | 8                    |                     | 32                    |
| Offene Mündungen |   | 2                        | 6                    | 4                   | 19                    |

Während sich also unter den Strömen von über 100 geogr. Meilen Länge des Laufes nahezu doppelt so viel deltabildende befinden als solche mit offener Flussmündung, kehrt sich diess Verhältniss bei den Gewässern mit einer Stromlänge von unter 100 geogr. Meilen gerade um, hier übertreffen die deltafreien Flüsse die deltabauenden um das Doppelte.

Die in der oben gegebenen tabellarischen Übersicht aufgeführten Deltaflüsse gruppiren sich, je nachdem sie in Meeresbecken oder in Binnensee'n ausmünden, in folgender Weise: es bauen ihre Deltas auf

| _  | -        | _  |    | _ |     |     |      |   |    |     |     |   |   |   | in Meere. | in Binnen- |
|----|----------|----|----|---|-----|-----|------|---|----|-----|-----|---|---|---|-----------|------------|
| In | Europa   |    |    |   |     |     |      |   |    |     |     |   |   | ! | 38        | 16         |
|    | Asien    |    |    |   |     |     |      |   |    |     |     |   |   |   | 42        | 14         |
| ٠, | Afrika   |    |    |   |     |     |      |   |    |     |     |   |   |   | 11        | 1          |
| "  | Amerika  |    |    |   |     |     |      |   |    |     |     |   |   |   | 15        | 2          |
| ,, | Australi | en | un | 1 | Pol | yne | sien |   |    |     |     | • |   | ١ | 4         | ·          |
|    |          |    |    |   |     |     |      | Ü | be | rha | uni |   | _ |   | 110       | 33         |

Von den dem *Meere* zufliessenden 110 Deltaströmen münden

|    |           |     |     |    |     |     |    |     |     |    |   |   |    | an Küsten<br>von Binnen-<br>Meeren. |
|----|-----------|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|----|---|---|----|-------------------------------------|
| In | Europa .  |     |     |    |     |     |    |     |     |    |   |   | 5  | 33                                  |
|    | Asien .   |     |     |    |     |     |    |     |     |    |   |   | 22 | 20                                  |
|    | Afrika .  |     |     |    |     |     |    |     |     |    |   |   | 9  | . 2                                 |
|    |           |     |     |    |     |     |    |     |     |    |   |   | 5  | 10                                  |
|    | Australie | י מ | und | Po | lyn | esi | n  |     |     |    |   |   | 4  | ; <del>-</del>                      |
|    |           |     |     |    |     |     | ÜЪ | erb | auj | pt | - | - | 45 | 65                                  |

Von obigen 33 Binnensee'n-Deltas entfallen

|    |           | ٠   |     |    |     |      |    |     |     |                 |   |   | 1  |    | auf See'n<br>ohne Abfluss. |
|----|-----------|-----|-----|----|-----|------|----|-----|-----|-----------------|---|---|----|----|----------------------------|
| ln | Europa .  |     |     |    |     |      |    |     | ٠.  |                 |   |   | 1  | 13 | 3                          |
|    | Asien .   |     |     |    |     |      |    |     |     |                 |   |   |    | 2  | 12                         |
| ,, | Afrika .  |     |     |    |     |      |    |     |     |                 |   |   |    | _  | 1                          |
| ,, | Amerika   |     |     | ,  |     |      |    |     |     |                 |   |   |    | 2  |                            |
| ,, | Australie | ו מ | and | Po | lyn | esie | n  | •   |     |                 | • | • |    | _  | -                          |
|    |           |     |     |    |     |      | ÜI | ber | hau | nt <sup>-</sup> |   | - | ٦, | 17 | 16                         |

In der geographischen Verbreitung der Deltas (vergl. Taf. II) glaubte Carl Ritter 1) eine gewisse Gesetzmässig-

<sup>1) 3.</sup> Aufl. 1873, I, S. 538 ff.

<sup>1)</sup> Erdkunde I. Theil, 1. Buch, S. 85.

keit in dem Sinne zu erkennen, dass solche Flussanschwemmungen den nördlichen Theilen der Festländer fehlen sollten; an ihrer Statt seien meist noch nicht gefüllte, weite Mündungen, "negative Deltas" vorhanden, so am Ob und Jenissei, am Columbia-Fluss und St. Lorenz-Strom, am Amur und Nelson. War aber schon Al. v. Hoff überzeugt 1), "dass Norden und Süden an diesem Phänomen ganz unschuldig sind", so hat in der Folge die Erweiterung der geographischen Kenntnisse von den Gestaden der arktischen Meere dargethan, dass diese Deltabildungen eben so wenig vermissen lassen wie andere Küsten: Lena, Jana, Indigirka, Petschora, Mackenzie- und Yukon-River besitzen ausgedehnte Mündungs-Deltas. Dahingegen macht sich das Fehlen von Schwemmlandbildungen, wie es Carl Ritter im Norden der Erde vermuthete, gerade entgegengesetzt bei allen Flüssen der am weitesten nach Süden vorgestreckten Theile der Festlande geltend. Der Murray und Schwanenfluss in Australien, der Limpopo, Oranjefluss und Cunene Süd-Afrika's, der Rio Colorado, Rio Negro, Rio Chupat und Desire an der Patagonischen Ostküste - alle erreichen sie das Meer, ohne die dem Innern des Landes entführten Sedimente zum Aufbau eines Mündungs-Delta's zu verwenden.

Bedeutungsvoller aber offenbart sich eine gewisse Gesetzmässigkeit in der Verbreitung der an den Meeresküsten gelegenen Deltas darin, dass dieselben fast durchweg auf ganz
bestimmte Küstenstriche concentrirt sind. An diesen sind
die Mündungen aller oder doch der meisten grösseren Flüsse
durch vorgelagerte Deltas ausgezeichnet, während man solche
an anderen weiten Küstenstrecken vergebens sucht; hier
stellen sich vielmehr die Flussmündungen als weit geöffnete
trichter- oder schlauchförmige Einkerbungen der Küste dar.

Durch die beigefügte Karte (Taf. II), auf welcher die Verbreitung der Deltas zur Darstellung gebracht ist, gelangt das strichweise Auftreten dieser Gebilde zum unverkennbarsten Ausdruck. Es ist besonders scharf ausgeprägt auf dem Festlande von Afrika, dessen Küsten man nach der Gestaltung der Mündungen der Hauptflüsse in 5 Abschnitte zergliedern kann:

- 1) Küsten von Algier und Marokko mit wenig erweiterten Flussmündungen, ohne vorgelagerte Deltas.
- 2) Küsten von Senegambien und der Sierra Leone; die zum Theil vielfach verästelten Mündungen sind tief eingeschnitten und trichterförmig erweitert.
- Westliche Deltaküste mit den Deltas des Niger, Djamur, Balimba, Ogowe und Congo.
- 4) Küste von Süd-Afrika mit engen deltafreien Flussmündungen (Quanza, Cunene, Oranje, Limpopo).
- 5) Östliche Deltaküste von der Mündung des Zambesi bis

zu der des Nil mit den Deltas des Zambesi, Rovuma, Lufidschi, Barkah, Nil. Von den bedeutenderen Flüssen dieser Küste macht nur der Djuba eine Ausnahme, indem er ohne ein Delta zu bilden in den Indischen Ocean einfliesst.

Nicht minder scharf tritt das Gebundensein der Deltabildungen an bestimmte Küstenzonen bei den Asiatischen Flüssen hervor. Während sich im Osten der isolirten Deltas des Schat-el-Arab und des Indus der Mhye, Nerbadda und Taphy durch tief eingeschnittene Mündungstrichter in den Busen von Cambay ergiessen, beginnt jenseit des Kap Comorin eine ausgeprägte "Deltaküste", an welcher sich in sonst kaum wiederkehrender Regelmässigkeit eine Anzahl der grössten Deltas dicht zusammendrängen. In ununterbrochener Folge reihen sich hier an einander die Deltas des Colerun, Kistna, Godavery, Mahanaddy, Ganges, Bramaputra, Iravaddy, Sittang, Saluen, des Me-nam, Mek-hong, Song-ka, Si-kiang, Tong-kiang und Han-kiang an der Südküste China's. Jetzt aber ändert sich der Charakter der Küste, von hier an fehlen die deren Auszackungen ausgleichenden Schwemmland - Anlagerungen, das Gebirge fällt unmittelbar ins Meer ab, tiefe Buchten schneiden in das Land ein, und in ihrem Hintergrunde münden die Flüsse, ohne den Meeresspiegel überragende Alluvionen abzusetzen 1). So gestaltet zieht sich die Küste bis zum Busen von Hangtscheu, um sich hier wiederum an eine bis zum Nordgestade des Golfes von Pe-tschi-li reichende Deltaküste anzuschliessen, welche den Anschwemmungen namentlich des Yang-tze-kiang, Hwang-ho, Pei-ho und Lan-ho ihre Entstehung verdankt. Mit der Halbinsel Corea beginnt dann von Neuem eine deltalose Küstenzone, welche das ganze Nordost-Asiatische Litoral umfasst und erst an den Zuflüssen des Eismeeres ihren Abschluss findet. Das Anschwemmungsgebiet der Kolyma eröffnet hier wieder eine Reihe von Deltas, welcher ausserdem diejenigen der Indigirka, Jana und Lena angehören, an die sich dann das West-Sibirische Küstengebiet anschliesst, in welchem Chatanga, Jenissei 2) und Ob mit deltafreien, weitgeöffneten, schlauchförmigen Mündungen dem arktischen Meere zuflicssen.

Eine eben so geregelte Verbreitung der Deltas ist auch an anderen Küstengebieten nicht zu verkennen. So in Amerika, wo sowohl die östlichen Küsten Nord-Amerika's als auch die Atlantischen Gestade Süd-Amerika's mit Ausnahme des kleinen Anschwemmungsgebildes des Parana im Hintergrund des La Plata-Beckens, vollständig deltafrei sind, während das beiderseitig in diese Flügel auslaufende tief

<sup>1)</sup> Gesch. der nat. Veränd. der Erdob. I, S. 230.

F. v. Richthofen: Zeitschr.d. deutschen geol. Ges. 1874, S. 957.
 H. Seebohm (Proc. of the R. geogr. Soc. 1878, März) bezeichnet die Inselbildungen im Hintergrunde der Mündungsbucht des Jenissei als das Delta des letzteren.

eingebuchtete Mittelstück des östlichen Litorals, also die Küsten des Busens von Mexiko und des Caraibischen Meeres mit einer ganzen Reihe von Deltas besetzt ist, welche im Norden mit dem Delta des Appalachicola beginnt und im Süden bis zu demjenigen des Orinoco reicht.

In Europa ist an den weitausgedehnten Küstengebieten Skandinaviens, des nordwestlichen Deutschlands, der Britischen Inseln, bis zur Strasse von Gibraltar der Rhein der einzige Fluss, dessen Mündung durch ein Delta ausgezeichnet ist, und auch dieses verdankt seinen Fortbestand nur dem Schutze künstlich aufgeführter Deichanlagen. Anders im Süden Europa's. Von der Gesammtsumme der Deltas, welche den Meeresküsten Europa's zukommen, gehören 79 Prozent, also 30 Deltas dem Litoral des Mittel-Meeres vom Ebro bis zum Pontischen Kuban an, und wenn an den Nordgestaden von Europa Deltas zu den Ausnahmen gehören, so gilt diess hier von offenen, trichterförmigen Mündungen, wie sie nur zwei Flüsse, die Kerka in Dalmatien und der Bug am Schwarzen Meere besitzen.

Eben so wie in der Vertheilung der Deltas an den Meeresküsten, so lässt sich eine gewisse Gesetzmässigkeit auch in dem Auftreten der Binnensee-Deltas nicht verkennen, eine Gesetzmässigkeit, welche darin besteht, dass bes zahlreichen See'n alle, bei anderen aber gar keine Zustüsse Deltas bilden.

Für die Umkränzung eines Binnensee's durch Deltas bietet das Kaspische Meer das augenfälligste Beispiel. Ausnahmslos bauen seine sämmtlichen Zuflüsse: Wolga, Terek, Kur, Sefid-Rud, Atrek, Emba, Ural mehr oder minder umfangreiche Deltas in das Seebecken hinaus und auch an der Stelle, wo dereinst der Oxus seine Gewässer dem Kaspischen Meere zuführte, haben dieselben in einem ausgedehnten Delta die Spuren ihrer einstigen Thätigkeit zurückgelassen. Dem Balchasch-See fliessen vier grössere Flüsse zu: Ili, Lepsa, Karatal und Aksu, und alle vier rücken umfangreiche Deltas in den dadurch halbmondförmig verschmälerten und mehr und mehr beengten See vor, eben so wie sich auch den Mündungen beider den Aralses speisenden Zuflüsse, des Syr-Darja und Amu-Darja weite Deltaniederungen anlagern.

Auch in mehreren Schweizer See'n, namentlich dem Genfer und Bodensee sind es nicht allein die sie durchfliessenden Hauptströme, welche Deltas vorbauen, auch die kleineren Gebirgszuflüsse schichten Schutt-Deltas an ihren Mündungen auf.

Solchen See'n gegenüber lassen andere Binnengewässer, wie vor allen die vier grossen Nord-Amerikanischen Seebecken östlich von L. Superior, solche Anschwemmungsgebilde der zahlreichen, wenn auch unbedeutenden Flüsse vermissen, und nur in dem kleinen, zwischen Huron- und Erie-See

gelegenen St. Clair-See begegnet man an der Ausmündung des gleichnamigen Flusses einem deutlich entwickelten Delta. Im Oberen See dagegen fehlen Anzeichen von Landbildung seitens der Flüsse nicht ganz. So breiten sich an der Mündung des St. Louis River, des wichtigsten Zuflusses von Westen, im Innern einer Lagune, die durch eine Nehrung vom See getrennt ist, sumpfige Niederungen aus, welche "nach Lage und Beschaffenheit als Produkte der ausfüllenden Thätigkeit des Flusses erscheinen 1). Solche flache Alluvialniederungen, von den Amerikanern "flats" genannt, finden sich auch an mehreren anderen Flussmündungen und werden von E. Desor, eben so wie die "marshes", welche manche Küstenstrecken des Lake Superior umsäumen, auf Flussanschwemmungen zurückgeführt 2).

Ganz deltafrei scheinen, so weit die bisherigen Aufnahmen einen Schluss gestatten, die Quellsee'n des Nil. der Mwutanund Ukerewe-See im Innern Afrika's zu sein.

#### 11. Classification der Deltas.

Das natürlichste Kriterium einer Classification der Deltas bietet sich in deren Lage entweder an der Küste des Meeres oder an dem Ufer eines Binnensee's.

Danach lassen sich die Deltas, wie folgt, classificiren:

- I. Deltas an den Mündungen von Zuflüssen des Meeres.
- II. Deltas an den Mündungen der Zuflüsse von Binnensee'n und zwar:
  - a) von See'n, welche einen Abfluss besitzen,
  - b) von See'n ohne Abfluss.

Diese Classification stimmt mit der von früheren Autoren namentlich von A. v. Humboldt und Sir Charles Lyell acceptirten fast vollkommen überein. Wenn ersterer drei Arten von Deltas 3), nämlich: 1) oceanische Deltas, 2) Binnon-Deltas, 3) Deltas der Zuflüsse unterscheidet, so sind oben 4) die Gründe dargelegt worden, weshalb die letztgenannte Gruppe, diejenige der Deltas der Zuflüsse, als der jetzt gebräuchlichen Deltadefinition nicht entsprechend in dieser Arbeit ausser Berücksichtigung geblieben ist. Den beiden übrig bleibenden Gruppen A. v. Humboldt's schliessen sich die oben aufgeführten zwei Hauptabtheilungen an.

Lyell classificirt die Deltas unter Zugrundelegung des Unterschiedes ihrer organischen Einschlüsse zunächst ebenfalls in swei Hauptgruppen: 1) Deltas in Binnenses'n und 2) Deltas an den Meeresküsten, und trennt letztere wiederum

<sup>1)</sup> Fr. Ratzel: Die Verein. Staaten von Nord-Amerika 1878. I, 8. 243.

Rep. of the Geol. of the L. Superior Land District by F. W. Foster and J. D. Whitney 1851, P. II, S. 257 und 258.
 Vergl. v. Kloeden: Handb. der Erdk. I, S. 576.

<sup>4)</sup> s. oben S. 7.

a) in Deltas an Küsten von Binnenmeeren, wo die Gezeiten nur unerheblichen Einfluss ausüben, und b) in solche an Oceanischen Küsten.

Ob die Einwirkung von Ebbe und Fluth ein derartiges

Eintheilungs-Kriterium abgeben kann, werden die weiter unten folgenden Untersuchungen über den Einfluss jenes Phänomens auf die Deltabildung zeigen.

## II. Entstehungsweise der Deltas. Ursachen und Bedingungen ihrer Bildung.

Alle fliessenden Gewässer in Bächen, Flüssen und Strömen führen auf ihrem Lauf nach den sie aufnehmenden See- oder Meeresbecken erdige Bestandtheile mit sich. Feinere Sinkstoffe, Schlamm- und Schlicktheilchen werden schwebend als Flusstrübe stromabwärts getragen, während die gröberen und schwereren Sande, Kiese und Gerölle längs des Bodens fortgerollt und auf der geneigten Sohle des Flussbettes fortgeschoben werden. Die Menge des Materiales, welches auf diese Weise von den fliessenden Gewässern mitgeführt wird, richtet sich nach der Grösse und Oberflächenbeschaffenheit des Entwässerungs- und Erosionsgebietes, so wie nach dessen geologischer Zusammensetzung; von der Stromgeschwindigkeit der Flüsse, also von dem Gefälle und der Wassermasse derselben hängt es ab, wie viel von dem aus dem Innern der Festlande entführten Gesteinsmaterial bis zur Mündung hinabgelangt.

Man hat versucht die Transportkraft des Wassers zu bestimmen und hat gefunden, dass Sedimenttheilchen und Gerölle erst bei folgenden Geschwindigkeiten unbeweglich auf dem Boden des Flussbettes liegen bleiben 1):

Feiner Schlamm . . . . bei 3 Zoll Geschwindigkeit pr. Secunde. Feiner Sand . . . . . . Grober und eckiger Sand . "6", "8" Abgerundete Kiesel von ,, 2 Fuss 1 Zoll Durchmesser Eckige, eigrosse Kiesel . . Da somit eine bestimmte Stromgeschwindigkeit erforderlich

ist, um Sedimente von gewisser Grösse und Schwere forttransportiren zu können, so muss jede Verminderung der ersteren zur Folge haben, dass die schwersten und grössten der bis dahin mitgeführten Sinkstoffe zu Boden fallen und hier zur Ablagerung gelangen. Eine solche Verringerung der Stromgeschwindigkeit vollzieht sich an der Mündung eines jeden Flusses; hier treten die Flussufer auseinander und die bisher von ihnen eingeengte Wassermasse breitet sich über ein grösseres Areal aus, hier treffen die fliessenden Gewässer auf die gegen die Flussmündung andrängende Wassermasse des See- oder Meeresbeckens, es vollzieht sich die Vermischung der beiden in verschiedenem Bewegungszustande befindlichen Gewässer.

Während kleinere Flüsse und Bäche nach kurzem Lauf über ihre Mündung hinaus in dem sie aufnehmenden Gewässer aufgehen, behalten grosse Ströme noch auf weite Strecken jenseit ihrer Mündung ihre Selbstständigkeit bis zu einem gewissen Grade bei und fliessen, wie vorher zwischen den Ufern des festen Landes, so jetzt beiderseits von Meereswasser begrenzt, oft meilenweit in die offene See hinaus. So ist die Strömung des Amasonas noch 50 Deutsche Meilen von der Küste zu beobachten 1). Vor der Mündung des Congo ist das Wasser noch auf 14 Englische Meilen Entfernung vollkommen süss und von lehmbrauner Farbe, noch 40 Meilen seewärts trifft man auf brakisches und durch schmutzige Farbe vom Meere abstechendes Wasser und noch 300 Meilen von der Küste soll die Strömung des Flusses bemerkbar sein 2).

Dass die Flussgewässer auf so bedeutende Entfernungen in die offene See hinaus gelangen können, ohne sich vollständig mit dem Meerwasser zu vermischen, hat seinen Grund zunächst in der Stosskraft des Flusses, sodann aber auch in der verschiedenen chemischen Zusammensetzung beider Flüssigkeiten und in dem darauf beruhenden Unterschied des spezifischen Gewichtes.

Wenn ein Fluss in einen Süsswassersee einmündet, so steht einer schnellen Vermischung beider Gewässer, der des Flusses und derjenigen des See's, nichts als die Stromgeschwindigkeit des ersteren entgegen, welche die Flusswasser noch eine Strecke weit als geschlossene, selbstständige Masse in den See hineinstösst. Anders da, wo sich ein Fluss in einen salzigen Binnensee oder in das Meer ergiesst. Das spezifische Gewicht des Oceans beträgt im Mittel etwa 1,028 3), ist jedoch je nach besonderen physikalischen Bedingungen gewissen Schwankungen unterworfen. Seine Höhe differirt deshalb sowohl in den einzelnen Theilen des Weltmeeres, wie in dessen verschiedenen Tiefen. Im Allgemeinen beträgt es beispielsweise in der Süd-See 1,02919.

<sup>1)</sup> C. Vogt: Lehrb. der Geologie. II, 1871, S. 105.

D'Escargue de Lauture: Bullet. de la soc. de Géogr. 12
 283. G. Bischof: Lehrb. d. chem. u. phys. Geol. II, S. 1605.
 Der untere Congo: Peterm. Mitth. 1877, S. 302.
 Reclus-Ule: Die Erde &c. II, S. 19. 1862.

im nördlichen Ocean 1,02757, am Äquator 1,02777, im Mittelmeere 1,0293 und im Schwarzen Meere 1,01418 1).

Die Folge des Unterschiedes in der Dichtigkeit des süssen Flusswassers und des salzigen Meerwassers ist, dass sich das erstere bei seinem Ausfluss in die See in einer nach unten mehr oder weniger scharf abgegrenzten Schicht über dem Salzwasser ausbreitet.

An den Mündungen von Flüssen in salzige Binnensee'n oder in Meere, welche durch die Gezeitenbewegung nur in geringem Grade berührt werden, ist die Abgrenzung der Süsswasserschicht gegen das unterlagernde Salzwasser eine sehr scharfe. Diess ist u. a. bei den Dalmatinischen und Nord-Adriatischen Küstenflüssen der Fall2). Das leichtere Flusswasser bedeckt hier rings um die Mündungen das Die Mächtigkeit dieser Süsswasserschicht nimmt ganz allmählich nach der offenen See zu ab, so dass der vertikale Längsschnitt derselben die Gestalt eines langgestreckten, sich nach aussen allmählich zuschärfenden Keiles besitzt, dessen Länge mehr als 700 Mal grösser ist als seine Mächtigkeit an der Mündungsstelle. Das unter dieser Schicht ruhende Meerwasser schiebt sich in umgekehrter Richtung keilförmig unter jene landeinwärts ein. Die vertikalen, wie die horizontalen Dimensionen der Süsswasserdecke sind abhängig von dem Volumen des von dem Flusse zugeführten Süsswassers, von der Tiefe des Flussbettes und namentlich von der Stromgeschwindigkeit des austretenden Flusswassers.

An anderen Flüssen sind ähnliche Ercheinungen beobachtet worden. So breitet sich in dem La Plata-Becken das schlammige Flusswasser in einer dünnen Schicht über dem Meere aus, dessen blaugrüne Gewässer im Kielwasser der Schiffe als ein sich scharf von der beiderseitigen trüben Flüssigkeit abhebender Streifen hervortritt<sup>3</sup>). In ähnlicher Weise überfluthen an den Rhône-Mündungen die mit Schlammtheilchen belasteten Flusswasser bis zum Kap Couronne in einer zuletzt nur wenige Decimeter dicken Schicht die klaren Gewässer des Mittelmeeres 1). Am schärfsten aber macht sich die Scheidung von Fluss- und Meerwasser an den Mündungen des Mississippi geltend. In einer nach dem offenen Meere zu immer dünner werdenden Schicht fliesst das schlammige, gelbfarbige Flusswasser, "wie Öl obenauf schwimmend", über das Meerwasser hinweg, bis sich endlich diese hautartige Oberflächenschicht in lauter kleinere Partien auflöst, die "gleichsam als Süsswasserinseln", umringt von Seewasser und von diesem durch die Färbung scharf unterschieden, bei Hochwasser bis auf 18 nautische Meilen Entfernung von der Mündung hinausgeführt werden, um dann allmählich von dem sich an ihrer Peripherie wie an einer Sandbank brechenden Meerwasser verschlungen zu werden 1).

Schneller als in diesen Fällen geht die Vermischung von Fluss- und Seewasser an den Mündungen in seichte Meeresbecken vor sich, welche unter dem Einfluss einer bis auf den Grund der See wirksamen, heftigen Gezeitenströmung stehen, wie diess in der Nordsee vor der Mündung der Elbe der Fall ist2). Hier zeigt sich nicht, wie bei den Adriatischen Flüssen jene scharfe Scheidung in eine obere Schicht von Süsswasser und eine untere von Meerwasser, sondern es mengen sich beide zu einem von der Oberfläche bis auf den Seeboden reichenden brackischen Wasser, dessen Salzgehalt und spezifisches Gewicht gegen die hohe See allmählich zunimmt. Jedoch erfolgt auch in einem solchen Falle die Zunahme der Dichtigkeit, also des Salzgehaltes in den oberflächlichen Niveaus langsamer als in grösserer Tiefe, es macht sich mit anderen Worten auch hier gewissermaassen das Schwimmen des wenn auch bereits gemischten Flusswassers auf der Oberfläche des Meereswassers geltend. Erst unweit Helgoland erreicht man das reine Nordsee-Wasser mit einem spezifischen Gewicht von 1,023 bis 1,024.

Bei noch grösseren Strömen gelangt, trotz starker Ebbe und Fluth an ihrer Mündung, das durch Aussüssung des Meeres von Seiten der Flüsse erzeugte Brackwasser noch viel weiter in die offene See hinaus. So am Amasonas, dessen freilich bereits stark mit Salzwasser gemengte Gewässer nach Sabine noch in einer Entfernung von 50 Englischen Meilen von der Küste ein spezifisches Gewicht von nur 1,024 erreichten, während das Meerwasser seitwärts davon ein solches von 1,026 besass.

So weit aber auch in diesen Fällen die Gewässer des Flusses und mit ihnen die feinsten Schlamm- und Thontheilchen über die Mündungen hinaus in das offene Meer geführt werden, immer muss an der Mündung selbst in Folge der dort eintretenden Verminderung der Stromgeschwindigkeit ein Theil der von den Flüssen dem Innern der Festlande entführten und stromabwärts bewegten Sedimentmassen zu Boden sinken. Dieser Prozess ist um so erheblicher, je bedeutender und plötzlicher die Verlangsamung der Stromgeschwindigkeit an der Mündung ist.

1) J. G. Kohl: Die Münd. des Miss. Zeitschr. für allg. Erdkunde.

Berlin 1862, XIII, S. 161. Reclus-Ule: Die Erde &c. I, S. 305.

Dana: A. Manual of Geol. 2. ed., p. 457.
 Jos. B. Lorens: Brackwasser-Studien. Sitsb. der math.-naturw. Classe der K. Academie der Wissensch. su Wien. XLVIII, II, 1868, S. 602 u. 1866 LIV, II, S. 6.

3) Ch. Darwin: Naturw. Reisen I, S. 43.

<sup>4)</sup> Rapport sur l'état de l'embouchure du Rhône en 1872 par A. Germain. Bullet. de la soc. de Géogr. Nov. 1873, p. 470. Credner, Die Deltas.

<sup>2)</sup> Lorenz: Brackwasser-Studien 1. c. S. 602.

Die Korngrösse des Materiales, welches in dieser Weise an den Flussmündungen aufgeschichtet wird, ob es also aus Schlamm und Thon, oder Sand, Kies und Geröllen besteht, hängt von der Länge des Flusslaufes und von dem Grade seiner Stromgeschwindigkeit ab. Zugleich aber vollzieht sich bei der Ablagerung des Materiales an jeder Mündung in Folge der ganz allmählichen Verminderung der Stromgeschwindigkeit eine Sonderung der mitgeführten Sedimente nach ihrer Schwere und Korngrösse. Die gröberen Bestandtheile setzen sich der Mündung zunächst ab, weiter hinaus sinken die feineren Sand- und Schlammtheilchen zu Boden. Diese Regelmässigkeit in der Vertheilung der Sinkstoffe über den Seeboden vor den Flussmündungen wird in vielen Fällen dadurch gestört, dass die Transportfähigkeit ein und desselben Flusses periodischen Schwankungen unterworfen ist. Jede Veränderung seines Wasserstandes bewirkt gleichzeitig eine solche der Stromgeschwindigkeit und mit dieser ein Schwanken der Bewegungskraft des Flusses. So werden bei jedem Hochwasser die Schutt- und Schlammmassen in dem Flussbette weiter stromabwärts transportirt als bei niedrigem Wasserstande. Es gelangen deshalb Schlammtheilchen, die sich bei letzterem an der Mündung selbst absetzten, jetzt mit Eintritt des Hochwassers weit über diese in das offene Meer hinaus, während gröberes Material, welches bei niedrigem Wasser bereits oberhalb der Mündung zu Boden sank, jetzt bis zu derselben hinabgeschafft wird und sich über den vorher niedergeschlagenen feinkörnigeren Massen ablagert. So entsteht durch vielfache Wiederholung dieses Vorganges eine mannigfaltige Schichtenreihe von abwechselnden Lagen feineren und gröberen Materiales. Am schärfsten gelangt diese Verschiedenheit der über einander gelagerten Straten an den Mündungen von Gebirgsflüssen zum Ausdruck, weil bei ihnen der Wechsel zwischen Hoch- und Niedrigwasser am beträchtlichsten und am häufigsten ist und weil die gröberen Geschiebe bei der Kürze des Flusslaufes nur wenig zerkleinert zur Mündung gelangen.

Bei Flüssen dagegen, die einen langen Unterlauf und dabei ein geringes Gefälle besitzen, vermögen selbst bedeutende Anschwellungen nicht denselben die Fähigkeit zu verleihen, gröbere Bestandtheile bis zur Mündung zu transportiren. So führt der Nil in Unter-Ägypten selbst bei Hochwasser nur die feinsten Schlamm- und Sandtheilchen mit sich, der Mississippi lässt eben so nur diese zur Mündung gelangen, der Ganges vermag Kiese und Gerölle nur bis 400 Englische Meilen oberhalb des Golfes von Bengalen fortzuschaffen 1), dann erlischt seine Kraft sie weiter zu transportiren, und von dort aus sind auch seine Gewässer nur noch mit feinen Schlick- und Schlammtheilchen belastet. Im Rhein findet man noch bei Cöln 1), im Po an der Mündung der Trebbia, westlich von Piacenza<sup>2</sup>) vereinzelte faustgrosse Gerölle, weiter abwärts aber führen beide Flüsse nur noch feinen Schlamm und Sand mit sich. Ist aber auch der Unterschied in der Korngrösse derartigen an den Fluss-Mündungen abgelagerten Materiales nur ein geringer, so macht sich doch auch in ihnen durch die Wechsellagerung von Sand- und Schlammmassen eine Schichtung der Flussabsätze mehr oder minder deutlich geltend. Sie wird noch schärfer hervorgehoben durch Einschaltung an vegetabilischem Materiale oder an Muschelresten reicher Lagen und durch verschiedene Färbung der einzelnen Schichten. Diese letztere stellt sich namentlich dort ein, wo die Anschwellung des Hauptstromes in etwas andere Zeiten fällt wie die einzelner seiner Nebenflüsse. Solches ist beim Niger und Binue der Fall<sup>3</sup>), eben so beim Nil, welcher in der ersten Zeit seiner Hochwasserperiode grün gefärbt erscheint, in Folge von zahllosen Pflanzentheilchen, welche das Wasser des Bahr-el-Abiad mit sich führt, während er 20 bis 30 Tage später durch die nun erst aus den Abyssinischen Zuflüssen im Unterlauf ankommenden Gewässer eine rothe Färbung erhält 1). Auch Schwankungen im Gehalte des Flusswassers an chemisch aufgelösten Mineralsubstanzen haben einen nicht zu verkennenden Einfluss auf die Ausbildung eines lagenweise mit substantieller Verschiedenheit verknüpften Schichtenwechsels der fluviatilen Absätze, da die Menge der im Flusswasser aufgelösten Bestandtheile nahezu im umgekehrten Verhältnisse zu derjenigen der schwebenden Theile steht 5), also mit der Abnahme der Wassermasse des Flusses wächst und bei Hochwasser am geringsten ist.

Die periodische Wiederholung aller derartiger Vorgänge würde zur Folge haben, dass in den von den Flüssen an ihren Mündungen bewirkten Ablagerungen eine grosse Regelmässigkeit der Schichtungsverhältnisse zum Ausdruck gelangte, wenn nicht durch Strömungen des Meeres, durch Sturmfluthen und durch die Gezeitenbewegung fortdauernd Störungen hervorgerufen und die Stromrinnen und deren Mündungsstellen wiederholt verlegt würden, wodurch der Absatz der Sedimente bald von dem, bald von jenem Punkte aus erfolgt. So ist zwar Wechsellagerung und Schichtung in allen jenen Flussabsätzen zur Ausbildung gelangt, aber die einzelnen Lagen sind unregelmässig gestaltet. ihre Erstreckung ist meist nur eine geringe, ihre Aufein-

<sup>1)</sup> De la Beche: A. Geol. Man. p. 75.

C. Vogt: Lehrb. der Geologie &c. 1871, II, S. 106.
 Ch. Lyell: Princ. of. Geol. XII. ed., I, p. 422.
 H. Barth: Zeitschr. f. allgem. Erdk. 1863, S. 101—129.
 v. Kloeden: Handb. der phys. Erdk. I, S. 548.
 Bischof: Lehrb. der chem. u. phys. Geol. II, S. 1509 u. 1574. Herm. Credner: Elem. d. Geol. III. Aufl., S. 208.

anderfolge weicht an den verschiedenen Punkten der Ablagerung vielfach von einander ab.

Unablässig setzt sich dieser Sedimentations-Prozess fort, keine Flussmündung ist davon ausgenommen, an jeder zeigen sich solche Aufschüttungen. Während dieselben nun aber bei einer Gruppe von Flussmündungen mehr und mehr in die Höhe wachsen, bis sie als Inseln über dem Seespiegel emportauchen und mit dem gleichzeitig von den Uferpartien vorrückenden Festlande vereinigt werden, um als neugebildeter Alluvialboden, als "Delta", den Umfang des Festlandes auf Kosten des Meeres oder Binnensee's zu erweitern, tritt an einer anderen Gruppe von Flussmündungen ein Stillstand in dem Höhenwachsthum der Anschwemmungen ein. Letztere erweitern sich zwar nach Breite und Länge, aber sie erheben sich nicht bis über den Wasserspiegel, sie bleiben unterseeisch, bilden Sandbänke, Untiefen und Barren. Wie die Deltas, nur ohne über der See sichtbar zu werden, erfüllen sie die trichterförmigen Mündungsbuchten zahlreicher Flüsse, oder lagern sich anderen an offener Meeresküste ausfliessenden Strömen vor, und sind ganz wie jene von einem, bei ihnen freilich unterseeischem Netzwerk von Wasserrinnen durchzogen. Sie gleichen den Deltas in ihren Umrissen, in ihrer Lage, Zusammensetzung und Entstehungsweise, aber ihre Entwickelung erfolgt wesentlich in einer anderen Richtung ihr Höhenwachsthum ist gehemmt, sie bleiben "submarine

Wo sich hingegen die Flussanschwemmungen als echte Deltas über den Seespiegel erheben, da vollzieht sich ihre Weiterentwickelung in dreifacher Weise: 1) durch seewärts gerichtetes Vorrücken des Aussenrandes des Alluviallandes, 2) durch Zuschüttung flacher Seebecken, welche durch ein ungleichmässiges Wachsthum der Anschwemmungen im Innern des Deltagebietes zurückgeblieben sind und endlich 3) durch Erhöhung des neugebildeten Bodens.

Das Vorrücken des Aussenrandes erfolgt in den meisten Fällen durch Bildung von Inseln in der Verlängerung der Uferbänke der Mündungsarme und durch deren allmähliche Vergrösserung und Verknüpfung mit dem vorher entstandenen Alluviallande. Auf diesem Vorgange beruht namentlich das Wachsthum der "Pässe" des Mississippi, wie es auf dem beigefügten Kärtchen des Süd-West-Passes deutlich zu erkennen ist (Taf. I, Fig. 15). Zu beiden Seiten der Mündung bildet sich zuerst eine Anzahl kleiner Inseln, diese verschmelzen allmählich mit einander zu grösseren Inselkörpern, welche von dem äusseren Rand des Delta's durch einen zunächst breiten, im Laufe der Zeit sich mehr

und mehr verschmälernden Bayou getrennt sind, bis auch dieser ganz durch Anschwemmung ausgefüllt wird, wodurch sich die einstigen Inseln dem Festlande anschliessen 1). Bei dem Wachsthum des Mississippi-Delta's scheinen die "Mudlumps" eine wichtige Rolle zu spielen 2). Ihr Emportauchen, das immer 1 1/2 bis 5 Kilometer seitwärts von der Axe des Stromes vor den Mündungen der Pässe erfolgt 3), hat die Anhäufung von Flusssinkstoffen und dadurch die Bildung jener Inseln zur Folge, durch deren Anwachsen das Vorrücken der Pässe bewirkt wird.

In ganz ähnlicher Weise gewinnt an der Rhône-Mündung das Land immer mehr Herrschaft über das Meer, indem sich auch hier rechts und links vor derselben Schlamminseln, "theys", bilden, die eine nach der anderen mit dem Festlande verwachsen 4). Auch am Ganges und Bramaputra, an der Wolga, am Kilia-Arm der Donau, am Dschihan in Cilicien und vielen anderen Flüssen vollzieht sich die Vergrösserung der Deltas durch das Emportauchen und Landfestwerden solcher insularer Gebilde. Gleichzeitig erfolgt aber das Deltawachsthum durch direkte Schlammabsätze an dem Aussenrande selbst, zunächst nur zu beiden Seiten der einzelnen Mündungsarme, deren Ufer fransenartig verlängert werden (Delta des Atrato und des Hermos, einzelne Bayous des Mississippi u. a.), oder aber wenn durch Küstenströmungen eine Vertheilung der Sedimente auf grössere Strecken des Litorals bewirkt wird, an ausgedehnteren Theilen des Aussenrandes auch abseits der jeweiligen Mündungsstellen (Donau-Delta, Nord-Adriatisches Deltagebiet u. a.).

Ausser durch derartiges Vorrücken des Aussenrandes der Anschwemmungsgebiete vollzieht sich das Wachsthum der Deltalandschaften durch Ausfüllung von See'n und . Sümpfen, welche bei der Ablagerung der Schwemmlandmassen im Innern des neugebildeten Alluviallandes zurückgeblieben sind. Da der Absatz der Sedimente hauptsächlich in der Verlängerung der Flussufer erfolgt, so entstehen durch das lappen- oder fransenartige Vorwachsen derselben zwischen den einzelnen Mündungsarmen Einbuchtungen oder flache Becken, welche später durch einen Streifen von Schwemmland vom Meere geschieden worden sind. In sie ergiessen sich, wenn auch nur zur Hochwasserzeit, Seitenarme der Mündungskanäle und füllen sie allmählich durch Absetzung ihrer Sinkstoffe aus.

Diesen Zuschüttungsprozess beobachtet man sehr deut-

<sup>1)</sup> Als solche bezeichnet G. A. Lebour die Anschwemmungen an der Mündung z. B. der Themse, Seine und des Tay. (On the Deposits now forming in British Seas. Geolog. Magaz. 1875, S. 476.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vergl. E. W. Hilgard's Beschreibung der Uferbänke der Pässe: On the Geol. of the Delta &c. of the Miss. The Americ. Journ. 1871, I, p. 356.
2) ibidem p. 425 ff.

Fr. Ratzel: Die Verein. Staaten von Nord-Amerika I, S. 196.
 E. Reclus: Nouv. Géogr. univ. II, p. 237 ff.

lich in dem Delta des Mississippi 1). Der Washa- und Grand-Lake, südwestlich und westlich von New Orleans, sind derartige durch das ungleichmässige Vorrücken des Deltarandes entstandene See'n. In sie, wie in die Barantaria Bai zwischen dem Hauptarm des Stromes und dem Bayou Lafourche münden kleinere, nur bei Hochwasser in Thätigkeit gesetzte Seitenarme des Mississippi ein, schieben umfangreiche Landzungen in dieselben vor, und verkleinern so deren Bereich zu Gunsten der landfest gewordenen Deltaoberfläche.

Ganz Ähnliches ist in den Deltagebieten der Aude in Süd-Frankreich und der Nord-Adriatischen Flüsse der Fall. Auch hier breiten sich seitwärts der die Flussufer wallartig umsäumenden Alluvialstreifen weite, flache Étangs und Lagunen aus, an deren Zuschüttung einzelne Arme hier der Aude, dort des Po, der Etsch und der Brenta beständig arbeiten. Nur durch umfangreiche Regulirungsarbeiten an den Zuflüssen sind die Lagunen von Venedig bisher vor einer gänzlichen Versandung behütet, und die Stadt vor einem ähnlichen Schicksal, wie es Ravenna betroffen, bewahrt geblieben; und eben so haben die Anwohner des See's von Comacchio nur durch Ablenkung sämmtlicher Ströme, welche ihre Gewässer in denselben ergossen, die Ausfüllung ihres fischreichen Binnensee's verhindern

Gleichzeitig mit solchen Gebietserweiterungen der Deltas durch Vorrücken des Aussenrandes, so wie durch Ausfüllung und Zuschüttung von Seebecken und Lagunen erfolgt eine Erhöhung des Deltabodens durch Ablagerung von Sinkstoffen, welche durch Überfluthung der Niederungen über die Oberfläche der Deltas ausgebreitet werden. Grosse Areale fast aller Deltas sind in Folge ihrer geringen Erhebung über den Wasserspiegel solchen Überschwemmungen durch die Hochwasser der Flüsse ausgesetzt. Im unteren Mississippi veranlasst das Zusammentreffen einer raschen Schneeschmelze mit reichlichen Frühlingsregen durchschnittlich alle zwei Jahre erhebliche Anschwellungen des Flusses, durch welche die Wassermasse nahezu verdoppelt wird und weite Strecken des Delta's unter Wasser gesetzt werden 3). Das Nil-Delta wird alljährlich fast in seiner ganzen Ausdehnung von den schlammigen Fluthen des angeschwollenen Flusses bedeckt 4); im Delta der Donau ragen während der Frühjahrsüberschwemmungen nur einzelne Theile des Alluviallandes inselartig über die weite Wasserfläche hervor 5).

C. Vogt: Lehrb. der Geologie 1871, II, Taf. II.

Eben so werden die Deltas der Wolga!), des Iravaddy 2), des Me-nam 3), des Ogowe 4), des Lufidschi 5), der Memel 6) und vieler anderer Flüsse Jahr für Jahr auf mehr oder weniger weite Strecken überfluthet.

Die Wirkungen solcher Überschwemmungen äussern sich in verschiedener Form: an der einen Stelle wird von den Hochwassern der Boden der Deltaniederungen aufgerissen, und das lockere, schlammige Erdreich weggeführt, um an einer anderen Stelle wieder abgelagert zu werden. Auf diese Weise erleiden die Umrisse der Deltainseln gewisse Veränderungen, wie auch deren Oberfläche durch das Entstehen von neuen Flussläufen, von Lachen und Sümpfen eine andere Gestaltung erhält. Da sich aber die übertretenden Gewässer über weite Flächen ausbreiten, so erfolgt eine Verminderung der Stromgeschwindigkeit und es wird in Folge dessen ein Theil der von dem angeschwollenen Flusse in erhöhter Menge mitgeführten Sedimente zum Absatz gelangen. Diess wird namentlich dann der Fall sein, wenn die Niederung wie im Donau-Delta oder in den Sandarbans des Ganges-Delta's von Schilfdickichten bedeckt ist, bei deren Durchströmen das Wasser einem Filtrations-Prozess unterworfen ist, durch welchen die Hauptmasse der Sinkstoffe niedergeschlagen wird. Ganz ähnlich wirken auch Mangrove-Wälder, wie sie u. a. die Deltas des Niger und des Ogowe bedecken. Durch ihre vielfach verzweigten und verästelten Wurzelbildungen wird der Lauf des Wassers gehemmt und die Ablagerung von Schlamm- und Sandmassen gefördert 1). Mit den Sinkstoffen der Gewässer vermischen sich vegetabilische Bestandtheile und tragen mit dazu bei, den Boden der Deltaniederungen zu erhöhen. Indessen ist das Maass des durch derartige Vorgänge bewirkten Höhenwachsthumes der Deltaoberfläche nur ein ausserordentlich geringfügiges. Diess zeigt sich z. B. recht deutlich am Donau-Delta, welches trotz der seit einer Reihe von Jahrhunderten alljährlich wiederholten Überschwemmungen und der mit diesen verbundenen Schlammabsätze, und trotzdem sehr viele Generationen der Schilf-Vegetation abgestorben und zu Boden gesunken sind, noch heute wie vordem aus ganz niedrigem, sumpfigem und morastigem Terrain besteht.

Im Vorhergehenden ist gezeigt worden, in welcher Weise sich unter normalen Verhältnissen der Absatz der von den Flüssen mitgeführten Sinkstoffe beim Austritt in das Meer

¹) Vergl. die Karte des Miss. u. seiner Alluvial-Region im Atlas zu Grebenau: Theorie der Bewegung des Wassers. Taf. 1.

<sup>2)</sup> C. Vogt: Lehrb. der Geologie II, S. 58.
3) Fr. Ratzel: Die Verein. Staaten von N.-Am. 1878, I, S. 194.

<sup>5)</sup> Peterm. Mitth. 1856, S. 155.

K. E. v. Baer: Studien aus d. Geb. der Naturw. II, S. 148.

A. Bastian: Peterm. Mitth. 1866, S. 451. Peterm. Mitth. 1856, S. 159. Peterm. Mitth. 1863, S. 449.

<sup>\*)</sup> Annalen der Hydrogr. 1877, S. 66.

\*) G. Berendt: Geol. d. Kur. Haffs 1869, S. 8.

\*) Vergl. Ratzel l. c. S. 139. Anmerk. 3; nach M. Tuomey: Americ.

Journ. 1851, I, p. 392.

oder in Binnensee'n vollzieht, ferner, dass Ablagerungen von Schwemmprodukten an allen Flussmündungen Statt finden, dass aber als Resultat dieses Sedimentations-Prozesses zwei durch ihr Verhältniss zum Wasserspiegel wesentlich verschiedene Bildungen hervorgehen. Auf diese Thatsache gründet sich die im Eingange des ersten Theiles ') ausgeführte Scheidung der fliessenden Gewässer in zwei Gruppen, deren Gegensätzlichkeit darin besteht, dass bei den Flüssen der einen die Mündungsanschwemmungen als Deltas über den Wasserspiegel hervortreten und den Umfang des Festlandes erweitern, dass dagegen bei denjenigen der zweiten Gruppe die Anhäufungen der Flüsssinkstoffe an den Mündungen als Sand- und Schlammbänke unterseeisch bleiben und Nichts zur Vergrösserung des Festlandes beitragen.

Unsere Aufgabe ist es nun, durch Erörterung aller der Vorgänge und Verhältnisse, welche auf die Ablagerung der Sedimente an den Flussmündungen einwirken, die Ursachen ausfindig zu machen, welche dieser Verschiedenheit in der wiederabsetzenden Thätigkeit der Flüsse zu Grunde liegen, mit anderen Worten die Frage zu beantworten: welches sind die Bedingungen, unter welchen Deltabildungen erfolgen? Die Antwort soll den Schlüssel für das Verständniss der geographischen Verbreitung der Deltas liefern.

Unsere Betrachtungen werden sich demnach folgenden Erscheinungen zuwenden:

- Dem Einflusse der Sedimentführung der Flüsse auf die Deltabildung.
- Dem Einflusse der Tiefenverhältnisse der See vor den Flussmündungen auf die Deltabildung.
- Dem Einflusse der mechanischen Thätigkeit des Meeres auf die Deltabildung.
- Dem Einflusse von Niveauveränderungen des Festlandes oder des Wasserspiegels auf die Deltabildung.

# Einfluss der Sedimentführung der Flüsse auf die Deltabildung.

Da die Deltas durch Anhäufung der von den Flüssen mitgeführten festen Bestandtheile entstehen, so liegt die Vermuthung nahe, dass die Möglichkeit der Deltabildung sich an einen besonderen Sedimentreichthum der fliessenden Gewässer knüpfe, dass dagegen eine weniger erhebliche Sedimentführung anderer Flüsse die Ursache der Offenhaltung ihrer Mündungen sei.

Der hohe Betrag von mechanisch fortgeführtem Materiale, wie er gerade bei den bedeutenderen Deltaflüssen beobachtet worden ist, scheint diese Annahme zu unterstützen. Von den zahlreichen Untersuchungen über die Menge der festen Bestandtheile des Mississippi verdienen die von Prof. Forshey während 52 Wochen vom Februar 1851 bis dahin 1852 bei Carrolton oberhalb New Orleans ausgeführten das meiste Zutrauen. Danach führt der Mississippi allein in schwebendem Zustande alljährlich 812,500,000,000 Pfund erdiger Bestandtheile in den Golf von Mexiko hinab, eine Masse, welche eine Fläche von einer Englischen Quadratmeile 73,4 Meter hoch bedecken würde. Dazu gesellt sich noch das Material, welches der Strom auf seinem Boden fortschafft, nämlich Kies, Schlamm und zusammengeballte Thonkugeln, deren Masse von Forshey auf 750 Millionen Kubikfuss geschätzt ist, welche eine Quadratmeile etwa 8,2 Meter hoch bedecken würde, so dass die Gesammtmenge der vom Mississippi alljährlich bei Carrolton vorbeigeführten festen Gesteinstheilchen einem Prisma von einer Quadratmeile Grundfläche und 81,47 Meter Höhe gleich sein würde 1).

Das erdige Material, welches der Ganges bei Ghazepur 500 Engl. Meilen oberhalb der Mündung flussabwärts schafft, beträgt nach Everest's Messungen:

```
6,082,041,600 Cub. feet in 122 Regen-Tagen
247,881,600 ,, ,, den 5 Winter-Monaten
38,154,240 ,, ,, den 3 trockenen Monaten
6,368,077,440 Cub. feet jährlich.
```

Diese Sedimentmasse würde eine Fläche von 228½ Quadr.Meilen um 0,304 Meter erhöhen²). Nach Tremenheere's
Messungen kommen bei Hochwasser auf 10,000 Gewichtstheile des Indus-Wassers 43,6 Theile fester Bestandtheile,
bei niedrigstem Wasserstande 17 Theile von letzteren, so
dass im Laufe des Jahres 5866 Millionen Kubikfuss fester
Stoffe in das Meer geführt werden, eine Quantität, welche
hinreichen würde, ein Gebiet von 70 Engl. Quadratmeilen
mit einer fast meterdicken Schicht zu bedecken²).

Auch an der *Donau* sind genaue Untersuchungen über den Betrag der Sedimentführung angestellt worden. Der Fluss führte diesen zu Folge oberhalb seiner Stromspaltung in den Jahren 1862—1869:

In den Jahren 1870 und 1871 erhöhte sich dieser Betrag dahin, dass in täglich 864,000,000 Kub.-Met. Wasser 208,500 Kub.-Met. Sinkstoffe enthalten waren 4).

Auf weniger genauen Messungen basiren die Angaben über die Sedimentführung einer Anzahl anderer Deltaflüsse.

<sup>1)</sup> s. oben S. 7 ff.

Nach Humphreys und Abbot bei Grebenau: Theorie der Bewegung des Wassers. Anh. A, S. XVII u. XIX.
 Ch. Lyell: Princ. of Geol. XII. ed., p. 478.
 Nach dem Journal of the R. Geogr. Soc. of London, Vol. XXXVII

Nach dem Journal of the R. Geogr. Soc. of London, Vol. XXXVII
 1867, pp. 68—91; in Peterm. Mitth. 1868, S. 388.
 O. Mussynski: Die Regulirung der Sulina-Mündung. Mitth. der K. K. geogr. Ges. in Wien 1876, S. 329 ff.

Die alljährlich vom Nil aus dem Innern Afrika's flussabwärts transportirte Schlammmasse hat man auf 206,144,122 Kubikfuss berechnet 1), die Sinkstoffe der Rhône auf 21 Millionen Kubik-Meter 2); beim Po schätzt man die Masse des mitgeführten festen Materiales auf 46 Millionen Kub.-Meter 3), beim Iravaddy auf 102,500,000 tons 4). Die Gletscherwasser der Aar tragen täglich 284,370 Kilogramm Sand und Schlamm dem Brienzer See zu 5); der Rhein führt bei Bonn im Laufe von 24 Stunden 94,332 Kubikfuss an festen Bestandtheilen vorbei 0), eine Masse, welche genügt, um eine Schicht von 1956 Meter im Quadrat und 0,3 Meter Dicke abzulagern 7). Im Wolga-Delta schätzt Mrotchowsky die allein in einem der zahlreichen Mündungsarme binnen 24 Stunden fortbewegte Sedimentmasse auf 20,000 Kub.-Meter, also auf etwa 1,000,000 Kubik-Meter während des 50 Tage andauernden Hochwassers 8). Ausnahmsweise gross ist endlich das Schlammquantum, welches die Nord-Chinesischen Flüsse, namentlich der Hwang-ho und Pei-ho mit sich führen. Das Wasser des letzteren verdient bei Tientsin kaum noch diesen Namen, ist vielmehr eine dicke Schlammmasse, welche sich mit bedeutender Schnelligkeit zwischen den Ufern dahin wälzt 9).

Zeichnen sich die oben aufgezählten Deltaflüsse durch die grosse Quantität der von ihnen mitgeführten Sinkstoffe aus, so erweisen sich auf der anderen Seite gewisse deltafreie Ströme als ausserordentlich arm an mechanisch fortbewegten erdigen Bestandtheilen. Diess ist, wie die nachstehende vergleichende Übersicht über die Sedimentführung einer Anzahl Flüsse zeigt, besonders bei der Themse der Fall.

|                  | In 100,000 Theilen Wasser sind enthalten Autor:          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| 1) Hwang-ho      | 500 10)                                                  |
| 2) Tiber         | 456.6 v. Kloeden.                                        |
| 3) Gironde       | 417 Delesse.                                             |
| 4) Ganges        | 194,3 i. max. 21,71 i. min. 86,86 i. Mittel Everest.     |
| 5) Nil           | 159,7 v. Kloeden.                                        |
| 6) Mississippi   | 146,8 i. max., 15,6 i. min., 55,3 i. Mittel Forshey 11). |
| 7) Rhône         | 59-40 Surell.                                            |
| 8) Rhein b. Bonn | 51,45 im max., 1,73 im min Horner und<br>Bischof 15      |

v. Kloeden: Lehrb. der phys. Erdkunde I, S. 548.

| Name des Flusses.                 | Name des Flusses. In 100,000 Theilen Wasser sind enthalten feste Theile: |                               |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 9) Maas b. Lüttich<br>Decbr. 1849 | 47,4 im max., 1,4 im min., 10 i. Mittel                                  | Chandellon.                   |  |  |  |  |  |  |
| 10) Aar am Glet-<br>scherende     | 14,2                                                                     |                               |  |  |  |  |  |  |
| 11) Elbe                          | 11                                                                       | F. Wibel 1).                  |  |  |  |  |  |  |
| 12) Weichsel bei<br>Culm          | 5,83 (März 1853), 2,88 (i. April d. J.)                                  | G. Bischof.                   |  |  |  |  |  |  |
| 13) Themse bei<br>Batterses       | 2,74 (als max. von 6 Untersuchungen)                                     | Graham, Miller<br>u. Hofmann. |  |  |  |  |  |  |

Aus dieser Zusammenstellung geht zwar hervor, dass die Themse, die sich ohne ein Delta aufzuschichten in eine weit geöffnete Mündungsbucht ergiesst, sämmtlichen übrigen oben aufgezählten Flüssen beträchtlich nachsteht, jedoch zeigt jene Übersicht zugleich, dass Flüsse, auch wenn sie arm an Sinkstoffen sind, darum doch keineswegs unfähig sind, Mündungs-Deltas zu bilden. So führte die Weichsel nach Gustav Bischof's Untersuchungen im Jahre 1853, selbst bei Culm, also noch mehr als 15 Deutsche Meilen oberhalb der Mündung bei Hochwasser und während des Eisganges im März nur 5,82, im April bei 3 Meter niedrigerem Wasserstand nur 2,53 schwebende Bestandtheile in 100,000 Theilen Wasser 2), dess ungeachtet aber vergrössert sie noch fortwährend ihr ohnehin schon ausgedehntes Deltagebiet. der anderen Seite ist das Wasser der Gironde ausserordentlich reich an Sinkstoffen und übertrifft in dieser Beziehung bei Weitem den Ganges, den Mississippi, den Nil und die Donau, Flüsse also, welche alle umfangreiche Deltas an ihren Mündungen aufgebaut haben; trotzdem aber hat sie ein solches nicht hervorgebracht, sie ergiesst sich vielmehr aus einem langgestreckten, offenen Mündungstrichter. Ähnliches gilt von der Elbe. In ihr wies Dr. F. Wibel bei Hochwasser am 3. Dezember 1875 durch Abfiltriren des Elbwassers der Hamburger Wasserleitung in 100,000 Theilen 11 Theile Flusstrübe nach, welche namentlich aus Thonerde, Eisenoxyd und organischen Substanzen bestand 3). Ausserdem bewegt die Elbe auf ihrem Grunde grosse Quantitäten von sandigem Materiale ihrer Mündung zu. beträchtlich aber die Anhäufung dieser Massen in der Nähe der Mündung ist, das beweist die continuirliche Versandung und Verschlammung des Flussbettes unterhalb Hamburgs, welche unablässige Baggerarbeiten und wiederholte Stromregulirungen nothwendig machen, um das Fahrwasser schiffbar zu erhalten. So wurden allein im Jahre 1852 durch Dampfbaggerung 6,060,600 Kubikfuss Schlamm und Sand von dem Flussgrunde zu Tage gefördert, im Jahre

<sup>2)</sup> Ch. Martine: Topogr. geol. des env. d'Aigues-Mortes. Bullet. de la soc. de Géogr. Febr. 1875, p. 114. 3) Reclus: Nouv. Géogr. univ. 1875, I, p. 345 ff. 4) v. Kloeden l. c. S. 564.

C. Vogt: Lehrb. der Geol. II, S. 109. C. Vogt l. c. S. 126 nach Horner.

Herm. Credner: Elem. der Geol. III. Aufl., S. 223.
 Note sur l'embouchure du Wolga: Bullet. de la soc. de Géogr. 1872, I, p. 437.

9) Annalen der Hydrogr. &c. 1876, S. 500.

10) Nach Recherches philos. sur les Améric. 6 part. lettre 3, Tom.

<sup>338</sup> nur 1.9 Nach Ridell 80,32, nach anderen 58,82.

<sup>12)</sup> Seifensand fand am 29. Febr. 1844 nach plötzlichem Anschwellen des Rheines bei Uerdingen 78 schwebende Theile.

<sup>1)</sup> Im Juni 1852 fand G. Bischof nur 0,891 feste Bestandtheile in 100,000 Theilen Wasser, s. Lehrb. der chem. und phys. Geologie II, S. 1587.

<sup>2)</sup> G. Bischof: Lehrb. der chem. u. phys. Geologie II, S. 1590 und 1517 und 18.

<sup>3)</sup> Hamburg in naturh. u. medic. Beziehung. Festschr. zur 49. Versammlung Deutscher Naturf. u. Ärzte 1876, S. 238.

1860 bereits 9,868,750 Kubikfuss und im Jahre 1869 sogar 16,953,300 Kubikfuss, und doch genügten derartige alljährliche Leistungen nicht, um die gewonnenen Flusstiefen auf die Dauer zu erhalten 1). Trotzdem aber besitzt der Elbstrom doch kein Mündungs-Delta!

Ähnlich verhalten sich andere, noch sedimentreichere Flüsse. Es wird diess auch aus der nachstehenden Tabelle hervorgehen, welche das Maass der Denudation zeigt, die eine Anzahl von Flussgebieten durch die zerstörende und fortführende Thätigkeit der fliessenden Gewässer erleiden. Da fast das gesammte abgetragene Material den betreffenden Hauptstrom passirt hat, so giebt diese Zusammenstellung zugleich ein anschauliches Bild von dem Betrage der Sedimentführung jener Gewässer. Es wird nach Archibald Geikie's Untersuchungen 2) alljährlich erniedrigt das Flussgebiet:

| 1)  | des | Po .  |      |     |   | u m | 72 g 3) | Fus |
|-----|-----|-------|------|-----|---|-----|---------|-----|
| 2)  | des | Hwa   | ng-  | Ьo  |   | "   | 12 g 2  | ,,  |
| 3)  | der | Rhôi  | 10   |     |   | ,,  | 1586    | ,,  |
| 4)  | des | Tay   |      |     |   | ,,  | TETE    | ,,  |
| 5)  | des | Gang  | 68   |     |   | ,,  | 2358    | ,,  |
| 6)  | des | Fort  | h    |     |   | ,,  | 1718    | ,,  |
| 7)  | des | Missi | issi | ppi | i | ,,  | 8000    | ,,  |
| 8)  | des | Boyn  | 18   |     |   | ,,  | #700    | ,,  |
| 9)  | der | Dons  | u    |     |   | ,,  | 8840    | ,,  |
| 10) | der | Then  | 188  |     |   |     | 11720   | ,,  |
| 11) | des | Sybs  | ter  |     |   |     | 12000   | "   |

Tay und Forth führen diesen Berechnungen zu Folge ihren Mündungen im Verhältniss zur Grösse ihres Stromgebietes weit mehr Material zu als der Mississippi und der Ganges, ferner der Boyne mehr als die Donau, aber trotz dieses verhältnissmässig grösseren Sedimentreichthumes treten ihre Anschwemmungen doch nicht wie bei jenen Strömen als Deltas über den Wasserspiegel hervor.

Aus alle dem ergiebt sich, dass sehr beträchtliche Mengen von Sinkstoffen in einem Flusse für die Produktion eines Delta's weder nothwendig sind, noch dieselbe unbedingt im Gefolge haben.

Die durch mehrere Untersuchungen erwiesene Armuth des Themse-Wassers an schwebenden Bestandtheilen und damit das Fehlen eines Delta's an der Mündung des Flusses glaubt Oscar Peschel nach G. Bischof's Vorgang daraus erklären zu können 1), dass das Stromgebiet der Themse grossentheils im Bereiche kalkiger Formationen liege, und

dass deshalb die vorzugsweise aus kohlensaurem Kalk bestehenden schwebenden Theile zumeist vom Flusswasser aufgelöst würden. Den vorhandenen Analysen zu Folge 1) ist in der That die Menge der in dem Themse-Wasser gelösten kohlensauren Kalkerde stets viel grösser als die der schwebenden Bestandtheile, sie erhöht sich bis zu dem Grade, dass die letzteren dagegen fast ganz verschwinden 2). Wäre aber die erwähnte petrographische Beschaffenheit des Erosionsgebietes der Themse wirklich die einzige Ursache des Fehlens eines Mündungs-Delta's derselben, so müssten naturgemäss auch andere Flüsse, deren Entwässerungsbereich aus kalkigen Gesteinsarten besteht, Deltabildungen vermissen lassen. Solches müsste beispielsweise bei der Piave, dem Tagliamento und Isonzo an der Nord-Adriatischen Küste, der Narenta in Dalmatien, dem Arno, Ombrone und der Magra in Toscana der Fall sein. Trotzdem sind sie sämmtlich Deltaflüsse, die (mit Ausnahme der Narenta) ihre Anschwemmungsgebiete beständig weiter in das Meer hinaus vorrücken.

Endlich wurde zur Erklärung des Fehlens von Deltas an den Mündungen mancher Flüsse die Ansicht geltend gemacht, dass diese letzteren ihre Thäler in dem Grade ausgefurcht und ihre Betten so weit erniedrigt hätten, dass dadurch ihr Gefälle und mit ihm die Stromgeschwindigkeit zu sehr verringert worden sei, um den Flüssen noch die Kraft zu verleihen, Geschiebe, Sand und Schlamm bis zur Mündung zu transportiren. In diesem Zustande sollten sich namentlich die Themse, die Weser und die Elbe befinden, sie seien "ermüdet, gealtert" und näherten sich einem Zeitpunkt, in welchem die Erosionsthätigkeit völlig zur Ruhe gelangt 3).

Eine Prüfung der einschlägigen Verhältnisse wird jedoch zeigen, dass dieser Faktor nicht die vermeintliche Tragweite besitzt.

Die Elbe besitzt beim Verlassen des Dresdener Thalkessels, also bei ihrem Austritt aus dem Oberlauf in das Nord-Deutsche Flachland, auf der Strecke von Meissen bis Strehla ein Gefälle von 0,327 Meter pro Kilometer, von Strehla bis Wittenberg vermindert sich dasselbe auf 0,131 Meter 4) und im Unterlaufe von Magdeburg bis zur Mündung auf 0,0716 Meter pro Kilometer 5). Der Spiegel der Weser liegt beim Austritt derselben aus der Porta Westphalica noch 30 Meter über der Nordsee, die Stromlänge beträgt von da bis zur Mündung 222,6 Kilometer 6), das

<sup>1)</sup> Mitth. des Hamburger Senates an die Bürgerschaft No. 30,

<sup>23.</sup> Febr. 1872.

2) On the Denudation now in Progress. Geolog. Magazin 1868,

p. 249 ff.

3) Vergl. Trans. of the Geol. Soc. of Glasgow 1868, vol. III, p. 164.

4) Neue Probleme &c. II. Aufl., S. 138.

<sup>1)</sup> G. Bischof: L. c. II, S. 1607.
2) G. Bischof, ibidem.
3) O. Peschel: Neue Probleme, II. Aufl., S. 138.
4) Vergl. Daniel: Handb. der Geogr. III, S. 410.
5) Vergl. Daniel: l. c. S. 466 u. H. Berghaus: Physik. Handatlas Abth. II, Taf. 10.

<sup>6)</sup> Nach Daniel: l. c. S. 448.

Gefälle auf dieser Strecke also 0,135 Meter pro Kilometer. Zum Zwecke einer vergleichenden Beurtheilung ist in der nachstehenden Tabelle das Gefälle der Elbe und der Weser mit demjenigen einer Anzahl anderer und zwar meist deltabildender Ströme zusammengestellt, wobei letztere cursiv gedruckt worden sind:

| Name           | Gefälle pr. Kilometer.     | Berechnet nach den |                           |  |  |  |
|----------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|--|--|--|
| des Flusses.   | Auf der Strecke:           | in<br>Meter        | Angaben von               |  |  |  |
| Rhône          | von der Quelle zur Mündung | 2,8                | M. Block.                 |  |  |  |
| Newa           | vom Ladoga-See s. M.       | 0,2                | Petermann und v. Kloeden. |  |  |  |
| Rhein          | bei Emmerich               | 0,177              | v. Kloeden.               |  |  |  |
| Weser          | von Minden s. M.           | 0,135              | Daniel.                   |  |  |  |
| Elbe           | "Dresden z. M.             | 0,13               | H. Berghaus.              |  |  |  |
| Nil            | ,, Assuan z. M.            | 0,12               | J. P. Uhle.               |  |  |  |
| Rhône          | " Arles z. M.              | 0,12               | Ch. Martins.              |  |  |  |
| Indus          | " Mittun s. M.             | 0,082              | v. Kloeden.               |  |  |  |
| Elbe           | ", Magdeburg z. M.         | 0,0716             | Daniel u. Berghaus        |  |  |  |
| St.Clair River | ,, dem Huronen-See z. M.   | 0,06               | Ratzel.                   |  |  |  |
| Mississippi    | " St. Louis s. M.          | 0,05               | Humphreys und<br>Abbot.   |  |  |  |
| Wolga          | " der Quelle z. M.         | 0,04               | Berghaus.                 |  |  |  |
| Nil            | ,, Cairo z. M.             | 0,04               | Fraas.                    |  |  |  |
| Donau          | " Pressburg z. M.          | 0,035              | Sonklar.                  |  |  |  |
| Mississippi    | ,, Natchez z. M.           | 0,029              | Humphreys und<br>Abbot.   |  |  |  |
| Mississippi    | im Delta                   | 0,025              | Lt. Meade.                |  |  |  |
| Wolga          | von Zarizyn z. M.          | 0,02               | Berghaus.                 |  |  |  |
| Amazonas       | "Obidos z. M.              | 0,009              | C. Ritter.                |  |  |  |
| Senegal        | " Podor z. M.              | 0,008              | C. Ritter.                |  |  |  |

Das Gefälle des Unterlaufes der Weser und der Elbe ist also nach der vorstehenden Zusammenstellung keineswegs ein unbeträchtliches zu nennen, im Gegentheil übertrifft es nicht unerheblich dasjenige einer ganzen Anzahl von Deltaflüssen, so namentlich des Mississippi, des Nil, der Wolga und der Donau. Daraus geht hervor, dass die Geringfügigkeit des Gefälles das Fehlen von Deltas an den Mündungen jener obengenannten Nord-Deutschen und anderer Flüsse an und für sich nicht bedingen kann.

Ausser durch das Gefälle ist jedoch die Stromgeschwindigkeit und mit ihr die Transportfähigkeit der Flüsse nicht minder durch deren Wassermassen bedingt. So fliesst der Mississippi trotz eines Gefälles von nur 0,025 Meter pr. Kilometer im Bereiche seines Delta's 1), aber bei einer mittleren Abflussmenge von 17,440 Kubik-Meter in der Sekunde<sup>2</sup>), pfeilschnell in seinem Bette dahin, weil jene gewaltigen Wassermassen mit Wucht der Mündung zudrängen 3). Der Amazonas, dessen Mündung nach Avé Lallemant's Schätzung in jeder Sekunde 80,000 Kubik-Meter Wasser entströmen 4), stösst seine Gewässer mit noch weit in den Ocean hinaus bemerklicher Stromgeschwindigkeit vorwärts, obgleich sein

Gefälle auf der etwa 200 Seemeilen langen Strecke von Obidos zur Mündung nach Condamine nur 0,009 Meter pro Kilometer beträgt 1). Im Gegensatz zu diesen gewaltigen Wasseradern besitzt selbst die Donau, welche dem Pontus in jeder Sekunde 9180 Kubik-Meter Wasser zuführt 2), und deren Gefälle von Pressburg abwärts nur 0,035 Meter pr. Kilometer erreicht 3), bereits bei Semlin eine so geringe Geschwindigkeit, dass nach C. Sonklar's Beobachtung "die Bewegung des Wassers nur durch einen schwimmenden Gegenstand zu erkennen ist"4). Auch der Nil, dessen mittlere Abflussmenge nach Lombardini's Messungen 3682, nach denen Talabot's nur 2908 Kubik-Meter in der Sekunde beträgt 5), schleicht bei einem Gefälle von 11 Centimeter pr. Kilometer von Assuan bis Cairo und von nur 4 Centimeter von hier bis zur Mündung "müde und träge zum Meere, so dass man am Flusse selbst die Stromrichtung nicht zu beurtheilen im Stande ist" 6).

Diese Beispiele zeigen, dass auch die grössere oder geringere Stromgeschwindigkeit, wie sie durch die in den Flussbetten dahinströmende Wassermasse bedingt wird, für sich allein die Existenz oder das Fehlen eines Mündungs-Delta's nicht erklärt. Der pfeilschnell dahin schiessende Mississippi, der träge schleichende Nil, beide bauen Deltas auf.

#### 2. Einfluss der Seetiefe vor den Flussmündungen auf die Deltabildung.

Von mehreren Forschern wird die Ansicht vertreten 7), dass die Deltabildung "einen flachen, wenig geneigten Meeresgrund" vor den Flussmündungen voraussetze. der That ist eine grosse Anzahl von Deltas unter diesen Verhältnissen entstanden. So vor Allem das Nil-Delta, dessen Alluvionen auf dem fast horizontalen Boden einer flachen Meeresbucht aufgeschüttet sind, und vor dessen Aussenrande das Loth noch eine beträchtliche Strecke weit seewärts schon bei 12 Faden den Grund des Mittelmeeres erreicht, das sich von da allmählich auf 50 Faden und dann erst in plötzlichem Absturz bis auf nahezu 400 Faden vertieft 8). Eben so haben die Weichsel und die Memel ihre Deltas in die flachen Becken der Preussischen Haffs vorgebaut, haben die Wolga, die Emba, der Ural und der Terek ihr Schwemmland auf dem seichten Grunde des

<sup>1)</sup> J. G. Kohl: Zeitschr. f. allg. Erdk. Sept. 1862, S. 198 nach Humphreys' und Abbot's Report. Append. p. XIX.

2) Nach Humphreys u. Abbot bei Reclus-Ule: Die Erde I, S. 330.

3) J. G. Kohl: l. c. p. 198.

4) Reclus-Ule: Die Erde &c. I, S. 330.

<sup>1)</sup> C. Ritter: Erdkunde, I. Th. 1. B., S. 85.

Reclus-Ule: l. c. C. Sonklar: Allgem. Orogr., S. 159.

C. Sonklar: l. c. S. 159. Reclus-Ule: Die Erde &c. l. c.

<sup>7)</sup> Newton-16: Die Fred etc. 1. C.
6) O. Fraas: Aus dem Orient, S. 211.
7) Herm. Credner: Elem. d. Geolog., III. Aufl., S. 224.
Ch. Vogt: Lehrb. der Geol. &c., III. Aufl. II, S. 128.
A. v. Kloeden: Handb. der Erdk. I, S. 575.
8) Ch. Lyell: Princ. of Geol. XII. ed., I, p. 427.

nördlichen Theiles des Kaspischen Meeres ausgebreitet, welches erst weit im Süden zwischen Alexandrowsk und Petrowsk eine Tiefe von 20 Meter erreicht 1). Im Schwarzen Meere sind die Deltas des Dnjepr und des Dnjestr im Hintergrunde flacher Limane, dasjenige des Don im innersten Winkel des seichten Azow'schen Meeres entstanden. In einem flachen Meeresgolf hat auch der Atrato sein Delta aufgebaut, denn der Golf von Uraba erreicht seine grösste Tiefe schon bei 22 Meter und erst weit im Norden, am Ausgange in das Caraibische Meer senkt sich sein Boden allmählich auf 50 Meter 2). Eben so geringe Tiefen haben die Nord-Italienischen Zuflüsse der Adria mit ihren Sedimenten aufzufüllen, um ihre Deltas in die See vorrücken zu lassen. Die bedeutendste Tiefe des Adriatischen Meeres beträgt zwischen Dalmatien und der Po-Mündung nicht mehr als 22 Faden, zwischen Istrien und Venedig aber kaum 12 Faden 3).

Auch das Delta des Mississippi ist mit Ausnahme seiner weitest vorgeschobenen, jüngst entstandenen Partien auf einem flachen, sanft geneigten submarinen Plateau aufgebaut. Dasselbe umsäumt den Golf von Mexiko von Yucatan bis nach Florida hin, so dass die 100-Faden-Linie erst in einer Entfernung von 50 bis 100 nautischen Meilen von der Küste verläuft, wo dann die Ränder dieses Plateau's steil nach der Mitte des Golfes abstürzen und die Wandungen eines centralen Kessels von über 1000 Faden Tiefe bilden 4). Berücksichtigt man, dass noch in der Nähe von New Orleans, also etwa 30 Kilometer von der alten Golfküste, das Liegende der Schlammabsätze des Flusses, also die Oberfläche jenes submarinen Randplateau's bei etwa 12, am Beginn der Stromspaltungen aber noch bei 30 Meter Tiefe angetroffen wird, so ergiebt sich daraus, wie flach jener Meerestheil war, welchen der Mississippi mit seinen Schlammmassen zuzuschütten hatte. Erst von dem "head of the passes" an nehmen die Tiefen rascher zu, so dass das Loth bereits 45 Kilometer südlich von jener Stelle vor dem Südost- und Südwest-Pass über 270 Meter misst. Diese rasche Tiefenzunahme vor den gegenwärtigen Mündungen des Flusses hindert aber nicht, dass das Delta desselben noch jetzt beständig weiter in den Golf hinaus wächst und mit seiner Spitze immer näher an den jäh abfallenden Rand jenes über 1000 Faden tiefen Central-Kessels hinanrückt.

Wie die oberen Theile des Mississippi-Delta's, so ist auch das Schwemmland an den Mündungen des Ganges an Stelle eines flachen Meerestheiles entstanden, denn die Kunkar-Schichten, welche nach W. Theobald 1) das Liegende der eigentlichen Flussabsätze, also den früheren Meeresboden bilden, finden sich selbst in den äusseren Partien des Delta's, so bei Calcutta, in einer Tiefe von etwa 18 Meter 2). Auch vor dem jetzigen Aussenrande des Delta's nehmen die Tiefen nur so allmählich zu, dass an der Ostseite vor den Mündungen des Bramaputra selbst bis zu einer Entfernung von 200 Kilometer von der Deltaküste nirgends grössere Tiefen als solche von 200 Meter gemessen werden. Nur gerade vor der Mitte des Delta's öffnet sich ein in meridionaler Richtung verlaufender, etwa 15 Englische Meilen breiter und nahezu 4000 Meter tiefer Schlund, der "swatch of no ground", dessen Wandungen namentlich an seinem Nordende fast senkrecht zu den umgebenden flachen Schlamm-Plateaux aufsteigen 3). Das Vorhandensein dieses Abgrundes in unmittelbarer Nähe des Aussenrandes des Ganges-Delta's muss für die zukünftige Entwickelung und Gestaltung des letzteren von wesentlichem Einflusse sein. Denn während die geringen Tiefen des Golfes von Bengalen zu beiden Seiten des "swatch" ein rascheres Vorrücken der Alluvionen gestatten, erfordert die Zuschüttung jenes Schlundes ungleich längere Zeiträume, so dass in der Mitte des Aussenrandes des Delta's selbst dann noch eine schmale Einbuchtung bestehen bleiben wird, wenn zu beiden Seiten neugebildetes Land schon weit gegen Süden vorgebaut ist.

Ist bei allen den bisher angeführten Beispielen die Deltabildung an Flussmündungen auf verhältnissmässig seichtem Meeresgrunde vor sich gegangen, so zeigte doch schon das Mississippi-Delta, wie trotz des Vorhandenseins beträchtlicher Meerestiefen vor der Mündung des Flusses, das Deltawachsthum unbehindert seinen Fortgang nimmt. Dass aber überhaupt die Deltabildung keineswegs von dem Vorhandensein eines seichten, flach geneigten Meeresgrundes abhängig ist, das beweist die Entstehung von Deltas auf dem abschüssigen Boden mancher Binnensee'n, so namentlich diejenige des Dranse-Delta's im Genfer See 4). Au einer der tiefsten Stellen des ganzen Beckens hat die Dranse ihr Schwemmland vorgebaut, der Boden des See's fällt unmittelbar vor der Mündung in steilem Absturz bis zu Tiefen von 300 Meter ab und trotzdem rückt das Delta weiter und weiter in den See vor. Auch der Aufbau der Schutt-

<sup>1)</sup> A. Petermann: Das Kasp. Meer nach den Aufnahmen von N. Iwaschinsoff. Petermann's Mitth. 1863, Taf. 3.

2) Care générale du Darien mérid. par L. N. B. Wyse. Bullet. de la soc. de Géogr. Des. 1877.

<sup>3)</sup> Ch. Lyell: Princ. of Geol. XII. ed., I, p. 422. Vergl. Peterm. Mitth. 1859, Taf. 13.
4) Vergl.: Report of the Superintendent of the U. S. coast Survey for 1855. Wash. 1856, Bl. 36 und 38.

A. Petermann: Tiefenkarte des Gr. Oceans. Peterm. Mitth. 1877, Credner, Die Deltas.

Taf. 7.— J. G. Kohl: Zeitschr. für allg. Erdkunde. Berl. Sept. 1862, S. 172. — Grebenau: Theorie der Bew. des Wassers. Atlas Taf. I.

<sup>1)</sup> s. oben 8, 13. 2) s. oben S. 13.

E. Reclus-Ule: Die Erde &c., II, S. 15. Ch. Lyell: Princ. of Geol. XII. ed., p. 468. Beide mit Karten.
 E. Reclus: Nouv. géogr. univ. II, p. 346 mit Karte.

Deltas der mediterranen Küstenflüsse zwischen Toulon und Genua geht unter ähnlichen Verhältnissen von Statten. Der Seeboden senkt sich dort am Fusse der West-Alpen steil unter den Meeresspiegel, schon wenige 100 Meter von dem Strande werden z. B. bei Nizza Tiefen von über 600 Meter gemessen. Die an dieser Steilküste mündenden Flüsse sind überdiess noch nahezu 8 Monate im Jahre trocken oder doch sehr wasserarm. Nur zur Zeit der Schneeschmelze im Gebirge schwellen sie mächtig an und führen dann so beträchtliche Massen von Gerölle und von Schlamm den Mündungen zu, dass sie trotz des jähen Absturzes des Meeresgrundes vor den letzteren Schutt-Deltas aufschichten und sie alljährlich, wenn auch langsam, weiter in das Mittelmeer hinausbauen 1).

Verhindert somit auf der einen Seite das Vorhandensein bedeutender Meerestiefen vor den Flussmündungen nicht die Entstehung von Deltas, so lässt sich auf der anderen Seite an einer Reihe von Flüssen, welche, wie die Elbe, Weser, Ems und die Themse, oder wie die Atlantischen Flüsse Nord-Amerika's in flache, sich ganz allmählich vertiefende Meerestheile ausmünden, trotzdem aber kein Delta aufzuweisen haben, erkennen, dass die Tiefenverhältnisse an und für sich nicht entscheidend für die Bildung von Deltas sind: unter sonst gleichen Verhältnissen können an flachen und seichten, wie an steil abfallenden Küsten Deltas fehlen oder existiren.

#### 3. Einfluss der mechanischen Thätigkeit des Meeres auf die Deltabildung.

#### a) Über die Abhängigkeit der Deltabildung von Uferwällen.

Das häufige Vorkommen von Deltas in Binnensee'n legte die Vermuthung nahe, dass die Aufschichtung der Flusssinkstoffe zu Deltas überhaupt nur dort möglich sei, wo wie in jenen stehenden Gewässern den Sedimenten ein ruhiger Absatz gesichert ist. Man glaubte demzufolge, dass die Ablagerung der Sedimente an den Mündungen von Flüssen in das von Gezeiten, Strömungen und Stürmen in Bewegung gehaltene Meer nur in solchen Fällen zur Bildung von Deltas führen könne, wo Mündungen durch vorgebaute Uferwälle gewissermaassen in Binnensee'n umgewandelt und gegen die Einwirkung der den ruhigen Niederschlag der Sinkstoffe hindernden mechanischen Thätigkeit des Meeres gesichert seien 2).

Der Thatbestand bestätigt indessen diese Ansicht in ihrer Allgemeinheit nicht. Allerdings giebt es eine Anzahl von Deltas, die durch Ausfüllung von Lagunen entstanden sind, welche letztere durch einen Uferwall vom Meere geschieden und vor dem Eindringen der Strömungen desselben geschützt sind. Dahin gehört vor Allem das Delta des Nil-Stromes, welches durch einen bogenförmig gekrümmten, aus Dünensand und kalkigem Muschelsandstein gebildeten Uferwall auf der Seeseite umsäumt ist, ferner das Delta des Rheines, dessen Uferwall, durch Aufschichtung von Geestsand entstanden 1), sich in der Inselreihe längs der Friesischen Küste bis zur Weser-Mündung fortsetzt; endlich die Deltas der Weichsel und der Memel, welche unter dem Schutze der Frischen und der Kurischen Nehrung in den flachen Haffsee'n der Preussischen Küste aufgebaut sind. Auch am Ganges-Delta vermuthet James Fergusson 2) das Vorhandensein einer präexistirenden Barre an der neutralen Grenze zwischen der Wirkung der Meeres- und der Flusskräfte. Hinter einem Uferwall vollzieht sich ferner noch heute der Aufbau der Deltas des Dnjestr, des Dnjepr und des Don am Schwarzen Meere, des Trinity-River, des Mobile-River und des Apalachicola im Golf von Mexiko.

Unterzieht man indessen die Vertheilung der eben angeführten Deltas einer etwas genaueren Betrachtung, so lehrt diese, dass dieselben sämmtlich und nur mit Ausnahme des Delta's des Rheines und desjenigen des Ganges an solchen Meerestheilen liegen, welche von den Bewegungen des Meeres nur in unbeträchtlichem Grade heimgesucht und besonders von den Gezeiten, wie das Mittelmeer und der Mexikanisch-Caraibische Doppelgolf nur in geringem Maasse, oder wie der Pontus und die Ostsee kaum merkbar betroffen werden. Zudem liegt auch ein grosser Theil der angeführten Deltas (so die des Dnjestr, Dnjepr, Don, Trinity und Mobile-River) im Hintergrunde tiefer Buchten, wo sich mithin die Einwirkung der Strömungen des Meeres auch beim Fehlen des Uferwalles so wie so nicht geltend machen wiirde.

Im Gegensatze hierzu fehlen gerade bei den Deltas an den Küsten des offenen Meeres, an denen sich doch überall solche Uferwälle vorfinden müssten, wenn durch deren Vorhandensein die Bildung der Deltas überhaupt bedingt wäre. mit wenigen Ausnahmen Uferwälle gänzlich. Nur am Ogowe-Delta scheint, ausser an dem des Rheines und vielleicht des Ganges und Bramaputra, ein Uferwall vorhanden zu sein. Wenigstens deutet darauf die Beobachtung Du Chaillu's hin, dass der westliche Aussenrand des genannten

<sup>1)</sup> Ch. Lyell: Princ. of. Geol. XII. ed., I, p. 488.
2) Vergl. Herm. Credner: Elem. d. Geol. III. Aufl., S. 224.
A. v. Kloeden: Handb. der Erdk. 1873. I, S. 574.
C. Vogt: Lehrb. der Geol. 3. Aufl. II, S. 128.
F. Czerny: Die Wirkung der Winde &c. Petermann's Mittheil.
Ergänzungsheft 48, S. 47.

<sup>&#</sup>x27;) C. Vogt: Lehrb. d. Geol. 3. Aufl. II, S. 125. 2) Neuere Veränderungen in dem Delta des Ganges. Zeitschr. für allg. Erdk. 1864, April, S. 368.

Delta's aus einem gelben eisenschüssigen Lehme besteht 1), während der dahinterliegende sumpfige Boden des eigentlichen Delta's aus Flussschlamm aufgebaut ist. Während also einerseits die Mehrzahl der an den Oceanischen Küsten gelegenen Deltas Uferwälle nicht aufzuweisen hat, obwohl sie nach den Anschauungen mancher Forscher gerade hier unbedingt vorausgesetzt werden müssten, werden andererseits gewisse Flussmündungen von Uferwällen dammartig abgesperrt, ohne dass dadurch die Bildung von Deltas überhaupt eingeleitet worden wäre.

So zieht 'sich vor den Mündungen der Atlantischen Flüsse der Union von Long-Island bis nach Florida ein fast ununterbrochener Uferwall hin, so münden die Küstenflüsse der südlichen Provinzen Brasiliens in flache, durch Nehrungen vom Ocean geschiedene Lagunen, aber trotzdem finden sich hier keine Deltabildungen, die Mündungen sind weit geöffnet und trichterförmig eingeschnitten. Endlich kennt man eine Anzahl Deltas, welche zwar ursprünglich im Schutze von Uferwällen entstanden, später aber, nach Ausfüllung der Lagunen, über den Strandwall hinausgewachsen sind und sich nun ausserhalb desselben in raschem Wachsthum weiter ausdehnen, also in gar keiner genetischen Beziehung zu der Existenz jener Uferwälle gestanden haben können. Ein solcher Vorgang ist am deutlichsten am Po-Delta wahrzunehmen. Der alte Uferwall verläuft in der Fortsetzung der Lidi von Venedig<sup>2</sup>) in nordsüdlicher Richtung mitten durch das Schwemmland des Po, ist also durch letzteres längst überschritten; trotzdem aber rückt dasselbe auch jetzt noch, wo jeder Schutz gegen die Strömungen des Meeres fehlt, jährlich um etwa 70 Meter weiter in die Adria hinaus 3). Auch am Nil-Delta hat sich das Wachsthum der Alluvionen, wenn auch in beschränkterem Maasse als am Po-Delta, noch ausserhalb des Uferwalles an den Mündungen der Arme von Damiette und Rosette fortgesetzt, und auch im Mississippi-Delta ist der dasselbe einstmals umgrenzende Uferwall "längst verwischt und überschritten" 4). Das Gleiche gilt für das Delta der Rhône 5) und dasjenige des Seihun und Dechihan 6).

Wenn aber, wie diese Beispiele zeigen, ein Delta, welches ursprünglich hinter einem Uferwall entstanden ist, denselben überschreiten kann, ohne dadurch einen Still-

1) s. Peterm. Mitth. 1872, S. 8 u. S. 57.

stand seines Wachsthums zu erleiden, wenn es vielmehr auch dann noch, obwohl jenes Schutzes beraubt, ungeschwächt weiter vorrückt, so liegt offenbar überhaupt kein Grund vor, das Vorhandensein eines solchen Uferwalles als Grundbedingung für die Bildung von Deltas an den Meeresküsten heranzuziehen. Dieser Schluss überhebt uns jedoch keineswegs der Nothwendigkeit den Einfluss, welchen das durch Gezeiten, Strömungen und Winde bewegte Meer auf den Prozess der Deltabildung überhaupt auszuüben vermag. einer genaueren Prüfung zu unterwerfen.

#### b) Einfluss der Gezeiten auf die Deltabildung.

Über den Einfluss, welchen Ebbe und Fluth auf die Schwemmlandbildung an den Flussmündungen ausüben, gehen die Ansichten weit auseinander. Am schärfsten gelangt dieser Gegensatz in dem Standpunkte zum Ausdruck, welchen Gustav Bischof und Oscar Peschel zu dieser Frage einnehmen. Nach der Ansicht des erstgenannten Forschers sind die "periodischen Strömungen und Deltaabsätze unvereinbar; wo solche oder auch normale Strömungen Statt finden, kann kein Delta entstehen" 1). Dem gegenüber vertritt Oscar Peschel den Satz, "dass Deltabildungen ganz unabhängig sind von den Flutherscheinungen, dass die Reinigung der Flussmündungen durch Ebbe und Fluth nur eine beschränkte Wirkung habe und dass durch dieselbe die Deltabildung keineswegs verhindert werde" 2).

· Die Modalität der Gezeiten-Einwirkung auf die Flussmündungen ist stwa folgende: Bei ihrem Einströmen in die Flussmündung führt jede Fluthwelle eine je nach ihrer Stärke und Bewegungskraft mehr oder weniger grosse Masse von Schlamm und Sand in die Flussmündung hinein und lagert sie theilweise in derselben ab, sobald sich ihre Stromgeschwindigkeit vermindert. Gleiches geschieht mit einem Theil der Sinkstoffe, welche von den Flüssen stromabwärts geführt werden, da sich die Flussgewässer an dem wie ein beweglicher Damm landeinwärts strömenden Fluthwasser stauen, in eine rückläufige Bewegung versetzt und an den Stellen, wo sich die Strömung des Flusses und der Fluth das Gleichgewicht halten, zeitweise zu fast vollkommenem Stillstand gebracht werden. Droht so die Fluth, die Flussmündung mehr und mehr zu versanden, so wirkt die Ebbeströmung in gerade entgegengesetztem Sinne; ihre Thätigkeit ist darauf gerichtet, die frisch abgesetzten Schlamm- und Sandmassen wieder zu entfernen und der offenen See zuzuführen. Es wird ihr diess dadurch wesentlich erleichtert, dass ihre Stromgeschwindigkeit im Allgemeinen eine bedeutendere ist, als diejenige der Fluth, und zwar aus einem dreifachen Grunde. Zunächst ist die wäh-

<sup>2)</sup> Vergl. die Kärtchen in Reclus-Ule: Die Erde &c. 1, S. 309, u. bei v. Kloeden: Handb. d. Erdk. 1, S. 567.

<sup>1)</sup> Herm. Credner: Elem. d. Geologie 3. Aufl., S. 226.

<sup>5)</sup> s. Reclus: Nouv. Géogr. univ., Karte des Rhône-Delta's in Bd. II, Nr. 69, nach den Aufnahmen des Generalstabes und denen von Des-Lentheric.

Ch. Martins: Le Littoral Méditerranée près d'Aigues-Mortes. Bullet. de la soc. de Géogr. 1875, Februar-Heft.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Favre et Mandrot: Voyage en Cilicie. 1874. Dies. Zeitschr. 1878, Januar-Heft.

rend der Ebbe aussliessende Wassermasse eine wesentlich grössere als die der einströmenden Fluthwelle, da sie sich um die inzwischen von dem Flusse zugeführte und während der Fluth aufgestaute Wassermenge vermehrt hat. Sodann ist das Gefälle der Ebbeströmung vergrössert, da das Niveau des Meeres sich während der letzteren allmählich erniedrigt, und endlich bewegt sich die gesammte Wassermasse der Ebbeströmung ohne auf einen Widerstand zu stossen der offenen See zu, während der Fluthströmung in der entgegendrängenden Bewegung des Flusses ein starkes Hemmiss erwuchs. Nichts desto weniger erweist sich aber doch die Fähigkeit der Ebbe, die Flussmündungen von der Ablagerung der Sedimente frei zu halten, also gewissermaassen rein zu fegen, als unzulänglich. Die Tiefenverhältnisse und die Bodenbeschaffenheit der Flussmündungen, und zwar selbst solcher, in denen sich die Gezeiten sehr intensiv bethätigen, liefern dafür den deutlichsten Beweis. Vor ihnen allen finden sich Untiefen, Anhäufungen von Schlamm und Sand in mehr oder weniger beträchtlicher Ausdehnung. G. A. Lebour hat diese Ablagerungen von angeschwemmtem Material, welche in ihrer Lage, Gestalt und Entstehungsweise den ächten Deltas durchaus gleichen, nur nicht wie diese über den Wasserspiegel emporragen, treffend als "submarine Deltas" bezeichnet 1). Ein solches "submarines Delta" ist z. B. sehr vollkommen in der Mündung der Thomse zur Ausbildung gelangt, ungeachtet hier die Fluth bis zu einer Höhe von 5,8 Meter steigt. Es besteht aus den zahlreichen "sands", welche den Mündungstrichter erfüllen und sich von da, nur schmale Rinnen zwischen sich freilassend, in die Nordsee vorstrecken. Dieselbe Erscheinung wiederholt sich an der Mündung des Tay, an derjenigen der Weser und der Elbe. An letzterer beträgt die Fluthhöhe 3 bis 3,9 Meter, aber trotzdem ist das Flussbett starken Versandungen ausgesetzt, welche ununterbrochene Baggerarbeiten nöthig machen, um das Fahrwasser frei zu halten 2). Nicht anders ist es an der Seine, in deren Mündungsbucht sich trotz heftiger Gezeitenströmungen (Fluthhöhe 4 Meter) beständig Schlamm und Sand absetzt, deren Masse man allein für einen Zeitraum von 19 Jahren auf 1.500.000 Kubikmeter geschätzt hat 3).

Die Ursache für die Bildung solcher Schwemmstoff-Anhäufungen in den Mündungsbaien der Flüsse beruht auf der Verminderung der Stromgeschwindigkeit, welche die mit der Ebbe abfliessenden Gewässer in Folge der Divergenz der Flussufer erleiden. Bedingt die Verengerung des trichterförmigen Mündungskanales bei der Fluth eine Zunahme

der Strömungsgeschwindigkeit und rollt die Fluthwelle mit um so rapiderer Schnelligkeit landeinwärts, je weiter die Mündungsöffnung ist, und je rascher sich das Flussbett verengt, so gelangen bei der Ebbe die Gewässer umgekehrt aus dem engen Flusse in die weitere Mündungsbucht und breiten sich hier über einen ausgedehnteren Raum aus, in Folge dessen die Stromgeschwindigkeit in entsprechendem Verhältnisse abnehmen muss. Das Resultat ist, dass die während der Fluth im Flussbette abgesetzten Materialien von der Ebbe zwar zunächst wieder in Bewegung gesetzt und seewärts fortgeschoben werden, dass sie aber bei der allmählichen Abnahme der Stromgeschwindigkeit der ausfliessenden Gewässer in der Mündungsbai von neuem zur Ablagerung gelangen und zu jenen Schlamm- und Sandbänken angehäuft werden, wie sie z. B. dem Ausflusse der Themse vorgelagert sind. Dazu kommt noch, dass die Geschwindigkeit der Ebbeströmung, wie sie sich an der Oberfläche bemerklich macht, nicht bis auf den Boden des Flussbettes die gleiche, vielmehr schon in unbeträchtlicher Tiefe eine wesentlich geringere ist 1). In Folge dessen können sich auf dem Boden des Mündungskanales Ablagerungen von Schwemmstoffen bilden, ohne von der Ebbeströmung wieder zerstört zu werden, selbst wenn diese an der Oberfläche mit einer Schnelligkeit fliesst, welche genügend stark sein würde, um selbst grössere Gerölle fortzubewegen. De la Beche beobachtete an der Küste von Portland Kiesbänke, welche in ihrer Lage und Höhe keinerlei Veränderungen erlitten, obgleich über sie die Gezeitenströmung mit einer Geschwindigkeit von 3 nautischen Meilen an der Oberfläche dahinfloss — eine Geschwindigkeit, welche, falls sie sich bis hinab zum Boden jener Untiefe bethätigt hätte, genügt haben würde, um die Kiesmassen in Bewegung zu setzen und fortzurollen. In ganz ähnlicher Weise bewegen sich in manchen Flussmündungen die Gezeitenströmungen mit einer Oberflächen-Schnelligkeit von 1½ bis 2 Engl. Meilen über Schlamm- und Sandbänke, ohne dass diese zerstört und weggeschwemmt würden 2).

Ebbe und Fluth hindern aber nicht nur nicht die Sedimentbildung an den Flussmündungen - sie können dieselbe unter gewissen Bedingungen sogar begünstigen. Diess ist z. B. an der Seine der Fall, in deren Mündungsbucht während einer Fluthzeit mehrere Strömungen nach einander eindringen. Die Folge davon ist, dass die Fluth etwa drei Stunden mit nur geringen Schwankungen des Wasserstandes auf ihrem Höhepunkt verharrt. Während dieses Stillstandes sinken die theils aus dem Binnenlande theils vom Meere eingeschwemmten festen Bestandtheile zu Boden. Die Ebbeströmung vermag diese Ablagerungen nicht völlig wieder

<sup>1)</sup> On the Deposits now forming in British Seas. Geolog. Magaz.

<sup>1875,</sup> p. 476.

2) Mittheil. des Hamburger Senats an die Bürgerschaft. N. 30, 23. Febr. 1872. Vergl. oben S. 46.

3) E. Reclus: Nouv. Géogr. univ. II, p. 692 ff.

<sup>1)</sup> H. de la Beche: A geol. Manual 1833, p. 111. 2) H. de la Beche: l. c.

in die See hinauszuführen, so dass sich der Boden der Mündungsbai mehr und mehr erhöht. Im Laufe von 19 Jahren, und zwar von 1834 bis 1353, betrug die Masse des in dieser Weise abgelagerten Materiales mehr als 1.500.000 Kubikmeter, ein Quantum, welches, gleichmässig vertheilt, den Boden der Bucht um etwa 70 Centimeter erhöhen würde 1). Auf den Schlammbänken bei Honfleur setzt sich bei jeder Fluth eine neue Schicht von nahezu 27 Millimeter ab 2). Das Fahrwasser des dortigen Hafens ist in Folge dessen fast ganz verstopft, andere Häfen der Nachbarschaft, namentlich diejenigen von Harfleur und Petite-Eure am nördlichen Ufer der Seine sind schon vollkommen verschlammt und für die Schifffahrt untauglich geworden 3).

Geht aus allen diesen Thatsachen hervor; dass die durch die Gezeiten hervorgerufenen Bewegungen der Gewässer nicht im Stande sind, die Anhäufung von Sedimenten auf dem Boden der Flussmündungen zu verhüten, wie diess manche Geographen annehmen, so wird durch die Existenz von ächten Deltas an Mündungen, in welche die Gezeiten mit grosser Heftigkeit ein- und ausströmen bewiesen, dass die Einwirkung der letzteren eben so wenig ein Hinderniss bietet, dass sich derartige submarine Ablagerungen von Sinkstoffen allmählich bis über den Meeresepiegel erhöhen, und als Deltas über diesen hervortreten 1).

Die meisten unter dem Einflusse starker Gezeitenströmungen entstandenen Deltas haben die Küsten Asiens aufzuweisen. Von allen Flüssen dieses Erdtheiles rückt der Schat-el-Arab seine Alluvionen am raschesten - nämlich um durchschnittlich 54 Meter im Jahre - in das Meer vor, und doch ist der Persische Meerbusen, in den er sich ergiesst, den heftigsten Fluthbewegungen ausgesetzt. Die Fluth steigt in demselben bis zu einer Höhe von 12,78 Meter 5), dringt weit in die Flussarme hinauf und hebt noch bei Basra, also etwa 15 Deutsche Meilen oberhalb der Mündung das Wasser nahezu um 3 Meter 6). An der Küste des Indus-Delta's beträgt bei dem Hafenplatze Kurrachee die Fluthhöhe bei Springzeit durchschnittlich 2,9 Meter, bei Nippzeit etwa 1 Meter; die Strömung, besonders der Ebbe, ist in dem Flusse bis Keti hinauf sehr stark 7) und noch bis Tatta, in gerader Linie etwa 12 Deutsche Meilen von der Küste fühlbar 8). Auch die Gestade des

denen sich so zahlreiche und ausgedehnte Deltas aneinanderreihen, liegen im Bereiche einer starken Gezeitenbewegung. An der Küste von Orissa, am Aussenrande des Mahanaddy-Delta's erhebt sich die Fluth bis zu 2,1 Meter Höhe 1). Im Ganges-Delta dringt dieselbe in der Podda 160 Englische Meilen, im Hugli 150 Englische Meilen landeinwärts<sup>2</sup>). Ihre Höhe beträgt in den Sunderbunds gewöhnlich gegen 2,5 Meter, steigert sich aber bedeutend in der "Bore", deren Erhebung Dr. Hooker im Winter 1851 an der Ostseite der Deltaküste auf 18 bis 24 Meter schätzte. Mit ungestümer Schnelligkeit wälzt sich dann die Fluthwelle stromaufwärts, um bei der Ebbe mit noch erhöhter Geschwindigkeit zurückzufliessen und die See weithin mit Süsswasser zu überfluthen 3). Im Golfe von Martaban hebt die Fluthwelle die Gewässer noch im Hafen von Ragun um 4,3 bis über 7 Meter 1), an der Mündung des Saluen bei Amherst, steigt sie bei Sprintzeit um 6,7, bei Nippzeit um 3,7 Meter, im Monat August, wo der Fluss durch Regen bedeutend angeschwollen ist, sogar um 7,9 und 8,5 Meter 5), und doch verhindert die ausserordentliche Heftigkeit der Strömungen nicht, dass der Iravaddy, der Sittang und der Saluen den Umfang des Golfes durch Vorrücken ihrer Alluvionen mehr und mehr verkleinern. An der Küste von Cochinchina und Siam, an welchen der Mek-hong und der Me-nam ihre ausgedehnten Deltas aufgebaut haben, erreicht die Fluth fast überall eine Höhe von nahezu 3 Meter 6); sie dringt im Mek-hong bis zum Bien-ho-See, also etwa 50 geogr. Meilen in gerader Linie von der Küste stromaufwärts 7); am Delta der Song-ka in Tong-king, an der Cua-cam-Mündung, steigt sie bis zu einer Höhe von 3,96 Meter 8). Unter dem Einflusse der Oceanischen Fluth sind endlich an dem süd-östlichen Litoral Asiens noch die Deltas des Si-kiang, Tongkiang, des Han-kiang, Hwang-ho und des Hoihow auf Hainan entstanden. An letzterem beträgt die Fluthhöhe 2,13 Meter 0), und im Tong-kiang reicht die Einwirkung von Ebbe und Fluth etwa 50 Engl. Meilen von der Mündung des Flusses aufwärts 10). Auch von den Deltas an den Küsten Afrika's ist die Mehrzahl im Bereiche heftiger Gezeitenströmungen gelegen. Im Niger-Delta dringt die an

Golfes von Bengalen und diejenigen Hinter-Indiens, an

•

der Mündung fast 3 Meter hohe 11) Fluthenwelle bis zur

<sup>1)</sup> Nach Renaud in Delesse's: Lithol, du fond des mers p. 217.

s. Reclus: Nouv. géogr. univ. II, p. 692 ff.

2) Minard: De l'avenir nautique du Havre 1856; bei Reclus l. c.

3) E. Reclus: l. c.

Needus. 1. 6.
 Vergl. O. Peschel: Neue Probl. 2. Aufl., S. 127 ff.
 Dana: Man. of Geol. 1875, p. 660.
 Daniel: Handbuch der Geogr. I, S. 253.
 Annal. der Hydrogr. 1875, S. 301, und 1877, S. 546.
 Peschel: Neue Probl. 2. Aufl., S. 128.

Annal. der Hydrogr. 1877, S. 124.
O. Peschel: l. c. S. 128.
Ch. Lyell: Princ. of Geol. XII. ed., I, p. 474 und 564.

Annal. der Hydrogr. 1877, S. 165.

ibid. 1877, S. 543. v. Kloeden: Handb. d. Erdk. I, 1873, S. 652.

Bouillevaux: Voyage dans l'Indo-Chine. 1848—56. Paris 1858. Annal. der Hydrogr. 1876, S. 513.

ibid. 1876, S. 508 Vergl. Peterm. Mitth. 1873, S. 261.

<sup>11)</sup> Troschel: Bemerk, über das Niger-Delta: Monateber. der Berl. geogr. Ges. 1848—49, S. 101.

Stirling-Insel 1), also in gerader Linie 15 Deutsche Meilen weit landeinwärts; am Congo macht sich der Einfluss der Gezeiten trotz der ausserordentlich starken Strömung des Flusses bis Sondie hinauf geltend, wo noch ein Steigen des Wassers um 16 Zoll Statt findet. Tukey bestimmte bei niedrigstem Wasserstande die Fluthhöhe noch in der Nähe von Bomma auf 13 Zoll; bis Punta da Lenha, also etwa 40 bis 45 Engl. Meilen von der Mündung dringt brackisches Wasser in den Fluss ein<sup>2</sup>). An der Ostküste des äquatorialen Afrika sind die Deltas des Zambesi, der Royuma und des Lufidschi trotz heftiger Gezeiten entstanden; die Fluth steigt an diesen Küsten bis zu einer Höhe von 4,6 Meter 3), am Delta der Rovuma bis zu einer solchen von 3,7 Meter 4). Im Quelimane, dem nördlichsten Arme des Zambesi, beträgt die Fluthhöhe bei gewöhnlicher Springzeit 3 bis 3,7 Meter, zur Zeit der Äquinoctien 4,6 Meter. Die Strömung läuft bei der Springzeit mit einer Geschwindigkeit von 5 bis 6 Seemeilen in der Stunde und soll bis gegen 60 Seemeilen landeinwärts fühlbar sein 5). An der Mündung des Lindi-Armes im Zambesi-Delta erreicht die Fluth ebenfalls eine Höhe von 3,4 Meter 6).

Unter den Deltas an den Küsten von Amerika dringen namentlich in demjenigen des Orinoco die Gezeitenströmungen tief in das Land hinein; bis Angostura, also in gerader Linie etwa 55 Deutsche Meilen von der Mündung des Flusses, macht sich die Fluthwelle bei niedrigem Wasserstande bemerkbar?). In Europa endlich ist namentlich das Delta der Petschora im Bereiche der Oceanischen Fluth zur Bildung gelangt.

Während alle diese Deltas Küsten angehören, an welchen die Gezeiten heftige Bewegungen der Gewässer hervorrufen, fehlt es umgekehrt nicht an Flüssen, an deren Mündungen sich Ebbe und Fluth mit nur geringer Stärke bethätigen, welche aber trotzdem die von ihnen mitgeführten Sinkstoffe nicht zu Deltas aufschichten. Hierher gehört der Goolwa, der Unterlauf des Murray, an dessen Mündung die Fluth gewöhnlich nicht über 1 Meter, und selbst bei Springzeit nur bis zu 1,8 Meter Höhe steigt 8). Der Fluss mündet im Hintergrunde einer umfangreichen, durch Dünenzüge vom Ocean geschiedenen Lagune; er führt bedeutende Massen von Sand und Schlamm mit sich, baut aber trotzdem kein Delta auf<sup>9</sup>).

Annal. der Hydrogr. 1877, S. 288.
 Vergl.: Die Mündungsgegend des Murray &c. von Dr. E. Jung. Mitth. des Vereins f. Erdk. zu Halle. 1877, S. 24.

Wie der Murray, so besitzt auch der Columbia-Fluss an der Pacifisichen Küste Nord-Amerika's eine offene, deltafreie Mündungsbai, obwohl die mittlere Fluthhöhe in derselben nur 1,8 Meter, bei Springzeit 2,2 und bei Nippzeit 1,4 Meter beträgt 1). Auch an der Mündung des Senegal ist ein eigentliches Delta nicht vorhanden, und doch steigt die Fluth selbst bei Springzeit nur bis auf 0,85 Meter Höhe 2).

Alle diese Erscheinungen beweisen die Unabhängigkeit der Delta-Entstehung von der Einwirkung der Gezeiten.

Eine Beeinflussung von Seiten der letzteren lässt sich nur in der Form der Mündungen der Deltaströme und zwar darin erkennen, das alle Deltas, welche unter der Einwirkung von Ebbe und Fluth entstanden sind, trichterförmige Erweiterungen der Flussarme zeigen. Diese Erscheinung<sup>3</sup>) erklärt sich daraus, dass das Flusswasser durch das mit der Fluth in die Mündungen eintretende, spezifisch schwerere Meerwasser nach oben, also in ein oberflächliches Niveau gedrängt und dadurch "seichter gemacht wird, so dass dasselbe, was es an Tiefe verliert, an Breite zu gewinnen suchen muss". Die dadurch bedingten trichterförmigen Erweiterungen der Mündungsarme sind selbst an solchen Deltas wahrzunehmen, wo, wie an denjenigen des Niles und des Mississippi, Ebbe und Fluth in nur geringer Stärke auftreten, deutlicher aber da, wo die Gezeitenbewegung sich in heftigerer Weise geltend macht, wie diess u. a. am Ganges-Delta der Fall ist. Hier sind es namentlich die Mündungen des Hugli, der Podda, des Horingottah und der Megna, welche durch breite und tief in das Schwemmland eingeschnittene Erweiterungen ausgezeichnet sind. Dieselbe Erscheinung wiederholt sich an den Deltas des Iravaddy, des Indus, des Mek-hong, des Zambesi und des Niger, am auffälligsten aber ist sie an den Mündungen des Sittang und des Alt-Calabar entwickelt. Beide Flüsse münden im Hintergrunde tiefer Meeresgolfe, wo in Folge des Zusammentretens der Küsten die Gezeiten eine besondere Stärke erreichen. Trotzdem hat zwar der Sittang sowohl wie der Alt-Calabar ein ausgedehntes Alluvialland aufgebaut, die Mündungskanäle aber sind weit geöffnet und tief in das zu beiden Seiten derselben aufgeschichtete Schwemmland eingeschnitten.

### c) Einfluss der Meeresströmungen auf die Deltabildung.

Noch schroffer als in Bezug auf den Einfluss der Gezeiten stehen sich die Ansichten der Forscher hinsichtlich der Beeinflussung gegenüber, welche die Meeresströmungen auf die Sedimentbildung an den Flussmündungen ausüben.

Peterm. Mitth. 1863, Taf. 6.
 A. Petermann: Der untere Congo. Peterm. Mitth. 1877, S. 298.

Annalen der Hydrographie. 1875, S. 259.

ibidem 1875, S. 259. ibidem 1877, S. 61.

ibidem 1875, S. 460.

O. Peschel; Neue Probleme. 2. Aufl., S. 128.

Annalen d. Hydrogr. 1875, S. 259.

<sup>2)</sup> ibid. 1873, S. 167. 3) Vergl. Oscar Peschel: Neue Probleme. 2. Aufl., S. 128.

Während die Mehrzahl der Geographen und Geologen, unter letzteren namentlich Gustav Bischof 1), in dem Vorhandensein solcher Strömungen ein Hinderniss für die Entstehung von Deltas erblickt, schreibt umgekehrt Oscar Peschel den Küstenströmungen wenigstens unter gewissen Bedingungen einen günstigen Einfluss auf die Deltabildung zu 2).

Die erstere dieser beiden Anschauungen beruht auf der Annahme, dass die von den Flüssen mitgeführten erdigen Bestandtheile im Bereiche von Meeresströmungen an den Flussmündungen selbst nicht zum Absatz gelangten, dass sie vielmehr von jenen fortgeführt und erst an entlegenen Küsten oder auf dem Grunde des Meeres abgelagert würden. Als das überzeugendste Beispiel dieses Vorganges und als Beweis, dass das Vorhandensein von Meeresströmungen selbst bei reicher Sedimentführung der Flüsse die Deltabildung verhindere, wird meist die Mündung des Amazonas angeführt3) und das Fehlen eines Delta's an derselben der Einwirkung der südlichen Äquatorialströmung zugeschrieben, welche das Atlantische Weltmeer durchkreuzend beim Kap St. Roque auf den Süd-Amerikanischen Continent trifft und von da an dessen Nordostküste begleitet. Diese Strömung soll die von dem Amazonas mitgeführten Schlamm- und Sandmassen mit sich fortführen, sie theils an den Küsten von Guyana, theils auf dem Boden des offenen Oceanes ablagern und so die Mündungsbai des Flusses vor einer Zuschüttung und Versandung bewahren. Dieselbe Strömung aber passirt etwa 200 geographische Meilen weiter nach Nordwesten die Mündung des Orinoco. Gerade hier bewegt sie sich ungleich näher an der Küste Süd-Amerika's hin, als vor der Mündung des Marañon, drängt sich in die Meerenge zwischen der Insel Trinidad und dem Festlande, "um sich mit Hast und Gewalt durch den Drachenschlund, die Boca del Dragon in das Caraibische Meer zu ergiessen"4), sie hat es aber dennoch nicht verhindern können, dass der Orinoco die von ihm der Mündung zugeführten Sinkstoffe zu einem ausgedehnten Delta aufschichtete. Zwar ist dieses ursprünglich durch Zuschüttung einer einstigen Meeresbucht entstanden, in welche sich die Einwirkung der Strömung nur in geringem Maasse erstrecken konnte. Aber auch der Amazonas mündet im Hintergrunde eines tiefen Küsteneinschnittes, auch hier hätte also der Aufbau eines Delta's ungestört von dem Einflusse der Strömung vor sich gehen können. Ausserdem ist aber in dem Wachsthum des

Orinoco-Delta's selbst dann kein Stillstand eingetreten, als dieses die einstige Mündungsbai ausgefüllt hatte, als mithin die Flusswasser bei ihrem Austritt aus der Mündung direkt in den Bereich der Meeresströmung gelangten; es ist vielmehr unbehindert weiter vorgerückt und ragt jetzt weit in den von jener Strömung beherrschten Meeresarm vor. War diess aber am Orinoco möglich, so kann es auch nicht der südlichen Äquatorialströmung allein zugeschrieben werden, dass der Amazonas nicht in ähnlicher Weise wie sein Nachbarstrom durch Anhäufung seiner Sedimente die weite Mündungsbucht in ein Delta umgewandelt hat.

Ganz ähnliche Vergesellschaftungen von offenen und durch Deltas geschlossenen Mündungen an ein und derselben Küste und im Bereiche ein und derselben Meeresströmung lassen sich noch mehrfach wahrnehmen. So an der Ostküste Süd-Afrika's, längs welcher sich die Moçambique-Strömung mit einer Geschwindigkeit von 2-4 miles in der Stunde bewegt 1), und wo der Zambesi ein ausgedehntes Delta aufgebaut hat, der Limpopo aber mit deltafreier Mündung den Ocean erreicht. An der Westküste Afrika's bildet der Niger trotz des Einflusses der Guinea-Strömung ein weit in das Meer vorspringendes Delta, die Küstenflüsse dagegen nur wenig westlich von ihm und im Bereiche derselben Strömung besitzen keine eigentlichen Deltas.

In Asien sind namentlich die Deltas des Mahanaddy, des Godavery, des Kistna und Cavery unter dem Einflusse der jahreszeitlich mit den Monsunen wechselnden Strömungen im Golfe von Bengalen entstanden, in Amerika besonders die Deltas des Magdalenenstromes, des Atrato 2), des Rio San Juan3) und des Usumasinta-Tabasco4). Auch in Europa hat eine Anzahl von Flüssen ausgedehnte Schwemmlandgebiete weit in das Meer hinaus gebaut, obgleich ihre Mündungen von Küstenströmungen beherrscht sind. Dahin gehören von mediterranen Flüssen besonders die Rhône und die Tiber, ferner der Po und die benachbarten Nord-Adriatischen Küstenflüsse bis zum Isonzo hin, endlich im Schwarzen Meere die Donau. Die Existenz aller dieser Deltabildungen beweist, dass Meeresströmungen an und für sich die Bildung von Deltas an den Flussmündungen nicht verhindern und dass zur Erklärung für das Fehlen von Deltas an manchen Flüssen der Nachweis einer dort herrschenden Strömung allein nicht genügt. Es sind eben nur die feinsten, als Flusstrübe in Suspension gehaltenen Schlamm- und Thontheilchen, welche von den Meeresströmungen entführt werden und welche auch, wenn

Lehrb, der chem. und phys. Geol. II, S. 1600.
 Neue Probleme. II. Aufi., S. 140.
 Herm. Credner: Elem. d. Geol. III. Aufi., S. 227.
 Vogt: Lehrb, der Geol. &c. III. Aufi., II, S. 131.

<sup>4)</sup> O. Peschel: l. c. S. 136.

Ch. Lyell: Princ. of Geol. XII. ed., I, p. 493.
 O. Peschel: l. c. S. 137, Anmerk. 1.
 Vergl. Herm. Berghaus: Phys. Wandk. der Erde. 1874.

<sup>4)</sup> Peterm. Mitth. 1866, S. 130.

jene Strömungen nicht vorhanden wären, wohl zum grössten Theil weit in das Meer hinausgetragen werden würden, ohne zum Aufbau von Deltas verwandt zu werden. Die gröberen Schlamm- und Sandmassen hingegen, welche die Flüsse fortbewegen, gelangen an den Mündungen selbst zum Absatz und häufen sich unter gewissen, später zu erörternden Bedingungen auch im Bereiche jener Meeresströmungen unbehindert zu Deltas auf.

Wie erwähnt, ist eine Anzahl Geographen nach dem Vorgange Oscar Peschel's geneigt, den Küstenströmungen, namentlich wenn sie schwach sind, sogar einen die Deltabildung fördernden Einfluss zuzuschreiben, "weil sie die austretenden Sedimente der Flüsse gegen das Land drängen und ihre Verschleppung auf das hohe Meer verhindern" 1). An dem Nord-Adriatischen Deltagebiet zwischen dem Golfe von Triest und der Gegend von Rimini ist diess in der That der Fall. Durch die kreisende Bewegung der dort verlaufenden Strömung werden die von den zahlreichen Flüssen mitgeführten Sinkstoffe dem Gestade entlang geschoben und an demselben abgelagert, so dass ein gleichmässiges Vorwachsen des ganzen Litorales, auch an Stellen, wo gar keine Flussarme ausmünden, erfolgt. Am reichlichsten vollzieht sich dieser Schlammabsatz an dem vorgeschobenen Alluviallande des Po-Delta's und dieser Zuführung eines Theiles der aus der Brenta, der Piave und dem Tagliamento stammenden Sedimente verdankt offenbar das Po-Delta mit sein rasches Wachsthum. Indessen wird ein derartiger günstiger Einfluss der Meeresströmungen auf das Wachsthum der Deltas nur dort Statt finden, wo mehrere der letzteren nahe bei einander liegen, wo also das durch die Strömung dem einen entführte Material an den anderen wieder abgelagert wird und diesen zu Gute kommt, wie solches bei dem eben erwähnten Nord-Italienischen Deltagebiete, so wie an der Coromandel- und Orissa-Küste in Ost-Indien der Fall ist. Bei isolirt gelegenen Deltas hingegen wird durch Küstenströmungen zwar auch die Verbreitung der Sedimente in das offene Meer verhindert. letztere werden gegen die benachbarte Küste gedrängt und hier abgelagert, tragen aber zur Vergrösserung des Delta's selbst nichts bei.

Einen das Wachsthum der Alluvionen begünstigenden Einfluss der Meeresströmungen hat man auch an dem Delta des Mississippi erkennen und daraus die auffällige Ungleichseitigkeit desselben erklären zu können geglaubt<sup>2</sup>). Die grössere Ausdehnung des Schwemmlandes auf dem rechten Ufer des Mississippi ist dieser Ansicht zu Folge nicht ausschliesslich das Werk der rechtsseitigen Bayous und des Red River, vielmehr kamen zu dem von diesen Gewässern herbeigeschafften Materiale "noch die Sedimente aller Küstenflüsse westlich vom Red River hinzu, die durch die kreisende Bewegung des Golfwassers der Küste entlang geschoben wurden, bis sie die Uferbänke des Mississippi aufhielten". Dieser Auffassung entgegen ist jedoch zu constatiren, dass die Gewässer an den Küsten von Louisiana und Texas keineswegs an der östlichen Bewegung des im Innern des Meerbusens von Mexiko verlaufenden Golfstromes Theil nehmen, sondern dass vielmehr ihre Bewegung nach Westen gerichtet ist, indem sie unter dem Einflusse einer Gegenströmung des Golfstromes stehen 1). Die geringen Mengen erdiger Bestandtheile, welche aus den meist tief in das Land eingeschnittenen und durch fast ununterbrochene Dünenzüge verschlossenen Mündungsbuchten der Texanischen Küstenflüsse in die offene See gelangen, werden deshalb nicht nach dem Mississippi zu, sondern umgekehrt in der Richtung nach dem Rio Grande fortbewegt.

Dahingegen lässt sich der Einfluss nicht verkennen, welchen Meeresströmungen häufig auf die Verschiebung des Laufes der Mündungsarme der Deltaflüsse, und in Folge dessen auf die Gestaltung der Schwemmlandbildungen derselben ausüben. Am Donau-Delta z. B., an dessen Aussenrand eine namentlich bei nördlichen Winden starke Strömung von Norden nach Süden verläuft, werden die Mündungsstellen der einzelnen Flussarme mehr und mehr nach Süden verlegt. Das ganze Delta zeigt in Folge dessen die Tendenz, sich statt nach Osten, also in der Richtung des Flusslaufes, gegen Südosten zu entwickeln. In dem am Kilia-Arme entstandenen secundären Delta verschieben sich die Oschakoff- und die neue Stambul-Mündung in jedem Jahre um durchschnittlich 20 Meter gegen Süden, während alle nördlichen Arme ausserordentlich rach versanden. Die Sulina-Mündung ist durch künstliche Molos gegen die Einwirkung der Strömung geschützt, dagegen ist am St. Georgs-Arme eine Verlegung des Flussbettes in südlicher Richtung, und zwar alljährlich um 6 Meter zu beobachten 2). Auch am Ogowe-Delta sind offenbar durch die die Westküste des Alluvialgebietes berührende 3) südliche Äquatorial-Strömung die Mündungsarme des Flusses nach Norden umge-

Oscar Peschel: Neue Probleme. II. Aufl., S. 140.

<sup>2)</sup> Vergl. O. Peschel: l. c. S. 134. Fr. Ratzel: Die Verein. Staaten von Nord-Amerika. 1878, I,

<sup>1)</sup> Vergl. Herm. Berghaus: Phys. Wandk. d. Erde 1874.
J. G. Kohl: Zeitschr. f. allgem. Erdk. 1862, S. 203.
O. Ule: Die Erde &c. nach E. Reclus: La terre. 1874, p. 305.
2) C. Mussynski: Mitth. d. K. K. geogr. Ges. in Wien. 1876,
S. 329 ff., Taf. VI.

<sup>3)</sup> O. Peschel: l. c. S. 137.

bogen 1), so dass der Hauptabsatz der Sedimente in nordwestlicher Richtung erfolgt, wo die sich zwischen jene Äquatorial-Strömung und das Festland einschiebende Guinea-Strömung den Flussgewässern entgegentritt<sup>2</sup>) und den Absatz der von denselben mitgeführten Sinkstoffe begünstigt.

Auf eine ähnliche Einwirkung und zwar von Seiten des Golfstromes führen Humphreys und Abbot 3), so wie Oscar Peschel 1) und K. E. v. Baer 5) auch die auffällige östliche Ablenkung zurück, welche der Mississippi an dem Punkte erfährt, wo er sein Delta aufzubauen begonnen hat. Indessen lassen es die bisherigen Beobachtungen noch fraglich erscheinen, ob sich in der That die Einwirkung des Golfstromes bis in jene nördlichen Randgebiete des Mexikanischen Meerbusens, ja selbst nur bis an die gegenwärtigen Mündungen des Flusses erstrecke, oder ob sich hier nicht vielmehr eine westliche Gegenströmung geltend mache. J. G. Kohl hebt nämlich ausdrücklich hervor 6), dass "man längst eine allgemeine Tendenz der Gewässer vor dem Munde des Mississippi von Osten nach Westen habe wahrnehmen wollen", und dass es sehr wahrscheinlich sei, dass eine solche Gegenströmung des Golfstromes, wie sie westlich vom Delta an der Texanischen Küste in der That beobachtet ist, auch an den Mündungen des Flusses existire. Überhaupt dürfte die östliche Ablenkung, welche der Mississippi in seinem Deltagebiete erleidet, weniger die Folge der auf die jeweilige Mündungsstelle beschränkten Einwirkung einer Meeresströmung sein, als vielmehr das Resultat einer an dem ganzen Unterlaufe des Stromes von der Ohio-Mündung abwärts wirksamen Kraft. dieser ganzen Strecke nämlich zeigt der Fluss das Bestreben, nach Osten auszuweichen, drängt beständig gegen sein linkes Ufer und verlegt sein Bett immer näher an die Steilränder des östlichen Plateau's, welches er schon an 15 Stellen bespült und benagt 7).

Wie an dem Mississippi, so sucht K. E. v. Baer auch an der Rhône den Grund für die östliche Ablenkung der Hauptmündung in einer an der Französischen Küste nach Osten verlaufenden Strömung 8). Das Vorhandensein einer solchen scheint indessen nach den Beobachtungen Französischer Ingenieure sehr zweifelhaft. Montanari 9), Surell 10),

Credner, Die Beltas.

Ed. Rouby 1), Ch. Martins 2) u. A. sind der Ansicht, dass die Strömung gerade umgekehrt, also von Osten nach Westen verlaufe, und E. Desjardins 3), A. Germain 4) und mit ihnen E. Reclus 5) stellen die Einwirkung einer Strömung, wenigstens auf die Mündung der Grande-Rhône überhaupt in Abrede. Für das Fehlen einer östlichen Strömung im Golf du Lion, wie sie K. E. v. Baer annimmt, spricht namentlich der Umstand, dass der Hafen von Marseille trotz seiner geringen Entfernung von der Mündung der Grande-Rhône von Versandungen fast gar nicht zu leiden hat, was der Fall sein würde, wenn die Sinkstoffe der Rhône durch eine Küstenströmung nach Osten geführt würden. Da nun trotzdem die Rhône ihre Hauptmündung noch in historischer Zeit mehr und mehr nach links verschoben hat, so hat man den Grund für diese Erscheinung in dem Einfluss des von den Cevennen herabwehenden Nordwestwindes, des Mistral, vermuthet - eine Ansicht, auf welche das nächste Kapitel zurückkommen wird.

#### d) Einfluss der Winde auf die Deltabildung.

Bei der nur zeitweise und in häufig wechselnden, oft entgegengesetzten Richtungen erfolgenden Einwirkung der Winde auf die Flussmündungen ist von vorn herein die Möglichkeit ausgeschlossen, dass die Bewegung der Atmosphäre und die durch sie verursachte mechanische Thätigkeit des Meeres oder der Binnensee'n einen für die Entstehung der Deltas maassgebenden Einfluss auszuüben im Stande sind. Um so mannichfaltiger aber ist die Beeinflussung, welche die Winde auf die spezielle Gestaltung der Deltas, so wie auf deren Wachsthum geltend machen. Ihrer Einwirkung namentlich sind die zahlreichen, wenn auch lokal beschränkten Veränderungen zuzuschreiben, welche die aus noch wenig verfestigtem und deshalb leicht zerstörbarem Schwemmland bestehenden Aussenränder der Deltas immer von Neuem unter dem Andrange der bewegten See erleiden. Jeder Sturm hinterlässt an den von ihm heimgesuchten Deltaküsten mannichfache Spuren seiner zerstörenden Gewalt: kaum erst gebildete Landstriche werden von seinen Wogen weggeschwemmt, eben emporgetauchte Inseln werden vernichtet oder zerrissen und in kleine Eilande zertheilt, Mündungsarme werden verstopft und an anderen Stellen durch neu geöffnete ersetzt.

8

<sup>1)</sup> A. Petermann: Der untere Ogowe. Peterm. Mittheilungen 1878,

O. Krümmel: Die äquat. Meeresströmung. 1877, Taf. I.
 Fr. Ratsel: Die Verein. Staaten &c. I, 1878, S. 185.
 Neue Probleme. 1876, S. 134.
 Stud. a. d. Geb. der Naturw. II. B., S. 144.
 Zeitschr. f. allgem. Erdk., Berlin 1862, S. 203. Anmerk. Vergl. O. Ule l. c. S. 305.

<sup>7)</sup> Vergl. E. Reclus-Ule: Die Erde &c. I, S. 328.
6) Stud. a. d. Geb. der Naturw. II, S. 144.
9) E. Reclus: Nouv. Géogr. univ. II, p. 237 ff.
10) Mémoire sur l'amélioration des Bouches-du-Rhône bei Ed.
Rouby: Bull. de la soc. de Géogr. 1873, II, p. 225 und 227.

<sup>1)</sup> Le sol de Marseille au temps de César. Bull. de la soc. de

Géogr. 1873, II, p. 225 u. 227.

2) Topogr. géol. des envir. d'Aigues-Mortes, ibidem 1875, Février, p. 125 ff. 3) Aperçu hist. sur l'emb. du Rhône bei E. Reclus: Nouv. Géogr.

univ. II, p. 237 ff.

4) Rapport sur l'état de l'embouchure du Rhône en 1872. Bullet.

de la soc. de Géogr. 1873, II, p. 449 ff.

b) Nouv. Géogr. univ. II, p. 237 ff.

Derartige Veränderungen vollziehen sich besonders häufig an dem weit in die See vorragenden Delta des Mississippi 1) und zwar mit solcher Nachhaltigkeit, dass es scheint, als ob die zerstörende Kraft des Meeres sogar der neubildenden des Stromes bis zu einem gewissen Grade das Gleichgewicht halte<sup>2</sup>). Auch am Rhône-Delta bekundet sich die zerstörende und wegführende Thätigkeit der dort häufig auftretenden Südstürme in dem beständigen Zurückweichen einzelner Küstenstriche so namentlich an der Pointede-Beauduc, westlich von der Mündung der Grande-Rhône und bei St.-Maries und am Grau d'Orgon auf der Westșeite der Deltaküste<sup>3</sup>). Noch energischer wirken die Stürme umgestaltend auf die Deltaniederungen ein, wenn sie mit der Gezeitenströmung zusammenfallen, wenn sie als Sturmfluth gegen das Gestade andrängen. Weite Strecken der flachen Deltalandschaften, welche z.B. an der Rhône-Mündung nur um 0,70 Meter den Meeresspiegel überragen 1), werden dann überschwemmt, der lockere, nachgiebige Boden wird aufgerissen, und ausgedehnte Striche des neugebildeten Landes fallen wiederum der Vernichtung anheim 5). Haben sich aber die Stürme gelegt, so führen die schwächeren Windwellen das dem Deltagebiet entzogene Material wenigstens theilweise wieder an den Strand zurück, sie schwemmen die entstandenen Einrisse zu, runden die Contouren des Gestades ab und bauen im Verein mit den die Küste bestreichenden Winden aus den angespülten Sandund Kiesmassen die Dünenzüge und Strandwälle auf, welche den Aussenrand zahlreicher Deltas schirmend umsäumen 6).

Abgesehen von diesem beständigen Wechsel zwischen Zerstörung und Wiederaufbau fast aller Deltaränder von Seiten des durch die Winde bewegten Meeres hat man andauernd aus derselben Richtung wehenden Winden einen maassgebenden Einfluss auf die ganze Entwickelungsweise und Gestaltung einiger Deltas zugeschrieben. So glauben Amerikanische Ingenieure die eigenthümliche Configuration der ganzen unteren Partien des Mississippi-Delta's wesentlich mit auf die Einwirkung des während eines grossen Theiles des Jahres wehenden Südostwindes zurückführen zu müssen?). Sie weisen darauf hin, dass die beiden wasserreichsten und am weitesten vorgeschobenen Arme des Stromes, der Nordost- und der Südwest-Pass, "sich direkt von der Südost-Richtung, welcher der Fluss noch im Hals der Pässe folgt, abwenden und unter rechten Winkeln

auf dieser Linie stehen", während der Süd-Pass, welcher sich dem Südost-Winde gerade entgegenstreckt, nur unbedeutend, ja sogar in der Zeit, welche zwischen den Aufnahmen von Gould (1764 bis 1771) und denjenigen Talcott's (1838) und Humphreys' und Abbot's (1860) liegt, um 6,5 Kilometer zurückgewichen ist 1). Für diese Ansicht spricht noch der Umstand, dass auch die Küstenlinie des breiten Deltarumpfes oberhalb des "Halses" genau rechtwinkelig zu der Richtung des Südostwindes steht.

Eine ähnliche Einwirkung schreibt E. Reclus 2) dem Mistral auf das Rhône-Delta zu. Die in Folge der Entwaldung der Cevennen und des Mittel-Französischen Plateau's zunehmende Heftigkeit dieses ohnehin schon mit grosser Gewalt auf die Küstenniederung herabströmenden Nordwestwindes hat, so schliesst Reclus, nothwendiger Weise die Wasser des Flusses gegen das linke Ufer drängen müssen und dieselben gezwungen, das Flussbett mehr und mehr nach Osten zu verlegen und endlich jenen neuen Kanal in südöstlicher Richtung zu öffnen, welcher seit 1711 der Hauptmasse des Wassers zum Abfluss dient, während die verlassenen westlicheren Mündungsarme allmählich versandet sind.

Das Wachsthum der Delta-Alluvionen können die Winde. wie schon angedeutet, durch Erzeugung von Stürmen und heftigen Brandungen auf das nachhaltigste beeinträchtigen. Aber ganz abgesehen davon üben sie auf dasselbe auch noch in der Weise einen bald hemmenden, bald fördernden Einfluss aus, dass sie an der Oberfläche der See Triftströmungen verursachen, welche je nach ihrer Richtung die austretenden Sinkstoffe entweder an die Mündungsstelle zurückdrängen und ihre Ablagerung hier beschleunigen, oder dieselben von der Deltaküste wegführen und auf die offene See transportiren, um sie erst auf deren Grunde zum Absatz gelangen zu lassen. Nicht allein auf die See vor den Mündungen der Flüsse erstreckt sich dieser Einfluss der Winde, er bethätigt sich gleichzeitig auch in den Mündungsarmen selbst und bedingt hier für die Ablagerung der Sedimente wichtige Veränderungen der Stromgeschwindigkeit. Solches ist besonders deutlich in dem Unterlaufe des Mississippi zu beobachten 3). Die während des Winters oft Monate lang und zuweilen mit sturmartiger Heftigkeit als "los Nortes" das Mississippi-Thal hinab wehenden Nordwinde treiben die Gewässer des Flusses mit verdoppelter Geschwindigkeit dem Golfe zu. Die Sinkstoffe werden in Folge dessen weiter in die See hinaus geführt, während ein nur geringerer Theil an den Mündungen selbst zum

<sup>1)</sup> J. G. Kohl: Zeitschr. für allg. Erdk. Sept. 1862, S. 202.
2) Fr. Ratzel: Die Verein. Staaten &c. I, S. 188 ff.
3) E. Reclus: Nouv. Géogr. univ. II, p. 237 ff.
4) A. Germain: Bullet. de la soc. de Géogr. 1873, II, p. 463.
5) Vergl. Ch. Lyell: Princ. of Geol. XII. ed., p. 471.
6) Siehe oben S. 10.
7) Vergl. J. G. Kohl: l. c. S. 203; nach Humphreys, Report p. 450; Fr. Ratzel: l. c. S. 185.

<sup>1)</sup> Fr. Ratzel: l. c. S. 189. 2) Reclus-Ule: Die Erde &c., S. 329.

Vergl. J. G. Kohl: Die Mündungen d. Miss. in der Zeitschrift für allg. Erdk Sept. 1862, S. 202.

Absatz gelangt. Umgekehrt stauen die im Sommer vorherrschenden Südostwinde die Gewässer des Golfes beträchtlich auf, so dass sie an den Mündungen des Mississippi zuweilen um fasst 0,3 Meter höher stehen als bei Nordwinden, verlangsamen gleichzeitig die Stromgeschwindigkeit der aus jenen ausfliessenden Gewässer und verursachen so, dass eine grössere Menge der mitgeführten Sinkstoffe in und vor den Mündungen zur Ablagerung gelangt. Einen ganz ähnlichen Vorgang berichtet Capt.-Lieutenant v. Reiche von der Mündung des Min-Flusses in China 1), welcher in den Sommermonaten sehr wasserreich und reissend, grosse Massen von Schlamm aus dem Innern des Landes mit sich führt. Durch den herrschenden Nordost-Monsun werden die Gewässer aufgestaut und ein Theil jener Schwemmstoffe in der Mündungsbucht zu Schlammbänken abgelagert. Die Anwohner versuchen alljährlich durch Anpflanzungen das in dieser Weise angeschwemmte Erdreich zu befestigen, so dass sich mit der Zeit aus jeder der Schlammbänke eine überaus fruchtbare Insel herausbildet.

Auch am Don hat man beobachtet 2), dass dessen Mündungen nach anhaltenden Westwinden, welche die Gewässer in der Taganrog'schen Bucht bedeutend aufstauen, durch Schlammabsätze so verstopft werden, dass sie selbst für kleinere Boote nicht fahrbar sind. In ähnlicher Weise war im Wolga-Delta im Jahre 1854, als mehrere Tage nach einander Südostwinde geherrscht hatten, selbst die am meisten befahrene östliche Mündung in dem Grade von Schlamm und Sand erfüllt, dass sie nur etwa 1 Meter Tiefe besass 3). Wenn sich aber, wie in diesem Falle, schon im Laufe weniger Tage so beträchtliche Sedimentmassen in der Flussmündung ablagern, so muss dieser durch die Winde verursachte Prozess für das Wachsthum der Alluvionen von grösstem Einflusse an solchen Flussmündungen sein, auf welche regelmässige Winde Wochen und Monate lang ununterbrochen einwirken, wie z. B. am Nil-Delta, wo neun Monate hindurch Nordwestwinde herrschen 4), oder an der Rhône, wo 120 Tage im Jahre der Wind von der Seeseite weht und die Gewässer des Flusses aufstaut, so dass in Folge dessen die Mündung vollkommen unschiffbar wird 5). Tritt dann aber an Stelle dieser südlichen Winde der nordwestliche Mistral, welcher durchschnittlich 175 Tage im Jahre herrscht, so werden umgekehrt die sich in Folge ihres geringeren spezifischen Gewichtes auf der Oberfläche des Meeres ausbreitenden, sedimentbeladenen Flusswasser

von der Mündung weggedrängt und der offenen See zugetrieben 1), wo die schwebend fortgeführten Bestandtheile zu Boden sinken ohne zur Vergrösserung des Delta's beizutragen.

Wie weit Fluss Sedimente durch solche seewärts gerichtete Windtriften verbreitet werden, dafür bietet der Lake-Superior ein lehrreiches Beispiel. Der Boden desselben ist von einem zähen, verschiedenfarbigen, kalkigen Thon bedeckt, dessen Bestandtheile durch die mehr als 100 Zuflüsse des See's herbeigeschafft und durch Strömungen, welche verursacht durch andauernde, heftige Winde, den See in verschiedenen Richtungen durchkreuzen, über ein Areal von etwa der Grösse Englands verschwemmt worden sind 2). Ähnliche Verschleppungen der Flusssinkstoffe durch Triftströmungen beobachtete H. Stanley auf dem Tanganyika 3). Die schlammigen Gewässer der Zuflüsse dieses See's wurden von den Mündungen nach Norden getrieben, so oft Südwest-, Südoder Südost-Winde herrschten, nach Süden hingegen, wenn der Wind aus Nordwesten oder aus Norden wehte 4).

Unsere bisherigen Betrachtungen über die verschiedenartigen Beeinflussungen des Sedimentations-Prozesses an den Flussmündungen haben zu der Erkenntniss geführt, dass keiner derselben eine so tiefgreifende Bedeutung beigemessen werden kann, um aus ihr das Fehlen oder das Vorhandensein der Deltas im Allgemeinen herzuleiten, also die geographische Vertheilung der Deltas erklären zu können. So liess sich eine Anzahl von Flussmündungen anführen, an denen sich gewisse dieser Beeinflussungen in vollkommen gleichartiger Weise geltend machen, von denen aber trotzdem die einen deltafrei, die anderen durch ein vorgelagertes Delta geschlossen sind; so konnte selbst auf zahlreiche Flussmündungen hingewiesen werden, an denen Deltas existiren, obgleich sich an ihnen die einzelnen, die Schwemmlandbildung bedingenden Vorgänge in geringerem Maasse bethätigen, als an anderen, welche trotzdem keine Deltas aufzuweisen haben. Da indessen auf jede Flussmündung gleichzeitig mehrere der bisher betrachteten Verhältnisse und Vorgänge ihren Einfluss ausüben, so liegt der Schluss nahe, dass es

<sup>1)</sup> Annal. der Hydrogr. 1876, S. 95.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) K. E. v. Baer: Stud. aus d. Geb. der Naturw. II, S. 150.

<sup>3</sup>) K. E. v. Baer: l. c.

<sup>4</sup>) Lyell: Princ. of Geol. XII. ed., I, p. 428.

<sup>5</sup>) E. Reclus: Nouv. Géogr. univ. II, p. 237 ff.

<sup>1)</sup> Ed. Rouby: Le sol de Marseille au temps de César. Bull. de la soc. de Géogr. 1873, II, p. 228.
2) Lyell: Princ. of Geol. XII. ed., I, p. 418. Danach G. Bischof: Lehrb. der chem. und phys. Geol. II, S. 1570, und Fr. Cserny: Ergh. su Peterm. Mitth. Nr. 48, S. 42.
3) Peterm. Mittheilungen. 1873, S. 26.
4) Über den Einfluss der Winde

a) auf die Gestaltung und Beschaffenheit der Deltaoberfläche s. oben S. 10 ff.

b) auf die petrographische Beschaffenheit des Deltamaterials s. S. 13 ff.

c) auf den Charakter der von den Delta-Alluvionen umschlossenen thierischen Reste s. S. 17.

ein besonders ungünstiges Zusammentreffen von mehreren dieser Faktoren sei, welches als Ursache für das Fehlen von Deltas an gewissen Flussmündungen angesprochen werden müsse. Eine derartige Erklärungsweise der Abwesenheit von Deltas reicht z. B. für die Pacifische Küste von Süd-Amerika aus. Die durch die küstennahe Lage der Cordilleren bedingte Stromgeschwindigkeit der Flüsse, so wie die vereinte Einwirkung der Gezeiten und der Küstenströmung haben zur Folge, dass die Flusssinkstoffe zum grössten Theil über die Mündung hinaus in die offene See verschleppt werden, während gerade hier bei dem jähen Abfalle des Seebodens beträchtliche Sedimentmassen erforderlich wären, um die bedeutenden Meerestiefen vor den Flussmündungen auszufüllen. Ähnliche, wenn auch weniger complicirte Ursachen liegen dem Fehlen von Deltas an den Mündungen der Fiumaren an der Ostseite Siciliens zu Grunde 1). Der Meeresboden fällt hier steil von der Küste ab 2), und die starke Strömung der Meerenge lässt die zugeführten Geröllmassen auf dem abschüssigen unterseeischen Gehänge nicht zur Ablagerung gelangen, sie breitet dieselben auf dem Grunde der Meerenge aus und verschwemmt einen Theil des Materiales gegen Norden, wo sie aus ihm die sichelförmige Halbinsel vor dem Hafen von Messina so wie die Landzunge an der Punta del Faro aufbaut, während an den Mündungen der Fiumaren selbst weder die Bildung von Schuttkegeln vor sich geht, noch auch eine Erhöhung des Meeresbodens bemerkbar ist.

Auch eine besondere Steigerung eines die Sedimentbildung in ungünstiger Weise beeinflussenden Verhältnisses genügt in manchen Fällen zur Erklärung für das Fehlen von Deltas. So kann z. B. die Sedimentführung eines Flusses in Folge des Durchströmens von Binnensee'n bis zu dem Grade verringert werden, dass das zur Mündung gelangende erdige Material nicht ausreicht, um das Meer vor derselben zuzuschütten. Zwar hat das Passiren von Binnensee'n und die dadurch bewirkte Klärung der Gewässer nicht stets das Fehlen von Deltas an der Meeresmündung im Gefolge; bauen doch der Rhein und die Rhône, ja selbst der Rio San Juan, die Newa und der St.-Clair-River, trotzdem wenigstens die drei letztgenannten Flüsse diesem Läuterungsprozess kurz vor ihrer Mündung unterworfen sind, Deltas auf. Sie alle nehmen, wenn auch theilweise nur unbedeutende Zuflüsse unterhalb der Binnensee'n auf und erhalten dadurch einen Ersatz für die entzogenen Sedimente. Wenn aber, wie es in Finnland und im südöstlichen Schweden der Fall ist, nicht nur die Hauptströme in Binnensee'n entspringen und solche noch mehrfach auf ihrem Wege zum

Meere zu durchlaufen haben, sondern auch die Nebenflüsse selbst wieder denselben Läuterungsprozess durchzumachen haben, so wird man mit Recht in diesen Vorgängen den Grund für das Fehlen von Deltas an jenen Küsten suchen

Eine ungleich grössere Tragweite, als alle die in den vorhergehenden Abschnitten geschilderten Beeinflussungen der Deltabildung, die immerhin, auch wenn sie in Combination auftreten, nur eine lokale Bedeutung erlangen, besitzen die Niveau-Veränderungen des Festlandes oder des Wasserspiegels in ihrer Einwirkung auf die Gestaltung der Flussmündungen und dadurch auf die Verbreitung und Vertheilung der Deltas.

- 4. Einfluss von Niveau-Veränderungen des Festlandes oder des Wasserspiegels auf die Deltabildung.
- a) Einfluss von Senkungen der Meeresküsten auf die Deltabildung.

Da die Senkungen ausserordentlich langsam und allmählich vor sich zu gehen pflegen, der Fluss aber fort und fort neues Material zuführt, so liegt die Vermuthung nahe, dass die Ablagerung des letzteren die durch die Senkung bewirkte Vertiefung des Meeresbodens an der Mündungsstelle in vielen Fällen ausgleichen könne, ja bei hinreichender Zufuhr von Detritus eine zunehmende Verschlammung und Versandung des Meeres vor der Flussmündung verursachen und schliesslich ein Hervortreten der Sedimente zu einem Delta bewirken werde. Die Möglichkeit eines derartigen Vorganges wird auch von manchen Forschern behauptet 1). Andere glauben sogar gerade der Senkung des Litorales einen für die Deltabildung günstigen Einfluss zuschreiben zu müssen<sup>2</sup>), da durch dieselbe die Verschleppung der Sinkstoffe in die offene See verhindert und deren Ansammlung an der Flussmündung selbst begünstigt werde. Die Gestaltungsweise der Flussmündungen an solchen Küsten, an denen Senkungserscheinungen beobachtet worden sind, bestätigen indessen diese Ansichten nicht. Sie zeigt vielmehr, dass eine derartige Niveau-Veränderung des Litorales, so langsam sie auch von Statten geht und so gross ihr gegenüber die Menge der immer von Neuem zugeführten Sedimentmassen auch ist, dennoch die Neubildung und das Wachsthum der Deltas überall verhindert. Die Existenz von Deltas an solchen sinkenden Küsten ist freilich nicht ausgeschlossen, ihr gegenwärtiger Zustand und ihre Formveränderungen beweisen aber gerade auf das Augenscheinlichste den schädlichen Einfluss, welchen ein Sinken des Bodens naturgemäss auf die von ihm getragene Schwemmlandbildung ausübt.

<sup>1)</sup> Th. Fischer: Beitr. zur phys. Geogr. d. Mittelmeerländer. 1877, S. 9 ff.

2) ibidem Taf. I.

<sup>1)</sup> s. u. A: A. Jentzsch: Das Schwanken des festen Landes, S. 96. 2) Vergl. G. Berendt: Geol. des Kur. Haffes, S. 51 ff.

Zum Zwecke der Prüfung dieses Einflusses sind folgende Deltas genauer ins Auge zu fassen.

a) Das Nil-Delta. Eine Reihe von Thatsachen bekunden, dass die Küste Unter-Ägyptens in langsamer Senkung begriffen ist. Gräber, welche in den aus recentem Muschelsandstein bestehenden Fels gehauen waren, sind bereits zum grösseren Theil unter dem Meeresspiegel verschwunden; am alten Hafendamm liegen Gallerien von Backsteinbauten, cementirte Estriche, gepflasterte Wege mehr oder minder tief unter dem Meeresspiegel der Ebbezeit 1). Die alten Steinbrüche von Mex (die "Katakomben von Alexandria", "Bäder der Kleopatra") sind zum Theil unter Wasser gesetzt<sup>2</sup>). Die Abukir gegenüber liegende Insel Nelson<sup>3</sup>), so wie die auf derselben befindlichen Alterthümer zeigen deutliche Spuren einer Senkung. In Folge dieser Niveau-Veränderung des Literales ist dem Wachsthum des Nil-Delta's längst ein Ziel gesetzt, seit Jahrhunderten beschränkt sich die Landbildung an dem Ufer Unter-Ägyptens auf den Aufbau der schmalen Landzungen zu beiden Seiten der Hauptmündungen des Flusses. Und dass auch diese nicht durch den Nilstrom selbst gebildet werden, sondern durch Anschwemmungen von Seiten der Küstenströmung und durch Aufhäufung seitens der neun Monate im Jahre wehenden Nordwest-Winde, beweist ihre Zusammensetzung aus einem Gemisch von Nil-Schlamm und Mittelmeer-Sand 4). einer noch heute fortgesetzten fluviatilen Landbildung durch den Nil kann nach O. Fraas "keine Rede mehr sein" und von einem neuen Landansatz am Gestade Unter-Ägyptens "ist überhaupt längst keine Spur mehr zu sehen" 5). Vielmehr sind weite Strecken der Deltaniederung im Innern des von dem Uferwall umsäumten Gebietes von dem ehedem verdrängten Meere wieder zurückerobert worden. Über einst weidereiche, von Viehzucht treibenden Stämmen bewohnte Gebiete 6) haben sich die Gewässer ausgebreitet, ausgedehnte Lagunen bedecken einst dichtbevölkerte Gegenden -, Dörfer und Städte sind unter den Fluthen der See'n von Menzaleh und Abukir versunken, unter deren Spiegel die Ruinen ihrer Gebäude noch jetzt sichtbar sind, die Uferleisten der jenes Gebiet einstens durchströmenden Nilarme haben sich unter die Wasser gesenkt und sind unter deren Spiegel noch vollkommen erhalten?). Nur in den oberen Partien des Delta's geht die Erhöhung des Alluvialbodens noch vor sich. Aber hier sind es die Eingriffe des

Menschen, welche den wesentlichsten Antheil an diesem Vorgange haben. Durch zahllose Kanäle wird das schlammige Nilwasser durch die Ebene verbreitet, auf die Felder geleitet und hier durch künstliche Dammbauten zum Absatz der fruchtbaren Sinkstoffe gezwungen.

β) Das Narenta-Delta. An zahlreichen Punkten der Dalmatinischen Küste sind Senkungserscheinungen beobachtet 1). So hat man in der Nähe der Narenta-Mündungen bei Spalato und Makarska, am Vorgebirge San Giorgio auf der Insel Lissa und an anderen Orten Hafenbauten, Strassenpflaster, Mosaike, Gräber und Sarkophage unter dem Meeresspiegel aufgefunden. In diesem Senkungsgebiet gelegen, verliert das Delta der Narenta, statt wie vordem seine Alluvionen weiter in die durch die vorlagernde Halbinsel Sabioncello geschützte Bucht vorzubauen, mehr und mehr an Umfang. Hier fehlen Küstenbefestigungen, wie sie das Nil-Delta schützen, ungehindert dringt das Wasser des Meeres weiter und weiter im Flussbette aufwärts "und hat die ehemals fruchtbare Ebene und die blühende Stadt Narona in einen ungesunden Sumpf und eine kümmerlich bevölkerte Gegend verwandelt"2).

Wie aber selbst ganze Deltas in Folge einer Senkung der Küste und trotz beständiger Zuführung neuen Materiales durch die Flüsse unter den Wassern verschwinden, dafür bietet die Ostküste der Union mehrere Beispiele.

y) Versunkene Deltas des Hudson- und Connecticut-River. Die Senkung der Atlantischen Küste der Union ist durch das Vorkommen von ausgedehnten unterseeischen Wäldern und Torfmooren an zahlreichen Punkten des Gestades erwiesen. In der Nähe des Hudson und des Connecticut sind derartige Senkungserscheinungen namentlich am Kap May, an der Küste von New Jersey und Long-Island, an den Inseln Martha's Vineyard und Nantucket und in der Bai von Provincetown beobachtet 3). Vor der Mündung des Hudson setzt eine schluchtartige Vertiefung von 30 und 40 Faden Tiefe das Bett des genannten Stromes auf dem etwa 10 bis 20 Faden tiefen Meeresboden in südöstlicher Richtung fort. An der Stelle, wo diese Schlucht endigt und in das Niveau des Meeresbodens übergeht, befindet sich eine ausgedehnte Schlammbank, die sogenannten Block-Island Soundings. Nach Fr. Ratzel stellt jener Kanal das einstige Flussbett des Hudson dar, welches die Gewässer desselben eingetieft hatten, bevor die Senkung der Küste eintrat, und die Fluthen des Meeres in das Hudson-Thal eindrangen und die jetzige Mündungsbucht bildeten. Jene Schlammbank aber, die sich scharf gegen den umgebenden, aus rostgelbem Kieselsand bestehenden Meeresboden abhebt,

<sup>1)</sup> O. Fraas: Aus dem Orient. 1867, S. 177.

<sup>2)</sup> O. Peschel: Neue Probleme. II. Aufl., S. 108. v. Hoff: Die natürl, Veränd. der Erdoberfläche. I, S. 29. O. Peschel: l. c. S. 136.

O. Fraas: l. c. S. 177. Heeren: Ideen über die Politik &c. der vornehmsten Völker d. alten Welt. 1804, II, S. 54.

7) O. Peschel: l. c. S. 108. Vergl. auch A. v. Hoff; l. c. I,

<sup>8. 28</sup> ff.

<sup>&#</sup>x27;) v. Kloeden: Peterm. Mitth. 1871, S. 173.

v. Kloeden: Peterm. Mitth. l. 3) Siehe die unten folgende Tabelle.

repräsentirt das alte Delta des Hudson, welches in Folge der Senkung der Küste unter den Spiegel des Oceans versunken ist. Nach Dana wiederholt sich eine ähnliche Erscheinung an der Mündung des Connecticut-River 1).

δ) Das Rhein-Delta und die ehemaligen Deltas der Deutschen Nordseeflüsse. Zahlreiche Einbrüche der See an den Küsten der Niederlande, das Versinken namhafter Städte, Dörfer und Klöster unter den Meeresspiegel, das Vorkommen von Lagern von Süsswassertorf unter dem jetzigen Niveau der See in der Gegend der Zuyder-See und des Flero-See's, so wie bei Utrecht, Amsterdam und Rotterdam 2) - alle diese Thatsachen bestätigen die Ansicht Élie de Beaumont's, der zu Folge die Holländischen Küsten eine Senkung erlitten haben. Unter dem Einflusse dieser Senkung baut nicht nur der Rhein sein Delta nicht weiter über den alten Uferwall hinaus, das Meer hat im Gegentheil ausgedehnte Strecken der Schwemmlandniederung wieder überfluthet, die Mündungskanäle sind zu weiten trichterförmigen Buchten ausgehöhlt, und fast die ganze Deltaniederung liegt unter dem Meeresspiegel<sup>3</sup>) und würde schon längst wieder unter denselben versunken sein, wenn nicht die Bewohner durch kunstreiche Dammbauten und Deichanlagen die Deltainseln gegen das andringende Meer zu schützen gewusst hätten, wenn gleich "bei anhaltenden Nordwestwinden die Fluthwellen im Lek bei Vianen 17 Fuss höher steigen, als das Strassenpflaster Amsterdams"4).

Auch die Ems besass ehedem und sogar noch bis in die Römerzeit ein umfangreiches Delta, welches sich zwischen Groningen und Ost-Friesland ausdehnte und von drei Mündungsarmen des Flusses durchschnitten war. Wie das Rhein-Delta im Senkungsgebiete 5) der Deutschen Nordseeküste gelegen, verfielen die flachen Alluvialniederungen des Ems-Delta's dem verheerenden Andrange der Wogen, welche im 13. Jahrhundert ihr Zerstörungswerk begannen und in kurzem Zeitraume trotz der Anlage von Deichen das ganze Deltagebiet überflutheten und an seiner Stelle das Dollart entstehen liessen, unter dessen Gewässern gegen 50 Dörfer, Flecken und Klöster versunken sind 6). Nach H. Guthe 7) soll auch die Weser dereinst ein reichverzweigtes, sich bis zur Jade erstreckendes Delta besessen haben. Eben so wird an der Elbe das einstige Vorhandensein eines Delta's ver-

muthet 1), wenn dasselbe auch nicht die beträchtliche Ausdehnung nach Nord-Friesland gehabt hat, die demselben vielfach zugeschrieben wird 2). Endlich glaubt L. Meyn, dass auch die Eider dereinst ein Delta aufzuweisen gehabt habe 3).

ε) Das Po-Delta wird häufig als Beweis dafür angeführt, dass ein Fluss trotz allmählicher Senkung der Küste doch seine landbildende Thätigkeit ungestört ausüben und sein Schwemmlandgebiet unbehindert und zwar sogar in raschestem Fortschritte vergrössern könne 4). Dass im Mündungsgebiete des Po während der Aufhäufung der Delta-Alluvionen beträchtliche Niveau-Veränderungen vor sich gegangen sind, ist nach den Befunden zahlreicher Bohrversuche in der Gegend von Venedig unzweifelhaft. In verschiedenen Niveaux bis zu einer Tiefe von nahezu 120 Meter sind mit diesen Bohrlöchern Torflagen und Lignitschichten durchteuft worden, deren Material vollkommen demjenigen gleicht, welches sich noch jetzt an den Ufern der Lagunen anhäuft<sup>5</sup>). Man hat aus einer Reihe von Beobachtungen schliessen zu müssen geglaubt, dass sich die durch jene Vorkommen angedeutete prähistorische Senkung des Nord-Adriatischen Litorales auch noch in neuerer Zeit bethätigt habe und bis in die Gegenwart fortwirke. Auf dem Markus-Platze in Venedig wurden etwa ein Meter unter dem Meeresspiegel liegende Steinpflaster aufgedeckt 6), auf der Insel San Giorgio maggiore entdeckte man von dem Lagunenwasser überfluthete Reste Römischer Bauwerke, bei Lizzafusina sind Mosaikpflaster unter der Fluthhöhe des Meeres blossgelegt, Kirchen, Brücken, Treppen und Pfahlwerke sind in ein tieferes Niveau gesunken. Angiolo Eremitano schätzte schon um die Mitte des 16. Jahrhunderts das Sinken der Venetianischen Inseln auf etwa 0,3 Meter im Jahrhundert, später berechnete man den Betrag der Senkung während dieses Zeitraumes auf 15 Centimeter. Nach Donati sind die Laguneninseln seit der Gründung Venedigs um 2 Meter gesunken. Auch in Ravenna hat man etwa 1,5 Meter unter dem Boden der Kathedrale ein altes Marmorpflaster gefunden, welches nur 6 Zoll über dem niedrigsten und 8 Zoll unter dem höchsten Wasserstand des Meeres liegt?).

So wahrscheinlich indessen derartige Erscheinungen eine Senkung machen würden, wenn sie an einem aus festem Gesteinsmaterial bestehenden Gestade beobachtet worden

<sup>1)</sup> Fr. Ratzel: Die Verein, Staaten v. Nord-Amerika, 1878, S. 142 und 202, Anmerkung.

2) Ch. Lyell: Princ. of Geol. XII. ed., I, p. 555, nach E. de Beau-

mont: Géol. Pratique. Vol. I, p. 316 u. 260.

3) G. Berendt: Geol. d. Kur. Haffes. Taf. II, Fig. 6.
R. Andree u. O. Peschel: Phys.-Stat. Atlas d. Deutschen Reiches,

<sup>1877,</sup> S. 62.
1) O. Peschel: Neue Probleme. II. Aufl., S. 112.

b) siehe die nachstehende Tabelle.
c) Ch. Lyell: Princ. of Geol. XII. ed., I, p. 559. 6) Ch. Lyell: Princ. of Geol. XII. ed., 1, p. 559.

7) Die Lande Braunschweig und Hannover, S. 150.

<sup>)</sup> H. Guthe: Lehrb. d. Geogr. III. Aufl., S. 55.

Abhandlungen zur geol. Specialk. v. Preussen. I, 4. L. Meyn: lnsel Sylt &c., S. 727.
 ibid. S. 728.

<sup>1)</sup> bid. S. 728.

1) u. a. E. Reclus-Ule: Die Erde &c. I, S. 310.

2) Ch. Lyell: Princ. of Geol. XII. ed., I, p. 422.

A. Tylor: Geol. Magas. 1872, S. 485 ff.

<sup>5)</sup> Donati: Essai sur l'histoire naturelle de la mer Adriatique.

Vergl. v. Kloeden: Poggendorf's Annalen. B. 43, S. 361 u. 364. E. Reclus: Nouv. Géogr. univ. 1875, I, p. 335.

wären, auf dem lockeren, zum Theil schwammigen Schwemmlandboden des Lagunen-Gebietes dürfte ihnen kaum eine mehr als lokale Bedeutung beizumessen sein. Der Boden, auf dem Venedig erbaut ist, besteht bis zu einer Tiefe von 170 Metern aus Sand-, Thon- und Schlamm-Massen, zum nicht geringen Theil aber überdiess aus vegetabilischem Materiale. So nehmen z. B. in dem Bohrloche bei St. Leonardo an Pflanzenresten reiche Schichten fast ein Drittheil der Mächtigkeit bis zu etwa 60 Meter ein. Nothwendigerweise muss der Fäulniss- und Verkohlungs-Prozess dieser vegetabilischen Massen unter dem Drucke der auf ihnen lastenden Sedimentschichten eine Volumverringerung herbeiführen, welche entsprechend der meist unzusammenhängenden, haufenweisen Vertheilung 1) der Torf- und Lignit-Massen in lokalen Einsenkungen der überlagernden Alluvionen ihren Ausdruck finden wird. Aber selbst abgesehen von diesem zweifellos sich vollziehenden Vorgange wird schon der blosse Druck von Steinlasten, wie sie Kirchen, Brücken, Treppen und Pflaster darstellen, das Einsinken derselben in den nachgiebigen Boden der von Kanälen und vom Meere durchwässerten Lagunen-Inseln bewirken können, in ganz ähnlicher Weise, wie diess in anderen Gegenden, z.B. in Ätolien beobachtet ist, wo ein über die sumpfigen Alluvialniederungen am Westende des See's von Aprinion führender Viadukt bis zur Hälfte seiner Höhe in den Boden versunken ist 2).

Gegen die Annahme einer das ganze Mündungsgebiet des Po umfassenden allgemeinen säcularen Senkung spricht auch folgende von Belloni angeführte Thatsache 3). Unweit der Stadt Adria wurden im Jahre 1661 die Fundamente und das Pflaster eines alten seiner Gestalt, dem Baumaterial und verschiedenen Inschriften nach Etrurischen Theaters blossgelegt, welches ein Alter von kaum weniger als 2500 Jahren besitzen muss. Die Stadt Adria, ehedem ein Seehafen und wie Venedig inmitten von Lagunen gelegen, konnte wie dieses nur wenige Fuss über dem Meeresspiegel erhaben sein. Hätte sich nun eine Senkung von 15 Centimeter im Jahrhundert, wie sie für die Venetianischen Inseln und für Ravenna angenommen zu werden pflegt, an dem ganzen Litorale andauernd bethätigt, so müsste im Laufe jener 2500 Jahre der Boden dieses alten Theaters und der Stadt Adria beträchtlich unter den Meeresspiegel gesunken sein, während in der That der höchste Wasserstand des Adriatischen Meeres über 2 Meter niedriger ist, als der Boden der Stadt und noch etwa 0,4 Meter tiefer liegt, als das Pflaster des aufgegrabenen Theaters.

Lässt sich nun aus alledem mit Recht folgern, dass sich noch in jungster Zeit eine Senkung des nördlichen Küstengebietes der Adria wohl kaum vollzogen hat 1), so hat sich nach den Befunden der Tiefbohrungen im Po-Delta eine solche und zwar in beträchtlicher Ausdehnung unbestreitbar in früheren Zeiten während der Ablagerung der Schwemmstoffe des heutigen Po-Delta's bethätigt. Charles Lyell berechnet den Gesammtbetrag dieses Sinkens auf etwa 120 Meter 2); doch scheint die Abwärtsbewegung des Bodens, wie das Vorkommen von Torflagern und Pflanzenschichten in verschiedenen Niveaux der Deltaablagerung andeutet, mit mehrfachen Unterbrechungen vor sich gegangen zu sein. Wie sich aber während dieser Senkungsperiode die Deltabildung von Seiten des Po geäussert habe, darauf gestatten die in den Schwemmlandmassen eingebetteten Muschelreste einen Schluss zu ziehen. Die oberen Schichten enthalten nämlich ausschliesslich Reste mariner Muscheln, namentlich solche von Cardien, erst weiter nach unten gesellen sich zu diesen die Schalen und Gehäuse von Süsswassermollusken 3). Diese Vertheilung der Muschelreste dürfte darauf hinweisen, dass ein bereits früher vorhandenes Delta des Po in Folge eintretender Senkung vom Meere bedeckt worden ist, und dass so langsam die Senkung auch vor sich gegangen sein mag, die fort und fort durch den Fluss zugeführten Sinkstoffe doch nicht vermocht haben, die Oberfläche des Schwemmlandes über dem Meeresspiegel zu erhalten, mit anderen Worten die übermeerische Deltabildung fortzusetzen. Erst nach Beendigung der Senkung begann von Neuem das Emporsteigen der Alluvionen über den Wasserspiegel.

Beweisen die angeführten Beispiele, dass Senkungen von Küsten nicht allein die Weiterentwickelung und das Wachsthum dort vorhandener Deltas hemmen, sondern sogar überall dort, wo nicht der Mensch durch künstliche Schutzbauten die eigentlich dem Meere bereits anheimgefallenen Alluvialniederungen vertheidigt, das Verschwinden derselben unter dem Seespiegel zur Folge haben, so zeigt die folgende tabellarische Übersicht über die Küsten, an denen Senkungserscheinungen constatirt sind, dass auch alle übrigen an denselben gelegenen Flussmündungen ausnahmslos deltafrei und durch weitgeöffnete, trichterförmige Einbuchtungen der Küste gekennzeichnet sind.

<sup>)</sup> A. Tylor Geol. Magaz. 1872, S. 485.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) E. Reclus: Nouv. Géogr. univ. I, p. 71. <sup>3</sup>) A. v. Hoff: Gesch. der nat. Veränd. der Erdoberfi. I, S. 469.

<sup>1)</sup> Zu einem ähnlichen Resultate gelangte auch schon v. Kloeden (Poggend. Annalen. l. c. S. 365).

Auch E. Reclus (Nouv. Géogr. univ. I, p. 335) erklärt das Sinken der Ventinsischen Küste für "pas encore expliqué". Siehe auch

A. v. Hoff: l. c. S. 471.

2) Ch Lyell: Princ. of Geol. XII. ed., I, p. 422.

3) A. Tylor: Geol. Magaz. 1872, S. 485.

# Tabellarische Zusammenstellung von Küsten, an welchen Senkungen nachgewiesen sind, mit speziellem Bezug auf die Gestaltungsweise der dortigen Flussmündungen.

| Bezeichnung des<br>Küstenstriches. | Thatsachen, welche für dessen Sonkung sprechen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Quellenangabe.                                                                                                                                    | Gestaltungsweise der an dieser Küste gelegenen Flussmündungen.                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . Die Deutschen<br>Nordseeküsten.  | An der Westseite der <i>Insel Sylt</i> finden sich untermeerische Torfbänke, die in ihrer Zusammensetsung identisch sind mit den Waldmooren Schleswig-Holsteins.                                                                                                                                                                                                                                     | L. Meyn: Geogn.Beschr. d. Insel Sylt, S. 674.                                                                                                     | Eider, Elbe, Weser und Ems besitzen offene trichterförmige Mündungsbuchten, früher vorhandene Deltas sind von dem andringenden Meere zer-                                                                                                                            |
|                                    | In der Gegend von Romoe ist ein untermeerischer Wald beobachtet, welcher 3,1 Meter unter heutiger ordinärer Fluthhöhe wurzelt.  Bei Husum ist unter dem Marschboden ein Torfmoor, unter diesem                                                                                                                                                                                                       | ibidem, S. 737.                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                    | ein in altalluvialem Sandboden wurzelnder Birkenwald und inmitten<br>desselben ein Grabhügel mit Flintmessern &c. nachgewiesen.                                                                                                                                                                                                                                                                      | ibidem, S. 741.                                                                                                                                   | stört.                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                    | Untermeerische Wälder mit fest wurzelnden Stämmen von Birke,<br>Eiche und Fichte sind am Hallig Oland gefunden worden.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Guthe: Die Lande Braun-<br>schweigu. Hannover. S. 17.                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                    | Unterseeische Süsswasser-Torfmoore begleiten die ganze Nord-<br>Deutsche Küste bis zur Schelde-Mündung.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | H. Guthe: l. c. S. 17.                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                    | Gleichartige unterseeische Wälder sind namentlich auch an der Hannover'schen und Ost-Friesischen Küste nachgewiesen.  An der Weser-Mündung bei Bremen findet sich Moorboden an                                                                                                                                                                                                                       | Reclus-Ule: Die Erde &c. 1, 8. 495.                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                    | Stellen, wo jetzt derartige Bildungen nicht mehr entstehen können. An der oberen Grenze dieser Moorschicht zeigen sich zahlreiche Baumstämme mit ihren Wurzeln in einem Niveau, welches tief unter dem jetzigen Fluthspiegel der Nordsee liegt.                                                                                                                                                      | Beil. VI, z. d. Abh. des<br>naturw. Vereins zu Bre-<br>men. 1877, S. 4.                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                    | Ausgedehnte Strecken des ganzen Küstengebietes sind vom Meere verschlungen, zahlreiche Städte, Dörfer, Klöster &c. sind allmählich unter den Meeresspiegel versunken.                                                                                                                                                                                                                                | Vergl. u. a. Prestel: Der<br>Boden der Ostfriesischen<br>Halbinsel. 1870.                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| II. Küste der<br>Niederlande.      | Unterseeische Torfmoore sind an zahlreichen Stellen nachgewiesen, so namentlich an der Zuyder-See und am Flevo-See, ferner bei Utrecht, Amsterdam, Rotterdam u. a. Orten.                                                                                                                                                                                                                            | Ch. Lyell: Princ. of Geol. XII. ed., I, p. 555.                                                                                                   | Das Delta des Rheines, der Maas und der Schelde ist in seinem Wachsthum gehemmt, das Meer hat beträchtliche Strecken an den Flussmiindungen überfluthet, und nur durch künstliche Dammbauten ist die bereits unter den Seespiegel gesunkene Deltaniederung erhalten. |
|                                    | Unablässig haben sich Einbrüche der See wiederholt, namhafte Städte und Dörfer sind unter den Meeresspiegel versunken.                                                                                                                                                                                                                                                                               | ibidem, p. 552 ff.                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| III. Nordküste<br>Frankreichs.     | Bei Dünkirchen liegt ein Torfmoor 3 Meter unter der gewöhn-<br>lichen Fluthhöhe, in ihm fanden sich mehrfach Reste von Geräthschaf-<br>ten aus vorhistorischer Zeit.                                                                                                                                                                                                                                 | E. Reclus: Nouv. Géogr.<br>univ. II, p. 772.                                                                                                      | dentities and consistent.                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    | Bei Sangatte und Wissant sind unterseeische Wälder mit Knochen von Auerochsen und Schalen von Süsswassermuscheln nachgewiesen. Hebungserscheinungen an dieser Küste gehören nach H. Day (Geol. Mag. 1866, S. 109) einer früheren Periode an.                                                                                                                                                         | ibidem, p., 772. Geolog. Magaz. 1866, S. 21.                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                    | Unterseeische Wälder und Süsswasser-Torfmoore (bei Abbeville) mit Resten von Land- und Süsswasserthieren zeigen sich an der Somme-Mündung. Auch hier deuten scharfmarkirte Uferlinien nach Delesse (Bull. de la soc. de géogr. 1872, I, p. 10) auf Hebungen, die vor die jetzige Senkungsperiode fallen.                                                                                             | Reclus-Ule: Die Erde &c. I, S. 494. Peschel: Neue Probl., S. 112.                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                    | Unterseeische Torfmoore finden sich ferner zwischen der Mündung der Yères und Tréport, so wie an der Küste der Normandie zwischen der Seule und Orne, eben so bei den Vaches noires-Klippen und bei StHonorine.  Bei La Houque, bei Havre-de-Cateret, so wie in der Bucht von StMichel dringt das Meer immer weiter landeinwärts.  Reste unterseeischer Wälder sind ferner an der Küste von Cotentin | Delesse: Bull. de la soc. de géogr. 1872, I, p. 11. J. Girard: ibid. 1875. II, p. 230. De la Beche: Geol. Man., p. 171. Reclus-Ule: l. c. S. 494. | Alle Flussmündungen an diesen Küsten sind deltafrei; die grösseren Flüsse: namentlich die Somme, Seine, Vilaine, Loire, Charente und Gironde münden in tief                                                                                                          |
|                                    | und eben so an zahlreichen Punkten der Nordküste der Bretagne, namentlich bei StMalo, am Cap Frehel, bei Dol, und bei Morlaix nachgewiesen.                                                                                                                                                                                                                                                          | Delesse: l. c. p. 11. De la Beche: l. c. p. 170.                                                                                                  | in das Land einschnei-<br>dende, trichter - oder<br>schlauchförmige Buchten.                                                                                                                                                                                         |
| IV. Westküste<br>Frankreichs.      | Nach Quenault finden sich in der Bucht von Douarnenez in 5 bis 6 Meter Tiefe unter dem Wasserspiegel Druidensteine, Altäre, Mauerwerke, Aschenurnen und steinerne Sarkophage, so wie die Pflaster der von der versunkenen Stadt Ys nach Quimber und Carhaix führenden Strassen.                                                                                                                      | v. Kloeden: Peterm. Mit-<br>theil. 1871, S. 175.<br>v. Hoff: Nat. Veränd. d.<br>Erdoberfl. I, S. 48.                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                    | G. A. Lebour schätzt die Senkung an dieser Stelle auf 3 Meter<br>im Jahrhundert.<br>Ganz ähnliche Erscheinungen sind in der Bucht von Morbihan                                                                                                                                                                                                                                                       | Geol. Magas. 1871, S. 300.                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                    | nachgewiesen. Arrondeau und Closmadeuc schliessen daraus auf eine Senkung von etwa 5 Meter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | J. Girard: l. c. p. 234.<br>E. Reclus: l. c. p. 597 ff.                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Bezeichnung des<br>Küstenstriches.                  | Thatsachen, welche für dessen Senkung sprechen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quellenangabe.                                                                                                                                                                                                                                                              | Gestaltungsweise der an dieser Küste gelegenen Flussmündungen.                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | Südlich der Loire-Mündung hat man auf der Insel Noirmoutier an den Schutsbauten gegen das andringende Meer eine langsame Senkung des Bodens bemerkt.  An der Mündung der Charente sollen zahlreiche Bauwerke unter den Wasserspiegel gesunken sein.  Trotzdem findet an mehreren Stellen dieser Küste eine Landvergrösserung durch Anschwemmungen von Seiten der Küstenströmung und durch Ablagerung von Sedimentmassen durch die Geseiten und Windwellen Statt. Anhäufungen von Austern, 40 Kilom. von der Küste und 10 Meter über dem Meeresspiegel (Delesse, Lithol. du fond des mers), sind nach Quatrefages Untersuchungen durch Menschenhand entstanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | J. Girard: l. c. p. 234.  E. Reclus: l. c. p. 499.  E. Reclus-Ule: Die Erde. I, S. 488. J. Girard: l. c. p. 234.                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| V. Die Küsten von                                   | (Girard: l. c. S. 235).  An der Küste der Landes weisen sahlreiche Funde menschlicher Erzeugnisse und Bauten im Bereiche der Gezeiten auf eine Statt findende Senkung hin, an welcher auch die felsigen Küsten der Gegend der Gironde-Mündung Theil nehmen. Hier hat sich die Felseninsel, welche den Leuchtthurm von Cordouan trägt, seit dem Ende des 16. Jahrhunderts, wo sie noch weit über den Meeresspiegel emporragte und einen beträchtlichen Umfang besass, in dem Maasse gesenkt, dass die Grundmauern des Leuchtthurmes bei jeder Fluth umspült werden.  A. v. Kloeden hat eine Reihe von Thatsachen beschrieben, welche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E. Reclus: Nouv. Géogr.                                                                                                                                                                                                                                                     | Von den 3 grösseren                                                                                                                                                                                                                               |
| Dalmatien.                                          | von sahlreichen Örtlichkeiten der gansen Dalmatinischen und Istrischen Küsten eine ehemals höhere Lage des Ufers beweisen. Bauwerke, Hafenanlagen, Strassenpflaster, Mosaike, Inschriften, Gräber und Sarkophage sind zum Theil im jetzigen Niveau des Meeres, zum Theil unter demselben gefunden worden. Die von Kloeden angeführten Beobachtungen betreffen u. a. folgende in der Nähe der Mündungen der Dalmatinischen Küstenflüsse gelegenen Punkte: die Insel Liesa, das Vorgebirge San Giorgio, Primoria, Makarska, die Küste zwischen Spaluto und der Bucht von Xernovnizza, Stopretz, Trau, die Insel Zuri, den Vrana-See.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Poggendorf's Annalen:<br>Band 43, S. 361, und<br>Petermann's Mitth. 1871,<br>S. 173.                                                                                                                                                                                        | Flüssen Dalmatiens er- reichen die Kerka und Cetina das Meer mit deltafreier Mündung, das früher entstandene Delta der Narenta sinkt unter den Meeresspiegel zurück (siehe oben).                                                                 |
| VI. Der Atlantischen<br>Küsten der Union.           | In den Salzstimpfen an der Mündung des Altamaha-River be- obachtete Ch. Lyell aufrecht stehende Stümpfe von Cypressen und Fich- ten unter Fluthhöhe, an Orten also, "wo heute weder das Niveau noch die Bodenbeschaffenheit ihr Aufwachsen erlauben würde". Schon 1792 constatirte W. Bartram als unzweifelhaft, "dass die Salzmarschen, die an die Küsten (von Georgia Süd- und Nord-Caro- lina) angrenzen, und die mit Rohr und Gras bedeckten Inseln und Marschen in den Flüssen, welche jetzt bei jeder Fluth überschwemmt werden, früher hohe Marschen des festen Landes waren, welche Wälder von Cypressen, Magnolia grandiflora, Eichen, Eschen und andere nutz- bare Bäume trugen".  Unterseeische Cedermarschen finden sich ferner weiter nach Nor- den nahe bei Cap May, an der Delaware-Bai, hier zum Theil mit auf- recht stehenden Stämmen, ferner zwischen Roston und Portsmouth (New Hampshire).                                               | Ch. Lyell: Zweite Reise nach den Ver. Staaten v. Nord-Amerika. I, S. 320. Fr. Ratzel: Die Verein. Staaten v. Nord-Amerika. I, S. 151. Ch. Lyell: l. c. S. 321 und 322 nach W. Bartram's Reisen durch Nordund Süd-Carolina, Georgia &c. Lond. 1792.  Ch. Lyell: l. c. S. 29. | Die Atlantischen Flüsse der Union erweitern sich an ihrer Mündung su seeartigen, tief in da, Land einschneidenden; trichterförmigen Buchtensonamentlich der Hud, son-R., Delaware-R Susquehanna-R., Potamak-R., Chowan-R., Pamplico-R., Neuse-R., |
|                                                     | Nach H. Cook's Beobachtungen liegen ferner Beweise für ein fort- dauerndes Sinken von den Küsten von Long-Island, New Jersey und Martha's Vineyard vor.  Im Hafen von Nantucket fanden sich 2,5 Meter unter dem Wasser- stand zur Ebbezeit, unter 1,2 Meter Sand Torflager und Hölzer von Ahorn, Eiche, Buche, Cypresse Ähnliche Funde sind an der Nord- seite von Cap Cod, bei Martha's Vineyard, in der Bai von Province- town gemacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fr. Ratzel: l, c. S. 151, nach Am. Journ. 1857, II, p. 341.  Fr. Ratzel: ibidem nach E. Hitchkock: Geol. of Massachus. 1835, p. 121.                                                                                                                                        | Cape Fear - R., Grea<br>Peedee - R., Savahanna-<br>R. Früher am Hudson<br>und Connecticut vorhan-<br>dene Deltas sind unter<br>dem Meeresspiegel ver-                                                                                             |
| VII.Die Atlantischen<br>Küsten von Süd-<br>Amerika. | Nach Dana sind auch auf der Insel Grand Manan Beweise für eine Senkung des Landes beobschtet.  Arn. Guyot findet eine Bestätigung für eine noch gegenwärtig fortschreitende Senkung an den nördlichen Gestaden der Atlantischen Küste der Union in der Thatsache, dass Festlandstheile in Inseln umgewandelt worden sind, dass andere Inseln an Umfang verloren haben oder gans unter dem Meeresspiegel verschwunden sind.  Agassiz vermuthet, dass grosse Strecken der östlichen Hälfte von Süd-Amerika einer Senkung unterworfen sind, so dass durch die gleichzeitige Hebung der Westküste eine Verschiebung des gansen Continentes von Osten nach Westen erfolge.  Am Fusse der östlichen Steilküsten ron Patagonien macht das Meer beständig Fortschritte auf Kosten des Festlandes, der Meeresgrund vertieft sich, und mit ihm sinken die Plateaux der Küste allmählich unter den Meeresspiegel zurück, aus dem sie erst in jüngster Zeit erhoben sind. | Manual of Geol. 1875, p. 583. Nach Americ. Journ. 1861. March. bei Peschel: Neue Probleme II. Aufi. S. 102, und Reclus-Ule: Die Erde &c. I, S. 501.  Reclus-Ule: Die Erde &c. I, S. 500.  Reclus-Ule: l. c. S. 499.                                                         | An dem ganzen Küstenstriche von Patagonien bis nach Guyana im Norden findet sich allein an der Mündung des Parandein eigentliches Delta, alle anderen Flussmündungen sind deltafrei, in vielen Fällen, wie namentlich                             |

| Beseichnung des<br>Küstenstriches. | Thatsachen, welche für dessen Senkung sprechen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quellenangabe.                                                                          | Gestaltungsweise der an<br>dieser Küste gelegenen<br>Flussmündungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VIII. Ostküste von<br>China.       | An der Küste von Brasilien sind bei Bahia Erscheinungen beobachtet, welche auf eine neuere Senkung hindeuten.  An der Mündung des Amazonas ist der Ocean um mindestens 500 Kilometer landeinwärts gedrungen, so dass frühere Nebenflüsse des Amazonas in selbstständige Flüsse umgewandelt sind. Buchten an dem Gestade der Mündungsbai sind erweitert und um mehrere Kilometer tiefer in das Land eingeschnitten. Der Leuchtthurm von Vigia, eine Strecke weit vom Meeresstrand errichtet, wurde schon wenige Jahre später vom Meere umspült. Ein Signalmast, welcher ausser dem Bereiche der Wellen aufgepflanzt war, wurde schon nach sieben Monaton von diesen umfuthet. Felsen, welche sonst über den Wasserspiegel emporragten, sind allmählich überfluthet worden. Am Igarapé Grande ist ein Wald durch eine neu entstandene Meeresbucht in einer Breite von 30 Kilometer durchbrochen.  Nach J. M. da Silva Coutinho erstreckt sich die Senkung des Litorales bis in die Provinz Maranhāo.  Die Gegend von Georgetown in Guyana und das ganze Land im Umkreise von mehreren Meilen liegen unter dem Meeresspiegel und müssen gegen die Fluth durch Deiche geschützt werden.  Durch F. v. Richthofen ist nachgewissen worden, dass sich die Küsten China's von der in den Tshusan-Inseln auslaufenden Gebirgskette nach Süden senken, so zwar, dass die Intensität der Senkung gegen Süden stetig zunimmt. | Reclus-Ule: Die Erde &c.  I, S. 500.  Bull. de la soc. de Géogr.  1867, p. 321 bis 334. | am Amazonas, am To- cantins und am Esse- quibo trichterförmig er- weitert und stellen tief in das Land einschnei- dende Meeresbuchten dar.  Die Anschwemmungen der Plüsse an dieser Küste bleiben unter Was- ser, bilden "Submarin- Deltas", die aus kleinen, aber gefährlich. Schlamm- bänken bestehen (so am Min-River). Vergl. Am. Journ. 1868, p. 209, und Annalen d. Hydrogr. 1876, S. 95. Die Plüsse münden im Hinterrgunde tief in das Land einschneidender Mee- resbuchten. |

Aus dieser tabellarischen Zusammenstellung, wie aus den ihr vorangeschickten Erörterungen geht hervor, dass die grosse Mehrzahl der Flussmündungen an Küsten, an welchen Senkungserscheinungen beobachtet sind, keine Deltas aufzuweisen hat, dass aber an den wenigen übrigen, an denen sich Deltas finden, diese letzteren nicht nur in ihrer Weiterentwickelung gehemmt worden sind, sondern sogar mehr und mehr an Ausdehnung verlieren und allmählich unter den Meeresspiegel versinken. Da aber an anderen nicht in Senkung begriffenen Küsten, wo im Übrigen die gleichen Einflüsse ihre Wirkung auf den Sedimentations-Prozess ausüben, Deltas vorhanden sind, so lässt sich daraus der Schluss ziehen, dass es die Senkungen sind, welche einerseits die Vernichtung präexistirender Deltas herbeiführen, andererseits die Bildung neuer Deltas verhindern, und an Stelle derselben die oft tief in das Land einschneidenden Mündungsbuchten entstehen lassen, in denen sich die Absätze des Flusses in mit der Senkung wachsender Mächtigkeit, jedoch submarin, anhäufen.

## b) Einfluss von Hebungen der Meeresküsten auf die Deltabildung.

Durch continentale Hebungen wird das Meer in engere Grenzen zurückgedrängt. An seiner Stelle tauchen die flachen Küsten, und ihnen voraus die auf ihnen abgelagerten, bis dahin submarinen Absatzprodukte der Flüsse hervor. In dieses neu gewonnene Land schneidet sich der Strom in gleichem Maasse, in welchem die Hebung Statt findet, seine Mündungsarme ein, sein Unterlauf verlängert sich mehr und mehr und theilt sich in oft zahlreiche Arme; der Schwemmlandkegel wird weiter und weiter in die See hinaus vorgeschoben, wächst also, statt wie bei einer Senkung des Litorales vornehmlich in vertikaler, nunmehr wesentlich in horizontaler Richtung.

Der ursächliche Zusammenhang zwischen säcularer Hebung der Meeresküsten und der Verbreitung der Deltas ergiebt sich aus folgender Tabelle.

# Übersichtliche Zusammenstellung in Hebung begriffener und deshalb Deltas führender Küsten.

| Bezeichnung der<br>Küsten.                                             | Thatsachen, welche für deren Hebung sprechen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Quellenangabe.                                                                                                                     | Deltabildende Flüsse an<br>dieser Küste. |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| A. Küsten des Nördl.<br>Eismeeres.                                     | An zahlreichen Stellen der Küsten, namentlich gegenüber den Neu-Sibirischen Inseln finden sich Anhäufungen von Treibholz ("Noah-                                                                                                                                                                                                                 | u. a. Peschel: Neue Probl.<br>II. Aufl., S. 107.                                                                                   | Kolyma.                                  |
| 1) Küsten Sibiriens.                                                   | Hols") hoch über dem Meeresspiegel.  Middendorf führt an, dass der Boden der Tundreen Sibiriens von einer schwachen Sand- und Thonschicht bedeckt ist, die genau derjenigen gleicht, die sich noch heute an den Ufern des Eismeeres bildet. In diesen Thonen fanden sich Anhäufungen von Muscheln, wie sie noch heute in dem nahen Oceane leben. | Reclus - Ule: Die Erde.                                                                                                            | Indigirka.<br>Jana.<br>Lena.             |
|                                                                        | An der Taymir Bucht sind solche Muschelbänke hoch über dem Meeresspiegel beobachtet worden.  Ähnliche Funde wurden bei Golscheeka etwa 3—5 Engl. Meilen von der Küste gemacht.  Die Insel Diomedes (Diomida), östlich vom Cap Swiatoj, ist im                                                                                                    | Peterm. Mittheil. 1866,<br>S. 325 u. 330.<br>H. Seebohm: Proc. of<br>the Roy. Geogr. Soc.<br>1878, p. 112.<br>Nach F. von Wrangel, | Jenissei<br>(nach H. Seebohm).           |
| 2) Arktische Küsten                                                    | Verlaufe von 60 Jahren mit dem Festlande verwachsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bei Peschel: l. c. S. 107.<br>Reclus-Ule: l. c. S. 484.                                                                            |                                          |
| v. Nord-Amerika.                                                       | streuten Inseln beweisen, dass sich die Hebung Sibiriens auch auf das<br>Nord-Amerikanische Litoral erstreckt.  Bei Port Kennedy fand Walker Schalen von jetzt noch im Eis-                                                                                                                                                                      | Reclus - Ule: l. c. I,<br>S. 484.<br>Sam. Haugthon: Nat.                                                                           | Mackenzie.                               |
| 3) Nordküste d. Euro-                                                  | meere lebenden Spexies 170 Meter und einen Walfischknochen 50 Meter über dem Meeresspiegel.  Murchison und seine Begleiter entdeckten 400 Kilom. südl. vom                                                                                                                                                                                       | hist. Review, 1860. Da-<br>nach bei Reclus-Ule: l.c.                                                                               |                                          |
| päischen Russlands.                                                    | Weissen Meere an den Ufern der Dwina und Waga Muschelarten, die noch jetzt im benachbarten Meere leben und die so gut erhalten waren, dass sie selbst ihre Farbe nicht verloren hatten.                                                                                                                                                          | Reclus-Ule: l. c. S. 484.                                                                                                          | Dwina.                                   |
| B. Küsten d. Stillen<br>Oceans.                                        | Der Mündung des Fraser-River gegenüber findet eich bei Victoria                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |                                          |
| <ol> <li>Westküste von<br/>Nord-Amerika.</li> </ol>                    | 20 feet über dem Hochwasser der See eine alte Strandlinie mit Muscheln, die nach Harford sämmtlich lebenden Spezies entsprechen. Ähnliche recente Ablagerungen sind auch an den übrigen östlich von Vancouver-Island gelegenen Inseln entdeckt.                                                                                                  | J. A. Blake: The Am. Journ. 1868, p. 242 u. 244.                                                                                   | Fraser-River.                            |
|                                                                        | Dawson beschreibt auf beiden Seiten der Strasse von Georgia Ablagerungen von sandigen Thonen mit recenten Cardium-, Leda- und Natica-Arten. Aufschlüsse bei New Westminster zeigen, dass dieselben Bildungen unter die Delte Allurieum der Bereit bischeichen.                                                                                   | Quarterly Journ. of the<br>Roy. geolog. Soc. 1878.<br>Febr., p. 97 u. 98.                                                          |                                          |
| 2) Nordostküste von<br>China.                                          | Bildungen unter die Delta-Alluvionen des Fraser-River hinabreichen. Nach F. v. Richthofen befindet sich die ganze Nordostküste von China, nördlich von den Tshusan-Inseln im Zustande einer Hebung. Bickmore und du Halde fanden in der Umgebung des Golfes                                                                                      | Zeitschr. d. Deutsch. geol.<br>Gesellsch. 1874, S. 957.<br>On the rec. geol. chan-                                                 | Lan-ho.                                  |
|                                                                        | von Pe-tschi-li zahlreiche Beweise für eine noch gegenwärtig Statt findende Hebung. Ersterer schätzt den Betrag dieser Hebung bei Tschifu auf wenigstens 14½ feet im Laufe von 250 Jahren.                                                                                                                                                       | ges in China and Japan.<br>The Americ, Journ. 1868,<br>p. 209.                                                                     | Pei-ho.  Hwang-ho.                       |
|                                                                        | In der Nachbarschaft von Peking sind Muschelreste beobachtet von Arten, wie sie noch gegenwärtig im nahen Meere leben.                                                                                                                                                                                                                           | ibidem.                                                                                                                            | Yang-tze-kiang.                          |
| 9) GHALBAA                                                             | Dr. Lampry beschreibt recente Muschelbänke aus der Mündungs- gegend des Yang-tze-kiang.  Dr. Legge fand Bänke recenter Muscheln an den Ufern des                                                                                                                                                                                                 | ibidem.                                                                                                                            | Si-kiang                                 |
| <ol> <li>Südküste von<br/>China.</li> <li>Küsten des Golfes</li> </ol> | Tong-kiang.  F. v. Richthofen begegnete am Golf von Siam sahlreichen He-                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bickmore: ibid.                                                                                                                    | Tong-kiang.                              |
| von Siam.                                                              | bungserscheinungen und schreibt dem Aufsteigen des Bodens mit das<br>Seichterwerden des Mündungsgebistes des Me-nam zu.                                                                                                                                                                                                                          | Zeitschr. d. Deutsch. geol. Gesellsch. XIV, S. 361.                                                                                | Me-nam.                                  |
| C. Küsten des In-<br>dischen Oceans.                                   | An den Ufern des Golfes von Martaban traf F. v. Richthofen                                                                                                                                                                                                                                                                                       | )                                                                                                                                  |                                          |
| 1) Küsten des Golfes                                                   | ebenfalls häufig auf Beweise für Hebungen. Er fand u. a. 15 Fuss<br>über der sur Regenseit häufig noch 1 Fuss überschwemmten Ebene in<br>einem Kalkriff eine Höhle, in deren Eingang Millionen einer Neritina-                                                                                                                                   | Zeitschr. d. Deutsch. geol.<br>Gesellsch. XIV, S. 361.                                                                             | Saluen.                                  |
| von Bengalen.                                                          | Art durch Tropfsteinmassen su einem festen Gestein verbunden waren. Die Schnecken haben Farbe und Glans, als ob die Thiere erst unlängst gestorben wären.                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                    | Sittang.                                 |
|                                                                        | Die Hügel in der Gegend von Prome, also weit oberhalb der jetzigen Mündungen des Iravaddy sind nach A. Bastian mit Muscheln bedeckt.                                                                                                                                                                                                             | Peterm. Mittheil. 1866,<br>S. 265.                                                                                                 | Iravaddy.                                |
|                                                                        | Nach O. Peschel sind im Iravaddy-Thale noch seit dem Jahre 1750 Hebungen verspürt worden.                                                                                                                                                                                                                                                        | Neue Probl. S. 106.                                                                                                                | 1                                        |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    | 9 *                                      |

| Beseichnung der<br>Küsten.                                | Thatsachen, welche für deren Hebung sprechen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Quellenangabe.                                                                   | Deltabildende Flüsse an<br>dieser Küste. |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                           | Am Unterlaufe des Canges herrscht die allgemeine Erscheinung, dass die Mündungsstellen der Nebenflüsse (so des Coosy, des Bogmutty, des Soane u. a.) in neuerer Zeit nach Westen also stromaufwärts ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zeitschr. für allgem. Erd-                                                       | Ganges.                                  |
| ļ                                                         | schoben werden. James Fergusson glaubt daraus auf eine Erhebung des Deltagebietes schliessen zu müssen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kunde. 1864, S. 364 ff.                                                          | Bramaputra.                              |
| ı                                                         | Diese Hebung scheint sich nach SW. bis nach Ceylon hin fort-<br>zusetzen, denn an der Coromandel-Küste hat H. v. Schlagintweit<br>whenen Santan mit Sannaphale heldett nachraniaan die sich bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Reisen in Indien u. Hoch-<br>Asien. 1869. B. 1,S. 147.                           | Mahanaddy.                               |
|                                                           | erhobene Seeufer mit Seemuscheln bedeckt, nachgewiesen, die sich bis<br>zu bedeutenden Entfernungen (40 Meilen) von der jetzigen Küste finden.<br>Auf Ceylon hat F. v. Richthofen durch Nachweis von Ablage-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  | Godavery.                                |
|                                                           | rungen mit Resten einer recenten Fauna eine Hebung constatirt, durch welche die Küstenebenen bis sum Fusse der Gebirge trocken gelegt sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zeitschr. d. Deutsch. geol. Gesellsch. B. XII, S. 523.                           | Kistna.                                  |
|                                                           | Die Gebrilder Schlagintweit erhielten von dort Arten von Car-<br>dium, Arca, Venus, Tellina, Cerithium u. a., welche "ganz identisch<br>sind mit jenen, die noch jetzt am Gestade der Indischen Meere leben".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Reisen in Indien &c. l. c. S. 147.                                               | Cavery.                                  |
| 2) Küsten des Per-<br>sischen Meerbusens.                 | An den Küsten von Beludschistan und Persien von Karatschi<br>bis zum "head" des Persischen Meerbusens finden sich litorale Bil-<br>dungen, bestehend aus einem lockeren Kalksteine, welcher reich an<br>Muscheln ist, von denen "die meisten, wenn nicht alle" identisch sind<br>mit noch jetzt an der Küste lebenden Spezies. An der Persischen                                                                                                                                                                                                                                                             | Blanford: Records of the geol. Survey of India. II, Geolog. Magas. 1872, S. 475. | Indus.                                   |
|                                                           | Küste im Golfe von Oman bilden diese Kalksteine gegen 20 feet hohe Klippen.  Die Insel Kerak vor der Mündung des Schat-el-Arab besteht aus recentem Kalkstein und Muschelbänken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | O. Peschel: Neue Probl.                                                          | Schat-el-Arab.                           |
| 3) Ostküste Afrika's.                                     | An dem Südufer des Rothen Meeres sind vielfach erhobene Corallenriffe, vom Meere abgeschnittene und in Sümpfe und Salsebenen verwandelte Buchten beobachtet. Lejean fand den Hafen von Dachidda gänzlich vom Meere abgesperrt und in einem See ungestaltet. Cl. Markham hat die Ruinen von Adulis und Überreste seiner Hafenbauten 7 Kilometer vom jetzigen Ufer gefunden. Dr. Rüppel ist der Ansicht, dass die Hebung bei Massaua 4—5 Meter betrage.                                                                                                                                                        | Reclus-Ule: Die Erde &c.<br>I, S. 509.<br>O. Peschel: Neue Probl.<br>S. 107.     | Barkah<br>(nach Heuglin).                |
|                                                           | Th. v. Heuglin beobachtete in der Gegend von Sauakin geho-<br>bene Küstengebiete, bestehend aus Madreporenkalk und einem horison-<br>tal gelagerten Meeressandstein und bedeckt von einem an Muscheln<br>und Korallentrümmern reichen weissen Sand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Reise in Nord-Ost-Afriks.                                                        |                                          |
|                                                           | Die Küste zwischen Mombas und Mozambique ist umsäumt von<br>Korsllenriffen. An der durch ihr Hervorrsgen über den Meeresspiegel<br>bewiesenen Hebung nehmen auch die Seychellen, Mauritius, Bourbon,<br>so wie Madagaskar Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Peschel: l. c. 107.<br>Reclus-Ule: l. c. S. 509.                                 | Lufidschi.<br>Rovuma.                    |
|                                                           | Dr. Kirk glaubt auf eine Hebung der Zanzibar-Küste auch daraus schliessen zu können, dass der sogenannte Baum-Kopal, das Hars von Trachylobium Mosambizense sich landeinwärts findet, wo jetzt jene ausschliesslich auf das Litoral beschränkte Baumart nicht mehr vorkommt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | On the copal of Zan-<br>sibar.<br>Peterm. Mitth. 1870, S.<br>118.                | Zambesi.                                 |
| D. Küsten des Atlan-<br>tischen Oceans.                   | To do Nuls and Control Marks Colored                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,                                                                                |                                          |
| <ol> <li>Küsten des Caraï-<br/>bischen Meeres.</li> </ol> | In der Nähe von Cienega (Santa Marta) finden sich auf dem 6-9 Meter über der Meerceffäche erhobenen Ufer Ablagerungen mit Schalen von Lucia pensylvanica, Arca Noë, Venus cancellata und anderen nech inter lebenden Arten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zeitschr. d. Deutsch. geol. Gesellsch. 1852, S. 579.                             | Magdalenen-Strom.                        |
|                                                           | deren noch jetst lebenden Arten.  Eben so berichtet O. Peschel von Hebungserscheinungen bei Santa Marta und von solchen bei Aspinwall.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Neue Probl. 102.                                                                 | Atrato.                                  |
| 2) Küsten des Golfes<br>von Mexiko.                       | Alle Häfen der Texanischen Küste, so namentlich der von Indianola in der Matagorda-Bai versanden ausserordentlich rasch. Das diess nicht ausschliesslich eine Folge der Anschwemmungen seitens der Flüsse, so wie der 330 Tage im Jahre wehenden südlichen Winde sei, beweist der Umstand, dass sich in derselben Zeit, in welcher die Matagorda-Bai durchschnittlich 3—4 Fuss an Tiefe verloren hat, die Ufer derselben um 1—2 Fuss gehoben haben. Letztere bestehen hauptsächlich aus den Gehäusen von recenten Brakwassermuscheln. Auch die Ufer der Küstenflüsse haben seit der Zeit an Höhe zugenommen, | A. Douai: Geogr. von<br>Texas.<br>Peterm. Mitth. 1864, S.<br>121.                | Trinity-River.                           |
|                                                           | seit welcher Deutsche Einwanderer mit der Gegend bekannt sind.  Die das Liegende der Alluvionen des Mississippi-Delta's bildenden alt-alluvialen (post-pliocaenen) Schichten sind an den Küsten der Staaten Mississippi und Louisiana über den Meeresspiegel erhoben.  Am östlichen Ende der Lagune von Pontchartrain bilden Anhäu-                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ch. Lyell: Princ. of Geol. XII. ed., p. 444 u. 456.                              | Mississippi.                             |
|                                                           | fungen von Schalen des noch jetzt in den Lagunen lebenden Gnathodon<br>20-60 Yards breite Bänke.<br>Bei Mobile sind solche Bänke, sogenannte "Clams" weit landein-<br>wärts zu verfolgen und bilden Lagen von 3-4 Fuss Dicke, welche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ch. Lyell: Zweite Reise<br>nach den Verein. Staaten.<br>II, S. 101 u. 131.       | Pascagoula-River.<br>Alabama.            |

| Bezeichnung der<br>Küsten.                                                 | Thatsachen, welche für deren Hebung sprechen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Quellenangabe.                                                                                                                         | Deltabildende Flüsse an<br>dieser Küste.                     |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                            | Mr. Hale hat derartige Bänke von Gnathodon-Schalen bis su<br>20 Meilen ins Innere verfolgt, am weitesten landeinwärts untermischt<br>mit Resten von Neritina und Cyrena, und bemerkt, "dass diese Hau-<br>fen von Muscheln im Binnenlande sich oft so weit über die höchsten<br>Fluthen erheben, dass es schwer scheint, ihre Lage ohne die Annahme                                                                        | Ch. Lyell: l. c. 102.                                                                                                                  | Mobile-River.                                                |
|                                                                            | zu erklären, dass eine leichte Hebung des Landes Statt gefunden habe.  Diese Hebung scheint sich bis Florida fortsusetsen, wo Korallen- riffe den Meeresspiegel überragen. Die 250 Kilom. lange und durch- schnittlich 24 Kilom. breite Kette der Florida-Keys betrachtet Tuo- mey als Produkt der Hebung eines grossen Korallenriffes, dessen Spitsen, wo sie über das Wasser hervorragen, das Fundament der Keys bilden. | Nach American. Journal.<br>1851, I, p. 390 u. 393.<br>Bei Fr. Ratsel: Die Ver.<br>Staaten v. Nord-Amerika.<br>1878, I, S. 139, Ann. 4. | Appalachicola.                                               |
| E. Küsten des Mittel-<br>Meeres.  1) Küsten von Süd-<br>Frankreich und Li- | Bei Grimaldi, nahe bei Mentone, finden sich Pholaden-Bohrungen<br>mehr als 25 Meter über dem Meeresspiegel.<br>Bei Monaco und auf der Halbinsel St. Hospice bei Nizza sind<br>Sandsteinschichten etwa 20 Meter über der See erfüllt von Muschel-                                                                                                                                                                           | Delesse: Les oscill. des<br>côtes de France. Bullet.<br>de la Soc. de Géogr.                                                           | Deltas der west-alpinen<br>Küstenflüsse (nach Ch.<br>Lyell). |
| gurien.                                                                    | resten von Arten, wie sie im benachbarten Meere noch heute leben.  Bei Antibes umschliessen nach G. Jeffreys marine Ablagerungen, etwa 25 feet über der See gelegen, Schalen von Galeoma Turtoni und anderen recenten Muscheln.                                                                                                                                                                                            | 1872, I, p. 9.<br>G. Maw: Geolog. Magas.<br>1870, S. 548.                                                                              | Rhône.                                                       |
|                                                                            | An den <i>Ufern des Golfes de Fos</i> findet man weit landeinwärts alte Strandlinien.  Bänke von recenten Austern und Miesmuscheln sind 400 Meter von der gegenwärtigen Küste am Étang-de-Thau nachgewiesen.  Endlich führt Astruc eine Reihe von Thatsachen an, welche be-                                                                                                                                                | Delesse: l. c.  E. Reclus: Nouv. Géogr. univ. II, p. 363.                                                                              | Hérault.                                                     |
|                                                                            | weisen, dass sich in der Römerzeit und noch im Mittelalter die Küstensümpfe weit tiefer in das Land hinein erstreckten als gegenwärtig und dass das ganze Litoral erst seit dieser Zeit genügend trocken gelegt ist, um die Anlage von Ansiedelungen zu ermöglichen.                                                                                                                                                       | Reclus-Ule: Die Erde &c.<br>I, S. 488.                                                                                                 | Actauts.                                                     |
| Süd - Küste von Klein-Asien.                                               | In der Nähe von Livorno wird ein "Panchina" genanntes Gestein als Baumaterial gebrochen, welches reich ist an Schalen von Muscheln, wie sie noch jetst im Tyrrhenischen Meere vorkommen.  Das alte Kastell Gottfried's von Bouillon im Süden von Iskendertun ist auf einer alten Italienischen Karte dicht am Meere angegeben,                                                                                             | Reclus: Nouv. Géograph.<br>univ. I, p. 408.                                                                                            | Arno.                                                        |
| mon metal.                                                                 | jetzt liegt es eine halbe Stunde davon entfernt.  Die Alluvialebene des Delta's des Seihun und Dechihan steigt bis zu beträchtlicher Höhe über den Meeresspiegel an, weit landeinwärts und in ziemlicher Höhe über der See kommen Bänke von Auster-                                                                                                                                                                        | Theob. Fischer: Zeitschr. der Gesellsch. für Erdk. 1878, S. 158.                                                                       | Seihun.                                                      |
|                                                                            | schalen vor. Nach C. Ritter und Russegger wächst die Cilicische Küstenebene durch das allmähliche Emportreten sandiger Sedimente des Meeres. Weiter nach Westen finden sich Pholaden-Bohrungen, zum Theil                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | Dechihan.                                                    |
|                                                                            | noch mit den Muscheln darin. Im Golfe von Adalia sind die Häfen von Eski Adalia (Side), obwohl durch künstliche Dämme geschützt, seichter geworden und mit                                                                                                                                                                                                                                                                 | Th. Fischer: l. c. 8. 159.                                                                                                             | Gök Su.                                                      |
| 4) West-Küste von                                                          | Sand und Steinen angefüllt, ohne dass dort ein Fluss mündete und bei<br>der Beschaffenheit des Materials an einen Transport desselben durch<br>Strömungen gedacht werden könnte.<br>Zahlreiche Inseln sind landfest geworden, zum Theil in der Nähe                                                                                                                                                                        | v. Hoff: Natürl. Veränd. der Erdoberfi. I, S. 256. }                                                                                   | Köprü Su.                                                    |
| Klein-Asien.                                                               | von Flussmündungen durch die von denselben vorwachsenden An-<br>schwemmungen, zum Theil aber auch an Stellen, wo Flüsse nicht mün-<br>den und wo die Meeresströmung wegen der Aussackung der Küste<br>nicht wirksam sein kann (z. B. bei dem alten Myndus, am Cap Krio<br>u. s. O.).                                                                                                                                       | v. Hoff: l. c. S. 257 ff.                                                                                                              | Menderes.                                                    |
|                                                                            | P. v. Tchihatcheff hat in Smyrna "unter anderen Anseichen einer Hebung, an der Anhöhe, welche die Citadelle trägt, eine alte Strandlinie nachgewiesen, in welcher Schalen noch jetzt lebender Mollusken mit Bruchstücken von Thongeschirren und Ziegeln festes Gestein                                                                                                                                                     | Th. Fischer: l. c. S. 159.                                                                                                             | Kytschyk Menderes.                                           |
|                                                                            | bilden".  Am Fusse der Hügel von Meitos und an dem gegenüberliegenden Ufer der Dardanellenstrasse finden sich Austerbänke in einer Höhe von nahezu 40 feet über der See. Die Austern sind identisch mit der noch jetzt im Hellespont lebenden Spezies.  In ähnlichen marinen Ablagerungen bei Gallipoli sind grosse                                                                                                        | T. Spratt: Quart. Journ. of the Roy. Geol. Soc 1857, XIII, p. 72.                                                                      | Gedis Tschai.                                                |
| 5) Küsten des<br>Schwarzen Meeres.                                         | Mengen eines recenten Cardium enthalten.  An den Höhen, welche die Stadt Samsun beherrschen, entdeckte P. v. Tchihacheff 1854 Bänke von recenten, noch jetst im Mittelmeer und im Pontus lebenden Muscheln (Tellina, Pecten, Venus, Rotella, Ostrea edulis var.), auflagernd auf dem dortigen Nummuliten-Gestein.                                                                                                          | Le Bosphore et Constan-<br>tinople 1864, p. 568.                                                                                       | Kysyl-Irmak.                                                 |

| Bezeichnung der<br>Küsten. | Thatsachen, welche für deren Hebung sprechen.                                                                                                                                                                                                      | Quellenangabe.                                                                | Deltabildende Flüsse au<br>dieser Küste. |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                            | Er schloss daraus, dass nach erfolgter Umgestaltung des Schwarzen Meeres in ein salziges Meeresbecken die Nordküste von Klein-Asien zuerst eine Senkung unter dessen Spiegel erlitten habe, um sich dann allmählich zu der heutigen Höhe zu heben. | Vergl. auch Bull. de la<br>Soc. géol. de France 2<br>ser. tom. XI, p. 366.    | Jeschyl-Irmak.                           |
|                            | Die Stadt Batum wird, obgleich kein Fluss in die dortige Meeres-<br>bucht mündet, mehr und mehr von dem Eingange derselben zurück-<br>gedrängt.                                                                                                    | Annalen der Hydrogr.<br>1875, S. 184.                                         | Rion.<br>(nach Annal. d. Hydrogr.)       |
|                            | Zum Bau der Wälle der Festung Sudak auf der Krym sind Steine verwendet, welche aus dem benachbarten Meeresklippen gebrochen sind und recente Muscheln, wie Cardium edule und Mytilus edulis enthalten.                                             | Murchison: Geolog. d.<br>Europ. Russland. Deutsch<br>von G. Leonhard, S. 569. | Kuban.                                   |
|                            | Die Tataren der Krym bemerken, dass das Meer von ihren<br>Küsten beständig surückweiche und zeigen an den Felsen der einige<br>Meilen von der Küste gelegenen Stadt Krym Spuren des einstigen<br>Hinanreichens des Meeres.                         | Reclus - Ule: Die Erde. 1, S. 491. A. v. Hoff: l. c. S. 112.                  | Don.                                     |
|                            | Nach H. Molden sprechen zahlreiche Erscheinungen dafür, dass seit den Zeiten Herodot's die Austrocknung des Landes an der Mündung des Dnjepr in hohem Grade sugenommen habe.                                                                       | Murchison: l. c. S. 567,<br>Anmerk.                                           | Dnjepr.                                  |
|                            | Nach A. v. Hoff haben die Beobachtungen von Pallas, Engelhard und Parrot unzweiselhafte Beweise für ein Zurückweichen des Schwarzen Meeres geliesert.                                                                                              | l. c. S. 119.                                                                 | Dnjestr.<br>Donau.                       |
|                            | So sind auch an der Küste von Thracien durch Tchihatcheff marine Ablagerungen von recenten Muscheln weit über dem Meeresspiegel entdeckt. Dieselben lagern hier auf Ligniten jüngsten Ursprungs.                                                   | Le Bosphore et Constantinople, p. 548 u. 568.                                 |                                          |

Aber nicht nur an den zahlreichen in der vorstehenden Tabelle aufgeführten, gegenwärtig existirenden und in Fortentwickelung begriffenen Deltas, sondern auch an mehreren derjenigen, welche in Folge einer Senkung der Küste augenblicklich mehr und mehr an Umfang verlieren und zum Theil schon völlig wieder unter dem Meeresspiegel verschwunden sind, lässt es sich nachweisen, dass sich während ihrer dereinstigen Entstehung eine, somit der gegenwärtigen Senkungsperiode vorausgehende Hebung der betreffenden Küste vollzogen hat. Diess ist namentlich bei dem Delta des Nil-Stromes der Fall. Nach Oscar Fraas!) füllte sich die schmale Meeresbucht zwischen dem Mittelmeer und den Katarakten "wohl zur Pliocänzeit allmählich mit Lagunen-Schlick, der aus dem krystallinischen Habesch und Sudan in die Meeresbucht eingewaschen wurde. Späterhin, nach der Erhebung Ägyptens aus dem Meere, grub sich der Strom in diesen Schlamm sein Bett ein". Beweise für dieses, durch eine Hebung des Landes bedingte Hervortauchen der Alluvialebene des Nils liefern Flussterrassen, welche an den Gehängen des Nil-Thales 30-100 und mehr Fuss über der heutigen Thalsohle anzutreffen sind. Adams und Murie wiesen in diesen Terrassen eine Reihe von Muschelspezies nach, die noch gegenwärtig im Nile leben, so z. B. Aetheria semilunata, Iridina nilotica, Bulimus pullus und Cyrena fluminalis. In einer der Terrassen wurde ein Molar-Zahn von Hippopotamus gefunden, und zwar von einer Spezies, die nach Dr. Falconer mit der noch jetzt im Nil

lebenden identisch ist 1). Wie an den Ägyptischen Gestaden, so ist auch in der Nord-Deutschen Niederung der Senkung, welche die Küsten betroffen hat, eine Periode der Hebung vorausgegangen 2); eben so auch an der Atlantischen Küste der Union 3), wo die Ablagerungen der Champlain-Epoche ihre Erhebung über den Meeresspiegel einer während der sogenannten Terrassen-Epoche erfolgten Hebung des Continentes verdanken.

Es seigt sich also, dass das Zusammenfallen von Hebungen der Meeresküsten mit der Deltabildung der Flüsse eine ausserordentlich häufige Erscheinung ist. Denn trotzdem nur von einer verhältnissmässig geringen Zahl von Küstenstrichen Beobachtungen über Niveau-Veränderungen derselben vorliegen, konnten doch unter 98 an Meeresküsten bekannten Deltas an mehr als deren Hälfte, nämlich an 55 Deltabildungen, constatirt werden, dass deren Entstehung und Entwickelung unter dem Einflusse von Hebungen des Litorales vor sich gegangen ist.

Der entscheidende Einfluss, welchen, wie sich sonach herausstellt, Senkungen und Hebungen der Meeresküsten auf die Gestaltung der Flussmündungen ausüben, prägt sich kaum irgendwie unverkennbarer aus, als in der Einwirkung, welche solche Niveau-Veränderungen an der Mündung der Memel nach einander ausgeübt haben, und an der Ostkuste

<sup>1)</sup> Aus dem Orient, S. 210.

<sup>1)</sup> Ch. Lyell: Princ. of Geol. XII. ed., I, p. 434.
2) L. Meyn: Geogn. Beschr. der Insel Sylt &c. S. 741 und 750,

u. a. O.

3) Fr. Ratsel: Die Verein. Staaten von Nord-Amerika. I, S. 150.

China's gleichzeitig neben einander noch ausüben. An der Preussischen Ostsee-Küste 1) lassen sich innerhalb der jüngeren Alluvialzeit zwei durch eine zwischen sie fallende Hebungsperiode unterbrochene Senkungen des Festlandes nachweisen. Am Schlusse der ersten Senkungsperiode stellte das heutige Kurische Haff eine tief in das Land einschneidende, breittrichterförmige Meeresbucht dar, in deren inneren Winkel die Memel mit weiter, offener Mündung einfloss. Die von dem Flusse mitgeführten Sinkstoffe lagerten sich nahe vor der Mündung ab und "bildeten in dem Tilsiter Haff zunächst unzählige, langgestreckte Sandbänke". Ganz im Innern der Bucht waren in Gestalt einiger Inseln die ersten Anfänge des Delta's angedeutet. Während der auf diese Senkung folgenden Hebung begannen sich einzelne Theile der Nehrung über die See zu erheben und die Meeresbucht abzuschliessen. Zahlreiche grosse und kleine Inseln, jene früheren Sandbänke tauchten vor der sich verschmälernden Mündung des Flusses auf und am Schlusse der Hebung, durch welche das Land gegen 12 Fuss über den Wasserspiegel emporgerückt war, zeigte sich das Haff durch die nur im Norden geöffnete Nehrung vom Meere getrennt, während sein Inneres ausgefüllt war von dem ausgedehnten Delta der Memel. Letzteres war von zahlreichen Mündungsarmen des Flusses durchschnitten, die "während der Hebung allmählich wieder ein stärkeres Gefälle erhalten hatten, so dass sie ihre Sinkstoffe weiter hinaus führten. Gleichzeitig schnitten sie ihre Betten tiefer und tiefer ein, manchen neuen Nebenarm auswühlend, den sie früher und auch gegenwärtig gar nicht bedürfen". Moore, die sich anfänglich an den tiefsten Stellen des emporgestiegenen jungen Landes gebildet hatten, wurden gegen Ende der Hebungsperiode trockener und bedeckten sich mit Wald. Jetzt trat von Neuem eine Senkung ein, und mit ihr verschwanden "Theile der Niederung, wo sie nicht gleichmässig mit dem Sinken wuchs oder zu grosse Vertiefungen waren", wieder unter dem Meeresspiegel, der Aussenrand des Delta's rückte beträchtlich landeinwärts, der Umfang der Alluvialebene verkleinerte sich. Gleichzeitig starb der Baumwuchs der flachen Niederungen ab, Moosbrüche bildeten sich an den tieferen Partien: "es stellte sich allmählich der Zustand her, in welchem wir heute Haff und Umgebung finden". Diese Senkung, welche sich noch bis in die letztvergangenen Jahrhunderte fortsetzte, hat aufgehört und nach Ausweis der seit 1834 angestellten genauen Pegel-Beobachtungen 2) einem Zustande der Ruhe Platz gemacht, wenigstens "lassen die bis jetzt vorliegenden Beobachtungen an der Preus-

sischen Ostsee-Küste eine Hebung oder Senkung derselben mit Sicherheit nicht erkennen" 1).

Noch frappanter, weil sie sich gegenwärtig und zwar gleichzeitig bethätigen, manifestiren sich nach F. v. Richthofen analoge Einflüsse an der Ostküste China's. Hier scheidet nach den Mittheilungen jenes erfolgreichen Forschers, die in den Tshusan-Inseln auslaufende Gebirgskette ein nördliches Hebungs-Areal von einem südlichen Senkungsgebiet, "so zwar, dass an jener Axenkette Stillstand herrscht. und von da die Intensität der Hebung mit der Entfernung gegen Norden, diejenige der Senkung gegen Süden stetig zunimmt. Dadurch sind die ungeheueren Anschwemmungen der Riesenströme des Nordens in Ebene verwandelt worden, während die allerdings geringeren der südlichen Flüsse unter Wasser bleiben", und das Gebirgsland hier unmittelbar in das Meer abfällt, durchschnitten von zahlreichen Buchten, welche sich namentlich an den Flussmündungen tief in das Land hinein erstrecken. "An der neutralen Stelle endlich umsäumen breite Schlammbänke im Niveau der Fluth das Land. Sollte sich die Bewegung umkehren, so würde schon bei geringem Betrage die nördliche Ebene unter dem Meere verschwinden, im Süden aber ein Küstenstrich von Alluvialland geschaffen werden"2).

c) Einfluss von Niveau-Veränderungen des Wasserspiegels von Binnen-See'n auf die Deltabildung.

Hebungen und Senkungen des Festlandes üben auf Binnensse - Küsten einen ähnlichen Effect, wie auf Meeresküsten nur dann aus, wenn die Niveau-Veränderung im Innern des Festlandes eine ungleichmässige ist, wenn sie sich mit anderen Worten an einem Theile eines Seebeckens intensiver bethätigt, als an dem anderen, so dass eine Verschiebung der Wassermasse des See's Statt findet, durch welche eine Trockenlegung der Seegestade an der einen Seite des Beckens, eine Überfluthung an der anderen Seite desselben bewirkt wird. Unter dem Einflusse einer derartigen ungleichmässigen Niveau-Veränderung des Festlandes steht allen bisherigen, namentlich von Gustav Nachtigal 3), H. Barth und E. Vogel 1) angestellten Beobachtungen zu Folge, das Becken des Teade. Die Gewässer dieses See's dringen nämlich mehr und mehr gegen das westliche Ufer desselben vor und überfluthen ausgedehnte Landstriche, so dass bei den zunehmenden Übergriffen des See's die Exi-

Vergl. zu dem Folg.: G. Berendt: Geol. des Kur. Haffs. 1869.
 Th. 2, S. 51 ff. u. Taf. III, Fig. 2—5.
 C. Bruhns: Bericht über die neuesten Fortschr. der Europ. Gradmess. in Behm's Geogr. Jahrb. 1876, S. 299.

G. Berendt: l. c. S. 53, gegenüber Schumann, der eine langsame, seit Beginn dieses Jahrhunderts erfolgende Hebung annimmt.
 S. Protokoll der XXII. allg. Versamml. der Deutschen geol. Gesellsch., Sits. vom 12. Sept. 1874.

Zeitschr. der Deutschen geol. Gesellsch. 1874, S. 957 ff.

3) G. Nachtigal: Zum Wassersystem des Tsade. Natur. 1877,

<sup>4)</sup> Peterm. Mittheil. 1856, S. 165 ff.

stenz ganzer Ortschaften gefährdet ist und ihre Verlegung an höher und entfernter gelegene Stellen erforderlich wird. Auch im Norden gewinnt der See von Jahr zu Jahr mehr an Ausdehnung und zwingt die Araber, ihre Handelsstrasse von Kanem nach Kuka immer weiter nach Norden zu verlegen. Anders am Ost- und Südost-Gestade. Hier ist "der Charakter des See's durchaus verloren gegangen", das Land überwiegt, zahlreiche Inseln von einem vielfach verzweigten Wassernetz durchzogen, umsäumen die Ufer und geben dem See mehr das Ansehen einer Lagune als eines Seebeckens. Sogar der einstige Abfluss des Tsade, der Bahar el Ghasal in der Südostspitze des Beckens, ist trocken gelegt und zwar, wie die den Boden des alten Flussthales bedeckenden Fischreste bezeugen, erst in jüngst vergangener Zeit. Alle diese Umstände deuten darauf hin, dass eine langsame Verschiebung des See's von Südosten nach Nordwesten vor sich geht, die ihren Grund nur in einer ungleichmässigen Bewegung des Bodens haben kann.

Das Verhalten der Zuflüsse des Tsad-See's hinsichtlich der Deltabildung entspricht vollkommen demjenigen der Meereszuflüsse an Küsten, welche einer Niveau-Veränderung unterworfen eind. Der Schari, der im Südosten in den See einmündet, wo derselbe im Zurückweichen begriffen ist, baut ein umfangreiches Delta auf, der Joo hingegen an dem West-Gestade, welches von den Gewässern mehr und mehr überfluthet wird, besitzt eine offene, deltafreie Mündung 1).

Bei anderen Binnensee'n hingegen wird dasselbe Resultat, welches Hebungen der Meeresküsten mit Bezug auf die Deltabildung ausüben, durch eine Erniedrigung des Wasserspiegels erzielt, in Folge deren die an den Flussmündungen angehäuften subaquatischen Anschwemmungsmassen allmählich über den Seespiegel hervortauchen. Ein solches Sinken des Wasserstandes wird bei den abflusslosen Binnensee'n durch eine die Wasserzufuhr übersteigende Verdunstung, bei den Abfluss-See'n dagegen durch die allmähliche Tieferlegung des Abflusses bewirkt.

Als Beispiele derartiger in Abnahme begriffener abflussloser See'n sind namentlich die grossen Binnensee'n im südwestlichen Asien anzuführen.

#### a) Das Kaspische Meer.

"Glücklicher Weise braucht nicht erst erwiesen zu werden, dass der Umfang des Kaspischen Meeres sich bedeutend verringert und einen ansehnlichen Theil seines Bodens trocken zurückgelassen hat. Unzähliche Kaspische Muscheln liegen weit umher, theils zerstreut, theils noch in Bänken. Pallas hat einen Schatz spezieller Beobachtungen zum Beweise dieses Vorganges auf seinen verschiedenen Reisen gesammelt, von seinen Nachfolgern hat keiner einen Widerspruch geltend machen können, vielmehr sind nur Bestätigungen erfolgt" 1). Diese Senkung des Spiegels des Kaspischen Meeres ist auch gegenwärtig noch nicht zum Abschluss gelangt, setzt sich vielmehr, wie N. A. Iwaschinzow 2) und Herbert Wood 3) dargethan haben, bis in die neueste Zeit fort. Darauf deutet u. a. das Hervortauchen von Inseln an mehreren Punkten des Beckens hin, so namentlich in der Bucht von Enzelli am Süd-Ufer, wo mehrere jetzt schon mit Buschwerk bewachsene, als Weiden dienende Inseln im Laufe der Jahre 1811 bis 1828 über den Seespiegel hervorgetreten sind 4), so wie an der Nordostküste, wo ebenfalls fort und fort neue Inseln entstehen 5). Auch J. Meyer beobachtete das allmähliche Zurückweichen der Gewässer an den nördlichen Gestaden und glaubte dasselbe auf eine langsame Hebung dieses Litorales zurückführen zu müssen 6). Lenz hat das Sinken des Wasserspiegels in dem Zeitraume von 1816 bis 1830 auf mehr als drei Meter berechnet 7). Begünstigt durch dieses langsame Zurückweichen der Gewässer des Binnen-Meeres bauen sämmtliche Zuflüsse desselben mehr oder minder umfangreiche Deltas auf. So im Norden die Emba, der Ural und die Wolga, an der Westküste der Terek und der Kur, im Süden der Sefid-Rud, der Görghen <sup>8</sup>) und Atrek <sup>9</sup>). An dem östlichen Gestade endlich ist in der von drei Flussbetten durchschnittenen Alluvial-Niederung am Balkan-Busen das Delta des alten Oxus erhalten 10).

#### β) Der Aral-See 11).

Auch im Aral-See bethätigt sich, ganz abgesehen von angeblichen periodischen Veränderungen des Wasserstandes 12),

```
    K. E. v. Baer: Kasp. Studien. St. Petersburg 1859, S. 25.
    Vergl. auch Schmick: Die Aralo-Kaspi-Niederung. 1874, S. 19 ff.
```

<sup>1)</sup> Dass das zunehmende Steigen des Seespiegels und nicht etwa die geringe und nur periodische Wasserführung des Flusses der Grund für das Fehlen eines Mündungs-Delta's ist, beweist der Umstand, dass zahlreiche andere Flüsse, wie die Emba, der Barkah, die an derselben Ungunst der Sedimentführung leiden, aber an auftauchenden Küsten münden, Deltas aufbauen.

Borszcow: Würzb. Naturw. Zeitschr. I, 1860, S. 106 ff.
H. Meyerson: Peterm. Mittheil. 1858, S. 327.
Murchison: Geol. des Europ. Russland. Deutsch von G. Leonhard. 1848, S. 319 ff.

Peterm. Mitth. 1870, S. 341.
 Vergl. Czerny: Ergh. Nr. 48 zu Peterm. Mitth., S. 19.
 H. Schmick: l. c.

Borszcow: l. c. 6) Archiv für wissensch. Kunde von Russland herausgeg. v. Erman. XXII, S. 385.

Poggendorf's Annalen. B. XXVI, S. 353.
 O. Peschel: Neue Probleme. II. Aufl., S. 126.

Peterm. Mitth. 1873, Taf. 15.

Schmick: l. c. S. 50.
9) Peterm. Mitth. 1873, S. 291

Schmick: l. c. S. 22 nach Vambéry.

10) Peterm. Mitth. 1870, S. 341, 342 u. 464.

<sup>11)</sup> Vergl. Borszcow: l. c. S. 127. O. Peschel: Neue Probleme, S. 1 ff. u. S. 172.

<sup>12)</sup> Bullet. de la soc. de Géogr. 1873, II, p. 113 ff. u. 528 ff.

ein continuirliches Sinken des Seespiegels noch bis in die Gegenwart. Das zeigt namentlich ein Vergleich der jetzigen Contouren des östlichen Ufers mit denen, welche Butakow 1847 aufgenommen hat. An Stelle der von Letzterem angegebenen Inseln fand Borszcow festes Land und an Stelle von Untiefen neu entstandene Inselchen. So sind z. B. die auf Butakow's Karte eingetragenen Inseln Altai und Usun-Kair zu Landzungen geworden und mit dem festen Lande durch Salzmoore verbunden. Man hat die Breite des während eines zehnjährigen Zeitraumes (1847-1857) gewonnenen Küstenstriches auf 0,3-0,6 Meilen geschätzt 1). Auch N. Sewerzow und S. Smirnow, Mitglieder der Russischen Amu-Darja-Expedition, bestätigen die Veränderungen, welche das Ost-Ufer zwischen Kasanlinsk und Nukus in Folge des Sinkens des Seespiegels erleidet. Die alten Uferlinien sind deutlich durch die zonale Anordnung der Vegetation gekennzeichnet<sup>2</sup>). Am Südende des See's ist der Aibughir-Busen "in ein trockenes Becken verwandelt, welches nur zur Zeit des Sommerhochwassers in der Mitte vorübergehend fliessendes Wasser aus mehreren Kanälen des Amu-Darja empfängt" 3).

Beide Zuflüsse des Aral-See's, der Syr-Darja und der Amu-Darja haben unter solchen Umständen ausgedehnte Deltas in den See vorgebaut, deren Umfang sie noch gegenwärtig fort und fort vergrössern.

### γ) Der Balchasch-See 4).

Der Balchasch-See theilt das Schicksal aller der zahlreichen See'n der Hungersteppe im Norden und Osten des Aral-See's - seine Wassermasse nimmt mehr und mehr ab, sein Umfang schrumpft beträchtlich zusammen. Noch in historischer Zeit bildete der Balchasch und der Ala-kul ein zusammenhängendes Becken; seitdem sind Beide durch Trockenlegung eines breiten sandigen und salzreichen Landstriches in isolirte Seegruppen zerlegt, in deren Umgebung unverkennbare Spuren jüngst erfolgten Eintrocknens der dieselbe früher bedeckenden Wasser beobachtet werden.

Von den Flüssen des Balchasch-Beckens versiechen der Tokran und der Ajagus in dem sandigen Steppenboden des nördlichen Ufers, der erstere ohne jemals den See zu erreichen, während der letztgenannte wenigstens zur Zeit des Hochwassers in Folge der Schneeschmelze seine Gewässer bis in den See hineinführt, in dessen Nordostspitze

Credner, Die Deltas.

er einen allerdings wenig umfangreichen Schwemmlandkegel vorgebaut hat. Auf der Südseite dagegen münden vier grössere und wasserreichere Ströme in den See, vor Allem der Ili und neben ihm der Karatal, der Aksu und die Lepsa, und alle vier Flüsse bilden weit in den See vorragende Deltas.

Während sonach ein Sinken des Wasserstandes in den abflusslosen Binnensee'n die Deltabildung in augenfälligster Weise begünstigt, bewirkt umgekehrt eine Erhöhung des Seespiegels, in ganz analoger Weise, wie eine Senkung der Meeresküsten, dass der Umfang präexistirender Deltas mehr und mehr verkleinert wird, bis die flachen Niederungen derselben allmählich unter dem Seespiegel verschwinden. Ein Beispiel für diesen Vorgang bietet der Grosse Salzsee in Nord-Amerika 1). Während der Wasserspiegel dieses See's, wie zahlreiche Strandlinien und Uferterrassen in verschiedener Höhe übereinander beweisen, früher eine beträchtliche Erniedrigung erfahren hat, will man seit 1852 ein Steigen desselben beobachtet haben, und zwar sollen jetzt die Gewässer etwa vier Meter höher stehen als zur Zeit der ersten Besiedelung seiner Ufer durch die Mormonen. In Folge dessen sind die von den Zuflüssen des See's früher aufgebauten Deltaebenen zum Theil wieder überfluthet, und namentlich an der von zahlreichen Mündungsarmen durchflossenen Anschwemmungsebene des Weber-River ist der ganze Aussenrand von Neuem von den Gewässern des See's bedeckt<sup>2</sup>).

Bei den Binnensee'n, welche von Flüssen durchströmt werden, ist es die erodirende Thätigkeit der letzteren, welche die gleiche Wirkung, wie bei den abflusslosen See'n die die Wasserzufuhr überwiegende Verdunstung, ausübt. Der Abflusskanal wird tiefer und tiefer in die den See riegelartig abschliessende Gebirgsmasse eingeschnitten, und auf diese Weise eine allmähliche Abzapfung des See's, ein langsames Sinken seines Spiegels veranlasst. So arbeitet der Rhein unablässig daran, sein Bett in dem die Existenz des Bodensee's bedingenden Gebirgsriegel zwischen Basel und Constanz tiefer zu legen und zahlreiche "Spuren eines höheren Flussbettes, welche von Schaffhausen an im Verlaufe des Rheines so gut wie seiner Seitenthäler in Gestalt von Schuttmassen an den Thalgehängen zurückgeblieben sind"3), bezeichnen den Erfolg, welchen der Strom durch seine erodirende Thätigkeit bisher erzielt hat. In gleichem Schritte mit der allmählichen Austiefung des Rhein-Thales senkt sich der Spiegel des Bodensee's. Einst reichte dieser bis nach Sargans oder, wie Rütimeyer annimmt, bis nach

Borszcow: l. c. S. 129 u. 130.
 Peterm. Mitth. 1875, S. 363. Die Russische Amu-Darja-Ex-

pedition.

3) H. Schmick: l. c. S. 78.

4) Spörer: Die See'nsone des Balchasch-Ala-kul. Peterm. Mitth.

A. Petermann: Originalkarte des centralen Theiles des Thianschan-Gebirgssystems. Ergh. zu Peterm. Mitth. Nr. 43.

<sup>1)</sup> Fr. Ratzel: Die Verein. Staaten von Nord-Am. I, S. 271. Vergl. A. Petermann's Karte der Verein. Staaten in Stieler's Handatlas, Bl. 80.

<sup>3)</sup> Rütimeyer: Über Thal- u. Seebildung, S. 126.

Bendern 1) im oberen Rhein-Thale hinauf, hat also selbst in letzterem Falle damals ein um 42 Meter höheres Niveau eingenommen als gegenwärtig. Noch zur Römerzeit soll der See weiter aufwärts gereicht haben, und die Rhein-Thalebene oberhalb Bregenz nur ein Sumpf gewesen sein 2). Seitdem ist der See mehr und mehr zurückgewichen, und jene Sümpfe sind allmählich trocken gelegt. Noch gegenwärtig ist "sowohl die Form wie die Grösse des Seekörpers fortwährenden Veränderungen unterworfen, welche alle darauf hinaus laufen, das Volumen des Wasserkessels zu vermindern" 3). In Folge dieser Senkung des Seespiegels tauchte das langgestreckte Anschwemmungsgebiet des Rheines, so wie auch die Schutt- und Schlammablagerungen der kleineren Zuflüsse des See's, wie der Bregenzer Ach, der Dornbirner Ach, des Schussen und Argen in Gestalt theilweis umfangreicher Deltas über den Seespiegel empor.

Auch im Genfer-See ist der Wasserstand in der Vorzeit ein beträchtlich höherer gewesen als heute. J. Favre schätzt den Niveau-Unterschied desselben zwischen sonst und jetzt auf 75 Meter, so dass der See sich bis zum Fort de l'Ecluse und nach Martigny hin ausgedehnt haben würde. Verlegt auch Rütimeyer das ehemalige obere Ende des See's nur bis in die Gegend von Bex, so ergiebt sich doch noch eine Differenz des Wasserstandes von mindestens 34 Meter 4). Wie im Bodensee, so ragen auch im Genfer-See von den Mündungen aller Zuflüsse, namentlich von denen der Rhône und der Dranse mehr oder minder ausgedehnte Deltas in den See hinein 5). Auch für die Mehrzahl der übrigen Schweizer See'n hat man eine einst ungleich grössere Ausdehnung und einen entsprechend höheren Wasserstand nachweisen können. So legt Rütimeyer das obere Ende des Brienzer-See's bis Meyringen, das des Urner-See's bis Erstfeld und dasjenige des Walen-See's bis halbwegs Sargans. Die Differenz zwischen dem einstigen und dem jetzigen Wasserstande würde demnach bei den beiden erstgenannten See'n etwa 33 Meter betragen 6). Der Lago Maggiore reichte nach Desor 7) früher bis Bellinzona, der Comer-See bis Chiavenna, der Luganer-Noch zur Römerzeit wurde der Comer-See bis nach Samolako im Maira-Thale befahren, einem Ort, der seinen alten Namen Summus lacus von seiner damaligen Lage am oberen Ende des See's empfangen haben soll 8). Jetzt ist dieser Punkt durch eine etwa 14 Kilom. lange Alluvialniederung von dem See getrennt.

So sind denn auch alle die genannten See'n an Delta-bildungen ausserordentlich reich. Nicht nur an den Mün-dungen der Hauptzuflüsse, wie an denen der Aare, der Lütschine, der Linth, der Kander, der Adda, des Ticino,

der Maira, der Maggia u. a., auch an denjenigen der kleineren Zuflüsse schieben sich Deltas von mehr oder minder beträchtlichem Umfange in die See'n vor.

Von ausser-Europäischen Abfluss-See'n liegen namentlich vom Baikal-See Beobachtungen vor, welche, abgesehen von periodischen Schwankungen des Wasserstandes, auf eine andauernde Senkung des Seespiegels hindeuten. N. Meglitzky 1) fand an mehreren Stellen der Gestade dieses See's, besonders in der Nähe des Flüsschens Goloustnaja, Ablagerungen, welche "eine nicht zu verkennende Identität mit den heutigen Bildungen des Baikal-Grundes" zeigen. Er beobachtete solche lacustrischen Ablagerungen in einer Höhe von 3-6 Meter über dem heutigen Niveau des See's und glaubt das dadurch bewiesene Sinken des Wasserspiegels auf die Entstehung und Tieferlegung des See-Ab-flusses, der Angara, zurückführen zu müssen. Auch C. de Ball<sup>2</sup>) nimmt wie Meglitzky eine merkliche Erniedrigung des Wasserstandes des Baikal an. Deltabildungen zeigen sich vor Allem an der Mündung des Hauptzuflusses, der Selenga, aber auch von anderen Flussmündungen am Ufer des See's erwähnt Meglitzky fluviatile Anschwemmungen, so von derjenigen der Goloustnaja, wo die Fluss-Alluvionen den durch das Sinken des Seespiegels trocken gelegten lacustrischen Bildungen auflagern.

Das Endresultat unserer im II. Theile dieser Abhandlung angestellten Beobachtungen lässt sich kurz dahin zusammenfassen, dass der Sedimentführung der Flüsse, der Stromgeschwindigkeit der letzteren, den Tiefenverhältnissen vor den Flussmündungen, der mechanischen Thätigkeit des Meeres in ihrem Einflusse auf die Deltabildung eine nur lokale Bedeutung beigemessen werden kann, dass es hingegen säculare Hebungen der Festlandsküsten und die Erniedrigung des Wasserstandes von Binnensce'n sind, unter deren Einfluss die Anschwemmungen der Flüsse trotz sonst vorhandener ungünstiger Verhältnisse zu Deltas über den Wasserspiegel hervortreten, während im Gegentheile Senkungen der Meeresküsten und Erhöhung des Wasserspiegels in Binnensee'n die Bildung von Deltas an ausgedehnten Küstenstrichen der Festländer und an den Gestaden mancher Binnensee'n verhindern und früher an denselben entstandene Deltas unter den Fluthen wieder verschwinden lassen. Derartige Niveau-Veränderungen sind es also, auf welche in erster Linie die Vertheilungsweise der Deltas zurückzuführen ist. In ihrer Bethätigung ist der Grund für die im Eingange dieser Arbeit erörterte zwiefache Facies der Flussmündungen zu suchen, deren Gegensätzlichkeit darin besteht, dass an den einen die Anschwemmungen als Sand- und Schlamm-Bänke unterseeisch bleiben und Nichts zur Vergrösserung des Festlandes beitragen, während bei den anderen die Anhäufungen von Flusssinkstoffen über den Wasserspiegel hervortreten, um als Deltas den Umfang des Continentes zu erweitern.

<sup>1)</sup> Rütimeyer: l. c. S. 72.
2) Scharff: Über das Sarganser Seebecken: Neues Jahrb. für eral. &c. 1872, S. 936.
3) Prof. Rogg: Das Becken des Bodensee's. Petermann's Mittheil. Mineral.

<sup>1863,</sup> S. 1.

4) Rütimeyer: l. c. S. 72.

5) Vergl. Studer et Escher v. d. Linth: Charte géolog. de la Suisse. II. Aufl. Bearb. v. Isid. Bachmann.

6) Rütimeyer: l. c. S. 72.

7) Desor: Der Gebirgsbau der Alpen. S. 145.

8) E. Reclus: Nouv. Géogr. univ. 1, p. 326.

<sup>1)</sup> Geol. u. geogr. Unters. am Baikal-See: Peterm. Mitth. 1857,

S. 142 ff.

2) Détails sur la région du lac Baikal: Le Globe &c. 1871, X, -13.



